

1

337 £

A garage

\*AM



## Staats-Cexikon

ober

## Encyflopábie

ber

## Staatswiffenschaften

in Berbindung mit bielen ber angefehenften Publiciften Deutschlanbs

herausge aben

Carl von Rotted und Carl Belder.



NEVAY.

Altona, Berlag bon Johann Friebrich Sammeric.

nd on special means of the contract of the second

## Borwort.

Nahrtaufende hindurch wurden Die Boller beherricht, burch Gefice, Berordnungen ober Machtgebote - entfloffen bier einer relis gibfen ober firchlichen, bort einer burgerlichen ober weltlichen, bort einer folbatifchen, bier einer einheimischen, bort einer fremben Mutonitat - ober auch burch Gewohnheiten und Gitten bestimmt, gelenft, genothigt gu mancherlei Thun ober Laffen, gum Geben, Opfern, Eragen und Dulben ber verschiebenften Urt, oft mighanbut, gepeinigt, tyrannifirt burch bie vielnamigen Gewaltinhaber, mitunter auch burch Tugenb und Weisheit einzelner Saupter ober ibrer Rathgeber im Genuffe ber naturlichen und ber felbfterworbenen Guter zeitlich gefchirmt, wohl auch ju einiger geiftigen Bilbung und moralifden Bereblung erhoben, überhaupt mit Wohlthaten, die ein gut verwaltetes burgerliches Gemeinwefen erzeugen tann und foll, begludt. Aber faft gebantenlos nahmen fie jenes wie biefes bin, als bloge Ungunft ober Gunft bes Schidfals, als Unglud ober Glud, bem man fich fugt ober beffen man fich freut als rein einer Thatfache, bie man weber ju verhindern noch gu bewirten bie Mittel ober bie Rraft hat, als einer Thatfache namlich, beren Quelle -- gang unabhangig von allgemeinen Grundfiben ober Behren - lebiglich in bem perfonlichen Charafter und ber perfonlichen Ginficht ber Dachthaber liege. 3a, bie große Raffe ber Ration richtete nicht einmal ihren Blid fo boch binauf bis ju ben Inhabern ber Staatsgemalt; fonbern es empfing jeber Einzelne fein Bobl wie fein Leib, ober glaubte es ju empfangen,

blos aus ben ihn junadsst umgebenden Wechaltnissen oder unmittelbar seine Personichsteit berührenden Einwirtungen, ohne Ertenntnis eines Gangen oder einer weiter reichenden Genossenschaft solches Geschickes, tediglich der Sorge um sein Privatwohl, so gut eben dasstelle unter den jeweils bestehnden Berdattnissen au schienen oder zu bestieden war, gewöhnet, ohne alle Abeilnahm an offen tlichen Dingen, deren Plege hiernach gang uncontrolirt jenen Wenigen übertassen dieb, die da factlich mit Gewalt bekleidet oder den Gemaltigen niber, besehn waren.

Aber felbit mo bas Bolt ober eine Claffe beffelben Untheil an offentlichen Dingen nahm, wie in ben Republiten bes claffifchen Alterthums ober in ben aus ber Racht ber Barbarei fich mubiam emporringenben Freiftagten (meift blos flabtifden Gemein: mefen) bes Mittelalters, befchrantte fich folde Theilnabme einerfeits auf bas Musfprechen bes, wenig ober gar nicht von Grun b: faten, fonbern blos von augenblidlicher Stimmung, von Intereffe ober Leibenichaft ober Laune bictirten Billens, andererfeits auf bas Beffreben, bie Staatsgewalt entweber burch eine complicirte Personification ober burch ben Borbehalt ber Sauptents icheibungen fur bie Gefammtheit ober burch anbere funftlichere 2 er: faffungseinrichtungen in Die factifche Unmöglichteit ju verfeben ober menigftens es ibr fcmerer ju machen, einen tyrannifden Billen im Unordnen ober im Bollgieben au außern und burchjufuhren. Bei ben Inhabern ber Gemalt bagegen beftand bie gange Staatstunft gewohnlich nur in Erfpabung und in fluger ober gewaltfamer Unwendung ber gur Bebauptung ober jur Erweiterung ber Berrichaft bienenden Mittel, abermal obne Rudficht auf Grunbfage bes vernunftigen Rechts ober auf bie 3bee eines vernunftgemaß anguertennenben Staatsgwede, beffen Erftrebung bie alleinige Rechtfertigung ober pflichtmaßige Aufgabe fur alle Berrichaft ober Staatsgemalt fei. Sochftens verbanben fie noch mit ihrer Berrichaftspolitif bie Berfolgung irgent eines, nach ben besondern Umftanben ober Lagen eines Bolfs als vortheilhaft ober nothwendig erfcheinenden, A. B. Dacht ober Reichthum verheißen: ben, oder auch blos nach eigenen, fubjectiven Reigungen aufgeftellten naberen Biels ober Princips, wie etwa bes Rriegs, bes Sandels, bes Maerbaues, ber Gottebverehrung (jumal einer beflimmten 2frt berielben) ober bes Prieftertbums (im Grunde jeboch

auch blos eine Gattung von herrichaftspolitit) u. f. m., und bemaneten ibre Gefebe und Unftalten auf Erreichung foldes gufallig. burd Umftanbe ober Gewohnheiten , empfohlenen ober willfurlich fich felbft gerenten Biels. Gelbft bie in anderen Spharen fonft hervor-leuchtembften Beifter, Die gefeiertften Den ter und Behrer fiellten, me fie von Ctaatsfachen fchrieben, entweber wie Ariftoteles bies Betrachtungen ober hiftorifche Ueberfichten über factifc Beftebenbes ober Beftanbenes auf, ober aber. mie'Dla: ten, bloge Gebilbe einer ichopferifchen Phantafie ober fubjectiven Iniumerei, ober enblich fie widmeten, wie Cicero, mehr nur ber Berfaffung als ber Bermaltung bes Gemeinmefens, ober bed nur ben Beburfniffen bes einzelnen bestimmten Staates, welchem fie angeborten, nicht aber jenen eines Staats überhaupt bre forafaltigere Ermagung \*). Much fanben bie Lebren folder ein: einen Philosophen nur febr wenig Berftandnig und Berbreitung, auch nur wenig praftifchen Gingang. Bu allgemein gultigen Stundiaben alfo, jumal ju jenen bes Rechts, beffen ewig unb iberall , vor und uber allen positiven Ginschungen maltenbe, b. b. a foldem Balten burch bie Bernunft berufene Sobeit man meift med aar nicht ober taum bammernb (jumal meift bie Moral, eft auch bie Rlugheit mit bem Recht verwechfelnb) erfannte, er: bab man fich nicht; eine Staatsmiffenicaft, eine umfafinte Bebre ber bem Rechts : ober Bernunftftaat gefetten Mufgabe, beffund nicht. Dachtgebot ober Bufalligfeit, Billfur und Ginfemateit blieben ber Charafter felbft ber gepriefenften Gefengebungen und Staatseinrichtungen ber alten Beit, beren großtes Reich anduch in vollige Defpotie verfant und eine Reibe von Sabrbun: berten binburch bie Bolfer ber iconften ganber breier Erbtheile, alles felbititanbigen Bebens bergubt, ber Gnabe eines Serrichers binmarf. 3m Mittelalter, nach bem Sturge bes entneroten

<sup>\*)</sup> Erfiff bie Bicher de legibus, obwohl Elecro barin über bad Recht iser haupet philosophirt, hoben meift nur Amwentung auf ben edmirchen Tentifcen Tenten, meift nur Amwentung auf ben edmirchen ber Begriffe unbraucher pur Begründung irgend eines haltbaren Befinnst. Delffet und in noch hierem deren gitt von den Sicherne verfinns. Delffet und in noch hierem deren gitt von den Sicherne verpilien. Elingetne fichn klingende Edge über Recht und Berechtigkeit und die men geküberneb, Berichfoft, die mir siere und der in Gereb Werfen finden, beim die giderneine Wahrfeld bei im Text Bedauptten nicht auf.

Beitreichs brachen, im Geleite ber norbischen Bolterichwarme, bie Robbeit und bie Barbarei herein; ibre Erzeugniffe waren Fau firtecht, Lebens anarchie und bie, theils fich seindig gegenüber stehenben, theils mit einander zur Bedrückung bes Botts verbundenen, durch ihren Kampf aber wie burch ihre Befreundung bed Elend biefes Bolfs vollenbenben, ungemessen Anspirche bed Schwertes, des Schwertes und beis Krummstades, überdaupt ober in vorherichenber Erscheinung bes Abelthums und Priesterthums.

Ungeachtet folder vielfaltigen Mangel ber Staatsverfaffungen, Staatseinrichtungen, Anftalten und Gefebe, ungeachtet ber gebauf: ten , balb bem Irrthum , balb ber Unlauterfeit entfloffenen , Gun: ben ber Dachthaber, ungeachtet bier ber flupiben ober feigen Daf: fivitat ber Bolfer bei bem uber fie verhangten Bebe und bort ihres unvernunftigen Biberftrebens gegen mahrhaft Gutes und Beilverhei-Benbes, welches tugenbhafte Saupter ober weife Rathgeber ihnen aubachten, fcbritt gleichwohl, theils menigftens in einzelnen Beitraumen ober bei einzelnen Bolfern, theils felbft im Gangen, Die in Staaten lebenbe Menfcheit voran ober begann', wenn auch zeitliche Rudfalle eintraten, ihre voranschreitenbe Bewegung ftets von Reuem. Rur bie vollig außer bem Staateverbanb, im Buftanb ber milben Raturfreiheit und Sfolirung lebenben Denfchenhaufen blies ben fortmabrend ber Thierbeit nabe und beraubt alles mabrhaft menfchlichen Genuffes, ja felbit in Unfebung bes blos phofifchen Dafeins auf bie farglichften und unficherften Erhaltungsmittel befchrantt. Es mochte biernach fur ungerecht und unbantbar geachtet merben, bie Bohlthaten bes burgerlichen Bereins ober bie Berbienfte feiner Saupter - felbft im unvolltommenften Buftanb und bei ber mangelhafteften Beiftung - ju vertennen und ber Staatsmiffenichaft ober Regierungstunft, fo Bieles fie auch noch ju munichen ubrig liegen, fogar bie Entftebung, menigftens bas wirtfame Dafein in jenen Jahrhunberten, ja Jahrtaufenben absprechen ju wollen. 3mei Betrachtungen jeboch mogen uns gegen folchen Bormurf rechtfertigen.

Fur's Erfte ift allerbings mabr, bag ber Staat, wenn er nur wenigstens bermagen geordnet ift ober bermagen regiert wirt, bag bie Besellichaft fortbesteben tann ober nicht vollig fich aufloft, baburch bie erfte und unentbebritofte Bebingung eines

menichlichen Dafeins und Fortschreitens, namlich eben jenes Befelifchafteverhaltniß, b. b. eine engere und wenigftene einigemagen geregelte Bechfelwirtung Bieler hervorbringt ober fertbauern macht, bemnach ben Buftanb ber Ifolirung enbet, in welchem ber Denfc mehr nicht als Thier und babei, wenn er mit entern folden Thieren gufammentrifft, jum allfeitigen Rampf, mithin jum Bertilgen ober Bertilgtwerben verbammt ift. Auch ift mabr, daß felbft unter Defpoten und Zyrannen einiger Rechts. juffanb, wenn auch nicht gegenüber bem übergewaltigen herrn, boch unter ben Beberrichten gegenseitig, flattfinben tann, ja in fo fern auch wirflich ftattfinbet, als in ber Regel ber Defpoten agenes Intereffe und Bille ift, bag außer ihnen felbft (und etwa ben von ihnen bejonders Begunftigten) Riemand Unrecht ober eigenmachtige Gewalt ube. Cobald aber auch nur einiger Rechtszufand beffebt, fo fangen bie Segnungen ber Befellicaft an emporaufeimen, ober es ift wenigstens ber Boben bereitet, welchem allein fie zu entfeimen vermogen. Und bann mag bie berechnenbe Celbftliebe - oft auch Chrgeis, mitunter ein moralifder Intrieb, ein befferes menichtiches Gefühl - manchen einzelnen Rachthaber noch weiter ju einer fur bie Geborchenben wohlthaigen Anwendung ber Gewalt bestimmen, ohne baf bie Berfaffung ibn bagu nothigte und ohne bag er folche Richtung als ibm obliegende Soulbigfeit ertennte. Rur werben freilich folche Bobithaten nimmer ein gefichertes Befigthum fein, und auch jebenfalls in Begug auf bie boberen Guter, gumal auf bie freie Entwidelung geiftiger unb moralifder Rraft, nur mit Rargbeit augetheilt werben ober überhaupt, icon ihrem Urfprung nach, obne bebeutenbe Birtfamfeit bleiben.

Sobald jedoch ein Staat nur besteht, wenn auch schiecht weisst und schiecht reziert, sobald also nur die Meglichteit des Enisatens aus Britens unnschiechter Anlagen und Arfte gegeben ift, so werben dieselben auch ohne Beihülfe der Staatsgewalt, ja wohl trog ihres, nur au oft eintretenden, Entgegenstenstens bens thätig sein zu sortscherender Erhebung, Beredlung und Begädung des Geschachts. Schon der Geist eines Einzelnen, in fillem Sinnen, vermag alsdann Entdedungen zu machen und Schäebe der Erkenntniss auszugaben, welche eine hochst lossbare und wallsche merft unverliesehrer, ja durch immerdar neue Erstübungen.

burch fortwahrenbes Sammeln und Benugen ber bereits gemachten Erfahrungen in fleigenber Progreffion fich erhobenbe Bereicherung fur alle nachfolgenben Generationen finb. Roch weit mehr aber mag bann gewirft werben burch freie Berbinbungen, burch vereintes Streben Bieler, Die ein gleicher Beift befeelt. Dergleichen Berbinbungen verlangen in ber Regel gar teine Unterftubung von Seite ber Staatsgewalt. Sie gebeiben oft am beften, wenn bie lette gar teine Rotig von ihnen nimmt, und viele ber ebelften und fruchtbringenoften find gemefen. welche gerabe beim Ermangeln aller Rraft ber Stagtsgewalt ins Leben traten, um folden Mangel an Kraft ober Intelligens burch Privattraft ju erfeben, ober auch um einer ben eblern Intereffen ber humanitat fogar feinbfeligen Staatsgewalt ihr benfelben befreundetes Beftreben entgegen ju ftellen. Unenblich Bieles, bas groß und berrlich ift, in ben Gebieten ber Biffenichaft und Runft, bes Sanbels, ber Schifffahrt, bes ganbbaues und Gemerbfleifes, bes Ramilien: und Gefellichafs. lebens, ber Religion und Rirde, felbft bes Rechtsichutes und ber Sicherheit überhaupt, beren Berftellung fonft bie Saupt= aufaabe fur bie Staatsgewalt ift, gefchah burch Privattha. tigteit von Gingelnen und von Bereinen, obne alle Staats: bulfe, ja großentheils felbft im Rampfe gegen eine, folder Beftrebung abbolbe, bas Bute icheuenbe ober unterbrudenbe Staats. gewalt. Man gebente nur bes Chriftenthums unter ben beibnifden Imperatoren, ber Rirchenverbefferung unter bem bereinten Drud ber geiftlichen und weltlichen Dacht, ber eblern Ches valerie inmitten bes blutigen gauftrechts, ber unenblichen Geanungen ber Buch erpreffe trot Cenfur und Berfolgung u. m. a. und man wird bie Frage leicht beantworten tonnen, ob in ben alten und mittlern Beiten bie humanitat wirklich bem Staat und ber Staatsmiffenschaft, ober ob fie bem frei aus fich felbit ichaffenben Denichen geift bas Deifte ju verbanten babe? -

Bon biefem Standpunkte aus mag oftmals die Unthatigteit der Staatsgewalt vergleichungsweife felhf als ein Gutes er scheinen und fogar ein directe, boch minder kunftreiche und minber scharfbildendes, Widerftreben weniger verberblich fein, als die jum Dienste des hertschemidlens vervollsommate kaatspolizetliche Aunft. Aber die Arter Staatswiffenschapen

mitte ben Inhabern ber Staatsgewalt einen Beg vorzeichnen, und Mittel barbieten gur wirtfamften und beilbringenbften Beforberung aller vernunftigen , bumanen und burgerlichen Brede: unb be Rengeit bat ben Beruf in fich, folche achte Staatswiffenfaft m erbauen und bie Saupter ber Staaten jur treuen Beebabtung ibrer Bebren aufguforbern. Gie mabnet fie namlich imfeits jur Enthaltung von allem ftorenben ober bemmenben Gwifen auf ben nach eblen Breden ftrebenben Denfchengeift m anderfeits gur pofitiven Beforberung burch fraftigen Edirm, auch burch weife Beitung und Unterftutung ber Privattangfeit überall ba . mo foldes nach ber Ratur bes Gegenftanbes as mistich ober nothwendig ju erfennen ift, b. b. alfo, fie bat ba Beruf in fich. fur bie Berfaffung und fur bie Bermaltang ber Staaten biejenigen Grunbfate aufzuftellen und geltenb muchen, welche ber Bernunftibee vom Staat, b. i. vom Redtsflaat mabrhaft entfprechenb finb.

Damit aber zu einer, folden Rechtsftaat im Muge baltenta Staatswiffenfchaft auch nur ber erfte Grund gelegt murbe, var nothwendig, bag bas Recht felbft mit Rlarheit und Be-Tombeit erfannt, und bag auf bas gange Bebiet biefes Rechtes mfaffenber, alle Rechte im Bufammenbang und in barmonis te Berbindung überschauenber Blid geheftet werbe. Benn wir ign bas Recht, fo meinen wir nicht bas pofitive ober wills - burch Uebereintommniß ober Autoritat eingefeste, folglich m bier ober bort und nur zeitlich geltenbe, nicht bas biftorifche the blos factifch in engerem ober weiterem Raume aufgetommene. intern basjenige, welches beiben anbern, follen fie Anertennung mienen ober Gultigfeit anfprechen, porausgeben unb gu Grunde liegen muß, bas nicht nur por allem pofitiven vorlandene, fonbern auch ewig uber bemfelben thronenbe, und mit bem Infpruch auf allgemeine Berrichaft, b. b. ohne alle Bemintung nach Raum ober Beit, verfebene, namtich bas Ber: mitrecht, Und von biefem Bernunftrecht, wiewohl bie Ih: ung, ober eine Art von inftinctartigem Anertennen beffelben imes nicht gang verwilberten ober verwahrloften ober im Berim wie im Gemuth vertebrten Menichen Bruft lebenbig ift, war bid jene flare und bestimmte und umfaffenbe Unichauung Jahrtenfenbe binburd nicht aufgefommen, gefcweige bag es bie ihm

aebubrende prattifche Berrichaft errungen batte. Gingeine, nachftliegenbe, baber von bem gefunden Menfchenverftand auch ohne atlen wiffenfchaftlichen Beweis - wenigftens nach ihrem allgemeinen Anbalt, wenn nicht in ihrer fpeciellen ober concreten Unwendung feffgebaltene Rechtsmabrbeiten (wie jene vom Dein unb Dein, von ber Berbinblichfeit ber Bertrage u. f. m.), fobann Die, folden Bahrheiten wenigftens jum Theil entfloffenen, pofitiven ober Rationalrechte, mehr noch bie mit ben Rechtage fegen verwandten moralifchen, religiofen und fentimen: talen Richtungen, Ibeen und Gefühle vertraten bie Stelle bes noch nicht vorhandenen mabren Bernunftrechtsfpftemes, boch nur febr unvollftanbig und jumal fur bie miffenfchaftliche Grundlage einer achten Staatslebre burchaus ungenugenb. Die Marimen unb Lehren, Die folden, übrigens bochft fchatbaren Quellen entfloffen, bezogen fich obnebin mehr auf bas Privatrecht und etwa auf bas Bolterrecht, als auf bas eigentliche ober innere Staats: recht. In biefem letten blieb bie Gemalt ober ber Berrich er: wille (in mas immer für einer Versonification ber herricher erfcbien) bas faft allein maltenbe Princip.

Erft zwei Jahrhunderte find verfloffen, feitbem bugo Groot burch fein gefeiertes Buch vom Recht bes Rrieges und bes Rriebens bas Bernunftrecht gur Burbe einer eigenen Biffenfchaft erhob, und ben von ber Gemalt, jumal im Gebiete bes offentlichen Rechts, Unterbrudten eine troftenbe Appellation an ein bober als Die Gemalten flebenbes Recht eröffnete. Bon ibm an bis auf Die neuefte Beit bat burch bie Arbeiten einer eblen Reibe von Rachfols gern bie Biffenfchaft, fur beren Bater er mit etwas übertriebener Lobpreifung erflart wird, eine fortichreitenbe Bervolltommnung erhalten; und es ift felbft ihre gefengebenbe Autoritat anere tannt worden burch bie feierlichften Berufungen auf ihre Ausfpruche von Geite fogar berjenigen, Die fonft feine menfchliche Autoritat uber fich anertennen, fonbern nur Gott verantwortlich ju fein bebaupten, namlich von ben Regierungen und Dachthabern, und war nicht nur von ben Schwachen, welchen freilich bie Appele lation an bas Recht gegen bie überlegene Gewalt als lette Baffe toftbar fein muß, fonbern felbit von ben Starten, fo oft ben felben wichtig ichien, ihren Gewaltschritten burch funftliche 2016legung ber vernunftrechtlichen Lehrfate einen rechtfertigenben ober beichnigenden Anschein zu geben und badurch die offentliche Meinung, die tagtäglich in imponirenderer Hoheit erscheinende Macht, für fich zu gewinnen ober wenigstens zu beschwichtigen.

Freilich erfuhr bas Bernunftrecht, fo wie es unumwundener und bestimmter mit feinen Forberungen fich erhob, bie beftigften Infeindungen von mancherlei Geiten, allernachft von engbergigen politiven Juriften, bie ba, angefettet ans gefdriebene Recht. jebm bober fleigenben Gebanten, ale ihnen felbft unguganglich und ihn eigene Autoritat in Schatten ftellend, mit icheelfuchtigem Saffe betrachteten; fobann von theologifchen Beloten, welche bie weltliche Dacht awar burch bie firchliche beichrantt ober unterjocht wiffen wollten , boch vor einer uber beibe bie Berrichaft anfprechenben neuen Autoritat gurudbebten, am allermeiften aber von ben bund's biftorifde Recht parteilich Begunftigten und uber: bampt von ben Inhabern ber Gewalt. Diefe Gewalt, beren Befit namlich naturgemaß bie Reigung ju ihrem Dif brauch e mit fich führt, baft und wird immer haffen jebe Befchrantung burch Principien - bie ben Berführungen ber Gelbftfucht unterthane menichliche Natur bringt es also mit fich - Die Gewalt liebt in ber Regel fein anberes Recht, als welches von ihr felbft ausgeht. und achtet allaugern bie Appellation an ein boberes Recht fur Emporung. Aber ungeachtet biefer Unfeinbungen erhielt fich bas Bernunftrecht burch bie Rraft bes in allen mabrbaft Boblgebornen und Unverberbten lebenben gefunden Berftanbes, in feiner unficht: baren Racht, und, trop alles funftlichen Geifteszwanges und aller angftlichen Cenfur, verbreitete fich bie Erfenntniß ber naturlichen Rebte und ber Gifer fur ihre Behauptung ober Bieberherftellung in allen Claffen ber Gefellichaft fo meit und burchbringenb. baf baburd enblich ber große Umichwung ber europaifchen Dinge mittelft ber frangofifchen Revolution erzeugt marb. Der Charafter biefer Revolution, ja ihr gang eigentlicher Begriff und ihr Befen, befteht blos in bem, jum offenen Musbruch gefommenen, Rampf bes vernunftigen Rechtes gegen bie ihm wiber: Azeitenben Dartien ober Bestimmungen bes biftori= forn und politiven.

Babrend alfo burch bie, bes fiegenben Ginbrude auf alle unbedwebenen Gemuther fichern, Lebren bes Bernunftrechts ber Boben bereitet marb, worauf allein eine eblere Staatswiffenschaft au erbauen ift, maren auch, im Geleite ber, überhaupt burch einen Bufammenbang gunftiger Umftanbe feit einigen Jahrhunberten gebobenen und verbreiteten, Mufflarung, bie Unfichten ber Staatstlugheit flarer und weiter reichend geworben. Die Regierungefunft, auch noch ohne ben Charafter einer, Ibee bes Rechteftaates unverrudt im Auge halten ben Difciplin, bereicherte fich Sag fur Sag burch bie Forfchun: gen ber Denter in ben verschiebenen, auf bas Staatsleben Bejug habenben, Spharen ber Ertenntnig, und burch bie fortwah: rend angebauften Erfahrungen ber Gefchlechter. auch nicht jum Bebuf ber Berwirklichung ibealer Staats: ame de, fo boch jum Behuf ber Beforberung fürftlicher und uberbaupt naberer ober entfernterer Regierungeintereffen nahm man bie Rruchte jener Foridungen und Erfahrungen nublich an. und führte fie praftifch in Die Staatsverwaltung ein. Go murben sumal bie fogenannten cameraliftifchen Difciplinen, ober nach eblerer Benennung bie Rationalotonomie und Staats: wirthichaft, emfig beforbert; es murben bie, auf Bermeb: rung ber Production, bemnach bes Ertrags ber ganber, auf Eroffnung neuer ober beffere Benutung bereits vorbandener Quellen bes Rational: ober Staatsreichthums und ber Staatsfraft, mitbin auf Emporbringung ber ganbwirtbichaft, ber Inbuftrie und bes Sanbele und hierburch auch auf Bermehrung ber Bes polferung abzwedenben Bulfsmittel und Unftalten forafaltia auf. gefucht und in's Dafein gerufen, auch jene Biffenichaften und Runfte gepflegt, welche naber ober entfernter benfelben 3meden an bienen geeignet find, namentlich bie fogenannten Realbifciplia nen, bann aber auch jene ichonen Biffenichaften und Runfte. beren flor gu beforbern als ein Gegenftanb bes metteifernben Chr geiges erfchien, und beren Productionen gur Bermebrung bes Glans ges und ber Berrlichfeit ber Sofe und jur Steigerung bes feinem Lebensgenuffes in ben bobern Regionen beitrugen. Dit gang por auglichem . Gifer aber murbe bie Sinangtunft vervolltommnet. und mittelft ber hiernach fortwahrend gefteigerten Staats: und furfilichen Ginfunfte jumal bas heerwefen auf eine, in frubern Beiten unerhorte, Sobe nach Truppengabl und Musruftung gebracht. Solche Beeresmacht, im Innern auf groffere Sicherheit und Glanz bes Thrones berechnet, verffartte jugleich ben Rachbrud ber biplo: matifchen Berhandlungen nach aufen. Die letten wurden babei mehr und mehr verfeint, geschliffen, complicirt und in ihren Richtungen auch ben Principien ber einheimischen Politit nach Thunlichfeit angepaßt. Much bie Polizei murbe verbeffert, berfeint und gefraftigt, insbesondere biejenigen ihrer Breige, welche ben materiellen ober wirthichaftlichen Intereffen bienen, und auch biejenigen, welche bie Erhaltung ber Dronung, Rube und bes Beborfams jum Begenffand baben. Gelbft bie Suftig, wies mohl man biefer faft julest und mit nur geringer Gorgfalt gebachte, erhielt einige Reinigung. Benigstens ein Theil ber auf. fallenbften Robbeiten, Sarten und abgefchmadten ober tyrannichen Digbrauche in Gefegen, Formen und Uebungen - ber-fammend meift aus ber barbarifchen Beit bes Mittelalters und folde berfunft entfprechend - wurde abgefchafft ober außer Unwenbung gefeht; ber laute Ruf menichenfreundlicher und geiftvoller Schriftfteller gab bagu ben machtigen Unftog. In einzelnen Staaten ging man noch weiter und fchuf bie veralteten Gefebe und Inflitutionen - wenn auch nicht befriedigend, boch immer bas Weben eines beffern Beiftes verfunbenb - vollig um. In anbern traf man baju wenigstens einige Borbereitung. Und endlich legte man noch an ben Staatsorganismus felbit, an ben fruber unbebuffiden und ichwerfalligen und an bas Gefammtfpftem ber Abminiftration, mit ihren Gliederungen, Bertzeugen, Formen und in einander greifenben Rabern , eine mehr funftlerifche, jumal bie Beforberung ber Rafchheit, Energie, Drbnung und Bielfeitig. fut bes Regierungsgeschaftes erftrebenbe Sanb. Mur bie Berfaf. fung en blieben ichlecht geregelt, wie fie maren, ober neigten vielmehr gufebenbe gur volligen Defpotie, b. b. gum Abfolutis. mus fich bin; ja manche ber in ben verschiebenen Bweigen ber Bewaltung getroffenen Berbefferungen ober Beranberungen hatten figens ben 3wed mit, bie Staatsgewalt abfolut ju machen ober bm, ale Beiden einer bergnnabenben neuen Beit fich bie und bort beforglich erhebenben, Bolfsgeift burch Machtgebote nieber ju halten.

So groß und vielsatig bie Berbesserungen waren, welche in dan verschiebenen Zweigen ber Staatsberrwaltung, gumal seit der Mitte Wil 18. Jahrhunderts flattfanden, so blieben dieselben doch unermessich weit hinter ben Vorlforitten der Abeorie, hinter den lauten Forberungen ber Aufgeflarten im Bolte und ber Zag fur Rag mehr gelauterten und befraftigten offentlichen Deinung aurud. Der Grund bavon mar, bag man ben Principien bes Bernunftrechtes, wenn man fie auch als theoretifche Lebre bulbete ober ju unterbruden außer Stand mar, boch entichieben bie prattifche Geltung verfagte. Die prattifche Staatstunft ermangelte biernach nicht blos berjenigen Ginheit, welche ein allmaltenbes Grundprincip vorausfett, fondern fie machte burch ents Schiebene Berleugnung bes bochften Rechtsprincips felbft manches einzelne Gute, mas fie au bewirten fich Dube gab, jum blogen Scheingut, namentlich fur bas Bolt in ber Birflichfeit unnut, ja oft berberblich. Der eifrigft gefteigerte Ertrag bes Rationalverme gens tam nicht ber Ration jum Guten, fonbern blos ben Regies rungen und ben Privilegirten. Bas bie vervolltommnete Lanbroirthfchaft und Inbuftrie erzeugten, bavon floß ber reine Ertrag teines wegs ben Producenten au, fonbern ben Ainangfammern und ben burch bas biftorifche Recht begunftigten Claffen. Der Staat als Gefammtheit fcbien reich, und bie große Debrgabl feiner Glieber fcmachtete in Durftigfeit.

Es war biefes bie nothwenbige ober naturliche Folge ber u ber: magig erhohten Regierungemacht, und mehr noch ber unerfattlichen Korberungen ber Ariftofratie. In ben Sahrhumberten ber Barbarei batte fich, burch manderlei Umffanbe begunftigt. ein trobiger Abelftanb emporgehoben, welcher einerfeits bie wohls thatige Gewalt ber Ronige labmte und anderfeits bie Gemeinen in fcmabliche Rnechtschaft fturgte. Die Ronige, burch bie fteigenbe Anmagung bes Abels gebrangt, naberten fich bamals bem Bolte und erwarben fich beffen bantbare Anbanglichfeit burch theilweife Erleichterung feiner Burben, insbefonbere burch Dilberung ber ihm von Seite bes Abels bereiteten Rnechtschaft. Aber, garmel feit Erfindung bes Pulvers und Errichtung ber ftebenben Deere, bedurften bie Ronige, um ben Eros bes Abels zu beugen, ber Saffe ber Gemeinen nicht mehr, und ber Wel felbft, verzweifelnb an ber Doglichfeit, die furchtbar geftartte Ronigsmacht ju übermaltigen. fcbloß fich jest berfelben unter ben befliffenften Unbanglichteit Breit ficherungen an, um in Befreundung mit ihr wenigftens uber bie Gemeinen feine alten Borrechte ju behaupten ober noch ju erreif tern. Diefe Gemeinen, welchen, ale Preis fur bie fogenannte 250 neiung von der Kessel der Leibeigenschaft oder Hörigkeit, schwere Leistung en fur den Staat oder für den König aufgelegt was nan, sadem sich uns geschwesst von den Lasten der Verund herreitichkeit und Leiberrlichkeit mit nichten entbunden, und — siemachkeiten demnach unter einem doppelten Jod. Es muße ihman dasselbe um so hatte und unertäglicher erscheinen, als die Kunfed im die Ratur dieser Rechâtinisse durch die Schriften der Beständigen und Rachtliebenden, troß Eensur und Beställe, sich in die Elassen der Geschlichten verbreitet hatte. Häte der den damassen Rachtladeren sie Ausgest und Araft eines Na poleon zur Seite zeitungen von Präsentiv und Kreptsschwen, so würden sie das Auftsommen solcher Einsight durch Bernäharung von Präsentiv und Kreptsschwen sie Ausgest und Kreptsschwendigegen verhindert han den Auffand mas Europa die Holffung verbanken, nie würde der Wenschlichte fand diese nicht statt, und diesem Umfand mas Europa die Holffung verbanken, nicht zu einem wössen der hein a gemacht zu werden.

Der in der Erkentnis der Berfidnbigern im Bolle fiar gemettene Biderstreit des vernünftigen Rechts gegen das
difforische, die hiedund jum Angriff gegen das lette gettiedene
iffentliche Meinung brachte die frangolische Revolution
devor. Besondere Ereignisse und Umftande hatten das frangosische Bolt dazu berufen, zu solder Revolution das Signal zu
zen: aber sie wäre frühre oder hater gleichwohl hier oder bort ersigt, als Frucht der in Stille vorangeschrittenen Geistesbildung
der ebtern Nationen Europa's.

Die Revolution brach aus, nicht gegen das Königs ihum, sondern mehr nur gegen die Arifokratie des Abels und die ihm verdimdeten dehen Alexus; sie kouch aus begleiett von der ledhaftesten Sympathie aller verständig und wohl Denkenden in Tuwpa, in der gangen Welt. Die französsischen Arteinalsersammtung vom Jahr. 1789 ist der Holdigung aller kommenta zeiten gewiß; Gesischtaft und Gemuthsadel sind ihr, solds in ver Bessen in der Kennen Bessen ihre Kevolution begann, und damit der Kampf des vernünstigen über Artein der konnen kann der Kampf der vernünstigen über Artein begennen, nahm sie mit allzubald eine verden über Ringigun Die Contistion der Machten Lindigen begennen, nahm sie mit allzubald eine verden für Kindigung der Artsigen des gestition der Machten. unter dem Einstig der Artsige kratte, sief auf der andern Seite die Poddel.

macht und Schredensberrichaft hervor, beren graufenvolle Birtungen noch jeht als Schredbilb bienen.

So wie früher Die Freiheit, so fand jeht auch die herreich ung. Der siegenwohnte, der des Sieges ninmer sate gmerator sach, in unerhört schnellem Umschwung ber Dinge, den Umsturz seines, wie im Jug erbauten Weltreichs und fand auf der deben Belfeninsel sein. Die Restauration der Bourt dem und mit ihnen der Begit mit at, wie man es nannte, schlos dem Und mit ihnen der Begitimität, wie man es nannte, schlos dem Algumd ber Revolution; und um die Wohglicheit seiner Wiederreichtung aufgubeben, ward die bei heitige Alliang erfichtet.

Denn der Streit in den Gemuthern, weit entfernt geschächet oder auch nur befänftiget zu sein, tobt heftiger jeht als zuvor. Durch gang Europa geht die furchbare Spaltung in zwoie Spsteme oder Richtungen, und zwar nicht nach den Lindern, sondern mitten durch alle bander, Provingen, Gemeinden me Famitien. So wie in den Zeine der fürchlichen Resonmation diempfe alle frühern Kationalspmpathien und Antipathien, alle Keisern und particulairen Interessen und Sieder und Staaten vor der zeigen und allgemeinen Angelegenheit der Riche oder der Gewissessen und allgemeinen Angelegenheit der Riche oder der Gewissessen und aufgemeinen Angelegenheit der Riche oder der Gewissessen und aufgemeinen Angelegenheit der Kirche oder der Gewissessen und aufgemeinen Angelegenheit der Kirche oder der Gewissessen und der Abelen Kilder, Pototsfanten und Kathelieten, erschiene also wiederholt sich heute und noch schaften beschieden bieselbe Erscheinung in Anschung der Constitution ells zeis und der Abelen der seine der Liberatien und der Abelen der seine nur der Abelen zu der seinen der Eideratien und der Abelen der seinen der Eideratien und der Servisen, oder, wenn man will, der Anhänger der Arvoller der Gervisen, oder, wenn man will, der Anhänger der Arvoller der der Gewisten der Seortes) und pwer der Reaction.

Streilich, so mochte man glauben, sollten die Berfländigen und Beginnen auf beiden Seiten — und daß es derseiben wirflich bederseits giebt, kann nur von ergalitren Parteinnessigen verland weche — durch wechselseitiges Entgegentommen etwa zu einem in der Mitte gelegenen Punkt einer möglichen freundlichen Lessetsste kenzich. I.

einbarung gelangen tonnen, ober wenigftens follte ein Kriebens ftanb unter billigen Bebingungen, alfo unter folden, welche bi Coeriften; beiber Spfteme in Europa, nach einer ber allaemeiner Beltlage anpaffenden Grengbezeichnung fur bie beiberfeitiger Gebiete, ficher ftellen, ju Stanbe gebracht werben fonnen. Mein wie bie Gaden wirklich fteben, ift biegu wenig hoffnung vorban ben. Es mare allererft eine rubige Berftanbigung uber bas mas bier und bort geforbert, gemunicht, gefürchtet wird, vonnotber und ein allfeitiges, aufrichtiges Unertennen wenigftens be mefentlichften mahren und unverlierbaren Denichenrechte Bon folder Berftanbigung ift man aber noch febr weit entfernt Die fich gegenüber ftebenben Unfichten und Borftellungen babei burch ben baruber geführten heftigen Streit ju einer beillofen Be griffeverwirrung, ja felbft gu einer babylonifchen Gprachen verwirrung geführt. Die Berblenbung ber Leibenfchaft, be engbergigen Gelbitfucht und bes auf Die eigene Starte pochenber Uebermuthes ift gur Bollenbung gebracht, und broht jeben Mugen blid, ja hat bereits eroffnet einen Rampf auf Leben und Rob Die Restauration, Die Charte ale ein von ihrer freien Bermit ligung ausgegangenes und eben fo frei wiberrufliches Gefchen betrachtend, marf ber, burch ben Inhalt Diefer Charte befanftigten ja befriedigten, Revolution ben Febbehanbichub neuerbings bin fturate jedoch, ale fie vermeffen ben treubruchigen Schlag verfuchte bor bem ichnell entbrannten Born bes Bolles binnen 3 Zagen nie ber und bereitete fo ber Revolution einen abermaligen, glorreicher Briumph. Daburch wurden jugleich bie hoffnungen ber Freigefirm ten in allen übrigen ganbern Guropa's neu belebt, Soffnungen welche, obicon gegrundet auf frubere Berbeigungen ber meiftei Regierungen und auf Die Donnerstimme bes Beitgeiftes, bennod feit bem Biener Congreffe und jum Theil ben ausbrudlicher Berbeifungen beffelben entgegen, burch bie raftlofe Thatigfeit ber bas Gebaube ber Rreibeit bier leife untergrabenben, bort burch ge maltfamen Ungriff ericbutternben Reaction boartei bereits feb tief gefunten maren, ja großentheils bem Erlofden nabe ichienen Der Untergang ober Die Berfinfterung ber fruber mit Recht gebeg ten ichonen Erwartungen war gang vorzuglich bie Frucht berjeniger Ermuthigung gemefen, welche bie innige Befreundung ber Reftau ration mit ber mehr und mehr fich entwidelnben Politit ber abfo

inffifchen Dadte ber Reactionspartei in allen ganbern gegeben batte. Rach Bieberherftellung bes Abfolutismus in Gpa: nien burch ein frangofiiches heer und bei ber, wie es fcbien, auf tie fingite Beit befeftigten, Stellung bes Bettington'ichen Dimileriums in England, mochte bie vollige Erbruckung ber Frei-bat überall, allernachft bie Berwandlung ber Reprafentativverfafimpen in leeres Formenwert ober eitlen Schall, ein leichtes Unternomen icheinen; und bie burch einzelne Berirrungen ber liberalen Burtei, burch einzelne Uebertreibungen, felbft burch einzelne Betinden, bie man bann jur Charafterbezeichnung bes gangen Gnirms migbrauchte, aufgeschrechten, getauschten und von ber Kaction angebiichen Rampf fur bie eigene Erhaltung aufgeforberten Siegierungen hatten bereits bie erfolgreichften Schritte ju jenem Biele etten: ale bie Runbe von ben Suliustagen auf Cturmeeffi: win bie Beit burcheilte, allenthalben bie Freiheitsfreunde mit neuer noteung erfüllte, unt in einigen ganbern felbit vom Gieo ge: hinte Thaten bervorrief.

Bon jest an marb bie Gpaltung entichiebener, Die Stennbe bes biftorifchen Rechtes, b. b. bie Privilegirten ant ibre Ruechte und Die, funftlich in beren Alliang gezogenen Berbediger bes gottlichen Rechtes ber Rurften, erneuerten und martten ihren Entidlug jur volligen Unterbrudung jeber, mit bifterifchen und gottlichen Recht unvereinbar erfcheinenben, mbeit. Biele glaubten aufrichtig, Biele fellten fich an ju glauin. es fei bas Streben ber Conftitutionellaefinnten auf Umfturg be Ebrone und auch ber Altare, überhaupt alles beffen, mas ehrwirbig nach feinem Begriff und burch's Alter geheiligt ift, gericht: Biele erichauten, burch eine franthafte Phantafie bethort, in ben Triumphe bes conftitutionellen Suftems bie Bieberfehr ber Sobes pierrefchen Schreden; und einige vereinzelte Musichwei: warm ober tolle Ginnebaugerungen von Schwarmern lieben bem Braigen folder Furcht einen icheinbaren Bormanb. Das unter dem Ramen bes juste milieu fich gleifenb wider bie Freiheit webende Suftem in Frankreich und bie Biebereroberung Barfoar's burch bie Ruffen erhobten ben Duth ber Reactionsmanner iest ober nie" marb ihr Felogefchrei. In betaubenb fchnel: in folge ericbienen jest bie Gemaltebictate, bie Musnahmegefebe, bie fait terroriftifden Dagregeln gegen bie mit bem Ramen ber

Revolutionnaire bezeichneten Freiheitsfreunde und gegen bas Princip ber Freiheit überhaupt. Ginmal auf biefem Bege begriffen, bas ertannten bie Reactionsmanner mobl, fei vom Stillehalten nicht mehr bie Rebe; nur in volliger Erreichung bes Biels, b. b. in Go brudung aller Freiheit und alles felbftftanbigen Rechtes tiege bas Beil ober bie Gemabrleiftung fur ben Fortbeftanb ber biftoriichen Rechte. Much ber lette Reim bes Rreibeitsprincips fonne wie ber neue Burgeln ichlagen und jum machtigen Baume werben, auch ber lette Runte eines Freiheitsgebantens tonne gur weltvermuftenben Rlamme merben. Dur in ber abfoluten Dacht alfo, welche ubrigens nach ben perfonlichen Gefinnungen ber wirtlis den Saupter nicht anbers als wohlthatig, human und allen Privatrechten, jumal aber allen materiellen Intereffen befreundet mirten merbe, liege noch bie Rettungshoffnung fur Guropa. Alle fruber gemachten Conceffionen, bie ba ale verberblich in ber Erfahrung fich bargeftellt hatten, mußten gurudgenommen merben: bas anmafliche Bolfsrecht, als bem gottlichen Monarchenrecht entgegenftebend, muffe aufhoren, bie revolutionnaire, b. b. bie ib berale Preffe burch Schreden und Gewalt jum volligen Schweigen gebracht, Die offentliche Meinung nur burch Mittheilungen von oben gelentt merben; in ber Beisheit und Gerechtigfeit ber Regierungen allein liege bas Seil ber Bolfer, und bie Unantaftbarteit ber Privilegien, bie Erhaltung ober Bieberber ftellung ber arifto fratifchen Borrechte fei bas unentbehrliche Bollmert bes Thrones. Abfolute Gewalt ber Regierung und neu befraftigte Bevorrechtung bes Abels marb bie Lo: fung biefer Partei.

Durch so brobende Erklatungen und durch die bereits erichien nem Borboten der Ausstührung aufgeschreckt, flüchteten sich jest wiele eistigere Freunde der Freihelt auf ben ent gegeng es es bee außersten Punkt. Um die Fahne der Republit, früher nur von sehr vonigen — meist Schwarmern oder auch Unsautern — empor getragen, begannen sich jett auch Manche der bieber Gemäßigtem zu sammeln. Seussend piet sie die großen Gesahren der Republit gar wohl erkennen, und weil sie der multigeit erzittern, wedese im Gesolg einer Umwälzung unvermeidlich einbergeht, auch mit Niederschlagenheit wahrnehmend, daß die erste Bedingung des Bediehens der Republit, die Eugenb, noch alzuwenig unter der

Bollern berefchend, und bag fie allgu fcmach fei gegen bie Lodungen ber Gelbftfucht, befreundeten fie gleichwohl fich allmalig mit bem fruber gefürchteten, wenigstens fur prattifch unausfuhrbar geacteten, obicon theoretifch einlabenben Gebanten ber Republit, als mit bem letten, wenn auch verzweifelten Mittel ber Rettung. Die unermeßliche Debrgabl ber Liberalen hatte bisher treu an bem Enfem ber conftitutionellen Monarchie gehangen; fie hatte in ihr bie fconfte und jugleich gefahrlofefte Bermirtlichung bes Ibeals eines Rechtsftaates erblidt, und auch nach oft erfabrenen bittern Zaufchungen und traurigen Sehlschlagungen ben enbliden Sieg jenes Spffems uber bie ibm feindlichen Tenbengen ber meiften Minifter und Bevorrechteten gehofft. Doch jest hoffen Biele folden Sieg; aber Biele leiber! haben bie Soffnung aufge: geben ober find nahe baran, es ju thun. Gemiffe traurige Acte ber Ctaatsgewalt, nicht bie republifanifchen Tageblatter, nicht Die Deelamationen ber Ultraliberalen haben folden Umfdwung ber Bedanten und Gefinnungen bervorgebracht. Der Streit, melder friber blos um mehr ober weniger achte Darftellung ber Repras fentationer faffung unter monarchifchem Saupte, blos um Rorts foritt ober Stillftanb geführt marb, brobt jest ein Bertil: gungetampf ju merben, ein Rampf auf Dob und Leben gwi= fom Thron und Freiheit, gwifchen Abfolutismus und Republit, amifchen Unterbrudung und Ummalgung, Sultanismus und Demagogie ...

Wer so trostlofer Aussicht, vor is schreitiger Alternative muss ber Wendebenkenbe, jeder Freund des Baterlandes und der Menschied erschauben; jeder muß sich auch aufgesovert sübsen, so weiterstanden; dem fich auch aufgesovert sübsen, so weiter wie bort drohenden Unbeil entgegen uteren. Wie soll biefes geschechen? We sind die Beschwerungsmittel des nahenden Sturms, die Mittel zur endlichen Herstlung bei innern Frieden Be- Sie sind, wenn irgendvon, zu sinden in er möglichen Berdeutlich ung des Kochts burch allseitig traigegebene Diskusssichtsung der mit in der möglichst laren An- ich auung der wirklich en Weltlage. Dazu werden nun freisch bie Aussichten, die Seichsstlichen, und in der möglichst laren An- ich weite geschen die beschriften, und in der möglich karen An- ich weite sie die bie Kochtsstlichen, die Konthistisch, die von alm Borurtheisen oder neuer Leidenschaft Dahingerissenn nimmer gestangen. Wer die Wohlgesinnten auf beiden Seiten sollten wohl über dies großen Punkte unter einander wenigstens annähernd

sich verfandigen können, wenn sie namisch, dem Mistrauen, dem Sas, der Leivenschaft ben Zugang verichtiesend, einer rubigen, ernssien, nur auf Wahrhoft und Gemeinwohl gerichteten Erwägung sich bingaben; und wären einmal die Wohlgesinnten und Verständigen, die sur leberzeugun und Rechtsachtung Emplanglichen, jum Frieden gestimmt, so würde der Friede sich bald auch den des Gelssuntheits minder mächtigen Massen mittheilen und die größere oder kleinere Zahl der Erallitten und Unlautern auf beiden Geiten bald ohne Einflug mehr sein.

Die Boblgefinnten nun unter ber Reactions : ober abfo : lutiftifden Rabne tonnen ficherlich nicht ben Absolutismus als folden ober als ein Gutes an fich begehren. Wenn fie bafin ftreiten, To thun fie es offenbar nur aus Rurcht vor ber, wie fie glauben, gegenwartig ben Ginbruch brobenben allgemeinen Ummal-Begen fo bringenbe und außerfte Gefahr, meinen fie, tonne jest nur ber Absolutismus noch fchuten; fie verlangen ibn alfo ale vermeintlich lebte Bufluchtoftatte gegen Angrebie und Revolutionsgreuel. Die Boblgefinnten unter ten Liberalen bagegen tonnen gwar wohl bie Republit auch an fich als ebled But achten; aber, wenn fie jugleich verftanbig find, fo werben fie bie wirkliche Ginführung ber Republit unter ben gegenwartig obmaltenben Umftanben theils fur unmöglich, theils menigften: für bochit gefahrvoll und nur auf bem Beg eines gewalt fa men Umfturges gebentbar, mithin vom Standpuntt bes Rech tes ober ber Gefetlichteit verwerflich ertennen. Dur im Fall ber imminenten Gefahr fur alles beilige Recht und fur bie bochfte: Guter ber Befellichaft, nur nach Berluft aller Soffnung-eine auf gefehlichem Wege ju erringenben billigen Friebens und formi nur als lestes Rettungemittel gegen einen ben Eptes ftreich brauenben geind tonnte alfo ben Gemäßigten - mitbi ber unenblichen De braab! ber Liberalen - bie Republif ein Biel De Strebens werben. Bar boch bas Sochfte, mas gafanette, be Sochbegeifterte fur Amerita's, bas er glorreich mit befreien bal Berfaffung, fur fein theures Franfreich begehrte, eine Donarch i mit republitanifden, b. b. freiheitlichen Inflitut ic nen; und wiffen boch bie acht conflitutionell Gefinnten mobl, ba eine Monarchie, gepaart mit lebensfraftigem Boltsrecht, Die me fe n lichen Scanungen ber Republit volltommen und babei gefabrio gewähren vermöge, baber bes Geruftesa ber Formenwerks ber legten gar nicht bedurfe.

3ft nun bem alfo, und murbe burch überzeugenbe Darlegung folder Gefinnung beiberfeits bie Furcht gehoben, mas ftunbe dann noch weiter bem Frieben im Bege? - Boblan benn, fo mone die Erflarung ftattfinben! - Die Boblgefinnten unter ben Ibfolutiften, wenn fie bie Dehrheit ober menigftens ben machthabenben Theil berfelben bilben, tonnen am leichteften burch bie That beurfunden, mas fie wollen, mas alfo von ihnen au hoffem ift. Gie fonnen burch thatfachliche Unerfennung, burch marjachliche Sicherftellung eines felbftftanbigen Bolts= rechtes bie Beforgniffe ber Patrioten beben; und fie fonnen gu= mal burch Gemabrung bes freien Bortes und ber Deffent: lichteit bie Mufrichtigfeit ihrer guten Gefinnung beweifen. Die Boblgefinnten unter ben Biberalen aber mogen, entgegenfommend, unverholen und flar aussprechen, mas fie verlangen, munichen, ober forbern; und fie mogen folde Forberungen beschranten auf basjenige, mas im beiligen Recht eines politifch munbigen ober folder Munbigfeit entgegen reifenben Boltes begrundet ift, mas alfo obne Rechtsverachtung ober Bolfsverachtung nicht verweigert werben fann. Gie mogen burch bie Auffiellung folder Forberungen ein politifches Glaus bensbetenntnig verfunden, ober ein Danier auffieden, um welches alle leibenschaftlofen, gemäßigten, befonnenen Liberalen, b. b. die bie unermegliche Dehrheit berfelben, fich fammeln mogen, und mides bann als verberblich, als Abronenfturg, allgemeine Ummalmig, Riebettretung aller Rechte brobend, ju erflaren, um burch vorgegebene Furcht vor folden Greueln Die terrorififden und abfolutiliden Dafregeln ju rechtfertigen, nur noch bie muthenben ober unbeilbar Berblenbeten ber Reactionspartei ferner ben Duth haben meten. 3a, es ift ju boffen, bag felbft aus biefer Partei bie Rebiden und Gemäßigten, bie in ber That blos aus Ginichuchterung sterfelben Getretenen, nicht nur ablaffen werben von ber beftigen lafeint ung, fonbern fogar bemfelben Glaubensbefenntnig, wenigfens annabernb, beitreten, ober jenes Panier wenigftens mit Uchtung berechten merben.

Bur Auffiellung eines folden Glaubensbetenntniffes, jur Errichting eines folden Paniers Giniges beigutragen', ift ber erfte Sauptzwed unfere Staatslerikons. Es foll bie Grundiabe, bie Richtungen, bie Intereffen ber conftitutionellen Monarchie als ber nach unien wilden berhaftniffen vollommeniten Form bes Staatslebens, ober, wenn man will, die billigen Friebensbedingungen zwifden dem vermänftigen und bem biftorifchen Recht aufflellen, und, ohne Ruchbatt ober geheimen Boesbedt, aussprechen, was bie mit bem Ramen der liberalen oder onstitutionellen bezichnet Vartei eigentlich will, wänfebt, anspricht und forbert. Roge fobann, wer da will, biefen Forberungen ben Krieg erklaren; bie öffentliche Meinung wird sich barüber aussprechen, und wenn nicht die gegenwärtige, so boch eine fünftige Beit wird über beibe Parteien ein zuverlässiges

Sobann aber ift ein weiterer 3med unfers Stagtsleritons bie möglichfte Berbreitung ober Allgemeinmachung gefunder politifder Unfichten und Richtungen unter allen Claffen ber Gefellichaft. Es bauet babei blos auf bie Rraft ber Babrbeit, beren herrichaft allein bie unbefangenen Gemuther unterfteben und beren Gieg allein ein munichenswerther ift. In ben Beiten großer und tief gebenber politifcher Parteiung tonnte nichts Seilfameres fein, als bie prattifche Geltung bes meifen Golonifchen Befebes, welches bei einheimifchen Entzweiungen jebem Burger bie Reutralitat verbot. Wenn alle Burger fich aussprechen muffen, fo wird icon burch bas Ericbeinen einer enticbiebenen Daioritat einer Richtung bie Opposition ber Minbergabl niebergebalten. Aber nur bann tann bie Richtung ber Bahrheit Butrauen verbienen und beilverbeigend fein, wenn bie Ertenntnif allen Stimmfabis gen einwohnt. Dabin alfo gebe bie Richtung ber politifchen Lebre. nicht blos bie eigentlichen Danner vom Rach, fonbern alle ber verftanbigen Beurtheilung fabige ober ju folder Sabigteit mit Er folg berangubilbenbe Burger jur flaren Ertenntniß beffen, mas Roth thut und mas wirklich in Frage ftebt, au fubren und baburch fie alle in Stand gu feben, bie Rechte und Pflichten ausguuben. welche ihnen in ber Gigenschaft als active Burger eines conftitus tionellen Staates ober überhaupt als munbige ober bie Munbigfeitserflarung ansprechenbe Burger eines Rechteftaates gufteben.

Me activen Burger ber constitutionellen Staaten, alle munbigen, b. b. bes verftanbigen Urtheiles machtigen Burger bes Rechte. factes überhaupt follen in Stand gefett, b. b. es follen ihnen Eriderungemittel bargeboten werben, über alle Bortommniffe im po-Siben Beben, uber alle Gefammtangelegenheiten ein auf vernunf: iger Mebergeugung rubenbes Urtheil ju fallen. Gie follen in Stand wiest werben ober bie nothigen Sulfemittel bagu erlangen, über de Thum und gaffen ber Mutoritaten in gemeinfamen Angelegebeiten, über Gefebe, Berorbnungen und einzelne Gewaltsacte, iber bas politifche Benehmen ber Miniffer und Regierungsagenten de Grabe, fo wie ber Bolfevertreter und Bablmanner ober Urweiter, vernunftig begrunbeten Beifall ober Sabel, Dant ober Borwuf in ber gefehlich frei gegebenen Beife auszusprechen; fie follen bie moralifche Dacht erhalten, bie guten, bie getreuen, bie Eifer fich bingebenben Bertheibiger bes Rechts und ber Freiheit w befraftigen und ju belohnen, bie Schwachen ober Schuchternen muthigen ober ju ermuntern, bie Unlautern und Bofen aber au trafen, ober auch burch bie Musficht auf folche unvermeibliche Bewing vom pflichtwibrigen Thun und gaffen abzuhalten. Gie wie in bem traurigen gall einer entichiebenen Spaltung gwifchen Dieterium und Stanbeverfammlung bie rechte, b. b. vernunftige bem Gemeinwohl guträgliche Partei gu ergreifen fabig gemacht. anichft alfo in Stand gefeht werben, bei ben Bablen von Rolfs. wiretern , insbefonbere im Fall einer gefchebenen Auflofung bes imbtages, mit einer aus wohlbegrundeter Uebergeugung fliegenben Sistuma ihre Babiffimmen abjugeben. Sie follen in Stand gefeht ben ben Berführungen ber Parteimanner, ben Bodungen ehr: Demagogen, ben unlautern Berbeifungen einer jacobinifchen Duvoganba, ben Aufbehungen fanatifcher Priefter u. f. w. nicht minber au miberfteben, als ben etwa von einer Camarilla ausgemben Zaufdungen oder als ben bofen Ginflufferungen und Gin-Sichterungen von Geite ferviler Berfgeuge bes Abfolutismus ober m bes berrichfüchtigen Auslandes.

Sine solche Kenntnis von politischen Dingen, die wir dem Bolle wieden, kunn freilich leine ftreng wissenschaftliche oder ein sossteniches Studium voraussezende ein. Doch ift ein solches auch wie nothig, wenn nur diesenigen, die ihm den Beg zu jener kuntnis anzubahnen suchen, solcher wissenschaftlichen oder spstematischen Kenntnis machtig sind. Die Fruchte ihrer strengen Studien nigen dams auch vereinzelt, ohne Auskellung eines kunstlichen Lein nigen dams auch vereinzelt, ohne Auskellung eines kunstlichen Lein

gebalvbes mit bem Bebufnis genügenber Birtung dargeboten wer ben. Dhnehin sind bie Sauptiebern der Politik geschöpt aus dem natürlichen Recht ober begründet auf dasseits geschond und wes Erfahrung antömmt, einem Ieden, der mit gesundem Sinne die Gegenwart und die Bergangendeit (Geschichtstenntnis freilich wied vorausgeseht) betrachtet, sehr leicht zugänglich. In der Wora tu mi im Rechte, deren Geschgebungen ja sur alle Menschen bestehen mulffen, wenn sie gultig fein sollen, entschebet der gemeine Wenschen ver fannd, das gemeine mora lische und Recht geschien meist sicheren, als das ost auf geklinstelt Theorien gedaute, besaw gene Urtheil der Gelehrten; und Worat und Recht mulffen die Grundpfeiler sein jeder obten Politik.

Damit jeboch ber einfache Menichenverstand und bas gemeine moralifche und Rechtsgefühl die ihnen eingeborne gute Richtung mit Bestimmtheit und Buverlaffigfeit verfolgen tonnen, baju bebarf ber Damit Musgestattete gleichwohl ber Belehrung über Die factifd porbandenen Berbaltniffe und Dinge, worauf bie natie lich verftanbigen rechtlichen ober politischen Bahrheiten und Die bier nach ju fallenben Urtheile angewandt und bezogen werben follen; und er bebarf auch ber Berbeutlichung jener Bahrheiten obn Principien und wohl auch ber Mufitellung ihrer nachftliegenben Be meisgrunbe, beren man fich etwa als Bertheibigungsmaffen wiber Die Geaner und beren verführerische Ginftreuungen bebiene. Gelbft bem miffenicaftlich Gebilbeten ift manchmal eine leicht ju gangliche Belehrung uber Gingelbeiten bes fo unermeflich ausgebehnten Gebietes ber Staatslehre ermunicht. Much er bebarf mit unter einer Bieberholung ober Bergegenwartigung jenes von ibm gwar langft ertannten und foftematifch fich angeeigneten, Lebren, ju beren genauern und etwa fchnellern Unwendung in einem eben vortommenben einzelnen Rall er gerabe aufgeforbert iff: auch er freut fich ber bargebotenen Belegenheit, ohne mubfames Roricben fich uber einiges bisber vielleicht minber von ibm Beach tetes, vielleicht auch erft neu Erfunbenes ober factifch Singugetom menes unterrichten ju fonnen.

Fur alle biese Iwede erscheint die leritalische Form met passenber und entsprechender als die bes schligerecht syftemagie firenden Lebrbuches. Der Leier sindet bier augenblicklich auf westen ebei trand einem besondern Anlag eben, bedarf, und wed e fonft mubfam im Syfteme nachfuchen, vielleicht gar aus verfchiebenen Partien ber foftematifchen Behre erft gufammentragen mußte. Er findet es bier in außere Dronung gebracht nach ben fur bie Prarie bemertenewertheften Rubrifen, beren jebe, wenn fie gwedmasig bearbeitet ift, ein fleineres ober größeres Theil : Ganges bilba, meldes fobann von bem Denter leicht mit allen übrigen gum wofen Sangen verbunden werben tann, fo oft er einer folden Selammtuberichauung bebarf, ober nach ihr ftrebt. Der nicht mifimidaftlich Gebilbete aber mirb fich weit lieber, weil leichter, burch Durchlefen einzelner Artifel, von benen er immer bie ibm jes male intereffanteften berausbebt, unterrichten, als burch bas, eine mmehrenbe Unftrengung und bas Durchwandern auch mancher ibn at amfprechender, wohl auch fur ihn unnuber, Gebiete vorausa mirb, wenn es etwa barauf antommt, über irgend eine Rrage bes politifden Lebens, g. 23. bei einer lanbftanbifden Berhanblung, inne jablende Stimme ju geben ober bie von einer Rammer ober we einzelnen Deputirten genommene Richtung zu beurtheilen, ichon burd bas Studium ber einzelnen betreffenben Artitel oft binreident (oft menigitens jur Roth) barüber belehrt fein, ju bem Bebufe namlich, um ber Discuffion ober ben vorgetragenen Grunden und wiber vorbereitet und mit Berftanbniß gu folgen und fomit Ueberzeugung abftimmen ober bie ibm vorliegenben 26bamungen und Beschluffe beurtheilen ju tonnen.

Das Staatsierlon hat sich hiermach wirklich zur Aufgabe geich mich nur bem Selebrten, sondern allem Gebildeten
im Bolf, allen die yoldisiche Mündigkeit Erstrechten in allen
Gesperkaffen eine wüllsommene Gabe zu bieten, hier eine nothmatige, dert eine nüßliche Belehrung zu geben, dort venigstens
webequeme Bergegenwärtigung oder Wiederholung staatswissendie Tudien und Dinge zu bereiten. Wöge und, wenigwei annahpernd, gelingen, diese gemeinnüssige alles zu erreichen
wa sie ein wahrhaft zeitgemäßes Werk ins Dasein zu rufen! Wie
imm, wenn wir ein solches zu hoffen wogen, vorzüglich auf die
Michte iener ausgezichneten Männer vom Fach, welche uns ihre
tiege Teclinadme bereits zugestagt haben, und beren mit Recht
schafte iener ausgezichneten Männer wom Fach, welche uns ihre
diese Teclinadme ber Ration als die ebelste Beglaubigung bes durch
die Gespeschuches zu bereichernden Meters erscheinen werden.

Ueber ben Plan und Die Defonomie bes Staatslerifons mogen noch einige erlauternbe Worte bier ihre Stelle finben:

Thunliche Bollftanbig feit in Muem, mas als mabrhaft nothwendig ober nutlich, b. b. in Bezug auf Die oben angezeigten 3mede ale lebrreich ober bemertenswerth ju ertennen ift, verbunben mit jeber, folden 3meden unnachtheiligen, Sparfamteit in Musmahl und Musbehnung ber Artitel, wird unfer erftes Gefes fein. In Rolge beffelben, überhaupt in Rolge unferes 3medes, werben weiter Die nachftebenben Marimen uns leiten: Dopularis tat ber Darftellung, unbeschabet ber Grundlichteit, fonach Enthaltung von jeder, mehr jur Oftentation als jur Gebiegenheit bienenben pebantifch gelehrten Ausftaffirung , fortwahrenbe Richtung aufs rein Dogmatifche und Prattifche, baber auch Befchran tung ber - wiewohl jum umfaffenbern ftaatswiffenschaftlichen Stubium allerbings mitgeborenben - biftorifden, fatiftifden und literairifden Rotigen auf bas mit ben Sauptlebren obn mit bem bogmatifchen und praktifchen 3med in naberer Berbin bung Stebenbe, b. b. gur Beleuchtung ober grundlichen Ertennt niß wirklich Rothwendige, endlich - bei ber unermeglichen Ausbebnung bes ftagtswiffenichaftlichen Gebietes - felbft Bergichtlei ftung auf bie betaillirte Bebandlung berjenigen Partien, welche entweber jum grundlichen Unbau eine gang befonbere Bibs mung erheifchen, ober allernachft etwa nur einer eigenen Claffe von Staats bienern nothig, ober, wiewohl bem Staatsmed und ben Regierungsgeschaften bienend, boch eigentlicher als fur fich beftebenbe und baber von befondern Claffen von "Runfts verftanbigen" gu betreibende Difciplinen gu betrachten, auch etwe vorzugeweife nur auf bie Berbaltniffe einzelner, beftimmtet Staaten fich beziehend find - wie g. B. ber Diplomatie, ber Rriegewiffenichaft, mehrerer blos technifden Partien ber Cameraliftit, ber Staatbargneitunbe u. f. m. Wenn wir biefe Befdrantung une nicht auflegten, fo murbe, ba ber Staat faft alle Biffenichaften und Runfte, theils unmittelbat, theils weniaftens mittelbar, fur feinen Dienft ober fur feine Brede in Unfpruch nimmt und fonach faft alle wenigftens ale Gulfemiffenichaften, wenn auch nicht als integrirenbe Beftanbtbeile ber eigentlichen Staatswiffenschaft erfcbeinend find, unfer Staatsleriton bei confequenter Durchführung endlich jur allgemeinen Ency:

Klapåbie werben. Mistam aber würde es — wenn man ben ümfenn Umfung bes Bertes (5—6 Bande) nicht gleichfalls endsundend weit ausbedute und baburch die Kossipisigkeit besselben auf abichreckende Weise vermehrte — auch die hauptlehren nur änfend abzelünzt vortrogen und überall mehr nicht als fung Ankantagen vor fast nur rodene Kommendaturen geben tonnen.

Lich in Begiebung auf biejenigen Racher, beren genauere Darbilling eigens im 3med biefes Buches gelegen ift, werben wir, mit bie Beriplitterung in allau viele fleine Artitel ber Lebenbigfeit mie ber Ueberficht Rachtheil bringt, fo viel als moglich fuchen, bie Samme ber Bebren und Rotigen in eine fleinere Ungabl von hauptartiteln ju fammeln, mit bem Borbehalt, unter ben minter wichtigen Gegenftanben biejenigen, welche ber Lefer gleichwell unter ihrer eigenen Rubrit im Beriton aufzusuchen veranlaßt in burfte, gwar nach ihrer alphabetifchen Folge im Berifon ju rendmen, jetoch entweber burch eine bloge hinweifung auf einen mfaffenbern ober Sauptartifel, ober auch burch eine blofe Ra: menter tlarung, ober gang fummarifche Darftellung allbort gu mediaen. Dergefialt werben wir nicht nur jur Darftellung ber barmtlebren . jur Beantwortung ber bie offentliche Deinung beut vermasmeife beschäftigenben Fragen weit mehr Raum gewinnen und im Stande fein, ben Sauptbeburfniffen ober Sauptwunfchen ber Befer in weit großerm Dage ju entfprechen; fonbern es merbes auch biefe Lefer mit weit meniger Dube und Ueberbruff, als ine ins Sleine gebenbe Berftudelung ibnen bereiten murbe, lichtwie Ueberfichten großerer Partien und ein mahrhaft wiffenfchaft-Ses Ginbringen in ben Bufammenhang ber politifden Dinge gewimen tonnen.

Um insbesondere die hiftorischen Rotigen, in so fern dieselm gur Beleuchtung der flaatsvissenschaftlichen Lebren nothwendig iber gur politischen Bildung mitgeborg find, mit möglichfer Raimmedparung in das Staatsleriton aufzunehmen, werden wir die verstiedenen Gattungen oder Elassen von Persönlichkeiten, aus welche Bild zu richten von naherem politischen Interesse sie ein Kunter als einem Rubriten aufführen, allerdings mehr zur dezwenen Ueberschauung ober Breggemwärtigung als zum eigentlichen Setzbium, da wir die zur allgemeinen Bildung nöttigen ibereichen Kenntnisse bei untern Belern voraussezen. So werden

wir 3. B. von einzelnen Königen ober Machthobern nur einig ber allerwichtigsten in eignen Artifeln barftellen, wohl abr Neelbenfolge ber Könige, wenigstens der wichtigen Staaten, dem allgemeinen Geschichtsbaberblich der letzten als eine, zumal ib dron ologische Uederlicht etzeichtende, Jugade befrügen. Dafelbe werden wir thun in Anschung der politischen Schriftseleer. in den verschiedenen Haupflädern unterer Wissenfart, etwei mich im Anschung der berührerten Staate manner und politischen Kedner unteren Beitgenfahrt, etwei Michael vollichten Begug auf die politik wichtigern Schlachten, Frieden sichlicht fer, auch auf die weichigen Weitertoorden i. m. a., b. d. wür werden jodde Gegenstände mit wenigen Ausnahmen blos in allgemein überschilche oder Gollectivariteten behandeln, worin dann jeder Lefer anh wie dingelne in verschaft er eine begierig ist, aufunden mag.

Bir baben in ben poranftebenben Blattern ben Geiff und Charafter ber achten Staatelebre, fonach auch bie Aufgalt ober Richtung unferes Staatsleritone als bie "richtige Ditte amifchen amei entgegengefetten Extremen verfolgend bezeichnet. De burch aber wollten wir feineswegs fagen, bag wir bem unter bem omineufen Ramen "juste milieu" befannten Spfteme bulbigen Rein! eine Ditte gwifden gerabe und frumm, gwifden Babrbeit und Luge, gwifchen Recht und Unrecht wollen wir nicht; bem eine folde mare mirtlich frumm , unmabr und unrecht. Die Die welche wir fuchen, ift bie amifchen amei entgegengefesten Gumm au geichnenbe, mithin bie gerabe Linie, Die Mitte amifchen gma entgegengefetten gugen, mithin bie Babrbeit, bie Ditte grifden entgegengefestem Unrecht, mithin bas Recht felbft. Bir wollen jenes juste milieu nicht, welches, bie Bolfssouverainetat als Dim eip aubrufent, bennoch bie unermeflichfte Debraabt ber nation wa aller Theilnahme an politifchen Rechten ausschlieft . und blos bei bunbertften Eheil ber Bevolferung jur Babiberechtigung und nu ben taufenoffen Theil gur Bablbarteit fur Die Boltovertretung # laft, welches eine Regierung, Die aus ber freien Preffe und auf ben Bolfsaffociationen bervorgegangen, burch Berfolgung folder Preffe und burch Unterbrudung ber Afforiationen gu befeftigen ver meint, welches balb bem Abfolutismus Mapoleons, balb ienem be Restauration bie Baffen abborgt, um bie Freiheitsfreunde niebe juhalten, welches bie parlamentarifche Freimutbigfeit an ben, will

Comple

legierungsgunft ober Ungunft erreichbaren Bolfsvertretern; foviel e vermag, bestraft, bie bavon Unerveichbaren aber, und waren fie. ie Lafanette, bie Bierben ber Dation, mit unverholener Goen b Abneigung betrachtet, welches mit ber reactionairen Partei bes ablandes, beffen Rriegsmacht Die Bourbonen gurudführte, mit interwurfigfeit und juvorfommenber Gefälligfeit ben taglich engern bund fchließt, aber bennoch (nicht eben in Sachen ber Principien ba bes Menfchenrechts, fonbern blos in jenen bes gemeinen Inmitunter trogend auftritt, ja fogar feinem eigenen proclaim Onmbfas ber Richtintervention entgegen balb mit Anften ber Diplomatie, balb felbft mit Bewalt intervenirt, aldes ben Belagerungeftanb gegen bie Sauptfiabt erflart, m bafelbft Militairgerichte an die Stelle ber burgerlichen, insbenbere ber Jury au feben, ja gegen bie Danner bes Julius nicht s mit Bajonnetten und Ranonen, fonbern enblich gar mit fchimpfim Stodfreichen ben Rrieg führt, welches ben Ginflufterungen, iderungen, Drobungen frember Gefandten bie Bollmerte ber Freiit opfert, ben megen politischer Gunben Berfolgten bas nach ben wiegen nicht blos ber humanitat, fonbern auch bes Bolferrechts burenbe Afpl verfummert, und, jum letten Uct einer mit ber afibrung ber Baftille begonnenen, Revolution, beren Sauptmitipien es anguerfennen und gu mabren vorgiebt, fatt ber einen Safille beren groangig gu errichten unternimmt.

Unsere richtige Mitte ist ein Regierungsfistenn, welches zu einen bem Frieden mit dem Ausland auflichtig erstrett, micht burch Nichtein mit som Ausland auflichtig erstrett.

micht burch Nichtein wisseln, und zur einzigen Gegende gang — nehft allfeitiger Heilighaltung der Berträge — die Michteinmischung des Auslandes in die eigenen einheimischen nige setz, welches sodonn, in Begug auf diese lehten, den Restutionen allerdings entgegen firedt, doch nicht durch Schuschen wicht durch Eduschung der nachtaustlistiche Aunst und nicht was die beite geitigen und werdlichen Stafft und wiederbeitung der geitigen und werdlichen Stafftent, sons der der Bottefeltung der geitigen und werdlichen Stafftent, durch ber Bottefeltung der geitigen und werdlichen Stafftent, durch ber Bottefeltung der gestlichten an der Werfast, was der Bottefeltung der gestlichten an der Werfast, auch ang und an allen durch sie er Bürgern gewährleistenn, überung und an allen durch sie den Bürgern gewährleisten, überung und an allen burch sie der Bürgern gewährleisten. Sie ist

alfo ein Regierungsfpftem, welches bie verftanbige offentliche Deinung fur fich ju gewinnen fucht, und nur in ber Ueber einftimmung mit berfelben ein guverlaffiges Bollwert ertenn gegen bie Unfeindung verbrecherifcher Berfchworer ober boswilliger Parteien, ein Softem, welches bie Dublicitat nicht nur nicht fcbeut, fonbern liebt, beforbert und als Dallabium alles Rechte und aller Rreiheit ehrt, welches insbesonbere bie Lauterfeit bei Boltereprafentation, mithin bie Freiheit ber Bablen beilig balt, und fcbirmt und jebe Dafregel, bie nur burch 3 mang gegen bie Debrbeit eines verftanbigen Bolfes, nur burch Unter brudung ber freien Dreffe, ober burch Bertummerung ber Deffentlichteit burchaufuhren ift, als eine gleich recht wie flugheitswidrige verwirft, ein Spftem endlich, welches bie bi liabaltung und ben Schirm aller Rechte, überhaupt bie Beforbe rung ber öffentlichen Boblfahrt nicht als Inabenfache, fonben als beilige Rechtspflicht betrachtet, und in Begug auf bie Begi ju folchem Biel fur ben juverlaffigften Prufftein Die mit Bernunf porquegufebenbe und, mo immer thunlich, felbft einzuholenbe (wenit ftens wo fie fich tund thun will gern gu vernehmenbe) Buftim mung ber Gefammtheit ertennt, b. b. bie Buftimmung bi Debrgahl ber verftanbigen ober naturlich ftimmfabigen Burger. Unfere Bofung baber ift: "Gerechtigteit, Bahrheit

Gemeinwohl, innige, bem Geift bes conftitutionelle Spftems entfprechenbe Bereinbarung ber mabren Recht und Intereffen, ber Regierung, allernachft alfo ber Ebronen mit jenen ber Bolter." - Diefe allgemeine Richtung mit mobl nicht fur verwerflich ober gefahrlich ertannt werben. 3m wir in einzelnen Behren - und wie mare moglich, ein folde au vermeiben? - je nun, fo wird man uns leicht miberlegen und bie Babrbeit wird aus folder Berbanblung einen reinen Gi winn gieben. Aber bag man ben Dund uns verfchliege, at ftatt ber Biberlegung, bies furchten mir, als Burger eines con ftitutionellen Staates und als Ungeborige einer geiftet munbigen Ration, nicht. Unfer Beftreben menigftens wir fein, nach Form und Inhalt nur folche Lebren vorzutragen, ba beren Unfeinbung ale Meugerung ber Bosmilligfeit un beren Unterbrudung felbft als Geftanbnig bes bofen Bille bem unbefangenen Urtheil ericbeinen muffe. SR.

## Inhalt bes erften Bantes.

| No. of the contract of                  | Celte |                                                                             | Geite |
|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| mmen Ren Retted                         | . 111 | Abpffinien , f. Dabefd                                                      | 180   |
| ltemeine enentlevabifche Ueberficht ber |       | Mbjugerecht, f. Abfahrt und Rabbat .                                        | 180   |
| Statteiffenfcaft und threr Ebrile       |       | Accept , Mereptant , f. Bechfel                                             | - 180 |
| Ben Belder                              | . 1   | Mcceffion , f. Gigenthum                                                    | 180   |
| me, Anduer Greebe & Aachner Congreb.    |       | Meerfiinnsgertrag, Beitrittsvertrag, f. Bers                                |       |
| - Bez Matted                            | 43    | frag                                                                        | 180   |
|                                         | 43    | Accidentten, f. Befoldung,                                                  | 180   |
| witen, f. Affecurany.                   | 52    |                                                                             | 186   |
|                                         | 52    | Merrebitbrirf, f. Grebitia                                                  | 188   |
| bernieturen und Abfurgungen, f. Die     |       | Mcerefeeng, f. Grbrecht                                                     | 183   |
| SCHALLER A A A A A A A A A              | 52    | Achaifder Bund fatelifder Bunh, Umable                                      | -     |
| bederei, f. Debieinifche Polizei        | 52    | troenen, griechifde Bunbesoerfaffung).                                      |       |
| mbnahiftett, f. Meformation.            | 52    | - Bon Brider,                                                               | 185   |
|                                         | 53    | Acht, Mechtung, Bann (Reiches und Canbe                                     |       |
| leber, Abfahrigelb, Abjug, Abichob,     |       | acht, Abers, Dbers und Unteracht,                                           |       |
| Bibieb, Rachfteuer, Ptreigelb, BBeglafe |       | Motheroces, Rirdenbann aber Greams                                          |       |
| the deltacing, - Won Welder             | 59    | munication und Interbiet) Ben                                               |       |
| al Son Rottrd                           | 66    | 402 e 1 d ex.                                                               | 199   |
| Mille, Abr ober Auslebung, Abr          |       | Mderbau Bon R. Mabl                                                         | 210   |
| Biftang, f. Ramiffenrecht.              | 71    | Mderbau-Gefellichaften Bon R. DRabl.                                        | 219   |
| plat - Bon Rottrd                       | 72    | Mdrrbam Inflitute Bon M. Mobi.                                              | 222   |
| tottertr Bon Rattrd                     | 102   | Mderbaus Intereffe Lien M. Mobl.                                            | 2:25  |
| rienber, f. Gefanbte, Gefanbticaftes    | 202   | Mderbau s Mufterwirthfcaften Ben                                            | 243   |
| igt.                                    | 311   | sp sto a bi                                                                 | 236   |
| nism, f. Forfmirthfchaft                | 111   | R. Dobl.<br>Aderbau . treibenber Golbat Bon                                 | 220   |
| Man Ban B                               | 111   | m mo . b. f                                                                 | 225   |
| ift Bon D.                              | 126   | M. Mobi                                                                     | 223   |
| manng (Antwertevermeigerung, Luge,      | 140   |                                                                             |       |
| meterfamsteafe) Ben Belder.             | 126   | tum, acta publica, sancta, erudito-<br>rum, acte, Parlamentsacte, Gerichtes |       |
| ing Bon Rotted.                         |       | and Ranuelacten, Actenichlus und Actens                                     |       |
| mung, Abbreviatur, f. Diplomatit.       | 131   |                                                                             |       |
| where f Warner, f. Diptomotit.          | 138   | einficht, Actenebition und Rebintegras                                      |       |
| betung, f. Afferuront.                  | 138   | tien., Actenrubrum, Meteninrotulation,                                      |       |
| nierung. Entfraung, Gronifion (Meler,   |       | Erretulation und Magratian Ben 15.                                          | 228   |
| fierrent, Meierbrief, Aufbelung, Aufe   |       | Metenmagigfeit, Schriftlichfeit, Munbliche                                  |       |
| langiarverit Don Brider                 | 138   | feit Bon Berlder                                                            | 231   |
| thure, f. Martt und Sandel              | 141   | Actenverfenbung, Beisthum, Rrchteguts                                       |       |
| atten, f. Bignedigung                   | 141   | ochten , Cpruchcollegium Bon 28.                                            | 237   |
| setten , f. Gefen .                     | 143   | Metit Bon B                                                                 | 247   |
| B. f. Martt und Gentel                  | 142   | Artiengefellfchaft Ben B                                                    | 248   |
| bipung, f Gigenthamsabtretung .         | 142   | Metlenfpiel, f. Staatepapiere                                               | 250   |
| im (Reichsabichieb, Eenbtagsabichieb,   |       | Actiohanbel, f. Danbel                                                      | 250   |
| meler Reichenbichleb) Ron Wels          |       | Actuar Bon Belder                                                           | 250   |
|                                         | 142   | Mbame (3chn) Bon 3. Dei pri                                                 | 252   |
| 3. f. Ibfabrtgelb                       | 143   | - (3chn Duiney) Ban 3. Beigel.                                              | 254   |
| inften, f. Ardierecht                   | 143   | - (Gamuel) Ban 3. Beigel.                                                   | 255   |
| 100g, f. Ant                            | 143   | Mbel; altbeutfor Stanbes: und Berfafe                                       |       |
| sevg, f. Amt                            | 143   | fungererhaltniffr; Geburte :, Berdienfts                                    |       |
| uties, Lofung, Losforedung              | 143   | und BriefeAbel; bifferifche Abeleverhalts                                   |       |
| fittes, Lofung, Losforedung.            | 143   | niffe bet ben Bottern; inebefanbere                                         |       |
| mentale - gion st. skabl.               | 160   | flavifder und germanifder , poinifder,                                      |       |
| warm (Stimmrecht, Botum, Bellos         |       | beutider und englifder Toel. Abeles<br>thierien von Orn. a. Bonald, und     |       |
| m) Bon Belder                           | 165   | thierien von Sen. a. Benald, und                                            |       |
| and, i. Rirdenverfanung und Gas         |       | e. Salter, von Montesquieu und Bull:                                        |       |
|                                         | 170   | mann, ven Gichbern, Grimm und                                               |       |
|                                         | 170   | r. Gogienn. Des beutiden Abele Onte                                         |       |
| men Ban Metted                          | 170   | ftehung und Giefdichte ; bober und nies                                     |       |
| nriendt, f. Maherrecht.                 | 178   | berer Abel, Donaften, Breiberren, Bas                                       |       |
|                                         | 178   | rane , Mitter , Grunbhercen . Beutige                                       |       |
| Minister, f. Berichallener und Biebers  |       | ftaaterechtliche und palitifche Stellung                                    |       |
| afepang.                                | 180   | und Mufgabe bes Mbels, in ber Ration,                                       |       |
|                                         |       |                                                                             |       |

|                                           |            | •                                                   |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|                                           |            |                                                     |
|                                           | A          |                                                     |
|                                           | Seite      | Edn -                                               |
| im Lebenegefchaft, in ber Berfaffung unb  | -          | Analogie, f. Auslegung 546                          |
| am pofr Can Brider                        | 257        | Inarchie Bon Rotted , 546                           |
| Abrier und Abnens, Giliationes und Rite   |            | Anetheme, f. Bann 500<br>Aneteriemus, f. Bucher 500 |
| Bon Belder                                | 354        | Instecismus, f. Bucher                              |
| Thiophora Bon Dr. Paulus                  | 356        | Anerer, Abfinbung, Musichung Ben e. 500             |
| Thiubicetion , f. Greentioneordnung       | 357        | Anertennung Bon 28 rider 500                        |
| Wiler Bon Belder                          | 355        | Infall , f. Intritt                                 |
| Abminifration . f. Ctaaterermaltung       | 359        | Angrin und Angeifachfen, f. Englant 565             |
| Tominiftratiojuftis, f. Juftis und Bers   |            | Angliranifde (englifde) Rirde, Grietepale           |
| maltungejuftta                            | 359        | firdr Ben Mleranber Dullee, Si                      |
| Abertion, Arregation, Annahme an Rine     |            | Angriffefrirg, f. Rrirg 365                         |
| bre Ctott, Mabilinbicafe Bon Bi.          | 339        | Anbalt Ben Bulau 185                                |
| Mbreffe, 1. Abrontebe und Dantabetffe,    |            | Anbaltifde Onciavenface, f. Oncieven. 36            |
| und Petithenen                            | 361        | Antlage, Antlager, Antlages und Inquis              |
| Abrienepel (Grirbe ven) Ben R             | 363        | fitiensprores, fiscelifder u. Abbanense,            |
| Medibrie ber Urtunten, f. Metuar, Mrs     | 363        | ober gemifchter Proces Ron 28 33                    |
| ciorect, Dirlometif                       | 377        | Antunbigung, f. Rrirg                               |
| Mebilen , abilitifches @Met , abilitifche | 017        | Yntribe . f. Staatsichulb                           |
| Riagen Bon Beldet                         | 377        | Annahme an Rinbesftatt , f. Mboptien 34             |
| Megopten Bon &. E                         | 378        | Annairn Con 3. 23 564                               |
| Merarium Ben Ratthp                       | 387        | Innatrn Bon P                                       |
| Mercrenth Bien Welder                     | 3-8        | Annuitaten , Bebenderriiderung , Beibrem            |
| Affinitat , f. Brrmanbtichaft             | 389        | ten Bon v. Aberbalb 18                              |
| Mirita Cen &. E                           | 389        | Anenomitats f. Prrigefes                            |
| Mgenten Bon Dr. Paulus                    | 401        | Inrudtigftit,  . Chrieugfeit                        |
| Agent.                                    | 423        | Infrulung, f. Gigentbumeermerb                      |
| Agio , Aufgeld, Mufmechfel Den B.         | 423        | Anftedenbe Rrantbriten Ben R. MR. 688               |
| Agrarifche Gefege Ren Motted              | 424        | Anthropologie, jueiftifche und politifche           |
| Atabemie Ben 3. Beipel                    | 443        |                                                     |
| Mibanien Bon B                            | 443        | Antiquitaten, fr Alterthumer                        |
| Aibigenfre, f. Reper                      | 414        | Antritt, ber Grbichaft, ber Megierung.              |
| Albinagii jus, droit d'aubaine, f. Fremb: | ***        | - Ben BRrider 68                                    |
| lingericht.                               | 444        | Antwerpen, [. Juste milleu                          |
| Micoren, f. Coran                         | 444        | Anwalt, f. Aboorat                                  |
| Mleubia (ber Britbenefurf), f. @panien.   | 444        | Anmarticalt Ben 10.                                 |
| Miberman, f. Englifde Berfaffung          | 444        | Anseigen, Angeigungen ober Inbirien                 |
| Miranber I. Paulomitich, Raifer von Russ  |            | Aranage Bon P. M. Pfiger                            |
| land Con 3. Beipri                        | 414        | Arothefen Ben R. Mohl                               |
| Migier, f. Warbareffen                    | 451        | Apprilation, Berufung, Defchmerbe, Redite.          |
| Milmente Bon Belder                       | 451        | mittel, Appellationeinftang Bon 3. @                |
| Muemennen Bon D. R. D                     | 452        | Arabien Bon &. Bift 661                             |
| Murintantel, f. Monopol                   | 453        | Arbrit.                                             |
| Mlleinherrichaft, f. Abfolutismus und Mos |            | Arbeiter, Arbeitelebn: - Ben &. Bift. I             |
| narchie                                   | 435        | Arbrit erfracente Mafchinen Ben -                   |
| Milang Ben Rotted                         | 453        |                                                     |
| Mulang, beilige, ober hritiger Bunb       |            | Arbeitebaufer Bon R. Mobis                          |
| Ben Motted                                | 462        | Arbiter, Arbitrium, f. Schirbegericht #4            |
| Mimenad , Orfa und Stantenlmanad          | ***        | Ardice Ben Mirranter Rullet.                        |
|                                           | 467        | atmiortot wen 2'em felben                           |
|                                           | 468<br>493 | Atterag, 1. gttteilet Etaatsetrienung.              |
| Miterrge Ben Belder.                      |            | Archiorecht. — Ben Dem felben                       |
| Xitenburg                                 | 500        | Trifteteles Men Relder                              |
|                                           | 503        | Armenwefen . f. Minielpalpolisei                    |
| Miterehum , Miterthumer, Staate unb       |            | Arragonien . I. Granien                             |
| Rroteelterthumer und Gefdichte unb        |            | Arifteteles Mon Belder                              |
| bie Wiffenfdaft berfriben Bon 28.         | 503        | Arrofiren , f. Binangeretation                      |
| Amerita, f. Rorbs, Mittel : unb Gubs      |            |                                                     |
| amerita.                                  | 513        | Affecurans, Affreuration ober Affurant 1            |
| Amnefte Bon 3. Beigel                     | 513        | Affreuranteempagnie , f. Berficherungse             |
| Imottifation Bon R                        | 516        | Affientererrag Bon N. M                             |
| Ymterialisans ambies negerità             | 543        | Yillongton I Stanforming                            |
| auch Bahibeftedung, - Blen 28.            | 544        | Affignation, f. Staaterapiere                       |
| Imtererifor, f. millfürliche Gerichtebars |            | - Ben Belder                                        |
| feit.                                     | 548        | Mulendmie Bon D. N. Pfiler                          |

## Milgemeine

# encyflopådische Uebersicht

ber

Staatswiffenschaft und ihrer Theile.

#### I,

Eine allgemeine Aufgabe ber praktifchen Staatswiffenschaft.

Es ift wohl unstreitig eine Hauptausgabe sur ein heilfames politices Wirfern wie für ein richtiges politisches Urtheil, daß man sich mehächt feir von Einsteitigkeit batte. Es ist notwendig, daß man nich eine Uebersche beg gangen Gebiets ber politischen Bestrebungen wir Abeneim zu verschaffen, sich ihre Bistehunsten und Weberien zu verschaffen, sich ihre Viellehundes und wahren eines zur eine verschaften und, von stellsständigen und, neben der Ausschaften gerechten, von stellsständigen Standpunkte aus, eine verschanne Bereinung des Kirchigen und kinden such eine geschaften wie das des freien und kräftigen Staates einer gebieden Nation, bedarf es an sich schonen stellsständigen und Kirchigen Urtheil von die Wertschaften und Kirchigen Urtheil von die Verlagen und Kirchigen und Kirchigen und Entwicklungsperioden und Kirchigen geschichtlichen Berhältung und Entwicklungsperioden und Kirchigen begründet.

Menigeres, als man bentt, sie absolut gut, ober schiecht. Aubem unrigennübigen Streben nach bem erkannten Sochsten und
be heilighältung von Währheit und Recht, mit entschebener Berwofung ber Lüge und ber schiechten Mittel, und außer wenigen
kaus und, auf die Grundsgefes ber menschieften Natur gegründeten ansachen Währte, sie namentlich in der Politik sehr Bieles
nurheiligum der schiedlich durch die Berchältnisse. Sier ganz besonter staten bei Borte, welche ber Pater Errenz in Komero

Romer gelten bie Worte, welche ber Pater Errenz in Komero

Romer der Berchen und bei ber Deter Errenz in Romero

Staats : Bericon. I.

und Julia in Beziehung auf die heilfame Kraft seiner Kraiter ausspricht: "In baster wandelt sich die Zugend salls gediet" Und baran wird zu allen Zeiten auch in ber Politik der Meister sich zeigen, daß er zugleich die bleibenden einsachen Grundgeset und den Wechst der zugleich die bleibenden einsachen Grundgeset und den Wechste der zugleich die Beite und Verfallnissgemäßen sicher erkenne, bas Ummandelbare nuerschaftertlich selbatte, das Bandelbare aber mit

Beichtigfeit geit : und verhaltnifgemaß geftalte. Ber, ber geiftesfrei in Die Belt und Die Befdichte blidt, wird nicht anertennen, bag auch verschiedenartigen politischen Richtungen ebensowohl, wie freilich oft Gelbftsucht und guge und ein bofes Princip, boch oft, felbft in Schablicher einseitiger Geftaltung, noch etwas Babres ju Grunde liegen fann! Bie mancher Unbanger einer antiliberalen Richtung mag wirtlich, bei aller Reblerhafs tigfeit, bei aller Unverhaltnigmagigfeit berfelben fur unfer Deutsch land - welches feinesmegs am Uebermaß ber Freiheit leibet boch von bem guten Glauben ausgehen, baß fie nothwendig fei jum Schube ber Feftigfeit, ber Drbnung und ber Treue im Ctaatole ben, welche neben geiftiger und politifcher Freiheit und freiem Fort fcbreiten mabrlich ebenfalls unentbebrlich und gleich beilig, wie Diefe find! Golde Gerechtigfeit bes Urtheils wird nie ber mahre Libe ralismus verleugnen; fein Grunbelement ift Gerechtigfeit. Gie ift nur einem foverblenbeten Parteigeifte fremb, wie er fich jebo, gang nach bem Mufter ber Sen. v. Saller und v. Bonald, in ben ihnen nachfprechenben antiliberalen Buchern und Beitblattern fund giebt, jum Theil in fo mertwurdig feder Berbrehung aller Bahrheit in Begiehung auf bie Geschichte und auf bie Liberas len, bag folche Berfalfchungen mohl nur biejenigen Lefer taus fchen tonnen, welche burch bie Cenfur, ober fonft verhindent find, Die Bahrheit aus achten Quellen fennen gu lernen, bei anberen aber nur Unwillen ober Mitleib erregen muffen. Dber welche anderen Gefühle maren mobl bie naturlichen, wenn - um eine biefer neueften Bieberholungen Sallerifder Declamationen anjufuhren - in einer Schrift uber "Unfere (namlich bie preu-Bifche) Berfaffung" ber vornehme Berfaffer, ber fich felbft einen "Gervilen" nennt, in feiner Charafteriftit ber Liberalen, biefe ohne Beiteres als "irreligios, eigennubig, berrichfuchtig, tugnerifch und bespotisch gefinnt" barftellt und als Golche "bie, ob fie gleich nicht immer (!) ihre Bebre in ihrer Confequeng bis 30 Mord und Tobtichlag burchfuhren, bennoch ju ihrem Urvater ben Bucifer, ju ihrem eigentlichen Sobenpriefter ben Caiphas und ju ihrem mahren Reprafentanten und Schilbhalter Rapo: Leon haben!"

und boch umfassen bie Liberalen in ihrer unermeßlichen Partei, nach ben eignen Darftellungen jener politischen Bestautoren, bit freien Boller bes Alterthums gerade in ibren Bulthezeiten, mit all ihren großen Staatsmannern und Schristletten, ebenso alle ge-

memichen Boller jur Beit ihrer freien bemofratischen Gau : unb Sammatverfammlungen wie in ihren protestantischen und politischen Bribeitstampfen gegen hierarchie und Feubalismus, fobann, judeid mit ben freien Rord : und Gub: Ameritanern, Die unermenide Debraabl in allen conftitutionellen und - fobalb fie nur bie Babrbeit frei boren und fprechen burfen - in ben noch nicht conmutienellen gebilbeten beutigen europaifchen Bolfern, ja wie Sr. 1. Saller felbft ausführt, faft fammtliche europaifche Rechtslehrer we politifden Schriftfteller vor feiner Reftauration, felbft fo wmehme nicht ausgenommen, wie Friedrich ber Große, Ra. tharina und Jofeph.

Bas murben nun wohl biefe, fo überchriftlich fich gebehrbenben Servilen von ber Dilbe und ber Gerechtigfeit bes Urtheils fagen. wenn wir Liberalen alle Unbanger bes Feubalismus und ber Dies michie im Mittelalter und in ber heutigen Beit, alle Gegner ber Beralen, alle Soch= Born's und Carliften, alle Saller Bonald's, bie Mbam Duller und Daistre, bie Bolleraf und Jarte auf abnliche Beife beurtheilen wollten? Bas murben fie fagen, wenn man abnlich ihre gebren und Abfichten verfaliden und umfehren, ober fie etwa nach einzelnen Ercentricis titen, Rolgen und Digbrauchen ihrer Grunbfabe, nach fanatifcher mt objeurantifcher Berfolgung ber Babrbeit, nach ber Inquifition ber Reberverbrennung, nach fauftrechtlichem Strafenraub, aris fintratifcher Anarchie und bespotischer Bolfsbebrudung, ja nach all ben griftofratifden und priefferlichen Meuchel : und Ronigs : Mors ben ibrer Partei charafterifiren wollte?

Coon aber wegen ber fur ben Frieben ber Staaten gefahriden Parteiwuth ift es mohl in unferer Beit boppelt wichtig, guaber auch boppelt fcmierig, ohne feichtes Mufgeben und Bermiden ber Grundfate, einen allgemeineren, boberen Standpuntt

in ber Politit ju gewinnen.

### II.

Ueber ben verworrenen Streit ber politifchen Theorien und Parteien, feine Urfachen, und feine perberblichen Birtungen fur bie Regierun= gen und Staaten,

Unfere Beit fonnen wir mit bemfelben ober mit großerem State, wie man frubere Beiten bie Beitalter bes Fauftrechte, bes Frabalismus ober bes blinden Glaubens, bie Beitalter ber Doeffe, ber Philosophie und ber Auftlarung nannte, bie politifche Beit mennen. Die vorberrichenbe Richtung in ben Beftrebungen ber Menschen und Bolfer ift die politische. Die Politis bestimmt me als je, ihre Berhöltnisse und Schissale. Und gab es vollente eine Beit eines allgemeineren ichemschaftlicherne Breites der polichen Theorien und Parteien, ber Parteien auch noch in und ben jenen beiben Sauptrichtungen bes Liberalismus und Sert lismus?

Nicht bios fieht noch jest vor unferen Augen bos icon alte bas zugleich mit ben neueren Staats: Avorien entstandene Schafpiel, wie in einer gangen gluth naturrechtlicher umd politisch Abvorien immer neue Kampfer für ben endlichen Sieg aufte den, oft um icon wieder in ben achlien Welfe zu verfinken.

Rein, auf Leben und Jod, mit allen Guten und Kraft bes Lebens, mit allen guten und schiechten Wossens auf aus den gene und belechten Wossens kannt beutigen gebilden Revolution in ben meisten Ehnbern beutigen gebilderen West lebenschaftlich aufgeregte Parteien, mielten gang Bolter mit ihren Keglerungen, um politische Meinigen, Grundstage, Einrichtungen. — Dies Parteien aber, weck in den frühreren schweizeirschen und niederandsichen, in den einstellen genierlichen, amerikanischen und politischen Revolutions getrennt auftraten, fämpfen in unseren auferoedentlichen Beit dur gange Weltstelle mehr ober minder vereint und im Zusamme dange.

Bereits in allen Grundfeften erschüttert, großentheils schon ir Trümmer gesunken, oft auch schon stüdweise und ungeischsementwert, seben wir so das unermeßliche Bauwert, weiches im Mitesalter Feitvalismus und hierarchie fin bas europäische eine Mitesalter Feitvalismus und hierarchie fin bas europäische einem Bildungstrieb gun neuem barmonischen Bau, weicher bem neue mimmer reicheren, und boch immer mehr and Berbinning strebe ben, immer mehr alle Beltsteile in seine Arcsie ziehenben Gutan leben bes europäischen Menschangsscheich entspreche.

Tebt muffen also, um ber blinden Parteiwuth und Sprad von der bei finden parteiwuth ber beim bei dem bie Fragen bentwortet werben: Bas sind bein die Urfachen swood bes fittuges bes früheren Baues, wie des endlosen Streites über üb und über ben Wiedraussauf 200 findet sich gur Schicktung ist Streites ber richtige Andaltsbunft? Bo sin ben Reubau bei Estierte ber richtige Andaltsbunft? Bo sin ben Reubau

taugliche Grundriß?

Die eine hauptursache jenes Streites liegt im Man ber Theorie, und gunchschlaterdings in der umvollfommenen Webbeitung und Anetennung der wahren vermünfigen Recht Grundigte, augleich jedoch auch in dem Mangel der wahren titischen Bedorie für inte lebendige Geschatung. Ein Sauptster (deint darin zu liegen, daß unfere modernen Theolien bes sellschaftlichen Lebend und seiner Gesche bis jett so venig dem Mittelpuntte eines gefunden politischien Eeden felbt beru und fenn beihalt biefes Leben fo wenig in feinem Dits mit und a le'in erfaften, fo wenig alle feine mannigfachen

 noch mangelhafter Auffassung ber mahren Rechtsgrundfage, bod viele und große fpatere Berirrungen ausschloß.

Daher nun überall die Einseitigkeiten und ber anarchische Steit barteien und Schulen! Uberall Begründungen bet Stats und ber gangen Staatstheorie nur auf eingelne besonderer Seiten ober Richtungen unseres reichen Lebens, entweder, als die alleini gen, oder boch, als die allein ursprünglichen und allein entschen!

Sier die verschiedenartigsten indvividuellen aptiorischen Artein nach der Windrofe aller verschiedenen philosophischen Experien, welche in den seeren Rahmen ihrer abstracten und sem malisischen Gedematsenen, ihrer logenannten rein en Rechts wir Etaats ethern oder in phantalstichen Bosen Constructionen bes wirklide Eeden verstämmelten, oder vergaßen, oder schwarzeiche Aufgebilte aus keiner Freiseit erschussen.

Dort nicht minder verschiebenartige, von allem Abealen sie obsagende Begründungen nach oberstädnicher Aufsassungen einschne Erfahrungsberthältniffe. Begründungen, bald in ihrem roben Muterialismus sich nicht iber ben Boben ber Naturnothwendigset um ber sinntischen Eriche eribende habt draufige Kanonistinungen alls gerade Bestebenden, des Positiven ober bes angeblich sich geschicht ich von sielbs machenden.

Sier liberale Bewegungstheorien mit neuen Bauplanen, ohn Berudflichtigung ber Bauplatse und Kundamente, mit Anseindung aller Verschubenheit des Bestisthums und der Stenkeberchälmsse und mit Auflöfung aller organischen und nationalen Gestaltung und Berbindung der Glieber und Inflitute bes dessellschaftlichen Leben.

Berbindung der Glieder und Inflitute des gesellsgaftichen Lebent. Dort aristotatische und servile Stadititätstwerien, auf mei sie Grundlagen sich sithzend, voereingete Muinen umstammend, und das in sich jusammengesuntene Gerüsste Aubenmaßig abszeinderte Reubständinde wieder grundsproternd, ober auch natur philosophisch den freien Werein freier Menichen in einen willenleig Raturorganischmis berwandelind.

Sier Untergang ber Setbsistanbigfeit bes Rechts umd bei Staats und ber Archiett in der Moral und Religion, in mpflid Ableitung bes Kechts und der Gewalt blos dem Goot, mit Louenung aller seibsighandigen Rechtsform, aller freien vertragsmigen Anerkennung, welche man boch selbs bei der eheichen Bebindung für umerlässlich balt, obziech ja doch auch sie dunch in Kartlen baberen und niederen nachtlichen Arche bestimmt ist, mit bernfalls von Gott fommen und im Simmen gescholen werden soll

Dort bagegen Berachtung aller refigiofen und sittlichen Grundlagen und eine Begründung, ober besser, eine stets nur Berftorung aller Rechte und Gewalten nach bem völlig schranktubfen, rein willfurlichen Belieben ber wandelbaren Mehrheit und b m Factionsmanner, eine ichaubererregenbe Aufpflanzung von Mastat's und Robespierre's blutrother Kabne!

Sier — bei dem seindichen Gegensat und dem anardischen Sterie der eingehem Glieber des Staates und seiner Wissenschaft,

ein einseitiger Ausbau blos der politischen und össenschaft,

ein einseitiger Ausbau blos der politischen Wissenschaft,

wie – nach einer irrigen Ausschlaftung der Republiken des Alterstums – im Hugosichen Raturrecht und in dem Roulsseausichen Socialeontract, Zersterung alles Privats techts durch das dientlichen Recht; ein politischer Abslautschaft zu der Verlagenschaften der Verlagenschaftung aber Bereicht, welche den einzelen Ringern, nach Roulsseauschaft vor ich verlagenschaften zu des Verlagenschaften zu der Verlagenschaften zu der Verlagenschaften zu der Verlagenschaften vor der der der Verlagenschaften der Verlagenschaften zu des Verlagenschaften der Verlagen der Mittel verlagen der verlagen der Mittel verlagen der Verlagen de

Dort baggen eine Ausbildung blos ber jurififden und privatrechtlichen Seite, wie in ber Zeubalanarchie und ihter Covie, ber hallerischen Restauration, eine vollige Berftörung alles öffentlichen Gemeinwesens, alles wahren Stautsrechts in einem Angeraat lofest Privat, hollis

und Dienft = Bereine.

Murz wirftich überall Begründungen der Staatstheorie blob wir einzelne Seiten und Bedufnfiffe bes Staatstebens, Confructioven, nur aus eingelnen Bilbungselementen bestelben, nach Baurifsen, bier bervorgesucht aus den Gräbern der hunen, oder der Ritter und Priester des Mittelalters, bert aus den noch raudenden Tammeren iscobinitiere oder naposeonischer Kevolutionen.

Sowie aber die einseitigen Theorien unter sich, so traten sehr legerifich immer mehr auch die Theorie und die Praris in indichen Gegensah. Und wo etwa die Gwalt bed Lebend ber Baris mehr ober minder die Berudfichtigung der verschiedenen

Seiten und Elemente unserer gesellschaftlichen Berhaltniffe aus brang, ba wurden bieselben, weil es an einem seibsfiftandigen beberen Princip und einer bavon ausgehenden Thorne fehlte, nur nach besondern Jufaligkeiten aufgefaßt, und seich in de gefelles

burcheinanber gemifcht.

Doch bas Trauriafte bei biefem anarchifchen Abfall ber Theo. rien von bem Mittelpuntte bes gemeinschaftlichen Lebens, feiner Grundfrafte und feiner harmonie, mar bas, bag nun bie Stanbe ber Juriften und Politifer, ber Gelehrten und ber Beamten, im= mer mehr abfielen von ihrem Bolte, von ber boberen Liebe fur beffen Gemeinwohl und fur bie Gerechtigfeit und, in taftenartiger und junftmäßiger Abfonberung , bie Burger, als blinbe gaien und unmundigen Pobel , von ber activen Theilnahme am Rechts : und Staatsverein, an ber Gefebgebung und Rechtiprechung, ganglich ausschloffen und einen verberblichen Gobenbienft, ober ein einennubiges Gemerbe mit finnverlaffenen Buchftaben und erftorbenen Formen betrieben. Der jest geforberte blinde Glaube fur bie Bif fenfchaft aber und ber Digbrauch berfelben bewirften naturlich auch bier ben Unglauben und bie Berftorung ber wohlthatigen Birtfamteit ber Biffenschaft, gang ebenfo, wie bie abnliche Behandlung ber Religion von Geiten ber Beiftlichfeit ben religiofen Unglauben bervorrief.

So nun verloren immer mehr alle Glieber bet gefellicheftlichen Lebens, Avel und Beiftlicheit, die gunftige Burgerschaft umd ber Bauernstand, die Arieger, die Beiehren, die Beamten, ebens so, wie die Expeorie und die Prazis und beider verschiebenen Theils, ebenso, wie die Kepeorie und die Prazis und beider verschieben Theils, ebenso, wie die Kepeorie und die Wieder and bestehnd wie die Kepten und bestehnd die Gerichten in Erstartung dost nanachischen Erstit. Bo erstart immere mehr die Gerechtigkeit und Freiheit, die Sittlichkeit und Araft in ben Staaten. So gersielen Reiche und Throne, oder der Bergweisungstampf der bestehren Bedensträfte gegen die wachsende Krantheit droht sinder noch siche finder geschieden Reichen Reichen Bereitstraßen noch sicher in dem baufälligen, in bem anklers und steueriessen

Die zweite hauptursache jenes verworrenen leidenschaftlich erbitterten Parteistreites der lag in bem Kampf ber Interessen in dem Kampf ber Interessen ju den Bestissen und in einem Mangel ber patriotischen Gesimungen. Zehnlich, wie in der Seegefahr die Stellungen gehabrt. Intsidigbessumen von wichtigen Posten entsernt, früher Müssige zur Arbeit genötigt, Gefangen: befreit, Schiffsatter ausgeopfert verben missism — abnitat greungten auch in großen Staatschiffst de geschilterten Berrittungen und Gesahren die Nothwentbigfeit von Beränderungen und Aussopseum gen. Und noch bedenstichter wirften sieb bie Entbedungen, wie

wieles von bem bisber Befeffenen uriprunglich nur burch Unrecht und Inmaßung erworben war. Die fo entflandene allgemeine Erfambes erzeugte, fobalb bie Momente bes erften Schredens und einer großbergigen und weifen Aufopferung fur billige Bergleiche vorüber waren, einen Rampf fomohl gur Erwerbung und Biebererwerbung, wie jur Bertheibigung von Rechten, Freiheiten und Semalten , einen Rampf , ber oft aus Gelbftfucht , oft auch im befen Slauben an unangreifbares ober an unverjahrbares Recht ber Streitenben und ihrer gangen Glaffe und an bie Beilfamteit Diefer Sichte - faft immer jedoch mit bem Gifer und ber Leibenschaft be Kriegs, mit ber naturlichen Berftimmung burch Ungemach und Ingft und burch Born uber unbilligen Angriff, und mit ber jest lebenfcaftlichen Berleugnung und Entftellung ber mahren Grund: fine geführt wurde. Borber nur, wie gur geiftigen Unterhaltung, gegenübergeffellte Theorien, nur einfeitige, nebeneinanber bingebenbe Sichtungen, gingen nun uber in einen feinbfeligen Gegenfab, in einen erbitterten blutigen Bernichtungsfrieg. Balb bewußt, balb unbewußt verblendet und verleitet burch Gelbftfucht, ober burch Anegeeifer, balb aus Furcht und Abichen vor verberblichem und feindieligem Difbrauch , haften und verfolgten jeht oft Freunde gentiger und politifcher Freiheit nicht blos bas unvernunftige, nein alles biftorifche Recht, nicht felten fogar, wie Boltaire und bie frangofifden Encyflopabiften und Jacobiner, felbft bie Sengion. Die Siftorifden und bie Bevorrechteten bagegen bieiten es ebenfa mit ber Aufflarung, mit ber Freiheit und bem Bernunftrecht. Richt etwa mehr ber Digbrauch, nein bas unmeifelhaft Gute ober Unfdulbige felbft , ber driftliche Glaube wie be Aufflarung, bas Konigthum und bie Conftitution, monarchifche Seinnung und Liberalismus, murben jum Schimpfe, jum Gegen: fant bes blinbeften Saffes.

#### Ш.

Das vermittelnbe Grundprincip und bie Saupt = Seiten ber Staatstheorie.

In ben Urfachen und in ber Ratur ber Rrantheit find auch

bie Mittel gur Beilung angebeutet.

S fehlte vor allem an einer alleitigen gründlichen Auffafier bes gangen Weines, bes lebendigen Mittelpuntte und der hammonie der flaatsgefellschaftlichen Lebend, seiner verkeidenen Grundelemente, Glieder und Bedürfniffe. Die Berbriemag solcher Ertenntnis der wird zugeleich auch das Bestirteken nach ber harmonischen Gestaltung, nach alleitiger billiger Ausgleidung wesentich seinern. Konnte es also etwas Boblichtigeres geben, als fies Wie Blut umd Theanen, wie viele hindernisse bes Fortschritts in der wohren Archiven Teinbetre jett, verschubete gur Zeit der ersten. französtischen Revolution wie in den neuesten blutigen Ampfen it vie Kepublich, vor allem, der Mangel einer richtigen Ansicht wom Wesen, von den Grundbedingungen des Staatsbekons!

Spier freilich lößt sich eine von solchen Geundlagen ausgebende Staatstborien nicht vollfichnig begründen. Mur insweit müssen sie ibre allgemeinsten Grundlagen angedeutet werden, als es unentbespilch scheint sie eine richtige ernotlopablische lebersscheint sich bes der Absonderung, sohnem auch der Berbindung, überhaust sur eine richtige Begriffes und Berchälnisschlimmung aller Ibrile der Staatswissenscheinfacht. Bon stells dere ergeben sich daburch die leitenden Geschichtigkenter für die Beurtheilung und für eine höhere Remittelung mehr nur einseitig er, als ab sol unt fall soher. Bermittelung

Es giebt nun wohl tein naturicheres, einfacteres und boch fruchtbareres Grun borincip für die richtige Erfassung und Bebandung bei flaatsgesellichaftlichen Lebens, als jenes uralte, weckches Cicero so auspricht: "Die Adurv bes Staatslebens und feine Geses sind aus der Natur - aus bem naturichen Grund-

gefet - bes Lebens bes Menfchen gu entwideln."

In bem vollsommensten irbifden Leben, in bem bes Menichen, tritt bas allgemein fte Erundg efes alles mahren Dafeins in ber harmonischen Schopung am reinsten und vollständigsten bervon. Das Grundgeset, die ietet Grundform unseres Weients ift auch die Grundform unseres Ertennens und Beduftens. Ein gefundes flaatsgesellschaftliches Leben muß auch schon baum die Grundgesehe bes menschieden Lebens an sich tragen, weil es ja seich aus ber gangen menschilchen Natur seiner Glieder, aus ben grundgesehen Befriedigung bervorgebt.

Debhalb nun betrachtete die praftifche Bolfsweisheit der Alten flets fo, wie icon in jener wirfamen Darftellung, womit, nach urafter romifcher Bolfsfage, Den en ein us Tgrip pa fein durch Parteikampf geriffenes Bolf politisch belebrte und vermittelte - es betrachteten

<sup>9)</sup> Kir bie missenschaftliche Begarindung der bier anzubeutendem Staatetspreie und potitischem Annectspahiet und biere practischen Faigen, sowie für die Bewerischen und der Beschlichen beitrichten hauptquallen unferer juristischen und politischen Gulture bestäutig wirb, mus sig mid beziehen ab de Spike werden der Staaten und Welfeng ab und elehre von G. A. Welfen der Staaten und der Spike und elehre von G. A. Welfen der Staaten und der Spike und der Spiken der Staaten und der Spiken der S

Gie fanben namentlich in bem uralten einfachen Grunbgefet be menfclichen Lebens, namlich in bem: ber an gemeffenen Sars menie von Geift, Leib und Geele, bei richtiger Muffaffung beier brei Grundelemente und ihres Berbaltniffes, bas lehrmonte Grundgefet fur bas Staatsleben und feine Sauptverhalt-Jenes Grundgefet ift wirflich nur bie hochfte, Die menfch= ide, Erideinung ber allgemeinen naturgefeslichen Grunbferm für alle (ihrem besonberen Inhalte nach freilich febr ver-(miebene) Dinge, welche ein irbifches Dafein behaupten follen. a jedem irbifchen Dafein muffen namlich - biefes ift jenes allgemeinfte Gefes -: a) eine allgemeine innerliche Urfraft mb b) außerliche befonbere Beftanbtheile, als ein angemeffener leiblicher Erager berfelben, c) eine inbis siduelle, felbftfandige, harmonifche Berbinbung und Bermittelung unter fich und mit ber ftets mechfelnben Aufenmeit finben.

Die wefentlichen Grundelemente bes gesunden Staats, be Staatsgefeges und ber Staatstheorie aber find nuts bie felgenden brei :

1) bas Urgefet ober bas Bereinigungsprincip ber Staatsgefelifchaft: bas innerliche, moralifche un b philosophische Grunbelement bes Staatsgefetes und ber Staatstbeorie.

Das Leben bes einzelnen Menschen geft aus von bem allg emeinen göttlichen Gifte, weider bas Betelled burgbrirgt was bermenich jusammenhalt, und, weirlam auch im Leben bes Benichen, denschen annest, feinem algemienn göttlichen Gefch je folgen, nach göttlicher Bollbommenheit zu fireben. Gen fo man na ein Etaat, eine Berbindung freier gestieter Mensch ben zeiner würdigen und barmonischen Gesammtpersonlichett, nur baburch entstehen und barmonischen Germeiber, ober alls gemanichaftlicher Genbruck, als ein bohrer Germeiber, ober alls gemanichaftlicher Eripswed, als ein bohrer Germeiber, ober alls gereinten Erstrebung ber böchten Ausgabe ber Menschoheit bestimmt, in bieser Bereinigung unter sich und mit ber allgemeinen Ecknernung rechtit und leitet.

Es geben in ber That bie Staaten nicht berbor aus blos eingelnen, untergeordneten 3meden bes menschlichen Lebens. Der Staat ift nicht ein einzelnes, rein willfurliches Debeninftitut im gefellichaftlichen Menichenleben und in feiner Gultur, eben fo menia als eine außerlich jufammengeschmiebete, von außen bewegte (Schlogerifche) Dafdine, eine leere und tobte (Rantifche) Ib. ftraction ober Form, ober ein außerliches (Sallerifches) Aggregat. Go bachte und behandelte nie auch nur eine gefittete Ration ibren paterlanbifchen Staat. Er ift in ber That ein lebenbiges Gange, bas bes gefellichaftlichen Boltslebens felbft, ober bie lebenbige Dra ganifation biefes Bolfolebens und feiner Gultur. Gin volliges Lobreiffen bes Staates von ber Moral, Religion und Gultur, fur von bem menichlichen Gefammtamed bes Bolts, welcher bas mabre Urprincip ber Bereinigung bes Bolts - sum Stagte und fur bes Staats fortbauernbe Musbilbung begrunbet, ift ungulaffig, und unterordnen muffen fich im gefitteten Staate bie Regierung und bas Bolf ber bochften Ibee. Bare ber Staat lediglich eine außere Gicherungs : und 3mangsanftalt, fo batte er auch nur einen febr bedingten untergeordneten Rublichfeits. werth, nicht ben absoluten, nicht bie bobere Burbe, welche alle Bolfer ibm beilegen, Es mare ferner ber Tob fur bas Baterland, b. b. bie Singabe aller Gicherheit, ober bes 3med's felbft, fur ben Staat, ale ein blofies Mittel ber Sicherung, es mare ber 200 eines Leonibas und feiner Spartaner ein Biberfinn. Die Rechts und politischen Gefebe ferner, melde von ber Biege bis aum Grabe faft alle irbifden Thatigfeiten bes Menfchen beftimmen und über fein Leben felbft enticheiben, tonnten fur freie fittliche Menfchen, bie ja ihr ganges Leben, alle Berhaltniffe, ibrer simfaffenben bochften Bestimmung wibmen und notbigenfalls aufopfern follen, teine fittliche Gultigfeit und feine Rraft baben, wenn fie verschieben maren von biefer Beftimmung. ABolfer bedurfen und begrunden ihre Staaten fur biefelbe. 280 mare bas Bolf ber Erbe, welches nicht Gittlichkeit, mo bas, meldes nicht Gludfeligfeit, überhaupt bas gange Bobl bes Bas terlanbes, in feiner Berfaffung und Befetgebung, als Staats am ed. anerfannt batte? Die Staaten und Staatsgwede entwidein und modificiren fich baber auch ftets mit ber Grundibee und ber Quitur ber Bolfer. Gie find, ohne bag man biefe Grundibee, als ihren Beben 6 geift, erfaßt, gar nicht einmal verftanblich.

Das aus ber pochften Ibee und Bestimmung ber Menichtet, ober aus ber Natur berfelben, philosophic entwidelte reine Bernunft-ober Moralgefes bes gefellschaftlich deit Bebene (jus naturalo im achten stoifden Ginne) und fein: Ebeens (jus naturalo im achten stoifden Ginne) und juriftifde Guitfateit und nur erst beit weise eine außere ober juriftifde Guitfateit und nur erst burd bire Aufnahme in

bas Rechtsgefes und feine außere Korm.

So fehr nämlich die Bertheidiger bes hoheren umfassenderen Sbaatstwecks und ber philosophischen Staatsbiee Recht haben, so fet baben es doch auch so viele treffliche Gegenre ber bisherigen muberfellen und philosophischen Staatstheorien wegen beren verserblicher Einseitigkeit. Es ift nämlich nicht minder als dieser Erneitigkeit. Es ift nämlich nicht minder als dieser Erneitsbeit auch der zweite wefentlich, der

D bie Grundform bes Staatstorpers: ber außere, juriftifde und hiftorifde Beftandtheil bes Staats.

gefetes und ber Staatstheorie.

3m Beben bes Gingelnen bebarf ber gottliche Beift, um fic wirfam ju erweifen, einen bagu angemeffenen gefunden ober barmenifchen und fraftigen Beib, einen tauglichen außeren Eras ger mit angemeffener Grunbform feiner Glieber. Sant eben fo bedarf auch bas Urgefet, ber Endzwed ber Chartgefellichaft gu feiner Berwirflichung einen entiprechen: ben barmonifden und feften Staatstorper mit anges meffener Grundform fur feine Blieber, fur ihr Bufammen befteben und Bufammenwirten. Fur bas Staateieben tann nun, wie fich fogleich ergeben wird, ein folder Rorper unt feine Grundform nur befteben in ber burch außeren freien Confens ober Bertrag bemirtten Bereinigung ber Etaatsglieber, ber Gingelnen, ber Ramilien, ber Bes meinten, und in bem objectiven ober außerlich aners fannten Rechtsgefet fur bas gleich freie frieb: liche Rebeneinanberbefteben und Bufammenwirten tiefer Glieber (jus gentium im romifchen Ginne).

Das Ctaatsleben ift namlich, bei ber Uebereinftimmung in iener naturgefetlichen Grund form fur alles irbifche Leben. bod barin mefentlich vericbieben vom Leben bes Gingelnen. to Staat bie Glieber nicht willenlofe und burche Raturges fet verbunbene Organe find. Das Staatsleben befteht und bauert beimehr nur burch freies barmonifches Bufammenwirten und freis williges Bufammenbleiben von Gliebern, melde freie inbivis buelle Perfonlichteiten find und einen Gelbftamed baben. Desbalb ift tenn auch die grund gefet liche lebereinftimmung gwis ben bem Staats : und Denfchenleben burchaus gu befdran : les auf jene obige naturgefebliche Grunbform fur alles miche Leben. Jebe, nur alljuoft blos poetifche und fpielende Bergleis dung ber einzelnen Glieber bes Staatsorganismus mit Glies bern bes Menichen, Ropf, Bruft u. f. w., hat bochftens nur ime bilbliche ober Mehnlichteits mahrheit. Fur jene perfenlichen Glieber ift nun gwar einestheils, bei ber Befchrans ting bes Raums und ber Mittel ber Ginnenwelt und ber eigenen Rrifte ber Gingelnen ein friedliches und hulfreiches Bufams menwirten und mithin ein gemeinfchaftliches Befet fur bafs felbe entichiebenes Bedurfnig. Und erntheils aber fubrt fie ibre

int wibuelle perfonliche Ratur auch ju Streit und Trennung. bald burch ben Biberftreit ber Reigungen ober ben bofen Billen. bald aber ichan burch verschiedene Unfichten und Ueberzeugungen Gelbft fein Gewiffen treibt einen Jeben, nur mit Freiheit und nach feir:er eigenen perfonlichen Glaubens : und moralifchen Uebergen gurig in jebem einzelnen Falle ju hanbeln. Dun find aber nur bie Thatfachen ber Erfahrung und bie mathematifchen und logifchen Formen ber Muffaffung ber Dinge, ober bie empis rijche, logifche und mathematifche Ertenntnig allgemein und gleichformig (ober objectiv) ertenn : und beweisbar fur alle Menichen, Die gefunde Bernunft und gefunde Ginne haben ; tel ne3weges find es ebenfo, ohne vorherige freie Anerkennung unb Bereinbarung, an fich fchon bie metaphyfifchen und prattis fchen Grundfate. Diefe find, trog einer gemiffen materiellen Uebereinstimmung in allgemeinen Ibeen, bennoch wegen ihres Bufainmenhanges mit fubjectiven Gefühlen und ber unvolltomme nen alfo fubjectiv verfchieden en Auffaffung bes Ueberfinnlichen, in ber bestimmten Form ber Begrundung und Auffaffung notorifd bis jum heutigen Sage felbft bei ben philosophischen Deiftern, fo bunbertfach fubjectiv verfchieden und bestritten, baf fie in folgerichtiger Entwidelung ju gang verfchiebenen prattifchen Gefeben fuhren. Um baber in friedlicher Freibeit und hulfreich nach gemeinschaftlichem Gefeb zu leben. begrunden, burch Bernunft und Beburfniß getrieben, Die gefitteten Bolfer, foweit es bagu nothig ift, burch eine freie erfab. rungemaßige Anerfennung ein, nun allgemein ertennbas res, außeres Friebenegefet, ein erfahrungemaßig anertanntes gemeinschaftliches Grundgefet ber gleichen außeren Freibeit, woraus bann alle einzelnen nothigen Rechtsgefebe, als allgemein ertenn : und beweisbare logifche Folgefate, fich ergen ben. Mit biefem Friedens : ober Rechtsverein (juris consensus nach Cicero) verbindet fich benn, wenn bie Menfchen jugleich in bemfelben Staat gemeinschaftlich fur ihren Endzwed jufammen wirten wollen, auch ber außere Sulfa : ober Staatsvertrag (utilitatis communio, nach jener Ciceronianifden Definition bes Staates). Die Bolfer fuchen alfo burch folche Friedensvertrage, fo weit et fur ein freies und friedliches Bufammenleben nothwendig ift, ibre Subjectiven inneren Bernunft : und moralifchen Uebergeugungen uber biefes Leben ju vereinigen, jenes innerliche rein philo: forbifche Bernunftgefet burch bie gemeinschaftliche außere ober objective Unertennung ju einer feften aufferen Rechts offenbarung ju erheben. Bang ebenfo und aus abniichen Grunben erheben ja bie Menichen auch burch gemeinschaftliche aufere Glaubensbefenntniffe und firchliche Bereinbarun: gen fur bas Bedurfnig einer friedlichen gemeinschaftlichen Religionsausubung ibre Ibeen von Gott, Religion und Rirche und

en teligiöfen Pflichten, foweit es biefes Beburfniß erbeifot, zu außerlich anerkannten gemeinschaftlichen Relignes und Kirchengesehen, zu einer objectiven Dogmatik

me Boral . Bene enticiebenen Beburfniffe nach gemeinichaftlich antifannter RechtBorbnung erjeugten und erflaren geras be überall bei ben Bolfern, jene, balb mehr burch Thatfachen, ie, wie bei ben Germanen, ausbrudlich abgefchloffenen und bidworenen allgemeinen und befonberen Friebens : ober Rechts-Bet und Gefammtburgichafts:) Bereine, überhaupt alles hunantache objectiv und positiomachen ber Rechtsgrundfate. Und son romifche und griechische, noch bie germanischen Rechte, webe bie pofitiven, noch bie naturlichen Rechtsgrunbfabe biefer Bolb, meber ibre Genoffenschaftes und Fremblingerechte, noch ihre mem Rechteinstitute und beren Entwidelung laffen fich auch nur sablid verfteben, ohne Burudführung auf ihre überall flar nach-Briebens vertrage, beren querft befchranttere, fpate immer großere Musbehnung ftets bie Rechtsverhaltniffe felbft Betreben, auch wa bei ber Anwendung ber anerfannten Grundfate, fo viel wie midd, bie Ginmifchung fubjectiver Billfur auszuschließen, mente por allem gerabe bie, nun nicht mehr gufalligen, freien Conftitution en ber Bolfer, ihre unmittelbaren, ober repra-Sainen Bolfeversammlungen, Bolfegefetgebungen und Bolfsgeaffo uberall Ableitungen gemeinschaftlicher Gefebe, nicht sindividuellen, fubjectiven Deinungen und Schulpbis biphemen, fonbern aus ber gemeinichaftlichen Bernunft In Inertennung bes Bolfs.

Untrigens gemigt für die objective logische Rechtenkinns, oder um das ein pilosophische verunftige Recht in
met Entwickelung dem ewigen Streit der Schulphilosophien zu
entwickelung dem ewigen Streit der Schulphilosophien, au
entwickelung dem ewigen Streit der Schulphilosophien der
kendelung zu finden und um die Außere jurtstische Schilde
für denfelde zu begründen, die Boraussehung der einzigen
sieht deligen du begründen, der Boraussehung der einzigen
stehtung sich abstigen, auf besteht der beiter fichtlich vertätlige In die lich ein, als solche, oder mit Anertennung
szeiech deligen um og seiech schilden Wiede um Bemag sammtlich fried ich nebensinander leben wollen, woch
alm gestieten Bolfern in zeber schon im Bürgerieb bemit. — Auch die wesentlichen logischen Folgesche aus der
tätt eines solchen Rechteverein unterliegen natrittich keiner
klichen Stimmenmerbeit, fonnen nicht ausgehoben werden,
kartherung der Rochteverein selbst.

\_\_\_\_\_

S. bas oben citirte Syftem S. 155 ff. " S. 3. nachter bie Artifel Abfahrtgelb, Abmeierung, Acht.

Durch biefe mittelbare Ableitung bes Rechts aus 23 nunftgrundfagen (namlich vermittelft ihrer gemeinschaftlich Anertennung), burch folche Bereinigung bes freien Bertrags ber boberen Ibee, wird nun jugleich bie bobere Burbe v Recht und Staat und bie volle perfonliche Freiheit ber Denfchi fowie bie Gelbftftanbigfeit und Reftigfeit ber Rechts . und Staal miffenschaft geschutt gegen bie großen Gefahren ber Ableitung v Bmangepflichten aus fubjectiven individuellen Deinungen 1 Schriftsteller und ber Regierenben uber Gludfeligfeit und fittli Bestimmung - gegen biefe große Befahren, welche fo viele mi bige Gegner ber bisberigen feblerbaften unmittelbaren Abl tung ber Rechts: und Staatsgefebe aus ber philosophischen Doi und einem rein philosophischen Staatsamed au ihrem Wideripri bestimmten. Diefe Gefahren felbft aber fcbeinen nicht befeit burch Diejenigen Theorien Diefer Gegner, welche bas Recht fell unmittelbar ableiten aus individuellen rein philosophisch Principien, und welche jugleich fur ihren Staatszwed einer bloß außeren Rechtsficherung boch ftets ber Regierung, jur Forberu von Bobiftand, Bilbung und Gittlichfeit bes Bolfe, entweb als fur Rebengmede, ober, als fur Mittel gur polizeilichen Unt ftubung ibres Gicherheitszwed's ausnahmemeife Gewalt einraume Subjective, mechfelnde und bestrittene Philosopheme und jene ut beftimmte und unbegrengte Rebenberudfichtigung ober Mu nahmsbefugniß fcuten wohl niemals bie Freiheit fo ficher geg Billfur, als bie burchgreifenbe und fefte Regel unjet obigen Grundgefebes ber außeren Anertennung ober ber D jectivitat.

Diefes Grundgefet fordert nämlich eine etheils, daß al erigiet ber greiget befforaftenben oder Zwangsgeie aus bem Rechtiger iegend bestohntenben oder Zwangsgeie aus bem Bechtigerieg und mit diesen seldt mur bisorippilophilogaus feine allegemeine und besondern Auten anerkannten Ariebensvera es seiner allegemeine und besonderen Abur und den in ihm ar erkannten vernunltigen Uedergeugungen, abgeseitet werd Ersobert andern berntbeile, daß der Gefammtigere und bie Wittebung für bentelben, so weit sein ist Bestohntungen Freibeit und mit Iwang gegen die Gesellichaftsglieder verwirftlie werden sollten — sedoch nur insowert, benn gar Bieles verm gen Rezieung und Bürger ohne Iwang — siede begren ind durch die erkolltige Grundform und nur in bestehen, nie mit Bertebung der gesichen rechtlichen Freiheit, getend gemacht werben biefet.

Es ist fast unglaublich, ein wie großer Abeit jener obig Kehler und Wierriache in unserer neueren Typorie und Pynisich allein auf Vermadickligung diese Vernobyrin eit ps der Di jectivität, derr bes freien Wolfseonsenließ gründen, biese Princip obssellen kleic Anersennung die ermische Zurisprucen scholk noch im sow den factischen Despotismus der Kaiserzeit frei, wurdig und eiquent erhielt, die englische Nation aber fast allein im neueren wopa vor der Zerstorung ihrer politischen Freiheit bewahrte.

Beil man biefen mabren Grundcharafter bes Rechts, bie Be-Enbung feiner außeren juriftifchen Gultigteit burch ben eien Confens, überfah, fo betrachfete man baufig, ftatt bef. ben, ben roben 3 mang, welcher boch nur ein einzelner, nicht mal ein abfolut mefentlicher Charafter bes Rechts, nur ein Ditfeiner Berwirklichung, eine Argenei fur feine Rrantheit ift, als men Befen und Begrundung, Die fflavifche Furcht vor bemfelm als feine eigentliche positive Lebensfraft. Dan fagte: Recht , was erzwungen werben fann, und jur Erhaltung bes Rechts Darf man nur bes 3wangs. "Mogen bie Burger Staat und icht haffen, wenn fie biefelben nur furchten!" fo fagten vor und bm. v. Almendingen fo viele unferer erften Philosophen und schtblebrer. Go entftanben bie einfeitigften, verberblichften Theo. m, fo jene mechanischen Staatsgrundfate, bie g. 28. auch bas iglud bes preufischen Staates por 1806 verfchulbeten, fo auch ne when criminalrechtlichen Abichreckungetheorien. Dan überfah in und vernachläffigte alle ebleren Motive ber Religion, ber loral, ber Ehre und bie ber Confequeng in bem felbit offentlich Bertannten Grunbfat und bie Beiligung bes Rechts burch Man fließ zugleich, im Widerspruch mit unfern Gefeten und befoffungen, alle bem Rechteverhaltnif wefentlich angehörigen ficten, wenn fie fich nicht abfolut materiell erzwingen ließen, 18 bem Rechte heraus; fo bie ftaatsrechtlichen Pflichten ber foumainen Regierung gegen bas Bolf und alle vollerrechtlichen lichten, ferner bie meiften und wichtigsten ehelichen, elterlichen b findlichen Pflichten, fogar bie ber juriftifchen Ehre und ber bestreue. Dan raubte benfelben bie Feftigfeit und bie große taft ber allgemeinen öffentlichen und juriftifchen Unerfennung 6 Rechtepflichten, bie Rraft ber offentlichen Meinung und Ebre, fammt fo vielen anbern juriftifchen Wirfungen. Dan fibrte fo fur bas immer mehr verftummelte und entabelte Recht nheit, Rraft und Burbe.

12 500

ber freien Staatsverfaffungen, Bolfsgefetgebungen, Bolfsgerit und Bolterechte und ihres mahren Ginnes. Man batte in ibt mefentliche Quellen eines freien Rechts feben, in ihren' Git in bie vernunftigen nationalen Ibeen, Bedurfniffe und Rechte ! Bolfe eingeben, man batte ihnen gemaß bie unvolltommenen u veralteten positiven Bestimmungen ausscheiben, und bie etwaig neuen Fortidritte freier Philosophie wieber gur Boltoubi geugung erheben, und fo bas Recht frei und national fortbill follen. Statt beffen ichopften bie Gelehrten und Regierungebeb ben, repolutionair: wie fervil gefinnte, bas Recht aus individue Anficht und Billfur, ftritten, bespotifirten und gerftorten. Ri und Politit, bie nothwendig feften Grundformen und Grunt gen ber Staatsgefellichaft, ihrer Freiheit, ihres Friedens u Bobis, murben abhangig von allen wechfelnben, fich wiberfr denben Mobetheorien, vom philosophischen Glaubensgrang Gunften ber neueften Schultheorie, vom Gutbefinden ber Mai baber, ber Beamten, ber Polizei, von fremben, in gang, o balb frember Sprache verbanbelten Gefeben, von ewia wechfein minifterieller Draanifations : und Gefebmacherei.

Der Bibermillen gegen biefe Berfehrtheiten aber erzeugte fel wieber neue icabliche Ginfeitigkeiten. Go perleitete bas Streb ben boberen Charafter bes Rechts gegen jene mechanischen 3man theorien ju retten, Biele baju, nun beffen Gelbitftanbigfeit blos religiofen ober philosophischen Moraltheorien untergeben laffen. Gegen ben emigen Wechfel und Wiberftreit philosophift Meinungen aber fuchten bie Sugoifche, Die gefdichtlid jum Theil auch bie naturphilofophifche Coule baburch & tung, baf fie bas politive Recht, b. b. ben Inbegriff einzelnen von ber positiven Gefetgebung gegebenen rechtlid Beftimmungen, welche boch fo oft menfchlich unvollfommen : ben von ber Ration felbft anertannten bochften Rechte grun faben miberiprechenb finb, als bas alleinige, ja als ! mabrhaft vernunftige und unabanderliche, Recht erflarten, u burch Bermerfung prattifder vernunftiger naturrect der Grunbfate, alle fittliche und wiffenfchaftliche Burbe i alle Freiheit im Rechte, alle freie Reform beffelben gerftorten.

Nach ben obigen Grundigen aber foll eine etheils ebbere Ibe und errie philosophische Theorie von Recht i Politif, ein rein philosophische Theorie von Recht i Politif, ein rein philosophische Theorie Bernunftrecht, Behre für die Bolter, ibre öffentliche Meinung erkeubt ihnen zur röchigen Auffoligung und Budvigung, wie zur fru Reserm ibrer Bereine und ihrer bisber anerkannten Grundigher bessen, das der Matur obe vermitigen freien Ariedensdereins abgeleiteten natürlichen Nich grundliche mit ihren logischen Bolgeschen, den als ein jurifilik Auturrecht, der Rezetzung zur Resern, dem kichter

ustgung und Engangung der positiven Geleke bienen und die ken Bürde und Einsteit des Rechts erholten. So follen das atkriiche und das positive Recht, beide von dem vers lassissen Naxional wississen des Bolfs ausgeben, und nicht, nie bisher so oft, als in gänglichen sehoffen Gegensals kend erscheinen, sondern sich zu wechselseitiger Unterstützung, Ernymg und Beressferung die hande reichen.

lleberall, felbst auch in bem geiligen Gebiele jeder Aunfi
vier Wiffenschaft, fann das Sobiere nur in einer bestimmten
befonntten irvischen Sphare ober Grundsorm sich verwirtlis
au. Ber biese verkennt und verleit, der erweiß sich nicht als
einer und begründet heillose Verwirtung. Fat ben Rechts
der und begründet heillose Verwirtung. Fat ben Rechts
der und begründet heillose Werwirtung. Fat ben Rechts
der und bestellt und ber erschein nun nach bem Bisherigen
eblective Rechtsform, der freie Bolfkonseinen und
te durch ibn anerkannte gleiche Freiheit, als die
ednische jurifische und politische Grundsorm. Er
als sie also wohl eben so wenig je ausgeben, wie der Geometer
Maun, oder der Walter die Auffellung nur durch Farbe, Licht
de Schatten.

9. Sift aber enblich noch nothwendig: bie Regierung ber Staatsgefelfschaft, und bie politische und inftematifche Bereinigung ber beiben ersten Grundselemente bes Staatsgesehes und ber Staatsthorie.

A STATE OF THE STA

Bang eben fo nun foll bie Regierung im Staatsleben fu erfte fich als eine felbftfanbige, fouveraine, regierende In biefes Ctaatslebens in bemfelben entwideln. Gie foll fi zweite ebenfalls icon ibrer Bilbung nach in fich aufnehm bie beiben erften Grundelemente und ihre Ginmirtung, alfo gleich bas Urge fet ober ben Enbawed bes Staats und augle bie Grund form bes Bolfsconfenies und ber auferen rechtlich Freiheit bes Bolts. Gie foll icon in ihrer Bilbung urgefest und polfsmäßig fein, b. h. fie foll conftitutionell mit be Drgan junadit fur bie Berwirklichung bes Gefammigwed's u für bie Ginbeit (ber - monarchischen ober republikanischen - Reg rung in einem engeren Ginne) auch Organe bes allgemein Boltsconfenfes und der Bolfofreiheit, freie Stande, freie Ba perjammlungen, u. f. m. barmonifch in fich vereinigen. Go cot ftituirt, foll fie fobann auch brittens im gangen leben m Birfen bes Staates ben Staatszwed und bie rechtliche Grun form, bem Befen beiber gemaß (ober gang fo wie bie Geele ut tergeordnet bem bochften Gefet, abergebunden an bie o ganifchen Grundbebingungen), unter fich und mit b Ericheinungen ber Mußenwelt felbfiftanbig barmonifch vermitte und fo beibe verwirklichen und erhalten.

Erft burch Diefe politifche Bermittlung und Bereinigung b Staatsamed's mit ber Rechtsform entfleht bas lebenbige ober pra tifche Staatsaefen, bas politifche Befet im meitere Ginne (jus civile). Diefes vereinigt alfo einestheils ben En gwed ber Gefellichaft und Die Mittelzwede ober Dittel gur Bi wirklichung beffelben im bulfreichen Bufammenwirten, ober bi rein politifche 3med : und Mittelgeles im engere Sinne, und anberntheils bas reine Rechtsgefet fur bi rechtliche Grundform bes friedlichen freien Rebet einanberbeffebens. Beibe follen in ber Unwendung fur be wirkliche Leben fich mit einguber verbinden. Ginerfeits barf b Bermirflichung ber politifchen Brede und Mittel nur in b rechtlichen Grundform ftattfinden. Undererfeits muffen b Rechtsformen überall bie politifchen Gefellichaftsverhaltnife thei berudfichtigen, theils rechtlich geftalten ober ju ihrem Inhalte au nehmen. Go barf g. B. ber politifche 3med, bie Urmen unterfluben, nur in ber rechtlichen Form praftifch ins Bebe treten, bag babei fets alle rechtliche Freiheit geachtet merbe, all nicht etwa fo, bag man bem erften beften Reichen fein Bermoge wegnimmt, fonbern nur in ber Rechtsform einer Bemirtun freiwilliger Gaben, ober einer Steuerbewilligung nach ber recht den Gleichheit. Go find umgefehrt bie jurifijden Ghe : un Erb : Gefete ihrem Inhalte nach ftets jugleich politifd, b. fie werben ale Mittel fur ben Staatsawed bestimmt. Ramen lich ift es ber politifche 3med ber fittlichen Erziehung, welch

e monogamifche Geftalt ber Che forbert, obgleich bie Dielweibes obne Berlebung bes Rechts moglich mare. Siernach tonnen To Recht und Politit gwar wohl in ber miffenschaftlichen Behands ing getrennt werben (ahnlich wie Geele und Leib, Phpfiologie nd Pfochologie), obgleich auch biefes bie Alten nie thaten, weber ben jugleich politischen und naturrechtlichen Berten bes Pla= on und Ariftoteles, noch in benen bes Cicero. Aber es ift, amit nicht beibe unpraftifch und verfehrt - bas Recht als leeres ermelmefen , Die Politit als gestaltlofe, rechtofeinbliche Rlugbeitsebre - aufgefaßt und beftimmt werben, ftets ju beachten, bag m wirtlichen Staatsleben beibe eben fo innerlich verbunden fein Men, wie im Leben bes Gingelnen, Leib und Geift, ober wie ie organische Grundform und Die freie positive Beiftesthatigleit. Bang ebenfo, wie nun aber im Beben bes Gingelnen bie Beele, im wirflichen Staatsleben bie Regierung, in ber Bes gebung bes Staats bas lebenbige Staatsgefes, fo foll in Etaatswiffen bas S nit em ober bie mabre Biffenschaftlich: It Die ftete innere und außere harmonifche Bermittlung und Berindung bes erften und zweiten Lebenselements bewirfen. Das foftem foll mit felbftfanbiger lebenbiger Beiftestraft, überall ir jebes Glieb, fur jebe neue Erfcheinung bes Lebens und Bif= at, die bodite Ibee, ober ben Staatsamed mit ber recht= iden Grundform, Die politifde Geite ber Staatstheorie it ber rechtlichen, Die freie philosophische mit ber bifto= fichen und pofitiven, tunftlerifch jum harmonifchen organifchen Imen geftalten. Da bie claffifchen romifchen Staatsmanner ben er : en Beftandtheil, ben allgemeinen sittlichen Staatszweck, burch bezeichneten, ben gweiten aber, ober bie angemeffene ugere rechtliche Gleichheit burch aequum, ben britten endlich ber iene mabrhaft funftlerifche foffemgtische Werbindung burch ars. tonnten fie finnvoll bie gange Rechts : und Staatswiffenschaft nt biefen brei Borten (boni et aequi ars) befiniren. Das Gna aber ift theils ein inneres, meldes bie einzelnen Gabe von beren Grundfaten und biefe gulett von einem bochften Prinableitet, und fo bie innere Berbindung ber Theile und Gabe Biffens unter fich und mit ber Grundidee, abnlich ber merlichen Lebensverbindung ber lebenbigen Glieber bes menichlis Deganismus, erhalt. Theils ift es ein außeres, oder Die warmeffene außere Unordnung ber Theile, welche richtig nur bin inneren Snfteme ausgeben fann. Gelbit wenn auch, wie bei gegenwartigen Berte, Die außere foftematifche Unordnung but, fo ift boch jenes viel mefentlichere innere Guftem unentbehrich, obgleich es leiber haufig fo fehr vernachlaffigt wirb. Es liegt mo jedem irgend vernünftigen und anwendbaren Recht iner Ration wenigstens im Befentlichen zu Grund. Dan bezeich: ut je icon burd bie Borte vernunftig und anwendbar,

Rurg, so wie ohne unsern er fie n Bestandtheil, ohne die gemeine innere moralische und philosophische Grundides oder of Universalität, Recht und Politik den höheren, den moralisch und wissenschaftlichen Charafter zu verlieren schienen, ohne tweiten aber, oder ohne das äußere juriftliche und bissterike Lement, ohne die Diecctivität, zugleich anachisch und best itzt werten, so werden sie erst durch das Spstem in ihren gegengsseiten guten Eigenschaftler jest und praktisch gestaltet.

Schon bas Bisherige veranschausicht wohl nottburtig bas ie ganze Ratur bes Staatslebens gegründete, über burchgeriende Grund princip, daß nämlich überall iene grun gelehiche Jamonie jener bei Grundelemente (bes all gemein nnertiden, des besonderen außertlichen und des selbständigen erintetten eret. Und es ift wohl (don jett flar, dos eine Abce von diesen leiche werde. Und es ift wohl (don jett flar, dos eine Abce von diesen seine der geneine berein gegenste der Parteien und Schulen vermittet, het ditgefein aus gegenste der Parteien und Schulen vermittet, het eitigkeiten ausschließen und Schulen vermittet, het eitigkeiten ausschließen ab Babe in ihnen harmonisch verein

So forbert 3, 2B. ber erfte Befandtbeil biefes Grundprinaler allgemein, bobere, offenbar theils das freie philosphifche C ment ber vein philosophifchen ibealen Staatstheen theils auch ebenso das stete gerichteiten der liberalen Bergungstheorien, und beseinigt somit die entgegenstehenden Grundbeb Staditismus und Servilismus vieler Anhanger ibistorischen Schulber ab bistorischen Schulber bistorische Staditismus und bervilismus vieler Anhanger ibistorischen Schulber ab bistorische Schulber bei grundbestehen Schulber bei freien Autonackonstend anerkannten und begründeren Krchtsformit dem ersten, beseitzigt zugleich auch die von der historische Schulber im Recht bekännten fein freien kannten begründeren Schulber and bie von der historische Schulber im Kecht bekännten Einersteit in mitch bei 16 soch en bestieben Rechtstenden, welche alle feste Rechtsform i

ale eristrungsmäßige Recht gerstoren, und anderntheils soln faben Biberalismus, welcher, flach und besportich, alle natioson Uebergungen und Recht bes Bolls und besse gegenthumite inte Entwickelung verachtet, welcher, vom lieben Gott bis gu un kamm ber Wochentage berab, alles nach eigener Phantafie vereinen wie bereiten wie

Das genaue grund gefehliche Berhaltniß jener brei Beambtheile in unferem Princip aber, jene grundgefebliche bermonifche Bermittlung ber gwei erften burch ben britten bemabet bei jener Bereinigung bes Bahren in ben verfchiebenen mienigen Theorien augleich Die fefte Befehmäßigleit, Die fefte Berand Greng: Beftimmung. Go g. B. ift in ber Sauptlebre Etaatsymed, in welcher ebenfalls unfer gegenwartiges Bermini und bie traurigen Berirrungen balb in unpraftifcher Comarmi, bald in einem ungludfeligen Materialismus hervortreten, wit blas bie Frage ju beantworten, barf alles Streben nach Eittlichfeit und Gludfeligfeit ganglich ausgeschloffen mertal Es entfiehen, wenn biefe Frage verneint wirb, bie noch derigeren Fragen, wie find beibe unter fich und mit ber Rechts. derheit ju vereinigen, wie ift ihr gegenfeitiges Berhaltniß ju bie Rechtsficherbeit als bloge Rebengwede untergeordnet und Sintiver Auficht und Billfur preis gegeben werben? Dber fo, mi mad einer ftoifchen Unficht, Die Gludfeligfeit lediglich in Tagend felbit gefest, und alles Meußere, felbft bie furchtbarfte und fogar bie Bereitelung aller Erfolge ber ebelften Bemengen, 3. B. ber Beftrebung fur Die Freiheit bes Baterlanbes, ber and bas Gegentheit für gang gleichgultig ertlart werbe? Du eine fo, baß Epicuraifd bie Tugend in ber Gludfeligtatergebe, ober auch fo, bag bas Streben fich richte auf ein Bid gan; außer und neben ber Gittlichfeit, ihr übergeordnet au mbenprechend fei, und Abbruch thue? Alle biefe fcon tauwerberblich gewordenen Tehler einseitiger Theorien find sichloffen burch unfer Grundprincip. Die bochfte Aufgabe bes Imdenlebens ift, nach feinen brei Grundelementen und ihrem migrieblichen Berhaltniß, Die moglichft volltommene Entwidelung ber bei Beftanbtheile und ihrer Sarmonie, alfo 1) innere get-Bolltommenbeit ober Gittlichteit, 2) ihr angemeffene, Bolltommenbeit ober Gindfeligfeit, und 3) ftete, frei: beine innere und außere harmonifche Bermittlung von beiben. Den allgemeine Menfchengwed ift nun nach bem Dbigen gwar Staatsgred, jeboch nur foweit er in ber rechtlichen Stestung ber conftitutionellen Rew verwirtlichen ift. Go wie nun burch biefe Befchranfung be willige harmonie mit ber Rechtsficherheit begrundet und alle minine Billfur ausgeschloffen wird, fo ift burch unfer Grund:

princip auch icharl das Archalinis awischen Sittlichtit und Bidd icligfeit und bie harmonie, nicht aber die Einerleiheit, beiter be fimmt. Die Sittlicheit erscheint hiernach namlich als das hohm griftige Lebendprincip, und es foll nur eine mit ihr völlig barma niche Bidfeilgiteit erstrebt werben, und nur als ein angemesiener Träger und eine außere Berwirllichung der fittlich volliommen nen Lebens und Sirbenfe, als eine ihm entsprechende und beinh dare albeiteinst und Berbeinfig und Berbeinfisch und best außer Ubereinsstimmung der eigenen sinnlichen Ratur und ber gang jen Außenwelt, weiche burch au fere hindemisse und Ungluds falle auch der Sittlichtie feben kann.

Ja, in bem gangen und gefunden Leben und feinen volltommenen Sarmonie, im Erfaffen feines felbftftanbigen Dit tel punttes und bes lebenbigen barmonifchen Ineinanbergreifen aller feiner Rrafte und Glieber, vermitteln fich grundtich und friebe lich alle Begenfate. Golche, fcon in ihrem Urfprunge allfeitige und prattifche, aber flete ftreng folgerichtig burchgeführte Grunds fate begrunden eine mabre Gerechtigfeit, eine mabre, eine Arifton telifche, gerechte Mitte. Sie, ober bie mabre lebenbige Ben mittlung ber gwei erften Bebensbeftanbtheile in bem felbitftanbis gen britten, ift gang etwas anberes, als bie Mufhebung jener gwei Rrafte, fo wie etwa im phyfifchen Gleichgewicht. Gie ift vollends ber mahre Gegenfat jener mittelmäßigen Salbbet einer oberflachlichen Bermifchung und einer inconfequenten Durchführung entgegengefester einseitiger ober eines Mufgebens bir bochften Principien und jenes jammervollen neufrangofifchen bin und ber Schmantens gwifden Befolgung und Berletung be Grundfage, amifchen Bahrbeit und Luge, amifchen Recht und Unrecht.

Mang eben fo schaft, so harmonisch und folgenreich bestimmt nufer Grundprincip auch alle übrigen Nerhältnisse; jo, nach bem Obigen, die der Dauptseiten ber Caatevolfenschaft, amsich bet Rechts und ber Politist, ber natürlichen ober phi losphischen und ber positisen und historischen Rechts und Gatatevissenschaft, oben auch bis der hauptschen in der berdauft ich er der beiten und Staatevissenschaft, ober iberbaunt:

## IV,

Die Begriffe- und Berhaltnig-Bestimmung aller Theile ber Staatswiffenicaft.

Falfche Grundbegriffe und Grundfage fuhren ins Unenbiche ju falfchen Folgesagen. Die enryelopabifche Abtheilung bei Biffenichaften aber enticheibet jugleich über ihre Grundbegriffe und runbfage. Sie ist also nicht etwa blos theoretisch, sondern auch raktisch unendlich wichtig, und es sollen hier beispielsweise an weinen bisherigen encollopadbischen Kehlern die grundverderblichen

sigen folder Errthumer nachgewiesen merben.

Es ift nun wohl ein Sauptfehler, wenn bie bisberige Encyspidie nicht ausging von ber Grundidee, von ben bochften Grundben, und bem baburch bestimmten inneren Befen ber Biffen= haft. Rur bieraus, nur in folder Ableitung und Entwidelung mn, als aus einem gemeinschaftlichen Camentorn ober Reime, enn icon bie Pflange im Urbild enthalten ift, ber gange Baum Biffenichaft mit all feinen Aeften und 3weigen fich organisch Malten. Gine folde encoflopabifche ftufenweise Entfaltung ber beile auseinander ober aus gemeinschaftlichem Mittelpunkte entsitt bann schon von felbst auch die Methodologie fur die Ordma bes nach . ober miteinanber Studirens ber Theile. Mus mem erften gehler aber entftand ein zweiter und ein britter. fan trennte namlich baufig nur, und fette entgegen, aber man net nicht bie innere organische Berbindung ber Theile nach. Gos unn aber wurden bie Abtheilungsgrunde und mit ihnen die Abalungen und Begriffsbestimmungen meift einseitig und nach Unemtlichfeiten und Meugerlichfeiten gebilbet, nach ben Erfennts lifquellen, ben 3meden, ober ben außeren Begenftanben Biffens. Aber bie verschiedenen Sauptquellen, Bernunft Defahrung, wie bie verschiebenen Sauptgmede, namlich Streben nach richtigem Erfennen und bas nach richtigem Birten - ebenfo alfo auch bas Bernunft= und Erfab: anges, bas theoretifche und prattifche Biffen - muffen mehr ober minber bei allem miffenschaftlichen Streben vereinis ga und ineinander übergeben. Diefelben Gegenft anbe vollenbe ben ben Stoff jugleich fur gang verschiebene Biffenschaften, 3. 28. st menfchliche Sanbeln ben ber Moral, bes Rechts, ber Ges hichte, ber Politit. Rach folden Gintheilungsgrunden lagt fich für fich allein niemals ohne fehlerhafte Beranderung und bermijdung ber Theilungsgrunde eintheilen, niemals burchgreis . ind und icharf bas mahre Befen ber verfchiebenen Biffen= baften icheiben und beftimmen. Diefes Befen und Die Berichies enbeit wie bie Berbindung ber Theile geben nur aus von ber brunbibee ber Biffenschaft, welche bas concentrirte 26: und Borbilb bes Biffens und feiner Saupttheile ift.

Die allgemeinste, bem Befen und Bedurfniß ber Men Beltwirnig or Men Dufach ber ganger metfeden Beftrebung, mithin auch ber Biffenschaft, nach beren tette biefe Aufgabe, und pwar im Staate, erfrebt wird, fann man nach dem Digen bezeichnen, ale: Innere Bollfommenelt mit ber angemessen, aleren Bollfommenbeit mit ber angemessen außeren Bollfommenbeit

a harmonifder gefeilicaftlider Bermittlung.



Diese allgemeinste Ibee begründet in natürlicher Unterabtseitung ihrer drei Bestandtzeile sechs Hauptwissenschaften. Es begründet nämich 1) die innere Bollfommenheitt die Theologie für die sittliche Euttur und die Philosophie sür die gistliche Euttur und die Philosophie sür die geftstege. Die außerer Bollfommenheit aber die Medicin sich abs Wohlein und die Dekonomie sur den Medicin und die her die Geschlich aftische Vermittung endlich das Koch für den Frieden oder die Frieden und die Politik für die Hallenden.

Diefe feche Sauptwiffenschaften und Gulturzweige erhalten ihre miffenfchaftliche Reprafentation und Direction in ber Universitat und ihren Kacultaten, ihre politifche Repre fentation und Direction aber in ber Staatbregierung mit ibren Bermaltungszweigen ober Sobeitsrechten, Staatsminifter rien und Beamten : Glaffen. Much hier, wie uberall, muß bie miffenschaftliche Abtheilung einestheils bie beftebenben Gin richtungen ertlaren, anberntheils fie berichtigen. Reblerhaft ift es 3. 2B., wenn gewohnlich eine befonbere Facultat ber ofonomi ichen Biffenichaften, weil fie fich am fpateften ausbilbeten, noch febit. , Deshalb werben fie meiftentheils ber philosophifden Facultat, beren bestimmte Aufgabe bie allgemeine Geiftesbilbung ift, augewiesen, obgleich fie ihr mabrlich nicht naber verwandt fint als 3. B. bie Theologie und Jurisprubeng. Gleich fehlerhaft aber ift es, wenn mit ben ofonomifchen Sachern, unter bem Ras men Cameralmiffenschaften, auch politifche ober faatsmiffen ichaftliche gebren, s. B. Statiftit ober Polizei verbunden men ben, welche jebenfalls noch eher mit ber Jurisprudeng verbunden werben burften. Durch folche gehler entfteben Berwechselungen ber Grundfabe wie ber Grengen. Ueberall, mithin auch bei ben Staatsministerien, ift es jebenfalls wichtig, fo viel nur immer moglich, fcon burch bie außere Ginrichtung, Die gemeinschaftlichen wie Die verschiebenartigen Sauptgofichtspuntte ftreng feftzuhalten.

Stets nach bemifiben, überall organisch burdgreifenben, Grundprincip bes Lebens und bes Wissens,
meldes lettere bas lebendige Ab- und Borbild bes Lebens ig,
und namentlich nach feinen grundgeselichen brei Bestand thei
sen siemen altgemeinen, innertlich en, jenem besonderen
außeren und bem hammonisch vermittelnben) ergeben fich
nun auch alle meiteren Unterabtheilungen aller sechs haupe
villenschaften, bier gunachst bei ber Rechts und Steatswiffen

fchaft, und zwar guforberft:

1. Ein vorzugemeife allgemeiner ober philosophifcher Theil.

II. Gin vorzugs weife befonderer und empirifcher (hiftorifcher und positiver) Theil.

III. Gin barmoniich vereinigenber und vermitteln: ber bogmatifder Theil.

Much biefe Theile und Glieber bes lebendigen pragnifchen Ban: a aber fteben als folche, ebenfo wie alle folgenben, in ungermnlicher Berbindung und Bechfelwirfung miteinander und geben teinander über. Schon unfer Theilungsprincip felbft fchlieft ben mobilichen Fehler aus, bag man bie unterfchiebenen Theile gang pon einander losg eriffen ober gar als feinbliche Ges

ienfane betrachtet.

Diefes gilt nun nach bem Dbigen gang befonbers auch in Bejebung auf bie beiben Sauptfeiten ber Staatswiffenduft, bas Recht, bas Friebens : ober Freiheitsgefebe nd die Politit, bas Sulfs : obet 3med : und Mittel: efeb bes gefellichaftlichen Lebens. 208 fich ergangenbe' nb verbindenbe Richtung en bes ftaatsgefellschaftlichen Lebens aben beibe biefes Leben ju ihrem gemeinschaftlichen Gegenftanb, erbreiten fich gleichformig uber alle Theile beffelben und gerfallen gang gleichformige Abtheilungen. Daber tonnen benn bier Recht nd Politit auch burch ftetes Debeneinanderftellen in einer und trieben Abtheilung gleichzeitig eingetheilt werben (wenn auch ein beil bes Rechts, namentlich bes Privatrechts, nicht in bas Etaatelericon gebort).

Co nun enthalt nach unferem Theilungsprincip junachft:

ber Ite, ber vorzugsmeife allgemeine ober philofo: bifde Theil bes Rechts und ber Politit - ober bie pollftans ige Encotlovabie - folgende Unterabtheilungen :

1) Die- Entwidelung ber bochften Rechtes und

Staatsibee:

2) Meufere Encotlopabie ber Saupttheile ber

Rechts: und Staatsmiffenicaft:

3) Innere Encottopabie als Die harmonifche Bermittlung ber Grundibee mit ben Sauptgliebern ber Biffenichaft. Gie enthalt :

A) Raturrecht und Politit, als bie allgemeine, philoophifche Rechtes und Staatslebre.

B) Philosophie ber positiven Gefete, als Darftelung ber bem hiftorifchen und positiven Recht ju Grund liegenben waturrechtlichen und politifchen Grundfate.

C) Allgemeine Theorie ber Befengebungstunft ober ber gefehgeberifchen Bermittlung ber rechtlichen und politifchen, ber Dilofophifden und ber biftorifden und politiven Berhaltniffe.

Der Hte porjugemeife biftorifche und positive Theil umfaßt:

1) Die Rechts: und bie politifche Gefdichte, als Dar: ftellung ber allmaligen Entwidelung ber hiftorijchen und pofis tiven Berhaltniffe aus ihrer Grunbibee. Gie ift nach ben brei Grunbelementen unferer Cultur und unferes Rechts :

A) bie orientalifche, gunachft bie driftliche und tane.

B) bie claffifc alterthumliche, junachft bie romifches C) bie germanifche, junachft bie beutiche, mit ber Gefchichte ber außeren und inneren Berfchmeljung aller brei Elemente

jum gemeinen Recht.

Rur unfere Gultur murben namlich bie tieferen und boberen orientalifden, junachft bie biblifden und driftlichen Grundibeen. bie von ber Ginheit und ber rein geiftigen Erhabenheit Gottes u. f. w. bas innerliche, bas tieffte geiftige Grundprincip. Rur bie außeren Rechtes und politifchen Formen bes irbifchen gefellichaftlichen Bebens aber nahm unfere Gultur bie, gerabe in Diefer Begiebung claffifche, Bilbung ber Griechen und Romer in fich auf. Das germanifche Leben aber bat in felbfis ftanbiger Gigenthu:nlichfeit jene beiben Gulturelemente aufgefaßt und fie ju unferer beutigen Gultur, jum beutigen gemeinen Recht von Europa, ober beffer von allen germanischen, b. h. allen gebilbeten Bolfern ber Belt, barmonifch vermittelt und geftaltet. Schon urfprunglich ftellt bas Leben ber Germanen eine Bermittlung, ober boch bie Unlage und Bestimmung ju einer Bermittlung orientalis lifcher und alterthumlicher Grunbelemente bar, und fast gleichzeitig mit bem Berfall ber Bolfer bes Alterthums und mit ber Ericheis nung bes Chriftenthums trat, nach bem Plane ber bie forticbreis tenbe Menichbeit leitenben Borfebung, bas unverborbene fraftige germanifche Gefchlecht, gur Aufnahme und Bereinigung ber beffen Fruchte ber alten Welt, ober ber gangen bieberigen orientalifden und alterthumlichen Gultur, und jur Grundung ber neuen Belt. aus bem Duntel feiner Balber auf ben Schauplas ber Gefchichte. Go wie uberall, fo ift es auch in Beziehung auf bas Recht, bie große Mufgabe unferer Gultur, jene brei Grunbelemente, fern von vertehrter, julest boch vergeblicher - einseitig driftlicher, romanis ftifcher ober teutonifcher - Anfeindung eines berfelben, gum barmonifchen Gangen ju geftalten. Much babei fann bann nicht Bills fur und Bufall malten, fonbern nur bie angebeutete Grundibee bes grundgefeslichen Berhaltniffes bes erften jum ameiten Gles mente, und bes britten ju beiben. Diefes britte muß namentlich auch, burch bie felbftftanbige nationale harmonifte Geftaltung ber Bereinigung, bas bisherige außere Rebeneins anderbefteben breifacher, jum Theil in frember Sprache ges fcbriebener, Gefetbucher aufheben und alles unpaffenbe Disbarmes nifche ausscheiben.

2) bie rein pofitive Geite.

A) Die bes Rechts umfast bie hermeneutit, bie Rritit und bie Eregese ber positiven Gesche gur Darftellung bres achten Tertes und Inhalts und als Bulfemittel bagu bie Diplomatit, Sphragiftit und Beralbit, b. b. bie Runde er Schriftauge, ber Giegel und ber Wappen.

B) Die rein positive Geite ber Politit aber, ober le Darftellung ber positiven Staatsverhaltniffe von ihrer polis liden Geite, bilbet bie Statiftif. Rur biefe wirb erft burd) te Begriffs : und Grenzbestimmung bie ihr beftrittene Eriften ; no ber felbitftanbige murbige Stoff gewonnen, fo wie bie rechte bemie von verwandten Biffenfchaften, namentlich von bem Staatsicht und ber Geographie, mit welcher fie bisber baufig fo unwifmicaitlich vermifcht murbe, bag Euber glaubte, ihre gange Eris ma beftreiten ju muffen.

5) Juriftifde und politifde Gulturs und Biffett fcafte ober Literairgeschichte.

Der Illte, ber bogmatifche Theil umfaßt:

1) bie allgemeine Darftellung bes Guftems;

2) Die einzelnen befonderen bogmatifden Saupt-

3) bie Ausübungs : ober bie praftifchen Umtslehren, Practice. Rur bie befonderen bogmatifden Sauptlebren belufen noch einer weitern Unterabtheilung. Gie wird burch folgende

lendtepuntte beffimmt.

Mue praftifchen juriflifden und politifchen Gefebe, ober bas ledt, fie mit 3mang ju verwirklichen, entstand nach bem Dbigert ur aus freien Anerkennungen und Bereinigungen Renfchen. Diefe Bereine find mannigfach. Aber auch fie latiteben in ber Regel feineswegs burch blogen Bufall und reine Billier. Die Menichen werben namlich auch bei ihrer Grundung mb bie allaemeinen Ibeen und Beburfniffe bes gefellichafts den Lebens geleitet. Daber nun tommt es, bag eine Abtheilung: ben Bereinen jugleich übereinftimmt mit unferem Theilungs: Bincip nach ber Grundibee ober nach ben allgemeinen Beftanbtheilen Beburfniffen bes gefellichaftlichen Lebens. Unermeflich praftifc wing aber ift fur bas Berftanbnig befonders bes hiftorifden achts und fur bie praftifche Unwenbung auch biefer vergeffene brichtspunkt, bag man namlich bei ben einzelnen Rechten bie Berine, aus welchen fie entftanben, auffuche und festhalte, 3. 23. a bem allgemeinen Drivatrecht ben allgemeinen Kriebensvettin, bei bem offentlichen ober politischen Recht aber bie gemeinbufliche Sulfeverbindung bes Ctaats, bei bem Rirchenrecht be befondere Birchliche Bereinigung, von beren Mecht Die Rebe ift. Ber bestrittene Rechtsverhaltniffe bes geringften Gefellichafteverbages, 1, 28, einer Clubbaefellichaft, nach feinen eigenen individuels m ster nach allgemeinen philosophischen Breden und nicht junachft bem mabren biftorifchen Ginne ber Bertragichließenben beftimmen wollte, ber murbe fich lacherlich machen. Benn bagegen Bie bas Rirchenrecht auf folche Beife, Die Rirche g. B., gegen Die Abfid bes Bereins, als eine bloge außere Lehr : und 3mangsanftalt beba beln, fo fant man barin bisher tein fonberliches Urg. Go tonnte benn Unbere mit Sugo fogar biefen freien Berein fur bas beiligi Privatrecht, mas ber Denich bat, fur feine religiofen Uebergenam gen und Soffnungen, und fur beren Musbilbung und Befriedigur - im ganglichen Biberfpruch mit ben driftlichen Grunbfaber "mein Reich ift nicht von biefer Belt!" und: "Ihr follt Gott me als ben Menfchen gehorchen!" - als Staatsanftalt, und bas Si denrecht als einen Theil bes Staatspolizeirechts behandeln. Dief einzige encoflopabifche gehler aber, mit welchem bie noch aus b Beit ber Theofratie fammenbe Theorie von einer Staatereligion m Staatsfirche auf unferer beutigen Gulturftufe nabe vermanbt i pernichtet burch feine unvermeiblichen Folgen bie Burbe und Gelbi ftanbigfeit ber Rirche und bie heiligften Privatrechte ber Menfche Mus bem gleichen Grundfehler ferner machte man auch bie bur ben Kortichritt ber Beit nothwendige Beranderung ber Bereinered entweber vom Bufall ober von Billfur und bespotischer Beffin mung abhangig, ftatt fie burch bie Mutonomie, bie lebenbige Gon che und Bereinbarung ber Bereinsglieder ober ihrer Reprafentaten — in ber Rirche also burch bie freie offentliche Meinung b Rirchenglieber und burch freie Concilien und Spnoben fortaubilben, und fo bie Bereine bor Erftarrung und innerer En ameiung, vor Theilnahmlofigfeit ber Glieber, vor Berfruppelung m aulest unvermeiblicher Unordnung und Auflofung ju bewahren.

Die befonderen bogmatifchen Sauptlehren find nu

A) Privats ober Sonber Recht und Politif bes Pr wecht in Das Privatrecht enthält bie zundoff aus bem alle meinen Friedens ober Rechtsverein abgeleiten Befinmm gen über bie abgesonberten ober Privatverhaltniffe bi Rechtsblieber gegeneinanber, b. folche, bie fich zund nicht auf ibre Gemeinschen be, folche, bie fich zund tichen Dulfsverein beieben. Aur burch bie ober erwöhr Berbindung von Politif und Recht erhalten sie mittelbar politif

Die Theile bes Privatrechts, bie jugleich - nur mobifie burch bie Berichiebenheit ber Bereine - bie aller anbern Berein rechte find, find bie folgenben:

a) Personenrecht, welches die bleibenben personlich (ober Status:) Berhaltniffe bestimmt, und bas Grundprincip ? Privatrechts bilbet;

b) Sachenrecht, welches bie biefen perfonlichen Berhaltn fen angemeffenen bleibenben außeren Berhaltniffe adenwelt, bie Bericafte (Dominiume) Rechte über bie ienen Mittel fur bie 3wede ber Privatpersonen, ober uber bie abenwelt bestimmt:

c) Berkehrs: (Astionen: ober Obligationen:) Recht, wels bie, von dem freien Willen der Privaten ausgehenden, im zehiel der Dinge nöthigen sieten Berkehrs: Bermittlungen zwischen personen: und Sachenrechten bestimmt.

Unfer Grund und Eintheilungsprincip (das Princip ber grundseighen Sarmonie ber bei Ebensbestandbeile, des biberen, bes vern, bes barmonisch vernittelnden greift also auch im Ameren bei der Grund ber Worten ber Boten bei Ballen bei

B) Deffentliches, ober gemeinschaftliches, ober itaatsech und die Politik bestilden. Diefel find bie Bestimmung uber die gemeinschaftlichen. Dies die gemeinschaftlichen staatsgefeltschafts den Berhaltniffe, die gundcht aus bem politischen Sulfserin entieben, aber nach ber obign Berbindung von Acch und willt überall an bie rechtschen Grumbformen gebunden sind.

Die brei Saupttheile bes offentlichen Rechts ober Rechtsfreises, entsprechenb benen bes Privatrechtsfreises und unserem

a) Recht und Politit bes Grunbgefebes ober bei Berfaffung im engeren Ginne, welche bie bleibenben per fonlichen Grundverhaltniffe ber politifden Derfontid feiten, alfo bes Bolts, ber Regierung, ber Staatsburger, beftim Diefe Grundverhaltniffe geben naturlich unmittelbar berten aus bem Grundgefeb, welches bie gange Staatsvereinigung beftimm und beberricht. Da nun bas Grundgefes, welches im Leben be einzelnen Menfchen , mitbin auch in ihren Staatsvereinen von berricht, entweber bas finnliche egoiftifche ift, welches in ber Gefellichaft bie bespotifche Gewalt begrunbet, ober bas auf ber Borberrichaft bes Gefühls und ber Phantafie beruhenbe Gefel bes blinden Glaubens, welches bie Theofratie ober ben Priefterftaat begrundet, ober enblich bas Gefet ber reflectirenben prais fenben Bernunft, fo find bie Staateverfaffungen entwebe bespotifd, theofratifd ober vernunftrechtlich. Fre lich ertennt bas Bernunftgefes nur bie lebte ober ben Rechteftaal an, aber ibm geht hiftorifch in ber Rin bheit ber Bolter ber fauft rechtliche Buftand und bie Despotie, in bem Junglingsalter fo, wie 3. B. bei ben Sebraern unter Dofes, bei ben Deutfden gur Beit ber Bierarchie bes Mittelalters, Die theofratifche Priefterbem ichaft poraus. Much im Leben bes Staats überwiegt erft ber leibliche bann ber geiftige Beftandtheil, ehe bie felbftftanbige Bermittlung fiegt

b) Recht und Politit ber Conftitution im engeren Sinne ober ber Berfaffungs:, ber Regierungs : und Bolts = Form, welche uber Die ber Berfaffung angemeffene bleibenbe Butheilung ber politifden Gemalt uber bie auferen Mittel fur bie Staate, wede bestimmen und baburch Die por litifchen Perfonlichkeiten ju vollstandigen Organen entweber junach fur Die Regierung im engeren Ginne ober junachit fur Die Bolfofreiheit außerlich ausruften, organifiren ober conflituiren. Je nach ber Butheilung ber politifchen Gewalt, an einen, mehrere ober alle febititanbigen Staatsburger, nennt man bie Formen mon archild ariftofratif do ober bem ofratifd. Benn alle politifche Gemall in ber Sanb einer einzigen monarchifden, ariftofratifden ober bemofratifchen, Perfonlichfeit vereint ift, fo ift bie Form eine unbeschrantte, ungemischte ober abfolute, fonft eine befchrantte. Rach ber Art ber Musubung, entweder unmittelbar ober burch Stellvertreter, find fie unmittelbar ober reprafen tatio, und nach ber Entftebung, entweber burch Geburt, ober Babl erblich, ober electip.

Recht und Politik der Staatsverwaltung, webche bie von ben constituiren Gewalten frei bestimmten, also auch von ihnen veränderlichen öffentlich rechtlichen Bestimmungen über bie stete darmonische Bermittlung des Grundpesches und ber Staatsformen unter sich und mit den weckselben Erdentungen.

ber Mugenwelt enthalten.

Die bisberige, baufig febr mangelbafte Unterfdeibung und Bo Beginnmung Diefer brei Theile bes offentlichen Rechts bearunmenfalls bie größten Berirrungen in ber Theorie und ber 6 uberfaben felbft bie Bauptidriftfteller uber biefe Das Triftoteles und feine Berbefferer, Dontesquieu, Rant. berten, br. v. Saller und Chleiermacher, und mas war, es überfaben auch bie Bolter in ihren politifchen bas Befen ber Berfaffung und ihren Unterfchied ber blogen gorm ber Berfaffung und Regierung. Gie verbei ihren Gintheilungen ber Ctaaten (3. B. bei ber Gin-Rontesquieu's: in Despotien, Monarchien mary ubliten ) bie unwefentlicheren Berichiebenheiten ber Rejerungsformen, welche nur uber bie Formen ber Sanbe lebung bes Berfaffungegefetes bestimmen, mit ben Un. maiden biefes legteren, welche uber ben gangen Rechtsque land felbft enticheiben. Go murde ein tieferes Ginbringen in bie ber Berfaffungen und ber rechtlichen Freiheit und ihrer Grund. perbindert und fur bie Beurtheilung bestimmter Staats. matife bie verberblichfte Begriffsverwirrung begrunbet. Co 1. 23. Rouffeau und mit ihm fo viele frubern und fpatern frans Mifden Republitaner, gang abnlich, wie fruber bie Griechen Mimer, bas Befen ber Freibeit und ber freien ober rechts Berfaffung in ber blofen Regierungsform ber Res Gie verwechselten bie bespotifche Berfaffung mit monarchifden Regierungsform, mabrent boch bie midfle Despotie in ber Republit ftattfinden tann, fobalb bas Bernunftrechtsgefes und feine rechtliche Freiheit, fontern, mer, Sinnlichteit und Egoismus und forantenlofe, ab. Dinte Stimmenmehrheitsgewalt, wie fie jum Erftaunen bes ges Europa jest aufs Reue frangofifche Republitaner proclaman, als Grundgefet berrichen. Dagegen tann umgefebrt bie Banbie bas Bernunftrecht und privatrechtliche und politische mit als Grundgefet anertennen und achten. Die Beltgefchichte ime andere ohne biefen einzigen encottopabifchen Tehler und be beburd entftanbenen Begriffsverwechselungen.

en großen Kebler aberwar insbesondere auch bas, daß man ebennum des Rungels einer geindlichen Auffaljung bes gangen war bes Staats auch die Form für die Regierung im Ginne mit der Bolks oft m verwechselte, oder die letzte Werfah und lediglich an die Regierungsgewolt dachte. Die

Staatsgefellichaft aber hat ja nicht blos eine politifche & und eine nothwendige Richtung auf die politifche Ginbeit ! Drbnung. Gie bat auch eine rechtliche Geite und eine n wendige Richtung auf die Erhaltung ber allgemeinen Freib Es giebt nicht blos eine Regierung im engeren Ginne, fonberne eine moralifche Derfonlichfeit bes regierten Bolts. Gine gute ganifation muß alfo naturlich auch fur bie Erhaltung ber Rei bes Bolfe ober ber Burger und fur die naturliche und rechtliche malt, fie ju behaupten, Die tauglichften Organe grunben. Gie : eben fo gut wie die Regierung junachft fur die Dronung, fo auch Bolf junachft fur Bemahrung ber Freiheit organifiren. Letteres ! fie 3. B., indem fie ben Berfammlungen bes Bolts ober feiner prafentanten bas Recht gutheilt, im Damen aller Burger bon bi Privatfreiheiterechten Aufopferungen ju machen , 3. 28. beren Gie thum als Steuern zu bewilligen ober auch fie zu verweigern. Di Recht ift an fich noch gar tein Recht ber Regierung im engeren Gir und wenn, nach bestimmten Regierungsformen, Die Stanbe ben ber Steuerbewilligung auch noch an ber Musubung wirfti Regierungsrechte Theil nehmen, g. 28. an ber Gefetgebung, fo : man biefes mobl untericheiben von jener Musubung blos ber all meinen Freiheiterechte, welche burch bie rechtliche of freie Berfaffung ben Burgern begrundet ift und, ohne fie fe ju gerftoren, ihnen nicht entzogen merben tonnen. Diefen gro Grundfat bielt bas tiefe englische Staatsrecht feit. Es erflarte : bie Steuerbewilligung ftets als einen Act ber Privatfreib und nicht als Musubung bes Regierungerechts ber Gefetgebung. gleich beibe von ber Buftimmung bes Parlaments abbangen. Die beruht es auch, bag bie Steuerbills ftets juerft ben frei ermab Bolfereprafentanten porgelegt merben muffen, und baf bas D haus, welches boch bei aller Gefengebung gang gleiche Rechte mit 1 Unterhaufe bat, an ben Befchluffen bes Unterhaufes uber Steuert burchaus nichts andern barf; ferner ebenfo bas, bag ber Ronig Steuerbewilligungen feine Buftimmung in gang anderen Formen gi als bei Gefegen. Er ertlart, "er nehme bas freie Boblwollen Burger mit Dant an" und richtet biefen Dant nicht, wie Die ib Ehronrebe, jugleich an bie Borbs, fonbern blos an bas Unterbe als die eigentlichen Reprafentanten ber Burger, welche bie Beiff von ihrem Bermogen verwilligten. Diefe Grunbfate, über beren maige Modificationen bier nicht ju bandeln ift, find aus ber engliff Berfaffung jum Theil übergegangen in Die anberen neueren Ber fungen, 3. B. bie babifche, ohne baß man vielleicht ben tieferen @ jener Beftimmungen gang auffaßt. Der Englander aber f "Done meine ober meines frei gemablten Reprafentanten Gine gung ift feine rechtliche Befteuerung moglich, ober: Done Re fentation teine Zaration; benn wenn mein Eigenthum mein iff barf mir Riemand, und auch bie Regierung nicht, fo oft und fo

ibr beliebt, ohne meine Ginwilligung bavon wegnehmen." 3a, wie einzige encoflopabifche Unterfcheibung giebt neben ihren reichen uftifchen Confequengen zugleich ben Schluffel bes Berftanbniffes großten Thatjachen ber Beltgefchichte. Auf ihr beruht ber Freiitstampf von Rordamerita, mithin bie Freiheit ber neuen Die Nordameritaner erflarten fich namlich willig als unterorfen allen Regierungsacten , namentlich allen Gefeben bes englim Parlaments. Denn bie englische Regierung mar ihre Regies ng, obgleich fie feine Reprafentanten im Parlament hatten. Much m Die geringfte vom Parlament angeordnete Befteuerung aber, fleine tempel= ober Bollabgaben, erflarten fie, weil fie biefelben nicht felbft: bewilligt batten , fur eine Aufbebung ihrer Privatfreiheit , mitbes rechtlichen Buftanbes, und begannen beshalb - feinesmegs gen barter materieller Bebrudungen - ihren fiegreichen Rampf. as englische Parlament mußte babei felbst ihren Grundfaben beis mmen. Es zwang bie Minifter jur Burudnahme ber Stempel. tte, Diefe aber erneuerten bas Unrecht burch einen Theegoll.

Recht und Politif ber Berwaltung gerfallen nun in itere Totheilungen, und zwar, weil fie burch bie Austbung ber gierungsgewalt ober ber Spheitsrechte fur ben Staatszwed entsten, nach ber Berichiebenbeit von biefen felbst. Sie find mittin:

2) Verwaltungsrecht und Politik ber allgemeis wober formellen Hoheitskrechte, b. h. beinigen welche h nur auf die allgemeine Form der Ausübung aller Rerungsgervalt beziehen, namilch a) der gesehgegebenden, b) er vollziehenden, c) der vichtenden ober vermittelteden walt: Gesehgebungs, Staatsdienske und Organis eiten flehe,

B) und S) Berwaltungsrecht und Politik ber matrellen ober besondern Hoheitbrechte (welche auf bie erwirlfichung der besondern materellen Staatzwecke sich bezien), sowie der Bermittlung derselben mit den formellen Hoheits-

Die materiellen Hobeitsrechte nun geben unmittele betwor aus bem obigen Staatspred, welcher bie bereits oben gebenen feche hauthavede umfaßt und badurch fech Bauptawede umfaßt und badurch fech Bauptweige ber Staatsberwaltung begründet, nämlich ablie religi 66-fittliden Eultur (f. g. Retigions und sittenpolizei); b) ber geiftigen Gultur (f. g. Unterstehenbeitzei); b) ber geiftigen Gultur (f. g. Unterstehenbeitzei); c) ber medicinischen Gultur (f. g. metichnische Polizei der Staatsarzneifunde); b) ber somischen genichten ber rechtlichen, und f) ber politischen eitne.

Rur bie brei letten ober bas Recht und bie Politit ber Bermal-

tung ber ofonomifchen, juriftifchen und ber politifdet

Die ber otonomifchen find - entfprechend ber 26ffe

lung in Privats und öffentliches Recht -:

a) Nationalofonomie. Gie enthalt bie Rechts- unt politischen Grundfate ber Forberung und Erhaltung bes Privatvermogens ber Burger.

B) Cameral: und Finangwiffenichaft ober bie Rechts: und politifchen Grunbfage ber gorberung

und Erhaltung bes Staatsvermogens.

Die rechtlichen und politischen Berwoltungsgrundfage ber fie berung und Erhaltung jundchft ber juriftischen und politischen Geite der Gefellichaftsverhaltnisse ober der die eine Auftragen gefulchaftlichen Bermittlung ber gangen Gette für find beitis:

a) Bermaltungsgrundfage, welche gunachft auf Erwitung ber rechtlichen Geite ber Gefellichaftsverhaltniffe gerichnifte, und gwar entweber:

- and auf die diffentlichrechtliche Seite. Diese Berretungsgrundläge haben nur tycitweise, nämisch im Strafs des Erimin alrecht und Geminalproceprecht und in der Erimina politif und der Ethre von den Strafansfalten eine absolute wirselnschaftliche Behandlung erhalten; oder
- bb) auf Die privatrechtliche Geite. Diefe bilben bil Civiljuftigrecht und Politit. Diefe Berwaltungerechte, 1. 2 Die uber bas gegenfeitige Berhalten ber Burger und ber Gericht werben gewohnlich in Berbindung mit ben reinen Privatred ten, welche bie Burger in ihren Rechtsftreitigfeiten gegenein ander haben, in bem Civilproceg abgehandelt. Der Givil proceg ift alfo sum großen Theil privatrechtlich. Deshalb wir auch in bemfelben bem Privatintereffe und ber Privatwillfur be Parteien fo Bieles überlaffen, j. B. ob fie biefes ober jenes Recht mittel anwenden, ob fie fich vergleichen wollen ober nicht, wordt gerate bie Sauptgrundfage unfere Civilproceffes, Die foge nannte Berbanblungemarime u. f. w. fich grunden. Bem man alfo mit Sugo ben Civilproceg gang in bas offentliche Red fest, fo mußten nach biefem encoflopabifchen Rebler - weil in offentlichen Recht, 3. B. im Criminalproceg, bas offentliche Inter effe enticheibet und alle Privatwillfur ausschließt - jene beilfame Grunbfabe gerftort werben.
- β) Die rechtlichen und politifchen Bermaltungs grundlage für diejenige Gtaatbermaltungethatig feit, melde junachft die Erhaltung ber alle metre, politifchen Geite ober bas allgemeine hulfreiche un

eftorte Zusammenwirken aller gefellschaftlichen Berhältnisse im Innern zur Aufgabe haben. Diese Berwaltungsgrunblibe nun bilben die Polizei, das Polizeisecht und die Polizeisecht und die Polizeipolicik.

Der fo unenblich bestrittene Begriff ber Polizei, über welchen nan gange befonbere Bucher gefchrieben bat, begrunbet fich naber urch folgende Betrachtung. Wenn auch burch alle übrigen bisber enannten Bermaltungszweige alle befonberen Aufgaben bes Staatszwecks ober ber Gultur erschopft fcheinen und ein Jeber bie in fein befonberes Bebiet geborigen inneren Storungen nach einen befonberen Grunbfaben und Befugniffen ober mit in: eren Mitteln entfernen fann . . B. ber Mebiciner bie Rrants eiten burch Mebicin, ber Jurift bie Rechtswidrigkeiten burch Recht= prechen, fo bleiben boch noch Storungen übrig. Es find biefes ude aufere ober all gemeine Storungen, welche baburch ents teben, baf bie verfchiebenen Gultur- und Bermaltungszweige in inem befchrantten Raume ber Ginnenwelt nebeneinanber fieben, nd baburch und burch menschliche Unvollfommenheiten nothwens ig in Collifionen gerathen muffen, wenn ein Jeber berfelben mit usnahmstofer Folgerichtigkeit nur feine befonbere Aufgabe verfolen will, - Storungen, welche burch bie gewohnlichen be: onderen inneren Mittel nicht ju befeitigen finb .- Go tonnen er Gefundheit und bem Bohlftand ber Burger gerabe burch bie mfequentefte Durchführung ber rechtlichen Freiheit, s. B. burch eis un gemiffen, an fich nicht unrechtlichen, freien Gebrauch von Feuer nd Licht, Gefahren broben, welche nicht mit rein mebicinis den, otonomifchen ober juriftifchen Mitteln ju befeitigen Colche außere Storungen fonnen alsbann nur burch all: emeine außere Mittel, welche von bem allgemeinen Staats; wed und ber allgemeinen Staatsgewalt auschen, befeitigt werben. Und biefe Befeitigung ift nun eben bie oligeiliche Gicherung. Man fann baber, fo verftanben, bie Polizei auch furz bezeichnen als bie Giderung ber fammtlis ben Gulturgmeige gegen außere Storungen burch all: emeine auffere Mittel.

nabms weifen Beschränkungen. Diefe milfen also, ftets jen bideften Brundlag entsprechend, also nicht unstittlich und unehrlein; sie durfen nicht den Friedensverein in einen vertrauenste listigen Artigsfland unwandeln. Sie durfen nur dann flattlind venn mit Sicherheit die Frage bejaht verben fann, daß der gat Artis von Bürgern, in veichem, ise fatisfirden sollen, nach Grusbednung und Bewispiet der zu verhindenden, wie der politichen Utdel, die Letteren als wohltstäng verzieht, weehalts die Allem wiederum, so wie früher und noch größentweisel im fre England, die Bolige in Gesegebung und Woldzebung volls in fig werben sollet, pamit nie, sowie letter jett fo oft, die Argischlich und die Krantheit sei, der Sweck durch das Mittel zu ficht werde.

In ben bisherigen bunbertfach verschiebenen Begriffsbeftimmu gen ber Polizei überfah man großtentheils biefes eigentliche Be ber Polizei. Dan bezeichnete biefelbe balb als ben Reft ber ga gen inneren Staatsverwaltung, welcher ubrig bleibe, nach Abfa berung befonbers behandelter Theile, wie j. B. bes Criminalrech Dabei fehlt Biffenichaftlichfeit, Ginheit und Princip. Balb ! ftimmte man fie ju weit, 3. B. als Gicherung biefer ober jen ober aller Rechte, welche Sicherung ja aber auch bas Erimine recht ju geben bat, balb ju eng, 3. 2B. ale Sicherung mit bi phyfifchen Mitteln, obgleich 3. 28. auch Die polizeilichen Em brobungen pinchologiich wirten muffen. Der Dangel feften Begriffen, Grundfaben, Grengen, Die Anarchie im Wiffe erzeugte auch bier bie traurigfte Unardie im Beben, bas emi Buviel und Buwenig, Die Grunbfablofigfeit und Billfur b Polizei, ihre Spionerie, ihre Gewaltthaten, ihre Bahrheitsunti brudung, woburch jest oft bie neueren Gefellichafteverhaltniffe ut bie Breibeit und Gultur eben fo febr ober noch mehr gefahrbet fin als fie es in anderer Beit burch bie Bierarchie maren.

Es bleibt enblich noch ubrig:

C) Recht und Politif ber besonderen Frieden und Sulfsbereine, burch welche bie im allgameinen Sulf ober Etaatsverin umfaste allgameine menschliche Ausgab over Etaatsverin umfaste allgameine Staatsgelebe erzwingder oder z nügend bestimmt und erschoft sind, mit der privatrechts den Freiheit harmonisch vermittelt und vereint werben. Dierzu gerade wird in einem freim Etaatskehen, zin dem britischen den freim Etaatskehen, zin dem britischen oder sie der eine Staatsgeleben gestimmung in Niete Verlaussen, während anderwords leid vom Staate geschort und unterstützt, während anderwords leid vom Etaatswerdisch ver eine Assensiber von Etaatsgesche und Beantenwillur die Etelle sieder Streine aftillen follen. Debald besteht von auch bieses Vereineren füllen follen. Debald besteht von auch biese Vereinstedt und Kendmenn, wird der bei neuer Ausbildung bei finden aus Krümmenn, wird der bei neuer Ausbildung

- abeit, fowie jest icon bie freien Gemeindevereine und Rechte, perjungter Geftalt wieder aufleben. Es umfaßt:
- a) Recht und Politit ber gunachft gur gemeinschaft. ben Sulfe fur innere Berhaltniffe begrundeten Ber. e, namlich:
- 20 Recht und Politif der Arechie für die fittliche und fittige Eultur, also namentlich der Ariche und der Schule. aitem die einst so felbsständigen Universitätsersporationen und off die Afademien ebenfalls mehr und mehr ihre Selbsständigen bereitere und im Staatsanfalten übergehen, ist die Archtstheoter und die Archtstheoter und
- B) Recht und Politit ber Bereine für die niedere ober Gere Gultur: Tewerbs, Junfts, Markgenossens afte und han bels und Bechselrecht. Ihre Trümmer undelt das deutsche Orivatrecht.
- 6) Recht und Politie ber Bereine fur bie harmonie Bermitflung ber gangen Quitur in besonbern Lebensflen, wie g. B. in ben engenen und in ben weitern Zamilienb Gemeindevereinen: Patronats:, Lehens: und Privat:, irfennecht und bemeinderecht. Auch ihre Rrummer ents t iest aerobnilich bas beufiche Privatrecht
- b) Recht und Politit bes gundoft für bie rechtliche reiheit ober ben Frieden und bie außeren Berbaltniffe und Bildern begründbeten völkerrechtlichen Frieden Berbaltniffe bei bil bet eine Die Die Bistern begründbeten völkerrechtlichen Frieden Bereit bei Die Die nametie. Dug viell bes Bilferrecht als einen Zheil best bausberwaltungsrechts barfellen, bas beift aber, als Bestimmun, wechse blos vom jebemaligen Gutfinden einzelner Regierung ausgeben, nur ibre Untergebenen, nicht sie felbt binden. Durch einen felbe bie ber bei bereich aufgeeinen felbe Beltimmung ift alle wohre Bilferrecht aufgeeinen felbe Beltimmung ist alles wahre Bilferreich aufge-

ben. Dafte führt Sugo freilich als Grund an, bas Bildfere tienen nicht burch eine höhrer Gwoalt erwungen werben. Allein ab tiefem Grunde müßte man, wie freilich Manche thun, auch jede chtspflicht einer sou verain en Regierung ableugnen. Denn a über ihr — fei sie reyubilstantish ober monarchisch — steht wer beitere Monards und Strafgewalt. Nicht aber biese lehtere benachte die gene in hat fill ich eine bebere Zwangs und Strafgewalt. Nicht aber biese lehtere, wieden bie allegere Anexennung als gemein schaftliche sieden bei beite beite beite beite bei beite bei beite bei beite bei beite bei beite beite

im geo bneten vollerrechtlichen Softem und in der Gewohl ihreitlichen Meinung für das offentlich anerkannte allg mein erkennbare gemeinichaftliche Recht, welch nicht, wie bei bloße Woralpflich, bloß fub jectivem Ermiten andem genten bei bloße Woralpflich, bloß fub jectivem Ermiten und und bet Bolicer und bei bloße tie den Kreibeit und Seichflächigheit ber Solfer ift, two jener in ichen Mangelhaftigkeit, eine der Hauten Solfer ift, two jener in ichen Mangelhaftigkeit, eine der Hauten bei blothaufendagen unterer gem neueren Freiheit und Geltur, bet Jahraufenbalangen freiblichen bei vieler großen und kleinen freien Staateneine Grundlage, welche wohl die Rechts und Staatslehre nick Arthen verfahren, nicht aber untergaben muß.

c) Recht und Politif ber bie neueren und bie außere Sulfes und Friedensvereine harmonifch vermittelt ben Bunbesvereine: Bunbes: (und Beltburger Die hohe Mufgabe und bie Theorie bes Bunbefred Recht. murben bisher noch am wenigsten richtig aufgefaßt und ausga bet. Es wird aber mit ber fortidreitenden Gultur immer wichtig merben. Sa ein allgemeines freies Bunbesrecht freier gefitte Staaten wird, fowie es, als bie volltommenfte harmonifche Bermi lung friedlicher Freiheit und hulfreicher Bereinigun in bem weiteften Rreife Des bruberlichen Menichengeschlecht. Schlufftein bes encoflopabifchen Gebaubes, Die Krone bes Bam ber gefammten Rechtes und Staats wiffenichaft bilbet, fo all im Leben eine immer wichtigere Stellung einnehmen. Bie beri mehr und mehr in firchlicher, fo wird auch in politischer Simil nicht blos bie Ifolirung und ber Bernichtungstampf ber Uncula fonbern auch Die einer reichen und felbitftandigen Bilbung feinbli 3bee einer geiftlichen ober weltlichen Universalmonarchie ber 3 eines freien, mithin auch conftitutionell organifirten Bundt fofteme weichen. Bei fo bedeutenben Bolfern, wie bie Den fchen, bie Schweiger, Die Umeritaner, fuchten bereits bie il gelnen Stamme und Provingen burd Bunbesverfaffung bie B mittlung ihrer besonderen inneren felbitftanbigen Entwidelung einer jugleich freien ober friedlichen und hulfreichen Rationalveb bung und hierdurch ein freieres und jugleich reicheres Beben, all einfache Staat gewährt. Und Bieles last erwarten, bag andere reits conflitutionelle und jest noch nicht conflitutionelle Rei um fo mehr, je mehr ihre einzelnen Theile verschieden find und Bedurfniß ber Bewahrung und Musbildung ihrer Gigenthum teiten haben, Diefem Beifpiele folgen werben. Gine conftitution Bundes: und Reichsverfaffung mare jedenfalls fur Reiche, wie 1. 8. große ofterreichische Monarchie, Die allein bentbare Form einer d burch bie rafch fortichreitenbe Beit berbeigeführten conflitutione Entwidelung. Cobain aber werben und follen qualeich aud

ericbiebenen gefitteten Boller beim Fortidreiten ber fittlichen Gul ur in freien Bunbespereinen eine bruberliche Sulfspereinis ung mit ihrer vollerrechtlichen Freiheit verbinben. Dur Schritt fur Schritt gwar, aber bennoch in immer großeren Rreifen, brechen fich bie Theen ber Freibeit und Bruberlichfeit burch Friedens : und Bulfes ereine im Menfchengeschlecht ihre Bahn. Bon ben engften Rreis en, außerhalb welcher Rechtlofigfeit, Bift, Eroberung, Raub ober Rnechtichaft galten, allmalig vorschreitend - von ber Kamilie gur Gafte und Stadt : und Stamms : und Bolfs : und Religionsgenoffenichaft - fobann gange Reiche und Bolterfamilien ergreifend, will ihre Bett: chaft endlich bie Menschheit umfaffen und vereinigen. Und es naht in unferer mahrlich großen Beit - biefer Beit, welche halbe Beiten freier Staaten und Berfaffungen fich entwideln und immer mehr bie bruberlichen Sanbe reichen, immer fcneller bie taglis ben friedlichen Groberungen im Reiche ber Gultur und Biffenschaft ich mittheilen fieht - es naht immer mehr ber bochfte Triumph ber Rechtes und Staatsphilosophie. Es naht - baran zu glauben und baran au grbeiten ift bes Beltburgers Bflicht - ber Beitpunft, an welchem bie gesitteten driftlichen Rationen bas Beburfnig fuhlen werben, an Die Stelle eines burftigen volferrechtlichen Friebens, ber bis jest noch nicht bie robefte Gelbftfucht und Die liftigfte Ueberbortbeilung als Marimen bes gegenseitigen Berhaltens, ja noch nicht bie Eroberung, ben Raub und ben Mord gegen Rationen ausichlog, auch im Bolferverhaltnif eine moralifche Orbnung und eine bruderliche Sulfeverbindung fur Die Freiheit und Die Gultur ans juerkennen und ju begrunden. Alstann werben die jett fogar von einer frangofifchen Juliregierung moblgefallig angepriefenen Princis pien gemeiner Gelbitfucht ober ber ausschließlichen Berfolgung ber eignen materiellen Intereffen im Bolferverhaltniß, bann merben hinterlift und Taufchung, Mord und Raub gegen Bolter nicht ebrenvoller fein, als fie im Rreife bes Privatlebens es finb. Gelbit bie Regierungen wird ber Drang ber Rothwendigfeit ju biefem ge= maltigen Fortfdritte antreiben. Denn bei bem heutigen allgemeis nen politischen Austaufch und Rachbenken muffen Die ichlechten Grundfabe, ber Gigennus, Die Lift und Gewalt im Bolferverhalt: nig, anftedend und verderblich auch fur bie inneren Berhaltniffe mir-Gie muffen auch noch aus andern Grunden von ben Regierun: gen als fur fie felbft verberblich anerkannt werben. Denn bei ihrer bereits bestehenden Berbindung ju einem gemeinschaftlichen Guftem von Europa fallt felbft bas Unrecht von Gingelnen auf Alle gurud, weiche biefes Suftem erhalten. Die Bolfer aber find bereits von boberen Ibeen ergriffen und Die Regierungen bedurfen beutzutage vor Mem ber Achtung und bes vollen Bertrauens ber Bolter fur ihre Grifteng. Es mußte rudwarts geben mit ber Freiheit und Gultur im Inneren, wenn ibr offenbares Gegentheil im Berhaltnig ber 42 Mig. encoflop. Ueberficht ber Staatswiff. u. ihrer Theile.

Bolfer sich noch lange sollte behaupten können. Aber nicht b Rud'matts, sondern bas Borwarts in Freiheit und Gustur bie Boolung der heutigen Menichbeit. Und es muß die Loofun der Regierungen werben, wie es die der Bolfer ift. Alebann meden biete, in dern ernechtem rechtlichen Bewußstein und Belligiet des Schickla der Reiche liegt, ein glücklicher Bertrauen zu ir ren Regierungen erneuerdn, nicht der furchbaren herrschaft voh Kadfte anheimfallen, und nicht in der gefürchteten Revolution un Republik ibr dei fluden.

W.

aden, Machner Friebe, Machner Congreg. Machen emalige Reicheftabt im weftphalifchen Rreife, im Revolutionstrieg mit gefammten linten Rheinufer von Franfreich erobert und mit bems ben vereinigt, im fogenannten beiligen Rrieg wieber fur Deutschland wennen und an Dreugen gegeben) rubmt fich. Raris bes Großen Ge utflidtte ju fein, mar menigitens beffelben Lieblingsaufenthalt und ber Drt mes Tobes (814), und nach ihm bis auf Ferdinand I, bie gewohnliche rinungeftabt ber Raifer. Die Aufgablung ber Merkwurdigkeiten einber, wenn auch berühmter Stabte liegt nicht im 3wed unfers Beriis; aber Machen ichien wenigstens bie Mennung angufprechen, theils gen einiger bafelbft ju Stanbe getommener Friebensichluffe (wovon Babere unter bem allgemeinen Artifel "Frie ben sichluffe ber rueren Beit"), theils und porguglich megen bes neueften (im Sahr 818) allbort gehaltenen Donardencongreffes. Bon bemfelben, be bon ben übrigen Congreffen ber neueften Beit, reben wir unter bem Igemeinen Artitel "Congreffe."

Aargan. Er ift ber fechstefnte Freistaat ober Kanton schweizethe Begemoffenschaft, mit einem auf 58 Gevietermellen berechneten
beidennum und einer Bewösterung von 183,800 Seiten (nach einer

3. 1829 veranstatteten Ichtung zum Behuf einer Bermögenssteuer).

dem find erna 102,400 dem er an gei sich er eformitten, 79,800

arbolissferen Glaufensbefenntnis anachford und etwa 21,00 dem

Rofaischen Glauben,

 keinen Antheil. Die Juden jedoch find nicht die einzigen Beloten biefer Republik.

Much bie fogenannten ganbfaffen gehoren babin; eine berid lide Menge armer, im gangen ganbe gerftreut wohnenber Samilien, gwar bem Ranton, aber feiner Gemeinde in bemfelben beimathlich am boren. Gie find ein Erbftud, welches fowohl bem Margau, als Baabtlande von ber vormaligen Stadt und Republit Bern gufiel, jene beiben Rantone von biefer abgetrennt murben. Es find Die jable vermehrten Rachkommen von Kamilien, Die fich vor Beiten, mit ober Wiffen ber Regierung, in beren Gebiete aufhielten, lebten und fante ohne irgendwo ein Ortburgerrecht gu befigen, weil fie entweber aus frei ben Staaten ober anbern Rantonen hierher gefommen maren. Es f Rachtommen berer, bie ebemals wegen ihrer unehelichen Geburt bim Unfpruch auf bas Beimatherecht ihrer Eltern machen fonnten, den biefelben Schweiger waren. Genug, wen man nicht aus bem to verftoffen und boch auch feiner befonbern Gemeinbe als Antheithaber rer Rechte und Guter aufburben burfte, marb gu ber Claffe ber & faffen geftofen. Dan bilbete in fparern Beiten aus ihnen eine eine Rorperfchaft , fammelte fur fie einen eignen Unterftubungsfond ftellte fie unter befondere Aufficht einer Behorbe. Gie leben als 3 lohner, Fabritarbeiter, Bettler, ohne burgerliche und faatsburgedid Rechte. Doch wird im Margau jest auf beffern Unterricht ihrer Rinter auf Unbringung berfeiben bei Sandwertern u. f. m., fomje barauf achtet, bag fie nach und nach in bas Gemeinaut von Ortichaften eine fauft werben.

Gine britte und ebenfalls giemlich gabireiche Claffe von Ungludlide bie ohne bitrgertiche Rechte baftebt, find bie fogenannten Beimatblefen Erft in neuefter Beit wurden bie Regierungen auf fie aufmertfamer. @ gehorten nicht einmal, wie die Lanbfaffen, irgent einem Ranton, vielleiff viele nicht einmal ber Schweig an. Es waren umberftreichenbe Gamme familien, Die fich vom Bettein, Stehlen, Rorbflechten, Saufiren u. f. ernahrten und ihr flagliches Loos, gleich ben Landfaffen, einer ebemali gen fehlerhaften Gefeggebung ju banten hatten. Die meiften aus ihmi ftammen von Eltern, Die wegen Berbrechen aus ihrem Ranton verbant und burch biefe Strafart anbern Rantonen gugeworfen murben; ober wil Eltern, welche wegen Religionsanberung, befonbers in ben Tagen ber 30 formation, an ihren Orten mit Bertuft bes Burgerrechts und ber be math beftraft murben; ober von folden, welche, wenn ihrer Berebelichmi im Baterlande gefestiche Sinberniffe entgegenftanben, fich im Austande befonders in Rom, priefterlich einfegnen ließen; ober auch von alleit fremben Musreiffern, die man, in Ermangelung von Inlandern, als Schweige ehemals in bie Schweigerregimenter ftedte. Allen biefen gab man, weil fe wirflich ohne Baterland waren , fogenannte ,, Dulbungsicheine", wobun fie fich wenigstene legitimiren tonnten , in ber Schweig umberftreichen burfen, Dan bat jest, ber offentlichen Sicherheit millen, angefange fle ju gablen und auf bie Rantone ju vertheilen, in biefen ihnen beftimmt



fenhaltsorte anzuweisen und ben arbeitfameren Familien Burgerrechte

Der R. Aar aau gehort zu ben wohlhabenbern und gewerbigern bichaften ber Cdweig. Die größten Strome berfelben, welche von Rordfeite ber Mipen fammen, Limmat, Reuf und Mare, vers en fich in ibm mit bem Rhein, Biebrucht, Ider ., Biefen ., und Dollbau werben mit großer Thatigfeit betrieben. In Gtatberen 11 find, und in Dorfern finder man Sandwerter, Runftler, eifen aller Art. Dafiger Bobiffand ift giemlich allgemein verbreis Die Bolfetibung burch perbefferte Chulen , burch Boltsichriften öffentliche Blatter ift in 50 Jahren bebeutenb vorgefchritten. Biele fer befiben ihre eigenen Lefegefellichaften. Gangerchore, Ersparnificaffen I. w. Eben fo wenig fehlt es an gemeinnubigen und wiffenfchaftile Bereinen ber Burger im Canbe, 2m weitesten fteben in ihrer Biln bie fatholifden Gegenben bes Landes gurud, wo fieben Riofter, br. Gnabenthal, Bermetfcmpl, Bettingen, Duri, ein pujmers und Monnenflofter gu Baben, auch brei Chorherrenflifte ihre bir und ihren Ginflug uben. Dan berechnet bas Befigthum ber fer auf einen Berth bon 6-7 Millionen Franten.

ftanben bie wenigsten Leute. Weitenber würden die meisten, hitze einer Washl gestanden, dem Ariebe der Gewochnicht gestofet und ju bie vorigen Herrichaften in freudiger Ebereistums gurchfagteber fein. Este verwadriest war noch die öffentliche Bildung und das Unterrichaben derfen, des man nicht Manner gerung im Kande fand, die beineckten Kenntnig belößen, um mit ihnen die verschiedenen Kennter auf erspekt die Weise befreien zu Kennen. Man half sich damite, tichtige Poel nen aus anderen Gegenden der Schweiz ins Staatsbürgerrecht aus zumehmen.

Dieser Zustand anderte sich aber batd. Die Schulen wurden verbessen wissenschaftliche Anstalten gestisten, von der Zünglünge besuchten Deutschand kunverstäten, Rünger aller Gegenden und Seinde texten im Geschüche ten zur Wessenschaftlich zu geschlichen zu Wessenschaftlich zu dasschaftlich zu der Verlagen der Aufgebruckerien, Deutschaftlich zu der Aufgebruckerien, Deutschaftlich zu der Aufgebruckerien, Deutschaftlich zu der Aufgebruckerien der Aufgebruckerien der Aufgebruckerien der Aufgebruckerien der Aufgebruckerien der Verlagen, die Kummen moch eine Vergeischung der hierkeren Berchlichtig des Eine gen, die Kumm noch eine Vergeischung der hierkeren Berchlichtig des Eine

bes mit ben fruberen geftatteten.

Inmitten bes freudigen Mufblubens ber jungen Republif marb bon bem Sturm betroffen, ber ben politifchen Buftanb bes gangen Ba theils anberte und mit bem Sturg Dapoleons enbete. In ber Schmit marb bie Urfunde bes Bermittlers gerriffen burch Gimmirtung einer Mi actionspartei; Stabte, Patrigier, Abteien wollten im 3. 1814 bas im 3. 1798 untergegangene mittelalterifche Unwefen in feiner muften Ge Raltung wieder verjungen: einen unbaltbaren Bunbesvertrag , Abelsvormit Rlofterherrichaft, reicheftabtifche Bunfthobeit, Patrigierthum, Unterthanen provingen. Schon murben Umtriebe, Entwurfe und Unfpruche jur 3m frudelung und Auflofung bes Rantone Margan gemacht. Sier aber m bob fich bas Bolf in Baffen fur bas felbitftanbige Leben feines bemit beten Freiftagtes und fur eine Freiheit, beren . Segen es feit 11 Jahren erfahren und erfannt hatte. Es erhob bie Baffen brobend gegen baffelte Bern, fur beffen Berrichaft es vor Beiten mannhaft gestritten, ja mit nachher Reigung bewiesen hatte, unter fie gurudgutebren. Der Margan blieb unverlett in ber Reibe ber Kantone und gablte ben übrigen In fprechern fur ihre verlornen Rechte, in Folge ber Wiener Congregertlarm vom 20. Darg 1815, Die Summe von 172,960 Fr. 7 BB. 2 Rp.

ben erften gehn Jahren auswies.

Dem Ramen nach ftand bie bochfte Gewalt beim großen gefehr benben Rath, ber That nach aber bei ber Regierung ober einem fieim

to von 13 Gliebern, beren Praffibent mit bem altreicheffabtifden M Bargermeifter gegiert mar. Dem Ramen nach maren bie 150 lieber bes großen Rathes Stellvertreter bes Boiles, aber ber That nach iber Debrheit nur Leute ber Regierung. Denn nur 48 maren vom af unmittelbar in ben 48 Rreisverfammlungen gewählt worben; 52 bite ber große Rath felbit aus vorgefchlagenen Canbibaten ber Rreife. 52 ein Bablcollegium biefes großen Raths. Die Glieber ber Res und bes Dbergerichtes fagen in biefem Collegium von rechtemes und bilbeten bie Dehrheit; gleichwie ihr Ginflug und Bint im gro-Rath unabweislich fein mußte, weil ber Großtheil beffelben aus ib-Beamten und Ungeftellten und wieber jum Theil aus Dannern bemb, welche Ehren und Memter gu erhalten wunfchten. 3mar mußte Regierung bem gefetgebenben Rathe alljahrlich von ber Staatsver= atung Rechenschaft ablegen, aber es bing von ihr ab, feinen Bemers ngen Folge gut leiften ober nicht. Gie ftand ohne Berantwortlichfeit wie ber große Rath felber, inbem megen Teblgriffe Ginzelner nicht bie efammtheit ber übrigen Schulblofen angeflagt merben und ieber Ginne fich wieber hinter Mule verbergen tonnte. 3mar bieg ber große Rath efesgeber bes Lanbes, aber bie Regierung hatte allein bas Recht gur titiative. Jener tonnte bie Borfchlage berfelben nur unbebingt annebe m ober verwerfen, nichts baran anbern, bochftens Bunfche aussprechen. be billig, befaß ber große Rath bas Recht ber Begnabigung) aber fur bie it, ba er nicht verfammelt mar, übertrug er es ber Regierung. Denn feiten im Jahr marb er verfammelt , und ohne Billen ber Regies ing tonnte er, taut Berfaffung, nicht einmal über 4 Bochen beifams

Minbigen Prafibenten bes oberften Berichts.

S neu es tein Munber, wenn die Regierung endlich Alles in den vond. Des Erfalb blefer aufgrechrenlichen beheitlichen Gemalt die fe derr die Wärger; ihr Wille galt, als Wille eines sourcainen der die nebegnehischen Wunde gegen die steigen Kantone. Jedes der 18 Wigsteber, auf 12 Jahre im Anne, konnte mit Sicherheit auf der die Regieren der die Konten und, der sicher Anthei zur der die Konten der die Konten und der die Anderen der die der die Konten und die Konten und die Konten und der die Konten und di fethit wenn bie Wahrheit der Rlage dom der Reglerung anterfannt wur biteben genochnich ohne Erhörung. Wohlebacht, wohltesehr, dettnich schent wurde vor Allem die Gelflichfefte des Landes. Denn die hieu die, Jwillingsschwesser der Auflokratie, ist von jeher und natungemößt retuelle Gedichin der legtern.

Aus biefem Allen entwickele sich unvermerte mancheile Nech nif: Beinet und Aufranah im Entehptichen, Sparamteit in bern, wi noch that; ungieiche Bertheitung ber öffentlichen Lassen; Unterbedau ber Prefferiebeit; geschneibige Leitsanteit ber Gerachte; großere Glad opfer für Leitensflatten ber Schabe und reichem Jamilien, geringer fi-Boltschaufteren auf bem Lande, wenn auch zur Kildung besseren. Schallener und Erkaufen einer Schulbuffer beigetzegen weben.

Es ist hier nicht der Der, die gange Richt der Uedes zu neuen weiche aus der Berfessung fervoequalen und den stillen Unnund die Landes erregten und nährten. Mehrere Geses, wie im Musich roesen, im Stadsendau, im Rieinorstauf des seichsperschapten Weiden n. f. w., die minder demittelten Classen der Andeskondenker am hone firn drickten, steigeren die Ungusfrebendeit. Das Boll schare fich gie Kochs seines Roches nach Lesfochnitung der unmussigen Megierungs walt, weiche hinneider der steine Rath auf alle Weste zu beschigung sich Beite treten auseinander.

2016 in ben Jahren 1829 und 1830 bie Rantone Teffin, Bad Lugern und Burich aus abntichem Grunde ju politifchen Reformen fdi ten, erhoben fich auch im Margau bafur einzelne Stimmen, boch fobit tern, weil man nicht ohne Grund ben Dachteinfluß ber beiligen Allie fürchtete. Mis biefer aber burch bie Juliusrevolution in Frankreich # brochen und bie Aufmertfamteit ber großen Dadite gu biefer Revolutie ju bem Mufruhr Belgiens, Poiens, ju ben Mufftanben und Bemegung in einzelnen Theilen Staliens und Deutschlands hingetenft marb, forber bas Bott bes Margaus, unbeforgter bor frember Einmifchung, in groß Berfammtungen ber Burger in ehrerbietigen Bittfdriften bie Berbeff rung ber Staategrundgefebe. Die Regierung gauberte; fie nannte ! bas Treiben einzeiner unruhigen Ropfe. Da aber bas Sabr 1830 gerd gufallig basjenige mar, in welchem bas Bott wieber ben großen Rath # 12 Jahre burch neue Mabien befegen follte, weigerte fich bie Debit ber Urverfammlungen, bie Bablen gu machen. Entichiebener fonnte fi ber Bille bes Bolfes in feinem anderen Ranton, und gugleich, obme In ftanb, nirgends gefehlich-zwingenber aussprechen. Der kleine Rath b quemte fich, nun in feiner Dhnmacht hingesteilt, bem großen Rathe b Gefebeevorfchlag gur Einterufung eines unmittelbar vom Bolte ju mil lenden Berfaffungsrathes ju übergeben. Diefer Gefebesvorichlag emei im gangen Lanbe bie bochite Freude; aber auch um fo großere Erbitt rung, als ber große Rath babin geieitet murbe, ihn, wieber abgeande vom fleinen Rathe, in ber Geftalt ju genehmigen, bag ber Entwurf b neuen Staatsgrundgefebe erft bem Gutbunten bes großen Rathes ob vielmehr ber Regierung anbeimgestellt merben follte. Dies nermial ision beworfinsten Auffruch des geräuschen Boltes (6. Der. 1830) is fiel alten Citien. Die Begierung fah sich vertalfin. Eie wissigse is fiel auf Steinen gesten fich von Aurau zurach, ohne Ciberbeit des Eigenthums, der Personn ober der schrichten Gestendung etwant zu haben. Der Werfalfungskath rat im December wer Indhes signammen, vollender das neue Grundsseh der Mehret ist. April 1831, vorsiches alssah darauf, von der großen Werhelte überschamitungen angenommen, und mit Ernamung der neuen Staatsecken, in die Wickfahrfeit eingeschen der in de

Die Grundfage ber neuen Confitution bes Margans gleichen im efmilichen benen ber zwolf anbern Schweigerfantone, welche in namlis Bit bie Reform ihrer Berfaffungen unternommen hatten. Aber wie fe tragen auch fie fichtbar bie Spuren ber Reaction ober Furcht vor attebr ber Uebel, unter benen bas Bolf 16 Jahre lang gelebt hatte, Die Bafis jeber Republit, fo auch ber aargauifden Staatsverfaje n, ift Gleichheit ber Rechte und Pflichten aller Staatsburger gegen Staat, und Couverainetat bes Bolfes, bas ift, unmittelbar burchs it gefchehende Ernennung feiner Stellvertreter und unmittelbare Ent's Dung über Unnahme ober Berwerfung allfälliger Abanderungen fin betegrundgefet, burch Gefammtheit ber flimmfabigen Burger in Urumgen. Gefengebenbe, vollziehenbe und richterliche Gewalt find Sommen getrennt; teine Stellen lebenslanglich; feine auf Geburt bes Amtstitel erlaubt, fo wenig als Unnahme auslandifcher Titel, Behalte, Beamtungen fur Staatsbeamte, ohne Bewilligung ber gebenben Beborbe. Freiheit bes Gewiffens, bes Sandels und Geet, ber Druderpreffe, bes Petitionsrechtes, bes Lostaufes ber Behn-, Gundginfe und anderer Feuballaften , fowie Deffentlichfeit ber Bermungen ber gefengebenben Behorbe (bes großen Rathes) und ber Ges' , find im Grundfat fichergefiellt. Dem Diffbrauch haben Gefete mehren.

Der Kanten Ausgau hat ein Staatsvermögen von beinabe zehn nan Kanten (im I. 1832 beirug es 9,781,570 K.), doven doc German bei der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Afolfor IK. aufst. Die Staatsentunfte belaufen sich auf etwa 700,000 Kr., die Staatsentunfte belaufen sich auf etwa 700,000 Kr., die Staatsentunfte belaufen sich auf etwa 700,000 Kr., die

Ausgaben ungefähr auf 600,000 Kr. (Im I. 1882 betrugen 705,957 Fr., bief aber 625,238 Kr.) Unter ben eigenthämlichen Einfern werfen bie Demainen, Goefen, Aberlen, Boben: und Cegminfe 366,054 Kr., bie Vegalien 261,141 Kr., bie indirecten Tsylinfe 366,054 Kr., bie Vegalien 261,141 Kr., bie indirecten Tsylinfe 58,759 Kr., ber Beitrag der Klöfter für Echaus und Richemsben Kriegsjahren 1813—1815 machte und bomacis auf eine Dem Verließen 1813—1815 machte und bomacis auf eine Dem von 1,161,745 Kr. flieg, wor (im I. 1832) bis auf 398,905 Kr. fligt, woben der Kanton aber feinem eigenen Staatsfonds 882,407 Ju entrichten hatte.

Bei einer solden Dotation kann ber Saushatt bes gemeinn Erm mit Allindub bestirten werben, ohne bas Boll mit beschnern Magen zu beichtigen. Doch verslehr sich bies nur von gewöhnlichen, was deiten. Die Beschungen ber Beamten sind gering, und bies fiet ber neuerem Bescem, burch ein alssehe Speziamteirsbiffern stems

su niebria angefest.

Nach biefem turgen, boch nicht gang überfluffigen Rudblid auf if Kinaugen ber kieinen Republik wollen wir noch ben Umrig von ihm

gegenmartigen Staatsgebilbe geben.

Die gefetgebenbe Bewalt, welcher jugleich Dberaufficht uber volltiebende und richterliche Gewalt aufteht, wird von einem are fet Rath ausgeubt, gufammengefest aus 200 Mitgliebern, bie als unmit telbare Stellvertreter bes Bolts burch bie fimmfahigen Staatsburger ben 48 Urverfammlungen auf 6 Jahre gewählt merben. Diefe Ran fentation bes Bolls beruht noch auf ber alten Bafis von ber ebeverige - Ctaatseinrichtung, und bat nichts mit bem Bevolferungeverhaltnif a mein. Gin fleiner Rreis von wenigen taufend Geelen (befonders ber 34 bei vormals begunftigten Stabten) mabit fo viel Manner, als ber griffe und bevollertfie; und obwohl die Bahl ber fatholifden Landesbewohn weit geringer ift als bie ber protestantischen, geben boch beibe gleiche 3dl ber Mitglieber in ben großen Rath. Diefer ernennt aus feiner Dim bie 9 Glieber ber Regierung ober bes fleinen Raths auf 6 Jahre besaleichen aus allen Staatsburgern eben fo viele Glieber bes Dbet gerichte, und fur jedes ber 11 Begirte : ober Untergerichte 5 Mitglieder aus bewienigen Derfenen, Die vom Bolfe felbit in ben Im versammlungen bagt vorgeschlagen find. Wie ber fleine Rath alle Boll giebungebeamte, bie unter ihm fieben, bie Officiere bei ben I ligen bes Rantons (ber ihrer bei 16,000 aufftellen fann), die Pfate rer, Coullebrer u. f. to. ju ernennen bat; fo ernemmen fammtliche Berichte ihre Rangleibeamte, und Die Begirtsgericht außerbem noch fur jeben Rreis ihres Begirte einen Frieden srichtet aus ben von ben Gemeinden bes Rreifes bagu vorgefchlagenen Dannen

Der kleine Rath hat, wie billig, die Initiative zu den Gefenna aber der große Rath kann die Geschesvorschlage desselben verwerfen, dern oder annehmen. Der kleine Rath muß den Stellvertreten bei Belles jährlich sowohl Bericht lieber feine Berwordtung, als auch bei



mattrechnung, ein Bubget fur bas bunftige Rechnungsjahe und ein nachgeführtes genaues Inventarium fber ben Ctanb gefammten taatebermogens vorlegen. Der große Rath enticheibet baruber, fo wie er Gang und Buftanb ber gefammten Rechtspflege im Ranton, ruber bas Dbergericht alliahrlich Bericht gu' erftatten hat. Das Recht Begnadigung, ber Befolbungsbeftimmungen, ber Steuerauflagen, ber taatsquterverauferung, ber Ernennung von Abgeordneten gur Tagfabung, bert bemt großen Rathe ausschließlich an. - Bie jeber Beamte im Lande. auch ber fleine Rath fur feine Umtsführung verantwortiid; fomobi

feiner Gefammtheit, ais in feinen einzeinen Gliebern.

Die Berhandiungen bes gefetgebenben Rathes find offentlich; bas abget, ein Auszug ber Staatsrechnung, bes Staats : Inventariums f. w. werben gebruckt und vertheit, fo wie alle Gefebesvorfchilage, Tage por ihrer Behandlung, bamit bie Stellvertreter bes Boils ibre ficten burch bie Unfichten ber Mitburger berichtigen tonnen. Uebris s fitmmen fie frei, ohne Inftruction. Roch ift beigufugen, bag bie Beber ber Regierung, fo wie Beamte aller Urt, nur feine Geiftilche, mb Stimme in ber gefengebenden Berfammlung haben, wenn bas bit fie babin gemablt hat. Dur fann fein Glieb bes fleinen Rathes, e ebemals, im großen Rath ben Borfit fuhren; vieimehr wird bom tem felbft, wie fein eigner, fo auch ber Prafibent ber Regierung, unbem fchidlidern Ramen "Lanbammann", auf ein Jahr ermablt. mit bor Repotismus und Familienherrichaft hat bagu noch in allen heiben bie ftrengften Beftimmungen verfaffungsmäßig aufgeftellt, bag mounte im Biut ober burch Seirath , bis gum Grabe von Gefchwidinbern einfchlieflich, nicht jugleich Umtsgenoffen fein burfen.

Benn man im Allgemeinen biefem freien, republikanifden Staats-De einer Beinen Bolberfchaft nicht Beifall verfagen fann , erfcheint Diganifation bee Juftigmefens befto mangelhafter, wie bies faft in antonen ber Sall ift. 3war fchreitet man jest jur Berbefferung Ginu : und Griminaigefengebung , fo wie ber Civiiprocefform ; allein befentlicher Uebelftand beruht barin, baf nur gwei Inftangen voriben find, too bann bie Urtheile ber Untergerichte und bes Dberges 3, nach ergriffener Appellation, einander fcnurftracke entgegenfiehen um Roften ju fparen, vermieb man in ber Berfaffung ein fattensgericht aufauftellen, fo wie ein Berhorrichter : Umt. Das Dbers the fricht uber alle burgerliche Rechtsftreitigfeiten, polizeiliche und Miche Falle in letter Inftang ab, fo wie uber Mominiftrativftreitige in funmarifch ; fuhrt babei auch Dberaufficht über Bormunbichafts : und mothetemvefen , über Rirchen = und Bruberfchaftsguter bes gangen Lanbes, Inbeffen, fobalt bie Dehrheit ber in gefehlicher Form verfammel-Mamfdbigen Staatsburger ben Bunfch nach einer Revision ber Bans grandgefebe ausspricht, ober es 101 Stimmen im großen Rath forn, tonnen, fcon im erften Jahrgebond ber Berfaffung, Berbefferunberfelben gemacht und bem Bolle jur Unnahme vorgelegt werben. 1 2 10 12 14

D. Bichotte.

Abbitte, f. Injurie.

Abbreviaturen und Abfurgungen, f. Diplomatit. - Abbederei, f. Debicinifde Dolizei.

Abendmablftreit, f. Reformation.

Aberglaube ift ein in ber Regel aus Schwache bes Berftanbe ober aus Rranthaftigfeit ber Ginbilbungefraft herrubrenber , theils au felbiteigener Berirrung ober Bertebrtheit entftanbener, theils von Anden mit berfelben Krantheit Behafteten, angenommener, ober burch abfidit liche Brreieltung ober Berfithrung von außen erzeugter, After=, b. falfcher ober irriger Glaube, ein meift gebantenlofes, jebenfall thorichtes Burmabehalten von ungepruften ober unvernunftigen Leben Borftellungen ober Meinungen, nicht ichlechtbin jeber Urt, fonbern am borgugeweife mo nicht ausschließend fiber folde Dinge, gumal Urfachel und Birtungen, Die fich auf geheimnigvolle, ber flaren Ertenntul ungugangliche ober fur unguganglich erachtete, einer boberen, uber finnlichen ober wenigstens unerforfchten Ratur angeheige Rrifte ober Dadite ober Thatfateiten begieben. Dan theilt ibn mehl ein in ben theoretifchen und prattifchen (nach Rant) ober aud in ben religiofen und phofitalifden (jumal medicinifden) ober auch in ben gelehrten (mit Scheingrunden einer phantaftifchen Philosophie ober bunkelvollen Uftergelehrtheit unterftupten) und unge le brten (blod aus Robbeit ober Unerfahrenbeit ober blinber Leichtglie bigfeit ftammenben); aber es laufen biefe, in ber Abstraction aller binge gu unterfdeibenben, Sattungen bod in ber Birflichfeit eine in Die andere uber, und jedenfalls mare die fcharfe und burchaefubree lie terfdeibung fur un fern 3med nus : und bebeutungelos. Bom Ctanb punft ber Policie namlich baben wir blos bie Fragen ju unterfudent 1) Beldes find überhaupt bie Wirfnngen bes Aberglaubens fur be Einzelnen und fur Die Gefammtheit? 2) Welches find feine vorzüglichfin Quellen und Beforderungemittel? 5) Darf ober foll ber Ctaal gewiffe Arten von Aberglauben, Die etwa fur Die Erhaltung einer beftebenben Berfaffung ober Reglerung nothwenbig ober beren Baupten portbeilhaft icheinen, begen und pflegen? 4) In wie fem mit burch welche Mittel barf ober foll ber Staat bem Aberglauben ent gegenwirten, ober feine Bertilgung erftreben ?

I. Jeber Errthum ohne Musnahme ift fchablid und in ber Rand formubrend neuen Grethum gebarent. Im allernachtbeiligften aber um vielfeitigft gefahrbringend ift ber Aberglaube. Entfproffen einer Duntel boit ober Robbeit bes Berftanbes, wirtt er auf feine Quelle gurad burch Bermehrung ber Finfternig und Forterhaltung einer gesteigerten Rabbeit; jer ftemmt fich bem Muftommen jeber beffern Ertennenif in allen, mit bem Gegenftand bes Aberglaubens verwandten. Regionen ente gegen, und pflangt fich burch Mittheilung und Ucberlieferung fort pen Baus ju Saus und von Geschiecht ju Geschiecht. Der Aberglante. wenn er, wie er gewohnlich thut, burch bie Borfiellung von unficht wen ober abernaturichen Urfachen ober Borbebeutungen bes Unbeile, Abnungen, Traumen, Gefpenftern, Rometen u. bgl. fcredt, peimigt Etlaven mit fortwahrenber Ungft (wie mit gang befonberem Rach= Id fcon Plutard, wiewohl felbit manchem Aberglauben untertban. feiner Abhandlung über Die Seisedainovia - in Diefe Furcht uberirbifden Befen fogar ben Sauptcharafter bes Aberglaubens and - barftellt), und wenn er ihnen, jur Berfohnung ber vermeint= ergarnten Gottheiten ober bofen Machte, Die Birtfamteit von lap-Gen Formeln ober fonft abgefchmadtem Thun ober Laffen porfpiegelt, verbrangt er baburch ben bobern Auffchmung bes Geiftes und bas beten nach moralifcher Bereblung. Wenn er aber gegen Rrantheit anbere Uebel bas Bertrauen in bie beilenbe ober abwendenbe Rraft Bunberthatern, Beiligenbilbern, Umuletten ober wie immer bes muten Alfangereien, ober gar von fchablichen Dingen in Unfpruch umt, fo wird er bie Urfache, bag minbeftens bie mabren Rettungsttel verfchmaht ober verabfaumt und baburch bie lebel unheilbar mer-L Aber felbft ju Berbrechen fann ber Aberglaube, jumal ber ligibfe, verleiten, ju Bruber = und Freundesmord, ju Ronigsmord, Mufruhr und Burgererieg , ju Denfchenopfern, ju hinrichtungen Uns mibiger, gu graflichen Muto = ba = Re's. Der Aberglaube ift biernach it blos fur feine Stlaven fcmach : und unheilvoll, fondern auch Ger und Berberben brobend fur bie Gefammtheit, er ift es jumal fur Berfianbigen im Bolt, wenn ber Aberglaube unter einer mit Dacht Arbeten ober einflufreichen ober gewaltthatigen Partei - wie etwa in panien - varmaltet, und fur bie Regierung, wenn fie - wie pa jene Raifer Jofephe II. - Freundin bes Lichts und bes Rechts Die Befchichte aller Beiten bat auf ungabligen ihrer Blatter bie Brigen und febredensvollen Birfungen bes Aberglaubens pergeichnet; foreigen bavon, fie find unfern Lefern befannt, und ihre Aufgaho a mire enblos.

II. Bum Aberglauben giebt es eine naturliche Unlage im Denm, einerfeits in ber befchrantten Ertenntniffabigeeit beffelben und brieits in ber Empfanglichkeit feiner Ginbilbungefraft und in ber Reit= Brit feines Gemuthes. Bir find auf allen Geiten umgeben von Bunm ber Ratur; behre, erfchredenbe, erfchutternbe Erfcheinungen, beren und ju erfpaben nur ber gereiften Biffenfchaft moglich ift, begegnen iberall und in jeber Beit; bie Urfache bavon, welche ber fchwache mand nicht erichaut, fucht bie Ginbilbungefraft ju errathen, und fo bert fie eine ungegablte Menge falfcher Borftellungen ober nimmt wilauf, mas ihr von abnlicher Beiftesverirung ober von abfichtlicher Soung Unberer bargeboten wirb. Dergeftalt entfleht und pflangt fich b Ueberlieferung fort ber vielgestaltige Aberglaube; und balb bemachich feiner ober rufen ibn, auch mo er noch nicht entstanden, funftbervor, und verftarten ibn und breiten ibn aus bie Berfchmistheit Muchtiger Betruger und jumal ber priefterliche Berrichergeift, unter auch bie mit bem Rrummftab verbundete, ober bie bemfelben bienftbare, meltliche Despotenfunft. Mues, mas bann weiter ban beitragt, Sinfterniß im Bolt gu verbreiten ober bas Licht ber MuftiSenne gurudzuhalten, alles, mas bie Dummheit und ben Grethum nahrt , to feftigt und erweitert bas Reich bes Aberglaubens; und nicht felten bietet felbft eine vom Beifte ber Schmarmerei ober auch bes Dunteis auf Errmege geleitete Biffenichaft und (was gleichfalls in ben neueften fo wie gar baufig in ben alten Beiten gefchab) ber burch ichredenbe ober verbangnifreiche Ereigniffe gewedte Dofficismus in ben bochften. wie in ben nieberften Claffen ber burgerlichen Gefellichaft, ben abficht lichen und boshaften Beforberern bes Aberglaubens ober feinen aus reiner Einfalt ihm bienftbaren Golblingen bie Sand gur Musbreitung und Be festigung feiner Berrichaft. Uebrigens find wenige Menichen von allen Aberglauben vollig frei; auch ift es ichmer, Die Grente zu bezeichnen wo ber Glaube ober bie von Gefühlen unterftuste Deinung ober bie erwarmte Phantafie ober bie religiofe Begeifterung in wirklichen Aber glauben übergeben.

Ш. Biele Gefengeber, Dachthaber ober Regierungen haben ben Aberglauben fur ihre 3mede benutt, viele Staateverfaffungen und Re gierungefpfteme find auf ben Grund bes Aberglaubens erbaut worden und haben fich vermittelft beffelben Jahrhunderte hindurch erhalten. Enturque und Ruma, Mohammeb und Manto-Rapat nat men ben Aberglauben gu Gulfe, um ben Gefeben ober Ginrichtungen, bie ihr überlegener Beift ihnen eingab, Gingang bei ber roben ober ein faltigen, jebenfalls ungelehrigen Denge zu verschaffen. Die meiften großen Befeggeber im Alterthum umgaben fich mit bem Rimbus eines got lichen ober bimmlifchen Ansehens, um Bertrauen und Rolafamfeit gu am winnen. Die morgenlandifchen Priefterreiche, bann auch bas att romifche und fpater bas neuromifche ober Silbebranbifde Beltreich maren gang ober vorzugemeife auf ben Aberglauben geftunge alle bespotifchen Regierungen icheuen bie Auftlarung bes Boties und begunftigen baburch ben Aberglauben, und begten und pflegten ven jeber gumal biejenigen Arten beffelben, bie ihren fchnoben Intereffen ober ihrer menfchenverachtenden Anmagung gunftig find; und noch allerneus, in bem Beitalter ber Philosophie und ber unter ben Boifern vorherrichen ben Geiftesmunbigfeit, baben wir bie Reftauration ben Dlan -ber Begenrevolution auf Drediger bes Aberglaubens, auf theils verfchmiste. theils bumm bigotte Diffionatien und freres ignorantius bauen feben. Aber mit Musnahme etwa berjenigen Regierungen, welche felbft befangen im Aberglauben find, bemnach bei ber Pflege beffelben mit gutem und treuem Gewiffen verfahren, und mit Musnahme etwa ber noch gant roben ober einfaltigen, überhaupt geifte sunmundigen, Botter, bei welchen, wie bei Rinbern, einige Zaufchung in rein wohlthatigen Abficht und mit ber beilfamen Birtung, fie gum Guten gu tenten unt anf fanftem Bege ber Ertenntnig und Civilifation entgegen ju fubren geitlich mag angewendet werben, erfcheint eine Regierung, Die mit Din bes Aberglaubens ibre Bwede ju erreichen fucht, gumal eine folde elde ihrer einfeitigen Intereffen willen ben Aberglauben auszubreiten er ju verewigen ftrebt, verachtlich und haffenswerth. Gine auf Lug DErug, auf Finfternif und Bethorung gebaute Berrichaft ift feine leglerung , fonbern blos factifche Bewalt. Uebrigens find es nicht nur uns utere, fonbern nach richtiger Beurtheilung meift auch gang irrig bafur baltene ober blos vermeintliche Intereffen, fur welche man bie Beibulfe Mberglaubens aufruft. Derfelbe ift namlich ein zweischneibiges Def-, welches gar leicht und gar oft eben bie Sand vermunbet, ber es als dupwaffe bienen follte; benn eine vom Aberglauben beherrichte Menge thercht felbft bem Ronige nicht langer, als fie ihn bemfelben Aberglaus m unterworfen ober befreundet ertennt; und es wird eine folche Menge icht die Beute verschmitter ober fuhner Parteifuhrer, welche biefen madje en geiftigen Bebel fur ihr eigenes Intereffe ju bewegen verfteben. be Regierung, wenn fie anders auf einem Rechtsboben gu fteben finicht, und ihre beiligen Pflichten gegen bas Bolf ju erfallen geneigt , muß, und tann auch ungefahrlich, ben Grund ober bas Gerufte Mberglaubens, worauf ober burch beffen Bulfe fie etwa urfprunglich taut warb, wenigstens allmalig burch einen beffern, ber Ibee bes Rechtsftaates entsprechenben Grund erfeben und jenes Berufte weghaffen. 3bre Dbliegenheit befteht barin, bie Beiftesummunbigfeit bes alles, wenn eine folche etwa bei Errichtung bes Ctaates ober ber berichaft ftattfand, moglichit balb aufhoren ju machen, und bas Beuben, fie ju verlangern ober ju verewigen, ift ein Berbrechen. tetennte jedoch eine Regierung, baf fie, nach ben ihr einwohnenden und nit Entichtoffenheit festgehaltenen Principien, ju ihrer Erhaltung un : amganglich und fortwahrend bes Bollsaberglaubens behefe - alebann mare fie ber Erhaltung gar nicht werth; ihr Ber-Atnif jum Bolt aber, wie bereits oben bemerkt worden, ein blos actifches.

IV. Rach ben Grunbfagen berjenigen, welche ber Regierung bas Richt guerkennen, Alles, mas ihren ober bes Staates Intereffen von ah' ober ferne Rachtheil bringt, ober mas auch nur fie belaffigt ober in ber behaglichen Rube fiort, fofort burch 3mangemagregeln aus m Bege ju fchaffen, und welche bei ber Musmahl folder Magregelu mer benjenigen ben Borgug gegeben wiffen wollen, welche bie wirt = amften gu fein verheißen, wird bie Deglerung auch gegen ben 21 ber = plauben unbebentlich ihre 3mangsgewalt richten, Die Lehrer ober Beforberer bes Aberglaubens burch Berbot und Strafen jum Schweigen tingen, Bucher von aberglaubifchem Inhalt burch Cenfur ober Befdilag: Dime unterbruden, bem aus Aberglauben fliegenben Thun ober Laffen bir Einzelnen bie hinbernbe ober ftrafenbe Polizeigewalt entgegenfegen, wohl gar bie Tempel, welche man etwa als Geburts : ober Pfloges tien bes Aberglaubens erkannte, allernachft wenigftens bie Tempel ober Onhaufer ber Separatiften, fchließen ober nieberreifen. Gin fol-Beginnen jeboch mare nicht nur rechtswidrig und baber fdjou amm unbedingt verwerflich, fondern auch vom Ctaubpunft ber Doli:

til vertehrt und tabeinemerth. Fur's erfte namild glebt es burchaus fein juriftifd beutiiches Mertmai bes Aberglaubens, und 3 mangs anwenbung ober gar Beftrafung ohne juriftifche Evidens bei Thatfache, wogegen man fie richte, ift abfolut miberrechtlich. In teiner Sphare meniger, als in berjenigen, wo ber Aberglaube vorzugemeife ju Saufe ift, tann mit Buverlaffigfeit von Irrthum gefprochen werben Im Selbe bes Ueberfinnlichen , Uebernaturiichen ober Geheimnigvollen giete es nur fubjective Meinungen, nicht aber objective Gemis beit. Mander, ber felbft aberglaubig ift, wirft Unbern Aberglauben bor und manche meniger Gemuthreiche ober Religiofe achten felbit ben reinsten und frommften Glauben fur Aberglauben. Gine confequente Durchführung bes Princips, bag man gegen ben Aberglauben (alfo mebl auch gegen Breglauben ober gegen Unglauben) mit Broang und Straff auftreten burfe, murbe gulebt in jebem Staat alle Confessionen, mit Musnahme einer einzigen allein herrichenben, vertilgen, ober wemigftens enblofe Religionefriege entaunben; benn bie Unbanger ber verfchiebenen Confessionen achten in ber Regel fich gegenfeitig als Aberglaubige.

Dichte ift beiliger, ale bie Freiheit bes Gebantens, alfo aus bes Glaubens und ber Lehre; und biefelbe fann nicht befteben, went nicht auch Grethum und Abergiaube, ober mas bem einfeitigen Urtheil als folder erideint, frei finb. Mit folder Behauptung jebon tft gar mobl vereinbarlich juvorberft bas Werbot und bie Beftrafung jebet aberglaubifchen Lehre ober Uebung, welche nicht eben in ber Gigenfchaft als Gebante ober Glaube, fonbern als Mufforberung: 10 rechtswidriger That, ober felbft als folde That erfcheint. Schmele merifcher Aberglaube bat oft bie großten Greuelthaten, bie blutiafien Frevei erzeugt, und Prebiger bes Aberglaubens haben ju Lanbesverrait und Ronigsmord aufgefordert. In folden gallen tritt freilich bie rachenbe Strafe ein, aber nicht gegen ben Aberglauben als folden, fenbern gegen bie verbrecherifde That, ober gegen bie Mufforberung gu einer folden. Cobann wird mit allem Recht auch ber Betrug beftraft, und bie bes bafte Berfubrung Unwiffenber ober Leichtglaubiger burch gratiffine Beuchler. Daber werben Schabgraber und abntiche Betruger mit vollem Rechte teffraft. Dicht minber fteht ber Polizei bas Recht aus gu verbieten, was aus Grunden, die jeber Berftanbige billigen muf. als gefahrlich ober verbachtig erfcheint, g. B. ber Bertauf ober bie Mustheilung von Arcanen, ober auch von folden Argneimitteln, welche bereits burch bie Erfahrung ober burch bas Urtheil ber Runftverftanbigen als gefahrlich bargefiellt find. Ebenfo mag bie Darttichreierei verboten werben (f. biefen Artifel und ben Artifel Quadfalber) umb überhaupt Miles, mas bie Unmunbigen ober Geiftesichmachen in bie Befahr ber Berfuhrung bringt. Enblid mogen auch Gingelme, nach individuellen Ungeichen als unvoilburtig, ober bes gefunden Um toeils ummachtig Erfcheinente, vom Staat vermege einer Urt von vormunb ich aftlider Bewalt von aberglaubigem Beginnen, welches ibnen fduibiich ober verberblich fein tann, abgehalten werben; aber gange Clafster gar bas Bolt in Gefammtheit barf bie Staatsgewalt nicht als

Muf bem, nach Musicheibung biefer Balle, wo ber 3mang zu recht= ben ift, noch ubrig bleibenben Raume barf bem Aberglauben nicht br burch 3mang gefteuert werben, fonbern muffen, um feine Berung, welche bier von bochfter Wichtigfeit ift, ju bewirten, aans bere Mittel gebraucht merben. Diefelben concentriren fich jeboch in einen Saupt : und Universalmittel ber Beforberung ber Bolesfeldrung und bes ber Bahrheit ober bem Berftanbe jugeftanbenen elen Bortes. Bo bie Boltsauftlarung geliebt und gepflegt wird b. Art. Mufflarung), mo man ber Babrheit und ber Bernunft bie n naturlich auffebenben Baffen , namlich bie freie felbiteigene Ber-Bigung nicht verkummert ober entgieht, ba ift teine Gefahr, bag malaube auffomme, ober bag er, wo er von altern Beiten ber beftebt, langer erhalte. Bor ber Bahrheit, wenn fie unverhullt leuchten , verfdwinden ble Finfterniffe von felbit, und aus eingeborner Det= na wendet ber Beift ber Menfchen, wenn ihm bie freie Richtung bes tet, und nicht Bertehrtheit funftlich über ibn gebracht wirb, fich Blichte gu. Deben ber geftatteten Freiheit ber Lehre muß alfo freis auch bie gleiche Freiheit bes Bernens ben Munbigen geftattet unb Ansehung ber Unmunbigen ihren Eltern ober Bormunbern gewihrt b. b. es barf Reinem ber Bugang zu ben Quellen ber mahren Ermitif burch irgend eine Gewalt verschioffen, burch irgend eine geifts ober weltliche Unmagung perfummert werben. Reben ber Freiheit Rirche, ale Gefammtheit ober Corporation ober Auftalt (f. b. Art. lede), muß baber auch bie Freiheit jebes Gingelnen gegen: ber ber Rirche verburgt und teine Brangs . ober Berführungsanftalt ber etwa berefchfuchtigen ober bigotten Rlerifei ober Congregation te wie immer benannten Berbinbung, woburch eine folche bas Bolt a bas beramvachsenbe Gefchlecht in bie von ihr errichteten ober bes mitten Schulen bes Aberglaubens nothigen ober verlocken mochte, ge-Det werden. Dur ben aus freiem Billen Borchenben follen fie Bebren fpenben burfen, bie allgemeine Schule ber Rinber aber unter Staatsaufficht fteben (f. b. 2frt. Schule). Bur Birtfamteit folder Unftalten gegen ben Aberglauben ift aber

 Ratechismus murbe, wenn er langer bie Alleinberrichaft in Schulen behalten batte, Die Rrangofen in Chinefen verwandelt b trop ber fonftigen Dube bes Imperatore fur mehrere Bweige ber fenichaft und Runft und namentlich auch fur Auftlarung ber fonft leicht von Rebein bes Aberglaubens verbuntelten Region ber Ra lebre. Den Aberglauben aus einem Reiche zu verbannen, worin Mutotrat in gottergleicher Dajeftat thront, und bas Bolt gur f fchen Unbetung por fich nieberwirft, wird immer unmöglich fein.

Abfahrt, Abfahrtgeld, Abjug, Abichof, Abfc Rachfteuer, Freigelb, Beglaffung, detractus. Diefe T bezeichnen im Allgemeinen eine Abgabe von bemienigen Bermogen. des aus einem bestimmten Gebiet in ein anberes übergebt. gabe tann ftatt finben: 1) wenn bas Bermogen an einen Musma gen übergeht, ale Erbvermogen, ale Brautichas, ober Schenfung. beift alebann in einem engeren Ginne Abichof ober detractus me bei Erbichaften auch: Erbichaftegelb, census hereditarius, gabella ! ditaria, quindena. Gie fann 2) ftattfinben, wenn ein bisberiger wohner burch Musmanberung bas Bermogen bem Gebiet entgiebt, beift bann Rachfleuer, Abfahrtgelb im engeren Ginne, Emigratis

buhr, detractus personalis, gabella emigrationis.

Ihre Entftebung erhielten biefe, wie hunberterlei anbere I ben , welche jest , als ben Grunbfagen mahrer Freiheit und Gultur fprechend, immer mehr verbrangt werben, burch ben Feubalism bes Mittelalters. Der Sauptgrundzug bes Feubalismus und fich an feine Musbreitung enupfenben fogenannten Feubal = Unarchie Despotie bestand namlich barin, bag, foweit er mit Gulfe bes burd felbit genahrten Rauftrechte feine Berrichaft ausbehnte, bie 9 und Rechteverhaltniffe nicht, wie in ber freien altbeutfchen Beit, allgemeine, offentliche und gleiche Friebensvereine gegei wurden, fonbern vielmehr auf be fonbere, ungleiche Prive Schut : und Treuverbindungen, welche balb mehr bie Charaftere Borigteits : ober Leibeigenschafte-, balb mehr bie ber Lebensverbindum meift aber, wie die Minifterialitat und Patrimonialherrichaft, bie beiben, an fich trugen. Durch fie nun fiel einest beils, als fie bem gehnten Sahrhundert immer vollstandiger erblich wurden, ber meine Rechte : und Staatsverein in lauter getrenute Privatverbatt auseinander, Dur theilmeife und unvolltommen fanden wieber burch mancherlei fenbaliftifche Privatverbinbungen, ober auch bie Erinnerungen und bie Bieberanfange eines boberen meineren Rechte: und Staatsvereins mit einander in Berbinbung. berntheils murbe mehr ober minber auch fur biefe un aleichen baliftifchen Privatichusverbindungen und ihre Schut = und Gerichtet fchaft, melde fich fpater meift gur lanbesberrlichen Gemalt ausbil eben fo, wie fur bie fruberen freien und gleichen Friedens= Befammtburgfchaftevereine, bas Grunbeigenthum gur geme fcaftlichen Grunblage gemacht. Co murbe benn mit ber

miden Schubgswalt des Schubhertn, bei der Ungleich heit diese kindungen, und det der Ausdehnung der Getnolige der Heitzig er oder minder auch ein angemußte dere uggesabene Bereigennateck über den Geundbesse, diese das Vermögen, ia, wie selbst desjahung auf den Minissenissenische hopen die Personen der dischape, verdunden.

Auf biefen Berfall bes allgemeinen offentlichen Rechtsvereins in de Privatichubvereine, auf folche fehlerhafte Geftaltung ber Frieben6: nige, und auf biefe Dbereigenthumsrechte ber Schutherren grunbete mun febr naturlich: 1) bas nach bem Bormfer Dienftrecht m eilften Jahrhundert vortommende Erbichaftsgelb. Es bes be baffelbe auf bem Grundfat, baf ber Chuthere ben Auswartigen, micht unter feiner Schutherrichaft ftanben, mit benen er alfo in feis s eigentlichen Rechteverein fant, in Beziehung auf bas unter feinem befindliche Bermogen feiner Schuplinge, namentlich auch ber in Cous aufgenommenen Fremblinge, entweber ber Strenge nach be nach bem frangofischen droit d'aubaine) gar fein Recht gugeftanb, er boch bei theilweifem . Einflug boberer Rechtsgrundfabe, fich beffen efemung burch einen bestimmten Abjug, bes gebinten, oft auch bes itten, gumeilen nur bes gmangigften Theils (ober Dfennigs) mfen flef. Dan tann affo nach bem Bisherigen allerbings fagen, Mefer Abichos feine erfte Entftehung in ben Borigteiteverhaltniffen

Auf ime angegebenen Feubalverhältnisse gründete sich 2) gang ebenso Emigration esgeb ühr. Sie berufte auf dem Grumblab, dis ber dentüg ihre Verfein und fein Nermögen dem Godu und Dereigenem des Schus und Dienstlichern nicht entziehen durse, ohne bessen des Schus und Dienstlichern nicht entziehen durse, ohne bessen wird den der unspreiwällige Entassunge der unspreiwällige Entassungen zu erkunfen.

Das Erbichaftsgelb tonnte jebenfalls, auch ba, wo es von ber Lan-

sonderen Rechtsgrundes (ober Titels), und auch bann nur als ein Be vatvermögensrecht des Fiscus, begründet werden.

Das Musmanberungsgelb aber wollten bie Juriften, mil theils aus Liebe ju allgemeinen Grunbidben und tum Generalifie theils aus eigennütiger Begunftigung ihrer Brobherrichaft, ber Regien oder bes Gutsherrn, gern jebe Ungebuhr bes Geubalismus gum allem nen Recht erhoben, und bie feubaliftifchen Difbriuche ju einer red Quelle unpaffenber hobeiterechte machten, gum all gemeinen Read ober nieberen So beiterecht aller Lanbesberren ftempeln. Gie fil ten fich babei auf ben Reichsabichieb von 1555 6. 24, verbunden bem von 1594 f. 82 und 84. Allein biefe Reichsaefete molten but aus feine allgemeine rechtliche Begrundung jenes erorbitanten Radi aussprechen. Gie bestimmen nur gelegentlich nebenbei uber bie Imme bung biefer Rechte, ba, mo fie und wie fie an bestimmten Deten Alters ber fiblich feien. Much maren und murben ja feinesmeas Rechte ie aans allgemein in Deutschland, und fanden in manchen !! bern nur als Retorfionen gegen bestimmte frembe Regierungen ftett Rur eine allgemeine Begrundung lagt fich alfo tein allgemeines beutid Staatsgefes anführen, vielmehr merben nachber entgegengefeste angefil werben. Roch weniger konnten biefe Rechte burch eine allgemeine wohnheit ber Burger eingeführt werben; eben fo wenig auch burd 3 thum ber Juriften, ober auch im Biberfpruch mit ben anertannten, ren, allgemeinen Rechtsgrundfaben uber perfonliche Freiheit und fo Eigenthum, durch einzeine, vollig bobenlofe und rechtswidrige gerichten Entscheidungen. Bunbert Jahre Unrecht begrunden bekanntlich nech bei Recht. Comit muß man benn felbft gegen Gich born \*\* ) und Rit termaier \*\*\*) auch fur bie Begrunbung ber Emigration sgebil ein gultiges Lanbesgefes ober ben Beweis eines befonberen Recht titele forbern.

Ebendeshalb aber, weil diese Rechte entweder mit ber Leibeigenschaft boch mit theilweise Ausbehnung über Grumblige jusammenhimt batte ein von den feicherne Gehiffelleien al allegmein verteibiges die bemmen mehrere Classen von Personen, namentlich die Ritter umb ihnen gleichgestellen Dectoren, sedam nuch die Geisschlichen und Standbiene davon befreit ih. Es sopient nun inensiegung, wie Alle eine der die Beiter davon befreit ih. Es sopient nun inensiegung, wie Mitter ma dier umd Etch der nich von der die fleier, wie Mitter ma dier umd Etch der nich von der die fleier, wie Mitter ma dier umd Etch der nicht und für genügend batten, die

<sup>\*)</sup> S. Corp. Const. Calend. Cap. 6, No. 11, p. 15, Sammtune be Bererbn, für bas Abnigt, hannover, 1818. Abis, 1. S. 3. Soit Retrefienn ber Keigteungen erimeten an bas befannte: "Schigft Du mit men Juben, fo fchage ich Oir den Orinigen!" Man fchug babei fogar felle nicht bei Gene unter bei einem Aufrethann.

<sup>\*\*)</sup> Deutiches Privatrecht. §. 77.

<sup>†)</sup> Heineocius Elementa jur. germanici. I, 2. S. 61.

t bieselbe Rraft zum theilweisen Schutz ber naturlichen Freiheit eine men wollen, sondern fur diese Befreiungen noch den Beweis anderer mderer Rechtstitel forbern.

Sethft aber wenn fur bie Buftanbigfeit beiber Rechte, bes Erbfebgelbes und ber Emigrationegebuhr, allgemeine Lanbesgefebe, ober mbere Rechtstitel nachgewiesen werben tonnen, fo febit es boch in unm jest wieder allgemeinen gleichen und freien Friedensverein und Dem augleich mit dem Kenbalismus bie Entftebungsgrunde berfelben wfallen find, vollends an jeber haltbaren gefetge berifchen Rechtgung fur biefe, Die Freiheit ber Perfon, bes Gigenthums und bes febrs jugleich verlegenben Gerechtfame. Freilich bat eine allgu bienfis Jurisprudeng fur biefe, wie für alle andere Gerechtfame, welche bem Beudalisnus, entweber aus feinen eigenthumlichen Gduibverbinwin, ober auch gerabesu aus feiner Angrebie ober Despotie abframe angebliche allgemein vernunftige Entftehunges ober Rechtfertigungsme aufgefucht. Man wollte fo biefelben unabhangig von ihren uringlichen befonberen gunbamenten behaupten und fie allgemein ausen tonnen, wie es ja a. B. felbit noch burch Brauers Ginfing babifchen Landrecht rudfichtlich ber Bebnten gefchab. Co ertlarte man ss erfte jene Abzugerechte fur eine billige Entschabigung fur bie Derung bes offentlichen Staats = ober Gemeinbevermogens burch ben mung eines amter ihrem Schut geftanbenen Bermogens, Allein bier-Begt eben noch ber falfche feubaliftifche Begriff vom Dbereigenthum Brunde. Un bem Privateigenthum ber freien Burger ftebt in keiner nie bem Staate ein wirkliches Dbereigenthumsrecht, fonbern nur ein mites Sobeiterecht gu. Das eine Diefer Sobeiterechte ift bas jest affend fogenannte Staatsobereigenthum (dominium emineus), Dies it bas Decht, ju forbern, bag fur bestimmte mefentliche offentliche ode ein Grundeigenthum, gegen vollftanbige Entichabigung, abgetres werbe. Diefes Recht nun tann naturlich nie burch einen Wegging minbert ober gefahrbet werben. Das andere ift bas Recht, nach bem anbfat ber rechtlichen Gleichheit, burch allgemeine Gefete von allem emthum einen berbaltnigmaßigen Steuerbeitrag fur ben offentlichen but ju forbern, fo lange biefer Sous bauert. Cofern nun Puvarmann auf biefen Sout fur bie Bufunft vergichtet und fein amigen anderewohin gieht, veriebt er feineswegs ein Diecht ober Githum bes Staats. "Aber" - fo lautet ein gweiter Rechtfertigungsgrund - .es

"Aber" — so lautet ein zweiter Archifertigungsgrund — "es bill, die von vom ver eine gegenerm Bermögen ein Abril gutrickgeschliche für den bisher genossen Sehm gene ein Abril gutrick ferte wie für den ihre den genossen geben den den Berne Gobin abritat, forten we auf gleiche Weig mit allen Bürgern alle Arten der geschichten wert werden der Berne der Bern

Steuer, als bie ber anderen Burger, gegenüber ber jum Theit auch gen ber Einwanderung fur die Auffahrt ober ben Bujug im Baus geforberten besonderen Abgabe.

Richt beffer ift auch eine britte Rechtfertigung ber Rachfi burch bie angebliche Berpflichtung, mit berfelben gur Tilgung ber bei lichen Schulben beigutragen, mas vorzüglich fur Rachfteuerrechte fil fcher Corporationen angeführt wirb. Allein, abgefeben bavon, bag jate Beineswegs alle Staaten und Stabte Schuiben hatten ober haben mi ten, fo liegt auch bier wieber eine Bermechfelung ber Rechte unb Wil ten ber Corporation mit ben Privatrechten und Pflichten bes Ginale au Grunde. Die Schuld bes Staats ober ber Stadt ift anerkannten und gar nicht, und felbit nicht einmai verbaltnifmaffig f pro rate ball Schuld ber einzelnen Burger. Diefe haben in Beziehung auf bie fentliche Schuld feine andere Berpflichtung, ale bie, bag fie, fo tani fie freie Glieber ber Gemeinheit fein und ihren. Cout in Anfpoi nehmen wollen, die nach ben allgemeinen Gefeben und nach ber mit lichen Gleichheit fur ben offentiiden Bwed ber Schulbentilgung fur alle anbere Bwede ausgeschriebenen falligen allgemeinen Swal Diefe Pflicht bauert aber auch bier naturiich nicht langer. bie Mitgliebichaft und ber Chut.

Bang ahniich verhalt es fich auch viertens mit ber vorgefall ten Pflicht gu funftiger Leiftung von Rriegs : und andern Diente um baburd Muswanderungeverbote und bie Rachfteuer als Abfaufepe für biefe Dienstieiftungen ju rechtfertigen. Go lange ich ben Cous Staates, ale beffen Burger, in Unfpruch nehmen wiii, fo lange ich, nach bem Gefete ber rechtlichen Gieichheit, Die offentlichen Die leiften. Cobaib ich aber ale ein freier, ale ein nicht ieibeigner Dan mich iosfage von bem Staate, bin ich ihm auch nicht mehr zu Diensfur biefen Schut verpflichtet. Und gerabe, wenn ich fogar Bint mas ben für einen Ctaat magen und aufopfern foll, fur einen Ctaat; ich nicht mehr will und brauche, ben ich nicht mehr als übereinffinen. mit meiner bochften Beftimmung liebe und achte, fo mare biefes bie be denbfte Leibeigenschaft. Welcher murbige Staat wird wirflich in fold gegwungenen Baterlandsvertheibigern fein Seil fuchen, ober auch nur be murbigen Charafter bes freien nationalheeres burch einen falfchen Son fchaben wollen? Much liefe fich unter foldem Borwande, ba menigte bie Landwehrpflicht bas gange fraftige Mannesalter hindurch bauert, Di Auswanderungerecht fur alle Burger vereitein.

Man vertheibigt endlich fün fir ens sowold vos Rachsteurerecht; wie berting bei Erschwering ober gevoltsame Verbinderung der Arender berung durch die Gescher Verarmung der Staates an Geb weberung durch die Gescher Run iff freilich nicht zu teigenen, doß albemein man, so wie zum Archi jest im mandern beutschen Abberen, Swodert und Zaufende gerade der mohlhadenolften, fraftiglien Bürger, Millionen mit sich in serve Wettlichte gieben sieher, der die Gebanden allebig geschlichen können. Arer dies findere und bestiede Gebanden allebigs erführten können. Arer dies findere an bei Gebanden auch geschieden geschlichen können.

um Rechten ber Freihelt nichts, und was bie Politit betrifft, fo beden folde Ericheinungen nur aufs Deue ben Rath, Die Berfaffung Berwaltung bes Staates fo einzurichten, bag fie ben Rechtsbeburfund ber fortidreitenben Gultur ber Burger entfprechen, und bag nicht verzweifeln an ber friedlichen Bewirfung eines mahren und ngen Rechtsqustandes bes Baterlandes. Alsbann wird die unenblich tige Liebe jum Baterlande und ben gewohnten baterlanbifden Les berbaltniffen bereirken, baf nur folde Muswanderungen flattfinden. wohlthatig fur ben Staat find, und bei welchen er, nach bem ber Mten, felbft mit eignen Opfern bie barte Lage feiner uns ichen auswandernben Rinder erfeichtern, nicht aber biefelbe burch megensentziehung noch bruckenber und verzweifelter machen follte. In m Salle follte je auch nur entfernt ber ungludliche Schein begrunmerben, als fei ber Staat ftatt ber bochften irbifchen Wohlthat fur Burger vielmehr eine Leibeigenschaft ober ein Gefangniß fur gesame Stlaven.

Comit giebt es benn fur jene Rechte feine anbern Grunbe, als lingft verfchwundenen aus ber Ratur ber Feubalverhaltniffe. Deswurden fie benn auch von jeber Gefetgebung in bem Dage, als fie Teubalismus frei madte, befdrantt ober aufgehoben. Die Dagna arta ber Englander begrundete fo fcon im 13. Jahrhundert, und für die Leibeigenen, bas allgemeine freie Auswanderungsrecht, und frubaliftifchen Abzugerechte verschwanden nach ihren liberalen Grund= n ganilich. Der Tubinger Bertrag von 1514 und bie neue ttembergif che Berfaffungsurfunde, 6. 32, fichert bie Musmanbe-Gribeit allen Burtembergern gu, und gwar gugleich mit ber bit ben jeber Rachfteuer, felbft ohne bie fpater in bie Praris aufmene Befdrantung burch bie Rudficht auf gutunftige Dilis ficht. Das beutsche Reichsrecht begrunbete von ben alteften Beiten fiets bie freie Auswanderung als ein allgemeines Nationalrecht aller fom"), und, burch bie Gefebe Friedrichs II., fcon im 13. Jahr bit die Aufhebung jebes Abichoffes vom Nachlag frember Schuts-1"). Aber, wie fo oft, fo wurde auch hier bas freie Reichsrecht befolgt. Doch milberten ober befchrantten feit bem 17. Jahrhunbe gandesregierungen bie Berpflichtungen ju Abfchof und Rachfteuer, thraunfchmeig fuchte fie 1737 burch neue Reichegefete, Ba= as Rart Frieberich burch Bewirtung allgemeiner Freigugig= tibertrage aufzuheben, und bie Landesverfaffungen und Gefengem - befonbers fiberal namentlich bie murtembergifche und grofbergoglich beffifche von 1821, - gingen auf biefem meiter fort, wenn auch meift noch nicht fo weit, wie Recht und es forbern.

<sup>7)</sup> J. A. L. Scidensticker de jure emigrandi ex moribus Germanorum jure mui a legib, imperii constituto, Goetting, 1788. "") Authentica Omnes peregrini (Codex VI, 59).

Des Bundesecht aber übenaft benum bie Ansfedung ber wemberungsbeichnitungen und der Ansfedunt in Bezie bung nicht deutsche Staaten den beienderen Lambesgefüggebungen, is beren nordennte Sowereninde nicht weiter beschänden molike, zur Bezindung eines allgemeinen beutschen Aufgrerechte wistummte nur Art. 18 der Bundesacze zugleich mit dem Begrindung eines aufgemeinen beutschen Begrindung ein Bernebung der Brinderinden Beigerechte bestimmter nur Art. 18 der Bundesacze zugleich mit dem Becht der Preffre der Grenzbung von Grundrigenbum in jedem Bundessfaate, das der Aussendberung in jeden beutschen Latt, so wie des Uedertreit die Gibt und Mittanischenste eines jeden, welcher den Ausstretenden nehm will, wie entlicht, die Freichtet von alter Wächstere, nur habs Bermégen in einen andern deutsche Ausstralie kelne

Ein Bundesbeschluß vom 23. Jan. 1817 \*\*) führt biefe Rachfi freiheit in Begiehung auf alle beutfden gander vollstandig aus, umo fo liberal, wie fie von liberalen Landesgefengebungen boffentich auch auf alle nichtbeutiden Staaten ausgebehnt werben wird. Es namlich Diefe Freiheit nach biefem Befdluffe fich begieben: 1) auf Art von Bermegen, und 2) auf jede Art von Urbergang in einen bern beutiden Staat, mag berfelbe, aus mas immer fur einem Gri alfo wegen Erbfalls, megen Bertauf, Zaufch, Odentung ober DR ftattfinden. Gie foll ferner 3) gwar naturlich nicht foldje Abgaben beben, welche auch unabhangig vom Weggug nach allgemeinen Gef jeber Inlander gu gablen bat, wie Collateralerbichaftefteuern und @ pelgebubren, ober auch Bolle; mobl aber bebt fie jebe Abgabe auf, m entweber fur bie Musfuhr bes Bermogens aus bem einen in ben bern Bunbesfinat ftattfindet, ober auch ben Uebergang bee Gi thums auf Angeborige eines anbern Bunbesftaates befdrantt. Gie nichtet ferner 4) auch alle jum Bortheil ber Staats: ober Correrru fculbentilaungscaffen ober überhaupt wegen ber Communalidulben geführten Abzüge; ebenfo 5) auch alle blos ber Muswanderung megen ber von ben Leibeigenen ober Berigen gu begablenben Da miffionsgelber. Gie tilgt ferner 6) alle biefe Abgaben, obne Unterid ob fie bieber bem lanbesberrlichen Siscus, ben Stanbesberren, Patin nialgerichten, Communen ober Privatberechtigten guftanben, und 7) baf auch auf Die Art ber bieberigen Berwendung gar nichte antein Ja auf eine mertwurdige Beife bestimmt biefer Bundestefchluß 8). teiner ber bieber jur Erhebung felder Beggugsgelber Berechtigten gent eine Entichabigung anfprechen tonne, obgleich in beren Greigigigkeitevertragen bie Privatherechtigten ofter ausgemoren wurden \*\*\*), und obgleich auch Sadfen in ben Berhandlungen über beutschen Bund eine ausbrudliche Bahrung ber jura privatorunt par

<sup>\*)</sup> Protocolle ber Bunbesperfamml. 26. I, E. 50. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Daubolb Cacf. Privatrect. §. 223.

Magen batte "), obaleich enblich nach bem Dbigen ber grofere Theil fig Abgaben, auch abgefeben von ben privatrechtlichen Titeln ber Bus imigheit, bie bei allen nupbaren Regalien ftattfinden tonnen, noch viel mrger, als andere ebenfalls auf ju Grunde gegangenen Teubalverhalts iffin berubente Laften , g. B. bie ber Behnten, bie Frohnben, ben Chas miter mubrer Steuern und Sobeitsrechte an fich tragen. Es enthalt mit 9) ber Bunbesichluß eine fernere liberale und auch, megen ber miogie fur bie in bemfelben Artitel quaelicherte Dreffreibeit, mert-Mittge Beffinmung, eine Bestimmung, welche allerbings ebenfalls bem E 18 ber Bundesacte, und feiner Abficht, Die allen Deutschen gugefis dribeitsrechte ibnen, als ein Benigftes (minimum), gegen b Embescegierungen gu verburgen, pollfommen entspricht. Er beftimmt tait, bas bie besonderen ganbesgefengebungen und felbft die im Artis 1 15 ausbrudlich vorbebaltenen befonberen Kreigugiateitevertrage nur nis meit gelten, als fie bie eben ermabnten, ber Freiheit gunftis jer, Bunbesbestimmungen nicht befchranten, bag fie bagegen gultig in ten Bunbesbeffirmmungen abweichen burfen, fo weit fie bie allen minn Burgern vom Bunbe gugeficherte Freiheit "begunftigen, ".eidtern, ober noch mehr ausbehnen."

Egemeiner Anfangstermin für biefe Freiheit foll übrigens, so fein eine Anfassesche eber Berträge etwas Ginfligens bestimmen, der 1. Juli 2. sin, um 3 als Zeigenet um Wickfischnur für ihre besonder Australie ist, weil die gener Abgabe sich auf die Uberträgung der Anfangs der Best der Bestimmen, der Bestimmen der Ausbandberung oder des Siefen Anfangs der Bestimmen der Ausbandberung oder des Siefen Anfangs der Bestimmen der Anfangsens. Mur Schulbsederungen (nomina), webei ließ abest Erwertation flassinnik nerbein mit dem aefektibe vollüketen

la'd an Masmartige als erportirt angefeben.

<sup>&</sup>quot;) Rtuber Acten bes Biener Congreffes Bb. II. E. 509.

fligfeit und Burbe bes Rechts, bas unentbebrliche Mittel, um gegen griffe von zweifelhafter Gerechtigfeit ben Befisftand ju fidern, und in bem Breifel und Streit ber Unfichten und ber Doglichteiten bod Die Rechtsprechung eine ftete fichere und fefte rechtliche Entideit ju begrunden, bag man frete bie allgemeinen naturis Rechtegrunbfase und Rechte fo lange und fo meit jum Bor. als vollgaltig und erwiefen annimmt (ober juriftifch prafumt fo weit fie nicht burd vellftanbig und flar bemiefene gutt Musnahmen und Beranderungen aufgehoben find. Siernad nun tef gen fich folgende auch fichen burch bie Ratur ber Mbjugsted te und t bas angeführte Gefes von Raifer Gried erich begrundeten natheren ftimmungen; o) biefe Rechte tonnen nur ba geforbert merben, mo beffen Bermogen ins Mustand tommt, feinen gefestichen Wohnfin be nicht mo er blos Frember ober Forenfe mar. b) Gie tonuen nur bem inlanbifden Bermogen geforbert merben. Das im Musland beff liche, vollends bas nicht aus inlandifdem Bermogen abstammenbe, ton nicht in Betracht, fofern es nicht etwa gur betrüglichen Umgehung Berbindlichkeit ins Musland gefchafft murbe. c) Gegen bie Musbehni bes Abjugs auf Brautichat, Schentung u. f. m. ftreitet bie Bermuthu d) Bon blogen Binfen, Mimenten, Jahresbetragen, fewie von eini bertommlich ausgenomminen Gegenftanben findet er nicht flatt. e) & tann ber Mb,ug nicht ftattfinden, wenn ber Beggiebenbe ober Musio tige mit liegenden Gutern im Lande angefeffen bleibt "). f) Stete mut naturlich bie Schulben und bie Roffen von bem weggeführten Bermog abgezogen werben. Bon felbft verftebt es fich enblich, baf, fo meit I manberungs : und Abichoffreiheit mirflich ftattfinden, bie baufig por fcriebenen Bitten um Erlaubnif von ber Regierung nicht verrreig werden burfen , und fur bie Rechte felbft unenticheidenbe Formalical find. Die Literatur uber bie gange Materie f. in v. Ramph Liter. bes Bolferrechte G. 127. Rluber Deffentl. Recht &. 25 Mittermaier beutiches Privatrecht 6. 102.

Ab fall. Ben ben manchertei Arten bes Abfalls (ober ber Len) gung von einer früher auszeseprochenen Ueberzeugung ober kund gerban Andingsledert, ober ahrekannten Pflicht für eine Persen ober eine Sach tenmen für uns, b. b. wom politischen Standpunkt, gunal bez i Betrachtung: Abfall von einem restigtissen Genuben ober ein Riche; Abfall von eine Regierung ober von einer bei Regierung gewält innehabenden ober ansprochenden Persen; Alfall von eine gerabiten politischen Sahne ober Partei, ober einem politische Glauben sbekenntnis, überhaupt von einer ficher verfolgen peit som Richtung. Eine vierte, glichfalls politisch wichtige Lebeutund bes Wichtung. Eine vierte, glichfalls politisch wichtige Lebeutund bes Wichtung.

<sup>\*)</sup> Runbe beutfdes Privatredt 5. 323.

lietn, überhaupt von einer bem Bolterrecht angehörigen Berpflichn ober einem bahin einschlagenden Spstem werden wir unter den wien Alliang und Bolterverträge besprechen.

Im Milgemeinen ober in ber Regel zeigt ber Abfall einen med an mabret Mebergengung ober an Charatterfeftigteit Ber beute verleugnet ober betampft, ober auch nur verlagt, mas geften ju ehren und gu lieben ertiarte, ober mas er geftern aus Pflicht t uns freier Unbanglichteit vertheibigte, ber bat entweder bei ber fru-Bibl ber Kabne leichtfinnig ober unverftanbig gehandelt, ober er ipiter feine beffere Ueberzeugung aufgeopfert, b. b. ihr gumiber gebut, aus Schwache ober Aurcht ober aus Gelbftfucht und Schlechit. Inbeffen giebt es gar manche Ralle, mo foiche Bormurfe nicht maben, me ber Abfall burchaus fduid : und tabellos, ja mo er felbft atyemas und ebel ift. Es giebt Sahnen und Berbindungen, benen m angebort, ohne fie frei gewählt ju haben; andere, von welchen fich tennen man gerechten Grund baben fann, ober von melden fich gu min, in folge von Ereigniffen , bie jenfeits unferes Billeus ober uns Emdnung liegen, eine Rothwenbigfeit ober menigftens ein Recht n, and noch andere, melde, wenn fie auch in ber außern Erfcheinung whm Ramen nach Diefelben geblieben find, bennoch ihren urfpringlis " Gent, 3med und Charafter mefentlich geanbert baben, von welchen man abzufallen nicht Untreue, nicht Wantelmuth, fondern vielmehr wenneng und achte Bebarrlichfeit ift. Uebrigens bat ber Abfallenbe il ben bemertten Grunden immer bie Bermuthung gegen fich, unb " bet bie Beweisführung ober menigftens bie Sinweifung auf fonft Ihatfachen ob, um fich vor Geringfchagung ober Bormurf ju Bibter.

Bas insbefondere ben religiofen ober firchlichen Abfall bei, fo tann freilich, wenn von bem Glauben ober von ber Rirche. man geberen marb, bie Debe itt, bie Losfagung bavon feinen Bor-W bettienen, fobalb bie erft in reiferen Sahren mogliche, freie Ueber-14 als Beftimmunasarund Des Abfalls ericheint. Dur mirb freis be ten unbefangenem Standpunkt gefchehende Burbigung ber Gute It Bemunftmagigfeit beiber Confessionen, ober auch ber Bedeutfamteit Etrafrebe greifchen beiben ben Dafftab barbieten gur Beurtheilung thetertraft bes Abfallenden. Gind bie Unterfchiebe nicht mefentlich be Berginge ber neu angenommenen Behre nicht augenscheinlich, und mat tein bebeutenbes Sinbernif, auch im Schoofe ber Rirche A. im ber Ritche B. ober überhaupt von ber Bernuaft gelehrten Bibrite genührten Gefühle im eigenen Innern gu bewahren, fo wird Marint in ber Begel ben Berbacht ber Geffresfdmade, ober ber mit, ober auch wirflich unlauterer Beweggrunde mit, fich fuh. Das Lebte wird jumal alebann ber Sall fein, wenn burch ben gitliche Bortheile ober Ausficht auf folche gewonnen werben. Ligabe ber Ctaatstlugheit ift bemnach, burch gleichformige und Behandlung aller, überhaupt nach bem Inhalt ihrer Lebren

jur Anertennung geeigneten, Liechen und Kirchengenssen das Aus mem unhauterer Wolte, so velet an ise ist, zu verhindern und best immer nachheitigen Procidentemacherei und bem im Bezign gan Eingelnen immer beberilichen Glaubensverssie, den der der ber wirtfamster eiberteungsmittel zu entziehen. Uebeigens ist so verwieben, daß Abfall von einer Atriche niemals ein Re cht vertest wied, umd bas nach ber Etaat sich zu haben bat, den Abfall auch den einer burch sonl beganstigten Kirche mit itgend einer nachtheiligen dem Ausern Sangebeiten Koles zu verbieben.

Was in Anschung des Kirchengutes Recht ist, wenn ein beutender Theil einer Richengemeinde oder meitge Filomeinden von einer Hauptliche sich lossagen, batüber werben unter Rubrit Kirchenspaletung die Principien ausgestellt werben.

Auch in den birgertich en Berein oder in des Unteretpassellteit gegen eine bestimmt er Regierung eitet man in der Socher eine Seiten mer Regierung eitet man in der Socher freien Willen oder seichsellte Wähl; die Gehart oder der der felbseigene Richt is der Schatte oder der Gehart der Gehart der der der der Gehart gehart der Geha

Es tann jeboch ber Fall eintreten , bag eine Regierung burch fentlichen Berfaffungebruch ober burch Unterbruckung aller gefehalt Mittel ber Rechtsbewahrung die Banbe ber Pflicht toft, ober wenigfte factifch ju einem Mufftande ben Unlaß giebt, in beffen Gefolge Mi eine Regierungeveranderung moglich wirb. Much in Folge ein aufern Rriege tann ein Thron mantend, und, wenn einmal ber 211 weit verbreitet ift, berfeibe endlich felbft gur Dothwendigfeit fur Mue m ben. Dber es tann ein neuer Ehronbewerber auffteben, beffen Red anspruch jenen bes wirklichen Befibers überwiegt ober menigftens in rechten Bweifel ftellt. Die Burbigung bes Abfalls in einem ober andern folder Galle hangt freilid, ber Ibee nach, von ber inneren W ober Schlechtigkeit ber Sache, ober bon bem Recht ober Unrecht Derfon ab, von welcher man fich ab's und welcher man fich zuwand in ber Praris aber enticheibet mehr ber Erfola. Beffen Cache loren geht, von bem ericbeint ber Abfall ale rechtmiffig, und mer ger bleibt , ber ftraft ibn als Berbrechen. Much taft fich , fo febe 4 Bernuuft fich bagegen ftraubt, bie namtiche Sanblung, je nach ibm Erfolg, hier als Werbienft und bort ale Berbrechen gu achten, gin



i nicht vertemien, bag, ba in Sachen bes offentlichen Rechts ber wine, wenn er gegen etwas fich auflehnt, womit die Debrheit que im ift, biefe Debrheit wirflich beleibigt, und ba, wenn jene Cachen mal in Streit gefest werben, nur ber Dation felbft, junadift alfo Dehrheit, Die Entfcheibung gebuhren fann, ber Befiegte aber als bet Minoritat befindlich ericheint, bem ftreng aufern Recht , befiegt werben und Unrecht haben, fiegen und im Rechte befindeber menigftens ins Recht verfest fein, einander fehr nahe ftebenbe wiffe find. Doch ift bie moralif de Burbigung gar oft eine andere, ale bie blos au fierlich rechtliche. Wer etwa in bem, beachtenswerthe Symptome erregten, aufrichtigen Glauben, bie arbeit ber Ration habe bereits entschieben eine gewiffe Richtung gemmen, und erwarte blos, um fich auszusprechen, ein Gignal, wie bas Beden einer Fahne, folches Signal ju geben fich entschließt, ber bett eben ein ungeheures Bagftud, und wird, wenn es miglingt, mit em Recht geftraft, ja, felbft wenn es gelingt, mar bie That bem au-Recht gumiber, weil ber blos fubjective Glaube tein Recht geben n, fonbern nur die objective Thaterfcheinung. Aber nach ben Untries tann bas Unternehmen beroffch, groß und ebel gewesen fein, und nach ber außern Lage ber Dinge bes Steges, fowie bes Lobpreis ber Radwelt wurdig. Entgegen kann auch bas Musharren bei einer burch ben entichiebenen Triumph ber ben felbft jum Unrecht geworbenen Sadje ben ebelften Motiven, ber foliden Treue, ber Grogmuth, ber Ehre, ber innern Ueberzeugung, unellen, ja, in ber Regel bat es fogar folde Bermuthung fur fid, webl allerdings auch nicht felten blofe Leibenfchaft, Gelbftfucht, Rache a Jamanemus bagu beffimmen. Die ungveideutigfte, und aus ben fim Regionen Commende Anerkemung, als preiswurdiges Beifpiel a Abfalle forobl als eblen Musharrens, hat in unferer Beit breas Sofer erhalten. Biele anbere gleich Burbige und Burbis entbebren ihrer noch.

 fall von Rapoleon war glatigend belobnt morden. So ffands ehren iiger Abfall von Spanien, Befgeien in neuffer Abfall von Geland wein gluftiges Schickla gerechtfertigt; Potens Abfall von der ruffifich. hertigen buffen und buffen feine ebeisten Sohne mit Aob und Webannung.

Bei ber Unguverlaffffafeit bes von einer Partei felbft gefprochem Urtheils über bas eigene Recht, bei ben oft eintretenben innern Recht fertigungsgrunben bes Abfalls und ber Schwierigfeit, mit juriftifcher @ wifheit die unlautern ober verbrecherifchen Untriebe von acht moralifchen ben mahrhaft guten Glauben von felbit verfchulbetem Irrthum ober Ber meffenheit zu unterscheiben, und enblich bei ber, ungeachtet bes augen blidlichen Triumphe ber einen Partel, immer noch porhandenen Doglid feit bes befinitiven Sieges, mithin auch ber außern Rechtfertigung im anbern, forbern Sumanitat und eblere Politit bei Unwendung bes ften gen Rechts gegen bie Abfallenben gur größten Daffigung und Dis Ja, wenn einmal eine Sabne aufgestedt worben ift, Die fich eine bebeutenben Unhangs erfreut, wenn alfo bie beftebenbe Mutoritat bereit als mirfid in Frage geftellt ericheint und biernach jeber Burn gut felbfteigenem Urthell aufgeforbert ift, fo geht, mas urfprunglich Em porung fein mochte, allmatig in Burgererieg uber, und es tom auch von Rechtswegen nicht mehr von Beftrafung ber jest erft Da tel Ergreifenden, fonbern nur noch von Kriegerecht bie Rebe feis Es giebt nun wohl noch Cieger und Befiegte, nicht aber in im riftifch ertennbarem Rechte Befindliche und Schulbige.

Beiches ftrenge Urtheil man übrigens über ben Abfall, gumat ibm bie erften Urbeber und frubern Theilnehmer beffetben falle; fo viel bleite richtig, bag er, vom moralifchen Standpuntt betrachtet, immer in bem Grabe weniger verwerflich und ber Bermuthung von hobern Dotion mehr Raum gebend ift, ale er ben Urhebern und Theilnebmern Gefabi bringt, und boch fur ben gall bes Belingens feinen perfonlichen Bortheil verheift. Gingelne Bofewichter, ober auch Chaaren son blinden Kanatifern mogen Leib und Leben einschen fur ben verwerfich ften Bredt; perftanbige, besonnene und im übrigen Banbel rechtiche Manner thun es nun ber Ibee millen. Je meniger entgegen ber Abfal Gefahr bringt, und je großern Bobn er ber Gelbftfucht verheift, beite no ber liegend ift bie Bermuthung von gemeinen ober Schlechten Bemen grunden; und es trifft bemnach bie jest nach bem augern Recht Strafe tofen billig bie moralifche Richtachtung ober Berachtung. Bon einen gemaltigen Tprannen abgufallen, tann nach außerem Recht verbrecherifft und nach moralifder Burbigung beroift fein; bon einem bereits 200 fiegten, in Dhnmacht Darniederliegenden abzufallen, wird nicht mehr all Berbrechen geachtet, bat aber auch feinen moralifchen Berth; im G gentheil ericheint bas Musbarren bei bem Beffegten, bei bem fonft w ber gangen Belt Bertaffenen ale erhabene Tugenb ber Treue.

Diefe Urtheile getten von Regierungen, Staaten und Konigen, mbon Privaten. Der Abfall Preugens von Rapoleon mar ebler, a



mu Baierns und Rastau's, und die Treue des Bicctonigs Eu-

Unter bem Begriff bes Abfalls, ber, weil er feine perfonliche Ge-Me, mobl aber perfonlichen Bortheil verheift, ben Berbacht ber Chambeteffafeit und ber moralifden Schlechtigfeit erzeugt, gebort jumal Bedfeln ber politifden Principien, Sahnen und Rich. mort, je mach bem verherrichenben Zon bes Tages, je nach bem Bom bes Binbes, je nach ber Sarbe ber augenblicklich vorherrichenben Bartei, Die Geneigtheit ju biefer Art bes Abfalls ift eine weit ver-Branfheit unter allen Bolfern und Stanben , worin bie ge. maine Gelbftfucht vorherricht, und gang befonbers in einer Beit, ben fogenannten "materiellen Intereffen" ein Mitar errichtet melder ben Dienft jeber anbern Gottheit ju verbrangen fucht. Bait bie Grangofen, obicon fie feit bem 3. 1789 fich an bem Gonden barren erheben follen, bie Bortampfer fur bie Rechte und Freiber Belt gu fein, baben ams (gumal in ben bobern Claffen, weil mieberen wie bas tiefere Meermaffer von ben Sturmen minder bement blieben) bie baufigften Beifpiele von fo trauriger Betterfabn. sefinnung (girouette-) gegeben, und bas Grofartige ihrer Revolution faft aufgehoben burch bie ungablbaren Erfcheinungen von petfonli-De Ertarmtid feit. Es bebarf bes Blides auf Lafavette, ben unter Bedfel ber Umftanbe flete fich gleichen, biebern, unerfchutterlichen Dann Sedes und ber Freiheit, und bes Blides auf die wenigen ibm' Beidgefinnten in ben bebern Regionen, um fich uber jene lange Reibe abtrunnigfeiten gu troften.

Auch in Deurschland ift for trautige Erscheinung nicht seiten, von eine finden, purmit im ben behornt berten gan vieler Beitung gan vieler Beiden, jummit im ben behorn Stinke fich nach bem frumb im Buid der geringetem Stinken, richtet fich nach bem frumb im Buid ober gerungstem Stinken, fichtet sich untern Anfalle nach bei gestellt gebien Prinzipien ober Personen, wenn ein Anntanan, ein Broebert ober were bestiehtt, ober wenn ingend eine burfie Wolfe auslight, ober Burn ingend eine burfie Wolfe auslight, ober den istende in gent ein Anntanan fallf. Die Griefichte ber land, bei bei in inkeschoner, mit auch ine ber Kammern fallf, mit burven — freitigt neben beiten beiten erbetenden Brispelen auch bes benfeckt.

Unter bem Bestummteinesteinig K ar I X. in Frinkreich nannte man ib britet des Abfalls (partie ella alectionis) jime Schare bet meine Reinigsfreumbe, weiche, eben aus Liebe für den legitimen Abren, wie Geschweide der Unterständig erkenntel, gegen Billele's und bille gemeine Gemaltsmaßtegeln fich erklätten, und betern wei Ench bet Williams, recin er under gehört worben, den verblichbeten dag geretter hätte. R.

Ibfindung, Ib: ober Zuelobung, Abichitung, I Samilieurecht.

Abgaben. Diefes Bort ift bie gemeinschaftliche Beneum fehr verschiedem Entrichtungen am Geb ober Geltebenerth, neiden lich feite ber ffentlichen Decht, und gwar vorzugenwie im bes Staats, bann aber auch jenem ber Gemeinden, theite be Privaterech angehören, ober auch zweigleich after ober gemischte Ratur find. Abgaben fassen bet eutern in sich, aber neben bei seben ander andere Reiftungen von vielfach verschiedenem Urzugund Staatse Zuler vollen sie geschwete nach den vor bereichte nach ben bei eiter and ben ver Gauptedie Etaatsabgaben, Gemeinde abgaben umb Grundbertstie eites (auch Erndert.

I. Aus eigentlichen Staats de gaben können unter bem Ramber Steuten jusammengsfeit werden, weit Ause, was der Staats folder von den Bürgern als solchen an Beitrigen zur Bestreitung seine Hausbalts einsolcher, unter den Begriff der Steute fällt, was des der unter andern (1, B. aus der Ausenbertlichtei ober Leisbertlichen i. f. w. sammenden J. B. aus der Grundbertlichtei ober Eriebertlichen ich mich mehr der Ausenbertlichen den sich der Jene Burgern, zu entrichten ich micht mehr Staats bagden, sobern nach den jene Zitten zu bemeint micht mehr Staats bagden, sobern nach den jene Zitten zu bemeint

nenbe, fonftige Schulbigfeit ift.

Die gewohnliche ober in ben neuern Schulen vorherrichenbe Thes

rie von Steuern ift nachstehenbe:

Die Pflicht, Staatefteuer ju begablen, ift feine andere, ale be im Staatsvertrag begrundete allgemeine Gefellichaftspflicht, we moge welcher namlich, ber Befammtzwedt, welchen ju erftreben man fie verbunden hat, auch wirflich burch gemeinschaftliche Unfirengung erftrebt, folglich, fobalb ober in fo fern an die Stelle ber urfprungfiden Naturalleiftung ober unmittelbar perfonlichen Thatigfeit ber Gefellichafts glieber fur ben Staatsgred bie funftlichern, und nur burch Gelbaufi wand zu unterhaltenden Unftalten treten, folder Mufwand gemeinfchafte lich bestritten, b. b. burch Beitrage fammtlicher Mitglieber gebecht werben muß. Sieruber taun im Allgemeinen fein Streit fein; Die Gowierige feit fangt erft an, wenn man bas Dag ber Beitrage zu beffimmen unternimmt. Es wird mohl sugegeben, bag nicht mehr, ale nothwen big ober wenigstens nublich ift gur Erreichung bes Ctaategwede, ven ben Burgern geforbert merben barf; aber mer enticheibet mit Burgerill figteit baruber, mas jemeils bagu nothwenbig ober nublich fei ? Det abgefeben biervon ift bie Sauptfrage: Wie viel fann geforbert merben unbefchabet bes nachbaltigen Ertrags? Denn nicht um ben Mufmanb einzelner Jahre handelt es fich (außerorbentliche Dothfalle abgerechnet) fonbern um ben laufenben ober regelmafig wie bertebrenben Inf manb. Dier ftellt fich nun fur ben Ctaat, als eine gur immermit renden Dauer beffimmte Gefellichaft, ber Grundfat bar, burch ben jabe lichen Aufwand ober burch bie von ben Mitgliebern einzuforbernben Bie trage niemals ben Capitalftod bes Bermogens anjugreifen, mil baburch ber tuuftigen Production ein Abtrag gefchabe, fondern blos vom Gintommen gu gebren. Das Gintommen aber ift entweber ein re bes ober ein reines Gintemmen, je nachbem man namtich bios til Regel boch nur ben icon ich aus andern Titeln mirfilib Steuerpflichn ber Babiung unterwirft; so beift tie Besteuerung eine indirecte, gunter g. B. 36fte, Arcfief, überdaufe Consumnion officuern, h auch noch endere vielnunge Steuern geboen.

Man hatte namiich eingefeben, bag bei aller Dube, vom reinen intommen ber Dation fich eine flare Unidaunug ober guverlaf: Berechnung ju verfchaffen, foldes both niemals und nirgends, auch balbmeg befriebigent, gefcheben tonne. Much batte man, theils burch occulation, theile burch Erfahrung, erfannt ober zu erfennen geglaubt, stheils abfolut ummöglich, theils wenigstens mit manderlei Rad)= den verenupft fei, bas Onftem ber biregten Befteuerung vollstanbig Bufubren , insbefondere mas bie Besteuerung ber im engern Ginne mannten Capitalien, b. b. ber activen Belbeapitalien betrifft. leiter batte man nicht umbin gefonnt ju bemerten, bag außer ben ab: luten Quellen bes Rationaleinfommens auch noch relative, b. b. für einzelne Glieber ber Dation fliefende, porhanden feien, namfich bie in ber Daffe ber Rationalproduction bereits vorindenen Guter, wenn fie unter ben Gliebern ber Dation von einer and in bie andere geben, fur bie einzelnen Empfanger ate Gintommen wiam fein tonnen, ohne in folder Gigenfchaft in ber Totalreduung faefubrt au fieben. Enblich war man inne geworben, bag auf bem bese ber blos birceten Beftenerung (fo mie biefelbe bisber in Uebung m) bie ungeheuren Summen, beren ber fortradhrend bober gefdraubte tantsbausbalt bedurfte, ohne alleu barten Druck, ober ohne Beraniaffen us allgu fauten Auffchreies ber Besteuerten unmoglich tounten bereinsebracht werden. Aus allen biefen Geknben nabm man jur in die eten Besteuerung feine Bustlicht, meiden ande viertlich, wes zumal is Verzehrung sie Beuter bereifft, eine eindeingliche, wenigstens nicht un fchindere, Rechtfereigung darin sinder, dies eine nach und nach nehreroffenweise, um die zu einem gewissen Grad auch nur nach selbsten ner Allusten (man kann ja entbebren) zu teistende Zadeiung umahbart fällte, als eine auf einman, oder boch sters in deveuerndern und ten umd durchaus unabhängig von freiwilligem Entschuss zu eissen kenticktung.

Auf folde Antiden beiläufig fithen fich bie heut gu Tage in Infauft, befindichen Seitenersteinen. Aber bie grofe Mederahl des Befeuft unter folder Ausbinn, und bat, unferer Meinung nach, nicht wi bos Recht zu feu fgen, sondern auch das, laut zu klagen über al-Soften, welches ihr eine geobere Luft, als geblebert ift, auftregt, walfeleb und den weiten Seiteraum, ben es ber Willifft abrieter, auflefeld werd den weiten Seiteraum, ben es ber Willifft abrieter, auf

unbestimmbar meitere Steigerung ber Laften gulaft.

Der erfte und Sauptfehler ber beftehenben Abgaben - the Steuerfofteme befteht barin, baf man babei ber Sauptfache, min lich bes Rechte. vergag. Man unterließ ju fragen ober ju unterio den (eber that es bles obenhin), wie weit bie Rechtsforberung be Staats an bie Gingelnen jur Steuergabiung gebe. Die Zufgabe, bie man fich feste, mar meift nur bie: wie viel fann an Abgaben w hoben werben ohne Beranlaffung thatigen Biberftanbes, ober am ohne Berminberung bes nach haltigen Ertrage? Dan ftellte nach wi nach bie Ibee auf, ober icharfte fie ein, ober feste fie ohne weitere E. weisführung als mahr voraus, bag bie Dation ober bie Gefammerbit falfo auch etwa ibre außerlich erscheinenbe Reprafentantin ober bie - Man gierung) bie Dbereigenthumerin alles in ihrem Schoofe erzeugte Gutes und bemnach befugt fei, fo viel bavon ju ihrem eigenen unmittelbe ten Gebrauch ju nehmen, als fie jeweils - nach bem Ermeffen bei Baupter - ju nehmen benothigt ober gewillt fei. Dan vergag aff bes, auch ohne ben Staat vernunftrechtlich anguertennenben, mitbin aus im Ctaat und gegenuber bem Staat bie volle Geltung anfprede ben, felbftffanbigen Rechts bes Privateigenthums und be Privatermerbung. Man behandelte bie Cache gerabe fo, als Eigenthumer und Erwerber auch in biefer Gigenichaft bios im Dien bes Ctaats ffunben und, wie etwa bie Bienen im Bienenforb, fich . fallen laffen muften, wie viel Bonig ber Bert fur feinen Gebraut berauszuschneiben und wie viel er bem Stock gur nothigen Dabrume laffen fur gut finbe.

Sodann aber auch bied vom Standpunft bed Calcuts, alfo et Eingeben in die Reinsfrage, betradter, seigt sich bie Lebre, die das fammter terine Nationalein fammen und nichts anderes ben Benerung unterwerfen wissen will, und babei nur in ber Sorgfalt is die machemmte weitere Production die Grenge ihrer Militate innder, ab burchaus und halte der je ich ich baber, weil dassschied nicht minder weitere



Simbpuntt bes Rechts einteuchtet, gwiefach verwerflich. Bas bid reine Gintommen ber Ration, wenn man von ben oben anbibern Pramiffen ausgebt? Allerdings, wenn fie fich als Gigen: Mimerin ibres Bodens und Mues, mas barauf erzeugt wirb, und auch Denebner und Erzenger betrachtet, blos basjenige, mas nach Abjug be Gras ber Boraustagen vom Werth ber Producte übrig bleibt, bi biefer Anficht aber giebt es gar fein Drivateigenthum und mebinen rechtlich gultigen Privaterwerb mehr, fonbern Mues wert bies bem Stante ober ber Regierung. Es muß hiernach bann but von bem Ertrage Miles abgezogen werben, mas als Bebingung bereibemgens ober als Boraustage ericheint. Die Ration in Buteng auf Die Rationalglieber ift fobann vom ofonomifden Ctanb. pat gied einem Unternehmer, 3. B. Fabritanten ober Landwirth, in Bem = feme Lobnarbeiter, Gewerbsgebulfen, und überhaupt auf die ge-Imman Birtbichafts ober Gemerbeuntoften. Stellt man fich aber auf In bebern, menigitens eblern, Standpuntt, wernach bie Ration ober Medimmtheit alles bas, mas ihren Gliebern gu Gute tommt, the nas jur Beburfnisbefriedigung berfelben bient, als auch fit fid fetbir-merthvoll gu betrachten, bemnach bei ber ofence wien Berechnung fich in Ginnahme gu feben bat, fo geigt es fich, bil miden Robeinnahme und Reinzinnahme ber Ration bei meitem mit bet nimliche Unterfchied obwaltet, wie greifchen ber Rob = und Amennahme ber Gingelnen, Die Robeinnahme Gingelner namlich, mi wenn fie groffere Drebucenten cher Unternehmer find, aberfteigt Im Reneinnabme meift um febr Bieles; benn fur ibre Drobuction # m Denge von Borauslagen nothwenbig, beren Gumme von be Rincimabme abgezogen werben muß, um bie Reineinnahme gu fiben Unter biefen Boraustagen ift eine Sauptrubrit ber Unterhalt der Irbeitelobn ber Gewerbsgebulfen und anderer Arbeiter. Die Come bicles Unterhalts und Arbeitlohns burd bie gange Ration fteigt mit Umfainben unenblich boch; aber fur bie Ration felbft ift fie nicht with ober meniaftens nicht blos Borauslage, fonbern gugleich mb Befteitung eines abfoluten Bedurfniffes, namich ber Erber Gieber, bemnach reine Musgabe, und baber ihr Des dings mittel, meldes aus ber laufenben Production hervorgeht, wirt. mreinen Ginnahme geborig. Rur die Behufe ber Probuction um für fich verbrauchten Ctoffe (s. B. Caatfrucht, Teuerungs. Ibnubung ber Geratbichaften u. f. m.) burfen von ber Gumme be Jahresproduction ober bes Robeinfommens ber Ration abgejogen biten, um jene bes reinen berguftellen. Die Ration verhalt fich bier # den ihr angehörigen Arbeitern wie eine große Familie, Die eine feminidaftlide Birthichaft fubrte, ju ihren eigenen Glie. bert Bas biefe bas Jahr uber bergebren, ohne Unterfchieb, ob fie mbeiten ober nicht, und ob viel ober wenig, ift eben eine Mus. fite ber Familie; und wenn biefe, als Frucht ber Arbeit ihrer Gliein, ben Stoff feicher Bergebrung, überhaupt bie Dedungemittel ber gemeinschaftlichen Beburfnisse, hereinbeingt, so erchnet sie dust bills unter ihre Reineinnahme. Was nech über seine Sodema hereiter geweinnen um als Ersparnis gunchlageiget wil das ist damn nicht loss reines Einkommen, sendem Veranden nicht von eines Einkommen — bei der Jannis und verenchsen ist mit jenne Ein reines Einkommen — bei der Jannis und der Mattien — tag alle einem Einzeinen dem Vermehrspursunde, berachteine der Wepreductien der Vermehrspursunde, beracht siehelt, der Verbauten eines Einkommen — bei der Jannis und bei der Verbauten der Verpreductien der Jahren der Verbauten der Verpreductien der Jahren der Verpreductien der Jahren der Verpreductien der Verpreductien der Verpreductien der Jahren Jahren der Verpreductien Verpreductien der Verpreductien verpred

Db man jeboch biefen ober jenen Begriff vom Reinein tommer ber Ration aufftelle; nimmer wird berfetbe gur Begrindung eine bem Recht wie ber achten Ctaatewirthichaft entipredenben Steuer fofenis bienlich fein. Sierfur zeigt allernachft ichen ber Umftanb bag uber bie Quote bes Reineintommens, bis ju melder bie Stener forberung anfleigen burfe, bie großte Meinungeverfcbiebenbeit (Einig meinen 14, Unbere ! bis 1, und noch Anbere 1 eber gar 2 [vgl. Den thien, Bielefelb, Polit, Ochmalg, Daldus u. 21.]) bertfchi Bare ubrigens bem auch nicht alfo, fo murben menigftens bie gegen wartig in ber Prapis beftebenben, faft uberall auf Die etel angeführte Theorie gebauten, Ensteme als ihrer eigenen Grundibee to: beriprechend ericbeinen. Das Reineintommen ber Ration, eb mat barunter blos ben Ueberfduß ber Gefammtprobuction über bi jum Bebuf ber Erzeugung von allen Gingelnen gemachten Bor auslagen verftebe, ober ob man noch ben von ben Gingelnen beit genen Arbeitelobn ober ihre mabrend ber Arbeit genoffene Unterbal tung mit bagu rechne, wird nach feiner mabren Grofe, ober nach einer auch nur annahernb ju befimmenben Cumme niemals ju er mitteln fein. Alle Berechnungen barüber find fowantenb, gum The auf willturliche Borausfehungen gebaut, und nimmer gu einem flare umd guverlaffigen Ergebniß führenb. Aber nehme man auch eine m irgend beftimmte Cumme als mirflich bie richtige, menigftens annabern richtige, an, fo ift bann erft unmöglich, ibr, als einem Bangen burch irgend eine Besteuerungsmeife beigutommen. Dan tann mid bie Ration überhaupt besteuern, fenbern nur bie eingelne Burger, und es ift meber fur bie ftaatemirthichaftlichen 31 tereffen, und noch weniger fur bas Recht irgend etwas gewonner wenn man bie Cumme ber ausgeschriebenen Stenern gmar als mit b angenommenen Gumme bes Befammenationaleintommens einem billigen ober ertraglichen Berhaltnis ftebend ertennen fann, ab baffelbe Berhaltnig nicht auch swifden ber jebem Gingelnen abgeforbe ten Cteuerrate und feinem, b. b. biefes Gingelnen, Rein intommen fattfindet. Dicht bie Dation in Gefammtheit Mt bie Steuer, fonbern bie Gingelnon gablen fie, und bie Steuersome gebort noch eber que Gefammteinnabme, als gur Gefammtusaabe ber Mation.

Bill man baber ein irgent befriedigenbes auf bie 3bee bes Reineintommens gebautes Steuerfoftem baben, fo ift bie erfte und urlaffichfte Forberung, fich über bas Reineintommen aller Gin-Inen eine flare Unichauung gu verfchaffen, b. h. mit moglichfter Buntaffigfeit auszumitteln ober ju erheben, wie groß folches Gintommen allen Burgern von I bis 3, bas heißt vom erften bis jum letten Bicht man fobann alle biefe, bet jedem Gingelnen inebefonbere ausmittelten Gintommensfummen in eine Sauptfumme gufammen; fellt biefelbe bas mahre Gefammteintommen ber Ration , und man hat fich aus bem Gelbe ber Sypothefen ober Phantafien

f ben Boten ber Birflich feit verfest.

Bei einer bergeftalt gemachten Berechnung bes Reineinkommens Ration ift man aller Breifel und Schwierigkeiten enthoben, welche ijeber anbern Berechnungsweise aus bem Biberftreit ber Theorien über n achten Begriff bes Rationaleinkommens entfteben. Der Streit ber ben Abjug ober Dichtabing bes Arbeitlohns ober ber begebrung ber Arbeiter bon ber Cumme ber Gefammtproduction ober ar ben Abjug blos bes nothwendigen, b. h. jur Dedung bes Bensunterhalts ber Arbeiter nothwendigen, Lohns, und bagegen Gin: danng bes fegenannten uberfluffigen ober uberfchuffigen Lohns laire superflu ) bort auf, und - mas ben Finangniannern nur ans mehm fein tann - bie Rechnung führt gu einer großern Gumme, bebe andere. Es wird namlich babei gwar bei jedem Gingelnen von einer Eimahme abgegogen, mas fur ihn blofe Borauslage ift, mentlich alfo ber volle Lohn, ben er feinen Arbeitern ju gabten bat, unterfchied, ob berfelbe groß ober flein ift; aber eben biefer Lobn, D mar gleichfalls ohne folden Unterfchieb, etfcheint bann bei je be m lefer Arbeiter als Gintommen, vergrößert alfo wieder bie mme bes Mationalreineinfommens, und eben fo jedes andere mannte blos reigtine, b. b. bles von einer Sand in bie ante gebenbe Ginkommen, wie g. B. Mieth = und Pachtginfe ober bitalimfe, bezahlt von einheimifden Schulbnern an einheimifdje Glanbiger. Juch bie Frage, ob überhaupt bei ber nach bem reinen Belf3= wamen gu bemeffenden moglichen Steuerhohe Die Gumme bes fur Rebensunterhalt bes gangen Boits nothigen Aufwands ben eigentlichen Probuctionstoften von ber roben Gintommensmaffe michen fei, bort nach unferer Theorie auf, ober vielmehr fie faun nach ibr eine befriedigende Begutwortung erhalten. Begnugt man simlich mit einer aus allgemeinen Daten - mit mehr ober Ber Beretlaffigleit - gefcopften Schabung bes Gefammteinkommens Ration und eben fo mit bem Abzug ber nach einer allgemeinen dhung angenommenen Summe ber fur bie Gefanuntheit neihigen



Unterhaltemittel; fo tann gleichwohl gefchehen, bag, mabrend bie & fammtfumme ber eingeforberten Steuern jum Gefammteinton men ber Dation in einem fo magigen Berhaltnif fteht, bag noch mel uber ber jum Lebensuntethalt aller Burger erforberlichen Gumme ber Steuer unberührt bleibt, bennoch Taufenden von Burgern burch be auf fie gelegten Steuerantheil jener Lebensunterhalt vertummert, taufend Undern nach foldem Berhaltnif weitaus ju wenig abverlan wirb. Dicht baburch, bag uberhaupt eine gur Dedung bes Letens unterhalts hinreichenbe Gutermaffe von ber Steuerforderung befreit biebe fonbern nur baburch, bag bei je bem Gingelnen indbefonbere bie it jum Lebensunterhalt nothige Summe folder Befreiting genieße, wird in Krage ftebenbe Forberung erfullt. - Es ift jedoch bie Forberun felbft, wenn fie namlich gang allgemein, b. b. in Begug auf Bobthabenben, wie auf bie Durftigen, erhoben wird, nicht de mal tegrimdet, und gwar meber wirthichaftlich, noch rechtlie, jenes nicht, weil fie eine, bem Umfang nach febr bebeutenbe und bei jur Sicherung bes nachhaltigen Ertrags gang unnothige Befchranten bes Steuerrechts ausspricht, und biefes nicht, weil bas Recht mis nicht als Gleichbeit, b. b. Berbaltnifmagigteit ber Befteuren forbert, Die Freilaffung einer und berfelben bestimmten Summe Milen aber eben jener Berhaltnifmafigteit jumiber lauft, unb, men fie ale Forderung ber humanitat ausgesprochen murbe, offenbar al weiter ginge, als ihr Grund. Der Reiche ober Boblbabenbe menn er auch nad Maggabe feines gangen Reineintommens beffener wird, behalt gleichwohl ben nothigen Lebensunterhalt und Mehreres beuber frei; nur beim Durftigen, beffen Reinemenmen taum om gar nicht jureicht, jenen Unterhalt ju beden, muß die barauf gelegte Steuer eine noch weitere Edymaterung bewirten und barum als per merflich ericheinen.

Um alfo mit Buverlaffigfeit ju beftimmen, wo und in welden Dage nothig ober gut fei, von ber Befteurung bie fur Dedung bet Lebensunterhalts erforberliche Cumme auszunehmen, und wie bod folde Summe im Gangen fich belaufe, muß man auch bie Bertheilung bes Gefammtvermogens ober Gintommens unter bie eingelnen Ctemen pflichtigen (alfo nicht etwa blos unter bie verfchiedenen Claffen berfelben, benn bier ift auch uur eine vage und ju Dichts fubrente Schatung moglid) tennen; und man muß baber abermal bis gu ben individuellen Bermogens : ober Emtommensverbaltniffen binabiteinen. um ein jener Ibee in Bahrheit entsprechendes Steuerfpftem ins Dufem ju rufen. Der Grundfat eines folden Spftems murbe namlich bann befteben, die nach bem Dafftab bes auszumitteinden Bermogens obet Gintommens jedes Gingelnen gleichheitlich ju beftimmende Steuerforderung. gwar an alle Ctaateangeborige, Die irgend ein Bermogen ober Ginfom men befiben, gu richten, jeboch ben Dachlaß ber gangen Steuer wer eines Theiles berfelben in allen Gallen und in eben bem Dafe gu to willigen, wo ober in fo fern burch ihre vollstandige Eintreibung bem werpflichtigen bie nothigen Subfiffengmittel entgogen ober verfum-

De ein soches Softem, besten Sbee wohl im Allgemeinen die Wiemg, anbeiche, auch praktisch ausschieden, oder im Fall der Bemg, ob wenigstend bie Ausschieden, mit allgu vielen Schweitzigkeiten
e almagesen sonligen Bachtebilen verknüpft sei, so die erne architekten
publichen genangesende gleit, zu welchem der gerade Weg nur sehr
er pudspilich ist, auf kung gerählten Um wogen, wenn auch minvollfähnig git erreichen, dost wellen wie fehrer untersuchen. Wie
wan und seet zur Darstellung des Wierespruchs der in der Regel
klich bestehen den, und slieft von den nationaleienemisslichen
sonlten geschneibeit verschieligten Seuterspieme niet den ihnen and zum Berunde liegenden ober eigens zu ihrer Nechtsertigung ausgeen Kontelien.

Das Reineintommen ber Ration foll ber Gegenftanb Befteurung und biernach bas Reineinfommen jebes Gingelnen bielmehr ber Reinertrag bes jebem Einzelnen guffebenben B. thums ober von ihm betriebenen Gewerbs - ber Dafftab Beben instefondere treffenden Befteurung fein. Diefer Grundfat ift effmbarem Biberfpruch mit bem oberften Titel ber Steuerforberung, ber, wie man anerkennt, auf ber Gefellichaftspflicht bes gu bruemben rubt. Diefer Titel namlich geht gegen Derfonen, bie bemfelben gemaß als Schuldner bes gemeinen Befens ertennt; ble burung bes Reineintommens ber Ration aber ober bes Reinrags ber Befisthumer und Gemerbe hat blos Gachen ober Eragniffe im Auge, von welchen ber Ctaat gewiffermagen vermoge bingliden Rechts, als mare er Miteigenthumer, einen I fite fich in Unfpruch nimmt, ohne Rudficht auf Die Perfon ober prefeniten Berbaltniffe, ober aberbaupt einen perfonlichen ulbritel bes Befigers ober Erzeugers.

Die Beffeurung bes Reinertrags j. B. eines Eleinen Grunbes, beffen Früchten ber arme und etwa arbeiteunfahige Befiger nicht ben zwolften Theil bes Jahres bindurch leben fann, fieht im mpruch mit ber Freilaffung bes Remertrags ber Urbeit & B. bermittelft berfetben bas gange Jahr hindurch von Mahrungeforgen nim, nach Umftanben mobl auch ju ansehnlichen Ersparugen be-Dieners ober Gemerbegehulfen, und hinwieder Diefe Tung mit ber Befteurung bes oft tummerlichen und precaten Bere bes armen Zaglobners oder bes fleinen, faft nahrungelofen andwerters. Man fieht, bag uberall nur Gaden, coer auch mirbar productive Arbeiten, woraus allein, wie man meint, Reinein tommen ber Ration befieht, im Zinge gehalten merund baf man bes bem Gingelnen gufliegenden Einfommene, n es aus fogenannten unproductiven Arbeiten flieft, eber auch, bas Product berfetben nicht bem (blos befoldeten) Urbeiter felbft, to einem Unternehmer gehort, eben weil es, wie man meint,

bas Rationaleinkommen nicht vermehrt, gar nicht gebenet. Aber : mehr! And ein anerkannter Sauptbeftanbtheil bes Dationalverme bas Capital, wird großentheils gar nicht ober menigftens nicht in Sand bes Gigenthumers besteuert, fonbern in ber Sand bes Son nere, wenn namlich biefer es ift, welcher es g. B. gum Untauf jur Beurbarung eines Grundes ober jum Betrieb eines Gemerbes Sandels verwendet. Witer nimmt biefes Cuftem, wenn es ben Lebensunterhalt nothwendigen Cold bes Arbeiters von Steuer befreit, babei gar nicht auf ben Arbeiter als Denich, ober Staatsangehörigen Rudficht, fenbern blos als arbeiten Rraft ober als Bedingung ber Production; es ift ibm um ben Lebendunterhalt ber Ctaatsalieber an fich, fonbern um Fertbauer ber Production ju thun; es fieht in bem Belt eine Sabrifationegefeufchaft ober eine Schweigerei. Enblich aber wirft burch bas Deer von indirecten Stenern allen fruber gegegenen cul wieder um, und belegt burch biefelben, mit feinem Sauptprincip fdreienden Widerfprud, anftatt bes Gintommens ober bes trags gerade ben Gegenfas berfetben, namlich bie Musgabe bie Borauslage. Es thut biefes, moburch ber Celbftwiderfprud ! noch weiter vermehrt, mit Berlaffung ber Bahn einer, nach Buverla feit wenigffene ftrebenben, Berednung, ja faft in's Blane bin weil namlich (fowohl in bem Total= Ergebnif, als - und Mil noch weit mehr - in bem Grachnis bezüglich auf Gingelne) bird abhangig von Bufattigfeiten ohne Dag und Babt. Wenn alle biefe Dangel in's Unge faffen, fo folle ber Fortboftanb ober langere Ertragen fo verlehrter Stenerfpfteme ein billiges Erftaumen tegen. Doch troften fich Biele mit bem, mas einige Finangmanner Beidwichtigung ibres Gemiffens, ober gur Rechtfettigung ibrer mie mer befchaffenen Steuerforderungen, gern als eine allgemeine Babel geltend maden mochten, bag namlich auch eine im Princip ober rei Standpunft ber Theorie fehlerhafte Steuer burch hingern Fortbeffen fid felber beile, b. b. in bas Botteleben und bie Bottemirthich bergeftalt vermachfe, bag, ohne Unterfchieb, mer bie Borausbegabten leifte, gleichwohl bie befinitive Bablung nur von ben mabrhaft Pfic tigen, b. b. nach bem Berhaltnig bes Meineinkommens oder Reinerreit geichebe. Bir wollen anerkennen; etwas an ber Cache ift mel Manche, nach ihrem nachften Titel ober Sug verwerfliche Steuer gleit fich burch bie mittelit des Berkehrs gefchehende Uebermatjung von eine Derfon auf die andere, ober von einer Claffe auf Die andere, meniaften einigermafen ober annahernd aus: allein biefe blos bie und ba ftatiffe bente, babei immer von mandgerlei Bufalligeriten abhangige und burden feine fefte Berechnung gulaffente, auch jedenfalls nur bochft unvollfill bige Mudgleichung tann feine Dechtfertigung fein fur ein - fatt ed adte Principien, gumal bes Rechts - auf bles vage Borausfebungen gebantes, und Die Beilung lebiglich bem blinden Bufall ober ber 6 felbit überlaffenen Bechfeiwirtung ber Burgerclaffen vertrauendes Steue m. Eine burchgerissende Resport des Seinerwessens erscheinte ausgeste des beite geschauern Forberungen der Staatstinningen und ben thagtich lauter werdenden Klagen der durch der Lögfen eine unerüßisiche Ausgede für unsere Zeit. Bur beimen gist aber von Aufmen nebtog, von dem des wirtss sich als eine Princep des Keineinsommens vorr Reinertrags sinaufgeftigen zu abedeum, ammentich gut einem Rechtsprintig, mit der wiedem sie des wirtssichsstinden im Einstang zu segen, d. b. b. ihm zu unterechte, alle mich werter anzumenhen ist, als des Recht es erfaubt.

Reineinkommen und Reinertrag tonnen nimmer als eigentliche destitel ber Steuerforberung geiten; bochftens tonnen fie bas Dag wirebicaftlich unnachtheiligen Ginbringlichfeit ber Forbes betimmen, ober ber beharrlichen, b. b. nachhaltigen Bablungsbes Chuftners: aber bie Chulbigfeit felbft muß einen beben, weil Bablungefabigfeit und Schulb nicht eines und baffelbe a. Sa. felbit bies wirthichaftlich betrachtet, bat jenes gepriefene mip, außer ben fcon oben bagegen angeregten Bebenten, noch meis be nadftebenben gegen fich, bag einerfeits auch burch bie blofe Bemang des Reinertrags bie funftige Probuction faft nothwendig berwied, indem ber Befteuerte ben Betrag ber Steuer, mare er bas m fini geblieben, entweber als Unternehmer gur Bermebrung feines Sergebrer bas mem beebueten Arbeitern Befchaftigung und Berbienft, bemnach brauerung au großerer Probuction, wurde gegeben haben. Und ums schot if Elar, bag eine felbit uber ben Betrag bes nach ber gewohn-Men Berechmung bes Reineinkommens hinausgebenbe Steuer feineswegs Dimuntia bie funftige Production ober bas funftige Reineinfommen bember, indem bis gu einem gereiffen Grabe bin ihre Birfung fein se, ben Befteuerten entweber qu großerer Fleifanftrengung, Bermebrung ber Production, ober ju großerer Sparfam: bet, ale jur Berminderung ber Musgabe, ju beftimmen. Und nicht wither einteuchtend ift, bag, je nach ber Bermenbung ber Steuern, wheinbere nach bem Berbaltmif ihres Burudfliegens in bie berthemen Claffen ber Gefellicaft, fie gar mohl eine Belebung ber Inbie ober überhaupt ber Production bewirfen, bemnach fur bie Buan reines Gintemmen ichaffen tonnen, wo man etwa noch gar beraus calculitt bat, ober basjenige vermebre, meldes man bereits d wiefigi vorhanden ertennt. Davon, bag bas Princip, welches bie Imasfibiafeit mit ber wirflichen Schuldigfeit verwechfelt, in ber Conau gam ungemeffenen Forberungen an bie Reichen fubren mollen wir gar nichts erinnern, indem bie biesfalls inconfequente Im ber Regel bie Reichen fcont und nur bie Mermern brudt,

Des Rechtsprincip fur bie Befteurung, für meddes in jemilde allgemein bie Brillifohiteftliche ber Staatsangebeigen wat, feriad ohne bemielben bei ber praftiden Amendong getreu gu fabn, meb niber beftimmt burch bie 3bee ber Gleichheit, b. b. Emus feribe.

hier, weil die Wohlfchern bes blügerlichen Bereines niche Alten in dem Maße justließen, durch die Idee der Berhältnismasige Rad dem Maße vor Theilinahme an den Wohltnismasige Bad dem Maße vor Theilinahme an den Wohltnissen Graatsvereines soll auch die Beitragspflicht (weiche nach den it ichem Erschäuffigen der claifficten Ctaaten an die Grüfe fast der jen Summe der ursprünglichen Wirgerpflichten getreten ist) fich nie Wielches fill nur diese Maße.

Bom Staat empfangt suporberft ein Jeber ben Schut fur fi Per fon und feine Familie, ein, Jebem gleichviel werther ober mit ftens feiner verschiebenen Werthschabung nach fiar ju Tage liege Beremalen empfanglicher Schus. Die Familiengahl groar to eine solche Berschiebenheit begrunden; boch tritt ein jebes Familien auch im eigenen Ramen, etwa als werbenber Ctaatsburger , auf, wirb, wenn er einmal bie Gelbftfanbigfeit erlangt bat, gleich ande feine Schuld an bas Gemeinwefen abtragen. Billig mag man bi bon biefem Umftanb megfeben, weit foldes ber burftigern Ciaffe bere haft ift, und weit gleichwohi neben ber Steuerpflicht noch einige mit. gleichmäßig von allen Burgern verlangte Leiftungen ubrig bleiben fin fonbere etwa bie Miligpfiicht, b. h. bie Pflicht, bas Batedant vertheibigen), weiche ale Erfat fur ben perfonlich empfangenen Ca mochten weltenb zu machen fein. Uebrigens mare vom Standpuntt ! ftrengen Rechts eine, im Berbattnif ju ben Untoften bes Derfonenfon ftebenbe, bemnach jebenfalls nur geringe, Ropffteuer nicht ebm bebingt verwerflich, unter bem Borbehait bes ben Armen gu bewille ben Rachiaffes. Gie murbe auch feinen galle, felbft nicht von mein bie Sobe berjenigen Steuern erreichen, welche unter ben faft uberall ftebenben wirflich bie Ratur ber Ropffteuer an fich tragen, menn ohne ben verhaf'en Damen berfelben, wie g. B. bie Gal'g freuer überhaupt bie auf bie gemeinen, Beburfniffe gelegten Berte rungsfteuern.

ung gietuen.

In Bejug auf die, abgesehn von dem personiichen Schus, winterfindende Abelinahme an dem Wohlthaten des Etaatverbankers et einem der Allahehtet aber fommenden oder que junissticken ett darkeit so wehlt geeigneten Massach, als die Größe des Vermögen und Erwerdes. Auch von Schup der Egensthums und Orwerdes ganz vorglagisch die Auflige und Poliziels eilen errichtet und im enderender Abangetiet, die Alfrege und Erhodung des Wohligendes seiner wie der Gesammtheit ist die Aufgabe der ehtern Schaufender die fich er wieden aufgaben der der der Gesammtheit ist die Aufgabe der ehtern Schaufender der die ziehen der die ziehen der darkeit die Jissach auf die einer den diese Gesam außeren Angriss siehen die Die jownaten, oder es kommen werigstens die Kleiche der für Webel des Eraufsganzen in Krieg und Arreben zu machende Amsterdam der Aufgaben eines Verfage Erwerbes im Stande ist, sie die nichtlichten und der Auf zu verfageste, nicht von der Webel werden und der Auf zu verfageste, nicht wie der die kleichen und der Kept in der Aufgabe eines Bestate Erwerbes im Stande ist, sie die Aufgaben eines Bestate Erwerbes im Stande ist, sie die Aufgaben eines Bestate Erwerbes im Stande ist, sie die Aufgaben eines Bestate Erwerbes im Stande ist, sie die Aufgaben eines Bestate Erwerbes im Stande ist, sie die Aufgaben eines Bestate

win Staat beffen Angebeigen fich darbiten. Gang genau freimit diefes Berhalmis niemals fein; altein est fit wemigliens anbernat richtig, auch in ber Ameendung einiger weitern Kerification
is mediciternde Bestimmungen empfinglich; umd so lange fein volle
mener entspeochendes aufgesunden wird, mag man um so uneborubte sich mi eines halten, da es gugleich auch den wirthsich afra
den Interessen zusog umd jedenstalle seine eintruckende Billisse feine
ken bei den menen galte Berfahnbagen und billis Dereienden empfielt.

Bie aber ift ber theoretifch mohl anguertennende Grunbfat: "Je: m merbe befteuert nach Maggabe feines Bermogens und merbe," auf entiprechenbe Beife auch prattifch auszuführen? alkanbig ober auf mabrhaft genugende Beife nicht anbers, brech eine nach bem Bermogens : und Ginfommensverhaltniß jebes agelnen bemeffene, allgemeine und alleinige Bermogenes Eintommensfteuer; annabernd jeboch auch burch (amar gefona, bod ausnahmstofe und verhaltnigmaßige) Besteurung aller ein= dinen Sattungen und Gegenftanbe bes Befiges und Ermerbs. Bei ber Bermogens: und Gintommensftener wird ber Geammeguft and bes Bermogens jebes Gingelnen, folglich ber Schuls waftand nicht minder als Befit, Forberung und Enverb ober Enverbsbedeit ber an ihn gu richtenben Steuerforberung gu Grunde gelegt. Mat von eingelnen Theilen ober beftimmten Gegenftanben feines Befisthums bat er Steuer zu begablen, fonbern nur von allen Sammengenommen, b. b. nach bem Ergebnig ber uber fammts Metin : und Daffippoften angestellten allgemeinen Berechnung ober ragefocherten beglaubigten Angabe. Findet eine folche allgemeine Bermonduntersuchung ober Aufnahme bei fammtlichen Staatsangeborigen bur, fo mirb bie aus ber Bufammenrechnung bes Bermogens (ober Ginbemens) aller Steuerpflichtigen fich ergebenbe Totalfumme bes auf Beife allein mit Buverlaffigfeit ju ermittelnben Gefammt = ober Ausnalbermogens berglichen mit ber Cumme ber gur Beftreitung bes Emantbebarfs nothigen Steuer, und es bestimmt fich hiernach ber Steuermiel ober bie Steuerrate fur jeben Gingelnen von felbit. Beimmungsweife und bei biefer allein ift es moglich und leicht, bie gum bensunterhalt nothige Gumme - nicht mehr und nicht weniger - willig frei gu geben, mas bann auch billigermagen bei Dichtarbeis ta (b. b. Arbeitsunfabigen ober Berbienftlofen) nicht minber als bei ben Beiern ju gefcheben bat. Daß übrigens bei ber Gintommensberechs mer bas reine Ginkommen in Betrachtung gezogen, b. b. von be Rebeinnahme alle ju Bewirfung berfelben nothige Borauslage abgejogen werben muffe, verftebt fich von felbit. Es wird aber bas meil nimlich folde Borauslage alebann meift wieber als Ein-Anderer ericheint, Die Zotalfumme des von ber Steuerfors berg ereichbaren Rationaleinfommens feineswegs bedeutenb vereingert, minete, verglichen mit ber fonft gewohnlichen Art, bas Reineinkommen we Mation ju berechnen, noch ansehnlich erhobt.

3mei Sauptbebenten indeffen fieben ber Ginfuhrung foll allgemeinen Bermogens : und Gintommensfteuer entgegen. Buvorberit Gehaffigfeit ber Bermogensunterfuchung, und bie Unaum taffigteit ber blos von ben Steuerpflichtigen vorzulegenben Faff nen; fobann bie Schwierigfeit einer bem 3med entfprechenben Ga sung und Bufammenrechnung ber vielfach verfchiebenen Bermbe und Gintommenstheile ber Quellen. Das erfte Bebenten jeboch fil auch bei anbern Gattungen von Steuern, namentlich bei ber Gemet fteuer, bann auch, was jumal bie Gehaffigfeit betrifft, bei verfchi nen Urten ber inbirecten Steuern fatt, und eines großen 3me willen mogen Unannehmlichkeiten leichter gerechtfertigt und ertragen ben, als um nur geringeres Intereffe. Uebrigens beftunben ja eigentliche Bermogens = und Ginkommensiteuern wirklich ichon (menn gleich nur ale Ergangungs., nicht als alleinige Steue fie find alfo einzuführen, wenn auch befdmerlich, both nicht moglich.

Das zweite Bedenten, welches namis in der Schwierigent. Berech nung liegt, hat zumal batin seinen Grund, baß mir nicht Bermégenes und nicht blos Eintommen fleuer, somdern eine vo bundene Bermégenes und Eintommenssteuer verlangen. Wie buies, dem Begriff nach verlentlich verschiebenen, Gefen ober Gegentlich zu einer Summe vereinigen? — Und — was noch vorangst zu beantworten ist — warum soll überhaupt solche Bereinigung ftaftieden?

Benn bas ofonomifche Princip vom nachhaltigen Ertrag ! bas Gintommen (und zwar nur bas reine), baber, wenn vom Be mogen bie Rebe ift, nur bas fruchtbringenbe ober beffen win Ertrag, besteuert miffen mill; fo forbert bagegen bas Rechtspin bie Befteurung eines jeben Befigthume, welches übrrall von Ber ift und wofur man ben Schut bee Staate in Unfpruch nimmt. auch bas wirthich aftliche Intereffe miberftreitet foider Beftemi bes unfruchtbaren Befisthums wenigftene in bem gatte wenn baffelbe in ben Sanben eines mobihatenben Befiters, mit namtich bie bafur ju entrichtenbe Abgabe aus anbern Quellen gu ftreiten vermag, fich befindet. Denn es ift eine offenbare Begriff verwechstung (fliegend aus ben unflaren Berfiellungen vom 90 nalreineinfommen und aus ber an bie Sachen anftatt an bie Ded nen gerichteten Steuerforberung), wenn man bie von einem Gegente ju bezahlenbe Steuer fur ibentifch halt mit einer aus bemfelben, & aus beffriben Fruchten zu beftreitenben. Dandes Befittbum ift. bin blos burch ben freien Billen bes Gigenthumers ober burch beffen fculben ober Berfaumnif unfruchtbar, anderes tann meniaftens au S gemacht und fobann biefes fruchtbringend verwendet werben, und genbs lagt fich ein Grund auffinden, welcher ber Gefellichaft gur Pf machte, ben, jebenfalls mit gleichviel Mufwand, ale ber Sous fruchtbringenben Bermogens etheifcht, verbundenen, Schus bes unf



und welches in ber Sand eines wohlhabenben Befigers fich befin-

Bad jebod, nach unferem Bintejp, Bermsgen und Einkommen, jides gesondert, sondern nur beibe zus am nen, den wahren ihm der Steuerschuld für jeden Einzelnen abgeben können, und dech ziel dartige Größen einer Zusammenrechnung fähig sind, so muß ein beite im Zusag siehende Zactoren ein ziel cha artiger Anna gemacht, d. h. es muß entweder alles Wermsgen nach einer blie Schaung in Einkom men der wan delt oder alles Einschunden und einer blie Schaung in Einkom men der wan delt oder alles Einschunden tatifiret werden. Das legtere ist die vertheilisaftere, b. h. minder nac und zugeleich ein klareres Resultat darbietende Wethode, wie wollschunden Lurzen Anderungen erbellt:

Bur Ausgleichung ber verfchiebenen Arten bes Capitalver: ens unter fich genugt, bag man bas fruchtbringenbe nach feimabren und bollen (mithin gang vorzugeweife nach bem Erbeftimmten) Berth (fo mie etwa berfelbe bei ber gewohnlichen drung ber birecten Steuer, namentlich ber Grund : und Saufer: gefchitt wirb) in bie Steuerrolle aufnehme, bas nicht frucht: genbe aber nach Berfchiebenheit ber Umftanbe (je nachbem es g. B. factifc unfruchtbar ift, boch jum Ertrag tonnte gebracht merben De etwa ein englifcher Garten ober ein tobtliegenbes Gelbcapital felder fruchtbringenben Bermenbung nur burch Bertauf und meis Benutung bes Erlofes empfanglich - wie g. B. Bucher, Runftwerte w. - ober gar nicht empfanglich ift - wie etwa ein blos fibeis uffarifch befeffener Schmud, eine Zimmervergolbung u. f. w.) nur ober nur gu 1 ober nur gu 1 ober 1 ober 1 u. f. w. bes fonftis Editungswerthes in bie Steuer giebe. Ein großer Spielraum ift bem billigen Ermeffen eroffnet; unferem Grunbfat genugt bie Forseinigen Unfchlage; wie groß, b. b. welche Quote bes mah: Berthe ausbruckend er nach ben bier vorfommenben vielfachen Unterfein folle, bies gu beftimmen ift nicht unfere Mufgabe. Gines berlangen wir unbebingt, namlich bag bie eigentlichen Belb= tallen ober Activforberungen, welche bie gewohnlichen Steuer= sang außer aller Beruhrung laffen, mit in bie Steuer gezogen a, und gwar bie hopothecirten nach ihrem vollen Renuwerth, dem aber - ihrer geringern Gicherheit und großern Beweglichkeit - entsprechend geringer. Eben fo murbe bas gur Betreibung ber sithfchaft ober eines Gewerbes ober Sanbels nothige fire, fo wie id ben felbft jeweile wieber erneuernbe Betriebscapital nach bollen Große aufzunehmen, bie gur Unterhaltung bes firen (4. B. ber Kabriteinrichtungen, Mafchinen und Wertzeuge u. f. m.) Bummen aber gleichfalls capitalifirt und bergeftalt, namlich als all einer alljahrlich nothigen (im Durchfchnitt berechneten) Boraus: bon ber Gumme bes firen Capitals in Abgug gu bringen fein.

Bas nun das Einkommen bertifft, fo find biejenigen Arten bef-

bar vermenbeten ober angelegten Capitale fliegen, burch ben Be fchlag eben biefer Capitale bereits in Rechnung gebracht. Das Gir men aber, meldem tein foldes barrendes Befisthum gum Grunde erhalt naturlich eine gang andere und mefentlich geringere Scha Benn namlich bie Grundrente - bargeftellt etwa burch ben in ober mahricheinlich zu erhaltenben Dachtichilling - ihre gang ti Capitalifirung burch ben meift nach ihr (burch Multiplication a. B. 20 ober mit 25) ju berechnenben Grun bwerth erhalt; fo fann ger bie Rente, melde blos perfonlicher Ermerb, fei es nun Art folb, Unternehmungegewinn, Penfion, Bitmengehalt Apanage u. f. m., ift, burchaus nicht auf biefelbe Beife capite werben, weil bier bloges Gintommen (und gwar theils mehr, weniger fanbiges, theils mehr, theils weniger gelichertes) we bort aber neben ober aufer bem Ginfommen auch noch bas in liche Capital, ober ber bleibenbe Fond, woraus bas Gintommer flieft, im Befit bes bie Rente Geniegenben ift. Gelbft bei leb langlich en und burch einen feften Rechtstitel geficherten Renten. Befolbungen ober Denfionen von Staatebienern, wird mit Billigteit bie Balfte jur Grundlage ber Capitalifirung gu nehmen, affe Gange etwa blos mit 10 gu multipliciren fein. Gine noch weit gen Capitalifirung aber muß fatt finden bei nur miberruflich verlit Bebalten und bei blos geitlichem Arbeiteverbienft, fei es burch lobn , Taglobn ober burch Arbeit fur eigene Rechnung in Landwirth Bemerb, Sandel ober geiftiger Thatigfeit. Uebrigens mirb auch bie Arbeitefabigfeit (wofern namlich bie Gelegenheit gum Ber nicht fehlt) in ben Unfchlag aufzunehmen fein (wenigstens bei @ beren übriges Ginfommen ben Lebensunterhalt nicht bedt, ober ! auf gange ober theilmeife Steuerbefreiung Unfpruch machen ), bod ftebt fich nur die gemeine Arbeitefabigfeit, nicht aber bie bol 3. B. funftlerifche. Die lebte fam nur nach bem mirflich fati benben Berbienft in Rechnung tommen. Gine vielfache 26hin je nach bem Grab ber Gicherheit und ber Dauer, findet bier fatt; es ift leicht moglich, burch einen, nach bem Ermeffen ber Berfia jener Abstufung entsprechenben Ruf ber Capitaliffrung, alle Rechts Billigfeiteforberungen gu befriedigen. Gine blos ein fur allemal, ohne Musficht auf periodifche Wieberholung, fatt findende Ginnabme, ein Lotteriegewinn, eine empfangene Schentung, ein aus einer ven ten Speculation bervorgegangener Bewinn, wird gar nicht gu capital ja (wenn nicht gang befondere Titel zu einer eigenthumlichen Befte aufgeftellt merben) nicht einmal nach bem einfachen Betrag in bie rechnung aufzunehmen fein. Erft bann, wenn eine folche einmalige nahme gur Erwerbung eines bauernben Belisthums verwende als ein wie immer geftaltetes Capital nubbar angelegt ober iber ein Befingegenftand baraus gebilbet wird, fallt fie billig, wie anbere Befitthum und Copital, in bie Befteurung.

Wir enthalten und ber umftanblichern Entwidelung ber für bi

meine Bermdgens und Gintommenfteuer in ben voranftebenben Gaben mentifc aufgestellten Brincipien. Die Beit ift noch nicht ericbienen. bie prattifde Regliffrung ihrer theoretifch taum beftreitbaren Der ju erwarten mare. Theils bie allen vermöglichern Claffen, ja felbft Individuen ber Richtvermöglichen, gemeinschaftliche - cheu vor bemogens faffion, ober gar Bermogene unterfuchung wiberfett ber Ginfubrung biefer Steuer. Mehr noch thut es ber Gaoismus Reichen ober ber fonft in ber Gefellichaft hoher Stehenben, mithin berbaupt ber Ginflugreichern, welche namlich gar wohl einfeben, baf fie bem Coftem ber allgemeinen Bermogens : und Gintommenfteuer wiel mehr gablen mußten, als nach ben jest beftebenben Goftemen; endlich tragt noch bie Allgemalt ber Uebung ober ber Gewohnheit, es Schlendrians und bes langft eingewurzelten Borurtheils bagu bei, bie seberungen ber gefunden, jumal rechtlichen, Bernunft in Bezug auf Steuerwefen vielleicht noch auf lange Beit praftifch untraftig zu machen. Be felbft anerkennen mancherlei wirkliche Schwierigfeiten ber Ausführung befdranten baber gur Beit unfere Forberung gern auf ein Abgabens felem, welches bem 3med meniaftens annabernd entfpreche und melaus baber, wenn es auch eine Ungahl nach bem Begenftand verfchies bener Steuern in's geben ruft, bennoch gu feinem entferntern Biele bie thunlichfte Realifirung ber Joee hat, jeden Gingelnen nach Dag: sabe feines Bermogens und Gintommens ju beffeuern. Dabei bubigen wir aber teineswege ber Unficht berienigen, welche meinen, bag, bas Steuerfoftem auch welches es wolle, die vom Recht geforberte Intgleichung gwifchen ben Claffen und individuellen Mitgliedern ber Ges Saft von felbit burch bie Ratur ber Dinge, insbefonbere burch bie Birtungen bes Bertebre fich menigftens nach Berlauf einiger Beit unfehtbar einftellen werbe. Bir halten vielmehr biefe Deinung fin eine verberbliche und unfelige, weil bas Bewiffen ber Steuergefebdes ber einschliffernbe und gu ben willfurlichften Bebrudungen ermunternbe. Mer auf feiche von felbft fich ergebenbe Musgleichung, auf folche Uebermitjung ber von einer Glaffe getragenen Laft auf andere bagu mehr Beeige wie ober marfirlich Berpflichtete gebaute Calcul ift fcmantenb, funbamente be und in ber Regel burchaus falfch. Wenn 3. B. - um nur einige uldillegende Berbaltniffe gu beleuchten - eine auf bas Brob ober auf bu Cala gelegte Abgabe bamit gerechtfertigt werben will, baf fich biermb auch ber Dreis bes Arbeitlobns erhobe, bemnach, ohne reelle Bes bindung ber Arbeiter, baburch mur bie von ben Arbeiteberren, alfo wa ben Reichern, ju leiftenbe Abgabe erhobt, ober auch überhaupt ben Confumenten ber verschiedenen Arbeitsproducte eine für fie leicht Mingiche Preiserhobung bereitet werbe; fo muß man bagegen fragen: un bie Erbobung bes Arbeitfobns auch im Berbattnif ber Rinbergabl fint finben? fobann, wirb fie nicht eine Berminberung ber Rach. frage nach Arbeit berverbringen ? wird fie auch benjenigen Arbeitern, melde eben barum ober aus anbern Urfoden feine Arbeit erhalten, ju gut femum? - unt wernus fellen Richtarbeitenbe, b. b. Arbeiteun:

fahige, 3. B. Greife, Bitmen, Rinber, melde blos von ben Binfen il eigenen ober ber elterlichen fleinen Erfparnif leben, fich enticutbigen? Eben fo, wenn ber burch bie Steuer erhohte Preis bes Brobes, bes Bei u. f. m. eine Berminberung ber Confumtion bervorbringt unb burch ber ganbmann, um feine Erzeugniffe an Dann gu bringen, gum S taufe unter bem Preife genothigt wird, und wenn überhaupt burdy manderlei, meift auf ben Grund gurudfallenben. Steuern bie reine Gran rente ericopft ober bod meit uber Gebubr und Berbaltnig belaftigt mirb. 1 entichabigt ben Gigenthumer, b. b. bie Grundmaffe ber Ration ? C Preisfteigerung ift nicht in feiner Dacht; bas Gefes ber Concm reng bestimmt bier ben Dreis; und wenn ber Bauer auch in ber Gigenfch ale Arbeiter ben jum Lebeneunterhalt notbigen Lehn fich noch ermerben fa (beim Anecht allerbings wird biefes ber Rall fein, beim Gigen thum feibft aber oftmale nicht), fo begiebt er jest menigftene in jemer a Eigenthumer feine Grundrente mehr ober blos eine mefentlich s ringerte. Run wird man freilich fagen: wenn biefes auf bleibenbe ober Id ger bauernde Beife ftatt findet, fo fintt eben ber Preis ber Grun ftude, und bie Raufer berfelben begieben nun gleichwohi wieber bie ibn billig gebubrenbe, b. b. im Berhattnig ju bem auf ben Antauf verwenbet Capitale ftebenbe, Brunbrente. Aber barin liegt fein Troft fur Die gan Daffe ber gegenmartigen Befiber und ihrer Familien. Gie a baben ben fcmerglichen Raub eines mehr ober minber großen Theils ibr Capitale, ihres moblerworbenen Eigenthums, erfahren. Es ift auch te Eroft fur Mile, melde einen Grund erft urbar machen, ober burch tel fpielige Anlagen verbeffern, alfo ein - ber Steuer willen burchat nicht fleiner geworbenes - Gelb: und Arbeit Scapital bineinlegen, me des ihnen bann boch bie gebuhrenben Binfe nicht tragt. Es ift enblich te Eroft ober feine Entichabigung fur bie Ration, welche vielmehr in b allgemeinen Berringerung bes Grundwerthe und ber Grundrente an be Sauptbestandtheil ihres Gefammtvermogens und Reineinfommens b empfindlichfte, felbfteigene Ginbufe erleibet.

 Mistiffe ber Dachthaber fallen folder Beilung burch bie gutige Ratur man!), die badurch unmittelbar - und mare es auch nur fur furge - bewirtte Berletung und bie, jebenfalls auf mehr ober meniger Gingels musgeglichen fortiaftenbe, ober bei ber Uebermaljung auf Anbere fur berfeiben noch barter werbenbe, Befchwerbe bleibt immer ein entfcheis ber Grund ber Bermerfung. Rur wenn bie Steuer an fich auf einem ben Befreuerten lautenben giltigen Titel ober Forberungsgrunde beruht, win Seite ber Staatsgewalt Alles, mas von ihr abhangt, gefchehen ift, bie vom Recht gebotene Gleichheit ober Berhaltnifmaßigfeit ber Laftemerberguftellen, mag fie bemienigen, mas bann noch meiter burch bie ber Dinge gur Bervollftanbigung jener Brederreichung ober überhaupt Eteichterung ber Laft fur bie ber Erleichterung Bedurftigen bewirft wirb, Befriedigung gufeben, und über bas, mas biesfalls nicht gefchiebt, fich Imbigen, weil es bann nicht mehr ihr gum Bormurf gereicht. Co mirb . 3. menn bie bei allen Gingelnen berumgebenbe Steuerforberung einen jeben midde genau nach Maggabe feines Bermogens und Ginkommens in Ungenommen bat, jeber minber Bobihabenbe allerbinge fuchen, bie von m pu bezahlende Steuer entweder burch vermehrten Arbeitefleiß ober Erfparung an entbehrlichen Genuffen, ober aber - mofern bie But feiner Stellung ihm foldes moglich macht - burch Uebermalgung auf Andere, namentlich burch Preis feigerung ber benfelben gu verleufenden Guter ober Arbeiten - wieber hereinzubringen, und es wirb, gumiburd bas lettere Mittel, in ber Regel einige Uebermalgung auf Bohls menbere fratt finben, mas bann factifch ein Gutes ift, und feinem Rechts. berten unterliegt. Kindet es aber auch nicht fatt, ober nur in geringerem Bafe, fo ift gleichwohl gegen bie Regierung fein Grund ber Rlage porman, wenn nur bas von ihr fefigeftellte Steuerfoftem auf bie naturs b. b. nach Berhaltnif bes Bermogens und Einkommens fleigenbe -Chubiafeit ober Beitragspflicht aller Gingelnen bafirt ift.

Em foldes Steuerfoftem murbe nicht nur jenes ber alleinigen (unb men Ginielnen perfonlich nach Dagabe ber Befammtfumme Sefines und Erwerbe bie Forberung ftellenben) Bermogens : unb Cintom menefteuer fein, fonbern auch fcon basjenige, welches alle Battungen bes Bermogens und Gintommens, folglich bie Sachen feibft, ohne Unterichied bes Befigers ober Erwerbers, feinem Anfpruch werburfe und fur jebe folche Gattung eine eigene ober befonbere Etener aufffellte. Mile Guterquellen, jumal aber jebe wirtlich menfliegende Ginnahme, als Grundrente, Arbeitfold, Un : ternehmungegewinn und vielnamiger Capitalgine murben nach bie-Ereuerfosteme mit verhaltnigmaßigen Abgaben belegt, bemnach bas ber birecten Befteurung baburch in moglichfter Bollftanbigfeit in Mussefcht werben. Dan hatte biernach juvorberft eine wohl regulirte Grund feuer umb Grundgefallfteuer, fobann eine Sauferfteuer formiftens in Bejug auf biejenigen Saufer, beren Werth nicht ober in fo fern breits in bem Unichlag ber von ihnen aus bewirthichafteten und eben bober veranschlagten Grundftude mit enthalten ift), alfo eigentlich eine



Steuer auf ben, aus bem Saus zu beziehenben ober burch Gelbfiberoben erfparten. Dietheine. Es folgte hierauf ble Gemerb freuer, in enthaltend nicht nur ben Arbeit folb, fonbern auch ben Ertrag bes Ell richtung scapitals (ale Gebaube, Dafcbinen, Gerathichaften aller I und jenen bes Betriebscapitals (wogu bie Unterhaltung ber Chaif tungegegenftanbe, fobann ber Arbeitlohn ber Bebutfen und bie Unichaffel ber ju verarbeitenben Stoffe u. f. w. gehoren), auch etwa ben mit Buverfitti erwartenben Unternehmungegewinn (nach magiger Durchfchn rechnung), und alle Gattungen ber Inbuftrie (fomit unabbangig ven Grundfteuer auch bie lanbliche, wie bie flabtifche) umfaffenb. Bu bie faft überalt vorbandenen. Steuern mußte aber nothwendla noch bie fo viell angefochtene und boch vom Recht unbebingt geforberte eigentliche Canit lienfteuer tommen; weil ohne fie ein Sauptbeftanbthell bes Dationale mogens und eine Sauptquelle bes Gintommens ber Gingelnen vom Beime ben Staatslaften gur empfindlichften Befchwerbe aller Richtcapitallften mil grofer Benachtheillaung bes gemeinen Befent befreit murbe. Bur Belle rung ber unter ben bieber aufgeführten Guterquellen noch nicht enthalten ober nach einem andern Dafftab zu fchabenben Gintommenbarten, a. B. folbungen, jumal ber Privat : und Corporations : und Gemeinbebeblenfin (benn bei Staatebienern ift bie bleibenbe Befolbumgeftener großtente illuforifch), fobann bes aus ber Musubung freier Runft ober Biffenfon fliefenben; bem Lohn fur mechanische Arbeiten nicht mobl zu veraleichen Ehrenfolbe, wie jenes ber Mergte, ber Gadymalter, Gdriftfteller u. f. murbe eine eigene Steuer einzuführen fein; und es befteht biefelbe auch bath in mehrern Staaten, wenn auch unter verfcbiebenen Kormen und Benemme In ber Regel wird fie ale Claffen fte uer ausgefchrieben. b. b. erhohten Raten ober Procenten je nach bestimmten Abstufungen ber Ginden mensfumme. Aber ble Korberungen bes ftrengen Rechts maren nicht beite bigt, wenn nicht auch noch fur bas unfruchtbare, namentlich fur bas Delle liarvermogen eine, jeboch allerbings maffige, Steuer gelegt murbe. Undeutung bes bier ettog billig aufzuffellenben Befteuerungefufies ift foul oben bei ben Gaben über Die allgemeine Bermogenes und Gintommeneften gegeben. Much ift nur bie Frage ob? bier von Wichtigfeit, b. b. gum Ga gen bes Guftems gehorig. Ueber bie Frage wievlel, wenn einmal bas Il ausgemacht ift, wird man fich leichter verftanbigen. Gelbft eine Sopfi feuer findet in biefem Goftem einen Dlas, weil in ber That auch 1 Ropf ein bem Schut bes Staats ansprechenbes, und wenn gleich an und fich feinen Ertrag abwerfenbes, boch fur ben Befiger werthvolles Gut & Unfere Unficht baruber baben wir bereits oben ausgefprochen. Wenn the in fo fern eine Bergebrungefteuer nach Gegenstand und Birtung Ratur einer Ropffteuer annimmt, fo mag auch fie gleidymaßig gu vertheil gen ober mit bem Rechtsprincip ju vereinbaren, jeboch auch in biefer Gige Schaft menigftene ale eine unnute Beitlaufigeeit in Erreichung em gang leicht auf bem geraben Weg gu erreichenben Biele gu migbilligen fein.

Rur bie fogenannten indirecten Steuern find nach biefem Suften ungulaffig. Ihre Ginfuhrung, fo lodend und verfuhrerifch bie bafur

gettenb gemachten Grunbe feien, wirft allen Calcul, welcher ber Beitemung gum Grunde liegt ober liegen foll, wieder um und verwas win auf ben Boben ber Billfur. Die inbirecten Steuern baben De bie Bergehrung jum Gegenftand ober gewiffe willfurlich jum ber Creuerforberung erftarte Sanblungen ober Ereigniffe, Die wienn ober Ausgabe aber ift ja bas gerabe Begentheil ber nach beprinciplen ber Befteurung unterftebenben Erwerbung, und nichts mberfinniger, ale bie Behauptung, baf jeber nur vergebre, wenn ober in mer bei Bermbaen ift und bag bemnach bie Bergehrung ein wirflich vorber Einkommen ober Befittbum fund thue. Man vergebrt - in ben n allein ober vorzugsweise in Betrachtung fommenben Gegenftanben bes Beburfniffes - nicht eben wenn man Gelb hat, fenbern wenn Beburfnif brangt. Dan vergehrt oft auf Grebit ober mit er = matem Gelbe umb bie inbirecte Steuer erfchwert fobann auf tprannifche liefe bie Schuldentaft bee Beburftigen. Ift aber bie indirecte Steuer gar maf Banblung en ober auf Ereigniffe gelegt, bie weber mit Erwerb at Benuf in mabrem Bufammenhang fteben, fo ift fie nichts anberes Band und als Berbohnung bes beiligen Eigenthumsrechts. Musgenom: biren find blos jene Sanblungen ober Greigniffe, melde gugleich einen Bitempfang von Staatswohlthaten bei bem gu Beffeuernben mit bo fiben ober in Unfpruch nehmen, wofur alfo auch ein Pracipualbei: trag burch eine befonbere Abgabe nach Billigfeit gu leiften fein mag. Bierbe abbren bie nach billigem Berhaltnif ju foldem Borempfang (affo nicht bemifig, wie in ber Praris gewöhnlich gefchieht) gu erhetenben Gerichts-Definitagen, Gebubren ober wie fonft benannte befondere Abgaben.

Das alle Sauptgattungen bes Befiges und Ermerbe windert in Anfpruch nehmenbe Steuerfoftem ift mit jenem, welches bie Celuige Bermogens : unt Ginfommenfteuer eingeführt wiffen will, in h im idereinstimment, bag es fur Begrunbung feber Steuerferberung Rechtstitel fur nothig balt und folden Rechtstitel in ber Theil: nahme an ben Bobithaten bes Staatevereine, gefchat allernon nach bem Dag bes Befiges und Ginfommens (worunter ber Genuß mitt fcom mit begriffen ift), am ertennbar genaueften ausgebrudt findet. bit aber wefentlich verfchieben von ihm barin, bag es fich an bie Sachen in Ermerbe quellen ale folde halt, nicht aber an die Perfonen ober winden Berbaltniffe, bag es gewiffermagen jene Cachen und Quellen bebaftet mit einer Schulb gegen bie ben Schut (wie eine Art von Mannag) leiftenbe Befammtheit betrachtet und baher, wegblidenb von allen Bethaltmiffen bes Befteuerten, ihn lediglich als Befiber jener beftimme Etaben ober Gumahmsquellen mit entfprechenben Abgaben belegt. Bei Wan Erftem farm alfo feine Rebe fein von Abgug ber Schulben und eben frang (mit Ausnahme etwa ber Claffenftener) von Freigebung ber gum Ithensunterhate notbigen Ginnahme, ebenfalls nicht von Berfichtis mubre perfontichen Erwerbefahigleit, es fei benn in fo fern biefe foft auch ale eine mit einer eigenen Steuer gu belegende Sache ober Quelle erfcheint. Die alte, bes felbfteigenen Erwerbe burchaus unfahige

Dedung bes Lebensunterhalts nothige Gumme erreicht.

Ungeachtet biefer mefentlichen Rachtheile und alfo nur unvolltommen Rechtsbefriedigung murbe man gleichwohl foldes Onftem ber Befteurung ber Cachen anftatt jener ber Perfonen fich gefallen laffen tonnen, wemm wenigstens bie Bollftanbigfeit ber Musfuhrung ftattfande und wenn mit feine Reinheit burch Beimifcung von noch andern Steuern, blos auf bas Princip bes Sabens ober Rebmens gebaut finb, gerall Aber bie faft burchgangig in Musubung befindlichen Spfterne unte fteben biefem boppelten Bormurf. Dicht nur befreien fie - wegen fallde Unwendung bes Grunbfabes vom nachhaltigen Ertrag eber von ber 26 fteurungefabigfeit blos bes Gintommens, - bie unfruchtbaren, b. t. fein Ginfommen abwerfenben Guter nicht (wie Rabrniffe, Roffbarteiten Runftfammfungen u. bergl., auch baares Gelb) ober nur auferft gering fmi Schloffer, Luftgarten u. f. m.); fonbern fie geben fogar 1 ober 1 bes gefamm ten Rational : Gintommens (b. b. bes Gintommens ber Gingelnen) frei, nim lich bas, wiewohl fruchtbringenbe, Gelbeapitalvermogen, ober bie unge beure Maffe ber von Drivat : und Staatsglaubigern bezogenen Binfe; wie wenn fie jum Erfas fur folche Mangel befto grokere Gummen burch inble recte Steuern eintreiben, fo gefchiebt biefes theils auf folden Megen, men auf (wie bei ben Bergebrungefteuern) nicht blos bie von ber birectet Steuer verfcont Bebliebenen, fonbern Mile, alfo auch bie burch bie felbe bereits uber bie Gebuhr Belaftigten, gleichmafig ober auch mid gang gufalligen, mit bem Bermogen in gar feiner Berbinbung frebenben. Berhaltniffen ober Bedurfniffen, ins Mitleiben gezogen werben; ober es men ben gar, mit volliger Berlaffung alles Rechtsbobens, rein mill furlig aufgestellte Unlaffe, Ereigniffe ober Sanblungen, welche namlich eine leichten Gelegenheit jum Daden ober Sabhaftmerben barbieten, gur Steum erhebung, und fur melde es bann gar fein Dag und Biel mehr giebt, benitt ober migbraucht. Go bie ben Erfat ber Bermaltungs : ober Erhaltungete ften ober bie billige Schatung bes Borempfangs überfleigenben Poftrame Strafengelber, Juftig = und Poligeifportein, Schentungs . auf Immobilienvertaufsactife u. m. a. Bon ihnen allen. fo wie wit ben übrigen, etwa minber permerflichen Arten ber inbirecten und von ieme ber birecten Besteurung reben wir umftanblicher in fpater folgenben ein



Artifeln. Sier genuge es, auf Abgaben und Abgabenfoftem einen gemeinen Blid geworfen ju haben.

Bur Bervollftanbigung foldes Ueberblicks find, ba wir bisber nur bie elbabgaben, ale bie heut gut Zag welt vorherrichenbe Gattung ber-, im Muge batten, noch einige Borte über Raturalabgaben

Rur im gang einfachen Buftanb ber burgerlichen Gefellichaft, worin eis feits Die Staatebeburfniffe noch fehr gering und gu beren Befriedigung is bie unmittelbaren Leiftungen ber Burger, theils ber Naturalaufwanb dgend find, anderfeite aber wegen Mangele an Bertehr ben Staatsanges tigen fchwer ober unmöglich ift, fich bie gur Steuergahlung nothigen Belb. ttel ju verfchaffen, tonnen Raturalabgaben als gwedmaßig und t ericheinen; und bergeftalt beschaffen mar auch wirflich ber Buftanb ber ten Stagten, ale bie Raturglabgaben barin auffamen ober ale porberrs mbes Saushaltungefpftem fortdauerten. Bo immer fie noch befichen gerechtfertigt merben wollen, muffen auf fie, in Bezug auf Da B und ertheilung, biefelben Grunbfabe angewenbet werben, melde fur bie Ababaaben vom Standpunfte bes Rechts und ber Rlugheit aufzustellen

Daffelbe gefchab freilich nur febr unvollkommen in ienen roben Beiten. in man fie einführte; benn nicht bie Ctaatewelehelt that es, fonm fie gingen eben aus bem factifden Buftanb jener Staaten gleichs s factifch bervor und murgelten, mas inebefonbere bie mittelalterlis en Staaten betrifft, mehr in bem Boben bes, ju beren Bau und Ginricha gebantenlos migbrauchten, Privatrechte, ale in jenem bee acht fent lich en. Das Staatebaushaltungefnitem, bas folches, aus beiben are gemifchte ober Britterrecht ju feiner Grundlage batte, namlich bas mannte Patrimonialfoftem (beffen nabere Charafterifirung wir em eigenen Artitel vorbehalten), wich enblich bem, ber Ibee nach rein bem fentlich en Recht angehörigen, land esherrlich en ober mahrhaft faats= btlichen, welches jeboch feineswegs rein, fo wie fein Begriff es erfot, eingeführt marb, fonbern mit einer Menge von Trummern bes alten trimonialfpfteme vermifcht und belaftet blieb. Deben ben jest aus bem ten Titel bee offentlichen Rechts eingeforberten Steuern, b. b. ben aus efellichaftepflicht von allen Staatsangehorigen als folden gu leiften-Beitragen, ließ man meift bie alten Patrimoniallaften fortbefteben, obon auch fie großentheils im Urfprung mahre Steuern gemefen maren und ir im Berlaufe ber Beit - wenn auch gum Theil fortwahrend gur Bebedfung Etaatebeburfulffe bienenb - nach Gegenstand, Mag, Erhebungeart und hemagbarteit bie icheinbare ober wirfliche Eigenschaft von Privatichuls lateiten angenommen hatten. Die bieber nur einfach Pflichtigen weben nunmehr aus gweierlei Ziteln jugleich, mithin in geboppeltem Bafe ju Beitragen angehalten, b. h. es murben nicht nur bie mahrhaft pri= atrechtlichen gaften - wie Gulten, Bobenginfe, Erbginfe u. f. m. ben ben neu eingeführten Steuern forterhalten (mas recht und billig mar), Den auch bie - urfprunglich als Steuer aufgelegten, b. h. aus Titeln offentlichen Rechts, j. B. gur Befolbung ber toniglichen Gewaltstrager,

überhaupt gur Befriedigung irgend eines öffentlichen Beburfniffes eingefort vielnamigen Abgaben, beren rechtliche Ratur und Gigenschaft man entwebe geffen hatte ober aus habfüchtigen Motiven überfah. Die großere Babl berfe wenigftens ber nach bem Gewicht ber Laft großere Theil beftand aus Ratu abgaben, boch maren auch gar manche in Gelb ju entrichten. gleich unten (unter ber Rubrit grundherrliche 2 baaben) einen nabern auf fie merfen. Sier bemerten mir noch, bag unter ber Berrichaft been Onfteme folde Abgaben gum Theil foggr noch fcmerer ale unter jener bet murben; inbem einerfeite mehrere ebevor blos factifch aus bem Titel ber malt, melder nirgend auszumeichen ift, eingeforbert murben, mabrent jest fie ju recht i den Schulbigfeiten fempelte burch ben aufgeftellten Ge fas, baß ber Staat ober bie Staatsgewalt (vermoge bes fegenammen eminens" ober "außerften Rechts," welchem eine fnechtische Juni beng faft bie Bebeutung eines allgemeinen Eigenthums uber alle S und Guter beilegte) befugt fel, von allen feinen Ungehörigen fich geben leiften zu laffen, meffen immer er bedurftig fei, und anberfeite folche Be miffe mit ber fleigenben Civilifation fortwahrend großer und ausgebebner ben. Dergeftalt erhielt jumal bas Liefer un as : und bas Stagesfrot foftem eine faft grengenlofe Erweiterung, jenes jumal im Rrieg, biefe Frieden und Rrieg. Much bas Ginquartierunge = Goftem, wornad Quartiergeber auch die Abgabe ber Berpflegung jugemuthet wirb, ift ein Meuferungen jenes beillofen Grundfabes, baf ber Staat gu nebmen be tiget fei überall mo er etwas feinen Bedurfniffen Bufagenbes fin Bir werben in eigenen Artitein ju jeigen fuchen, bag ber Grundfas ift, und bag feine Folgen verberblich find, bag namlich ber Staat im Rothfallen fur feinen Dienft in Unfpruch nehmen und fich queignen Miles, meffen er erweislich bebarf; bag er aber bie baburch einzelnen In rigen ober Claffen (inebefonbere ben Lanbleuten) ober Gummen men fonen (s. B. ben Bewohnern eines Begirte) quaemutheten Opfer nicht um gelblich, fonbern nur gegen gerechte, aus ben Mitteln ber Gefammt leiftenbe Bergutung forbern burfe. (G. bie Art, Ginguartien Lieferungen, Staatefrohnben.) Rach bem bis heute noch si in Musubung befindlichen Softem jedoch gefchiebt folche Berautung ni fonbern man verlangt eben (befonbere im Krieg) was man braucht, und wem man es am leichteften erhalten fann, ohne Entichabigung und Rudficht auf die von ben Leiftenben ohnehin ichon getragene allgemeine erlaft. Unter biefen Umftanben erfcheinen fonach bie Raturalabanben blos factifche Bebrudung ober ale mit Mutoritat gusgeubte Beranbut

 uldar llegenden, theils auf ihn zurlakfallenden Steuern, ist rechtsverlesende unfamikeit. Wir werden dieses auskührlich in einem eigenen Artikel darthun. Non einem in der peusken Beit (zumal von Lak) gewochten Processia.

Won einem in der neuesen Beit (jumal von Log) gemachten Borfchsag, bem Spstem ber Naturaladgaden in so fem gurdcziefere, baf eftensewege die Eteuer im Naturalfen entitchet, webi daer ber dieset eine Bette ber bierete naturalfen methodet, webi daer ber dieset naturalfen gulfen die Bette berechte naturalfen gulfen die Bette berechte bestemmen, auf da gemachten werden follen, sondern nach einem auszumittenkom die die Bette di

11. Gemeind edh gabem. Die allgemeinsten, namentlich die Rechtes bestätze für blesstenden find para mit ienen. Die wie für die Scaatsabagden gliedt haben, übereinstimmend; dech, in ihrer Ameendung auf die beser Nature des Gemeinde verkands und der dadei in Sepache sommenserklichtige, führen sie zu westentlich gerichticht erfalste den Relutaa-Wittereden dem der die eine Auflichtige der die der der die die der die der die die der die die der die der die die die der di

Semelndehaushalt. Dagegen werfen wir gleich jest auf die III. Grunde ober gutsherelichen, lehn oberelichen u. f. w. leibherelichen Abgaben einen allgemeinen Blick, boch, wie bei den taats abaaben, und wordehaltend, won ben wichtgarn berfelben noch in

nen Artifeln ausführlicher zu hanbeln.

Diefe Abgaben, beren Ungabi Legion ift, tonnen abermale auf bret affen gurlidgeführt merben. Gine umfaßt biejenigen Abgaben, bei melwenigstens nach ihrer jegigen Geftalt, wenn auch nicht überall nach m Urfprung, bie privatrechtliche Ratur vorwaltet, b. h. mo bie nahme folder Ratur nicht im Biberfpruch fteht mit ber Befchafeit ber Abgabe und jugleich unterftust ift burch all gemeine, bie Bertoung eines privatrechtlichen Urfprungs beurfundende, historische m auch nicht auf bestimmte Pflichtige ober bestimmte Bereflichtungen beriebenbe - Daten. Es fann bier namlich blos von Abgaben eines urn Urfprungs bie Rebe fein, und welche, in einem großern ober fleinern nit, ale bergebrachte, von einer gewiffen Claffe von Grundbefibern beiner all gemeinen Regel, wenn auch in Bezug auf einzelne Grunbe befonberer Bestimmung bes Dafes ober ber Beit u. f. m., ju tragenbe ben bertommen, und beren bleibende Rabicirung auf ben Grund Boben, ohne Unterfchied bes Befigers, meift aus ber 3bee bes Gi= nthums ober Mit = ober Dbereigenthums eines Grunbheren Bins : ober Erbainsherrn ober Lehnsherrn gefioffen ericheint. Bon Leis men, melde permoge neuerer, urfunblich porliegenber, freier und gemer Privatvertrage-(wie Pacht, hopothecirtes Darleben, Leibae= agenertrag u. f. m.) einem fpeciell Berpflichteten ober beffen fpeciellem beinachfolger obliegen, fprechen wir hier nicht; fur biefelben find eben rein privatrechtlichen Grundfabe maggebend, und bie Mufgabe ber

Staatsgefetgebung ift hier blos, mit ihren Rechtebestimmungen fich für Butunft möglichft genau an bas zu halten, was vom Bernun ftrecht solche Berhaltniffe im Allgemeinen vorgeschrieben ift.

Eine zweite Claffe befteht aus ben Abgaben, welche, fei es aus verlaffigen biftorifden Grunben, fei es nach ber Datur ber Leiftungen unb Art ihrer Bererbung, ale bem offentlichen Recht entfloffene Laften Bund thun, ober auch, welche nach eben folden Ertennungsgrunden als miberrechtliche Bebrudungen, ale bloe factifch, burch Unmagung Bewalt, aufgelegte Burben ericheinen. Golder Abgaben giebt es allerbin eine Ungahl, und man bat, wenn man ihre traurigen Bergeichniffe burda einerfeite bie Robbeit und Principlofigleit ber Gefengebung jener 3et au beflagen, und anderfeite, namlich in Bezug auf Die blos factifch auf tommenen Raften gleich viel Unlag, bie Erfinbungstunft ber mittel terlichen Bornehmen, Die ba weithin und großentheile burch Schwerte malt uber freien Boben und freie Bewohner ju Grundherrn und Leibben fich aufgeworfen, und bann folches angemaßte boppelte Gigenthum, burch bas andere und ohne eigene Arbeit, fur fich fo eintraglich, als bat Rift und Gewalt immer moglich zu machen gefucht haben, gu bewunden ale uber bie baburch begangene Berhohnung und Diebertretung ber bei ften Menfchen : und Burgerrechte ben tiefften Ubicheu gu empfinden

len ift.

Diefe brei Arten von Abgaben, bie wir gufammen mit bem aff meinen Ramen "grundherrliche," ober "Patrimonialabgaben geichnen wollen, fommen barin mit einander überein, bag fie alle w fach gemeinschablich, junachft bas Emportommen ber Lanbwirt fcaft burch Diebertretung und Entmuthigung bes Bauernftanbes bernb, baburch aber auch bem gefammten Dationalwohlftanb tiefe Bunbe fchlagend find, fobann bag fie burch ihre vorherride Ratur wie burch ihre Ungahl und Weiterverbreitung bie Barbarel Beitalters, worin fie ihren Urfprung nahmen, fund thun, und bal alle von bem Beifte ber Deugeit, ber ba ein ben Rechtsibeen umb gelauterten Principien ber Staatswirthschaft hulbigenber ift, bie 21 fcaffung bringenb forbern und mit Buverficht erwarten. Ded allerbings nach ber Berfchiebenheit ber aufgeführten brei Claffen eine große Berichiebenheit in Bezug auf bie Grunbfage ertennen, wornach bie 26 bfchaffung in Uebereinstimmung mit Bal und Politit gefcheben tann und foll.

Die Abgaben, welche nach ihrer Befchaffenheit, b. b. nach ja

Britmg, morin fie befteben, und nach ber Regel thres Fortbauerns iten Bererbung ober Uebertragung bie Datur von pribatrecht. attunbenen, wenigftens ins mabre Privatrecht übergegangenen, fo tragen, wie Grundginfe und Gulten, überhaupt folde, it ben Pflichtigen feine anbere Belaftigung, ale bie eines auf einem be mbenben und mit bemfelben übernommenen - boch nach bem benben Recht unauffunbbaren - Paffivcapitals mit fich fuhren, wofen nicht ihr ertviefen vorliegenber obet boch mit bober Bahratheit angunehmenber hiftorifcher Urfprung fie als wirfliche Steuern, malt bem offentlichen Recht angehörige Laften, barftellt, blos Untoffen bes Pflichtigen abzulofen. Die Befebgebung bat ber barauf ju befchranten, bemfelben juvorberft bie Bobithat ber m feftgufeben. Die Billigfeit aber wird wenigftens fo viel forbern, mm bie mit Erhebung ter Abgabe fur ben Berechtigten verbundes Antofen, capitalifirt, von bem Capital ber Bruttoabgabe abgiebe bif man, wenn auch bem Guttheren ble Muftunbigung geftate rab, bem Pflichtigen, welchem hierburch eine fruber nicht gehabte ber Ca-Dirmy ben Erfat gemabre, enblich auch' baf man, feibft wenn ber auffundet, in Ermagung bes fur ben Berechtigten aus ber mering eines Capitals ftatt einer jebenfalls ben ungewiffen Erciga bet Beit preis gegebenen Rente fliegenben Bortheile, unb bann didothi rechtlich immer etwas gweifelhaften Urfprungs fol-Reuten bie Capitalifirung nicht gang fo boch beftimme, als ber gemirig ubliche Binsfuß fonit mit fich bringen murbe.

Dagegen werben bie Abgaben, welche - nach ihrer Eigenschaft, I and Inhalt und Dorm ber Leiftung, ober nach erwiefen vorliebifterifchen Urfprung - bem offentlichen Recht angeboren, meiche offenbar auf Unrecht, b. h. auf Unterbrudung ober marurlicher Rechte gegrundet find, ohne Beldftigung bes Mbet Pfichtigen mit einer Lobtaufsfumme abgufchaffen, b. b. Photige gang unentgelblich frei gu fprechen fein. Bei ben bis beffentlichen Rechts - wie namentlich bei ben urfprunglich Beienern auf ben Grund gelegten Abgaben - wird bier jeboch Daffett, baf fie bem Pflichtigen, nach ben neu eingeführten Steuer= nicht als bereits aufhabenbe Steuerlaft angerechnet, fenbern ber ber nen eingeführten allgemeinen Befteurung forthin ihm abgefein werben feien. In foldem Falle war, wenn auch etwa nicht bie alte Struer, fo boch bie, ohne Berudfichtigung ber alten aufgelegte, Ben Etener ein Unrecht, welches nicht anbere geheilt merben fann, mentgelbliche Befreiung von ber alten Laft. Gine anbere alsbann, ob nicht bem bisher Berechtigten eine Enticha: Mang aus ben Mitteln ber Gefammtheit gebuhre fur bas burch Bilen biefer Gefammtheit, b. b. burch bie gefengebenbe Autoritat Sichebene, bod von ihm bisber mit gutem Glauben ausgeubte, nobl Etatti : Berifon. 1.

auch auf privatrechtlichen Begen und unter laftigem Titel erwer jebenfalls bisher unter bem Schut ber Befete geftanbene Recht? foldes maa allerdings in bem Ball fattfinden, wenn ber bisber rechtigte ober fein Rechtsvorfahrer bie Umveifung auf ben Begna Abgabe von ber Staatsgemalt unter einem privatre dtli Titel-erhalten, nicht aber wenn er ben Bejug bios ufurpirt auch in ber Gigenfchaft ale Gelbftlanbesherr ober politifder gerichtlicher Bemaltstrager, welches ju fein er fpater aufbi genoffen bat. In lettem Falle wird bas ftrenge Recht ibm tei Entfchabigungeanfpruch querfennen; boch mag mitunter bie Billigfeit Politit, Die humanitat fur einige Entschädigung fprechen; und es folche etwa auch in Solge einer fruberen pofitiven Gemabi fung ober einer nettentftanbenen ftaats : ober bunbesftaatsgefest Berpflichtung (wie namentlich Urt. 14 ber beutschen Bunbefacte in gug auf bie Debiatifirten eine folde bochft freigebig gefchaffen gur Rechte = ober gur politifchen Rothwenbigfeit merben. Bas aber fcon nach ihrem Begriff ale miberrechtlich ericheinenben ! ober Leiftungen betrifft, mogu alle Leibeigenichaftelaften unt fur folde ober fur immoralifche Berpflichtungen (wie bie ben primae noctis entfprechenden) feftgefesten Reluitionsgebubre gablen find, fo ift flar, bag fur biefelben, wenn auch ibr Begug t für Privatrecht geachtet murbe, gleichfalls meber vom Pflichti noch pon ber Gefammtheit ein Erfas zu leiften fein tann; von nem nicht, weil er bie Freifprechung von einer ale ungerecht aneri ten Laft vermoge Rechtes forbert, ein jugemutheter Lostauf teine Freifprechung ift, von biefer nicht, weil, wenn auch t bie Befehaebung ein factifch bestandenes Berbattnif in Cous n ober eine von ben Starten gegen bie Schwachen ausgeübte Bebru bulbete, ihr biefes teine Berpflichtung auflegt, folches fur imme thun ober, wenn fie jenen Schus auffunden, jene Dutbung gurue men will - wogu fie nicht nur bas unverlierbare Recht, fonber beilige Pflicht bat. - bem bisber factifch im Befit Geftanbenen nen ungerechten Bezug erft abgutaufen. Dur wieber, wenn bie Staa walt ale Staatsgewalt einem Ungehörigen einen folden Bezug unter pri rechtlichem Titel verlieben, ober wenn fie bie Garantie bafur moge politiver Reftfebung zu leiften batte, tonnte von einer & fchulbigfeit im Ralle ber Aufhebung bie Rebe fein. Sat fie aber als Staatsaemalt, fonbern fchlechthin ale juriftifche Perfon ben fi chen Begug veraugert (a. B. als Bugeborbe einer verfauften Dom ober hat ber bieber Berechtigte benfelben im gemeinen pripatrecht Bertebr von einem fruberen Befiber erworben, fo finbet Bein fchabigunge : Unfpruch ftatt; weit ibn ja Diemand gu taufen gwang, weil er miffen tonnte ober mußte, bag ber Gefetgebung bas Recht bie Pflicht guftebe, mach jebesmaliger Rechte: lebergeugung bie pi rechtlichen Berbaltniffe gu regeln. Es ift eine erft in ber nemeften ju Gunften ber Privilegirten, aufgetommene, aber bochft feltfame

abenteuerliche Behauptung, bag nicht nur fur jebes, einem Staatsaneinen auf abminiftrativem Beg aus Grunben bes Gefammtwohls wene beftimmte Befisthum ober Recht ber Erfat muffe geleiftet fras allerdings eine unleugbare Rechtsnothwendigfeit ift), fondern md, wenn bie Gefeggebung burch eine allgemeine Beftimein bisher von ihr anerkanntes Recht mobificirt ober aufhebt, bafammelichen baburch in Nachtheil Berfesten folder Erfat gebuhre. bie romifchen Raifer nach Ginfuhrung bes Chriftenthums bas frutefanbene Recht bes Baters, feine Rinber ju verfaufen, bemeten umb enblich aufhoben, haben fie wohl bafur allen Batern eine Schabigung ausgeworfen? Und follte in Bezug auf bas noch bars there Recht ber Leibhertlichfeit uber frembe Derfonen und beren er und Rinbestinder nicht gleichfalls geschehen durfen, mas in Beauf bie eigenen Rinber mit allgemeinem Beifall gefchehen ift? mabr! jebes blos pofitiv eingeführte, fei es ausbrudlich feftges e ober etwa nur ftillichweigenb gebulbete, Recht unterfieht ber fortcenb freien Berfügung bes gefengebenben Billens, melder es ins fin rief ober zeitlich bulbete, aber niemale burch folche Geftfebung Dulbung fich unwiberruflich ju binben ober jeber anbern Gelbftbes mung gu entfagen ben Ginn noch bie Macht bat. Rur mas einer beren Mutoritat, ale bie Staatsgewalt ift, entfleuft, namentlich bie unbedingten Feftfegungen bes Bernunftrechts, ift unantaftfür bie Gefengebung.

Bu ben Abgaben biefer zweiten Claffe, welche, wenn ihre Abichafe pom Recht ober von ber Rlugheit geboten wird, nach ben aufgestell-Brundfagen, jebenfalls ohne bem bisher Pflichtigen gugumuthenbe foabigungsteiftung abzuschaffen find, menn auch mitunter, je nach haffenheit ber Umftanbe und hiftorifchen Berbaltniffe, ber Gefammtfolde Entichabigung obliegen mag, geboren, außer ben oben bes ften, urfprunglich als Laften bes offentlichen Rechts, b. h. als aats fewern auf bie Gtunbe ober Perfonen gelegten Leiftungen, bie Beeten und andere vielnamige Abgaben berfelben Ratur, Dann bie urfprunglichen Gerichteabgaben, benen nach veranberter ibesperfaffung ber Gegenftand mangelt u. v. a., auch alle biejenigen, ebulich bem Privatrecht beigegablten Abgaten, welche nicht als unblaften, fonbern ale rein perfonliche und angeborne, ober bem Ginathmen bet Buft an gewiffen Orten verbundene erfdeinen insbesondere burch bie Urt ber Bererbung ober bes Uebergangs auf weine fich ale folche barftellen. Go bie Leibeigenich afte =, b. h. ben ber Leibhorig teit abfliegenben Abgaben, wie Leibichilling, bfall, Befthaupt, Manumiffionstare u. f. m., fobalb be Abtunft ungweifelhaft vorliegend ober anerkannt ift, eben fo bie infichen Berrenfrobnben und auch alle ungemeffenen, wenne mit einem Gutebefis verbundenen Frohnben, fobann auch alle Belbrahlungen vermanbelte Leiftungen ober Dienfte folder Urt.

Much bie britte Claffe ber alten Abgaben, namlich bie ber gwei-

felhaften ober auch eine boppelte Ratur an fich tragenben, bochft jahlreich, und es find barin noch viele Abftufungen in Berna bas Borherrichen einer ober ber anbern Gigenfchaft ertennbar. tommt bier allerdinge auf den fubjectiven Ctandpunkt ber Beurthe an; bod geht eben aus ber Berfdiebenheit ber bier und bort mit ben unterftubten Beurtheilungen jedenfalls die 3meifelhaftigfeit ber Sauptcharafter biefer Claffe hervor. Es tann namlich gar oft ameifelt merben, ob aus ber ungeheuern Menge von alten Abgaben, ten man blos im babifchen Staat (nach ber eigenen Angabe bes Untersuchung biefer Abgaben beauftragten Regierungscommiffal mehr als feche Zaufend gegablt bat, biefe eber jene nach ihrem fprung bem offentlichen ober bem Privatrecht angehore, bam fie eine Leibeigenfchaftelaft ober eine aus ber Gerichte = ober ber Schutherrlichteit gefloffene ober eine burch Privatvert übertommene, auch ob fie eine fur bie nunniegliche Ueberlaffung Grundes gefette Bedingung ober eine aus anbern Titeln au bene, boch auf Grund und Boben rabietrte Coulbigfeit fei, baupt alfo ob fie nach ben oben ausgeführten Grundfaben unentge lich. b. b. ohne Erfasleiftung von Seite bes Pflichtigen, abauf fen ober aber nur burch Ablofung ju tilgen fei, Die Ramen Abgaben find bier felten enticheibend. Die verichiedenartigften The trifft man oft unter berfeiben Benennung an, und mandomal erid eine und biefelbe, b. b. nach Ratur und Urfprung teinen Unter barbietenbe, Abaabe unter vieletlei Damen. Danche Abaaben find bie, wenn fie auch urfprunglich bem offentlichen Recht angeborten. burch ben Berlauf ber Beit eine privatrechtliche Ratur, jumal in I auf ben Berechtigten, annahmen, ober wo wenigstens nach einer bin die unmittelbaren Titel ber Berechtigung ober Berpfiid privatrechtlicher Ratur find, ungeachtet bes bem offentli Recht angeborigen Urfprungs, ober enblich, wo bei einer, bem men und ber Leiftung nach gleichen Laft, verfchiebene Urfprungs ten, namlich theils bem öffentlichen, theils bem Privatrecht ange fogar hiftorifch erwiefen vorliegen, und felbft uber bas Borberrichen ober ber andern Eigenichaft, und die hiernach etwa ale Regel aufin len mare, ein fchwer ju lofenber Zweifel obwaltet.

m und bet Gefammtheit zugumeifende Entichabigungebeitrag find aller dufungen empfanglich, welche ber Berfchiedenheit ber bier in Frage mben Berbaltniffe entfprechend find, und, nach einmal anerfanntem mabfab, tann beffen fpecielle Unordnung auf biefelben, wenn bie ithandiung wirflich im Geifte ber Billigfeit und Magigung gepflegen b, brine fonderliche Comierigfeit barbieten. Die Pflichtigen, wenn m Being auf eine folder zweifelhaften Abaaben auch ben Unfpruch d unentgefbliche Befreiung ju erheben bas ftrenge Recht ju haben vers imm, werben gleichwohl, um fcneller und ficherer jum Biel gu gelane a, einen maßigen Untheil an ber, ben Berechtigten gebubrenben, bibigung gern übernehmen, und eben fo merben bie Berechtigten, Billigfeit ober Ringheit, einen gegen ben bisberigen Ertrag mehr meniger verringerten Ablofungspreis, alfo einen nur unvollftanerfat fich gefallen laffen, und endlich wird auch bie Gefammt: int per Schliefung eines allfeitig befriedigenben Bergleiches, moven fie and eine haupttheilnehmenbe Partei ift, burch Uebernahme einer Ihnftinden groffern ober fleinern Quote ber Entichabigungejumme -Embaung einerfeits ihres Intereffes bei ber Abichaffung ungerechober gemeinschablicher Abgaben und anderfeite ihrer hier und bort wirt. ertennbaren Rechtspflicht ber felbfteigenen Entschloigungsleiftung - freidig bie Sand bieten.

Ben folder, ber verfchiebenen Eigenschaft ber Abgaben entfprechen: bie, benfachen Art ber Abichaffung bat insbesenbere bie neubabifche Mefeggebung bereits febr mertwurdige prattifche Beifpiele gegeben. Eden im Jahr 1820 fam mit Buftimmung ber Kammern ein Gefet iber Mblejung ber Gulten und Grundginfen gu Ctanbe, wornach in ber Regel wirflich als rein privatrechtliche Laften erfcheis Benbe Abgaben lediglich auf Untoften bes Pflichtigen, jeboch nach rum in etwas ermafigten Sufe ber Capitalifirmig (gumal in bem Bue, baf ber Gulthere bie Ablofung verlangt) getilgt werben follen. In bemfeben Jahre murben bie als Leibeigen fcaftelaften anertaunin Mgaben, namentlich Leibschilling, Tobfall, Befthaupt unt Baumiffionegelb, gang unentgelblich fur ben Pflichtigen aufgeboben, mab auf Untoften ber Gefammtheit, welche babei - allerbings af alm freigebige Beife - bie Bezahlung bes wollen Berthes ihres liebeigen Ertrags, und melder nadmals mit bem Brangigfachen ca: politie marb, an die Berechtigten übernahm. Daffelbe Uebermaß ber beibigung murbe fur bie auf bem Lanbtag von 1825 aufgebobenen honnen "alten Abgaben" und gwar gleichfalls aus ben Mitteln be Befammtheit gereicht, wiewohl unter ben bergeftalt abgefchafften Laim aus ber faft unglaublichen Gumme von 6000 in Baben beftanbenen waten 106 gur Abichaffung auserlefen) nur wenige bie Ratur ber Leib: egenicaft an fich trugen, mehrere bagegen offenbar ober boch mabr: bemid bem offentlichen Recht als urfprungliche Steuern angehor: in, wiele jeboch auch ben Grundginfen ober Gulten nach mabrichein: dem Urfprung, wenigstens nach Befchaffenheit ber Leiftung weit naber

ftunden, ale ben Steuern ober ber Leibeigenschaft. Die bamalige, bi Bablbeberrichung zu Stande getommene Bolkstammer bewilligte eben man verlangte, und Stanbes : und Grundherren machten bie ihnen flige Stimmung ber Regierung fich trefflich ju Ruben. Die Rammer 1828 febte folde Berfchwendung in gleichem Beifte fort. Gin befferer Ci aber leuchtete bem Laubtag von 1831. Muf bemfelben murbe namiid Abfchaffung ber Berrenfrohnben (welche ein Gefet vom Sabr In ungefahr nach ben fur bie Gulten aufgeftellten Grundfaben beban batte) in adht liberalem, geitgemagen Ginne vollbracht; inbem nicht felbft bei ben fogenannten malgenben, b. b. auf bestimmten Grund Boben rabicirten, ein ermaßigter Abfaufefuß feftgefest, fonbern bal perfonlichen Rrobnben - alfo bei weitaus ber Debraabt -Ermaniaung bis auf ben grolffachen Betrag bes gleichfalls mafig gefde ten Sahreswerthes heruntergebracht und von ber foldergeftalt beftimm Entschabigungefumme bie Baifte auf bie Schultern ber Staats gefamm beit, Die andere Salfte auf iene ber frohnbpflichtigen Gemeinbe aff warb. - Dad abulichen Principien marb auf bemfelben ganbtag bie 1 Schaffung bes Blutgebente geregelt, ber Deubruchgebent aber obn alle Entichabigung abgefchafft. Much in Bezug auf ben Bebent ube baupt, beffen Abichaffung ichon feit bem erften ganbtag von 1819 vielfel in Sprache geftanben, fuchte ber Berfaffer biefes Artifels im Jahr 180 bie in Unfebung ber Berrenfrohnben burchgeführten Grundfabe geitem machen; und nach ben bamale felbft von Seite ber Regierung geaufen Gefinnungen burfte man hoffen, bas Biel menigftens annabernb au em den. Aber wegen ber gur Bollbringung bes Wertes notbigen Borarbain Connte erft am Landtag von 1833 bie Gefegvorlage fattfinden; und, ben bamale fcon porliegenben Befcmerben mehrerer Stanbes : und will Grundherrn an ben Bunbestag gegen bie liberalen Gefete von 189 und ber im Magemeinen truben Geftalt ber politifchen Dinge bielt jest !! Regierung fur untbunlich, ben Entichabigungebetrag geringer als nach bei bollen Capitalwerth bes bisherigen Jahrebertrage feftgufeben. In murbe in Besug auf bie Schabung bes letten, fo wie auf manche ande Puntte, ber Bortheil ber Bebentherren forgfamft gewahrt, Die Bobithat bi Bebentaufbebung baber fur bie Pflichtigen gleichmäßig vertummert. Di wurde ber Sauptarunbfas, von ber Theilnahme bes Staatel an ber Entichibigungelaft, in fo fern feftgehalten, bag man von bem fi bie Bebentherren bestimmten gwangigfachen Jahrebertrag ben funften Ibd alfo vier Jahresbetrage, auf Die Staatscaffe übernahm. Immer eine M achtenswerthe, bem Beitgeift erwiefene Bulbigung, immer wenigftens elufi ger Erfolg ber bie Deugeit charafterifirenben Rampfe bes Bernunftreit gegen bie ibm miberfprechenden Berhaltniffe bes biftorifchen.

Bir befchranten uns für jest auf biefen allgemeinen Ueberblid; ein umftanblichere Ausführungen febe man unter ben Artifeln Beeten, Frobie ben, Gulten, Leibeigenfchaft, Bebenten u. a. m.

Abgeordnete. Mit biefer allgemeinen Benennung laffen fi

moration ober mas immer fur einer individuellen ober collectiven Dersteit mit irgend einer berfelben guftehenden ober obliegenden Berrich-Befchaftsbeforgung, Berhandlung u. f. w. beauftragt, gu biefem mit ber ftellvertretenben Gigenschaft belleibet und borthin, wo bas Bift ober bie Berrichtung ju gefchehen hat, gefenbet merben. Bon allgemeinen Bebeutung, welche alle Arten von Gefanbten Abgefandten, Bevollmachtigten, Deputirten, Comaffarten, Agenten u. f. w. in fich faßt, reben wir bier nicht, ba . sebenfalls einigen jener fpeciellen Benennungen befondere Artitel gu baben; fonbern wir baben jest blos bie fur uns wichtigfte Batim Muge, namlich bie Bolfbabgeorbneten, im Ginne bes untitutionellen ober Reprafentatipfpftems, b. b. alfo bie Boile überhaupt ober von einzelnen Bolfetheilen ober Claffen gealm und mit ber Musubung politifcher Rechte (welche ibealifch bem site felbit gutommen, boch von ihm nicht unmittelbar, fonbern nur burch Guibettreter auszuuben finb) beauftragten Derfonen, welchen biernach, meder einzeln, ober in Gefammtheit, ber politifche Reprafentativa arafter gufommt, und beren Beringung eine (je nach bem Inhalt ber Berfaffung mehr ober minder bedeutungevolle ober hohe) politifche Tuteritat, gegenuber ber Regierung, bilbet, beftimmt gum legalen bath mehr ober minber gewichtigen - Musbrud ber Boltsgefin. nung, ber Boltsmuniche ober bes Boltsmillens.

gen über ber Megierung bie Botlesstimme ausgusperchen bei ib die Emmung burch eben biese Regierung, ober be em ung durch wen immer unter legend einem entschedenden Einstellung. Beglerung. Denn auf sotdem Wege erhölt man wohl einem blatten Regierungsend (der zwar auch Umflanden aus geiten verständigen Elieben eschehen und haben ist der eine Volledentung. Alban mit ber gunge Beguff ber Botleterprefentation, die im Weschleitung mit ber Wegierung trete, ausgehoben, und es mut eine Strimme mehr bermommen, findlich be ber Regierung.

Das effe Erfordernis einer guten Bablordnung ift affe be Entfernthaltung des Reglerungsein fuffes; benn feddinder flutfichet, foift bas Befen bes Regardnatufpffens, medhe einer wahren und lauten Stellvertretung und Bortführung de Botf fubrung de Botf beftot, aufgehoben. Boller, medhen wittlich die Bal mer

alfo fur bie Reprafentativverfaffung noch gar nicht reif.

Bolfsmahl übrigens ift nicht gleichbebeutend mit einer aus ber welle Gefammtheit bes Bolts hervorgebenben Babl. Es fann ein B nad) ber vorherrichenben Ericheinung politifch munbig fein umb benne eine große Bahl von Unmunbigen unter fich beherbergen. Das Bate fet hat bafur ju forgen, bag, fo viel moglich, nur bie als munbig de tuchtig Erfcheinenben eine Bahlftimme abgeben ober gewählt werben nen. Wie foll es biefer Aufgabe conugen ? Gie ift eine fchwere, bochwichtige Mufgabe, faft wichtiger, als bie gange ubrige Berfaffen Denn auf etwas mehr ober weniger Rechte, bie man ber Boitstanmi ertheile, tommt bei meitem nicht fo viel an, ale auf ein autes Babe feb. Tuchtige und getreue Abgeordnete werben auch ein geringeres M bon Rechten jum Beil bes Baterlanbes auszuuben miffen, ja fie meine barin bas Mittel finben , noch weitere , ihrer ebeln Bestimmung entim Jebenfalls werben fie bas Bolferecht mi chenbe Rechte zu erringen. bas Bolfsmohl niemals unvertheibigt laffen; mogegen eine mit ben fem lichften Rechten ausgeruftete, aber nach einem fchlechten Babigefet & bete Rammer folde Rechte ungebraucht laffen, ober auch bavon em berberblichen Difbrauch machen, ober enblich fie aufgeben ober gernise wird auf ben Mint einer burch Corruption berrichenben Regierung.

Wie nun gelangt man zu einer dem Ginne des mundigen Wertfrechenden Mahle Wie fichet man dem ver ficht is geren und wie dem Grantfer zu vor et alf figern Thelle desselben das Uedergreicht wie zu erfahrigen wir abtiget man sehrt eine minder verfändigt wie zureckfisse Werthebet zu einer, wern auch nicht guten, doch vorweisen minder schieden Wahl? Das Erste fann nur geschepen durch Bekreicht ung der activen Wahlerder, ods Tweite durch jene der pesselben die werden bei der Wittel zu zie ich angemender — nicht wie wir werden bei der Wittel zu zie ich angemender — nicht wie wir werden der zu zu eine oder desthimitien Wahl, wieden man berseicht werschiebt, fendern zu einem einer der Machendern wei gestätigen. De übeigen einer der des andere achtlichter, ebst westellt wer der der der einer der des an andere achtlichter, ebst werfelten. De übeigen einer der des an andere achtlichter, ebst werfelten.

metich beide jugleich methenendig feien, kann nicht laide gang al lgeein michieben werben, sendern es hang bier das Meife von den ber sebern Umft find den nicht von der Det Mettfelfe, Ginnaskert, Bermidmetendingffen u. f. w. bestimmter Wolfer und von der mit biefem wat in Rechseinstellung fichenben übrigen Beschaffenheit bes Mahligese ist wie der Berchstung ab.

Uderhampe laft fich nur fo viel fagen: Die Aufgabe eines guten Staffess besteht barn, bag baburch nicht nur folieche Babien verniegt, und auch die allerbesten wahrschieft gute Babien verniegt, und auch die allerbesten wahrschiehtig ute Wabien verniegt, und auch die allerbesten wahrschiehtig etwe wenigstens mögin genacht werden — Alles mit ber. binnlicht geeinigsten Bedinintung ber natürlich allen Bürgern gittemmenden Babierochte.

Rothwendig aber wird bem verftindigen Urtheil ericheinen, alfo von anftindigen Gefammtwillen gebilligt merben nicht nur bie Musichlies ber perfenlich Untudtigen ober Unwurdigen (wie ber Unmundis in ther ber Befcholtenen), fonbern auch jene von gangen Claffen, mide nach einer, bei ihnen ertennbaren ober mit Grund angunehmenben, und aus ihren Berhaltniffen naturlich hervorgebenden, Gigenfchaft im Gangen, b. b. nach ber Debrgabl ober boch nach einer großen it ber Glieber fur ung uverlaffig ju achten finb. Der Berbacht ithe fic bier gegen feine beftimmten Derfonen, fonbern nur ge-In bir Claffe uberhaupt, und er begrundet bie Musichliegung barum, mit bie einzelnen Tuchtigen und Bortrefflichen, welche eine folche Claffe mag, fur die Gute ber Bahl, Die ba von ber Debrheit be Cammen abbangt, ohne Birtfamfeit finb, und nur bie in ber Claffe tetherefchen be Richtung bie Enticheibung giebt. Gang anbers verbit et fich mit bem paffiven Bablrecht. Sier erfcheint bie Musbirfung fcon eines einzelnen Tuchtigen als ein Uebel, und baber be Ausichtiefung ganger Claffen, worin fich auch nur einige menige folder Tuchtigen befinden mogen, als verwerflich; benn gange Claffe werben nicht ge mablet, sondern bios Einzelne, und biefe fetwemenn fie tuchtig find, herauszusinden aus einer, wenn auch im Caunguverläffigen, Elaffe, ift eben bie Aufgade vernünftiger Bidber.

Auf der andern Seite wird das Princip vom Wahltensus verden verich, seicht noch nach der Antinick seinen neutsich in Fragreich, seicht noch nach der Antilierewburch einen se obein Erfestliete, daß kaum der zwanzigste Thiet der Nation (b. h. der reindigen Bürger) zum Wähltecht berufen, demnach die s. g. Belfsdham nerten im Annabate der zwischiedtren Class der der verseinnerten im Annabate der zwischiedtren Class der der versein

belt werben.

Defchantung bes activen Mahirechts bem ftreng bemofratischen um etwa geschlagene Munde und giebt den vom activen Mahirecht uschließen Elassen durch die Theilnahme am passiven einen überrei-Erias.

Eine andere, nach ben fin biefem Dunft ber frangofifchen Conftitubon 1791 nachaebilbeten) Berfaffungeurfunden vieler, gumal beuts Linber (wie Baben, Beimar, Grofbergogthum Seffen u: a.), in Normegen in Musubung ftebenbe Urt ber Bilbung gefichteter bleollegien ift bas Inftitut ber Bahlmanner, wornach gwar mtiche Burger, ober boch mit wenigen Ausnahmen, bas Wahlrecht iben, jeboch nicht unmittelbar ben Abgeordneten ernennen, fonbern eine Unrahl aus ihrer eigenen Mitte zu erfiefenber 2B abler, melchen fobas eigentliche Bablgeschaft gutommt. In einigen Berfaffungen e in Seffenbarmftabt und in ber fpanifchen, fowohl in ber Beffen, bon toniglicher Berleibung ausgegangenen, ale in ber 1812 1820 auf repolutionairem Bege eingeführten, Cortesperfaffung) m wir feibit eine boppei te Gichtung biefer Urt veranftaltet, fo baß burch bas Befes bestimmten Urwahler blos einen erften Musichus er= men, biefer fobann aus feiner Mitte bie Babimanner mabit, und erft letten ben Abgeordneten erfiefen. Wenn man wirflich bas gange t ober ben größten Theil beffelben jum Bablrecht berufen ju muffen it, fo mag bas Bahim annerinftitut Beifall verbienen, wenige s einer angftlichen Befchrantung bes paffiven Babirechte weit voriben fein, porquegefest namlich, bag bie Bahl ber gu erneunenben Elmanner anfebnlich und bag bie Wabiformen Burafchaft leiftenb fur bie Freiheit ber Babiftimmen und fur bie Entfernthaltung ber Schungeverfuche, wie ber Ginfduchterung ober fonftiger Befangenheit. beime Stimmgebung ift biergu ein treffliches Mittel, gumal menn unden mit ber Ginfebung einer fo viel moglich unbetheiliaten Comfon sur Leitung ber Babl. Alsbann werben namtich, wenigftens in Regel, bie Bahlmanner vorzugeweise aus ber Claffe ber Gebilbeten nach Stellung und Charafter bes Bertrauens Burbigern erforen om, und bie Abgeordnetenwahl - follte fie auch bie Eigenschaft eis mabren Bollemabl baburch mehr ober weniger verlieren - boch ben Breffen bes Boles wohl in ber Regel entfprechend fein. Unter ans Borausfegungen jebody, als ben obigen, artet bas Bablmannerinticht in eine gur volligen Unterbrudung ober Berfalfchung ber Bolfsführende Mafchinerie ober bofe Runftelei aus, und ericheint bemals verwerflich. (G. biefen Urt.)

fentative Gigenfchaft, die ben Abgeorbneten gugefchrieben wir Ratur und Babrheit beftebe. Rach ben poficiven Refifesungen ber ften Conflitutionsurfunden und auch nach ber in ber Schule wer fchenben Lehre hat ber Abgeordnete bie reprafentative Eigenschaft in qua auf bas gefammte Bolt, nicht nur in Bejug auf feine M Ler ober feinen Babibegirt, ja in Bezug auf ben letten foll weit meniger ober gar nicht haben, b. b. er foll die fin ber Regel burch einen Gib ju befraftigenbe) Pflicht haben, nur nach ben Inter ber großen Befammtheit, teineswegs aber nach jenen feiner Claffe feines Begirts ju ftimmen. Durch biefe Festfebung und Lebre entfernt man fich von ber Ratur ber Dinge, und babei ohne allen ! tifchen Bewinn. Die Forberung, bag jeber Begirt und jebe Ciaffe eigenen Abgeordneten ernenne, ichtieft in fich ober fett voraus bie m Forberung einer befonbern Bertretung aller unter fich - i · fondere nach Begirten und nach Caffen - bedeutend verfchie be rechtlichen Intereffen bes Landes und Bolfes. Bu folder freciellen ! tretung ber befonbern Intereffen ift alfo allerbings ber Thgeordnete 1 fen, boch barum nicht minber ju jener ber allgemeinen Intereffen, m ja eben ale folche gugleich auch bie jeber einzelnen Claffe und jebes geinen Begirte finb. Much bie Pflicht, im Intereffe ber Gefamm ju ftimmen, ift eine, jeber Claffe und jeber Begirtebevollerung ber bes Gefellichaftvertrage obliegenbe, bemnach in jeber bem Abgeordnete ertheilenden (auebrudlichen ober ftillichmeigenben) Bollmacht ichen enthalten. Der Abgeordnete aifo, wenn er auch nur als Stellven feiner unmittelbaren Committenten in ber Berfammlung fi Collegen ericheint, wird, wenn er verftanbig und pflichtgetren ift, vernünftigen Forberung, melde bie Bertheibiger ber allgemein te fentativen Gigenichaft an ibn ftellen, volltommen Genuge leiften. & net ober verwirft man bagegen bie fpecielle Reprafentation. To fest an bie Stelle bes naturlichen Berhaltniffes ein rein funftliches, b an die Stelle ber Bahrheit eine Dichtung; und bie Berfaffung mit anftatt bes bemotratifden Charaftere, melden fie baben fell ( namlich die Rammer ber Bollsabgeordneten nur ein getreues Abbild bes 19 felbft fein foll), jenen einer Bablariftofratie an, und bas Bolfsabgeordneter wird gur Luge. Bon ber Gefammtheit bes 1 ift fein einzelner Abgeordneter gewählt ober gefendet; manche Abgeord find ja blos allein betannt in ihrem Begirt; wie tonnten fie als treter gelten ber großen Gefammtheit, Die von ihnen gar nichte in alfo auch von ihnen vertreten gu fein gar nicht will ober wollen & 3a ber Gefammtheit mogen gehnerlei, ja bunberterlei verfchie Richtungen fein; ber Gingelne bat fur fich nur eine: wie tann et Matur und Babrheit Reprafentant ber Gefammtheit fein? Alfo mur Gefammtheit ber Abgeordneten reprafentirt Die Befammtheit bes Be ber einzelne Abgeordnete allernachft nur feine Claffe ober fei Begirt.

Die dem gefunden, durch Rechtsfictionen unverführten, Berftant

be Uebergeugung von ber Bahrheit biefer Anficht fpricht fich jumal in ben politifden Glaubensbetenntniffen, ja in ben ausbruds Angelobungen beftimmter politifcher Richtungen aus, momit, in ben ganbern, wo bas conftitutionelle Leben bie tiefffen Burgeln lagen bat, wie in England und Frankreich, Die Bewerber um Stelle ber Abgeordneten fich bem Bertrauen der Babier gu empfehlen en, Glaubensbefenntniffe und Angelobungen, bon vielfach wiberftreitens Befchaffenbeit, je nach ber muthmaglich in einem Bablercolles m verherrichenben Richtung, alfo nirgenbs gu bem Unfpruch fich ernd, baburd auch die Gefinnung bet großen Dationalgefammt= auszudruden. Diefe Gefinnung ber Gefammtheit, b. b. bie in berworherrichenbe Gefinnung tann auch auf gar feine anbere Beife emittelt ober ertannt merben, ale burch bie Cammlung ber eingelnen umen; und ba biefes in ber gangen nation nicht moglich ift, fo mereben fraft individueller Stimmen Collectivftimmen von Begirfen Ciaffen gesammelt, und beren naturliches Drgan find bie Abgeorbnebiefer Begirte ober Claffen.

Uebrigens verfteht fiche bon felbft, ober ift aus ber Datur bes ftaats-Mchafrlichen Berbanbes und aus bem 3med ber Bablen bervorgebenb, Die ben Gemahlten zu ertheilenbe Bollmacht (ohne Untericbieb, ob fie brmliche Inftructionen gefaßt, ober nur ftillichweigend burch Unnahme Glaubenebetenntniffe ertheilt fei) nach ihrem vernunftigen und feibft nothwendigen Inhalt ausgebehnt genug fei, um bem Ubgeordneten, Ausnahme ber Duntte, woruber bestimmte und ungweifelhafte Bile ertiarungen vorliegen, Die Abstimmung nach pollig freiem Ermefju erlauben, ja feibst bezüglich fo.cher Puntte ihm eine Abweichung bem Manbat menigstens in bem Kall ju gestatten, wenn er bei geeren Umftanben mit gutem Gewiffen glauben mag, baf auch feine mittenten, wenn fie folche Umftanbe batten vorausfeben tonnen, ibm anbern Auftrag murben ertheilt baben, eine jumal alebann borausbenbe Bestattung, wenn bie Einholung eines neuen Manbats, entwewegen ber Rurge ber Beit, ober megen eines Mangels guverlaffiger Drs e, nicht moglid ober rathfam ift. Immerbin ift bie Berpflichtung bes esibneten, im erkannten Ginn feiner Committenten gu ftimmen, mehr eine moralifche ober Chrenrflicht, als eine juriftifche; und ba ble Babaffen ober Begirte folt baben bier naturlich nur bie Urmabler und bie Babimauner im Ginn) in ber Regel gar fein guverlaffiges Drjur Befammtwillensauferung befigen, fo ift bie, wenn auch theores anquertennenbe, Berpflichtung bes Abgeordneten von febr beichrant: matufcher Bebeutung. Doch wird in wichtigen Uebertretungefallen bie fentliche Deinung, theils bes Bablbegirfs, theils ber großen Geuntheit, barüber ein imponirenbes Urtheil fallen.

Die Eigenschaften, welche ein vernünftiges Malbiercollegitim von m Abgeredneten ju fordern bat, sind juvorderft so viele Kenntniß reditifden Dingen, als zur verständigen Seibsbeurteitung der in der perhatenversamming zur Sprache tommenden Gegenstände notigigiss, Rraft bes Charaftere, verbunden mit ber Durchbrungenheit ven gangen Bebeutung und Beiligfeit ber Pflichten eines Abgeordneten, biernach eine unerlafliche Forberung an ben Abgeordneten, ber feines 9 mens und Berufes wurdig fein will. In bie Bande beffelben find wichtigften und heiligften Intereffen bes Bolte niedergese und bas Bertrauen bes Bolfe ift es, welches fie ihm in bie Sin gab; und er bat burch freiwillige Uebernahme bes Amts eine gol fach fcmere Berantwortung auf fich gelaben fur ben Kall ber Laffiaffe ober Untrene. Je fconer, ebler und bantbarer (bas lette namiich bun ben Lohn bes Bewuftfeine und in ber Regel auch burch ben Beife ber offentlichen Meinung) bie Birtfamfeit bes treuen Abgeorba ten ift, befto abicheulicher, fluch: und ichmachmurbiger ift fein Abfall w ber Bolfefache ober ber Difbranch feiner Stellung gu Erringung boben Gunft eber überhaupt perfontichen Bortheils. Es giebt auf ber 29 teinen nieberichlagenbern, mehr Edel und Abichen gugleich erregenben, fe nen emporenbern Unblid, ale ben einer Berfammlung von fogenannte Boltsabgeordneten, welche anftatt, wie ihr Begriff und Muftrag mit fi bringt, im Intereffe und Ginn und Billen bes Bolts gu ffimmen, banbeln und ju ftreben, und inebefondere die Bolterechte gegen ub ber Regierung ju mabren, bafur von ben Dienern eben biefer Regieruben Impuls ibrer Richtung und Abftimmung erwarten, ibr "Ja" ober "Rein nach ben freundlichen Winten ober gerungelten Stirnen ber Minifter ausfpr chen , und fich ju Bertzeugen ber Unterbrudung bergeben , anftatt Schirm ber Freiheit ju fein, ja welche bie Reglerung gu Gewaltstreichen erm utb gen, weil ibre bereitwillige Buftimmung benfelben einen willtommenen Dec mantel verleibt, und welche im mifbrauchten Ramen bes Bolts verorbnet mas eben biefes Bolles Rechte und Chre tobtet, und geeignet ift, es fter al Bufunft mehrlos gu maden. Db und wo bergleichen Berfammlunge wirflich vorhanden feien, werben unfere Lefer ohne weitere Andeutung erfer Much jenes find feine achten Bolfeabgeordneten, welche, wenn fie aus Die Borte Freibeit und Gemeinwohl im Munde fuhren, und gegen eine erm boswillige Reglerung in ble Schranten treten, foldes boch nur aus Ebrg ei thun, jumal in ber gar baufig vortommenben Abficht, fich felbft ober ibre per fonlichen Freunde auf jene Doften gu fchwingen, von welchen man bie mir? den Minifter ju verbrangen fucht.

Wenn die Abgeordneten so wichtige, heilige und schwere Pflichten wirkilie mit Stanbhaftigteit und Tteue erfulen, wenn sie felbstverleugnend und furch

be eigenen und ihrer Angehörigen und Freunde perfonlichen Intereffen ber u fur bas Gefammtwohl jum Opfer bringen, fo wird ein verftanbiges und winntes Beit ihnen bafur feine Liebe und Achtung gumenben, es wird moralifde, wie Ehrenpflicht erfullen, bas in feinem Gina Intereffe Gefchebene, überhaupt bas beifallewurdige Thun und Streben m Abgrerdneten auch laut als foldes anquertennen und nothigenfalls banger Freund feiner Freunde ju fein. Es wird, wenn bas im einmal gemabrte, achte und treue Abgeordnete zu mablen, benfelben whaft anbangen, fo lange fie feines Bertrauens murbig find, und burch Berlodungen fich bagu bemegen laffen, un geprufte Danner gu feis Bertführern gu mablen, fo lange es fich bes Befiges von Gepruften tit ; es wird auch folden Befit mehr werth fchigen , als bas herablaffenbe din eines Minifters; und es wird fuhlen, bağ es eben fo wenig In fpruch hoffnung auf eine achtungsvolle Behandlung habe, wenn es in bet fin feiner Stellvertreter fich felbit aufgiebt, und, indem es feine Bertheibis mfepfert, nur noch ber Gnabe, nicht mehr bem Recht, fein Beil

Do ben Abgeordneten Reife : tind Taggelber gum Erfat ihrer Magen gu entrichten feien ober nicht, bangt bavon ab, ob man ohne Unfufdieb bes Bermogene blos nach perfonlicher Zuchtigteit mublende Bolfevertreter ober nur Reiche, bemnach naturliche Stimm. Shtee ber Gelbarifto tratie, in bie Rammer gu fenben vorgiehe. Gine buldidere Speculation furs Bolt, ale bie Erfparung jener Taggelber, ift mm ju benten. Die ebelften Zalente werben baburch factifch ausgefchloffen mber Bolfewortführung, und bie auf eigene Rechnung lebenben Deputirten in befto naber liegenber Verfuchung, ihre Entichabigung von ber minifte Mich Gunft ju begehren ober angunchmen.

Abgefandte, f. Gefanbte, Gefanbtichafterecht.

Abholgen, f. Forft wirthichaft.

Ablaß, ein urfprunglich tabelfreies Inflitut, welches in fo arge Dif de ausartete, baf biefe ben nachften Unftof ju ber großen Erennung ga-In, melde ben Beltverein ber Chriften in zwei noch immer im Gangen ibs Imbabene Darteien fcheibet. Rur eine gebrangte Gefchichte bes Inflicuts ben beutigen Beftanb und feine Bebeutung fur Rirche und Staat fat mim; auch lagt fie tiefe Blide in ben Beift merfen , welcher gewiffe cia-Beboeben ber einen Partei Sahrhunderte lang fuhrte, und jest bob führt.

5.1. Die Bereine ber Chriften fingen febr frube an, Die Erfullung ber mitigien Gefellichaftepflichten mit febr großer Strenge au forbern, mober fie, wes feint, junachft einen Theil ber jubifden Buganftatt ale Borbitb im batten. Mis wichtigfte Gefellichaftepflicht murbe namtich die Enthale my ben Abgotterei, Chebruch und Lobtschlag betrachtet, unter melche Be-Whangen man alle groben Uebertretungen ber gehn Gebote gu rechaen Bufte. Andere Cunder wies man an bie Berathung erfahrner Bruber, uathich befonbers an Beiftliche. Jeber befannte grobe Cunber wurde aus ber Mafchaft ausgefchloffen. Bunfdre er Musfohnung mit ber geargerten Go6. 2. Geit Anfang bes 4. Jahrhunderts werben bie Bifchofe bi Sonebenbeichluffe ermachtigt, bie Bufgeit abgufurgen ober auch gu verlang bas erftere fur jene Bufenben , melde fich burd frubern Lebenswandel, bi aufrichtige Reue ausgezeichnet. Gin folder Rachlag eines Theile ber Buf ift ber Ablaß (remissio, frater indulgentia) in feiner erften Geftalt. A ber Mitte biefes Jahrbunberts an laffen es bie Gemeinben fchen allgemein icheben. baf ohne ihre bis babin als norbig erfannte Mitmirtung bie Brid auch über bie Musichlieftung, Bufe und Wieberaufnahme nach Borfdrift Befebe enticheiten. Doch bebielt ber Musgefchloffene bas Recht, fich an bie Enticheibung beim Bifchof bes erften Ctubis in ber Dreving (bem De politan, lest Grabifchof) ober bei ber Propingialfonobe gu befdmeren, me jabriid greimal fag. - 3m Grunde mar es nur Untrenbung ber namiid ben Bifchofen gugeffanbenen Befugnif auf eiwas verfchiebene Umftanbe. bem Buffer in Lebensgefahr, auch vor beendigter Bufe, Die Loefprechung ! ber Rirchenftrafe und Wieberaufnahme gemabrt wurde. Der Presbuter o Diafonus burfte babei im Rottfall bie Etelle bes Bifdiofe vertreten. D mußte bie Bufe, menn ber grante wieber genas, geborta an Enbe gebet und Beftatigung ber losfpredung burch ben Bifchof erlangt werben. Ud gens glaubte man nicht, bag mit ber Bieberaufnahme in bie Gemeinfch mehr als Musfohnung mit ber geargerten Gemeinde und Aufbebung ber u ihr ober bem Bifchof auferlegten Strafe erreicht merbe. Die Bergebung Cunben blieb Gott allein anbeimgeftellt.

§ 3. Gebeim fonnte natürlich ein Verbrecken nicht sein und bieh auf weiches Ausslichsung und össentiebte Betenntniß gestigt was. Kinteine Sudien wurden noch im 3. Jahrhunder im Deinet isgene Buskrudausgestätt, weiche Beichten annehmen tennten unter Verssichtung aukunglen Erisstinderwäre, und bie geschiehte Buske ausgeschlichen der Besten im 5. Jahrhundere) wurde durch die Klickhes diese Kollmacht vol. Priester erthelt, und siehen die Klickhes dasse die geschie der diese unt nicht durch die Schul dasse die die die geschie der die weiteren. Die Verkechen weunstens klick berdregen. Daß der Schuler unter dem Gent berieße die Wassen dasse fallen der der der der der der die keinste der der Basiers fland, kunnt als freiwisste Zemeithistung erschaus 20blag. 113

weilen gestactet man ibm, sich an eine der Ausföhnung nübere Classe anderen, damit die Sinde gemisser vorrenden. Der die bei nicht deiene Ausstelle der Sinde seine Anklage bekannt gewordenen groben Sünden blieb die alte öffente Buje. Um das 3. Jahrhundert ersand man sür geheime Buieb gerieme Busse. Damals sing man juglicht am, he gleckener Beichte werm, dem Beichtenbeit die Gossprechung siegen. Damals sing den gegleich gleicht geweine Beische werten, der Weichtenbeit die Gossprechung sogliech zu erhöllen, ohne ibm mit ausmen Banne au beisgen, unter der Bedingung, nachgere Weise zu teun,

nur bes Abendniahle babei fich ju enthalten,

6. 4. Schon in ber greiten Balfte bes 9. Jahrhunberte murbe allgebe Hebung ber Bufpriefter und Bifchofe, mas gmar ichon fruber vorfam. nur ale Diffbrauch betrachtet mar, namlich ftatt ber eigentlichen Buffen, e erlaffen wurden. bequemere Leiftungen zu verftatten, vorzuglich Almos Die lettere Banblung murbe balb eine Erwerbequelle ber Michteit. Denn biefe erflarte nun Almofen gu Beburfniffen von Rirchen Ribftern fur bas Berbienftlichfte, ober forberte es gerabesu, fatt baf Inbie Beftimmung bem Bugenben felbft überlaffen geblieben mar. gieber Tag Saften feinen bestimmten Lostaufspreis (einen Denier in enge m Rirchen). Babireiche Schenfungen von Gutern und Grundftuden erin auf Abrechnung an ben ichulbigen Buffungen. Schon Concilien von bettagten, bag Sabfucht bie Buffen ba erfchmerte, bort erleichterte. Much re Stellvertretungen murben jugelaffen. Go ftatt eines Fasttage fechzig er unfer bes Tags auf ben Rnien, ober funfgehn Bater unfer und funfgehn mere, mit bem gangen Leib auf Die Erbe geworfen; fatt gwolftagigen Kaeine Deffe fur fich lefen laffen u. b. a.; ftatt einen Monat gu faftert, hunbert Pfalmen fingen. Ber bergleichen nicht felbft thun fonnte, burfte gen Begahlung burch einen ehrbaren Beiftlichen ober Monch thun laffen. Brofe, welcher mit fiebenmal 120 Freunden ober Lehnsleuten brei Tage fiebenmal 360 Tage) faftete, erfeste fein fiebenjahriges Buffaften. Run ben Bufreiten weit über bie Trift eines Menfcheulebens auferlegt, wie ei-Ergbifchof vom papftlichen Legaten Damiani hundert Jahre, welche gleich jahrweife ju Gelbe tarirte (i. 3. 1059). Saufig murbe Gintritt Rondsorben, um im Rlofter gu buffen, befonbere Beiftlichen, auferlegt, ab es noch leichtere Erfahmittel. Bloges Befuchen einer bestimmten an einem beftimmten Tage, nebft einem bort bargebrachten Opfer, ober Mabrten an einen f. a. beiligen Drt galt fur mehrere Bugighre, b. i. es ate Ablag von mehrern Jahren. Zwar feste bie Rirde bie Bebingung we Bereuung ber Gunden bingu. Aber fie mußte miffen, wie Wenige et geborig bedenten, bag bei Taufenden nur mechanifche Bughanblungen m, bal felbft bas Gebet bes Berrn und andere als alltagliche Bufcrerci= mots Befferes feien. und bag bie fittlich religiofen Gefühle erftickt merwarben.

5.5. Rum Wiederauffnahme eines Ausgeschloffennen überdaupt, dober auch von bes Wähfers, hieftbei det Kritche nur imme Wichfor ferfugt, der bei Aussimm einma ausgesprochen hatte. Über der Wischel Komen, diefer dammligen nigdab ber einfüllerten Wielt, daber nordhemelb) der einfüllerichte, auch 4. Jahrhumbert im alse Patriarch des untern Italiens — der einzige Palausse kerifien. trigreb bes Decibents - ausgezeichnet, mar im Range ber erfte Bifchef worben, noch im namlichen Jahrhundert burch freiwillige Conceffionen Rirchen mit einigen anbern Borrechten ausgestattet, und ftrebte nun bind mer meiter gehenbe Unfpruche unablaffig nach ber Dberberrichaft im Bunde Diocefanvereine. Bom 9. Jahrhunbert an murben bieweilen Bufer be ihren Bifchof nach Rom verwiefen, um bort Beftatigung, Dilberung. fung ber Bufe ober auch Losfpredjung ju erhalten, gewohnlich aus Gemil haftigfeit in zweifelhaften gallen, ober um bie Bufe burch Befchwerlichte ber Reife su mehren, ober weil ber Bifchof aus anbern Grunden midte felbit entichieb. Die Rolge mar, bag Mancher auch ohne Gebeiß bes Bila biefen Beg porgog, ben mobl bie Donche empfehlen mochten. 21ber feele traten Bifchofe biefem Gingriff in ihre Umtebefugniffe entgegen. Co bett B. von Bafel, verorbnete im J. 820, bag, mer nach Rom wallfahrten mi vorher ju Saufe beichten muffe, weil nur ber eigene Bifchof ober Priefter lag ertheilen ober verweigern tonne, nicht ein frember. 216 3 oha nn XI i. 3. 970 einen englifchen Grafen vom Bann feines Erzbifchofe enthund batte, antwortete biefer bem Papft, er tonne feinen Bann nicht eber far gehoben halten. bis Bufe bes Gunbers und Befferung burch Mufgeben fa blutfchanberifchen Che erfolgt fein werbe ; bann fei aber er felbit ben Bann auheben bereit. Die beutfchen Bifchofe ber Sonobe au Geligen frabt 3: 4022, als Papft Benebict VIII, einen burch ben Ergbifchof von Ma Gebannten losgefprochen, befchloffen, Reiner burfe nach Rom geben ober laubniß feines Bifchofs, und ein ohne biefe in Rom erlangter Ablag fei und tig. Roch gehn Jahre fpater wieberholten biefen Befchluß bie frangofile Bifchofe ber Onnobe gu Limoges. Go fonnten alfo bis babin nur burch! Bifchofe felbft bie Losfprechungen bem romifchen Stuhle vorbehalten mente Die Papfte noch bis ins 11. Jahrhundert bestritten nicht geradegu bas Sie iebes Bifchofe, bie von ihm auferlegten Bugen ju erlaffen. Aber fie batt boch fcon vor bem 9. Sahrhunbert fich zuweilen allgemeine Bifchofe genan und nennen laffen, um angubeuten, bag ibnen bie oberfte Gorge fur bie aus Rirche eben fo, wie jebem anbern Bifchof jene fur feinen Begirt, übertragen Spater fingen fie an, biefes fo gu verfteben, bag ber Papft in jeber Diocete bes Bifchofs handeln tonne, fo oft jener guvortame, welches ungefahr fo mi tig war, wie wenn bie Prafibialmacht bes beutschen Bunbes als Diefouren in ben anbern Bunbesftaaten jeben beliebigen Regierungsact ausuben mol bem Lanbesherrn guvorfommenb. Die Papfte hanbelten in biefem Sin ichon im 9. Jahrhundert, wenigstens bei ben ermabnten Ablageinger und nicht immer fanden fie Wiberftanb. Dft nahm ein Bifchof ben feine Benehmigung vom Dapit ertheilten Ablag fcmeigend mit Ebrfurde ober gab andere Beweife ber Unerfennung bes papftlichen Anfpruchs. Ge gor VII. fprach auch ben Grundfat unummunden aus (,, bem Tabel umb beißenben Borwurfen bes Bifchofe von Luttich" antwortenb), und von min bielten fich bie Dapfte fur berechtigt, Die Losfprechungegemalt ber Bifchofe Belieben einzufchranten ober zu erweitern.

5. 6. Im namlichen Jahrhundert zuerft beftimmten die Papfte fur geneife firte geneife firte geneife firte geneife firte geneife f. g. volleommenen Ablas, namlich Bergebe

115

Simben bes gangen verfloffenen Lebens ohne anbere Buffe; gewiß Ur-II. L. 3. 1095 fur Jeben, ber mit bem Rreug bezeichnet, im driftlichen ben Bug gur Groberung von Palaffina machte, ober im Buftanbe wahteue darauf umfam. 3m Grunde war es mohl ber erfte folche Ablaff, als upr VII. ben Infurgenten gegen ben beutichen Ronig Beinrich IV., n er biefen gum zweiten Mal abfebte, Abfolution von allen Gunden ver-(1080). Früher war boch ber Beg, fich abzufinden, nicht allzubeguem, besmal nur fur einzelne Gunben Ablag ertheilt murbe, wenn auch aulebt febr leichten Bebingungen. Geber jum Borbinein angebotene volltom= Ablag aber begreift offenbar fogar auch bie gutunftigen Gunben bis gum ublide, ba er wirklich gewonnen wirb. Diefer Ablag warb auch benen when, welche, ohne felbft mitzugiehen, ben Betrag ber Roften opferten. mentger gab, befam meniger Ablag. Dapftliche Legaten beforgten allents n ben Einzug: unter ihrer Leitung befonders Dominicarier : und Krancismonde, Die burch Predigten aufregten, und gerabezu, auch amtlich, Ginut (quaestores) genannt wurden. Es fam vor, daß fie von Durftigen und Bollenzeug. Sausgerathe und Relbfruchte ftatt Gelbes verlangten. Legaten maren fo erfinderifch in verfchiedenen andern Bormanden gu gro-Belbforberungen, bag es nach ben Berficherungen bes gleichzeitigen Benes ermonde Datth. Paris feibft ben Ginfaltigften vertehrt vortam, "wie vielerlei Mausfallen bie romifche Gurie, nach nichts als Golb und Gilurftenb, bas Bermogen ber Ginfaltigen gu fangen fuchte" \*). Go boten mobnifch, nachbem fie Taufenbe gum Gelubbe bes Rreuguges gebracht, ben Gelbbetrag ber Reifetoften auch Abfolution von biefem Gelubbe an. niche Ablaffe wurden bei jebem folgenden Kreugzug wieberholt: neunzig ben weift nach ber Donch Amort (de origine etc. indulgentiarum. Vind. 1735. fol. P. I. S. II.), barunter gegen ben burch Gres IX. abgefesten Raifer Friedrich II., gegen Bubmig ben Baier, melber Papft bie Rrone beftritt, gegen anbere feiner politifchen Feinbe, gegen Rebenpapft, gegen bie anberebentenben Albigenfer, bie Suffiten, bie eraner \*\*). Der Kreugfahrer erwarb zugleich fur zwei bis brei, ja fur andere Sunber volleommenen Ablag.

Balter a. a. D. V. "Die Rirche hat bas Recht, um bie Anbacht ber Digen zu befeuern, ober um ihre Mitwirtung zu hohern firchlichen Bwecken zu

<sup>18</sup> atter 18 Kirchmercht § 295, IV. "Kine aute danblung kann auch was was die bichen, wom hiefes ju einem voltigen dienet beifinmt ift.

11) werden frühre die Hohntengen öftere in Gelb umgemanbet, und für Beite ur Grauma pon Nicken ober Rudcht, jut unterstitung der Armen, und derem der Beite der

- 6. 7. Das Schablichfie war, baf bas Bolt fich nach und nach ! faifche Borftellung von ber Rraft ber Ablaffe machte, von welcher fich s geine frubere Spuren finden, Die fich aber befonders jest außerte. bioge Theilnahme an einem Rreugzuge, ohne bag etwas Anberes not glaubte man nicht mehr blos ber Erlaffung aller firchlichen, fonb aller antilichen Strafen ber Gunben in biefer und jener Be Gunden feibit (ber Berfchulbung), fich zu verfichern. Die lateinischen bullen erwahnten gwar Unfange noch blos Rachlag ber Rirdenftra forberten aufrichtige Reue. Aber um ben Gifer bes Bolts au entflanme ten ihm Rreusprediger bobere Begriffe von ber ausgefehten Belebe Gelbit ber beil. Bernbard fagte ibm, baf mit biefem Ablaf Set reiner von Gunben fterben merbe, als er geboren morben, obichon gugleich und Beichte forbernb; meldes lettere bas Bolt um fo eber überhorte. bere Prediger es gewöhnlich übergingen. "Daburd murbe bie gange I art bes Bolfe vergiftet," (Dlant.) Un Bernbard ichrieb ein Mie. beil. Jehannes und Daulus feien ofters in feinem Rlofter ericbienen. hatten auf Befragen verfichert, aus ben im beil. Lande Gefallenen fei bie 3 ber Engel ergangt. Bon Batermorb, Blutfchanbe, Rirchenraub, von je Berbrechen fei Coulb und Strafe getilgt, fobalb bas Rreus am Rode b fo riefen Drebiger. 3ch will thun, mas mir geluftet, fagten Berme burch bas Rreus merbe ich fculblos fein, (Urfp, Chron.) Bochftens er nothig, fich's einen Augenblic vor bem Tobe gereuen gu laffen. von Franfreich flagte beim Papit, bag wegen bes Ablaffes Rreutfabrer Ri Mort, Entführung und andere Greuel ubten. Die Rreusbeere malaten f in allen gaftern: mit neuen maren fie im Guben befannt geworben. -(& Stellen in Raumer's Sobenftaufen II. 380.) Gerabe fur Die Roben und Bilbeften maren folde Ablaffe guganglich.
- 5. 8. Betrug milder fei ein. Palpfe und Concilien ums Ende 1
  3. 8. Betrug milder fei ein. Palpfe und Concilien ums Ende 1
  Biedefe mit eil den Alsiffen und Wellmadern auf: manche auch m
  falichen Ramen, in der Waste von Wendektelbung. Es god Sammi
  estich, in Scherfen und nachen unfchätchen Deten weitende, der Erderfen und anderen unfchätchen Deten weitende, der Erderfen und den einer unfchätchen Deten weitende, der Erderfen und der Gehen und Gestätzen leich kleiner, von Alturkahneb der Genaben der Gehen
  ent ferifrachen, gegen Antheil in Gehe; der, auch mehr Secten den Genaben der Gehen und ferifrachen, gesen Antheil in Gehe; der, auch mehr Secten der den
  mandten der Kreumben des Selfenzenschen aus dem Zeistern den den
  entliefen, und den Kreumben der Selfenzenschen als weitenden als Kalazien aus,
  jabten erüchtlichen Rechnung über ihre Linaue ertfürstetten Deise
  für Kinden genechnlichen Allerfichen, ja Zuferfenden als Klaciatien aus,
  jabten erüchtlicher Williamer, und priefen ihre Wasate unter erfünstetten Zeisch
  m Sammengeschen. Es gene Klauen. (Allg. Gene. den Men 121
  von Bienne 1311, und die kunnel Palpfe. Prov. Cenc. b. Waim 126
  es unde vererben, die gefannen zu nehmen, mba um Rechnung anzuhalt

erhalten, gemiffe handlungen als befonbere gut und berbienftlich empfehten. Gie thut biefes (!) fo, bis fie bie beilame Birtung berfell gleich mit begeichnet und einen gemiffen Abias damit verbinbet."

freg follte bem Bolte nichts, ale was in ben achten Ablaffbriefen ftanbe. rochen werben. Aber man rechnete bierin fo wenig auf Gehorfam, baff Quiftoren alles Predigen wiederholt verboten wurde. Alfo nur auf ber set boffte man ben Unfug zu beben. Doch felbft bies hoffte man verb. Unermefliche Gummen verfdmanben, fein Denfc wollte mifmebin.

6. 9. Die falfche Borftellung von ber Rraft bes Rreugablaffes ging von auf ieben Ablaff über. Rum glaubte man baburch bas Bolt gur Theils ne an anbern von ber Rirche gemunichten Unternehmungen bewegen gu Bollte ber Bifchof eine Rirche , ein Spital, ein Rlofter, eine Burg et, eine Brude gefchlagen, einen Balb umgaunt haben, fo verfunbete et leben Beitrag verhaltnifmaffigen Ablaff. Diefe Art von Bebingungene wor ber Mitte bee 12. Jahrh. feine Gpur, machte reifenbe Fortichritte: par, als ob bie Bifchofe barin metteiferten. Balb ging man noch weiter; einer neuen Capelle, einem angeblichen Bunberbilb, einer Reliquie, bes ers in Rioftern. Bulauf zu verfchaffen, bot man Jebem, ber babei ein Bater unfer u.f.w. beten, etwa auch opfern wurde, Ablagan; und immet en: fatt eines 40tagigen fpater 26blaß von 100; ja 1000 und mehr Fir bie unbebeutenbiten Dinge murbe Ablag verlieben; fur Befuch tiechen am Nabrestag ihrer Weibe, ber Beibe eines Altars, fur beftimmite etoformeln; Allen, bie mit bem Ronig von Frankreich zugleich eine

Hat borten; bie ben Papft auf feiner Reife angufchauen gefommen mas u. beral.

6. 10. Die Dapfte festen nun felbit bie Rraft ber Abtaffe - einen Theit ufgetommenen falfchen Unficht fich aneignenb - in ben Rachlag jener tiden Strafen, welche in einem Uebergange = und Reinigungsorte, bie Ratholifchen unter bem Ramen bes Regfeuers fcon viele Jahrhunfriber annahmen, von benen zu erbulben find, bie zwar mit gottlichet gebung ihrer Gunben, aber boch ohne gennig gebuft ju haben, fterben. dogen bes 13. Nabrhunberte glaubten fir ben Beuß folder Bunbers ber Rirche hinlanglichen Beweisgrund in bem Ginfalle gefunden qu bas es muffe burch überfluffige Berbienfte Chrifti ein geiftlicher Schat ents ben fein, aus welchem Dapft und Bifchefe Sibem, auch bem ichon im Fege Beibenben, etwas gutheilen fonnten, um mit bem Bugetheilten jene fen feiner Gunben gang ober gum Theil gu tilgen. Papft Clemene VI. ber erfte i. 3. 1343 biefe nene Bewelsführung amtlich an, und gog be Berbienfte aller Beifigen mit in ben Ochat, ohne gu bebenten, baf er gu große Berbienfte ermerben, und bag bein Berbienft fich nicht bines verwandeln fann, bag enblich eine Bollmacht ju jener wundertfidie Berfchaft ber Papfte und Bifchofe uber bas Tegfeuer boch nicht erft Tabroumberte nach Christus entbedt werben fonnte \*). Denn noch im

") Batter a.a.D. II. "Gott rechnet gegen bie verbienten Strafen bie infte ber guten Danblungen an. IV. Die Kirche (?) fann bemnach (%) ret fatt ber (abttlichen ?) Bonitengen bie Berrichtung anberer guter Berte feren. IX. Da wir que une allein teine Berbienfte baben, fonbern ber Berth a guten Banblungen blos auf ben Berbienften Chrifit beruht; fo ift ce gang porbergebenben Jahrhumbert bezweifelten ble Theologen folde Birtfan ber Ablaffe. "Es giebt Priefter," fchrieb ber Abt Abalarb (+ 1142), # the meniger aus Arrthum, ale aus Sabfucht taufden, und fur Gelb bie erlegten Buffen erlaffen. Gelbit bie Bifcofe entbrennen fcamlos bon glat Gier. Bei Beibung von Rirchen, und anbern Feierlichfeiten, bei welchen Bulauf und reichliche Opfer hoffen , find fie verschwenberifch in Mblaffen, b bee britten, balb bes vierten Theils aller Bufe fur Jeben. Wenn foldes Beweis driftlicher Liebe ift, fo wurde biefe weit großer fein, falls fie ben 9 taf ber Salfte ober vielmehr bes Gangen bewilligten, mogu fie fich pon @ ermachtigt rubmen , wie gur Groffnung bes Simmele burch Losfprechung ! Sunben. Ja, es ift graufam, baf fie nicht gleich alle Diocesangeben von allen Gunben abfolviren . um feinen in bie Berbammnif gu laffen . es in ihrer Dacht ift, Gunben nachzulaffen und ben Simmel zu offnen. waren febr gludlich, wenn fie biefes fur fich felbft tonnten." Go Abellat Der fromme 2bt Stephanus (+ 1159) weigerte fich, bei Grundfich gung einer Rirche folche Gunbenvergebung angubieten, "weil fie Riemant ben fann, ale Gott allein." Derfelbe bei einem anbern Unlag: "Deine genen Gunben laften auf mir; noch weniger tann ich frembe lofen."

6. 11. Gelbft Papft Innocentius III. mit bem Concilium gu 1215 ertiarte, einige Bifchofe hatten unbebacht bie Ablaffe burch ibre Die verachtlich, und bie Rirchenbuffe fraftlos gemacht; verbot baber ben fcofen, langern Ablag zu ertheilen, als von einem Jahre bei ber Rirden fonft von 40 Tagen; ein Berbot, bas noch befteht. Aber fur fich wellem Dapfte, menigftens bie folgenben, feine Schranten; benn bis babin mu fie wirflich fparfamer mit Ablaffen gemefen, Die Kreugilige abgerechnet. Bonifas VIII. fliftete bas Jubilaum, inbem er benen , welche Sabre 1800 bie Peterstirche gu Rom befuchen wurben, bie Fremben an 15 bie Romer an 30 Tagen - "nicht blos vollfommenen, fonbern vollfom nern, ja vollfommenften" Ablag verfprach, falls fie mit mabrer Reue bi ten murben, und ebenfo fur jebes gunftige bunbertfte Jahr. Fur ben Be chenben verftanb fich bas Opfern von felbft. Alles ftromte bin. Gin Im geuge (Billani) berechnet bie Fremben, bie er in Rom fant, auf 200,00 Defters follen an Ginem Lage 30,000 abgereift und eben fo viele angetonn fein. Die Einnahme ber Romer, ihrer Rirchen und bes papftlichen Sou mar groß. Muf ihre Bitten feste i. 3. 1843 Clemens VI. bas Jubil auf jebes funfgiafte Sabr. auch meil er bebachte bas Beifpiel bes jubifden bildums, bağ in ben beil, Schriften bie Bahl 50 befonbere geehrt ift, umb # rere große Geheimniffe an fie gefnimft finb, enblich bie Rurge bes menfchil Rebens. Abermale Bulauf i. 3. 1350. Man berechnete bie thalich in I antommenben und abgehenben Fremben auf 5000. Das Gebrange me

baf ber Carbinallegat nothig fanb, bie Tage ber Fremben etwas gu Aber ber romifche Pobel entbrannte baruber in Buth, und ffurmte alaft bes Carbinale, ber fich fluchten mußte. 3m 3. 1389 verlegte an VI. bas Jubilaum auf jebes brei und breifigfte Jahr, bebentenb abnehmenbe Dauer bes menfchlichen Lebens; baf Sefus in feinem Sabre fur une ftarb; bie fibrigen Geheimniffe ber Bahl 83 ,,unb gerechte Urfachen." Er wollte baber bas im 3. 1383 Berfaumte wien, was im 3. 1390 burch feinen Rachfolger Bonifa ; IX. wirffcab. Diefer offnete noch weitern Spielraum, inbem er jugleich in gangen Chriftenheit verfunden ließ, bag, wer nicht nach Rom reifen De, bennoch in feiner nachften Rirche ben gangen Ablag gewinnen be, wenn er jugleich ben Betrag ber Roften einer Reife nach Rom, ober aftens ben britten Theil, an bie überall bingefenbeten papftlichen Giner erlegte, welche teine Reue forberten. Ueberbies gestattete er nach uf bes Jahrs, bag in ben Stabten Coin und Dagbeburg mabrend Sahrs ber Jubelablag gewonnen werben fonnte. Dapftliche Ginnehwaren auch bort, um einen bestimmten Theil ber Opfer einzucaffiren. auf wurden von ihm vielen andern Stabten, auch Rioftern und fogar Dorfern abnliche Ablaffe verlieben. Musbrudlich ftanb in feinen len , bag biefe Ablaffe nur fur jene feien , welche bulfreiche Banbe m wurden," was lange Rangleiftvl blieb. 3m 3. 1400 bielt berfeibe wieber bas Subilaum, nach ber altern Regel, abermale mit Musung aufe Mustand. Befonbere uber biefe Musbehnungen berichtet tte m, ein Bifchof, ber lange unter biefem und anbern Papften bobere Ben an ibret Gurie betleibet hatte, fo: Unermefliche Gummen gingen oft aus einem Reiche, ja einer einzigen Proving 100,000 Golbquiben. migte Theil blieb in ben Banben bes Papftes, bem an Sablucht Reis sich, und feines Sofs. Aber auch feine nach Deutschland, Danemart, meben, Rormegen und in bie Machbarfchaft gefenbeten Ginnahmepres bunchten Reichthum und Glang nach Saufe. Diefe Gefandtichaft, Runeius P. Antonius, Benedictinerorbens, an ihrer Spige, ers mit großem Gefolge querft in Conftang. Mus ihren Kenftern ließen papftliche Panier weben, mit bem Symbole ber Schluffel bes Sim-, und hielten feierlichen Einzug in bie Sauptfirche, mo fich ber Duneinen befondern . toftbaren Thron hatte errichten laffen. Diefer erbem Bolte ben Segen, und ließ nun burch mehrere Titularbifchofe Ablas verfunden. Es ward babei gepredigt, fogar ber beilige Detrus teinen großern Ablag geben fonnen; bie Befanbten vermochten fo wie ber Papft felbft, und fogar nothigenfalls etwas mehr. blas ber Gunben felbft marb angeboten unb Befreiung ber Eltern Beiffenernben aus bem Fegfeuer. Ber wiberfprach, murbe von ihnen Reber. Schiematiter und Rebelle in jeber Beife verfolgt, und auf bie Em Tage vor bie romifche Gurie gu fchimpflicher Beftrafung gelaben. ber Rudtebr murbe P. Antonius, weil er einige taufenb Golbgul= unterfchlagen wollte, um bamit von Bonifag IX. eine fette Abtei ober Bisthum ju taufen, gefangen gefest und erhenfte fich. Co weit ber

Bifchof v. Riem\*). - Ber follte es glauben? Rachbem fo Bonifall ungeheure Schabe gewonnen, nahm er feine fammtlichen Ablaffe, all fchlichen, gurudt ,,Bisweilen, fo entschulbigt bie Bulle, verorbnet bie Berte bes Beile bebachte Gnabe bes apoftol. Stuhle Giniges, auf ftumes Bubringen ber Dachtigen, Anberes burch betrugerifche Darfie gen ober fonft unerlaubte Mittel veranlagt." Dan bente fich bie Gef von Millionen betrogener frommer Chriften! Mehnliches wieberholte Daber murbe ublich, in ben Ablagbullen ju erflaren, fie follten in tunf Biberrufsbullen nicht mitbegriffen fein, und fpater bann folche Getil ausbrudlich mit zu miberrufen. Die Dapfte hielten nun Jubeljabre, f fie nur konnten, namlich 1423, nach ber neuern Regel, und 1450 a nach ber altern. Enblich 1470 feste Daul II., mas noch gilt , bas 3 taum auf jebes funf und zwanzigfte Sahr, weil fonft immer nur bie w ften Chriften an biefer Wohlthat Theil nehmen tonnten; und Girtus! fulpenbirte 1478 mabrent bes Jubeljahrs alle anbern Ablaffe , mas bie genben Dapfte nachahmten. Derfelbe führte bie oben von Coin und beburg angeführte Begunftigung mit einem Rachiubilaum als allern fur jebe Gemeinde ber Chriftenheit ein, wie fie noch befteht.

"

1. 3. Alle Gewal biefe Instituts traten gang auffallend unter pruntitiesnder, werfchieneberichen Physike Leo X. hervor. Diefer rotederfolt den jum neuen Bau ber prachtvollen Petreskirche von im Borganger ausgeschriebenen Allas predigen (1618 ff. 1616). "A wuße, daß Leo das Erträgnis mehrerer deutschen Linder, auch Sach schon zum Beraus an seine Schweiter abgeterten hatte, und der Ballfeiner Berlchwendung bienen sollte. Auch wurde der Gelderingung am en Bereicksleinnehmer verwockler, wie es mit arwecknischen Ausgebei wer

Malter a. a. D. VII. "ihm ben Sinn får bie große fichtbare un fichtbare Gemeinschaft, bie das Welfen ber Litche ausmacht, zu bevon, find Ihalse den verkeigen, welche bie Genfectation eine Bischoffs Gimerlung einer Kitche ober andere abnlich Feierlichteiten in Andach und ber heften. Derauf () genähet sich auch der große Klols des Zuberlagbes."

pflegt. Die Quafforen trieben ihren Unfug. Ceelen Berforbemurben von ihnen fur geringes Gelb feil geboten, auch in Schenken Burfelfviel gefest. Bahrend ber Ablagprebigt marb ein rothes mit papftlichem Bappen vor bem Sochaltare aufgeftellt, und einer ber Rabe von Wittenberg und fonft in Deutschland predigenden Do= arer verficherte, er febe von jenem Kreuse bas Blut Chrifti reichlich Miegen. Ift es ju verwundern, wenn bie Forberung von Reformaber Rieche an Saupt und Gliebern , welche icon feit zwei Nahrhuns m von ben Beffern ber Beiftlichen, von Furften und Boltern an Die esodmung gestellt, auf brei allgemeinen Concilien bie nur wenig erwe Aufgabe gemefen , burch bie wieber ermachte Wiffenfchaft unterflust, bie turglich erfundene Preffe verbreitet mar, jest mit Ungriffen ber fmifbrauche, von einer beutschen Universitat aus, lebhafter als je etet wurde? Dagu war im 3. 1517 ber Profeffor ber Theologie tutber, ein Mond, in feinen Stubien fcon fruber ber Reinigung bes ftenthume von mittelalterlichen Schladen gugewenbet, ber felbft in n ben uppigen Sof Leo's X. fennen gelernt hatte, gunachft baburch mlaßt, baß einige Burger, bie ihm febr arge Musichweifungen gebeich= fraft ber ertauften Ablagbriefe fogleich Abfolution verlangten , ohne von feming ju fprechen ober fich gur auferlegten Bufe zu verfteben. Schon ihm hatten gelehrte Monche feines und bes vorhergehenben Jahrhun= - barunter ein taiferlicher Beichtvater, Bifchofe, Carbinale - beptet, bie bamale und feither ublichen Tegfeuerablaffe feien weber in haft noch Trabition gegrundet"). Und febr richtig batte ber unglud: Sus bemertt, in ber angeblichen papfrlichen Ablaggemalt murbe bie icht liegen, bem Fegfeuer beliebig ein Enbe gu machen. Debft ben men Difbrauchen mar und ift, außer biefem Puntte ber Lehre, ber M D. Buther's, feiner Freunde, und im Stillen auch aller benfen-Ratholiten noch gegen zwei anbere gerichtet. Der zweite: Gott allein, m fie, extheilt, nach Schrift und Trabition, Bergebung ber Gunben Rachlaf feiner Strafen. Dazu wird nichts anbers erforbert, und get nichts anders, als mabre Reue und Befferung, welche eine Bufe bil-Die im gangen Leben nicht aufboren barf. Der britte: bie firchlichen ben tonnen nur Strafen und Buffen nachlaffen, welche fie auferlege baber find bie Ablaffe auch in ihrem urfprunglichen Ginne, ale Rache ber Bufen von Tagen, Monaten, Jahren bebeutungelos geworben, es folche Bugen nicht mehr giebt.

5, 14. Ueber diesen Streit eine der göttlichen Mahrheit entsprechende flamm zu geden geschet mit zur größen Aufgade der im Trient 1545 1563 mit mehren langen Unterbrechungen beschäftigten Kirchenverwurzun, welche bezwecken sollte, wo möglich allgemeine Resemunien intehnstisten kirche Sieden eigenen Morty und daburch Wüberverzugung der protessieren Aufgelich und daburch Wüberverzugung der protessieren Aufgelisten. Aber die dort, wo die deutsche Kirchen

<sup>\*)</sup> Die Borte mehrerer berfelben in R. Ruef's Freiburger Beitragen g. feb. b. atteften Chriftenth. Bb. II. S. 259 ff. P.

che fo gut wie nicht vertreten war, überwiegenbe italienifche Bartei fal ia, wie befannt, weit entfernt, bie Mufgabe gu lofen, einzig babin, bie ben liftig auszuweichen, ein Streben, bas ihr nur ju febr gelang. bie lette Sibung marb biefe wichtige Sache verschoben. Der Beim Spaniens, beffen Bifchofe gur Opposition gehorten, verlangte, bei bie und ben übrigen unerledigten Gegenftanben , j. B. Priefterebe, Fegfen Anrufung ber Beiligen , folle bas bisherige Berfahren beibehalten mein Daber follte von ben theologischen und tanoniftifchen Gelehrten, bem Gefolge ber Bifchofe, in ihren vorlaufigen Sibungen bie Discum gepflogen werben. Den Bifchofen ftanb frei, zuzuhoren. Sierauf eine Angabl ber lettern ben Entwurf bes Befchluffes rebigiet , und biefen eine Generalverfammlung ber Bifchofe abgeftimmt, julest man Befchluß mit anbern in einer offentlichen feierlichen Gipung betannt macht worben. Die Anficht ber Bifchofe über ben Antrag mar verfdiebe Einige ftimmten bei, fur grunbliche Prufung, weil gerabe fur biefe Jun nicht wie fur bie bisher behandelten Entscheibungen von Concilien Dapften ober Uebereinstimmung ber Gelehrten vorlagen. Unbere mente ein, ba in ber Berfammlung bei ichon fruber entichiebenen Dingen fich viel Schwierigfeit und Streit ergeben; fo murbe man über folche Lebuen Breifels, und moruber bie Gelehrten noch fein binreichenbes Licht and batten . gar nicht an's Enbe fommen. Bulest marb im Ginne biefer 1 tei ber Borfching bes Bifchofs von DR obena angenommen, ohne alle mi tere Berathung blos zu ertlaren , bie Rirche habe bie Dacht, Ablaffe ma thellen, biefe feien bem Bolte febr nublich und beigubehalten. Er fell mit einigen anbern Bifchofen, erhielt Muftrag, ben Befchiuß ju m werfen , mit einem Bufabe gegen bie Difbrauche. Des anbern Demmi fruhe marb ber Entwurf vorgelefen. Sparfame Berleibung wirb gebett und jeber verwerfliche Sanbel unterfagt. Die übrigen Diffbrauche foll jib Bifchof auf ber erften Provinzialfonobe anzeigen, und biefe bem Dapft, Einleitung bes Geeigneten. Dies ber Bufat. Bebarrlich verlangte wieber wie fcon fruber, ber erfte papftliche Prafibiallegat, Carbinal De orone man folle ben gangen Befchluß meglaffen , "weil es ehrenhafter fei , uber Ablaffe nichts zu fagen, ale Armfeliges." (Giudicando, come diert piu ongrevole il tagerne, che il trattarne poveramente. Bencht be papftlichen Abvocaten, Carbinale Pallavicini, XXIV, 8, 1.) Anbei bielten ben Befchluß fur unangreifbar, offenbar, weil er nicht fagt, weide Ablag, welcher Ruben, welcher Digbrauch, auch im Grunde nicht, wei Sparfamfeit gemeint fei. .

h, 1.6. Die pchflichen Abalbeiefe aber versprechen nach wie wie Bendige ber gektichen Etrassen in bieser Weit und im Kegfeuer. Im von Sparsamkeit im Beteichen ist seiner eigentlich nichte zu entwehn Rach wie vor wurde die Kirche mit Abalfsen sie die bei weibenabern Den Beresprechen. Dahlin gehrte der Port ist un cla absis. Swiftigen sie der die falle fall die falle der die Kreise kiefen der die fall die Kreise kiefen der die fall die Kreise kiefen der die fall die kiefen kiefen kiefen kiefen die fall die falle fall die fa



befuchen. Diefer Ablag ift burch bie Papite anerkannt; und sulest euch allen anbern Ribftern bes Drbens zugeftanben worben. Ge m benen , bie an Einem Tage mehrmale tonnen gewonnen werben, ich .. fo oft jemand in eine folde Rirche eine und ausgebt. Manche ciscanerflofter pflegten baber, und viele pflegen wohl noch an biefem sancutafefte in ber Rirche eine Tafel aufzubangen, mit ber Infchrift: quoties." (Borte bes mit abnlichem Aberglauben auch biefen vers ben Sirtenbriefe bes Bifchofe von Berong von 1782.) Dach wie purben in Monchelloftern, in Ballfahrtsorten, in fogenannten Brus baften ju gewinnenbe Ablaffe gebauft. Gie find ungahlbar, und bas fled einer ber lettern tann oft an Ginem Tage gehn volltommene Ab= gewinnen. Rach wie bor wird bei jeber neuen Beiligsprechung man weiß, bag biefes Gefchaft, und bie babei hauptfachlich nothige rfuchung ber vielen neuen Wunder, immer noch ju ben laufenben ungen papftlicher Sofgelehrten gehort - volltommener Ablag Jebem rochen, welcher bem feierlichen Acte beimobnt, und feit Enbe bes 17. chunberts auch Jebem , ber bas Grab befucht. Es galt fur Cparfame bas Paul IV., unter welchem bas Concilium von Erient gefchloffen b, mit bem Tragen eines jeben ber beiligen Pfennige, welche er felbft ein naber Borganger guerft, und feine Dachfolger gu Taufenben fchlas liefen, mur fieben Jahre Ablag verband. Runf und gwangig befonbere fe find von Urban VIII. 1625 verlieben, von ben Dachfolgern beftås benen, welche eines ber Rreuge ober eine ber Debaillen bei fich tragen, in einem bestimmten Rlofter verfertigt, und eingefegnet werben; j. B. von ihnen gwolfmal bes Jahrs funf Deffen lefen lagt, befreit burch ous bem Fegfeuer eine Geele; thut jahrlich fechesig Geelen auf ben f. Geine Beiligfeit haben übrigens befohlen, biefe 25 Ablaffe nicht ben Drud befannt ju machen. Geit Gregor XIII. (1572 ff.) etle ber Papft auf Berlangen, gegen Begahlung eines Ducatens (verthich Erpebitionegebubr) fur einen beliebigen Altar bas Privilegium, iebesmal eine Geele aus bem Regfeuer erloft wirb, fo oft baran am aller Seelen , ober mabrend ber Dctave , ober an irgend einem Moneine Seelenmeffe gelefen wirb. Gewohnlich wird bas Privilegium nur fleben Jahre ertheilt, muß baber alle fieben Jahre gegen bie Gebuhr erwerben. Anfangs hatten bergleichen nur bie Menbicanten, balb bie übrigen Monche, enblich felbit bie Pfarr = und andere Rirchen. nort (a. a. D. P. II. 6. V. 6. 3. num. 5.) verfichert, bag auf jeben wenigstens 20,000 folder Deffen tommen, und berechnet, bag im ten immer in gwei, bochftens brei Jahren mehr Geelen aus bem Feger erloft werben, als feit Unfang ber Welt binein tamen. b. baf bem Franciscaner Bertholb in Regensburg geoffenbart mar, bon DOO Menfchen famen immer nur 4 (4000?) ins Fegfeuer, nimmt mort babei jum Ueberfluffe (ex abundanti) 7000 an\*). Er bemerkt

<sup>\*)</sup> Batter a. a. D. XII. "Bur Erhaltung ber nothigen Strenge (1) und affermigfeit find bie Bifchofe bei ber Erthellung von Abliffen auf ein gewiffes

ehrlich, baf bie ungeheure Baht ber Ablaffe für Berflorbene erft feit ! batire. (M. a. D. 6.1.) Dan ficht hieraus, wie ernftich es mit ber ! niebergefesten Congregation von Carbinalen gemeint mar, wenn ibe. ber Berleibung neuer Ablaffe, auch Abftellung ber Difibrauche aben wurde. Aehnlich muß bei mehrern anbern Arten von Ablagbriefen Beit ju Beit Erneuerung nachgefucht werben. Geit Girt us V. 41 pflegen bie Dapfte auch beim Untritte bes Pontificate ein Jubille feiern . umb bei anbern befonbern Unlaffen au Berorbentliche 3 Schon in einer frubern Sigung bes Concile von Trient mar Um Titel ber Ablagquaftoren abgefchafft, ale unverbefferlich. Als aber Sabre nach ber Muflofung (8. Febr. 1567) Pius V. alle jene lichen Ablaffe fur miberrufen ertiarte, welche jum Gelbeingug ber ten, fiegte er bingu: nur mit befonberer Erlaubnig bes Papftes Bunftig Gelbeingug und Aufstellung von Quaftoren gestattet fein! wenn es nicht gerabe biefe befonbere Erlaubnig bes Papftes mare. bas Concil verbieten will.

6. 16. Bon ben Digbrouchen borte nichte auf, ale etwa, im Bergleiche mit bem jum Grunde liegenben und fonft anband Aberglauben und ber Umfebr aller Begriffe von Sittlichfeit. nicht ber verberblichfte mar, bag birecter Bertauf ber Ablaffe, gugeprebiger, fo viel befannt, wenigftens in Deutschland, nicht mehr tommen. Dofern verfteht fich ubrigens beim Befuchen von Rirchen immer von felbit; auch forbern bie Tubilaumsbullen "Almofen un bere fromme Berte." Roch flegen in Gebetbuchern vieler populaire Musjuge ber papftlichen Ablagbriefe gum taglichen Be In einem folden von baierifchen Geiftlichen, mit Grlaubnis ber und Approbation bes Rector Magnificus und bes Decans ber The berausgegeben, welcher eine Menge Muffagen erlebte, lefen wir anbern: "1) Wer ehrerbietig fpricht: Gelobt fei Jefus Chriftus, .500 Tage Ablaß; mer ben Ramen Jefu ober Darid ausfpriche, Rage Ablag und im Tobbette volltommenen Ablag. 2) Ber fein 5 neigt jum Ramen Jefu ober Maria, 20 Tage Ablag, 3) Ber ein Abe anbachtig betet. 60 Tage Ablag. 4) Ber einen Rofenfrang betet, mebil gebachten Ablaffen . 5 Nahre und 40 Tage Ablaff. 5) Ber ein Erneifie bachtig fußt, 1 Jahr und 40 Tage Ablaß. 8) Wer Abends beim Gebetell brei Mve DR. betet, und vor bem erften Mve fpricht: Der Engel bes & brachte Maria bie Botichaft, und fie empfing vom beiligen Beift; wor anbern: Siebe, ich bin eine Dienerin bes Berrn, mir gefchebe nach Die Bort : por bem britten : Und bas Bort ift Kleifch geworben, und bat's und gewohnt, gewinnt vollfommenen Ablag. 9) Wer bei jenem & fniend brei Ave DR. betet, 20 Tage Ablag. 10) Wer eine Deffe Anbacht bort, ober eine lefen tagt, 8800 Jahre Ablaf. 14) Bet Bater u. und funf Ave DR. ju Ghren bes Leibens Chrifti und che

Mas beidrantt, und bie von allgemeinerem itmfang find bem apoftolifi Stubie (b. i. bem Papfte) vorbehalten worben."



ber ichmerghaften Mutter Maria betet, 10,000 Jahre Ablag. 16) per bem hochmurbigen Gut (ber Monftrang mit ber Softie) nieberein B. u. und ein Ave Dt. betet, 200 Tage Ablafi. 18) Ber B. u. und eben fo viele Ave Dt. betet fur biejenigen, welche in Tobfunde find, bem wird ber britte Theil feiner Gunden nachge-22) Ber eine Prebigt am Conn = ober Reiertage mit Unbacht gewinnt 7 Jahre Ablag" u. f. f. Bem fallt nicht auch bas sechaltnif auf, in welchem bie Abiaffe unter fich fteben? & 28. R und 9, Rr. 10 und 14, befonbere Dr. 14 und 16. Gin B. u. mit bler 200 Tage, bort 1000 Jahre! Der Musjug fahrt fort : "Merte, biefe Ablaffe fo oft tonnen gewonnen werben an einem Tage, als ebungenen Berte verrichtet werben; aus welchem frahrzunehmen. viele 100 Jahre Ablag jeber Chrift taglich geminnen tonnte. Denn bem Mve, mit Unbacht verrichtet, gewinnt er 75 Tage Ablag (nach) 1); über biefe 75 noch 60, wenn er gu bem Ramen Jefus und ia ben Ropf neigt; und (aus Rr. 3) folgt, bag in einem Ave 195 Ablag tonnen gewonnen werben" u. f. w. "Wer in einer Rirche Tag ihrer Beibe von einem Driefter Beihwaffer empfangt, bem m alle laglichen Gunben bes Jahrs vergiehen. Der Teufel hat einft , wenn ihm ein folches Bab bereitet mare, wollte er fich fcon von Cunben gereinigt haben. Ablaggebet. Alles, mas gur Ers ang biefes Ablaffes nothig ift, will ich verrichten; - weil es Dir ein größerer Gefallen ift, wenn ich folchen einer Geele im Fegfcente; fo beraube ich mich freiwillig biefes großen Geelenschapes ichenke ihn ber Geele meines D. . Im Falle ich aber bie Ablaffe nachs follte verrichten, wolleft Du meinen gehler burch Deine unenbliche erfeben. - NB. Mile Ablaffe, fo man in biefem Leben gewinnt, munfern Geelen ju Duten im anbern Leben. Wie - im Regfeuer Geelen augenblicklich fo viel leiben, ale ein Menfch in taufend Nahiden tonnte, - ja fo viel, ale alle Martyrer zugleich gelitten haben; tonnen alle Gott liebenbe biefe fchrecklichen Deinen in ihrem Leben mit Ibiaffen audlofden." Bon geforberter Reue und Befferung im gangen nge feine Spur \*). Zagblatter verfichern, bag fo eben in Baiern

<sup>19</sup> at te s. a. D. N., "Alstiffe follen mir Rod ertheitt, nach dem Nedelft der Ermstellichteft eine rieden die eine Alle eine Alle eine Verteilt und Verteilt und Verteilt und Verteilt der Erkeiten der ihreite der deben der flichte Augendem (1) gefte aucht, auch den mehrlichen Ersein und gederfte Verteilt gestellt und gederfte Verteilt gestellt der Verteilt gestellt der Verteilt gestellt Ermstellt gestellt gestellt

ber Gruff: "Belobt fei Refus Chriftus", wegen bes Ablaffes Dr. 1 -1 auch ber Portiunculaablaß offentlich empfohlen wirb. Bie febr wi ten wir, bag biefes neue bebentliche Beichen aus einem beutichen C Beine Beftatigung erhielte, welcher es verftanben, in feinem Inner bebeutenben Grab von Bilbung fchnell hervorzurufen, an beren Form ten fo viele icone Soffnungen fich fnupften, bie noch nicht gang et finb. Defterreich bagegen hielt mit Recht bie Staaten fur aufgefon von ihrem Dberauffichterecht in Rirchenfachen Bebrauch gu machen einem Inftitut entgegen ju mirten, welches bie Sittlichkeit bes Bett allen ihren Grunblagen untergrabt. Den Bifchofen murbe ber telle Beiftanb ber Regierung gur Abstellung ber Diffbrauche bei ben 26 augefichert. (Berorb. 27. Rov. 1781.) Riofter, wie Beltgeiftliche Raien mußten alle in ihrem Befige befindlichen papftlichen Ablagveden gen mit Gutachten ber Bifchofe ben bochften Behorben einfenben nur @ tung ber Staategenehmigung (B. 7. Dai 1782), ohne welche aud !! neue Ablafibitte nach Rom geben barf. Der Bijchof mirb ermunten. gleichen Befuche, falls er bie Ablafverleibung nicht fur nothig balt. abzuweifen, ohne fie jur Staategenehmigung vorzulegen. (23. 15. 1782.) Die Ermahnung von Ablaffen, beren Wirtung auch ben Si im Reafeuer quaeeignet wirb, ift allenthalben unterfagt. (B. 26. Mait 24. Nov. 1787.) Chenfo bie Erwirtung neuer Mitareprivilegien. Mug. 1787.)

Ablegat, f. Legat.

Ableugnung (Untwortevermeigerung, Luge, Um borfamsftrafe). Ableugnung ift bie Berneinung einer beffinen Thatfache. Sie ift mithin ebenfo, wie bie Bermeigerung ber In aber biefelbe, und bie Luge, b. b. bie positive Falfchung ober Erfint von Unmahrheit, ein Gegenfat ber Musfage ber Bahrheit. Rach met fden Grunbfaben und Ehrbegriffen mag bie Ableugnung wohl gwifd Antworteverweigerung und Luge in ber Mitte fteben, etwas mebr, all erftere, etwas meniger, als bie zweite fein. Es geht aber überbaupt in Birflichfeit und in ber Durchführung , jumal bei weniger Gebilbeten, ummertichen Uebergangen bie Antwortevermeigerung in Die I leugnung und biefe in bie Luge uber. Un bie Stelle ber In mortever meigerung burch vollige Berftummung ober burch formil Proteftation , bag man nicht antworten wolle , tritt namlich bei ber Di frage, ichon um ben Schein ber Bejahung ju vermeiben, leicht eine, w lich, thatfachlich, ober burch Beichen ausgesprochene Berneinung ober I leugnung, und mittelbar enthalt jebe beftimmte ableugnenbe ! neinung eines thatfachlichen Umftanbes, a. B. bie, bag man an bid

h fich gar niemals ausmärts befand, die Kigs des Gegentfeits, das fich sterk zu Hugis besand. Edent so enthält die Albieugnung, daß fich am Drie des Vertwechens befunden habe, nicht bied mittelbar tige, sodern begründer in der Bloßen Durchführung diese Keugnens, er menne Argene von man sich denn befand, eine dermalige ummittel

Buge. Bo bleibt nun bier bie fefte Grenglinie? Um nun in politifcher Sinficht, namentlich in Begiebung auf bie ffante, prattifch fo febr wichtige Frage: ob es rechtlich und gefetge= rarblich fei , im Strafprocef Untworteverweigerung , Ableugnung und fur juriftif d ftrafbar gu ertlaren, und burch bie fogenannten Un : erfamsftrafen ihr Gegentheil ju erzwingen, fich, gegen bie berte ben Borurtheile, ein richtiges Urtheil gu bilben, muß man vor allem Bebier bes Theologen und Moraliften von bem felbfiftanbigen Gebiet miftifchen Rechts fonbern. Richtige Conberung ber Dinge ift überall, ber richtigen Berbindung berfelben, bie Grundbebingung ihrer rich-Beurtheilung und Behanblung. Mag man mit Recht vom moras en Standpunkte aus bas Leugnen und Lugen noch fo febr vermerfe ber ftrafbar erklaren; baraus allein folgt noch nicht, bag beibe eine bespflicht verlegen, ober gar ein ftrafbares Bergeben begrunben. Dinge, J. B. Untreue gegen bie Beliebte, Unbantbarteit und Liebs t gegen Eltern, Gatten, Freunde find oft moralifch mahrhaft ablich und bennoch teine juriftifchen Berlegungen, und - wenn alle rechtliche Sicherheit gerftort werben foll - juriftifch ftraffos. erbietet ja auch ber Urat auf feinem felbitftanbigen mebicinifchen Ge-Manches, mas weber juriftifch noch moralifch perboten ift, und er gegen Unberes, mas moralifch und juriftifch unrecht ift, boch mebi= to nichts ju fagen und vorzunehmen. Gerabe fo verhalt es fich nun mit bem Juriften und feinem felbftitanbigen Rechtsgebiet.

Die richeige Enticheibung unferer Frage mochte wohl bie folgenbe Antwoorteverweigerung, Ableugnung und Luge find überhaupt nie b. fonbern nur alebann rechtewibrig, wenn burch fie, fo wie g. B. Die einen rechtlichen Bertrag verlegenbe Ableugnung eines Depofis s. eine besondere nachweisbare Rechtspflicht verlett wird \*). Kur Beugrundet nun allerdings bas Staatsgefet eine allgemeine Burgerpflicht, Beantwortung recht maßiger gerichtlicher Fragen über ben Begenftand. Es ift mithin bei ihnen bie Untworteverweiges bas Leugnen und bas Lugen in Begiebung auf folche Fragen wibrig und vollends, bei Berlebung geleifteten Gibes, auch burger= Dagegen wirb man weber rechtlich, noch politisch verfahren, man Antwortsverweigerung, Ableugnung und Luge bes Angeflagten finafen, ober mit anbern Rachtheilen belegen wollte, als mit m. welche fich von felbft ber Ratur ber Cache nach mit ihnen verbins wie 1. 23, bie, baf fie nach ben Umftanben, ben allgemeinen ftrafden Grundfaben gemaß, ale Ungeigen ber Schuld eines verbrecheris ichen bofen Willens und bes Mangels an Reue ericheinen, chei bie, baf eine etwaige Berlangerung ber Untersuchung und eine Bern ihrer Roften fich ale von bem Angellagten felbft verurfacht barftellen ! Und biefe Rachtheile merben auch allerbings eine beilfame natht Strafe bee Leugnens und Lugens begrunben, fobalb bem verftodten & gefühl ber Juriften enblich bie Forberung ber Berechtigfeit einleuchen baß ber Staat bie nicht von bem Ungeschulbigten befonbers verft Leiben burch bie Untersuchung moglichft verauten und an ber abgieben muß. Der eigentliche positive Rechtsgrund gegen eine bin Liche Strafbarteit ber Untworteverweigerung, Ableugnung und 26 ift ber im altromifden und altbeutiden, im englifden und amerita und jest auch im frangofifchen Strafverfahren burchgeführte mit Rechtsgrundfas, bag einestheils jeber Burger bis jum vollen Beneti Schulb ale gang ichulbios zu bebanbein ift, und bag anberntheite redt nicht ber Angeflagte gegen fich felbft Beugnif und Beweis ju liefen bunben ift, fonbern bag ber offentliche ober ber Privatantlager bie Bi feiner Antlage ober ber Schuld liefern muß. Bon biefem Grundfall bie englifden Staaterichter fo burchbrungen , bag fie icon mehrmall Angeflagte, welche fich fogleich burch ein Schulbbefenntniß ihrem & theil unterwerfen wollten, warnten, nicht gegen fich felbft zu geugen, fie ermahnten, bem orbentlichen Proceg bor ben Gefchworenen feinen au laffen, ober baß fie, wie neulich in bem fo murbig und bem Conf jum Dufter behandelten Prefprocef ber Dorning Doft im englifden! haus, ber Lorbtangler, ben Ungeflagten erinnern, baf er fich burd Musfagen nicht fchaben moge. Dur in Beziehung auf hartnachige wie Untwortsverweigerung mar bas englische Recht in ber mittleren Beit eine falfche Ausbehnung jener vorbin ermahnten naturlichen Rolgen fequent, fubrt aber auch in biefem Dunfte jest ebenfo, wie ber amel fche und frangofifche Strafproceg, vollftanbig ben richtigen allgemeinen@ fas burch. In Deutschland aber hat man benfelben immermebt w und aufgegeben. Dan gerftorte bier namlich leiber bas Befen bil beutschen gerichtlichen Berfahrens, ben Unflageproces, welcher rechtlich lein zu vertheibigen ift, bie vollfommene Deffentlichfeit, bas Gefchmeen richt und bie naturlichen Beweisgrundfase. Man gerftorte fie burt nonifchen Inquifitionsproceg, burch bloge gelehrte Beamtengerichte und bie angeblichen juriftifden Beweife. Leben, Ebre, Freibit Gigenthum ber Burger merben nun abbangig von bem Musipruch ad perhanbeinber bezahlter Diener ber Regierung, von welcher biefe Diener ftets mehr ober minder abhangig find. Die Regierung aber und biefe iber ner ericheinen bei vielen Proceffen als gegen ben Ungefchulbigten und Freifprechung parteiifch intereffirt, bei politifchen Bergeben icon bem genftanb nach, bei Confiscations = und Gelbftrafen burch bie Ratt Strafen, bei Inquisitionsproceffen ichon burch bie Form, ober bei weil bier Richter und Untlager in Giner Perfon auftreten, und bie et Freifprechung Bormurfe und Berantwortlichfeit wegen unnothigen Im auf die Freiheit und Unbescholtenheit ber Burger ober auch wegen ber fe Drocefführung begrunben tonnte. In folder Lage mußten naturlich meilungen blos nach bem angeblichen fubjectiven moralifchen Glauben er Richter bas Rechts : und Gicherheitsgefühl ber Burger verleben. mun fo großem Difftand ju entgeben, taufchte man fich und Unbere, Die Erfindung angeblich objectiver ober juriftifder Bemeife, welche nein fur Alle auf biefelbe Beife außerlich ertennbar und überzeugend ollten. Allein bie Bewigheit hiftorifcher Begebenheiten ber Becubeit, wie namentlich bie, bag ein Angeflagter Urbeber einer bestimmbat mar, fann ftete nur fo wie bei bem Gefchwornengericht, auf bem ectiven ober moralifchen Glauben an bie Richtigfeit ber affung und an die Treue ber Ausfagen beftimmter Derfonen und an achtigteit ber Combination ober ber Bereinigung ber auf folden Aufagen und Musfagen beruhenben Bahricheinlichkeitegrunde ober Indicien 3mar, wenn bie angeblich juriftifden Beweife barin besteben. ie burch gar feine entgegenftebenbe Umftanbe geschwächten, vielmehr alle Umffande unterftusten Musfagen bes Angeflagten ober auch gweier ber Sinficht glaubwurdigen und übereinstimmenben Mugenzeugen eine welle That barthun, fo mag fur bie feltenen Falle, wo folde Beporbanden find, aller Streit, namentlich auch über ben Borgug ber beibungen bes Geschwornengerichts und bes Beamtengerichts, welche ichen feltenen Fallen übereinftimmen werben, gang ruben! Dennoch lift fich fchon an fich und vollende, fobalb irgend ein Mangel in ber nlichfeit ober in ben Musfagen ber Beugen ober bes Ungeflagten ober ein Umftand Zweifel veranlaffen, ob auch wirklich ber Ungeflagte bie Beugen, ohne alle Taufchung, vollig richtig auffagten, und ob uflich nur bie reine und vollftanbige Wahrheit zu fagen geneigt waren List fich alfo gerabe in ben allermeiften und in allen fowie. n Rallen - Die Frage: "ob bie bunbert Debenumftanbe in Begiebung ble That und bie beftatigenben und fcmachenbert Momente ber Musund ber Derfonlichkeiten bes Ungeflagten ober ber Beugen in gegen. Berbinbung und Abmagung mit einander eine genugenbe Gent fur bie Schulb begrunben," burchaus nur nach fubjectivem, alifche m, verftanbigem menfchlichen Glauben entfcheiben. Die tuden rein objectiven juriftifchen Beweife, fo wie bie Deis rechtsgelehrte Regierungebeamten tonnten nach juriftifcher Beisbeffer, ale eine großere Bahl nach bem Butrauen bes Ungeflagten ber Regierung ausermabiter verftanbiger, unparteiffcher, ber Welt ber Berhaltniffe ber Angeflagten funbiger Stanbesgenoffen beffelben, frage über bie Thatfache feiner Schuld beantworten, find alfo anberes - als febr große Taufdungen. Um nun aber, nachbem bie rechtsgelehrten Beamten bie Gefchworenen verbrangt hatten, biefe bungen moglichft feft zu halten, und um eine fcheinbare Rechtferfür bie eriminalrechtlichen Berurtheilungen zu erhalten, mußte man and Andere weiter taufden. - Dan mußte fur die meiften Kalle, weil berbrecher teine zwei vollaultige Mugenzeugen zur Berubung ihrer Berin einzulaben pflegen, por allem bas Beftanbnig ber Ungefchulbigten gu taate : Perifon. 1.

erhalten fuchen. Dagu nun aber mußte man, weil bie Berbreden nicht gern gu gefteben pflegen, 3mang und Tortur ju Sulfe me ebgleich man freilld burch fie, burch ihre Erbu!bung wie burch bur Turcht por ihnen bie naturliche Bemeistraft ber Geltanbniffe felb! ftorte. Jede Art von Tortur und fcon bie Furcht vor ibr ift ein O Die angebilde vortreffliche Beweistraft folder Geftanbniffe ift eine fcung. Aber man mußte fich an beibe halten. Als jedoch im be Nahrhundert ein allgemeiner Schrei ber Emporung bes erwachten Bl gefühle gur Abichaffung ber Tortur führte, nahm man querft, erm the jugleich boch auch ben ju vielen lossprechungen bei blogen Indicien bei offenbar blos morallicher Hebergengung zu entgeben, in einem n gleich furchtbaren Wiberfpruch gegen bie juriftifche Beweistbeorie auferorbentlichen Strafen, ju Strafen obne vollftanbigen B ober megen blogen Berbachts, gu bem fogenannten Berbrechen ber Ber tigfeit, feine Buflucht. In unferem gemeinen Recht aber ift biefe auf bentliche Strafe eben fo entichieden, ale eine Strafe bei blos tunffi ober Indicienbeweis \*) verworfen, und bas Rechtsgefubl mußte fie ungleich mehr, als bie Tortur, verabscheuen. Da man nun immer noch gum Gefdwornengericht gurudtehren wollte, fo fuchte man in einer fall Theorie ubet Untwortsvermeigerung, Ableugnung und Luge eine meur traurige Musbulfe. Man verwidelte fich in Beglebung auf fie in ein Laber von Inconfequengen und Miberfpruchen mit ben Rechtsgrundianen und Rechtegefühl, in ein Labprinth von unficheren in ber Unwendung gar burchführbaren Unterscheibungen. Man wollte unterfcheiben angebild erlaubte Erpreffung eines bestimmten Inhalts ber Untwort und einer gebiich erlaubten Erpreffung "bes Intwortens überhaupt," ober "eines paffenben ober beftimmten Antwortens" ber angeblich ftrafbaren verschamten, veratorifchen guge und ber ftraffofen gugen bios que freiung von ber Strafe \*\*). Man wollte grat angeblich meber In noch Strafe blofen Leugnene; man ftrafte aber in That und Babe überall auch bas Leugnen, überhaupt bas Richtgefteben beffen, mas Inquirent nach feiner borgefagten Meinung fur mabrichein! bielt, burch Collage, Sunger und andere Qual, Der Inquiffe for ibnen und ber Furcht vor ihnen mit Giderheit nur entgeben, wenn er Geftanbnif, fo wie es ber Inquirent munichte, machte pber erbichtete. 2 fogenannten Ungehorfamsftrafen wurden mabre Erpreffungem bon Geftandniffen. Dam führte fo bie, laut als abicheullch ertiarte, 3 tur mittelbar boch mieber ein, und groar meift auf eine boppelt gefahr! willturliche und graufame Beife. Denn jest fielen alle gefestichen I fichtemafregein und Bebingungen fur bie Anwendung ber Tortur eber wie ble bem Angeflagten fo febr vortheilbafte Wirfung ihrer Ueberibebe obne Geftanbnif (namild) bie Lossprechung), ganglich meg. Dan fi ben ungludlichen, eingeterferten Inquifiten - in einfamer Berbereit

<sup>\*)</sup> Peintiche Berichteordnung Art. 22.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3. B. Tittmann Banbbud bes Etrafrects § 749 n. ?

alber bem Inquirenten, feinem Untalger, welcher auf bas Beftanbrif unnt, burch beffen Bermeigerung erbittert ift, in bie furchtbarfte Lage. raubte fo jebem Beftanbnig felbft ben Werth und bie Sicherheit, es nur baburch erhalten fann, bag meber mittelbar noch unmittele egend ein Zwang, namentlich auch nicht bie bloge allgemeine Furcht ben 3mangemittein, an beffen Erpreffung wirfte. Go ifte. Cobalb einmal bie naturlichen Rechtsgrundfabe aufgiebt, erzeugen überall bie bet Berbinberung von Rachtheilen gebnmal großere Schwierigfeiten. lejenigen find, bie fie verbinbern follten. Go ging es bier bei folder en Anficht von bem Beweife, mit folder unjuriftifden Theorie uber uarrung, Antwortverweigerung und Luge, mit folder fehlerhaften Befung ber Schwierigfeiten ber Beweife und ber Berurtheilungen bei bart= gem Leugnen ber Inquisiten. Tudytige beutsche Eriminalisten, wie Mittermaier "), bereinigen fich baber auch jest immer mehr Anertennung, bag unfre obigen, von allen mabrhaft freien, gebils Bolfern flets anerkannten Grunbfate bie richtigen und fut ben mabe wed ber Eriminalproceffe vortheilhafteffen feien. Gie verwerfen baber fo, wie bie Tortur, eben fo auch beren Fortfegung ober Erneuerung itteift ber Bestrafung ber Untworteverweigerung, bes Leugnens und Bugens ber Angeklagten. Diefe Grunbfase find namentlich auch in babifchen Gefete vom 5. Dov. 1831 bereits vollftanbig anerfannt, bes jugleich mit ben letten Reften ber Tortur alle jene fogenannte Unfameftrafen, und jugleich alle und jebe forperliche Buchtigung auf wolle Beife ganglich abichafft, aber auch mit ber Berwirflichung allein rechtlichen Grundfase unvermeiblich bie Rudfehr gu bem Ges ernengericht vorbereitet. Denn außer ihm ift nur eines von brei en moglich: entweber Lossprechung faft aller Berbrecher, ober fiebe ju jenen Scheuflichkeiten ber Tortur und ihrer Erfahmittel. ber webentlichen und ber Ungehorfamsftrafen, ober enblich bas Scheuf. bon allem - Strafurtheile uber alsbann nur noch angeblich freie per nach wirklichem ober angeblichem fubjectiven Glauben bezahlter abger Regierungsbiener.

<sup>&</sup>quot;) Das beutsche Strafversahren in genauer Bergleichung dem englischen und französischen Strafproces. 1833, 286. l. s. C. auch Berhandt, der L. K. der dad. Ständeversammt, 20 C. 172 ff. u. Beil. Dist T. i ff.

In ben übrigen ganbern, gumal in ber neueften Beit bagegen bat # als ber Ruf nach Abichaffung ber verhaßteffen und brudenbften bifteriffe Berechtigungen von ber vorbin beschriebenen Art immer lauter und unabmit licher fich erhob, bie Unficht geltenb gemacht, bag man wohl ber Stimmil Beitgeiftes, fo wie ben bringenben Forberungen ber Staatswirthichaft mil geben, und bie fraglichen Laften aufheben muffe, boch nicht andere als acet Entichabiqung ber bisher Berechtigten, ohne Unterfchieb bes Urfprus und Inhalte ber aufzuhebenben Gerechtfame. Denn, fagte man, je fiftorifch beftebenbe und von ben Inhabern bona fide erworbene Reche if 1 lig wie bas Eigenthum. Gine Wegnahme ober Aufhebung beffelben, gefdel fie burch ein Gefes ober burch einen Act ber Abministration, wird ein mit haft rechtlicher Met nur burch volle Erfableiftung. Alle Berechtigme alfo, die einen pecuniairen Berth haben (und auch bloge Chrenrechte la fich ju Gelb anfchlagen, und haben auch im Bertehr einen bobem tiebrigern Dreis), tonnen nur mittelft Lostaufe getilgt ober abgelt nicht aber ichlechthin ab ge ichafft merben. Die Berechtigten leiben al bin ichon baburch einen empfindlichen Berluft, bag bisber franbige, b unablosbare , baher an Sicherheit und Dauer bem Grunbeigenthum, auf bas pofitive Gefet fie tebicirte, vollig gleiche Rechte, nuntfiebr in

abb ale Gelbs eberung en verwandet, daher, menn sie wirklich daeier nerben, der dalbigen Werschleuberung ausgeset sein sollen, ihnen gar auch noch diese Gelb - ober Capitalscherung zu entzihen ober zu künnnern, wäre ein untvenantwortlicher Naub. Glaub ber Sedar, Grände oberen, bie Pfichigen, wechen nautregensch der regelent offigier, gang zum Teiel solcher Laft entheben zu müssen, is nun, so übernehme er sit die Anschleiben zu missen, den der der der die Zeit doch diese Gestammtehet felbst einen sehr gegenen Gewinn der Verfreitung der Wohene, welche den Grundwerts erhöht und die Colon wermferen Andau erminierte ist möse als auch der Verleib abste bever entferent Andau erminierte ist möse als auch der Verleib abste be-

gu emfigerem Unbau ermuntert; fie moge alfo auch ben Preis bafur been. Dhnebin bat ja ber Staatfelbft mande ber fraglichen Berechtfame Rechtenachfolgern ber wirflich im Bezuge ftebenben verlieben; fogar unter en Titeln verliehen, jebenfalls aber bas fragliche Recht burch feine Beeingeführt ober befraftigt und baber gewiffermaßen gemahrleiftet. Und Die urfprungliche Ratur bes Rechtes betrifft, ob namlich hiernach bem entlichen ober bem Privatrecht angeborig, fo ift biefes ohne allen fuß auf die Unfpruche bes heutigen Berechtigten. Schon langftens find wenn auch urfprunglich offentliche, Rechte in's Privatrecht übergegangen, daftens in Bezug auf bie Berechtigten, beren unmittelbare Erwerbetitel Rauf, Zaufch, Erbtheilung u. f. w.) lediglich bem Privatrecht angehoren. Durch alle biefe Grunde wird gleichwohl bas nicht bewiefen, mas u beweifen fucht. Borerft find fie nicht anwendbar auf biejenigen Bedaungen, bie ber Staat felbft noch ausubt, ober bie ber Staats. mine angeboren; fobann aber find fie auch nicht baltbar in Bezug auf tpathere chtigte, wenigftens nicht ohne Unterfchieb ber Berechtigung, ute man fie in ftrenger Allgemeinheit anwenden; fo murbe man bie Beebung in Seffein Schlagen und bie nachfolgenben Gefchlechter unbebingt memortlich machen, nicht nur fur alle Gunben ber Borfahrer, fonbern für alle Beranberung ber Umftanbe. Alle' wann immer burch bie Beebung eingeführten ober auch nur gebulbeten Laften murben gur beillofen laft aller folgenben Befchlechter, und ber vernunftige Befammtwille eines nigen aufgetlarten Boles mare entfraftet burch ben vor Jahrhunderten befprochenen vertehrten Billen eines barbarifchen Gefetgebers ober einiger fuchtigen Ufurpatoren ber gefetgebenben Dacht, ja er mare entfraftet b bas vor Jahrhunderten eingetretene bloge Fattum bes Unmagens und Das Bernunftrecht mare alebann ju Grabe getragen, und, man mit Confequeng verfahren , fcon bie Ctatuirung ber Ablos.

leit der bisher unabissaren Lasten wire ein Unrecht. Mie muffen die ner nothensbig unrechtischen und eine wir bereits in dem Ar-Abgaden, gun voh herrlich gestom) swischen Lasten oder Werchar, verden nach (erweislichen) Ursprung und Juhat wirklich (b. b. Dichrung) dem Privatrecht angehören, sodann denimigen, welche einen Merkmaten die Natur des öffentlichen an sich tragen, welche siehen, welche, wögenste ist Vatur des des firentischen an sich tragen, welche machen, der den der der der der der der die eine die Verten eiten machen, der vertenftigen Ursteil sich als wirkliches Urrecht deren, mithin, mögen sie formell auf einen oder dem anderen Wisce eine standen (ein, niemals fürg wohren Archisboden hoken können. Machdebenheit biefer Berchlitnisse und Eigenschaften mus auch die Ernst dung darüber, wie sloche historische jest als gemeinschablich oder auch austrilische Unrecht erkannte Gerechtsenne abzuschaffen oder abzulösen sienerstreckende verfeldeben auskallen.

Privatre chtliche Laften nennen mir folche, welche vermoge eine gegen ben Pflichtigen ober feinen Rechtsvorfahrer lautenben, Die frad Berpflichtung gegen ben Berechtigten ober beffen Rechteborfabrer begrinbel ben Titels, beffen Gultigfeit auch abgefeben vom Staateverband vermen rechtlich zu begreifen ift, erweislich entftanben finb, ober boch ale bergeit entftanben nach Bahricheinlichteitegrunden ju achten finb. Dierber gebin alle Laften, Die ale Bergutung fur Die überlaffene Rus nie gung eine Grundes ober auch als Stellvertretung fur ben Raufpreis bes En genthums erweislich übernommen worden find, ober boch mit Berfint alfo mit mahrhaft freiem Billen, übernommen werben tonnten. De folden Beifat ichließen wir alfo biejenigen gang ober jum Theil aus, mit offenbar bie Datel ber Bucherlichteit an fich tragen, mas in ber 21 bei gar vielen Reubal : ober grundberrlichen Laften (zumal menn man mie bi lig ben Blid auf alle, bes Befiges von einem Grunde willen, ju tragnise Raften jufammen wirft) in gang emporenbem Dage ftattfinbet. 3 fo fern folche Datel unvertennbar vorliegt, geboren bann bie Laften britten Claffe. Bei ben von biefer Datel freien Laften aber ift Bar, bil ber Lostauf (alfo g. B. von Grundginfen ober Gulten) burch Pflichtigen felbft gefchehen muffe. Doch fteht ber Gefengebung ! bie Bobe ber Lostaufefumme zu bestimmen, welche, je nachbem ber Plat tige ober ber Berechtigte bie Ablofung forbern , ju entrichten ift. Die Carin lifirung barf nicht eben nach bem jur Beit ber Ablofung laufenben eber Regel geltenben 3 in & fuß gefcheben; benn folder Binfenfuß ift manbelle ber wirflich laufenbe alfo nicht maggebend fur bie Berthichabung einer fet wahrenben Rente. Der mittlere Durch ich nitt gwifden bem bochften mi niebrigften Binfenfuß aus einer anfebnlichen Beitperiobe mochu em als anuabernb billiger Dafftab zu betrachten fein, vorbebaltlich jeboch be jenigen gu Gunften bes Pflichtigen gu ftatuirenben Ermagigungen, in ber unbefangen betrachteten Ratur biefes Beichafte ihre Rechtfettiaum finben. Es ift namlich fur's Erfte, wenn auch bie Berpflichtung jur fra lichen Laft privatrechtlich gultig entfteben mochte, both bie Bererblichtil berfelben, bann ibre Rabicirung auf Grund und Boben mi vollende ibre Erflarung gur unauffunbbaren ober unabloslidet Laft rein politive Befifebung, und in fo fern bem offentlichet Recht angeborig, mithin fortwahrend abbangig von bem Gefammtrille auch wohl nur mit ber ftillichweigenben Claufel ftatuirt: "in fo fern ober fi fo lange, ale fie bem Gemeinwohl nicht fchablich erfcbeinen." & bann ift feine menichliche Macht im Stanbe, eine ber offentlichen Meine widerfirebenbe, eine vom Beitgeift verworfene ober ben Intereffen einer neut Generation miberiprechenbe Ginfebung in Die Lange fest ubalten . und icht blos auf foldes positive Reftbalten gebaute Recht ift fcmantenb und von

thes die jahrlichen Leiftungen Schulbete, nicht aber bas Capierfeiben , eine mabre Rechteberlegung jugeben , wenn ihm ber Lostauf en vollen Capitalmerth (ber ba nur bei frei auffundbaren Schulben ubet ) sugemuthet murbe. Die Wechfelfalle fur bie Butunft tonnen on jest an nur gunftig, nie ungunftig fein. Die Ablofung um ben Capitalwerth aber enthalt eine Bergichtleiftung auf alle gunftigen Bech-. und bafur gebuhrt ben Pflichtigen ein Erfat burch Ermaßigung bes lags. Diernach erfcheint bie von ben Gefengebungen verfchiebener gane; reerbnete Capitalifirung mit bem 25fachen ober gar einem noch bobern a als ungerecht und verwerflich. Rach ben bier vorfommenben vers, men Berhaltniffen mochte bem billigen Ermeffen fur bie Capitalifirung Dielraum gwifchen bem 10fachen und 20fachen Betrag gu geftatten porquegefest naturlich, baf ber Sahresbetrag nicht übertrieben angeen . und bag zumal bie von bem Berechtigten nothwendig aufzuwendens. inkoften bes Besugs bem Pflichtigen ju aut gefchrieben werben, weil. eigentlich bie bem Pflichtigen factifch obliegenbe Laft, fonbern nur ber Berechtigten ju gut tommenbe Ertra q ber Gegenstand bes Lostaufe ift. Bei Laften bes offentlichen Rechte, wenn fie an und fur fich ober niebung auf bie neuern Berbaitniffe als ungebuhrlich ober brudenb erfcheis, aumal alfo bei folden, beren rochtfertigenber Grund nach ben Berbaltniffen nicht mehr beftebt, ift es offenbar ungerecht, bem Dflichtigen ben Lostauf aufzuburben. Er verlangt bie Bes, ung von einer ihm gur Ungebuhr aufliegenden Baft un bedingt und , Rechtswegen, und fich lostaufen muffen heift nicht bewerben, vielmehr beift es, gezwungen merben, ben Unfpruch wie offnung auf Befreiung aufzugeben, b. b. ichon jum vorbinein für blaenbe Beit ben Gelbbetrag ber Laft ju entrichten.

Bu biefer Claffe gehoren nun allernachft biejenigen Laften, welche er-(nach allgemeinen ober befondern hiftorifchen Beugniffen) als uern aufgelegt murben, ober überhaupt bes offentlichen Benif fes megen, und welchen man fpater, ale folder Urfprung verward und anbere allgemeine ober befondere ben neuern Staatsbers ifen und Staateberwaltungefpftemen angepaßte Steuern ausgefchries ourben, feine binreichenbe Rechnung trug, fo bag bie bamit Belafteten boppeltem ober mehr als boppeltem Berhaltniß gegen anbere Ciaffen Beilnahme an ben offentlichen Beburfniffen beigezogen werben. Bon Mer find zumal bie Bebenten (f. biefen Artitel), fobann bie foge: en Beeten und andere vielnamige Abgaben, von benen, wenn auch abmsweife Spuren ober Beweife von anberm, namentlich von rechtlichem, Urfprung vorliegen, gleichwohl im Milgemeinen ober legel ber offentlich = rechtliche Urfprung fonnenklar vorliegt, und welche ab, als bas alte Patrimonialfoftem bem neuen landesherrlichen von Rechtswegen hatten abgeschafft merben follen, weil berjenige, weite unter alten ober veralteten Titeln gur Beftreitung ber vernunftgemeinen Laft beitrug, bei Ginfubrung neuer und allerbings

beffer geregelten Steuerfofteme, von beren Unforberung ibn gu befreien mi bie grofite Bermirrung nicht moglich mar, bie Befreiung von ber alie Paft mit hochftem Recht in Anfpruch nahm, und alfe auch formedie in Unfpruch nimmt. Dag ber Begug jener alten Abgaben auf mante lei Begen in's Privatrecht überging, ober ber oberflachlichen trachtung ale babin übergegangen erfcheint, anbert nicht bas Dinbelle bem Rechtsanfpruch bes Belafteten. Geine Belaftung, fo lange mi ein wirflicher, gegen ihn ober feinen Rechtevorfahrer fprechenber private licher Titel vorgelegt wirb, behalt bie Ratur einer offentlichen bis ans Enbe aller Dinge bei. Er bat nicht gewollt und nicht be wirft, ift alfo auch nicht verantwortlich bafur, bag bie Bi rechtigung in's Privatrecht überging; alle hierauf Begug babenbe 2 fachen und Berhaltniffe berühren ihn nicht. Bobl aber mag bom ob 3. B. ber Staat ben Bejug eines bestimmten Bebente an irgent if Derfonlichfeit unter privatrechtlichem Titel übertragen babe, ebrid er ibn (ober auch anbere Beguge, wie Beeten, Frohnben u. f. m.) Umtsgehalt, überhaupt ju Bmeden bes offentlichen Dienfid angemiefen, und ob folde Memter ober folde Dienfte beut zu Tage will fortbauern ober nicht, bie Enticheibung abhangen, ob ber bisber & rechtigte bei ber Abichaffung ber Laft, b. h. alfo feines bisherigen Bend bom Staat bafur eine Entichabigung angufprechen babe ober nicht. ihm ein folder Unfpruch guertannt, fo wird auch nach ber Bereichte beffelben bas Daf ber Entichabigung ju beftimmen fein. Bi fich aber wohl in ben meiften gallen zeigen, bag ein ftrenger Redit an fpruch nicht beftebt, inbem bie vom Staat ale Staat gefchebene # patrechtliche Uebertragung folder Beguge an mas irgend fur Derfonlichten wohl nur als bochft feltene Musnahme portommt, und, mas bie gum 3md bes offentlichen Dienfts gefchehene Uebertragung betrifft, ber Grund bi felben, mithin auch bas Recht bes Bezuges bei ben geanberten Stanten battniffen faft uberall langftens aufgebort bat.

Bei der jedoch hie und ba obradienhen Duntelheit ober Zweifeld tightit des Uriprungs ober des Ubertragungstitels und bei der gelicht bei Uriprungs ober des Ubertragungstitels und bei der Billig keit und him na nit at und in vielen Fallen auch der Polith hier zu tragenden Rächficht wird die Krage, ob und in weichem Beine Auffrage und fein, am besten und dem Wege eher der eines Bergleich sie untscheichen sein; und es werben sich, um die Sweifel gefreiten der Schloffung freiher aus dem Wege zu talumen, dere gefreiten aus Entligteiten der Bei der eines Beit der Entlich der gefreiten lassen, einen Zweifel des Auffreiten der Beit der Entligt gefreiten der Beit der Entlich der Beit der eine Beit der Schloffung freihen der Schloffung freihen der Schloffung der schloffu

Die britte Claffe enblich, namlich bie ber nach Urfprung obn 3 batt offenbar wiberrechtlichen Laften, wogu namentlich bie Leibe

if d a festaften - nicht nur in ihren an und fur fich unmoralischen berungen, wie beim jos primae noctis, fonbern in allen, weil fo bie Burgel, auch alle ihre Schoffe und 3meige verbammlich find ten, tommt mit ber zweiten barin überein, bag ber Pflichtige m bie unentgelbliche Befreiung mit vollftem Rechte forbert, ja bergeftalt, bag - wenigstens mo jene Ratur flar portiegt - nicht sal pon einem ihm aus Billigfeit ober im Bergleichswege gugumuben Beitrag gur Entichabigung bes bieber Berechtigten bie Rebe tann. Es wird bier aber auch ber Staat, menn er feine beilige Pflicht Abichaffung einer als abfolut wiberrechtlich ertannten Laft erfullt, gu Entschabigung burchaus nicht verbunden fein, Die feltenen gaffe ausmmen, wo er etwa burch befonbere Rechtstitel folde Berbinb. nit fich jugezogen ober auf fich genommen batte. Ein bem ewigen Recht fut wiberfprechenbes hiftorifches Recht barf vom Staat, fobalb er fole Biberfpruch ertennt, nimmer gefchust werben, und burch bae 21 uf. en bes Schuses bort bann bie Birffamteit bes bisber als Recht teten von felbft auf; bas Gefchaft ift biemit vollenbet. Rur ben Betigten, wenn er in autem Glauben bieber bie Rruchte bes bebenen Unrechts genoß, ift bas Mufhoren bes Bezugs eben ein Und, bem er fich au fugen bat; war er aber nicht in gutem Glau. (und nach bem beutigen Stand ber Aufflarung fann Reiner mehr in tem Glauben Leibbert feiner Mitbruber gu fein begehren); ales mochte man behaupten, bag er weit eher gum Erfase bes bisher lentlich wiber Recht Bezogenen verpflichtet als gu felbfteigener Ent. Ibigungeforberung berechtiget fei. Alfo Leibherrlichteit an b fur fich und bann alle ihre ertennbaren Musfluffe, wie bie un. meffenen Krobnben (größtentheils auch die gemeffenen boch perlichen Berrenfrohnben), ber Leibichilling, ber Tobfatt, Befthaupt u. f. w., bie Manumiffionegelber und anbere namige burch ben Uebermuth bec Bewalt eingeführte Laften ober fogemte Berechtigungen, muffen aufhoren obne Entichabigung, alfo sefchafft werben, nicht aber blos abgelofet.

Wie der ber vorigen Glasse mag übrigens auch fer in Sällen der mitheit oder Bweissschaftglässche des Treiss oder der Nature inner, wort allgemeinen Kriterien biehre gehörigen, doch möglicher - oder fribst aldertausderweile in mehreren Fällen auf einen mehr oder verniger zu mit sich ragenden Aufreigenden Urhrumg zurächtschen der en auf eine gemischte ma an sich tragenden Auf der der Berechtigung, von einer, abermal auf eines Brez i einde zu dereiligenehen Aufreidsigung, und felbt von nachme eines Abrieb der Entschädbigungskumme von Seite des Pstied von der in der

Abfürgung, Abbreviatur, f. Diplomatit.

Abmadung, f. Affecurang.

Abmeierung, Entfehung, Erpulfion (Meier, Rein recht, Deierbrief, Mufholung, Mufholungsproces. Borte Deier, Maper ober Deiger, majores bezeichneten urfprunglich viel als Borfteber \*). Go ftanb ber frantifche Sausmeier ober major de mus bem toniglichen Saushalt vor und ber fpatere frangofifche und mil fche maire und mayor ber Gemeinbe. Man gebraucht aber gewittell bas Bort Deier als eine allgemeine Bezeichnung fur folche Landie welche in Begiehung auf ein But, welches fie bebauen (bem fie mi ben), grar ein Recht, aber boch nicht beffen Gigenthum haben ober bodweil nach ben feubaliftifden getheilten Gigenthumsrechten (f. 26 fabri einem Guts = ober Grunbherrn an bemfelben Gute groffere ober Heinen genannte Dereigenthumerechte gufteben, nicht bas volle achte alie Diale Gigenthumsrecht befiben. Man unterfcheibet gewohnlich Dein im engeren Ginne ale perfonlich freie Leute von Leibeignen und all bem Gute binglich berechtigte von blos obligationrechtlich ober perfont berechtigten Pachtern und Dberfnechten. Bur Beit ber altbeutichen die meinen offentlichen Friedens = und Gefammtburgichaftevereine nabm h Fanntlich nur ber auf feinem eigenen freien Gute (Allobe) wohnende fin Mann unmittelbar an ber Gefammtburgichaft ober bem Stagte Anbe Ber auf eines Anbern Gute mobnte, fanb unter beffen Drivatious mi unter feiner Reputfentation. Aber es maren bie beutichen Lanbe unter in außerorbentlich große Bahl vollig freier fleiner Grundeigenthumer verthal welche, eben weil fie nicht als binterfaffige Schublinge auf bem Gu eines Privatichutherrn mohnten, an bem Staate und an ber Austimm ber Raateburgerlichen Rechte und Pflichten, namentlich auch an ber Bei mehr (ober Rationalgarbe) unmittelbar Theil nahmen, und boit auch bie großen Landwehrheere ber beutichen Bollerichaften bilberen. 3 malig aber gerieth großer Guterbefit und brudenbe Uebermacht in Die Sim ber Beamten , ber Beiftlichen und ber foniglichen Befolge und Lebenient Ihrer Bereichfucht und Raubfucht fuchte felbit Rart ber Große wen lich bauernbe Schranten entgegengufeben. Schwichere Fürften aber fam ihnen burch bie Ringer, theils weil fie bes Beiftanbes berfelben fin W

<sup>\*)</sup> C. Beherz Glossar, Grimm Rechtsalterth, G. 315.

unvolksmäßigen Unternehmungen und Beftrebungen beburften, meil biefelben ber toniglichen Bewalt eben fo anarchifch trobten, als Schwacheren bebruckten, jumal feitbem fie ben fleineren Guterbecurch unfagliche Qualereien, welche Rarle bes Brofen Capitu-Schilbern, ben Landwehrbienft verleibet, und fie gur Ablegung ber m bestimmt batten. Durch ihre fauftrechtliche Bewalt murben nun mehr Die fleineren Guterbefiber ihres freien Gigenthums beraubt, und a entweber von ihren Drangern felbft bie Leibeigenen, Die Colonen, Beifterialen , bie Lebenleute, Die Binsleute, Die Pachter, überhaupt bie daffen (Deier im weiteren Ginne), ju werben, ober auch bei anbern ben geiftlichen und weltlichen Butebefigern einen Schut, ale Bobls ufuchen und als Begenleiftung bafur mit ihren Gutern unter ben blebenften Bebingungen in ihre Privatichubberrichaft und Maffigfeit zu treten, alfo auf ihren eignen Gutern beren Leibeigene, ober Dachter ju merben. Burreilen freilich murben auch mohl biefe Dungen baburch begrunbet, bag bie Schuplinge nicht ihr eigen But undlage ber Schusverbindung barboten (offerirten); fonbern baß Die Schutherren gegen gemiffe Dienfte und Abgaben bas hinterfaffige dus bem Ihrigen hingaben. Biele Sunberttaufenbe ber fleines men Guterbefiger aber mußten ihr fruber freies Eigenthum jugleich politifchen und oft mit ihrer Privatfreiheit hingeben, ober fich a laffen, inbem ber allgemeine offentliche Friebensverein ben befonbern Dichen Privatichus = und Trauverbindungen, bem Kauftrecht und bem Memure um fo mehr Plat machte, je mehr biefelben feinen Schut ne Rraft gerftorten. Die immer groffere Wirtung bes Uebels nabrte felbft immer mehr. Da nun wegen ber Bermifchung ber Germanen Somale romifchen und mit flavifden Boltern auch frubere romifche und Buterechte mit ben beutschen vermischt murben, feine allgemeine Mefengebung und fein allgemeiner Reichefchut aber einwirften, fo lagt begreifen, wie aus ben gabllofen Drivatvertragen und befonberen Bereine mabre Duftercharte ber verfchiebenften Guteverbaltniffe ent= Die Rechteverhaltniffe ber Gutshinterfaffen ober bie Deierrechte m babei meiftentheils burch bas Uebergewicht ber Bilbung und ber ber geiftlichen und weltlichen Schut : und Butsherren und bie fie unterftubenbe unvaterlandifche Jurisprubeng ftufenmeife immer Tiger und nachtheiliger fur bie Bauern ausgebilbet. Borguglich auch enteift ber von ben Gutsherren ober von gutsherrlichen Dienern, meift Bauern unverftanblich, baufig lateinifch gefchriebenen Urfunden fiber Buterechte, b. b. vermittelft ber fogenannten Deierbriefe. Sec falt murbe in Deutschland, welches nie bauernb von fremben begroungen wurde, gegen fo viele Sunberttaufenbe feiner urfprungmien fleineren Gigenthumer faft baffelbe bewirft, mas anbermarts, g. B. maland unter Bilbelm bem Eroberer, burch bie allgemeine erungegewalt, burch ihre friegerifche Beraubung und bie Bertheilung Enbes unter bie Gieger bewirft murbe. Sunberttaufenbe von Urfunben Bengniffen aus allen Theilen von Deutschland beweisen befanntlich biefe

burch ritterliches, geiftliches und juriftifches Rauftrecht und ben De Beit, baufig felbft noch im 15, und 16., im 17. und 18. Sabet bewirften Berfchlimmerungen ber Lage eines großen Theile ber b Bauern "). Gin febr großer Jrrthum ift es alfo, wenn man mit & Saller und feinen ariftofratifchen Freunden, felbft auch nur einen großen Theil ber hinterfaffigen Guter in Deutschland ale bas urfm Gigenthum ber Gute, Lehne : und Schusherren barftellt und glaubt, fe erft burch ihre reine Bobltbat in die Sanbe ber leibeigenen und freien getommen. Es ift folde Darftellung nicht minber unmahr, als jene m Sallerianifchen Schilberungen von ber gludlichen Lage ber Ferbi Bielmehr wird man Angefichts ber wirflichen, ber urfundlichen gefc und ber erfahrungemäßigen Babrheit gern einftimmen in ben fon Rlageruf Sullmanns, bes berahmten preufifden Gefchichtsforfe 209): "Bie vieles zum graufamen Recht geworbene Unrecht ber Ber unfer Sabrhunbert gut ju madjen, wenn es ben Ramen bes bes menfchlichen verbienen will !"

Bu jenen nachtheiligen Rechten nun, welche baufig bie Coute gegen bie Gutsbauern zu erhalten fuchten, gehorte auch - ale bat !! Mittel, bas bauerliche Berbaltnig nach ihrem Belieben gu beffimmer bie Abmeierung. Diefes ift bie jum Bortheil bes Buts : ober & beren fattfinbenbe Entfebung ober Bertreibung eines Bauern will Bute, eine Bertreibung, welche befanntlich nach bem alten rein beutit Recht nicht einmal gegen bie Unfreien, bie erft fpater fogenannten Leite genen, fattfanb. Fur bie Beurtheilung bes Rechte gu folder Mom muß man, nachft ber hiftorifchen Entftehung biefer feubaliftifchen Guts vor allem ine Muge faffen, bag jebe Befis : unb Rechtsentziehung, mitbin fi auch die bes binglichen Rechte und bes Beffites und Rabrungeffandes game milien, nie ohne polifianbig ermiefene unameifelbafte Redi grunde ftattfinden barf. Wichtig, vorzüglich in gefengeberifcher Sinfidt sugleich bie Grunbfage einer hillig ausgleichenben und berte lenden Gerechtigfeit und einer weifen Politit, Die Grundfite Musgleichung fruberen großen Unrechts (wenn auch naturlich nicht all Butsherren und am wenigften ber gegenwartigen) und ber Sicherung Rationalwehlftanbes gegen bie Berarmung und bie Berniden ber fleineren Befiber. Rach biefen Grunbfagen baben bem @ bereite viele neueren Landesgefengebungen, wenn auch nicht, wie b softichen, alle feubalen autsberelichen Berbaltniffe, boch viele beife und befonbere biefe gehaffige Abmeierung (ober bie Cabucitat) mehr minder vollftanbig, und gwar biefe lettere, eben fo wie bie Bunbes bung bie Rachfteuer (f. Abfahrt), meift ohne Entichabigung aufa Dierhin gehoren t. B. bas baierifche Ebict vom 28. Jul. 1808 und vom 26. Dai 1818. 6. 16, bie preug. Berorb. v. 25. 0

<sup>\*)</sup> S. namentlich auch pullmanns Gefcichte ber Stanbe Deutichiand und Rinolinger Befchichte ber beutichen Dentiglie und Deibelberger Jahrbucher 1818 S. 750 ff.

5. 52 und 53; bas murtem bergifche Befes uber Schupf. won 1817 und bas babifche von 1833. Dan ftrebt fo burch inberung ber Abmeierung und burch Beforberung ihres Gegenfages, d ber Abid fung ber guteberrlichen Rechte, ben Bauern wieberum gefichertes Grundeigenthum ju verschaffen. Es befolgten alfo bie Befengebungen im Befentlichen gang biefelben Grunbfabe einer ausgleichenben Gerechtigfeit (aequitas) und bes Staatswohls (ber publica), nach welchen bie tiefe romifche Jurisprubeng fogar im ber blogen Rechtsfprechung gegen bie, unferem Feubalismus gang be, fcabliche und ufurpatorifche Unbaufung ber Guter in ben Banben ernehmen Latifundienbefiger und ber geift : und weltlichen Corporatios lefe Dachtrechte ber Mermeren in bie binglichen und erblichen. igalifden und emphiteutifden Buterechte ummanbelten \*). In Ermangelung neuerer gefehlicher Bestimmungen aber gelten über lorneferung nach bem Dbigen folgenbe Grundfabe. 1) Gie barf tattfinden, ohne folde vollftanbig bemiefene unsmeifel-Rechtegrunde, welche namentlich auch in Begiebung gerabe auf bas genbe But und ben vorliegenben Sall ungweifelhafte rechtegule Inwendung finden. Es ftreitet gegen biefes gehaffige unnaturliche Recht Die bolle juriftifche Drafumtion und es fann nie burch analoge Musingen und Anwendungen begrundet werben. 2) Eben fo find auch frimmungen über folche Abmeierungen ftreng und im 3meifel ges. ben Berluft bes Bauern und feiner Samilie auszulegen. entlich find auch bie Musbrude in ben Urfunben, Die fo oft einfeitig im teffe ber Buteberrichaft und fur bie Bauern unverftanblich abgepurben, in jenem Geifte und nach bem meift burch bie Uebung gemil-Ginne auszulegen. 3) Ueber tie Butaffigfeit ber Abmeierung und Bebingungen findet ein formliches rechtliches Berfahren ftatt, welches bie Mufbolung, ben Aufholungs :, Abmeierunge :, Erpul-Bpr o ce g nennt. 4) Gie barf niemals jum Nachtheile folder Nachim Gute ftattfinben, welche von bem Bertriebenen unabhangige be an bas Gut haben. Diefes aber mußte man, freilich gegen bie enliche Rechtelehre, fo weit nicht etwa befonbere flare Rechtsbeffimentgegenfteben, auch infofern annehmen, als burch bie allgemeine dere bet feubaliftifchen Rechte ben Familiengliebern überhaupt ein von Butir bes legten Befigere unabhangiges Erbrecht gufteht. Es mußte amentlich ein burch bes Befigers willfurliche Berfchulbung begrunbetes werungerecht befchrantt werben auf ibn felbit und auf ben Concurs er Glaubiger, bagegen aber nicht ichaben ben unschulbigen Guterben. miber auch Beftphal beutfches Privatrecht Thl. I. G. 395. bereatur überhaupt f. in Mittermater beutfches Privatr. 6. 448.

Abnehmer, f. Markt und Handel. Abolition, f. Begnädigung.

<sup>9</sup> S. hieruber Belder Spftem ber Rechts., Staats. und Be-

Abrogation, f. Befes. Abfat, f. Martt und Danbet.

Abichabung, f. Gigenthumsabtretung. Abichieb (Reicheabichieb, Landtageabichieb, jan Reichsabichieb). Dit bem Borte Abich bezeichnet man Die Dienstentiaffung. Sieruber f. Imt. Theils bezeichnet man mit b Borte ober auch mit bem Borte recessus fcbriftliche Auffate in ber einer feierlichen Urfunde, ober auch eines Protocolls, morin bie Theilma an einer gemeinschaftlichen, ftreitigen ober nicht ftreitigen, Angelege nach einer munblichen Berhandlung, bei ber Trennung ober bei bem fcbiebe pon einander, bie Bestimmungen, worüber man fich vereit gur Rachachtung fur biejenigen, welche es angeht, nieberfchreiben ließen. Diefem Ginne gab es Reich sabichiebe, Lanbragsabichiebe, Str abichiebe und bei bet Comeigertagfagung auch Tagfagumgs fchiebe (nach fcmeigerifchem Rangleiausbrud: Abicheibe). Bur Reichsgefesgebung mußte naturlich bie Form ber Reichsabichiebe auft. feit von 1663 an ber Reichstag fich nicht mehr trennte, fenbern De nent blieb. Der, vorzüglich auch fur ben Civilproces wichtige, Reichsabf von 1654 beift baber als ber lette: ber jungfte Reich sab fc Die befte Privatfammlung ber Reichsabschiebe - eine officielle dich nicht - ift bie dronologifthe Cammlung unter bem Titel: De ue Cam lung ber Reichsabichiebe, Frantfurt 1747. 4 Theile. (von Gentenberg und Dehlenfchlager). In ben gegenwartigen li ftanbiften Berfaffungen bat man theils bie Form ber Lanbtage fchiebe beibebalten, wie in Baiern, theile aber fennt man fie n wie in Baben. Die lette Ginrichtung, welche gang fo auch in 30 reich ftattfinbet, ift sumal, menn, wie in Baiern, bie Stante bet ber faffung ber Lanbtagsabichiebe nicht mitwirten, offenbar fur bie Ctanbe at meffener und gunftiger. Die Regierungen, ober beffer, Die Dinifter toni gumal wenn in ben Rammern eine Opposition gegen ihre Piane ftattfe leicht in biefer erft nach ber Trennung ber Stante veröffentlichten Urtu manches Ginfeitige und fur Die Stanbe Unangenehme über Die gemeinich lichen Berhandlungen und Befchiuffe aufnehmen, nachbem bie Stanbe ber erfolgten Auflofung außer Stand find, bei einem folden, oft febr freundlichen, Abichied zu erwiebern, zu ergangen, zu berichtigen. Gebann n burch biefe Ginrichtung bie Regierung auch verantaft, bie Bertunbigung Bollgiebung aller mit gegenfeitiger Ginwilligung fruber gu Stanbe getomme Befebe und Ginrichtungen bis tum Schluffe bes ganten Landtags aufunfdied Diefes veranlagt an fich unnothige und fchabliche Bergegerungen oft febt me thatiger Gefebe und Dafregeln. Es wird aber gurveilen auch noch bef bere baburch fcheblich, bag manchen Gefegen, welche von ber Regient wie von ben Stanben, als bem mabren ganbeswohl entfprechenb, anertal und bewilligt murben, bintennach jum offenbaren Schaben bes Land alfo auch bes Regenten, Die Sanction blos aus bem Grunde vermeit wirb, well bie Minifter fpater einen Grund bes Berbruffes gegen bie Cta erbalten gu baben glaubten. Gine blofe Bereinigung bes mortichen Inba

143

seise und Beschüffe, auch der schon publikirier, welche auf einem LandStande kunten, in einer einigien Acker, wie fie in Engande mit der Dartament esse in der einzele der Meinerbetung von Parlamentsmartfrüher, ist nacktich unverfänglich und seibs heiligum, W.
20 fch o. g. A. Vo fo krag den

abichriften, f. Archivrecht.

abfebung, f. Umt. 2 bficht, f. Dolus.

Ib folution, Colung, Cosfpredung, wied theile besproserben in ben Artisten über Belichte und Uerhellsfiprich, ibelis in so fern barunter eine Emblindung von bestimmten Pflichen, utlich vom Eide verstanden wird, in dem Actitel von der papstlichen

Abfolutismus, bas Bort in politifcher Bebeutung genom= ift Unbefchranttheit ber Berrichergewalt im Staate und Ungebunbenerfelben von allen conftitutionellen Staatseinrichtungen, in fo fern alfo Begenfat von Conftitutionalismus. Abfolut ift bie Reales wenn bie berrichenbe Perfon - gleichviel, ob fie eine ph pfifche eine moratifch : juribifche ift - bie Staatsgewalt gang allein beuftanbig ausubt, ohne bag fie auf aufere Schranten gu ftofen bat, bipiute Regierung ift in allen Berrichaftsformen bentbar; Die Berfafa febre tennt baber eben fomobl eine abfolute Demofratie als abfolute Ariftofratie ober Dligarchie und eine abfolute narchie, je nachbem bie absolute Berrichaft entweber bei ber Ges nheit ber Staatsburger, ober bei einer Minbergahl ober bei einem en ift. Die abfolute Demofratie, uberhaupt nur in einem Staatsbon febr geringem Umfange und von febr geringer Bevolkerung mogmuß indeffen, um von Dauer gu fein, ftete uber lang ober furg bie rung eines Musichuffes aus ihrer Mitte aufftellen, mithin bie ariftob. etigarchifde Reglerungsform annehmen, wenn fie nicht bie Ginaft porgieht. Es bleibt baber in ber Birflichkeit nur bie Betrachtung Arten abfoluter Regierungen ubrig, namlich bie unter polparchi= und bie unter monarchifcher Form. In ber einen wie in ber biefer beiben Formen erfcheint bie abfolute Regierung als bie einfachs startichfte, fogar gredmäßigfte, wenn man von bem Grundfage quebaf nur bie Beften, bie mabren Ariften berrichen follen, vorausgetof es fichere Mittel giebt, ju bewirten, bag biefe und gwar nur biefe bie Berrichaft fuhren. Denn herrichen bie Beften, bann fann es winschen Swerth fein, baf fie vollig ungebunden und unbefchrantt bie Gerpalt uben, bamit fie im Stanbe fich befinben, bas Gute fo wie möglich und gang ungehindert ju verwirklichen. Baren bie ber volltommene Befen, Gotter ober auch nur Engel: bann murbe bie abfolute Reglerungsform von biefem Stanbpuntte aus nichts semben fein. Da fie aber Denfchen, mit allen menfchlichen Schmas mb Bebrechen behaftete Sterbliche find und ju ihren Draanen eben-Deufchen machen tonnen; fo mangelt es ber abfoluten Regierung



an aller Gewahr, baß gut regiert werbe, mahrend jedes außere wie Sichreungsmirtel ihrem Wefen wiberftrebt und mit ihrer Ratur unwen ift. Eine genauere Unrefluchung ber absoluten Gerichaft unter jed beiben oben angegebenen Kormen wird bies noch mehr ins Liche ftellen

Bei berjenigen abfoluten Berrichafteart, Die eine polpardi Geftalt bat, indem einer Dehrheit von Inbivibuen bie Sanbhabun bochften offentlichen Gewalt, biefe unabgetheilt und in allen ihren Be und Aunctionen, aufteht, ericheint es gwar nicht außer bem Reich Moglichfeit, baf burch bie vereinigte Thatigfeit fammtlicher Theilbabe Staatsgewalt nach beren gangen Machtfphare biefe gwedmafig, burd Bahl ber richtigen und gerechten Mittel gur Erreichung bes Staatig vermaltet werbe; allein bie Bebingung jener Doglich teit ift mi Urt, bag fie unter Menichen taum erreichbar fein tann, lich bagu nichts Beringeres erforbert, ale bag erftlich alle bie Inbiel welche in ihrer Ginheit, ale juribifche ober moftifche Perfon, Inbabi hochften Gewalt find, Die fubjectiven Eigenschaften befigen, woburd ber Beruf gur Uebung einer unbeschrantten Mlleinberrichaft bor bem ! terftuble ber Bernunft gerechtfertigt ericheinen tonnte, bag fie nicht mi einer umfaffenben Renntnif und ber reifften Beurtheilungefraft ff Babl ber tauglichften und ficherften Mittel gur Erzielung bes Stantig ausgeruftet find, fonbern auch jugleich in binlanglichem Dage & Gewandtheit und Redlichkeit mit Festigleit und Energie bes Charafteri binben. Cobann murbe noch borausgefest werben muffen, ban ftent immerbar jebem einzelnen Theilhaber ein von allem Ginfluffe einer & abficht unabhangiger, ausschliegend auf Forberung bes Gemeinmelli richteter Bille eigen fei und enblich mare nothig, bag alle Gliebe alleinberrichenben Rorperichaft fort und fort mit einer nie gefforten. unterbrochenen Sarmonie unter einander banbeiten, einzig und allein Regliffrung bes burch ben Stagtetwed ihnen vorgezeichneten Dbiects gemeinfamen Willens bintvirtenb. Sinfichtlich ber Theilnahme Uebung ber uneingeschrantten und ungetheilten offentlichen Gemalt nur brei Falle bentbar; benu entweber beruht bie Berechtigung m felben auf Bererbung ober auf Babi ber übrigen Glieber ber mi bochften Staategewalt befleibeten Corporation ober auf Babt bes 1 felber. In ben beiben erften Gallen bangt, wie unter anbern & arunblich nachgewiesen bat, die fubjective Qualification ber Irie Staategewalt - ber fogenannten Ariftofraten - bom Gwiel Ratur, vom Bufalle ber Geburt, ober von ben, unter Menichen vermeiblichen, Ginwirfungen bes Repotismus, im britten Ralle bin lediglich von ber Stufe ab, worauf bas Bolt rudfichtlich feiner ! fchen Cultur ftebt. Befindet fich baffelbe auf einer niebern Stufe Gultur, - mas bei einiger Dauer einer folden politifchen Ordnung als Regel angenommen werben fann - bann werben bei jeber blofe Scheinvorzuge bie nur fur ihren Reig empfanglichen Mugen großen Saufens auf fich gieben und fo, fatt ber wefentlichen Der eigenschaften, nur Miter, Reichthum und eingebilbeter Abel ber G

außer aller Beziehung gur Fabigfeit fur eine gwedmaffige Ctanouitung fteben, ben ausschließenden Befig ber Berrichergewalt ufurs Mues biefes ift burch bie Erfahrung ju Genuge bestätigt. In ber brei Salle ift fonach bie gangliche Bufalligfeit einer zwedmafigen ung ber Staatsgewalt und bie bochfte Gefahr ihres Difbrauchs efchieben gu betrachten. Allein gefeht auch, bas Bolt mare polis aufgeflart genug und baburch befabigt, mefentliche Borguge von Scheinvorzugen zu unterfcheiben, und murbe, in beutlichen Eruffen feines bochften Intereffes und ber bieraus fich ergebenben ateit jener Babl, bei berfelben einzig burch bie Rudficht auf atlich e Berricherqualitaten geleitet, fo mare boch immer noch feine haft fur ben guten Billen ber Ermablten vorhanden. Bas tonnte 23. hindern, fich zu vereinbaren, um perfonliche Particulargmede Etelle ber offentlichen Bwede und Intereffen au feben und ges Baftlich gu Berte gu geben, bas Bolt gu unterbruden? Und auch ein Theil ber Gewaltsinhaber feiner Beffimmung treu bliebe, nicht ein anderer, fich von berfelben entfernend, gum überwiegens erben und ben erften jugleich mit bem Bolle unterjochen ? Alles alfo bier einem blogen Bufalle Dreis gegeben fein, mabrent felbit wenn biefer wollte, bag bie Darteien in ber berrichenben Corpofich bie Baage hielten, blos ein nie fich entscheibenber Conflict en wirbe, ber nur Stillftand in ber Thatigleit jur Folge baben Sollte aber bie Dajoritat ober gar bie Gefammtheit ber Bes nhaber etwas von bem Ctaatsgroede Berfchiebenes wollen, bann beren Billen burch nichts gebunden ift, die unbedingte Freiheit, affutate ihres Privatwillens jum Gefebe ju erheben, ihre gange amfeit und Die ihr ju Gebot geftellte unumfdrantte Dacht gur febung ibret Conderintereffen gu verwenden, und fo bie ihr übertra: Staatsgewalt nach Willfur zu migbrauchen. Wollte man enblich annehmen, ein gludlicher Bufall batte wirflich eine ununterbrochene einstimmung ber Theilhaber an ber Berrichergewalt im Bollen bes a Staatszwed's berbeigeführt, allein es herrichte unter ihnen, mas vermeiblich ift, uber bie gu mablenben Mittel gur Forberung und bung bes Staatsqueds eine mefentliche Berichiebenheit ber Unfiche melde von jeber Partel mit Nachbrud vertheibigt wurbe, bann Die bavon ungertrennliche Folge eine bem Bangen jebenfalls bochft beilige, oft febr gefahrliche Langfamteit, Unficherheit, nicht felten Emdung bes Geschäftsganges und bes oberften Impulfes aller futerung fein, bie fich naturlich bem gangen Dragnismus mittheilen beffen Lebensthatigleit um fo mehr erichlaffen mußte, je mehr bie bar ju impulfirenben Organe von ber Urquelle bes Impulfes entfernt Da eine wirkliche Theilung ber Sphare ber bochften Gewalt nach Breigen unter verichiebene Derfonlichkeiten mit bem Befen ber abfo-Berrichafteform unvereinbar ift, fo murbe bie Grofe bes angebeuteten miffes einer gwedmaffigen Musubung ber Staatsgewalt burch jebe anerfuchte Gefchaftevertheilung eber noch erhoht als verminbert werben. nats : Beriton. 1.

218 Ergebnig ber verftebenben Erorterungen ftellt fich bemnach bit Evibeng beraus, bag bie polparchifche Form bes Abfolutismus bie maffigleit ber Musubung ber Staatsgewalt und bamit bie Erreichung Staatsamede feibit lebiglich auf ben unfichern Brund ber gufalligen jectivitat ber Gewalteinhaber baut, erftere gang gufallig macht und und gwar in bem Grabe gufalliger, ale bas juribifche Gubject, welle abfolute Bewalt handhabt, vielgliebrig ift, überbies in fich felbft bas cip ber Schwerfalligfeit und Unbeholfenheit in ber Leitung und Berne bes Staates tragt, ber Gefahr einer feinbfeligen Spaltung bes femen Rorpers in feinen eigenen Bliebern ausgefest ift und weber fur ben ftanbigen Gebrauch ber Staatsmacht, noch gegen beren Digbrand in eine befriedigenbe Sicherheit barbietet.

Die reprafentative Demofratie, in ber bie Gefammin ber Staatsgewalt einem einzelnen Corps von Reprafentanten vom committirt ift, tann nur fur eine befonbere Art ber polparchifden bes Abfolutismus gelten, baber benn auch Alles, was in Begiebung biefe bemertt worben ift, auf jene paft und feine Unwendung findet. bin eine folche Reprafentativbemofratie, mo bie gange Sphare ber Smi gewalt in einer mit ber hochften Dacht befleibeten Berfammlung um concentrirt fich befindet, fuhrt, bas haben wir in unfern Tagen in reich jur Beit bes Rationalconvents gefeben. Ich halte mich baber in fer Geftaltung bes polparchifchen Abfolutismus nicht weiter auf. bern gebe nunmehr gur Betrachtung ber unter monarchifcher Som ftebenben abfoluten Berrichergemalt uber.

Die abfolute ober unbeidrantte Ginberrichaft befteht bag Ein menfchliches Inbivibuum, Gine phofifche Perfon bie bodh walt im Ctaate (bie Couverginetat) nicht blos barftellt cher reprall tirt, fonbern fie auch felbft, allein und ausfchlieflich aus wenigftens ftaatsgrundgefeslich ober verfaffungemaßig bagu befugt Sie ift bie Alleinhertschaft eines Gingigen ober Gingelnen, Die, min auch, gleich jeber menichlichen Berrichaft, ihre naturliden fittlich en Schranten bat, boch burch feine pofitive Staatie befdrantt, begrengt ober ermaßigt ift. Das Staatsoberhaupt ift bal blos Monard, fonbern auch Monofrat und Monoaute (Gelbft: und Alleinherricher). Ariftoteles giebt (Polit 12) einen Fall an, wo bie abfolute Alleinherrichaft eines Gingiam vollig fouveraine Monarchenthum, bie maußageleia nicht nur auf ber tur ber Berhaltniffe entftehe, fonbern auch, feiner Deinung nach, will men ber Gerechtigfelt gemaß fei. Benn es namlich unter einem Eine Familie ober Gine einzelne Perfon gabe, welche fo vorzuglide! ftestrafte und Tugenben befage, bag biefe bie Gumme ber in bem be Saufen gerftreuten Rrafte und Tugenben übertrafe; bann mire # bochfte Berechtigfeit, urtheilt jener Staatsweise bes Miterthums, ball Perfon Monardy, bag in biefer Familie bie unumfchrantte fonigliche erblich fei. Diefes Recht ftust fich nicht nur auf eben bie Grunte beren willen biejenigen, welche ariftofratifche, oligarchifche ober bem

Regierungeformen errichten, Die Couverginetat bemienigen Theile bes meignen, nach beffen Dberherrichaft biefe Regierungsformen bewerben - namlich um eines gemiffen Borguge ober einer Ueberbeit willen, welche biefem Theile gutommt - fonbern es befommt noch ein boberes Unfeben, bag in bem porausgefesten Kalle nicht ber Ueberlegenheit, fonbern von ber perfonlichen an Beiftesporgugen Tugenben bie Rebe ift. Denn auf welche Beife follte mohl eine unter Botte fo weit hervorragenbe Perfon ober Familie behandelt werben? biefes ihres Borgugs megen ums leben gu bringen ober gu verbannen. mit Schimpf ober mit Ehre, fann unmoglich ben Berbaltniffen an-Eben fo menig fchicklich ift es, bag biefelbe, fo mie anbere ger, wechfelsweife Magiftraturen befleiben und regieren und bann wie-Drivarftanbe fein und regiert merben folle. Sier ift eine Ausnahme bem Grundfage, bag ber Theil nicht großer fein tonne, als bas Gante. biefer Theil übertrifft an moralifcher Große, wie wir angenommen . bas Ganie; er tann alfo nicht blos bie Rechte eines Theils haben. Meibt mithin nichts Unberes ubrig, ale bag biefer Gine, er fei ein ein= Menfc ober ein Gefchlecht, gang allein und auf immer Beberricher Mebrigen fei. Mile tonnen nicht' umbin, fich einem fo volltommenen fden gu unterwerfen und ihn nicht nur Theil an ber Regierung nehs au laffen, fonbern fie gang auf feine Schultern gu legen,

36 bin nicht ber Meinung 3. B. Schloffer's und einiger anbern leger bes Ariftoteles, welche glauben, berfelbe habe hier blos feinem glichen Boglinge, bem macebonifchen Alexanber, ein Compliment ben wollen ober habe fich vielleicht gar aus Turcht vor bemfelben bagu ten laffen, bas abfolute Monarchenthum unter gegebenen Boraus= agen ju einem Ibeal ju erheben und als burchaus rechtmaßig anguers Bielmehr fcheint mir biefe Ibealifirung bes monarchifchen Abfolus mit ber gangen Ariftotelifchen Staatetheorie im Gintlange, wornach Borghatichften und Beften von Rechtswegen bas Regiment gufommen Much ift es fein Biberfpruch, wenn Ariftoteles benfelben Musben er an anbern Stellen bei bem Tyrannen als Begenfabe eines aften Monarchen gebraucht - xugior elvat navrov - bier auf abfoluten Berticher anwendet: benn fo wie er fich biefen benet, er bie Unmöglichkeit vorausfeben, bag feine ungemeffene Dacht je in mei ausarte. Wenn er fcon in ber Ethie (VIII, 12) bas Bilb rinem Begriffe von ber mahren Monarchie entsprechenben Monarchen un bie Gottheit erhob, fo muß er freilich feinen volltommenen Gelbfts nur als Ibee, bie unter Menfchen nicht verwirklicht au finben, bin-

beben.
Die Theorie bet absoluten Einberrichaft hat in den jungsten Jahrhunvon der bern verächtlichen, gelehten Salma fius die berunter auf
re eder nicht gelehrte Politiker in unsern Tagen zahleiche Werscheite,
en; nur dat die Praiss allen biesen vielklitzt wiederheiten Panegorie
keiner Zeit entsprechen wollen, und da sich nur zu oft verächtigte
felteter zur Werteblöuung ausgeworfen, fo pab die Berreicheit der

Dan bat freilich Unrecht, ben monarchifchen Abfolutismus, baufig gefcheben ift und wohl mitunter noch gefchieht, mit bem Deffi tismus ju verwechseln. Defpotie im eigentlichften Berftanbe ift blet in einer monarchifchen Staatsorbnung vorhanden, mo ein Gingiger Gefet und ohne Regel bas Gange lediglich nach feinem Billen und feinen Launen in Bewegung fest, wo mithin bie volligfte Billturbemid eines Einzelnen obmaltet. Es lagt fich inbeffen gar mohl eine abfin Monarchie benten, wo ber Berricher feine Berpflichtung anertennt. Gefegen ju regieren, fo bag fein Sanbeln nach bem Gefet von fei Privatwillen unterschieden ift. Dahrend ber Defpot nach ber Ball feiner Laune verfahrt, geht ein folder abfoluter Furft nach Ginfict Pflichtgefühl ju Berfe. Co mar j. B. Rugland unter Deter I eine Defpotie; aber es verlor ben Charafter biefer lebtern, in fo fern bie 1 berrichung ber Unterthauen nach bem Gefet allein als formlicher Ra rungegrunbfat befannt gemacht murbe, mas erft unter Ratharine gefchab. Indem biefe Raiferin in ihrer Inftruction ju einem neuen fesbuche ben Beberricher Ruglands fur Couverain in vollem Ginne Gelbftherricher erflarte, wollte fie gugleich auf ber anbern Geite Im Reiche baburch bas Beprage einer ber Defpotie entgegengefesten Monant geben, bag fie offentlich ju ber Regierungemarime fich bekannte: Unterthanen feien unter einem Berrn nur ben Gefeben untermorfen !! Bred ber fouverainen Regierung fei feineswegs, Die Menfchen ihrer nu lichen Freiheit zu berauben, fonbern bie Banblungen berfelben gur Erreicht ber bochften Boblfahrt (bie eben in gefetlicher Freiheit beftebt) einzuleit biejenige Regierung tomme baber am beften mit bem Brecte vernund Befchopfe und ber Errichtung burgerlicher Befellichaften überein, welche auf eine vorzugliche Beife beftrebe, biefen 3med zu erreichen und mall bie naturliche Freiheit weniger als anbere einschrante." (3 nftructie fur bie jur Berfertigung bes Entwurfe ju einem neu Gefesbuche verorbnete Commiffion. St. Peteteb. 1770 6. 8. 12 - 14.) Dicht ohne Grund rugte auch einmal ber Deftreid fche Beobachter (1831, 23. Mug.) ben Digbrauch, ber heut gu

mit bem Borte Abfolutismus getrieben zu merben pflegt. In

unde der modernen französsischen Pudicissen, demeste derfelse, deiße Staatsbessfolizing un um sich au fie der eint einem noch geskenn staatsche der Westeld de species ist, in weicher das Bolf nicht einen um eineren Antheil an den Regierungsgesfohsten ausdiet. Im alten und waderen Einne des Westes ist der Despoissmus nur dert unter under Einne des Westes ist der Despoissmus nur der Antheil an der eine Meglerungsgesfohsten der Westerschen der Westerschen der Westerschen eine die der Westerschen Geste der Westerschen Geste der Westerschen der Verlagen der Verla

are und aufgelfater Souverain in Wort und That verleuignet. Allein voram es auch feine Richtigleit hat, daß die abslaute Monarchie nochwoendig eine Despotie ist, so ist es doch nicht minder richtig und par die bei der Begen von in der Jature von einer zu beiser turz und dem ist, vernigstens in Westen in der Angeleit und in der Jature von er erstene kannte gespen den Dessmus liegt. Die Monarchie dat, sigs Spittler (Worlessung Wergelse der Volleichen der Volleichen gestellt der Volleichen der Volleichen Volleichen der Abstigkeit, weite Ausstütung der vollsischenden Gewalt gieder, sin Westenberungsmittel ssicken Erredens, so vie eine Reigharteit des stehen Willende der vollsischenden Volleichen der volleiche Volleichen der volleichen

Daber ift Defpotie bei ber abfelut monarchifchen Bebert: matform eine naturliche Folge berfelben. Wenigstene ift bei berfelben Burafchaft, bag bas Staatsoberhaupt nicht feine unumfchrantte wit gebrauche, um biefelbe zu einer moglichft großen Billtinberrichaft Dubebnen. In allen Staatsformen ift bie Berrichaft bes Privat: Hens bes Regenten im Gegenfat ber herrichaft bes ftaatsgefellflichen Gefammt willens, mithin auch Musartung in Defpotisund Tyrannei moglich; aber in feiner, mit alleiniger Musnahme ber tint : monarchifchen, ift bie Berrichaft bes individuellen Willens eines Menfchen in ber Staatsgefellichaft verfaffungsmaßig ober grundbegrunbet. Bei anbern Staatsformen als ber einer abfoluten grautofratie ift Despotismus auch meift blos eine vorübergebende Ermang, mabrend fie in letterer von bleibenber Dauer ift und es nur von eufalligen Perfonlichkeit bes oberften Machthabers abhangt, ob er mehr meniger Defpot fein will. Dies hat benn mohl Dontes quieu vers bie Despotie als unbeschrantte Dberberrichaft eines Einzigen, ber er daenes Princip, namlich bas bes Schredens giebt, als eine bebere, von allen anbern verfchiebene Beberrichungeform aufzuführen. menig ben Korberungen ber Bernunft eine politifche Dronung ents bom tann, bie, überall ber rechtlichen Brunblage ermangelnb, nur auf Dacht bes Berrichers und nicht auf bie Rechtlichkeit ber Regierung, auf Ungebundenheit von ber einen und Rnechtschaft von ber andern

Seite berechnet ift, wie bie befpotifche, eben fo menig vermag ! eine folche, bie gwar ben Bortheil ber Staateburger, ber Unterthamen gwedt ober bezweden foll, aber bas Urtheil uber ben 3wed und bie lediglich bem Ermeffen bes mit ber hochften Gewalt betleibeten Semi uberlagt, fo bag bie Uebereinstimmung biefes Ermeffens mit bem wei-Befammtwohle nur burch ben Bortheil jenes herrichers bebingt ift, mi ber autofratifchen ber Kall ift. Die abfolute Monarchie ift ben auch bann nicht vor ber Bernunft gu rechtfertigen, wenn fie, ohne Defpotie im engern Ginne, eine Billeur: und 3mingberrichaft, mo Gewalt an bie Stelle bes Rechts tritt, ju fein, ale unbefchrantte Seib! und Alle inherrich aft eines Gingigen unter mas immer fur einer mit lichen Form befteht. In ber That wenn auch unter biefer milbern 3 ber abfoluten Ginberrichaft ber Berricher verbunden ift, Die narurite Rechte ber von ihm Beberrichten zu achten und nicht nur nach gegebon Befeben gu regieren, fonbern auch biefe fo eingurichten, bag ber Cum gred erreicht werbe; fo gebuhrt ihm allein boch barüber bas Urtbeil, welche Mittel alles biefes am beften bewirft werben tonne, und mie Befebe gu bem Enbe beichaffen fein muffen, weil er allein bie Befese geben befugt ift, welche bier gwar nicht, wie in ber eigentlichen Defe blos bie Beherrichten unter fich und gegen ben Berricher, fonbern biefen gegen jene bei ber Musubung ber Staatsgewalt binben, aber mu Beit von bem Berricher wieber aufgehoben ober abgeanbert werben tinn Die Regierten fteben gwar bier gum Berricher nicht, wie in ber Defin in bem Berhaltniffe vom Stlaven jum herrn, fonbern in bem bem Die bel jum Bormunbe, ober von Rinbern jum Bater; fie find blos Unter nen im ftrengen Ginne bes Morts; allein bie Befchaffenheit ber Regienn mithin auch bas Blud bes Bolte bangt bier ebenfalls, gang wie in Defpotie, lebiglich von ber Befchaffenheit bes Berrichers ab.

Ift ber abfolute Monarch - bemerft ein neuerer Staatsgelehrter sugleich Philosoph und Menschenfreund , veremigt er, mit ber Beisbeit Befetgebere und bem Scharfblide bes Denfchentenners, Berechtigfeitill und Baterfinn gegen feine Unterthanen, mit bem Belbenmuthe und Borficht bes Relbherrn im Rriege ftanbhafte Rriebensliebe und achte Stant flugbeit; ift er uber bie Ginffufterungen friechenber Boffinge erhaben. briger Bolluft abgeneigt, von Schwelgerei und Rargheit gleich fern, einer Rafte, mit hintanfebung aller übrigen Stanbe, parteift m than, ein Freund ber Biffenfchaften, und jeber nublichent fomoti ! fconen Runft freigebiger Beforberer; weiß er feinen Rurftenfis zu um ben mit Dienern und Rathgebern, Die ihm gleichen; ift er ein Beind . nervenber Beichlichkeit, raftios, thatig, es gelte Rrieg ober Frieben turg ift er Menich und Chrift auf bem Throne, ein Dufter jeber iffe lichen und hauslichen Tugenb, ber bas befcheibene Berbienft berver und belohnt, bas Berbrechen ohne Unfeben ber Perfon beftraft, ben Gu ner entlaret und ungebubrliche Anmagung in Schranten balt; a bann be bie Liebe bes Boles ju ihm bis jum Enthuffasmus fteigen ; bann if im Urm fur ibn gum Rampf bereit, jebe Bruft bes Unterthanen ein flamm lear feiner Berehrung; bann begleiten ibn bie Gegnungen ber bant-Liebe, roo er auch weilen mag. Die gurcht vor feinem Ernfte und s Opaberblide, Die Achtung por feiner Beisheit, Die Liebe und ber für feine Bohlthaten, ber Sinblid auf feine mufterhafte Enthaltfams mb Thatigfeit - bies alles erzeugt eine Art religiofer Berehrung und bochgefuhl burch ben Bebanten, einem folden Furften anzugeboren, bem Republitaner burchaus fremb ift. In ber That, wer tann Schilberung lefen, wie fie Engel in feiner "Lobrebe auf Frieben Großen" von feinem Belben entwirft, ohne bie Bahrheit, erftebenben Shilberung zu empfinden ? Gludlich ift bas Bolt zu preis bem Die Borfebung einen Regenten gab, wie ihn Rlop ftod in ber m Kriedriche V., und Ramler in feiner berrlichen Dbe an feinen barftellt. Unter einem Regenten, wie Frie brich V., wenn ihm mer wie Bernftorff jur Seite fteben, beffen Bilb Sturs in trefe m Bugen entworfen hat: ba fann ber Staaten Flor gebeihen und alles n rafchen Bang jum Biele geben. Sanbel, Gewerbfleiß, Runft und enfchaft, Rechtspflege und Boltsbilbung - alle Elemente ber offents nub bauslichen Boblfahrt gebeiben ba im froblichen Bachethum, n alle biefe Segnungen liegen nicht in ber Autofratie felbft, ale Berfung, fonbern lediglich in ber Derfon bes Beherrichers und im Char feiner Gehulfen. Un bem Lebensfaben weniger Danner bangt bier bas Glud von Millionen. Ber burgt benn bafur, bag ber Erbe bes dratifchen Monarchen auch feiner Tugenben Erbe fei; baf er, bei gleich gutem Billen, auch bie Energie und ben Scharfblid feines nangers mit auf ben Thron bringe, bag ihn nicht bie eitle Gucht gu wen gur Berfchwendung, bie Borliebe fur Lieblingsgegenftanbe gur Ginafrie . bie Begunftigung einzelner Freunde gur Berabichiebung ber murbig: Staatebeamten, ber Bunfch, auf bem Rriegefchauplate eine Rolle gu len, ju unbebachtsamen Rriegen, Gitelfeit jum Umfturge ber meifeften richtungen verleite ? Auf jeben Sall ift ber Billfur eines folchen Gelbfts feres ein viel zu weiter Spielraum gelaffen. Es gebort eine Beiftesfraft beine Bergensaute, eine Menfchenkenntnig und eine Erfahrung, ein Be-Mein von Borurtheilen und ein hoher Ginn fur Berechtigfeit bagu, wie nur in feltenen Dannern vereinigt fich finden, um allen Beburfniffen es ausgebehnten Staats abzuhelfen, Die Schleichwege bes Betrugs ju Mobauen, ber Berfuchung bes Digbrauchs einer fo großen Gewalt gu perfieben und bie Boblfahrt bes Gangen eben fo richtig gu murbigen, als periedt im Muge gu behalten. Wie leicht fann ein Mutofrat aus bloger me, aus engherzigen perfonlichen Rudfichten fein Boit in menfchenfrefs De Rriege vermickeln! Bar nicht bie perfonliche Abneigung ber ruffis m Elifabeth und ihres Rantlers Beftufchef gegen Friedrich II. bie fache ber Theilnahme Ruftlands am fiebenjahrigen Rriege? Bon bein murchifchen Abfolutismus bis jum emporenben Defpotismus ift alfo nur fomale Grente. Errige Unfichten von ber Staatswohlfahrt tonnen denbe Abaaben , gefahrvolle Rriege, laftige Bmangegefebe veranlaffen; Beginftigung einzelner Granbe fann eine Schaar tleiner Defpoten erEs tann und mirb in einer absoluten Monarchie paterlich mi werben, wenn ber Berricher weife und gerecht gefinnt ift und von fem eigenen mabren Intereffe eine richtige Borftellung bat, babei alle erfech lichen Regenteneigenichaften befist ; es fann aber auch eine ftiefvaurid barte, berrifche, befpotifche Regierung eintreten, wenn bas Entgegenami ber Rall ift. Das Charafteriftifche eines abfoluten Rurften ift, bag M im Staate burch feinen Gelbstwillen gefchieht ober boch ale burch fin Gelbftwillen gefchehend angefeben werben foll. Allein in ber abfoluten narchie, wo ber Monarch eigentlich allein berrichen und regieren foll, bei und regiert er oft gerabe am wenigften. Da namlich nur wenige Denie einen feften Gelbstwillen haben, vielmehr bie meiften Menfchen, obne ei wiffen, nur bas wollen, mas ihre Umgebung will, fo herricht gewebni biefe an ber Stelle bes abfoluten Monarchen. Die Umgebung ber Sinf aber bilben bie Boffinge und biefe find es benn auch, Die gemein lich in ben abfoluten Monarchien berrichen. Gin Mutofrat, mare er a ber größte Ropf und hatte er auch bas trefflichfte Gemuth, wird immer von Beit zu Beit von feinen Umgebungen miffbraucht werben ; benn, m es ihnen auch nicht gelingen follte, feine menichlichen Schwachen zu bennu um ihn auf Irrmege ju fuhren und ju Diggriffen ju verleiten, fo merben both Danche finden , bie feinen Leibenschaften gu fcmeicheln fuchen. Son boch felbft ber größte Beift, ber in ber neueften Beit ben machtigften 200 einnahm, fich von einem folden Ginfluffe feiner Umgebungen nicht im frei erhalten. Bar Dapoleon gereist, ergabit General Rapp; fein mi Abjutant, in f. Memoires (Paris, édit, originale, 1825. chep. les confidents de ses ennuis, loin de l'apaiser, ne faisaient qu'excl sa colère. "Votre Majesté a raison, lui disaieut - ils: un tel a me d'être fusillé ou destitué, renvoyé ou disgracié.... Je savais dep loug-tems qu'il était votre ennemi. Il faut des exemples; ils nécessaires au maiutien de la tranquillité." S'agissait-il de lever contributions sur le pays ennemi, Napoléon demandait, je suppe vingt millions: on lui conseillait d'en exiger dix de plus, Emi question de lever deux cent mille conscrits, on lui persuadait d'en demi der trois cent mille; de liquider un créancier dont le droit était inst testable, on lui insinuait des doutes sur la légitimité de la créance. lui faisait reduire à moitié, au tiers, souvent à rien, le montant de reclamation. Parlait-il de faire la guerre, on applaudissait à cette! nereuse resolution : la guerre seule enrichissait la France ; il fallait et

monde et l'étonner d'une manière digne de la grande nation. Voilà ent, en provoquant, en encourageant des vues, des entreprises incertaines, on l'a précipité dans des guerres continnelles. Voilà ent on est parvenu à imprimer à son regne un air de violence qui point dans son caractère et dans ses habitudes: elles étaient toutdébonnaires. Jamais homme ne futplus enclin à l'indulgence, et mible à la voix de l'hnmanité. Je pourrois en citer mille exemples. In ber abfoluten Monarchie, wo bem Princip nach ber Monarch ber und Bollftreder bes Gefebes ift, wird es faum gu vermeiben fein, bag im feinen Entscheibungen über bie richtigften Ungelegenheiten balb burch Aavoriten , balb burch eine Kavoritin , biefe burch ihre Lieblinge , lettere um burch ihre Kreunde ober Kreundinnen und fo abmarts bis gum uns Diener ober bis gur unterften Dienerin wechfelfeitig geftimmt werben. Monarchen fo wenig wie benen, bie bier ins Spiel treten, fallt es freis n, bag Giner auf ben Unbern einen fo großen Ginfluß gehabt habe; wohl ift dies wirklich ber Kall gewesen. Forfcht man nach, bemerkt Pte, wer benn eigentlich bort berricht ober regiert, bann ergiebt fich. bies in ben meiften Gallen, man fann fagen in ber Regel ober geich, gar nicht einmal mit einiger Bestimmtheit erkennen und angeben Selbft wo ein allgewaltiger Premierminifter ober ein allvermogenber füng ober eine ben Konig volltommen beherrichenbe Ronigin ober Dais porhanden ift , bie gewiffermaßen an bie Stelle bes Berrichers, ber ficht= Ehron einnimmt, treten, um an feiner Statt Alles im Staate gu und zu lenten, tann man breift behaupten, bag haufig biefe Perfonen cofchuldig find an bem, was gefchieht. Denn gemeiniglich ift es einer ber Ctaffe ber Dii minores, ber menigftens ben erften Impuls giebt ber urfprungliche Beranlaffer ber einen ober anbern Berrichafts : ober wngebanblung ift; aber mer es mar , bas meiß und erfahrt man meift Dielleicht ein Rammerbiener, ein Secretair ober Copift, vielleicht auch taquat, Stallfnecht ober Buchfenfpanner, ober fonft Jemand, heute morgen iener. Do fein feftes, ehernes Befes bericht, ba bericht ufall. 3mifchen ber Rothwendigfeit bes Gefebes und bem Spiele bes as fiegt nichte in ber Mitte. Derjenige, ber fur ben Berricher gilt ober Minifterium, bas in feinem Ramen handelt, ift ba am Ende nur meder und Bertreuge frember Ginfalle. Es burfte eine folche Drbnung Dinge - wenn es erlaubt ift, ein Staatswefen, in beffen Befen Re-Meit flegt, ale eine Drbnung ju bezeichnen - nicht ale ein Ros m, fonbern richtiger als eine tonigliche Unarchie gu charafteris fein. Diefe tritt namlich unvermeiblich ein, wo, wie in ber abfoluts

 Wille, mirbin auch die Willethe von Kuften das Gefes ift. Eine Monarchie ift grande das Umgeschrer einer Ge fe es en na ach ie edne Gefese fi actes überhaupe. Wie mag auch wohl das Peinals Staatsform billigen, in recider es — um nur Ein Velipfel murte. Daten anzuführen — einem Millifter wie E au vo is möglich vorzt, werten aufgelieren einem Millifter wie zu vo is de möglich vorzt, die Willien eines michtigen Königs und fegar ohne daß eb biefe erfähre, for Willion Unterthanen (die Protesfanten) mir bem Henferbie zu bedagu morben, zu pfindern und aus bem Lande hinaus zu jagen! demme Biefechs nicht eich wieder, wei die Umflähre, Verschlärnsse unter veröffen; aber ber monarchische Alssaultsmus bieht feinem Wiesen wirden der einem erben fich firet bestellern.

Dan bort bie Monarchiften fich oft baruber betlagen . baf de große Geneigtheit fei, Mles, mas etwa mangelhaft im Staate angum bem Regenten aufzuburben. Allein fann bies anbere fein , ba mo ber ein unbefdrantter Gelbft : und Alleinberricher ift ? Dit Recht min ber abfoluten Monarchie Miles, mas Reblerhaftes, Umweifes ober Um gefchieht, bem Monarchen gugefchrieben, indem ja alles Bertebrte, Tabel auf fich giebt, nicht anbere als in feinem Ramen gefchiebt. . Di mogen auch oft bie Diener ober Beamten bes Rurften eigentlich bie Ed bavon tragen, fo tonnen fich biefe boch immer binter bes lettern Rames fteden und ibre That mit feiner Billfur befconigen. Der Rueft a tragt bier, trob feiner Unverantwortlichfeit, allein bie Berantwortlichfeit Alles, mas bie offentlichen Beamten thun ober unterlaffen , aus bem fachen Grunde, weil biefe ihm allein verantwortlich bafur find. I Fürften vorzugeweife muffen unter folden Umftanben nicht nur alle mid lichen, fonbern auch alle gerechten Bormurfe, und nicht nur alle unge lichen, fonbern auch alle mobil begrundeten Urtheile treffen , und jeber au ber in feinem Boite uber migbrauchte Gewalt ausgestoßen wirb, muß! ben Fürften und mit Recht fallen, ber ber Bewaltthatigfeit ber Beami feinen Ramen leibt und fie baburch ber Berantwortlichkeit entzieht. bies ein Uebel, bas von ber abfoluten Furftenfchaft ungertrennlich if nur bermieben und befeitigt werben tann, wenn bas Guftem ber Cal und Alleinherrschaft eines Gingigen im Staate aufgegeben wirb. Balter Scott fagt in feiner Biographie Rapoleon Bonaparte's, Bu mig XIV, habe fo viele Bemalt in feiner eigenen Derfon vereinigt. bei für jebes Fehlichlagen und Unglud, bas bem Lanbe jugeftofen, gleicht perfonlich verantwortlich gemacht worben fei, und fugt bie richtige mertung bingu: "In biefe Gefahr gerathen abfolute Monarden: feben fich allen Bottpurfen bes Boifs megen ichiechter Bermaltung ausgen gegen welche bie Ronige in gemäßigten Regierungen burch bie Dagwift funft ber anbern Staatsgewalten und bie Berantwortlichkeit ber Die fur bie Magregeln, welche fie vorschlagen, groftentheils gefchust finb."

Die nach absolutistischen herrschergeundsapen ausgebehnte Souventat in ber Sand eines Enzigen – ber bis jum vollendersten Absolutionsgleitigerte Monarchismus – ift das Grad aller Gelbsschlächnigkeit ber gelmen im Staate, bei dem ber Beariff einer Genossenschaft alsbann von

6 baf wir ftatt eines Bereins ober einer Befellichaft von Menfchen Ding erhalten, womit ein einziges Individuum, wie mit feinem mehr ober weniger nach Gefallen fpielen tann. Gine folche polis dnung muß icon barum mit ber Freiheit alle Rechte ber Staatsgegefahrben, weil fie jeben von biefen nur als ein Stud in ber Staatse anfieht, bas ber eine alleinige Staatsverftanb babin verwenbe, ihm fchidlich fcheint ober wie es ihm gut buntt. Der Berein, als el, Mue bei ihren Rechten gu-erhalten, wird nach biefem Regimente-3med und ber 3med felbft muß bie Rechte jebes Gingelnen auf-Inbem ber Staat bei einer folden Organisation, wo bie Menschen Rafchinen behandelt werben, die fich nach bem Willen bes Dafchis bewegen, vergift, bag er aus lauter mit Bernunft begabten Befen bie ibren freien Billen nur theilmeife, nur fur bestimmte 3mede de bem allgemeinen unterordnen, vergift er, aus welcher Burgel er achfen, und fcheint gar nicht baran ju benten, bag er eine Burgel Rann aber mobl ein Baum , ber feine Burgel verlagt, lange grunen ? in ber abfoluten Monarchie auch vollethumlich regiert werben, Aretin, bann tonnte es nur vermoge bes mit Recht verfdrieenen unbichafte = und Begludungsfpftems gefchehen, welches noch in teis anbe fegensvoll und bauerhaft mar. Ueberbies mare babei voraus gu baf ber moblmeinenbe, mit aller Staatsweisheit ausgeruftete Doallen Berbaltniffen und Sandlungen feiner Regierung mobimollend tife bliebe, nie einen Difbrauch von feiner Gewalt machte und bag ne Rachfolger biefelbe Sanblungeweife unverandert beobachteten. Der mismus unter einem fcmachen, geiftesbefchrankten, unwiffenben und mfittlichen Staatbregenten ift aller Schlechtigkeit fabig und nichts bat mutte ber Dauer. Gervilitat mirb bei ben Beamten vorherrichenb unterthanen find fort und fort ber Willfur blofigestellt. traglich bin, bann mag man bas weniger ber Leitung ber Gefchafte. ben berab, ale ben Fortfdritten ber Civilifation gu verbanten haben, bie Robbeit und Graufamteit abgefdliffen und verhindern, bag nicht Einn für Recht erfticht werben tann. Daber ichwuren ebebem bei jes gierungsmechfel bie Schweben, welche bie nachtheiligen Folgen bes ben Abfolutismus, befonbere unter Rarl XII. burch Erfahrung ten: Ment hatten, Sag ber unumidrantten Ronigichaft, Die man Comperainetat nannte. In ber That ben gebrechlichen Menichen bas ut ber Gottheit: Unbefchranttheit ber Dadit, beilegen, tann nur Berbringen , eben fomobi ben Berrichern ale ben Beherrichten. Es liegt ummichrantten Gewalt eine fo fchauerliche Dacht ber bofen Ber-Ber baf nur bie allerebeiften Menfchen ihr miberfteben tonnen. Ber Befebe unterworfen ift, ber entbehrt bie heilfamfte Schubwehr; benn Webe follen une nicht blos gegen Unbere, fonbern auch gegen uns felbft Micht blos bie fchlimmen Triebe bes Berrichers, fchreibt Gorres, en ju feinem eigenen Beile einer Befchrantung, nein bie beffern und ferbern eben fo bringend eine feftgefebte Schrante. Gie forbern Uns in ber Berfaffung, bie, indem fie auf unantaftbare Rechte und

wie wei nechvierndiger und je dei underdenktenden und lödwachjinnigsat. Wen ein des Julic und in fl. Esprit des Joix (Rt., 5) des fruch gethan: C'est une expérience éternelle, que tout hosma au pouvoir, est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce gu'il des limites. Am meiften wird affo allegit bei deminigen Wissens Genalt zu beforgen stehen wer ma art eine Schanten sub reven lette set sind. — Es stings und lauret gar schönnten sub reven lette set, sind, wenn Philosophen, bledung there irbisfens Alimach; sid die gleiche Regierung zum und Vereiche ernanhanen, die nicht des sinds sid die general bei den einem Kanty der wei sid vern der nummfrörafter Gesteriens Königsthone, der genigt währe, auf den Rath der Philosophen und deren gute keben gur Richtschungen zu est Auch geben sich in der Wistfischeit aus dergleichen dem seichte machzulannen, d. i. einem Teden dem erkeitungs menkt nachzulteren, dei den Erbengöttern wir Kantylische Mennelbet nachzulteren, dei den Erbengöttern von Fieisch und Burt sein gelt generalen aus gestellt und der State frau minische Mennelbet nachzulteren, dei den Erbengöttern von Fieisch und Burt sein gestellt der Bengötten von Fieisch und Burt sein gestellt der Bengötten von Fieisch und benachten.

Üui jot urcheit in feinen Essais sur l'histoire de Pes-(Ö. 359) feir chiqii; C'est le vice de la Monarchie pure (abad'élével le pouvoir si hant et de l'entourer d'un tel éclat que la tourue à celni qui le possède, et que ceux qui le subissant espeine le regarder. Le Souverain s'y croît un Dieu, le peuple y idans l'idolatrie. On peut écrire alors les devoirs des rois et les des sujets; on peut même les prècher sans cesse; mais les simo ont plus de force que les paroles, et quand l'inégalité est ismules uns oublient aissement leurs devoirs, les autres leurs d'estis, les autres leurs d'estis de les des leurs de leurs leurs de leur

Es ift nur ein einziger Ronig befannt und bas ift ber, welcher in europhifchen Boltergefchichte mit bem Epithet bes Gingigen glant einmal auferte, er begreife mohl, wie ein einziger Menfch Luft haben tie feinen Willen andern Menfchen jum Gefet ju machen; aber marum bei taufend ober gar breifig Millionen andere Menfchen fich bies gefallen G bas begreife er nicht. Dagegen gefteht Buben, baf er viel leichter bon wie fo vielen Menfchen ber Wille eines einzigen Menfchen als Gefes M ja wie fie fich bie tollften Launen und Leibenschaften eines einzigen Ment gefallen laffen tonnten, ale er begreife, wie ein einzelner Denfch But bi tonne, feinen Willen Unbern, von welchen er fich boch fagen muffe, fie an allen menfchlichen Gigenfchaften nicht unter ibm feien , gum Geffe machen ober fie feiner Laune ju unterwerfen. Es lagt fich, fest er binge fchichtlich beweifen, baf bie Berhaltniffe bes Lebens fich fo feltfam gef tonnen, bag bas Erfte als fchlechthin nothwendig erfcheint. Die Den tommen namlich in ben Bermirrungen bes Lebens bisweilen auf eine Art gegen einander zu fteben, bag ibnen nichte übrig zu bleiben icheint fich einem Gingigen gu fugen. Aber bas 3meite weiß ich nur aus eine tuen und Rochen, von Kammerbienern und Laquaien !

ber Luben fest bier eine Grofe bes Beiftes, einen Ebelfinn bes voraus, wie man felten findet. Die Machtigen werben nur gu geb von gang gemeiner Berrichfucht jum Streben nach unbeschrantter nach einer Souverainetat ohne Schranfen angetrieben, und bie einage, bie babel gur Sprache tommt, ift blos bie, ob fich eine folche vengliche Dacht ohne Gefahr fur ihre Derfon zu behaupten boffen Es giebt aber Umftanbe und Berhaltniffe genug, wo biefe Soffnung ben ift. Gelbft außere politifche Conjuncturen tonnen einen Buftanb mae berbeifibren, wo Regenten fich ziemlich gefahrlos eine unums be Gemalt anmagen tonnen. Es mar bies 1, 23, noch in ben neuern in Deutschland in der Veriede bes Rheinbundes und felbft fpater in ber michen Burrbes ber Fall. Wir haben auch in ber lettern beutsche Furichen, ble im Bertrauen auf ben Cous bes Bunbes, wegu noch ber mannten beiligen Mliang tam, fich ungeftraft erlauben tonnten, ibre banen autofratifch zu beberrichen und fich nicht zu icheuen brauchten, Mittlidifte Regiment zu fubren. Die fleinen Defpoten, Die in frubern Shidger fo oft gurecht gewiesen, tamen von Deuem gum Bors Jobald bie Umffanbe gunffig maren, ohne baf ein neuer Cologeres frante, gegen fie gu Kelbe gu gieben. Unter bem Bauberfleib ber Couwit wurden alle Digbrauche und Musfdmeifungen furftlicher Billturs aft verftedt. Einberrichaft ohne (fraftige) Mittelmacht - urtheilte 3 0 = 116 v. Muller - ift felbft an Titus und Untonin abicheulich, weil iltian und Commobus nachfolgen tonnen. Muf ben Mungen temmt baufig vor; libertas! und am gewöhnlichsten fides mutua, Mits augusta, felicitas publica! Und bie Romer, bie Anguft's nech gefeben, erfuhren, mas Borte bebeuten. Much wir haben ben, bemertt ein Schriftsteller ber neuesten Beit, benen einft freubig ifilug, ba wir bie Berfundigung vernahmen : Magigung und Bes Int (moderation, justice) werbe hinfubro Die Furften leiten als Befet. Ran fann gugeben, baf es Boller gegeben hat und noch giebt, bie ohne Bes Regiment fchlechtbin nicht gezügelt werben mogen, bei benen fogge Mithr bes Staatsberrichers Beburfnig ift. Die Umwandlung unwifs , trager, aberglaubifcher Defpotentnechte in freie Staatsburger murbe eine in ber Musfuhrung bochft bebentliche Cache fein. Much bas tame einraumen, bag felbft untet Bolfern, benen Freiheitefinn und eble Mi eigen find, in Beitraumen, wo erft eine geficherte Grunblage bes Giant eine gefehliche Berfaffung fich bilben follen , wie s. B. unter ben Frank Beitalter Rarle bee Grofen, ein burchgreifenber Bille und bie Be gung ber gefammten Staatsgewalt in Giner Perfon erforberlich fein Allein bennoch muß bie Bernunft eine folche Ginrichtung, ale bleibe burchaus verwerfen , und ihr Biel im Fortgange ber Entwickelung Gefdlechte muß bie Bervorbringung eines folden Berbaltniffes ber au ben Regenten fein, in welchem biefe binfichtlich ber Uebung ibrer @ an Grun bvertrage gebunden werben. Dan fagt gwar, die Fem ber offentlichen Meinung und vor einer moglichen Erhebung bes Botte allsugroßen Digbrauch ber Bewalt muffe auch bie abfoluten Berricher Dem wiberfpricht aber bie Erfahrung. In folden Staaten, bemerte & giebt es eigentlich teine offentliche Meinung, weil fie fich nicht aus tann, indem fie fein Drgan bat, fich ju außern. Die Preffe tonntel ein foldes Drgan fein; aber biefe ift in bergleichen Staaten meiften! ftrenge Cenfur und barte Beftrafung ber Dregvergeben felbft fo geprest fle gar nicht laut werben tann. Wenn man aber fagt, baß bie Fun Emporung ben Abfolutismus gugeln foll, bann fpricht man eben bet bas Berbammungsurtheil uber ihn aus. Denn es ift ja eben bas bodin glud fur beni Ctaat, wenn es babin tommt, bag bas Bolt fich geme eigene Regierung erhebt. Dabin foll es nie fommen und barum eben fi Staat eine andere Berfaffung baben, moburch biefem vorgebeugt merben!

Co wenig wie bie polpardifche abfolute Beberrichung wird alfo bie Bernunft bie monarchifche abfolute Beberrichung für eine ihren Forberungen angemeffene ertiaren tonnen. Weber te noch bie andere bietet eine Garantie gegen ben Defpotismus in ber Ci gefellichaft bar, beibe baben vielmehr benfelben faft immer im unmittel Gefolge. Dift man ben Berth ber Staatsformen ober Staatsverfel gen mit einem Dafftabe, ber ju ertennen giebt, ob und in miefem Berrichaft bes Rechtegefetes im Staate begunftigen und eben baburd bie Erreichung bes Staatszwed's Sicherheit und Burgichaft gewahren: ergiebt fich balb, baf ber Abfolutismus ber Berrichermacht, unter mi Korm er fich auch außerlich ankundige, am meniaften geeignet ift, ber 200 ibee ju entsprechen und ben Geboten ber Bernunft ju genugen. @ ficherter und bauerhafter Rechtszuftand - fowohl fur Die Berrichenben fur bie Beberrichten - ift bei einer folden Staateform, Die iben mit bem Grundfehler behaftet ift, baf in ihr gar fein Princip gegeben woburch bie Staatsgewalt jebergeit auf ben Staatsgwedt gerichtet und ! Difbrauche vorgebeugt murbe, niemals zu finden.

 der nad ber and ber eben beemegen weit feine Autoritat Defe Minung bes befannten Reffamatore ber Stagtsbehapten im Gegentheil, bag beide von Uebel find und Bereinen, Die wir Staaten nennen, verbannt 21 10 me die Ultramonardiften, ale geschworene und Je be ber Dema ogen, ben Demofratismus in bem gelen fuchen, fo gefchiebt bas nur ju oft, um blos ein om ich b 8 ert gerinfehte, an beffen Stelle gu feben. mit Gores erweisen, bag es fir die Botter im and ine binan tommt, ob fie monarchifch ober demos Denn ob der Defpotismus einer reinen and re furcht und Corne, weil bie Strafe, wo Biele funbigen, we er eicht, und ohne Scheu und ohne Scham, weil bie Magftob richtend iber Gut und Bis, und fich felbit tible Gurcht vor ber Meinung fich gurudhalten lift, angetries Blutgier jebe Gewaltthatigfeit ausubt, ober ob ber Defpobe unbefdrantten Billtur eines Gingelnen auswie in der reinen ober abfoluten Monarchie ber Fall ift - fich In vorritet, muß, wie im Erfolg vollig gleichgeltenb, fo auch verwerflich erachtet werben. Eben fo ob ber Defpotismus, "her ubergebend, willeurlich mit dem Leben und ber Freiheit n fchatet, in eigner Cache nach ber Laune bes Mugenbliche ober nach eigenem Ermeffen vorbehaltene Falle nach Erberch Erceptionegerichte beurtheilen lagt, ober ob bemofra-Ten mit gewaltfamen Gelegenheitebecreten jeber Opposition rofe D fregeln fur bas offentliche Seil an bie Geite Befet breben nach der Convenieng des Augenblicks: mit melden gewalt ausgeht, muß, mit welchen Berberben mag, nothwendig jum Berberben me abfolute Regierung willfurlich uber bas Bermogen en verfut, indem fie fur ihre Berfdwendungen uner-Daben von ihnen erpreft und ju Gunften Gines ober Giniger Thelle tum Ruit troibe; ober of Domagogen im gemaltsamen

Massen von Genolt jusammengehust werben, die ju tragen der Se ben martische Sebein unvermögend ist; die diasgenien Affraccion undebingter Freiheit und ursprünglicher Gleichheit oder andere von de lächtet der unbeschäftlichen Converaineil es sind, die es heimiglichen auf zielder Mieste zum Merbeiten sübern. Ihre Genolisischeschaftlichen von der Benunst verdammtlich, mag er von Bisten oder von Einen werben.

Fr. Wurdsaft

Abfperrung. Dicht felten erforbern Staatsgwede eine Abin b. b. bie Berhinderung des freien Bertehres mit einer bestimmten . für fich wohl zuganglichen Dertlichfeit und beren Bewohnern. regel tann fowohl bem geographifchen Umfange nach, ale in Begiebu Art und Grad ber Sperre felbit bochft verfchieben fein, allein immer fie eine febr fublbare Befchrantung ber naturlichen Freiheit eines ober fleinern Theiles ber Staatsangehorigen, und verurfacht überbies Regel einen bochft bebeutenben, oft gang unberechenbaren, materiellen ben fomobl in ftaats = ale in volfewirthichaftlicher Sinficht. Es if in jebem einzelnen Salle erft wohl zu unterfuchen, ob die Unerdnum Abfperrung gerechtfertigt ift. Um biefe Frage bejahen gu tonnen . nothig, nicht nur bag ber Bwed, welcher von ber Staatsgewalt bi Abfperrung erreicht merben will, ein an und fur fich erlaubter und ner ift, fondern auch bag fein anderes weniger befchrantendes und Mittel biefen Bred ebenfalls auf fichere Beife erreichen murbe, enbli ber 3med nicht in einem Digverhaltniffe ju bem theuren und einfd ben Mittel fteht. Die Erorterung ber erftgenannten Bebingung muf pon allaemeinen ftaatsrechtlichen Grundfaben ausgehen, Die ber beib bern von ben besondern thatfachlichen Berhaltniffen bes einzelnen Salle iener Begiebung ift es benn naturlich von ber groften Bebeutung. Staatsgattung die Regierung angehort, welche bie Abfperrung por will. Bahrend g. B. eine Theofratie ger mohl bas Recht bat, ibre borigen gur Bewahrung ber Glaubensreinheit, mit anbern Borte Schube ber Grundlage bes gangen Staats, von bem Berfebe mit b glaubigen fremben Bolfern abzusperren; mabrent ferner ein Bolf, mei feinem Berricher ben allen gemeinschaftlichen Bater verebrt, fich finbli fen Ergiehungemaßregeln, ju welchen benn namentlich auch bas Bert Umganges mit Fremben, burch welche bie in ber großen Familie eingef Sitten angegriffen werben tonnten, geboren tann, ju unterwerfen f ift: fann in einem Rechteftaate, beffen 3med in ber Forberung ber m allfeitigen barmonifden freien Ausbilbung aller feiner Angehorigen ! von einem Bertehrsverbote aus folden Grunden nie Die Rebe fein, rungsanftalten, wie wir fie in ben agrytifden, jubifchen, Sindutheofratie in ben verfteinerten hausvaterlichen Ginrichtungen von China und San ben, tonnten in einem europaifchen Staate nie portommen ober gebulbetn - Befchrantt man bie Unterfuchung ber Frage, wenn eine Abfperrung 4 fertigt ericheint, auf die Rechtestaaten, fo zeigt fich, bag nur in verbaltmit wenigen, in der Regel überdies fchnell vorübergebenden Fallen fich ein Bet und ein Recht bagu berausstellt. Um baufigften ereignet fich ber Rall b

enden Rrantheiten, unter Menfchen und Thieren, wenn biefelben gefährlich als fehr mittheilbar find, gleichgultig übrigens, ob fie erft Mehnben Austande withen, und fomit gang von ber Grenge abgehals meten follen, ober ob fie fcon innerhalb ber Grengen bes Staates aus-. und nur ihre weitere Berbreitung noch verbindert merben fann, se feinem Zweifel unterliegen fann, bag bei folden Rrantheiten nur in singliden Absperrung ber noch gefunden Menschen und Thiere bon ben ertraneten ober wenigstens verbachtigen Schut zu finden ift; wenn es midtig tit, baf bie, mit einer Abfperrung allerbings verbundenen, ma-Rachtheile in feinen Betracht tommen tonnen gegenüber von ber einer unbeftimmt großen Ungahl von Menfchenleben, bei Thierfrantaber immerbin weniger bedeutenb find, ale ber, oft auf viele Mil-Beigenbe, Betrag bes fallenben Biehes; wenn fobann flar ift, bag fich und fein Eigenthum nicht wohl mit hinreichenber Sicherheit abiperren fann , und wenn in jebem galle eine folche allgemeine Ifoli= des Einzelnen von weit bedeutenbern wirthichaftlichen Rachtheilen mare. ber Staat zum Rugen Aller bie gefahrbrobenben Dertlichkeiten, alfo mimifia bie Minbergahl, abfperrt, alle ubrigen aber ihrer gewohnten dienlaffen tann; wenn enblich bie Pflicht bes Staates, und fomit Rett, bas in unbeftimmter Musbehnung bebrobte und nur von ibm noch Leben ober Gigenthum feiner Burger gu fcuten . gar teines Bebebarf: fo ift eine Anordnung von Sperranftalten gegen bebeutenbe Rrantbeiten unter Menfchen ober Thieren allerbings vollig gerecht= Das Rabere f. ubrigens in bem Artifel: an fte denbe Rrant : mu - Ein zweiter Fall, in welchem eine Abfperrung von einem Rechts= bergenommen werben tann und foll, ift ber, wenn burch biefes Dit= be Bebuitung eines ungefehlichen Biberftanbegeiftes ober enbaren Aufruhres gegen bie verfaffungemafige Staatsgewalt abs werben fann. Allerbinge entspricht eine fchnelle Beilegung folcher fei es burch befanftigenbe Mittel, fei es, wenn es nicht anbers burd überlegene offene Gewalt, ben Forberungen bes Rechtes und Burtstingheit am meiften: allein es tann fich auch wohl ereignen, baß Wie imm Geite eine friedliche Bellegung nicht moglich ift, auf ber anbern wher bie nothige bewaffnete Macht gur ungweifelhaften fiegreichen Uns micht alebalb gufammengebracht werben fann. Sier wird benn wellufige Eingrengung bes Berbrechens auf ben moglichft geringften wing, und eine Berhinderung ber abfichtlichen Beiterverbreitung bes un-Buftanbes burch geheime Agenten ober Streifpartien ber gunachft monthe Bred fein, und leicht fann berfelbe auch burch eine, wenn De jun offnen fichern Ungriff nicht gureichenbe, fleinere Dacht erreicht Bielleicht bringt auch biefe Dagregel bie Aufruhrer entweber gur Biang ober in Uneinigfeit unter fich. Ueber bas Recht bes Staates gu afthen Abfperrung tann, bie Unrechtmäßigfeit bes gangen Aufftanbes Branen, auch nicht ber minbefte Zweifel obwalten. - Enblich fann eine Dimung gegenüber von fremben Staaten ftattfinden. Der europaifchen handtiden Gewohnheit gemaß geftattet zwar als Regel jeber Staat unver-Ctacts : Berifon. L.

bachtigen Rremben Butritt und Aufenthalt; ebenfo ift, allerbings unter folgung ber Boll = und Sanbelsgefebe, Bertehr mit materiellen Guten fremben Lanbern und in biefelben gestattet; auch tann bie Regierung eignen Unterthanen bie Erlaubniß, bas Musland zu erlaubten Brecken fuchen, nur in fo fern unterfagen, als ein bestimmter Grund verbei ift, beren Unwefenheit im Lande gu verlangen, g. B. Befleibung eines # lichen Amtes, Berflechtung in eine Untersuchung, Erfullung beftim Berbinblichkeiten gegen Gingelne ober bas Gange: allein nicht nur # Bulaffung Frember und ihrer Baaren Sache bes freien Billens wie bem Staate, und mag von ihm ohne Berlegung eines formellen Rei in jebem Mugenblide befchrantt ober gang aufgehoben merben (mie in ben Colonien fehr haufig ber Fall mar, und in ungeheurer Zaf nung noch jest in Ching und Japan ber Kall ift), fonbern es giebt ! noch einzelne bestimmte Falle, in welchen eine Abfverrung vom Bu rechte gebilligt wirb. Ginmal namlich wird im Falle eines Rrieges ber Bertehr gwifchen ben fich feinblich gegenüberftebenben Bolfern abgebrochen, theile bamit bem Feinbe nicht fo leicht Machrichten ! Runbfchafter ober Berrather gutommen mochten, theile um bernfelben i wenigftens mittelbaren Borfchub burch Fortfegung bes Sanbels mi fonbere burch bie Unterlaffung gemiffer ihm abgebenber Gegenficie leiften. Diefe Dagregel verlett freilich einen großern ober fleinera ber eigenen Angehörigen ebenfalls, fowohl in ihren materiellen a ihren fittlichen Intereffen; allein ba fie nicht anbers bem als eine n wendige Folge bes Rechtes und ber Pflicht bes Staates gur Bateria vertheibigung ift, fo muß fie ertragen werben. 3meitens fann et wohl ereignen, bag als Repreffalle ober ale Retorfion eine gamifiche fperrung ber Grenze gegenüber von einem gwar noch nicht in Krim ftanbe befinblichen, allein boch eine wiberrechtliche Stellung nehmenben Staate verfügt wird \*). Die Rechtfertigung einer fi Abfperrung liegt in ihrer Birtfamtelt; ift fie alfo nach ber Law Dinge nicht geeignet, ein rechtlicheres Betragen bes fremben Staatel erzwingen, fo mare es nicht nur thoricht, fonbern, gegen bie eigenen ger, unrecht, fie bennoch anordnen ju wollen. Cbenfo verfiebt fic. wenn bas Recht, zu beffen Unerfennung und Achtung ber Gomer eine Abfperrung genothigt werben foll, von geringerer materieller Si tung ift, ale ber burch bie Unterbrechung bes Bertehrs ben eigenen

<sup>\*)</sup> De bie Beilpiele von folder — theile wirtlich vollogener, theils verbeter — Abgerrung, seiche in neuer und neufer Beit vorgedemmen burch eine in ber Their wiederer die liche Etellung des fremben Bereitse bereit einiges miß ist liege Thum von Selfen beilen voraniet bent barüber hat bie freie Bei fich igt es untifohen. Wit baben bier ber berüber bat bier freie Bei fich igt es untifohen. Wit baben bier bei bei bei bei freie Bei fich ist es untifohen. Wit baben bier bei bei vann der genaghtellen vertenna der teinesseg, dos ei icherem Mittelben bei Ber Ann vend untifohen der in der bei bei bei Vann vend untifohen der Berbeitung eines Etaate, inch bies mit bern alfegen Etaat, fondern mit bem Etaate, fonder Webeller, eine wirftig file Workreit für

agefügte Schaben fein murbe, nur bei bem Butritt weiterer imma-

Grunbe biefer Schritt gethan werben barf.

Die Art ber Musfahrung ift naturlich hochft verfchieben je Brede und bem geographischen Umfange ber Magregel. Un-Inftalten find nothig, wenn eine einzige Stube gefperrt werben foll, wenn bie Grengen eines großen Reiches mit einem Corbon umwerben; verfchieben ift bie Ginrichtung, wenn jeber Bertehr mit einde abgebrochen ift, und wenn nur bie Ginfuhr einer bestimmten ng verbachtigen Biebes verboten wirb. Um nicht gu unpaffenben lufigeeiten verführt zu werben, mogen im Rolgenben nur einige Sauptgrunbfase angebeutet fein. - Es muß naturlich eine bop: Rudficht bei ber Bollgiehung einer Abfperrung genommen werben; einen Geite barf fich bie Berhinderung bes Bertehres weber bem age noch bem Inhalte nach unnothig ausbehnen; auf ber an-Ceite muß Gorge getragen werben, bag bie einmal fur nothig er-Mbfperrung auch wirflich voll ftanbig burchgeführt werbe, weil bie fleinfte Berletung ber Dagregel eine Berfehlung bes 3medes berbies eine gang vergebliche Aufwendung aller bisberigen Dube. und Rachtheile verurfachen tann. In erfterer Begiehung ift vor Die Abfperrung auf ben moglich fleinften Raum ju beschranten, meber eine Dertlichkeit, von welcher ber feine Gefahr brobt, noch iche, welche nicht verlest werben tann, pon bem freien Bertebr foliegen. Rann g. B. eine anftedenbe Rrantheit burch bie Gpereinzelner Bohnungen noch eingegrengt werben, fo barf nicht bie Gemeinbe abgefchloffen werben; genugt gur Entfernung ber Gefahr midliefung einer einzelnen Stabt, fo muß bie unverbadtige Proving daffen werben. Eben fo mare es wiberfinnig und alfo unrecht, reits angeftedte Gegenb von bem Bertehr mit einer anbern von intheit ergriffenen Dertlichfeit auszuschließen; fonnen fie fich boch ig nicht mehr verberben. Je bebeutenber bie Rachtheile einer ung namentlich fur bie Gemerbe find, befto mehr ift auf bie Ummenbung berfelben gu bringen. Zweitens muß ber befonbere eber einzelnen Abfperrung immer im Muge behalten werben, bamit ach unfchablide Arten von Mittheilungen unnothiger und fomit iter Beife ausgeschloffen werben. Dag namlich bei ben oben in Abfperrungen aus politifden Grunden aller und jeder Bertehr ben werben muffen, fo ift bies bei ben Abichliegungen wegen as und Thierfrantheiten nicht ber Sall. Dicht nur muß ben einer bei ihnen ausgebrochenen Rrantheit Abgefperrten Alles unb was ihnen zugefendet wird, und ihnen ohne nachtheilige Beruhgebracht werben fann, ohne Sinbernig überlaffen werben, fonbern ihnen ift alles entweber urfprunglich Unfchabliche ober auf geund fichere Beife unichablich Gemachte anzunehmen. Befanntlich i jeber Stoff giftfangenb, und nicht jeber giftfangenbe Stoff un-E. Durch eine richtige Beachtung biefer Rudficht wird ber Dachs ner Sperre febr verminbert, und wohleingerichtete Quarantaineans

ftalten find baber nicht nur burch bie von ihnen gegebene Gewifiel ner Abwendung ber Unftedung fo bochft wohlthatig, fonbern and bie von ihnen zugelaffene Doglichteit bie Abfperrung auf bas gam vermeibliche zu beschranten. Wahrend bei roben unintelligenten I ten Menfchen und alle Urten von Bagren unbebingt gurudant lettere vielleicht mit Schiff und Gefchirr ohne Unterschied und ober vernichtet werben, weift eine mit Renntnig und Erfahrung geleitete Si anftalt nur unbedingt Geführliches gurud, bei allen übrigen ift = Beit= (und fomit einiger Gelb :) Berluft gu befahren. - 3ft mm bie Absperrung auf ben engsten thunlichen Raum und auf bie moglichen Gegenftanbe befchrantt, bann muß bie Dagreget mit ber ten Strenge aufrecht erhalten werben. Rein Gegenftanb ift ju mit tenb gur Beachtung, feinen Mugenblid barf bie Aufficht nachlaffen. Provence ift im 3. 1721 burch ein einziges Stud Geibenband, Co im 3. 1795 burch einen Beiberrock ber Deft überliefert worben ift alfo bie Beranftaltung fo gu treffen, bag theils nie und min eine unbemertte und uncontrolirte Berbinbung ftattfinben Cann, the Berfuch einer gewaltfamen Berletung ber Sperre an ben ubertal Mitteln ber Bemahrung fcheitern mußte. Die Unterbrechung ber lichen regelmäßigen Berbindungemittel, g. B. ber Poften, Frache u. f. w., ebenfo bloge Befehle, Barnungstafeln u. bgl. reichen na nicht aus, ba Eigenfinn, Unverftanb, namentlich aber Gigennum fpotten wurden, unbefummert um bas baraus folgenbe, moglite unabfebbare Unglud. Muerbings muffen biefe Mittel auch ergriffen ben, allein fie find burch Unwendung ber nothigen Ungabt von bei neter Macht ju verftarten und ju ergangen. Militairwachen vor bei gefperrten Thuren ober Saufern; militairifche Ginfchliefung, im falle, b. b. bei befondere großer Gefahr, fogar vollige Urmroallung bon Rrantheit ober Emporung angeftedten Drtfchaft; Befegung bet gen Grenge mit gabireichen Bachpoften und Streifwachen, Auffel von garmfignaten und Berftartungemannfchaften, Abmerfung ber den, Abgrabung ber Bege bei Abfperrung einer gangen Proving eines Landes, find harte aber burchaus nothwendige Mittel. Es wi fid, bağ nicht nur gewaltfame Angriffe auf bie Abichliegungemittel genblidlich burch Unwenbung ber Baffen gurudgewiefen werben mi fonbern bag auch jeber anbere Berfuch einer Berletung ber 20fper mit Strafen, welche im Berhaltniffe gu bem moglichen Schaben bef lingens fleben, bei febr anfledenben Rrantheiten alfo bis gum Det gen tonnen, belegt werben muß. Bic bebeutenb bie Roften foldet ftalten fein tonnen, ift in manchen Lanbern aus ber jungften ung den Cholerageit noch in fcmerglichem Unbenten. Es find Min leiber vergeblich, fur bie Sperren ausgegeben worben, fo namentie Preugen.

Ueber Absperrungen, freilich junachst nur aus Gesundheitsruds find vorzüglich nachstehende Schriften nachzulesen, und zwar 1) & Absperrung eines einzelnen Ortes: Schon berg, üb. d. Pest zu Roja. Mi und Schraub, Worfdriften ber Inidmbifciag Polizei gegen Poft.
1803, S. 21 fi; 2) über bie Abfrerumg ännier Provingen und
Howard, Account of the principal Lazerites. Warringte,
4; Schraub, a. a. D.; Rau, Entre. einer Polizetbrerchung be mietere Berechtung ber Poff, Kranffe, 1805; Siefelnger,
it ber öfferreich, Mittatigrenze, Win, 1822, Bb. 1—8, a. b. D.

Ibftimmung (Stimmrecht, Botum, Ballotiren). Benn m Perfonen bas Recht, ober bie Pflicht gufteht, eine gemiffe Bes ung ober Entscheibung gemeinschaftlich ju geben, fo bat jeber Einbas Recht, um ben Ginen gemeinschaftlichen Befchluß gu Stanbe agen, fein Botum, bas heißt feine jur Bilbung bes Gefammtges mitwirtenbe befonbere enbliche Ueberzeugung ober Meinung über ingenftand bes Befchliegens auszusprechen. Jeber hat mit anbern mein Stimmrecht ober bas Recht, abguftimmen. Diefes Mb= nen tam nun auf bie verschiebenfte Urt gefchehen, balb wortlich, arch Beichen. Wortlich fann man abstimmen entweber fcbriftlich. minblich und im letteren Falle wieber entweber burch nach einanber be Erflärungen, ober fo, wie in ben fpartanifchen und alt= iden Bollsverfammlungen, burch gemeinfchaftliches verneinenbes, briabenbes Gefchrei. Die Beichen tonnen befteben, fo mie in ben itten Bolfsverfammlungen gu Uthen und Rom, im Sanbeaufhe Dichtaufheben, ober auch, wie im romifden Genate, neben sortlichen Abstimmung, im hintreten auf eine bestimmte Geite artes ire, pedibus ire in alterius sententiam): ferner, wie bei ber frierlichen Abstimmung neuerer Stanbeverfammlungen, g. B. ber Hofifden, im Muffteben ober Gigenbleiben, ober auch, wie bei frietlicheren (fofern nicht bie feierlichfte burch ben namentlichen feintritt), burch Ballotiren. Letteres ift bas Abstimmen burch geben einer bie Bejahung, ober bie Berneinung bezeichnenben (gebeiner weißen, ober einen fcmargen) Rugel. In ben athenienfifchen afammlungen brauchte man fatt ber Rugeln weiße ober fchwarze ber auch Steinchen, ober burchbohrte und undurchbohrte Ergfu-, fo wie zuweilen auch Tafelchen mit furger Bezeichnung bes Bono es pafte, burch bie Rennung eines Damens, fonft burch Iniftaben. Diefe lettere Urt ber Abstimmung bilbete in ben fpå=

le vie sieneilen auch Affelden mit kurzer Begeldnung bet Wenet paffe, bruch die Rennung einer Alamens, sonft durch zudakten. Diese lektere Art der Affelmunung bildete in den schadikten. Diese lektere Art der Affelmunung bildete in den schamentlich in den erfantischer Getiminalgerieben die Akfelden (aumarcher mit A. bezischnet, b. b. ich spreche i o. debolven,
C. b. ich gerentlich der bereitstelle (condenung), dere mit N. L. d.,
weisstells aft (avon liques). Bei Gegenständen der Kreathung
Aberdammung war die Bezischung entreber U. R. d., h. nach
Antrag (uit rogas) der A. d., b. es sollt fein Alten kleidugun prodo ?. Die Affilimmung ist endlich entweder eine öfendigen prodo ?. Die Affilimmung ist endlich entweder eine öf-

Cicero epist. ad Attic I, 14.

fentliche, b. b. eine folde, bei welcher ein Jeber feben, ober tann, wie ber Gingelne abftimmte. - wie in ben fru beren romifch griechischen Bolteversammlungen und Bolfegerichten, wie ftets romifden Genate, und auf ben alteren beutiden Reichs : umb tagen und ber Regel nach auch in ben neueren reprafenta Stanbeversammlungen - ober bie Abftimmung ift eine vertede geheime. Die lettere, welche ber Regel nach bei bem Batte und meiftens bei ben Bablen burch Bablgettel ftattfinbet, murch ter au Athen burch bie Golonifche Gefebaebung, und groat f Boltsgerichte ftete, fur bie Boltsverfammlungen aber und fur bem fo wie fur bie Bemeinbeversammlungen ber Demen und Phrat in ben Sallen vorgefchrieben, in welchen ber Befchlug bie Berbi befonderer Perfonen betraf "): Bu Rom aber war fie burch verfc Befete (leges tabellariae) für alle Bolfeverfammlungen und Bolksgerichte eingeführt \*\*). Da burch bie Abftimmung bas Bich bas Refultat bes gemeinschaftlichen Birfens gugleich gebilbet wit fannt werben foll, fo ift bie Bestimmung über bie gredfmaßigfin berfelben naturlich von großer politifcher Bichtigeett. Die beite Mr Abstimmens ift nun naturlich biejenige, welche bie" vollftanbigfte mifbeit giebt, einestheils uber bie aufere Samblung ober ute außere Richtigfeit bes Inhalts und Resultats ber Abftimmungen, berntheils aber uber bie innere Bahrheit und Rreibeit Abstimmung, ober baruber, bag bie abstimmenbe Perfon, beren eig gemiffenhafte Ueberzeugung nach bem Gefete fur ben Bef mitwirten foll, wirtlich nach biefer ihrer eignen freien inne Ueberzeugung abftimme, baß fie mithin nicht, vermittelft ber Doff ober Furcht, burd Ungenehmes ober Unangenehmes, Gunft, ober gunft ber Dadhtigen, ber Reichen, ber Parteien und bes Bolts befit ober bestochen, blos nach fremben Deinungen und Abfid ibre Stimme abgebe.

Die politisch wichtigste und schwierigste Kroge, und gwar um in Weischung auf die innere Kreischt und Wahephelber Erschliedung auf die innere Kreischt und Wahephelber Erschliedung die die innere Kreischt und Wahephelber Erschliedung die Grang muß mun fertilch mit großer Rücksicht auf die Sinner und der Machan zu Kleischung, auf Zeit und Dert, auf Weischliedungelt von Wahlen, Richterprüchen und allgemeinen Bestellen, vom Wolfes und Genach und Kreischung die Angelein nerben. Diese Zeitästlichtigung der bespielen Berchten Greische gericht des Geschliedungs der Sichne serben. Diese Zeitästlichtigung der bespielen Verlicht der Gründe son der Verlichte gerichte bestellt der Auf für men in procken, um die deinen volleichte, sie der Sichne serben. Die Steffentliche auf für des gehören Alflümmen auführen leisten. Er des Steffentliche Auf für menn in procken, um die deinen volleichte, sie

<sup>&</sup>quot;) Bergl ble in Tittmanns griechischer Staateverfalis 6. 347 und in Bachemuth hellenischer Alterthumetunde lig 6. 259. u. II, 1. C. 340 u. 345 citeren Erellen,

<sup>\*\*)</sup> G. Cicero a. a. D. u. Lael. c. 12. Heinecc. Syntagm. I, 2, 9.

mibr blos bie Stimme eblerer Gefühle, ale bie ber Erfahrung und lugheit horen will, ichon allein biefelben Grunbe, gu enticheiben, aberhaupt für bie Deffentlichleit in ben gemeinschaftlichen ober ofben Angelegenheiten fprechen. Es ift bie allgemeinfte Forberung, ber ehrliche und tuchtige Mann und Burger und Beamter ben babe, unbeftochen burch Soffnung ober Furcht, fein ganges Birs mb. feine Ueberzeugung in-Begiehung auf Die offentlichen Berhaltfeinen Mitburgern jur Prufung vorzulegen und gewiffenhaft burchen. Cobann aber bilben biefe Deffentlichkeit und bie offentliche mig und bie burch fie angeregten Beweggrunde ber Ehre und Schande befonbers farte Bachter fur eine murbige Musubung offentlicher been und Rechte. Go bebeutend aber biefe Grunde find, fo fpres boch auch fur eine geheime Stimmgebung aus ber Matur menfchlichen Berhaltniffe und aus ber Erfahrung gefchopfte gewich: ja in Beziehung auf viele Berhaltniffe, gewiß fiegreiche Grunbe. binge follte ein Jeber, vollig unzuganglich jeber Schwache und jeentgegenflebenben Bestimmungsgrunbe, furchtlos und aufopfernb feine geugungen über jeben Punet bes offentlichen Lebens offentlich ausen und burchführen und bem offentlichen Urtheil gur Drufung por-Mlein einestheils tann in ber Regel auch bei ber gebeimen rmgebung ein Jeber in Begiehung auf feine eigene Abstimmung thun, und biefe gebeime Abstimmung tann jebenfalls bie Stimma ber Muthvollen und Mufopfernben und Starten nicht veranbern verschlechtern. Aber es find leiber nicht alle, ja es find nur febr Burger und Beamten burchaus ju jeber Beit, und in Begiebung jebes Berhaltnif folde unerfcutterliche Tugenbhelben. Gerabe bes: und um ben nachtheiligen Wirfungen menfchlicher Schmachen poragen, ober fie aufjuwiegen, fobann aber auch um ben rechthanbein-Mann por unnothigen und unverbienten nachtheiligen Folgen feis Sanblung ju fchuten, foll es gute Befebe geben. Gang unleugbar s num aber, bag in vielen Berhaltniffen und gallen bie Eimvirguns ber Bortheile und Rachtheile, Die Gunft ober Ungunft ber Machti= ber Reichen, bes Boils und ber Parteien fo fart find, bag fie Biele unverbiente und große Nachtheile als Folgen einer gemiffenhaf= Stimmgebung begrunben, bie Schwacheren aber von berfelben abhals tonnen. Durch bas Lette aber wird ber mabre Bred, bie Bilbung Beichluffes burch bie freien Uebergeugungen aller Stimmberechtiaten. mit, und ber Befchluß vielmehr nur von einzelnen Mitgliebern ober Muswartigen abhangig gemacht. Debhalb nun verwandelten gerabe Briechen und Romer, burch Erfahrung belehrt, auf bie m angegebene Beife ibre fruberen offentlichen Abstimmungen in gew, und wenn bie Uthener, außer ben Richterfpruchen, nur bann ge-Mabftimmung fur nothig erflarten, wenn über bie Berbaltniffe befonberer onen abauftimmen war, fo fonnte man fragen, welche ber form nach lich allgemeinen Befchluffe in einem verwickelten Gefellichafteverhaltnig mehr, ober minber wenigstens vorzugeweise gum Bortheil, ober Rach=

theil, jum Bobigefallen ober Diffallen; befonberer Perfonen boch befonberer Claffen von Perfonen ausfallen? Much in be ren Reprafentativverfaffungen bat man menigftens fur Bablen Rammern und in ben Rammern geheime Stimmgebung fur beilfa nothwendig gefunden. Dur in England merben bie Ditglieber be terhaufes felbit jest noch burch unverbedte Bahl ernannt, fo lebbaf von vielen Kreiheitefreunden bei ber Parlamentereform bas gebeime lotiren geforbert murbe. Aber gerabe auch in England fpricht bie rung ju Gunften ber geheimen Bahl. Denn faum giebt es im offentlichen Leben Englands irgend einen gleichen Fleden, als ben be figen Beftechung ober Stimmenertaufung bei ben Parlamentervahlen anerkannt wird biefe, in ber Urt, wie fie in England bieber ften boch vorzugeweise burch bie offentliche Abftimmung begunftigt. Der turlid murbe Miemand Zaufenbe, ja Sunberttaufenbe a febr große Babl beftechlicher, mithin ungwerlaffiger, Babler ben, um ibre Stimmen gu ertaufen, wenn er wegen geheirner Abffin fürchten mußte, bag trot ber theuren Begablung ber ertauften E bennoch - bag, wenigstens fo viele berfelben, ale gur Bereitelum Bunfche nothig ift, - gegen ibn, ja, vielleicht boppelt erkauft, fi nen Sauptgegner ftimmen murben. Much murbe leiber bie offentid ftimmung feineswegs beibehalten, um jebe Befchrantung ber volliger beit ber Bahl aufzuheben. Bielmehr wollte man, ba bie Reformb reits einen außerorbentlichen Fortfdritt von bem Ariftofratismus mofratifchen Freiheit machte, und bie Bebingungen ber englifden tirtenwahlen im Uebrigen unvergleichbar bemofratifcher find, ale b frangofifchen, nicht noch weiter geben, und ber Ariftofratie ber & figer, ber Ginflugreichen und Reichen, ben naturlichen Ginflug retter fie bei offentlicher Stimmgebung febr naturlich auf Die Abftimmung armeren, fcwadberen und abhangigeren Babler, auf bie ber Dach f. m. aud ohne eigentliche Beftechung ausuben. Wenn aber auch Ginfluß im Allgemeinen nicht fo niebrig ift, wie bie Beftechung in ften Ginne, fo bleibt er boch immer eine Beftechung im meiteren & eine burch Burcht ober Bewinnliebe, oft auf recht abicheuliche Beife, burch bas Unglud jener Abbangigen, bewirtte Bestechung, woburch bem Ramen und Schein freier Boltsmahl ein falfcher Ginfluß at Bahl ausgeubt und ber 3med ber Berufung aller Babler jur & mung nach ihrer eignen Ueberzeugung vereitelt wirb. Aber . - fo bet man vielleicht ein - ein gewiffer moralifcher Ginfluß auf bie Z mung vieler Einzelnen ift boch niemals gang gu befeitigen, und aud ju beklagen. Diefes fei gern jugegeben. Doch muß wenigftens moralifder Ginfluß gerabe baburch feine unfchabliche Ratur bem bağ ber Abftimmenbe vermittelft ber geheimen Abftimmung eine t außere Freiheit erhalt, fo gu ftimmen, wie er, felbit trop jenes Ginf es fur gut balt. Borguglich aber taufchte man in England fich bağ man glaubte, bie allgemein als fchimpflich und verberblich gel martte Beftedjung im engeren Ginne fourd unerbittliche Strenge,

burd Ungultigfeitserflarungen ber fo theuren Bahlen und burch burng bes Bahlrechts auszuschliegen. Schon in biefer feiner greis ung hat bas reformirte Parlament wieber fur bie Burgerichaft von Stabten und Rleden, wegen ber allergrobften Beftechungen, biefe Strafen auszufprechen. Schon jest aber ließen fich viele auf Milbe mbe Stimmen boren. Gie werben auch fpater um fo mehr fich taffen, je mehr folche an fich felbft verberbliche Babtrechteentziehunatreten mußten, fo bag auf biefem Wege ber Schaben ber offentili-Stimmgebung nicht wird gehoben werben. Es wird biefes um fo gluden, ba leiber burch lange Uebung folden tlaglichen Diffbrauche Rechts . und Chrgefuhl ber ftolgen Briten gegen benfelben febr aboft ift, und ba an bie Stelle grober Mububungen ber Beftechungen feinere, fdwerer erweisbare, treten tonnen. - Die Urgnei ber fen ift ftete ein ichlechtes Beilmittel fur bas frante Recht ober gegen , brechen ber Befete felbft. Belchen verberblichen Einfluß aber mufets folche Bestechungen auf bie gange offentliche Moral und auf bie ng und Birtfamteit ber politifchen Rorper haben, Die burch fie bewerben. Freilich mag man fagen: "lanblich fittlich" und jugeben, miffe Umftanbe ben verbammlichen Charafter und ben fchablichen s von Bertebrtbeiten febr verringern und milbern tonnen. Und mag bierbin rechnen, bag por ber Reform bei bem Onftem ber per-Riecken bas Uebel ber Bestechung fast unvermeiblich Schien und Begenwirkung gegen eine gang einseitig und verberblich geworbene ariftotratie bilbete, bag fie beshalb und burch bie Offenbeit felbit, melder fie betrieben murbe, und burch bie langere Gewohnheit in ber Iden Meinung ale weniger fujanblich und verberblich erfchien. Dens I biefes teine Rechtfertigung. Sest aber, wo felbft jene Entfchuls grunde wegfielen, werben bennoch Beftechungen burch bie frubere babeit und burch bie offentliche Stimmgebung unterflust, fo lange estere felbit bauert, fortbefteben, und boppelt fchablich wirfen. Doch ber fiegreiche Geift gefehlicher Reform in bem befonnen und raft-Bertanden eblen Bolfe ber Briten jenen twefentlichften Mangel

od dem Bisherigen wurde also die gehelme Stimmgebung jefine democracische Bolesversammungen und auch sonst odlen politisch rathlich sein.

mochte ferner nach bem Mufter von Arben und Rom atthem Bolles und Gefchwormengerichte, wenigstens da, wo nicht in England, Einstimmigfeit für bie Berurthellung nothig ift. biefe Forberung ber Bollitf in Frankreich iest immer mehr

sier für Michercollegien, die aus gelehern Beansten bestehen, eine nach allgemeiner Erötertung der Grinde für und wider, einaltig geheine Endofilmnung empfisien. Geroif, nitgands für den Alcheripund milffen die einzelnen Aftinnungen nur befowerens einzu Mehrepungung der Kichter abhangen, weder

burch Bollsaunft noch burch bie Dacht und ihre Maenten bestummt ben .- Und wenn bei Geschwornen vielleicht mehr bie Rudficht auf Bolf und ber Ginflug politifcher Parteien bie Unabhangigfeit bes Und gefahrben tonnten, fo ift fur Beamtengerichte befonbers ber Ginfin Dacht gefahrlich, von beren Billfur, Gunft ober Ungunft Die Anie Beforberung und Burudfebung, bie Befolbungen, Orben, ja mobl auf liebige Berfegungen und Penfionirungen, alfo bie Bestimmung bes sen Lebensichidfals ber Richter und ihrer Rinber abbangen. Seben aber mufte bier bie Abftimmung entweber aans offentlich erfe fo baf bie Befahr einfeitiger Beftimmung burch bie Regierung, bur Ehre und Schande in ber offentlichen Deinung einigermaßen aufgen murbe, ober aber gang geheim. Die gegenwartige Broittereinride fetbit bei bem neueren öffentlichen Berfahren, nach welcher amar nie im Staateregierung, wohl aber fur bas Publifum bie einzelnen Abie gen ein Geheimniß bleiben, ift offenbar burchaus gerftorenb fur bie ride Unabhangiafeit.

Abt, Abtei, f. Rirdenverfaffung und Gacularifam

Abtreibung, f. Rinbermorb.

<sup>\*)</sup> Wir reben hier von bem in ber Praxis fast burchaus gettenben mithin abgefeben von Rublenbruch's bavon abweichenber, aus bem ber romiesen Jurispruchen gedarfung entwickter The orie.

auf bie Form als auf bas Befen gebend ifi), fo ertheilt es boch Segua auf Abtretung blos perfoniicher Rechte, insbefondere ber berungen eine nur wenig befchrantte Freiheit berfelben. In ber el ift Abtretung folder Rechte auch ohne Einwilligung beffen, gegen en bas Recht gebt, eriaubt und guitig, - Berbot ober Ungfiltigfeit lusnahrne. Rach bem Bernunftrecht bagegen tann in ber Refein perfonliches, b. b. gegen eine bestimmte Perfon gebenbes et, alfo marmentlich fein Bertragerecht und feine Forberung ber at ober abgetreten merben obne - ausbrudliche ober ftillichmeigenbe Einwilligung jener Perfon, und bie Falle, mo foiche Einwilligung uegefest ober ale ftillfcmeigend ertheilt betrachtet merben fann, finb Bnabmen. Much fann fein Recht abgetreten werben, welches mit Dflicht ober mit einer Schulbigfeit verbunden ift, burch befe Abtreturig man aifo auch ber Pflichterfullung entfagen murbe; mas porn pofitiven Recht gieichfalls anerkannt wird, boch nicht in bem fang, wie von jenem ber Bernunft, und gwar gumal barum nicht, nicht alles, was nach ber Bernunft als Pflicht ober Schulbigfeit ernt, auch vom pofitiven ale foiche geachtet ober gefchirmt wirb.

gu gelangen.

Gine Abtretung von Regierungerechten ju Gunften eines Ins m umb ebenfo von einem Gebietetheit ober ganb und Leuten, tobe in Unerfenntnig bes ftartern Rechtes jenes Unbern auf bie Rerung ober auf bas fragliche Land geschieht, barf nicht verwechselt mermit berfenigen, gu meicher etwa blofe Convenieng, überhaupt anale auf bas abgetretene Recht unmittelbar fich beziehenbe Grunbe Bimmt baben. Wem ber Ufurpator Don Diguel feiner Richte Dona aria ben portugiefifchen Thron abtritt, fo liegt ber Gutigleitegrund Ces Metes Ceinesmeas in einer Uebertragung feiner Rechte auf Dona taria, fonbern in bem baburch ausgesprochenen Unertenntnig ber Dicha Belt feiner eigenen Unfpruche ober bes großeren Gewichtes von Dona Maria's. (Es handelt fich hier naturlich nicht um bie Behtbeffirmmung, ober bie ber außern Erfcheinung entrudte, wirkliche Ueber-Don Miguel's, fonbern bios um bie eigentliche juriftifche Bebeu-Metes.) Wenn bagegen ber fcmache Ronig Rari IV. von Spanien feinem - von ber öffentlichen Meinung langft gerichteten - Gobne erbinand bie fpanifche Rrone an ben Raifer Rapoleon abtritt, fo fpricht biefer Act gugleich bie Unmagu'ng eines Diepofitioneret tes uber folde Rrone aus, und wird eben baburch (noch weit mehr, & burch ben factifchen Umftanb ber Unfreiheit jener Erflarung) mit bi Stempel ber Ungultigfeit bezeichnet. Diefe Ungultigfeit namlich begiebt # auf bie Ration, beren Recht auf ihren Berricherstamm (wofern fie ! Intereffe hat, ein folches ju behaupten), burch bie von ihrem fin anmaglich unternommene Abtretung, feineswegs gefchmalert ober aufen ben werben tann. Die einzige vernunftrechtlich anzuertennenbe Birtung in Sprache liegenben Abtretung fann alfo bie fein, baf jest bie Rain ba ibr Rurft versichtet bat auf bas Recht fie ju regieren , frei ben li Berpflichtungen gegen ibn, bemnach jur Babl irgend eines anbein genten ober irgend einer anbern Regierungeform berechtigt ift. Dafid Recht ber Enticheibung mochte ber Ration auch in ben Rallen maeide ben werben, bie, wie jener swifthen Don Miguel und Dona Maria, swifthen mehrern Pratenbenten ftreitiges Recht vorausfegen, inbem cher Streit naturlich nicht blos bie Privatfache ber Pratenbenten, fonbu jugleich, ober noch viel mehr, bie Cache bes Bolles ift. Freifich m noch eine lange Beit hingeben, bis man bem Bolte bas Recht, uber it Streit ber Thronpratenbenten ju enticheiben, jugefteben wirb. Famil jeboch macht es fich bie und ba geltenb und theoretisch ift es unbeftrete

Was die mitunter vorfommende Abereumig von ein zelnen Reich ungsrechten, 3. B. eines autokrafischen Menarchen an eine Beith repräsentation, ober auch an eine auswahrtige Germalt berso dem auch hier der eigentliche Begriff der Abtreum nicht fest getau werden. Nach der swem auch nicht allgemein anerkannten, doch dertigern) Theorie geschicht nämlich die Beründbrumg der Berfasstung wegs durch einem Bertrag, also durch Abtreuung den Berfasstung dem burch ein Geses, welchem wohl, hamit es ine Dassein treu, der Bertrag vorausgehen muß, den der iedoch der westentliche Eduartier des Geschäftes, welcher in der Geses iedoch der westentliche Eduartier des Geschäftes, welcher in der Geses

eigen fchaft befteht, baburch aufgehoben wirb.

Auch Freiheiterechte ber Wolfen, ober politische Rechte feine Kerter, j. W. das Recht ber Steuterbewilligung, das Wahtecht oder das über streite, 3. W. das Necht met eine Lieben (j. 28. den einem Parlament ober own einer Kammer an die Arente vom einer Kammer an die Arente komfleten Grunden, weit dimitlig die keitenfelen Grunden einer Vertrag spriften mehreren Personischeiten, benen die freie Disposition wirden, der Bede ist, sowie der die Versonische der gestellt der die Versonische die Verson

Bir wenden uns nun jur Abtretung von Gebieten ober Gebiebt theilen, iberhaupt von Land und Leuten, ale betjenigen, weldt ift am wichtigften und am haufigsten vortommend ift. Seit be

dem dis heute und fast überall und ummer hoken die Wikte sich sissen missen, wie hereben behnohlt, demmach dem Godens untervorsen, oder wie eine gemeine Waare verkauft, vertaussch, debe, verschieft, an Jahlungssatz gegeden, genunde Petelie bereit und in Ertheitung gedracht, auch als Weitsich von der Verlauft und als Weitsich von der Verlauft und die Verlauft der Verlauft und die Verlauft der verkeit zu der Verlauft de

Rubrten fie unter einander Rrieg, fo murbe eben bem Unterlies ben fein Gebiet aans ober sum Theil entriffen, baufig ohne Friebents ma ober Abtretung von bem Gieger factifch behauptet, und, wenn in friebensichluß ju Stanbe fam, ihm nicht fowohl formlich ab: treten als einfach überlaffen, ober als bem Rriegs = und Giege= we verfallen aner tannt. Die Bolter, bie bergeftalt von einer Berr bit pur anbern übergingen, wurden nicht befragt barliber, auch an Feftftels bes tunftigen Rechtszustanbes nicht gebacht; es bing vom neuen herrn , wie er fle behandeln wollte; fie murben nicht eigentlich Glieb bes Staas nt, beffen Gebieter fie feinem Reiche einverleibte, fonbern blieben Rriege: leute, rein bem Sachenrecht unterthanes Eigenthum. Gelbft wenn Re : . Jubliten Emberungen machten und biefelben - mit ober ohne Friedensver: - ibrem Bebiete einverleibten, gefchah es blos nach bem Sachenrecht. Dis politifche Recht, bas eigentliche Burgerthum, blieb ausschliegend bei be mbemben Stamm ober bei ber herrichenben Bemeinbe; bie neu wommen Lander fammt ihrer Bevollerung murben Gigenthum berfelben min Begug auf ihr funftiges Schidfal gleichfalls abhangig von ber Dilbe Incheit ber Gieger. Go bei ben griechifchen Republiten, fo viele bufden burch Eroberungen ibre Dacht ausbehnten, fo bei ber weltgebieten: bu Cubt Rom, melde von ben unterjochten ganbern und Boltern nur bie bi italifden Bobens - wenn auch nicht (was erft febr fpat gefchah) ins Binnett, fo boch - ins Bunbesgenoffenrecht aufnahm, alle ubris ater, unter bem Ramen ber Provingen, ale ihrem Sachenrecht anbeig behandelte. Babrend ber Sturme ber Bollermanberung mitte, wie leicht begreiflich, blos bie robe Bewalt, alfo abermal überall lie bis Factum und nicht bas Recht. Die Boller, b. h. bie Bevollerunm in von ben Barbaren überichmemmten Provingen, wurden gertreten, min, und waren abmechfeind bes einen und bes andern Raubers Beute. Chur, nach bem Emportommen bes Leben mefens, gerriffen felbft bie um Rationalbander, umb aus ben Bolfern wurden blos großere ober fleihaufen, gang eigens gufammengefoppelt als privatrechtliches Rub Managant ober auch polliges Gigentbum eines Berrn und, bei weiterer

Entwidelung bes Lebenwefens, ale Erbaut eines Saufes. Sett marb 3 hunderte bindurch nicht nur mit unverholener Gewalt wie ebemals. fon felbft unter Unrufen von Recht und Befet und nicht nur auf größern St platen, fonbern überall und bis in bie fleinften Raume ber Lander-Menichenhanbel getrieben. Die Fürftenthumer, aus Grundberrichaften einer bigarren Difchung von barauf rabicirten Drivat . und offentlichen ten ermachfen, überhaupt bie großen und fleinen Gebiete ber vielnamigen ren murben nun gang ebenfo wie einfaches Grunbeigenthum nach Belieben Gianers (etwa mit Buftimmung ber Familie, bie ein Befammtrecht barauf fprach, boch ohne alle Rudficht auf Intereffe ober Reigung ber Bevollen veraugert, vertaufcht, burch lestwillige Unordnungen vergabt, jum Dei aut gegeben, gefauft und verlauft, abgetreten, vertheilt, überhaupt ! anbers behanbelt, ale etwa Jagbreviere ober Banbwirthichaften fammt Beerben. Der naturliche Lauf ber Dinge brachte mit fich, baf, mabre einem Banbe bie Berftudelung bes Bobens und Gebiets voranfchrit fich befestigte, bagegen in anbern viele fleine Berrichaften allendig guf menfloffen in einige wenige große Gebiete. Gelbit bie Ronige mait jest nicht mehr als Saupter bes Bolte, fonbern ale Inhaber Banbes, und mahrend ber Ronig ber De utfchen burch bie Bertheilung Bobens unter eine Ungabl großer und fleiner Berren in Ummacht fiel, manbelte fich ber frangofifche Ronig burch allmalig in feinem Saufe centrirten ganberbefit aus einem Ronige ber Rrangofen in ben Ronig Frankreich. In biefer Gigenfchaft warb er allmachtig. Dem Dem Grundes und Bobens gehoren auch bie Bemohner (accessorium sequ suum principale) und ber Berr bes Lanbes tann vollaultig bie Bedinum feftfeben, unter welchen irgend Jemanb baffelbe bebaue ober bewohne. tann auch bamit ichalten und malten wie er will, es alfo auch gang ober meife veraußern ober abtreten ober vertaufchen an wen und wie er will.

Dergeftalt erhob fich bie, ben Titel eines Rechtes permeffen w tragenbe Uebung, welcher vergebene bas, ber Gewalt flete verhafte unb ben Anechten ber Gewalt angefeinbete, Bernunftrecht fich entgegen Mues, was bas Lette gewann, beffund barin, bag man mitunter bente gen Menfchenhandel burch mehr ober minber gut erfonnene Phrafen ober manbe au befchonigen fuchte. Aber bas Ummefen bauerte fort, ja m noch gefteigert bis in bie neuefte Beit; und bie allmalig, in Folge ber wert ten Aufflarung, bier leife, bort laut ertonenbe Uppellation ber Boifer biftorifchen und positiven Recht an jenes ber Bermurift, und ber Ausia aller achten Rechtsphilosophen, welche mit Rant lebrten, baf ein mabre fentlicher Rechteguftanb gar nicht gebacht werben & onne, bevor nicht fcmabliche Denfchen : und Bollerhandel abgefchafft fei, vermochten i gegen ben Uebermuth ber Gewalt und gegen bie ferville Murisprubene bei ihr befolbeten Publiciften. Lanber : und Bolfertaufd; und Abtretung gef nach wie vor gum prattifchen Bollerrecht; und ben mertwurdigften, feinen Ergebniffen weiteft reichenben Uct biefer Urt bat ber nach Befic Rapoleons gufammengetretene Biener Congre & ber Beltaefchichte

geben.

2 4n. n biejen gen, bie burch bas Ein eben bes Staateverbeft mmten Gefellfchaft verbanben, gehalten fein, geau Bong bi felben Befellichaftopflichten gu übernehmen gegen But, ober nar fich verweifen ju laffen an bie Enabe biefes b. 6. an bie Behandlungsweife , bie er ihnen angebeihen gu - I Bemeito ? - Wenn fcon bie gemeinen und einfeiti: betreten Bebre nicht abgetreten de 3 dimmung beffen, wiber welchen bas abzutretenbe wie viel meniger fann ein Bertrageverhaltniß, welches ein Tilland Wecht begrunbet und gang eigene guf perfonliche Gi-3-0 Und lichtun en fich begiebt, ohne Ginwilligung fammtli: a-f andere Derfonen übertragen werben! Ein folches Berber Be fellfchaft, und je wichtigere Brede biefelbe hat, Dirglieber fle vorausfest, befto verlegenber ang einer f ichen einfeitigen Uebertragung. Go wenig ein Deben, fo menig ein Bater feine Rinber Unbern mit Rechtemir= ren' bermag es ein Glaat mit feinen Gliebern, und

Rarl V. neben anbern Lanbern auch bas Bergogthum Burgunb ale ber Freiheit abtrat, weigerten fich bie Stanbe bes Landes entfchieben, treten ju laffen, und erflarten ihren Entichluß, burch eigene Rraft # neuen Berrichaft, Die man ihnen geben wollte, ju erwehren, falls ife fie au ichuten nimmer vermoge; und ber Erfolg fronte ibr Biberftreben. in unferer Beit an Baiern abgetretene Eprol vergof fein Bergbint mi mehr ober gur Abichuttlung ber verhaften neuen Berrichaft, und feine bei Erhebung, wiewohl unmittelbar fruchtlos, marb boch burch bie Idum Belt und nach fpater eingetretenem Umfchmung ber Dinge auch burch bie vollfte Unertennung bes ofterreichifchen Raiferhaufes belohnt; und als, bil Sturge Rapoleons, bas ihm verbunbete Danemart gur Ibm Rormegens an Schweben gezwungen marb, maate bas beiben Bolt ber Rormannen fuhn ben ungleichen Rampf gegen bas von ben machten unterfrutte Schweben und errang baburch, wenn auch nicht bie wirtfamteit ber Abtretung, boch einen guten, Rorwegens Gelbitfili und Kreiheit burch eine von feinen eigenen Bertretern entworfene und Berfaffung verburgenben Frieben. Freilich find folche Beifpiele felten Boller, por allen andern bie beutichen, bie ba burch lange Gemel gegen bie eigentliche rechtliche Natur folder Abtretungen faft abgeftumpfi nen, laffen eben über fich ergeben, mas bie Bewaltigen zu befchiefen gut finden; und manche find mohl, welche gegen Menderung ber Benf barum gleichgultiger find, weil fie in ber Regel feinen Grund haben, eine Berfchlimmerung ihres - überhaupt fo giemlich gleichen - Loofi erfennen.

Durch diese Betrachtungen wollen wir übrigens keineswegs eine Au ungültigkeit aller Abtretungen ohne Unterschied bartbun; nur mogen fi

Rechtfertigung ber nachftebenben Gage bienen :

1) Eine Abreunig von Sach ein, ober bem Sach eine oft angelt Aubungen, Forberungen u. f. w. kann fo wie unter Privaten fo mbe Beaaten erdenkunbebentlich geschofen. So mag eine — etwa im 3st befindliche Do malten, eine Feltung (ale Feltung), eine unbewerten eine eine mach were befesste bestellen Golon ie (unbed ben personiten Rechten ber Golonisten) abgetreten werben, so auch ben it de Sach der aller Art.

2) Die Abretung eines streitigen Grotets, wenn sie als Innung des wirflichen Rechts der Macht, an welche die Abretung gierfchint, ift, von desem Standpuntt ober unter der Boraussepunst erfchien Grundes der Anerkennung beurtheilt, rechtsunderntlich; sie übann nicht eigentlich Abrretung, sondern schuldige Uebergabe eber rickfaabe.

3) Auch eine Auffeundung des Schubes, wem folder und geworben ist ober ohne Gefahr des Untergangs nicht länger genöchte niem, mag zu rechsfreitigen sein, do man annehmen tann, do bie Gefal beit sich im Staatsvertrag zu nichts Unm dgliche m und zu nichts, wi den Untergang bereiten mißte, verdunden, und daß jedes Staats, oliden aufgesten Sala auf wietern Schub Bereicht deresstelt des

and eintritt, ba wird eben die Proving ober ber Begirt, welchen gegen . beene Reinbesgewalt zu vertheibigen, bie Gefammtheit nicht mehr im ift, amar fich losgeriffen feben vom alten Staat; aber bas Ebie Bereinigung mit bem neuenrechtlich noch nicht bewirft Sieger geforberte, vom Befregten nothgebrungen bewilligte Abtrefür ble Abgetretenen mehr nicht als bie Fortbauer ober ben Beginn Arte as befises, überhaupt eine factifche Lage berbor, morin es rechtlich frei fteht, fich entweber burch eigene Rraft ober burch Gulfe unen ber fremben Berrichaft ju erwehren, ober - weil biefes in ben a Ballen bochft fdwierig ober unmöglich ift - fich mittelft eines jest erft burch einen eigenen Bereinigungs = ober Unterwerfungevertrag bem Stags m meichen bie Abtretung geschah, anzuschließen ober einzuverleiben, übers st ble moglichft gunftigen Bedingungen fur folde Unterwerfung gu ermir-Da nun in ber Regel bie fcwache Proving, wenn fie fur fich allein un= inbeln follte, nicht wohl hoffen tann, febr gute Bebingungen von bem mer m erhalten; fo wird fie es wohl noch als Boblthat betrachten, wenn Brant, bem fie angehorte, im Abtretungsvertrag felbft folche Bebingungen paint, alfo gewiffermagen auch in ihrem Damen, ober ihre Ginwilligung serninftigen Grimben vorausfegenb, unterhanbelt und abichließt.

4) Anertennung bes fremben Rechte ober gebieterifche Roth : andige eit find biernach bie einzigen gebentbaren Rechtfertigungsgrunde Mitremngen von gand und Leuten; b. b. in biefen beiben Kallen allein geat von Geite ber abtreten ben Macht fein Unrecht gegen bie Abgetretes ber eigentlicher gegen bie bergeftalt in ben factifchen Buftanb ber Losa es Menbeit vom alten Staat Berfesten). Bobl aber mag bie Ror berung Bruetung von Geite bes Giegers ein Unrecht gewefen fein, beffen Beleuche and micht bie ber gehort: Es fragt fich aber noch weiter, ob nicht auch Brunden mechfelfeitiger Convenieng eine Abtretung (feifie ein: Deig, gegen irgend eine andere Bergeltung, fei fie mechfelfeitig, alfo Duich gefchebenb) rechtlich ftattfinden tonne? Bir antworten; mobil as fin, boch nur mit Einwilligung ber Mbgutretenben; nicht ar burd ben blogen Billen ber Regierungen. Richt burch freie Bermastoertrage ber Boller und ihrem mahren Intereffe gemaß find bie meis aber beutigen Staaten entftanben ober gerabe mit biefer ober jener Umgrenmulteben morben. Sier ber blinde Bufall (ber Tobesfalle, Erbichafm der beirathen), bort bie mechfelnben Rriegserfolge und bie meift engbepan Conceptionen ber Diplomaten, oft auch baare Unwiffenbeit ober Beilbideit ober Corruption ber Unterhanbler, haben bie großentheils bigarre Bertheilung und Begrengung berfelben (gang vorzüglich wieber ber leutiden) bervorgebracht. Dag ba Manches zu verbeffern, Manchem nache Danches, wollte man es gut, b. h. bem Boble ber Bolfer entfprebaben, pollig anders zu geftalten mare, ift hiernach mohl tegreiflich und mit nicht ausbleiben. Aber eine angebliche Berbefferung blos nach memeffen ber Regierungen murbe gar ju oft noch eine meitere Ber= himmorung - bas Ergebniß einseitiger, feicht unlauterer, Intereffen -Staats : Berifon. I.

und babei jebenfalls eine Berlegung bes Rechte ber Bolfer. Die man be falt wie Cach en behandelte, fein. Diefe Bolter felbft alfo, und grant blos bie Mehrheit ber Mationafreprafentation (weil bas Recht bei autretenben ein jus singulorum, b. b. ein ber Berfugung ber Gefamme nicht unterftebenbes, perfonliches Recht ift), fondern auch bie Beriffe bes abautretenben Begirts ober Landes mußte (burch ein ihren Gefant millen moglichft tuverlaffig ausbrudenbes Organ) bagu ibre Beiffimmung tiaren. Ift ibr bie Abtretung wirflich vortheilhaft, fo tann bie 30 mung nicht zweifelhaft fein, ift fie ihr nachtheilig, fo ift es unrecht, fie be gumutben. Daf bie jenfeits bee Rheine gelegenen beutfden Lanber veraus baben wurden, einem einzigen beutschen Staat in Daffe gugetheilt, fant !! meife an mehrere eintfernte Staaten vergeben git merben, ift eben fe mit ale bağ bie Abtretung guremburge an Solland, Genua's m Es binien, bes hatben Gadifens an Dreufen vielfache Ertitut bervergebracht bat. Die babifden Burger tonnen nicht obne ruftung baran benten, bag man erft noch bor Rurgem ihrem cenficure len Staat bit Abtretung ben etlichen taufend Geelen gumuthen wellte. einen, aus einem vierbundertichrigen Teffament eines Grafen von Ere beim berrubreuden und jebenfalls bas bieffeits Rheins gelegene gar nicht berührenben Erbichafteftreit greifchen ben Saufern Baben Bajern burch foldes Opfer gutlich ju fcblichten! - Co meit bie fin Theorie. Rur bie Praris murbe man fich bamit begnugen, baf. auch nicht bie Bevolferung ber einzelnen abjutretenben Begirte. bed ftens bie gefammte Mationalreprafentation um ihre Buffimmun: jeber in Frage ftebenben Abtretung augegangen murbe. Bei einer fo" murben auch jene Begirte ihre Bortfubrer haben, und bie Gefammtbeit bem eben vorliegenben einzelnen Rall fich jum Princip feiner Entide erhebend, murbe ohne evidenten triftigen Grund nimmer in Die Bit nung auch nur bes geringften Thelles willigen. Ge baben auch in Bal beibe Rammern einstimmig und nachbrudtichft fich gegen bie roegen En beime angefonnene Abtretung erflart; und fo lange eine Berfaffung. the Die Gefammtheit bes Bolfs zu einem lebenbigen Gangen patel in Bahrheit beffeht, wird jeber Theil wie bas Gange jeber irgent bet lichen Trennung fraftigft wiberftreben.

Abtrieberecht, f. Daherrecht.

10 (17. Det. 1797) mit Defterreich jum entschiebenen Triumphe wiche geenbet, und von ber großen Daffe ber wiber Frankreich Beren jest nur noch England in Baffen geblieben mar, unternahm angofifche Directorium, gur Demuthigung feines noch allein übrigen und ju imponirenber Schauftellung feiner eigenen Dacht, ben tubug nach Megopten. Buonaparte, ber Befieger Defterreiche, m 21. Dai 1798) von Toulon aus, an ber Spige eines Beers, man, um die mabre Abficht ber Ruftung zu verbergen, ben linfen ber Mrmee von England genannt batte, und unter bem Schirm arten Rriegoflotte, welche ber Abmiral Bruens befehligte, querft alta (9. Juni), welches binnen brei Tagen fich bem Unuberwindranb, und fobann an bie agoptifche Rufte, lanbete (1. Juli) bei ndrien, erfturmte biefe Stabt (3. Juli), eben fo Rofette u. a. trieb bie Araber und Damlutten in blutigen Gefechten unaufhalt= end, und hielt am 22. Juli in Cairo ben triumphirenben Gingug. erftaunte, England - fcon um feine oftinbifchen Befigungen ergitterte über fo munbervolle Erfolge. Aber mabrent Buonapacte berung Meguptene im rafchen Giegerichritt vollenbete, warb bie fran-Rriegsflotte burch ben britifch en Geehelben Relfon mit einem Schlage gerftort und bergeftalt auch bas Lanbheer, von Frantreich en beimifchen Gulfemitteln jest abgefchnitten, in bie gefahrvollfie Gleich nach erhaltener Runbe von Buonaparte's Muslaufen ulon (es gefchab unter Begunftigung eines Sturms, welcher bas bebe englische Geschwaber gerftreut batte) fanbte ber britifche Abmirgt Incent von Cabir aus bem jenes Gefdmaber befehligenben Gegen= Soratio Relfon eine machtige Berftartung; und biefer, jest enfcbiffe und 2 Fregatten führend, burchflog bie Gemaffer bes Mittels ach allen Richtungen, um ben Reind gufgufuchen, boch lange berweil getaufcht burch falfche Rachrichten ober vom rechten Bege abbutch Buonaparte's Glud. Enblich am 1. Mug. gewahrte er, jum nal bie agnotifchen Bewaffer burchfuchenb, in ber Bucht von 26 u. frangeniche Rriegeflotte und im Safen von Mleranbrien ben malb ber Transportichiffe. Die Gefahrlichkeit bes Ginlaufens Safen für größere Rriegsichiffe hatte ben Ubmiral Bruens gur ber Stellung bei Abufir bestimmt, und er erwartete allbort in ge= Schlachtordnung, furchtlos, ben Reinb. Much mar er an Schiffen monentabl ber britifchen Flotte um Etwas überlegen. Relfon mit Giegestuverficht, eroffnete bei fintenbem Tage ben Ranipf. mes Durchbrechen ber feinblichen Linie bahnte ben gefahrvollen 2Beg weibenben Erlumph. Zapfer, aber ungludlich fritten bie Frangolach meiftunbiger Schlacht maren bereite funf ihrer Linienfchiffe geund jest flog bas Abmiralfchiff (ber Drient, mit 120 Ranonen Dann) brennend in bie Luft. Die Schlacht muthete fort, bis anbere Schiffe fich ergeben hatten und eines, bas auf ben Stranb burch ben eigenen Befehlshaber in Brand geftedt mar. Dur givei on ber Linie und zwei Fregatten retteten fich burch bie Glucht;

5000 Frangofen maren getobtet, 4000 gefangen. Die Geeannalin nen feinen glangenbern Triumph, Die Weltgefchichte aber taum folgenreichern. Denn auf bie Runbe bavon erhoben bie gebemutbigten bes republikanifchen Kranfreiche pon neuem bas Saupt, und es fich in furger Brift bie zweite Coalition wiber baffelbe, m neue Reibe von Blutfcenen und Ummaljungen begann. Die Cant am Unfange fiegreich, boch fruhe unter fich felbft uneine, wente burch bas Genie und ben Belbenarm bes gur Rettung bes bar ten Granfreich aus Megopten beimgefehrten Buonaparte, und mel jest burch eine fubn vollbrachte Revolution jum Saupt bes Grein erfter Conful, auffchwang, theile burch Bernichtungefchlage morfen, theile burch Lift gerriffen; und bie Rriebenefchluffe pen In pille und pon Amiens (9, Rebr. 1801 und 27, Dars 1802) me beten ber Belt bie vollige Rublofigfeit ber gum zweitenmal ven Strome von Golb und Blut. - Bas Mbufir betrifft, fo bemerfe noch, bag bie Frangofen, mabrent ibres Mufenthalts in Megopten, Panb in ber Rabe ienes verbananifreichen Dorfes blutige Rampfe bil ben, und gwar fiegreich gegen bie Turten (25. Juli 1799), bod mi lich gegen bie Briten unter Aber crombie (21. Dary 1801).

Abmefenheit, f. Berichollener und Biebereinfete Abnffinien, f. Sabefc.

Abjugerecht, f. Abfahrt und Rabbat, Accept, Acceptant, f. Bechfel.

Acceffion, f. Gigenthum.

Acceffionevertrag, Beitrittevertrag, f. Bertra Accidentien. f. Befolbung.

Accife ift eine Abaabe, welche von Begenftanben inlanbifibet geugung und Bergebrung erhoben wirb. Bei ber Ginfubr acciteff Gegenstanbe wird in ber Regel neben bem Boll noch die Accife erheben ber 21 us fubr bagegen bie bezahlte Accife in ber Regel gurudaeuthi Die Accife ift eine Confumtionsababe, wenn fie auf Geurt bes Berbrauches rubt; eine inbirecte Abgabe, wenn fie nicht wie

bar bon bem Confumenten erhoben wirb. Gewohnlich ift fie beibel werben auch Abgaben, bie weber bas Gine noch bas Andere find, mit Mamen Accife belegt, 3. B. bie fogenannte 3mmobilien gerife. bei Uebergang unbeweglichen Gigenthums aus einer Sand in bie von bem neuen Erwerber geforbert mirb und in bestimmten Dencent Raufpreifes ober Berthanfchlags beftebt.

Das Wort Mecife leiten Ginige von bem mittelalterlide Ginfchnitt in ein Rerbholt - ber, womit bie Bauern bon ben 6 für bie Entrichtung ibrer Naturglabgaben quittirt murben; naturlid Die Berleitung von accidere, monach accisa sc. pars ben vom S Abgabe in Unfpruch genommenen - abgefchnittenen - Theil e genaniffes bebeutet. hiermit ftimmt bie englifche Benenmung em ein. Das frangbifde Bort ageise ift aus ber febigen Steuerar verschwunden und bat ben droits-reunis Dlat gemacht; in

Accife.

181

man bas Wort Acife ebenfalls nicht mehr; man fest zu bem alcie-Begenstand bas Bort "Steuer", z. B. Biersteuer, Branntweinu. f. w. — Früher waren die Worte: Impost, Aufschag, Licent

gleichen Abgaben an vielen Orten gebrauchlich.

Die Accife ift icon alt; die Romer erboben Abgaben von Gegenftans Intanbifden Berbrauche unter bem Damen veotigal. Unter ben Staaten fuhrte fie juerft Solland mabrend bes Rampfes gegen panier ein. Unfanglich ließ man fich von ben Raufleuten fur bie Ers B. bem Weinbe gemiffe Baaren guführen gu burfen, eine Gebubr bes , die man Licent (von licentia) nannte; balb murbe ber Licent von m Gegen Ranben, ohne Rudficht, ob fie fur Feind ober Freund bea waren , erhoben und ichon 1587 finden wir in Solland bie Accife domung, wo fie auch eine fo große Musbehnung erlangt hat, bag ber nder taum irgend etwas vertebren tann, was nicht funf = bis fechemal mer worben ift. - 3m Jahr 1685 tam bie Accife nach Branbenund bald barauf nach Sachfen; fie fand in ben Reichslanden und en als ein probates Mittel, Gelb zu befommen, um fo leichteren Ginals man fich an ben Bollen nicht nach Belieben erholen fonute, weil en burch Reichsgesese - wovon jeboch Defterreich und Brandenburg nemmen maren - in Schranten gehalten wurden. - In Deutschmurbe bie Accife mit beutscher Grundlichkeit behandelt, eingetheilt und fegt. Da gab es eine "Univer falacife von allen Dingen ohne

sext. Da gob es eine "Univers al accife von allen Dingen ohne beiden, die um kehneumrehalte verseht neven obei in Aberthe und ihre temmen"; eine Particularaccise, bie nur auf eine gewissen Consumibilien geige wied, eine E andeaccise, bie von gewissen Genfumibilien geige wied, eine E andeaccise, bie von gewissen das, reethe zum Verbauche, erhoben wird. — Johann Georg führet weigen eine Handels um Verbauche, erhoben wird. — Johann Georg führet vorgen, aber der Verbauche eine Accise, wogsgen er dem Schöten die vor ihre der Verbauche der Verbauche der Verbauche von Gegenstein unt vons Accise von 1745 enthält unter einer Wenge von Gegenstein von Bestehrt, die Verbauche von Gegenstein der Verbauche von der Verbauche von der Verbauche von Gegenstein der Verbauche von

réanders in denjenigen Lândern, wo Handel, Fabritivessen, überhause Eudviglief einen gessens Thési des Vacionaterischiums ersusyen under, als die Noeige der Urproduction — Berghau, Lande und Forfichaste, Viehunglie. So verhält sich nach Mach nie die indirect Berung zu der director: in England — 17:16, in Frankreich — 15:18, in

Rieberlanden = 18:10, in Preugen = 10:8; in Deflerreich = 7:15.

In England murbe bie Mecife im 3. 1643, mabrent bet im Darlamente eingeführt und auf Getraute gelegt; von ba an wurde fei mer mehr ausgebehnt, fo baf fie jest beinahe bie Balfte bes Staatseum mens einbringt. - Bor ber Reform maren accisbar: Muctionen und fentliche Bertaufe, Bier, gebrudte Baaren, Gewerbicheine, Glas, & und Relle, Sopfen, Lichter, Dals, Deth und Parfumerien, Diffen Papier, Geife, Starte, fteinerne Rruge, Thee, gebrannte Baffer, M effig, Biegel = und Schieferfteine; biefe Begenftanbe ertrugen im Jahr :!! (nach Mac Gulloch) 18.736,000 Pfund Sterling ober 224,832,000 ben; bie Roften ber Erhebung follen fich auf nicht mehr als 43 9mm von ber Bruttoeinnahme belaufen haben ; in Irland murben in bem att ten Jahre 2,025,600 Pfund Sterling, ober 24,307,200 Gulben eine wovon 11 Procent burch bie Roften abforbirt wurden. Unter bem Met minifterium find die Auflagen auf Bier, gebrudte Baaren, Share Relle, Lichter und Doftmein, Biegel und Schieferfteine aufgehoben, jemt Geife auf die Balfte berabgefest morben. Die Summe, welche bict ber Ctaatecaffe entgebt, betraut 3 Millionen Pfund Sterling ober 56 # lionen Gulben; an Bermaltungetoften murben, mabrent ber Jahre ill 1831 und 1832 145,250 Pfund Sterling ober 1,743.000 Gulben ets Den in England außerft laffigen Auffichte : und Controlemagregeln !! Leine lange Bufunft mehr. Gine im April 1833 ernannte Commiffier beren Spibe Gir Benry Parnell fteht, ift mit einer Unterfuchung Auffichtemafregeln und Erhebungeart ber Aceife beauftragt. Gin Se berfeiben empfiehlt die Abichaffung aller Accifeauflicht auf Thee. met uber hundert Taufend Sandelsleute von einer laftigen Inquifition be werben. Die Auflicht auf die Bierfabritation, Die fonderbarer Beife fortbeficht, mabrend bie Abgabe felbft aufgehoben ift, fo wie jene auf Bein follen ebenfalls aufgehoben werben, besgleichen bie Accife von w Bleinen Artiteln, Die beinabe fo viel toftet, als fie eintragt. (Das Rift minifterium und bas reformirte Parlament. London James Ridger and Sous. Rarleruhe, bei Groot. G. 20-25.) - Die Etrafm Hebertretung von Acievorschriften find unverhaltnifmaßig freng ; bie ? falfchung eines Meciefcheins wird mit Tiabriger Deportation beftraft: Ertenntniffe merben bon zwei Friedenerichtern und zwei Meriecommife ohne Bugug einer Jury gefallt. Der Richter barf bie Strafe bis auf Biertheil moberiren ; ber Acciscommiffair ift gefeslich ermachtigt, fie & nachquiaffen.

In Krankreife femmt, wie eben schen angesichtet, ber Mamie sie nicht mehr ver, allein die Sache besticht in greier Ausbehung.

Jahre 1804 wurde die Regie ber Constitutions inclinertes unter ben Famme droits-reunis ereichtet. Im Jahre 1806 wurden ibre Attibleus werechtständigt durch die nue Einsichtung der Gertalukspeuern, der Zeifeuer und Butheitung direk Thilb der Satisfeuer st. unten). Im I wurden an der Gertalukspeuer dermal Anderungen vergremmen Inweuerim untgebehen und eine Abgabe an dem Eddetheren einzig und bestätigt. In 1811 ter des das Tabatkonnopps an die Eddetheren einzig und bestätigt.

Die Erhebung und Mufficht toftete viel Beib; gwar nicht fo viel m 3. 1661, wo bie Galifteuer in Frankreich 14,750,000 Franken erbie Untoften auf 13,351,000 Franten fliegen, fo bag nicht mehr ale 9,000 Franten in Die Staatstaffe floffen; - aber boch immer noch ge-3m 3. 1813 ergab eine Brintoeinnahme von 266,587,718 Frannach Abjug ber Roften einen Reinertrag von 188,137,022 Franten, toften beliefen fich bemnach auf mehr als 18 Procent von ber Bruttobibme. - Die gegenwartige Ginridtung grunbet fich auf bas Befeb 28, April 1816, woran im 3. 1817 und 1824 Mobificationen memmen murben; burch Berbefferungen und Bereinfachungen in ber paltung und Comptabilitat ift es gelungen, ben Ertrag gu fleigern, Roffen au verringern. - Die Getrantefteuer, ber Samptgweig bruits - reunis, gerfallt in vier Abtheilungen. - Das droit de circuwird von ben Trauben : und Doftweinen begablt, welche ber Confuunmittelbar von bem Producenten ober von bem Großbanbler tauft. ft in gang Franfreich gleichformig. - Das droit d'entrée ruht auf Confumtion in ben Stabten uber 1500 Geelen und wird von allen ungen ber Getrante erhoben. - Bom Bein wird biefe Ubgabe nach a Tarif erhoben, worin bie Departemente in vier, bie Stabte in acht fen getheilt finb, und beffen Gabe nach ber Entfernung von bem Drt Dreduction und nach ber Bevollerung fleigen. - Fur bie ubrigen Gele fleigen Die Tariffage blos nach ber Bevolkerung. - Das droit de I wird von allen Getranten begablt, bie im Rleinen verlauft. (von Birthen ausgeschenft) werben. Es betragt 15 Procent bes Berthes. droit général de consommation ruht ausschlicklich auf Brauntwein Liqueurs, welche von bem Confumenten unmittelbar getauft merben, fe eben fo hoch wie die Abgabe ber Birthe. Die Ctabt Paris unat einem Ausnahmeregime. Die verfchiebenen Abgaben find bort burch emige Zare erfest, welche an ben Barricren erhoben wirb und alle fumenten gleich frart belaftet. Mittelft biefer Abgaben und bes Detroi Stabte werben in Frankreich von bem Bein jahrlich mehr als 120 tonen Abgaben begahlt. - Die Abgabe vom Bier wird bei ber Fabris m erboben und ertragt jabrlich 9 Millionen. - Ein weiterer Bweig ber b-reunis find bie Abgaben von ben Diethtutiden; biejenigen, be regelmäßige Sahrten machen, bezahlen 10 vom Preis ber Plate, abgerechnet wird fur leere Plate; bie übrigen Miethtutichen begah-Firum. Shifffahrte: und Ueberfahrtegebuhren gehoafalls hierher; besgleichen bie Barantie fur bie Mechtheit ber Golb: Eitbermagren, bie mit einem Stempel bezeichnet werben, wofur eine bezahlt wirb, bie nicht mehr als 1,400,000 Franten eintragt; Rartenftempel mit 500,000 Franten; bas Detroi, meldes nur von Getranten, fonbern auch von Efimagren, Brennftoffen, Stoffen, Futter u. bergl. in 1503 Gemeinden, Die 6,500,000 baben, erhoben wird und 67 Millionen Franten eintragt. - Die ber droits - reunis bat auch bie Abgaben von bem Galg gu erheben, es im Innern getronnen wird; ihre Saupteinnahme geben bie Galinen

ver Pifen (Salines de Pks1) mit 6,600,000 Kranfen; bas Satz, weite vem Ausfand temmt ober aus faitgem Mönfer (Seewalfre) betreite der ber Mich ber Erenten gewonnen wich, fallt in ben Bereich ber Den ren. Das Ta bat 8 mon op 61, welches auch hierber gehött, errake Millionen, und ber Ber auf von Chiek auch hierber gehött, errake Millionen, und von 25. Marz 1818 ber Begit gegerien wurde, 4 Millionen – Frankricht fann ich nicht von der Justiervellutien, mie Erstädsterung in der Justiervellutien, mie Erstädsterung in der Alpaden versprechen, ebzied finnseschieden gegen bie Geteinsfesseur und des Tabelbergen besteht gegen bie Geteinsfesseur und des Tabelbergen der Millionen der Architectung in Monogood ber Richtigen find, wirde bie Unings der Ewzen icht im Interesse der Arenvern, das heißt, nicht nach Wassaabe der Jalingsfählicheit, statischen der

In Dreufen find fur bie inlanbifche Confumtion mit Abaten legt : Branntwein, Bier, Effig, Bein, Tabat, Debl, Schlachtvieb, Es Spielfarten. - Die Branntweinsteuer betragt nach ber Berorbnung wi 10. Januar 1824 fur 20 Quart vom Inhalte bes Deifchbottiche 1 Quart Branntwein angenommen - 1 Ogr. 6 Pf.; - bei landen fchaftlichen Brennereien 1 Ggr. 4 Pf.; - von 4 Quart Blafenran bei Gubftangen, bie feiner Ginmeifchung bedurfen, und Liqueurbereitung Car. - Der Ertrag fell fich nach Saufemann auf 4,538,707 Die laufen. - Die Bieifteuer, mit 20 Gar, vom Centner Malifdret, ette 1,648,000 Thir.; Die Beinfteuer, mit 71, 10, 121, 171, 25 Sgr. vom Gimer, nach Maggabe ber Qualitat, wirft 333,300 21/2. bie Dahl = und Schlachtfteuer, welche in 132 Ctabten eingefe ift, wird begablt mit 25 Gar, vom Centner Beigen, 5 Ggr, vom Cem Roggen, anderem Getreibe und Bulfenfruchten, 1 Thir, vom Centner & fie ettragt ungefahr 2,430,000 Thir. - Die Galgfteuer enblich nach Abgug von 10 Procent Bermaltungsfoften einen Reinertrag 4,783,000 Thir, ab. - Die Tabaffteuer mit 1 Thir, vem Cam getrodiete Blatter fell fich auf 148,000 Thir, belaufen. In ben fiein beutschen Staaten nabert fich bie Befteuerung ber inlandifchen Berbrat artitel bem preußischen Borbilbe niehr ober meniger, und wird ihm naber tommen, je weiter ber Boltverband fich ausbehnt und je langer et fteht. Wir wollen bie Accife in Baben betrachten, wo fie nicht : ber Gache, fonbern auch bem Damen nach beftebt, jeboch einfacher in ben vorermannten ganbern. Bir finben bier bie Actife auf Bein (pe bem Dhmgelb), Bier und Schlachtvieb, fobann auf 3mmebilie veraußerung, nicht minber auf Erbichaft und Schenfung. 1 Abgabe auf Branntwein wird unter bem Ramen Reffelgelb mit birecten Steuer erhoben; eben fo ein Theil ber Beinactife, bas fogenami Accisaverfum ber Weinhanbler, welches biefe von ihrem Sausverbraud entrichten haben. Bei einer Steuereinnamme von 5 Millionen, fommt Biertheil auf bie Accife, ein anderes auf bie Bolle, und bie Balfte auf birecten Steuern, und bei einer Bevolferung von 1,200,000 Gimmetre tommen auf Die Geele jabrlich 32 Dag Wein, wovon 14 gu Baus und

ethehaus getrunken, und wossur Arenzer Accis und 18 Kreuzer Be entrechtet werden; senner 11 Maß Bier, mit 64 Kreuzer Accis, 15 Kreuzer stelle Gilfstenet wid wir Die Erstelle Gilfstenet. Dei Erst und bestellt der Grundsa, daß bieselbe entreder unmittelben Gonfumenten geschen, oder, do ties nicht immer thundig ist, so is möglich ver dem Uedergang zur Eonsummitten eintreten soll, damit oducent oder Grefhündise dem Bertag, den er vocaussiegen muß, bald vem Consumentent erstellen kam.

Beitere Entwidelung ber allgemeinen praktifchen Grundfase über Zuteit und Ausbehnung der Artife wird der Artifel in birecte Steuern iten. S. auch den Art. Abgaben.

Accreditbrief, f. Creditiv.

Thai fder Bund facolifder Bund, Amphiltvonen, bifde Bundesverfaffung). In dem reichen politifon Leben teichen nehmen bie Bundverchfünffe eine febr michtig Gulle ein, laber ift in Beziehung auf fie die große Ludenhaftigteit unferer Kruntesprichtig Mitterbums befonders figibar. Auch in der Beateitung befonder figibar. Auch in der Beateitung befonder granden minden ander immer noch unterblintinfingig

Ben allen giechischen Bundesverhältnissen sind nieden paneng lischen Bundes noch am besten aus den Nachricken der Alten ers der, weit die achälsche Eidgenossenschaft (an der füblichen Kuste des nebischen Beerbussen), wenigstend in der spätern Zeit, am vollen

fommenften ausgebilbet mar und weil fie und bie atolifche (an norblichen Rufte bes forinthifden Deerbufene) noch am Aber! griechischen Freiheit am fraftigften fin biefelbe fampften. Befonberetereffant aber wird bie Betrachtnug bes ach difchen Bunbesverbat auch megen ber großen Uebereinstimmung, welche mit ibm, nach un bruchftudweisen Rachrichten, von bemfelben bie ubrigen griechifden besvereine hatten. Diefe Uebereinftimmung aber mußte befonbers ge gwifden bem achaifden Bund und bem atolifchen, welcher :gleichzeitig, nur leiber nicht immer gemeinschaftlich mit jenem Griechen Freiheit gegen bie Ballier und gegen bie Dacebonier, unb. nath bie Macebonier bei Apnostephala (3787) und Ppona (3810) Romern unterlagen . auch gegen Rom muthig und fraftpoll perthe. Die Metolier hatten namlich eben fo, wie fcon vorber, nach bet . fforung bes Dothagoraif den Bunbes, bie italifchen Griede: frubern Bunbesverhaltniffe fo febr nach bem Mufter ber berühmten at fchen Bunbesverfaffung reformirt \*), bag in ber That bie Schitbermletteren auch bie atolifche Bunbedeinrichtung barftellt. Much unfer unvolltommenen Radyrichten von ben übrigen Bunbesvereinen, von tber brei großen griechifchen Sauptftamme, namlich ber Jonier, Der und ber Meolier, ferner von benen ber Arfabier, ber Boctiet Theffalier, ber Phocier, ber Mfarnanen, ber Epiroten. felbit bie von bem allgemeinen bellenifchen Mimphietper. bunbe, beuten auf biefelben, nur meniger ausgebilbeten, Sauptein tungen bin.

So schen wir bei allen germanischen Bölsen früher, statt wie Staatsverine, soll mir Bundesverine. Burest treem underere schehe Familienvereine zur Gemeinde oder Gesammtburgschaft, dann meinemereine zur Gemeinde oder Gesammtburgschaft, dann meinemereine zum Gau, mehrere Gaue, zuerst nur sie debann bleibend, zum Dersgafthum oder Königchum der Velksfamstüben von der V

<sup>\*)</sup> Strabo 8, 7. Polybius 2, 39.

netuun, aue in Bundekreesse gusammen. Ja im Mittelatter sehen auch bies verschiebere Dissette, sowben in bemissen Dissett verschieben. Die Sichter, sowben in bemissen Dissett verschieben bei beistlichen, die Sisster, Luitversichten und Inflicen, die Sisster und beistlichen, die Sisster, Luitversichten und Sinster, nure im bissen Bunnin neben einander sieden. Erft sieder vollent, das ho, wie in tich in ab, Italien und der Schweiz ist unteren geographischen habsteren, die allmüss bed ben anderen europhischen Bösteren, die oder

wahrer Ctaatseinheit fich aus. Gin gang abnliches Schaufpiel nun bieten uns auch bie Boller bes iben Alterthums in Griechenland und bem alten Italien bar, Co ier nicht einzugeben in die Absonderung und bunbesartige Berbindung Stamme, Stande und Bunfigenoffenschaften, ber Phylen und atrien, ber Patricler und Plebejer - bilben a. B. in Metita the feus Beit bie awolf attifden Diftrifte viel weniger einen einfachen t. ale vielmehr nur einen Bund. Gang nach bem Mufter ber allgeen Bunbebregierung haben alle biefe Diftrifte ihre befonberen Regieruns thre Cenate, ibre Bolteverfammlungen, fuhren fogar unter fich und em allgemeinen Bunbeshaupt formliche Kriege\*). Mehnlich ericheinen noch bei Somer ") Die griechifden Gefellichafteverhaltniffe. fache ftufenweife Unterordnung tritt befonders in Theffalien hervor, ie einzelnen Stabte, Saue und Demen felbftftanbig, biefe in mme, bie Stamme in vier Sauptvollerfchaften und fie wieber im allinen theffalifchen Bund vereinigt maren \*\*\*). Much ale fpater aunt bei ber allgemeinen Musbilbung bes ftabtifchen Lebens und ber tverfaffungen gu Staateverfaffungen bie einzelnen Stabte mit ihren febr Bleinen Gebieten wirfliche einfache Staaten wurden, fubiten und dreten fich boch überall bie einzelnen ftabtifchen Republiten mit ben en fammbermanbten Stabten nur ale ergangenbe und burch bie Beiffe gemeinschaftlicher Religion und Bilbung, gemeinschaftlichen Berund gemeinschaftlicher Bertheibigung gufammengehörige Theile ein es banbeten Bolfsftammes und gulett wieber alle biefe Bolfsme mit ihren befonderen Bunbesvereinen (ober 2mphietionien)

Blieber ber allgemeinen bellenischen Umphietponie bes großen belle:

en Gefammtbunbes.

\*) Abur vb. 2, 15. Plutarch Thefeus 24. \*\*) Obuffee 1, 386, 401. 6, 45. 7, 10. 8, 41. 47. 390. \*\*) E. Kittmann Stechifol Staatsverfaffung. S. 667, 713, 751.

Schler, welcher jugleich einerseits ihrer Bee entsprechende vollkommen bilbung und die schleine Mittsamteit dieser Bundevereine, und verschaften des allgameinen bellenischen, und pugleich andererseites die Welfraums den neren Staatsverdittniss verschaften der Kanton der Geschleine der Angeber der Einstein und der Verschleine der Ver

trage und andere Bunbniffe gu fchliefen. Bene Ibee einer wirflichen politischen Ginheit felbft aber, ja bie 3 eines Bunbesftaats wird in Begiehung auf bie befonberen Bunbesverring Stabte eines Bolesftamms ichon ausgesprochen burch ihre Begeichnes Co fchrieb Ariftoteles befonbere Bucher uber bie Bundesverfaffen. Arfabier, Theffalier, Metolier, Phocier, Afarnanen -Epiroten und bezeichnete ftets bie Bunbesverfaffung mit bem 900 Staateverfaffung (nolirela ober xoivi nolirela Danfav, Geosci u. f. w.) \*). Much werben bie Berbunbeten als ein einziges Bolf um Bunbesversammlung als ber Berein beffelben, 3. B. Panionien, Pas tolion (Panaetolicum concilium, ober norvor), bezeichnet, ibr 2 aber ale eine "gemeinfchaftliche vaterlanbifche Berfaffung. nach bie einzelnen Bunbesftaaten eingerichtet werben mußten" \*\*), Es frfich biefe 3bee auch aus in ber Berfnupfung bes Bunbesvereine mit bem ? tus ber gemeinfchaftlichen Bolfegottheiten und vollends burch folche Bet mungen ber Bunbeeverhaltniffe, wie fie nun fogleich von bem achaif: Bunbe angeführt werben follen.

In Baichung auf bie aller meinen Amphilteon en muß muse' ich wobi unerfeichen bie von Reuten jest einlicht giberlowen, aber fe burch die allgemeine Boltsfage von der Entstehung und durch feine Justumnfeumg ausgefrechene Grund die entd dam dern Bet mir til ich and ber bet, ein bild aber auch die verschiedene Gochen ber histe aber die ber nicht uns. And der Boltsfage von De ut all ion, dem Stammungten bestehen, der von seinem Sohn der Michten auf micht ihr micht uns der Angelenen, der von seinem Sohn der Michten der Mund ber Amphilten gestehen der Mund ber Amphilten en eine Staaten, von Techen, Athen, Late dehmen u. f. in. fondern

<sup>\*)</sup> Athendus 11, 14. Strabo 7, 2.7. und die Fragmente des 3 foteles in seinen Werfen v. Casaub.

\*\*) Ahucyd. 3, 65. 66. Polyd. 22, 15. Livsus 31, 29, 32, 33, 38, 2. 11.

ber griechifden Bolfeftamme ber Booter, Jonier, Dorier . wovon felbft wieder ein jeder eine gange Reihe unter fich verbundeter den umfaßte. Es mar eine Dberbunbesverfaffung. Er batte mit feinen natigen Berfammlungen im Jabre, einmei zu Unt bela bei ben Ther. plen und einmai gu Delphi wirflich einen breifachen 3med: 1) ben i ofen ber gemeinschaftlichen Berehrung ber Nationalgottheiten und bes ber gemeinfamen Beiligthumer, namentlich bes Dratels ju Deiphi mner Cchabe; 2) ben nationalen ber Erhaltung ber gemeinschafts Berbindung burch gemeinschaftlichen Martt und burch Nationalfeste Epiele und 3) ben im engeren Ginne politifchen einer gemeindichen Cohirmung ber nationalfreiheit, bes Lanbfriebene und ber Celbft. Mateit ber hellenifchen Boller burch gemeinschaftlichen Bollerath und Bolrichtshof. In ber erfien Periode bis gur großen borifchen Banberung 16), von welcher uns fichere bifterifche Nachrichten überhaupt und in Be= ng auf bie befonbere praftifche Birtfamfeit bes Bunbes leiber faft gang n, umfaßte, vereinte und fchirmte er junadift bie althellenifden Bolfer ble Berge Parnaffos und Deta, um bie Fluffe Spercheos und teos, bie in ber altheiligen Brolfgabi abgetheilt erfcbienen und bas mmrecht ausübten. Dach jener großen Bolfermanberung aber, in welcher torblicheren Bolteftamme burch veranberte Bohnfipe und Coionien im en, namentlich im Peioponnes, fich ausbehnten und auch ihre inneren Mirniffe fich febr anberten, ohne bag jeboch ber jest welter ausgebebute ibnen gemaß neu und traftig gestaltet wurde, erscheint beffen Wirtung, halich bie politische, larer und weniger fraftig, ja meift taum mertlich. Saupemigverhaltniß mar fcon bas ungleiche Stimmrecht fur bie Bolesme, von benen einzelne, abniich ben englischen verfaulten Fleden, halb den maren, mahrend andere, j. B. bie Do rier, mit gabireichen Colo= bie gebnfache Dacht erlangt hatten. Daß jest jebem Stamme bas et, amet, ja noch mehr Abgeordnete, jeboch ohne größeres Stimmrecht, ten gu burfen, gegeben wurde, blos um bas Gine Stimmrecht ben Ginfluß beffer unter fich und unter feine Coionien vertheilen gu un, biefes tonnte bie Schwierigfeit politifcher Unterordnung ber ungen, ihre Unabbangigkeit eifersuchtig bewachenben griechischen Freiftagund Staatenvereine unter ben allgemeinen nationalbund nur menig min= Dur fo große Nationalfdidfale, wie ber fiegreiche Musgang ber Perfer= e, nach welchem bie Amphiltponen Chrenpreife austheilen, bem Leonie biebnen und ben Berrather Ephialtes achten, fonnten mit ber lebenbi= n nationalen Ginigung auch eine lebhaftere politifche Thatigfeit bes Bunbes berrufen, welche aber bath wieber in ben hintergrund tritt. Borguglich in ber letten Periode griechifder Freiheit, nachdem burch bie the bif den Sparta's Uebermacht gebrochen mar (3614), fonnte bie politifche Wittdeit ber Amphiftnonen wieber mehr hervortreten. Gleich nach ber Echladyt Leuetra beschließen fie, megen ber binterliftigen, bunbeswibrigen Gin= me ber Rabmea burch Phobibas gegen bie Spart an er und megen Anmagung eines Theils bes beiphifchen Felbes gegen bie Photeer age Strafertenntniffe und, bei vermeigerter Unterwerfung ber Schulbigen,

als Straffrieg ben fogenannten beiligen Rrieg. In ibm aber mit leiber Philipp von Macedonien an Die Spihe bes Bundes geftellt, cher, eintretend in die gwei Stimmen ber Pholeer, fich fpater and ben Umphiftpouen gum Dberanführer Griechenlands gegen Die Perfer wa ließ, fo wie nach fcon gebrochener Freiheit Griechenlanbe auch Alexante ihren Befchluß gur Berftorung Thebene erwirfte. Bu fpat und ma wurde die unpaffend gewordene alte Form ber Bwolfjahl gebrochen, inben Photeer gum Lohn ihrer Bertheibigung bes Rationalheiligthums gu 200 gegen bie Gallier unter Brennus ale breigebnte & Bunbesvoll Sie beraufnahme in ben Bund erhieiten. Dhne politifche Bedeutung, in in fer Begiebung, ... ale bas Schattenbild gu Deip bi," wie fcon Demofite nes flagte, bauerte ber Bund bis jur Beit ber Untonine und erlifche met fcheinlich erft mit bem beiphifchen Drafel ganglich. Schon bas Bisberige, im inebefondere auch bie mirflichen politifchen und volferrechtlichen Befchliffe Amphiftponen, namentlich bie ermabnten und ihre feierliche Kurfprade Die bootifchen Stabte gegen Theben"), beftatigen mobl binlanglich in in ber allgemeinen Rationalfage von ihrer Entftehung und Beftimmung, ihrer Bilbung aus ben griechifchen Bolfeftammen, und in ihrer Benemmen als gemeinfamer griechifcher Nationalverein (xorvor rop Eiligen one dotor, commune Graeciae concilium) \*\*) ausgefprochene Mee. Gir in weifen, bag bie Beftimmung biefes Bereins, wirflich fo wie Diones ver Satitarnaß, bei feiner Ergablung von ber Musbilbung bes ta teinifdet Staatenbundes nach dem Mufter ber Umphittponen, es barftellt \*\*\* ] nicht beschräntte auf die vorbin angegebenen beiben erften Brede und Behaltniffe, auf jene herrlichen, erhebenben und belebenben, und. tros a felbstiftanbigen befonderen Staateverfaffungen, ftete neu einigenden religible und nationalen Bolteverfammlungen und Boltefefte, welche bei ben Griede uberall mit ber Politie und mit politifchen Bereinen und Berfammiungen per bunden maren +), baf er vielmehr ale ein religiofer, nationaler un! politifcher Bundesverein ober Dberbundesverein allen blutevermanber Stammen Griechenfands angehoren follte, wie unvollftanbig ausgebilbet mit verwirklicht auch leiber die große Ibee bleiben mochte. Much fpricht biefe 3he fcon bas uns aufbehaltene alte Bruch ftud aus bem Berpflichtungseibe be Bundesftaaten aus: "Reine der amphiftyonifajen Bolfegemeinden aus iber Lande zu verjagen, noch vom Flufmaffer abzuhalten, weber im Rrieg noch = Frieben, wenn aber einer biefes übertreten follte, gegen ben in ben Rrieg u gieben, und ihn gu vertreiben. Und wenn einer rauben follte, mas bem Got gehort, ober bavon miffen, ober etwas gebenten gegen bie in bem Tempel, p belfen mit guß und Sand und Stimme und aller Rraft."

<sup>\*)</sup> herobot 7, 196, 213. 8, 228. Plutard Almon 8, "Nefchine ggg. Ktefip 6, 594. Demofthenes für b. Krone 279 Dionys v. haift. 4, 25. 26. Cicero de Invent. 1, 23. "") 4, 25, 26.

<sup>+)</sup> Aefchul. Agam. 844. Derobot 1, 144. Dionys 4, 25. 9: 06. 5, 3.

Der allgemeinfte Grundcharafter ber griechifchen Bunbesvereine und que Tes achaifmen mar nun bas große Gefes ber pragnifden Sarmonie Firmilation ber Berfaffungen bes Bunbes unb ber Bunbesftaaten. Es Gefes, nach welchem bie boberen und bie in ihnen enthaltenen nieberen paftliden Bereine ibre Grunbformen übereinstimmend ausbilben. es iener frubere attifche Dberftagt und bie gwolf in ihm enthaltenen faiftaaten. Go ftimmten ftete bie germanifchen ganbeeverfaffungen leichsverfaffungen, fowohl gur Beit ber altbeutichen un mittelbar beratifchen Bolfeverfammlungen, wie in ber Beit ber mittels feubalftanbifden ariftofratifden Reprafenta= rfammlungen, fo ftimmen auch bie bemofratifch repras atipen nordamerikanifden Bunbes = und Landeseinrichtungen in allen buigen mit einander überein, und in ber Comety wie in Deutfche seigt fich eben jest beutlich genug bas Beburfnig und bas Streben nach Sarmonie. Go nun finden wir in ben griechifchen Bundesvereinen amentlich in bem achaif chen im gangen Bunbe, wie in ben einzelnen esfaaten und felbft wieberum in ber allgemeinen griechifchen Dberbunfaffung ber allgemeinen Umphiltmonen einestheils bie brei naturs Beftanbtheile jeder organifch ausgebilbeten freien politifchen Berfaf-- einen bemo fratifchen, junachft fur die Freiheit, einen monar= en, sunachft fur bie Ginbeit, und einen arifto fratifch en fur bie aufche Bermittetung. - Wir finden anberntheile alle biefe brei abtheile in ber eigenthumlichen Form griechifder Republi: namtich in ber form einer allgemeinen Bolteverfammlung, burd fie gemablten, im weiteren Ginn monarchifden Borftan : ind eines Genats. Bir finben endlich brittens in ben Bunbesffungen biefer freien Staaten auch die ber Datur folder Bun'des = ffung entiprechende Gintichtung biefer Beborben, insbefenbere bie engrs.

Polob. 5, 1. 24, 15 unb ber felbe de Leg. 47. Livin 8 31, 25 unb

<sup>•</sup> y yaufan. 7, 1 u. 14. 20, 24. Potnb. 2, 40. 41. 4, 37. 5, 1. 7 u. 30. •••) Potvb. 4, 15. 26. 5, 8 u. 103. 11, 4, 18, 31. 23, 4. Diobor 19, 65. ■ 6 26, 24. 31, 23 fl. u. 40. 35, 12. 32 u. 43 fl. 30, 26. 23 u. 29. 33,

fchen Nationalgottheit, ber Athene Stonia\*); eben fo auch bi- Bell fammlung bes allgemeinen Umphiftponenbunbes einmal pul phi und einmal gu Inthela. Gelbft in diefer letteren ftand - fof es unbebingt bas griechische bemofratische Princip - bem verfammeten wirkliches Enticheibungerecht ju \*\*), wenn es auch wohl meift ben S bie Ungelegenheiten überlaffen und ihnen beiftimmen mochte. In ber at fchen Bunbebverfammlung hatten alle Burger ber einzelnen Bunbet jeboch nur , wenn fie bereits breifig Jahre alt maren und fo viel Be befagen , baf fie fein Sandwert zu treiben brauchten \*\*\*), bas Recht fcbeinen, Bortrage gu halten und mitzuftimmen +). Die Berbandim bie Reben und Gegenreben, unter welchen namentlich auch bie ber fi Befandten baufig eine wichtige Stelle einnahmen, burften in biefer all nen Berfammlung nicht langer ale brei Tage bauern. Die Bolfsver lung befchloß uber alle Sauptangelegenheiten, uber Bunbniffe, Stin Frieden, uber allgemeine Gefebe und Bunbesmagregeln, über Erupen bebungen und Gelbbeitrage gur Bunbescaffe , erkannte Chrenbezeigmann ertheilte an Frembe bas Recht ber Staatsgaftfreunbichaft ( Drorente), che faft ein Ctaatsburgerrecht begrundete, eben fo auch Bollbefreiungen Sicherheit gegen Raperei, und mabite bie Bunbesbeamten, unter mi fich auch ein Dberpriefter fur ben gemeinschaftlichen Gottesbienft befand !!

Das Draan gunachft fur bie Ginbeit und Drbnung Gangen und fur bie Bollgiebung bilbete ein iabelide mabites Bunbeshaupt, Strategos (in fruberer Beit maren es mi welches nicht blos, fo wie in ber allgemeinen Amphiltwonie nach beren folug fruber Philipp, bann Mierander, an ber Spise bes But beers, fonbern, meniafteus bei 2 ch dern und Metoliern, auch auf Spibe ber Bunbeeverfammlung ftanb, Die lettere leitete, auch außereite liche Berfammlungen ausschrieb, bas Mufgebot gum Felbjug erließ, bit trage von Gelb und Mannichaft einforberte, mit Auswartigen unterhantel fo weit bies nicht felbft bie Berfammlung thun tonnte, und bas Bunber

führte +++).

Gine mittlere Beborbe enblich bilbete ein Genat, Bu Buleuterion, Gerufia. Er beftand, wenn man ben Strates und ben Rangler (Grammateus), wie man es thun muß, mitiabit, amolf Genatoren, Demiurgen, Archonten (welche bei ben Zemil

len. Alterth. I. 1. S. 129. Zittmanna. a. D. C. 725. \*\*\*) Poinb. de Leg. 53, 89. 144.

<sup>\*)</sup> Paufanias 1, 13. 3, 9. 9, 34. Strabo 9, 2u. 34. Poirt 4, 9, 34. 27, 1. Diodor 15, 80. Pivius 33, 1. 2. 36, 6. 43, 44. 45, 131. \*\*) Nefdin. geg. Rtefiph. 515. Pinbar 9. 10, 12. 2Bachemuth fo

<sup>†)</sup> Poinb. 4, 14. 5, 1. 29, 9. de Leg. 89. Livius 31, 25. 32, 20. 22. 33. 1 ††) Poinb. 4, 60. 5, 1. 8, 14. 28, 7. 40, 2. 8. de Leg. 52. 78. Xenephi 4. 6. Zittmann Griechifde Staatsverf. S. 676. 679. Badeni a. a. D. I. 1. G. 122.

<sup>†††)</sup> Polyb. 4, 7. 82. 5, 1. 24, 5. 12. 23, 7. 40, 2. Eivius 32, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36, 20. 36

Apollecol, bei dem Boteen: Boteachen, bei den Joulen bu vol biefen, bei den Algemeinen Amphiltvonfe aber, wo fie aus viezund jungsgedenten dez zwölf Bundesvöller befann Pollagoren (Riedene) und die ere mie monen Grieffer) genannt no. Sie hatten die Sachen für die Bundesvorfammlung vorzierei famben stetst und namentlich auch in der Leitung der Berfammlung dem beschaupt als mittegleren de avvorgelag zur Seite und entfeldem mit ihm in Breichenziel zwifchen gelt den Berfammlungen die geringeren und die Gilgen

ben \*\*). Bang ber Ratur eines guten Bunbesvereins freier Staaten gemaß aber biefer Senat eine boppelte Bermittelung und Bereinigung zu bewirken. erfeit & zwifchen ber bemofratifchen und ber monarchifchen Bunbesbehorbe, ererfeite gwifchen ber Gelbftftanbigfeit ober ben felbftftanbigen lerungen ber einzelnen Bunbesftaaten und ber gemeinichaftlichen tonalen Bereinigung und Ginbeit bes Bunbes. Er vertrat dift bie felbstftanbigen Regierungen biefer einzelnen freien und gleichen besftaaten. Er beftanb baber, mas gewohnlich überfeben wirb, aus gleichen Ungahl von Abgefanbten aller Regierungen ber gwolf abesftaaten, mabrent bie junachft bie gemein ich aftliche Freiheit Das gemeinfame Nationalintereffe vertretenbe Bolfeverfammlung fich aus Daffe, alfo nach ber Geelen gabl aller ftimmfabigen Burger bes gan-Bunbesgebiets, ohne Rudficht auf Gleichheit ber Stimmengabl ber einen Bunbesftagten bilbete; gang abnlich wie heutzutage im norbame= nifchen Staatenbunde, neben bem nach ber Boltegahl bes gangen inbes gemahlten Reprafentantenbaus, ein Genat befteht, beffen mileber nach ber Babt ber Bunbesfragten, ohne alle Rudficht auf Beelengabl, von ben Regierungen berfelben gefendet werben, und ble fur folche tief im Befen bes freien nationalen Staatenvereins begruns Einrichtung auch in bem beutichen und bem Schweigerbunbe its bie offentliche Stimme fich aussprach. Daß bem nun aber wirklich bei Achaern fo mar, bafur fpricht ichon bie Unalogie mit bem 21 mphi = onenbund, in welchem unzweifelhaft bie Genatoren, fruber gwolf, m vier und zwangig, bie Abgeordneten ber Regierungen ber zwolf Bunbesfind \*\*\*), und bie Unglogie mit anbern Bunbesvereinen, 3. B. bem ber orier, bei welchem eben fo unzweifelhaft bie Genatoren, Boot archen ben einzelnen Regierungen gemablte Abgeordnete maren +), obgleich bier barin Theben fein bruden bes Principat ausubte, bag es, vielleicht

<sup>7)</sup> Volub. 2, 46. 4, 26. 95. 20, 10. de Leg. 41. 144. herobot 7, 6. 7) Polub. 4, 9. 5, 1. 6. 24, 6. de Leg. 41. 52. 63. 144. Elvius 38, 30. 7) Diobot 16, 60.

<sup>)</sup> Thurybib 4, 91. Hutarch yelopib. 15. Liu 42, 43. Es if is effenders likefifen, mem Aftiman a. a. D. E. 702 grade aus in effenders likefifen, mem Aftiman a. a. D. E. 702 grade aus in eine Ettle fills distirte, bie Wotarch en fien in der allgeminn Bansarmmung genöfte worken, de die Ettle fodge grade ungefetzt von der is der hebe untigen Genatoren in Theben, nicht in der allgeminn Bansarmung un Aronnea, freicht.

erft nach bem Untergang eines ber zwolf früheren Bunbesflagten , & wei Bom tarchen mabite. Es fpricht por allem bafur bas gerabe im ach aifden Bunbe fo enticbieben anerfannte Grundprincip ber vollfommenen Freiheit mi Bleichheit aller einzelnen Bunbesftaaten\*). Diefes aber forbert boch fiche baff alle biefe einzelnen Staaten und ibre Regierungen ein vollwichtiges Dum finden, und wenigftene in berjenigen Beborbe, welche fortbauernb bie gemit fcaftlichen Ungelegenheiten leitet, gleich reprafentirt merben, Dieles and mare ja nicht ber Kall gemefen, wenn, mas bei großer Berfchiebenbeit bie Seelengahl ber einzelnen Bunbesftaaten und bei einer von allen Burgern it ber allgemeinen Bunbebverfammlung vorgenommenen freien Babl ber Ec toren oft moglich mar, ein großer Theil biefer Genatoren, ober gar alle, a einem Bunbesitaat gemabit morben maren, aus anbern bagegen gar tim Es fpricht ferner fur bie angegebene Ginrichtung bie Uebereinstimmung im Babl ber gwolf Genatoren mit ber Babl ber gwolf Bunbesftaaten. in me the auch bas Bolf ber I chaer getheilt mar, wie benn fruber faft alle grieb ichen Sauptstamme und auch die allgemeine hellenische nationalvereinig (übereinstimmend mit andern alten Boltern, und mahricheinlich nad := swolf Saupttheilen bes Connenjahre) urfprunglich ; wolf Unterabtheilen batte \*\*). Es fpricht ferner bafur ber Rame Demiur gen und Ar dente für bie Senatoren, mas gerabe bie Ramen fur bie boberen Regierungsber ten in ben einzelnen Bunbesftaaten felbft maren \*\*\*). Ja es murben en fogar ausbrudlich bie Genatoren Borfteber ber einzelnen Staaten (4 miurgi civitatum) genannt +); gang abnlich wie auch im Bunde ber Bo: tier bie Senatoren unter bem Damen Boot archen porfamen. melde gleich auch Felbherren und Borfteber ber einzelnen Bunbesftaaten waten . Deshalb werben benn auch bie Senatoren in feierlicher Unrebe ale Beritit ber Achder (προεστώτες των 'Αγαιών, principes Achaeorum) ana bet +++). Das Bebenken, bag es, namentlich auch nach ber Darfielle von Tittmann, nur gebn Demiurgen und smolf Bunbesffanten wefen feien, ift leicht befeitigt, wenn man ermagt, bag bei biefen jeb fruber bie beiben Strategen, und fpater ber eine Strategos und Bunbestangler, welche offenbar mit zu bem ganten Collegium bes Genats borten, und aus ibm von ber Bunbesversammlung zu ihren befonde Functionen gewählt murben. Gang abnlich merben bei ben Bootieza Senatoren ermahnt, welche mit bem Bunbeshaupt, bier gewohnlich Aro.

<sup>\*)</sup> Polpb. 2, 33 u. 37.

<sup>\*\*)</sup> Bachemuth a. a. D. I, 1. 6.113 u. 118. \*\*\*) Eivius 38, 30.

<sup>+)</sup> livius a. a. D.

<sup>††)</sup> Littm ann a. D. S. Soff, Auch bie boot if die Bundeberrife feite ubrignes, felbin noch noch wer bei nurfine Barbeitungen. B. och ette (Niem. sur la forme et Padimistrat. de l'état fédérat. des Barbeitungen. Bengattun, inder Ardhem.), von at it gå de forder. Boocite. Berol. 1822, martin B. D. Ettler (in der Encytlop, v. Erfch u. Gruber, 282, 11.) natibuntet.

ttt) Dolpb. 2, 9.

Geiner Aufgabe und feinen Rechten nach, fo wie nach feiner Drganifa= erfcheint nun wohl ber ach aifche Bund feineswegs als blos voller= Stlicher Staatenbund, fonbern ale ein fragterechtlicher Ber-, ale nationaler Bunbesftaat gur fouverainen Leitung unb Ents bung aller wichtigften nationalangelegenheiten. Muger ben Unftalten gemeinschaftliche Berehrung ber Nationalgottheiten, außer ber Leitung Maemeinen Rationalfeste und Spiele, und bes allgemeinen großen Martund außer ben Rechten in Begiebung auf gemeinschaftliche triegerifche le gegen Frembe, hatte ber Bund Gewalt über bie wichtigften inneren maltniffe. Go ftand ihm, eben fo, wie auch anderen Bunbesvereinen, neutlich bem ber Bootier und bem ber Afarnanen \*\*\*), jene Ertheis eines Burgerrechts in allen Bunbesftaaten ju, fo ferner bie Beftimng über Munge, Dag und Gewicht, welche gemeinschaftlich waren \*\*\*\*), bei ben Metoliern finden fich auch Bunbesgefete über Schulben und bie Theater+). Der Bund hatte ferner bas Recht und bie Pflicht ber stetung aller einzelnen Bunbesftaaten, und fo, wie gewiß alle übrigen fiften Bunbesvereine ++), richterliche Entscheibung über bie Streitigs m ber einzelnen Bunbesftaaten untereinander und mit Fremben, mogu befondere Richter erwahlt murben +++) und wozu bie 2le toli er ein blei=

Aburuh. 2, 2, 4, 91. 5, 37. u. 38. Plutar ch Pelop 20. 24. Age-Bodo et 3, 46. 52. 53. 62. 68. 81. Ein. 24, 34. Bei kan Pobet fren, sachen die Bodrarchen auch im Fathe als ein nach Etimmenmetrheit ein kanden Artigearch dem Derfelberrn zur Eele fieder und guglech ünteraner ber Bundeltruppen find (Diode et 5, 53), femmt übergand außer ihnen auf arberer Asstra imt eine Asstralianen wer (Ab neuth. 53. 6. den da. 35. den der State der State der State der State der State der State und fehrefolk die Boltverfammtung nicht ausgleich 19 de 196. 4. 5. 20. 1. 10. 11. 2, 3.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Tittmann a. a. D. G. 729.

<sup>+)</sup> Polpb. 13, 1.

H) Dionys 4, 25. Strabe 14, 1. 20. Thuchb. 3, 104. Livius

bendes befonderes Bunbesgericht hatten \*). Dem Bunde, und nicht einzel Bunbesftaaten, Die ohne feine Bewilligung nicht einmal Gefchente von ben annehmen burften \*\*), ftanb bas Recht ber Befanbtichaften, ber Si niffe, bes Rriegs und bes Friedens eben fo, wie die Truppenaushebung mi Er hatte, fo wie ein gemeinschaftliches Bunbesheer, fo auch eine ge fcaftlide Bunbedcaffe \*\*\*\*) und erließ gemeinfchaftliche Gefete fil Rechtspflege +). und naturlich burfte tein einzelner Staat von bem im mabreaben Bunbe fich treunen ++). Dem gangen Bunbesverein, jall gangen Deloponne 8, ale er an biefem Bunbe Theil nahm, febite, macht Muebrud bes Polpbius (2, 37), nur eine gemeinschaftliche Dauer, ein einziger Staat, um Gine Stabt zu fein." Der Bund mar, wie 3ml nus (34, 1) fich ausbrudt, ohnerachtet feiner Bufammenfegung aus reren Staaten, nur ein einziger Rorper mit einer einzigen Regierung.

Gine fo tuchtige Bunbeseinrichtung frimmt im Befentlichen gang ber Ratur eines mahren nationalen Bunbesftaats, und namentlich aud ber bortreffichen norbamerifanifchen Bunbesverfaffung überein !!! Durch fie und burch treues Refthalten an berfelben fonnten bie 2 chaer in allen großen Bechfeln bes Schidfale ihres gemeinschaftlichen griede Baterlande fich ftete frei von verberblichen inneren Parteiungen und von gerfriegen erhalten, langer, ale irgent ein anberer griechifcher Boltefin ihre Kreiheit und Unabhangigfeit behaupten, und fich bie allgemeinfte Mom ben hoben Ruhm ber Gerechtigfeit und Treue, ber Dafigung und ber harrlichen Freiheiteliebe erwerben. Sundert und funfgia Jahre vor bemit janifchen Rriege, in welchem bie Uchaer fo febr hervorragten, bag bom befanntlich mit ihrem Ramen oft alle Griechen bezeichnet, batten fie im W loponnes in Latonifa ihren Bohnfis genommen. Achtgia Jahren ber Berftorung von Eroja, bei ber Rudfehr ber Beraftiben mußten fei Dortern weichen, und nahmen bas norbliche Ruffenland vom Delepons bas nunmehrige I chaia, in Befit, von mo Die vertriebenen Jonier Attifa auswanderten. Sier behauptete ihr Berein namentlich auch gemil brudenbe Dbergewalt (Begemonie) ber Spartaner und Athenienfer bie Freiheit und Unabhangigfeit , ben inneren und ben außeren Frieden. ter, ale burch ben ungludlichen Zag von Charonea (3646), an mil auch bie I ch a er mit fur bie Freiheit Griechenlands gefampft hatten, bill ber macebonifden Dberherrichaft erlag, murbe auch ber ach aifche Bi

\*\*) Polyb. 33, 8.

<sup>\*)</sup> Tittmann a. a. D. S. 727.

<sup>\*\*\*)</sup> Doinb. 2, 31, 37, de Legat. 41, 51, Baufanias 7, 9. Man nicht mit Eittmann (G.678) bie Regel, bag tein Ctaat einzeln mit ben unterhandeln durfte, blos beshalb ableugnen, weil einzelne factifde legungen berfelben vorfamen. Tittmann felbft ertennt ja auch bei bem liften Bunbe, ber Copie bes achaiften, bie Regel an. G. 723. \*\*\*\*) 901 p 5. 4, 60.

<sup>+)</sup> Dolpb. 4, 10. †) Polnb. de Legat. 51.

<sup>111)</sup> Bgl. bieruber C. Ih. Belder über Bunbesverfaffung,

ben Sieger aufgeloft. Ein grofer Theil ber achaifchen und anberer gries um Ctabte feufste unter macebonifchen Befagungen und unter ber Berrs von Eprannen, welche Greaturen und Schublinge ber Macebonier n "). Aber ber I chaer Freiheitefraft trieb neue Sproffen. Bivei und Jahre fpater erneuerten querft vier achaif che Stabte bie alte Gibges nichaft fur bie Rreiheit und immer mehr achaifche und andere griechische me, namentlich auch Rorinth, verjagten ihre Tprannen und fcoloffen em neuen Freiheitebunde an, welcher nun querft von Mratus, bann bilopomen und endlich von Lotertas murbig und ruhmvoll ges quiest alle Staaten bes Deloponne fus und viele bes griechifchen anbes, unter ihnen auch Athen, leiber jeboch nur vorübergebend in fich abm und jur Bertheibigung griechifder Freihelt, zuerft gegen macebound bann gegen bie romifde Berrichaft, mit-fich vereinigte ""). Durch Ichder Beifviel gehoben, hatte bas raube, fruber faft nur burch fein Jagerleben, feine Golbnerei und feine Raubzuge ausgezeichnete Bolt Letolier \*\* ) nach ihrem Borbild feine Berfaffung ausgebilbet, und liebn Jahre nach ber Erneuerung bes achaifden Bunbes in bem Freiampfe gegen bie unter Brennus in Griechenland eingefallenen Gal= ich hoben Ruhm erworben. Jest hatte Griechenland, wenn feine vie fahrungen ber Folgen innerer Bwietracht ihm gefrommt hatten, gegen acebonier, ja mit biefen, welche, gleichfam in Borahnbung ber Doths lateit eines Gleichgewichts unter ben Boltern, bereits unter Philipp II. Dannibal gegen Roms machfenbe Uebermacht verbundet batten, une Freiheit und bie Freiheit ber Belt befaupten fonnen. Aber bie remachenbe Bwietracht, vor allem ber Spartaner Uebermuth und stoller Raubfucht +), beiber gemeinschaftliche Ungriffe gegen bie r, guerft von ben Daceboniern, fobann aber auch zu beren Ber-, von ben Romern flug benutt, vereitelten alle großen und beharteine Beit lang gludlichen, Unftrengungen ber 2 ch der und ihrer treff= Bunbeshaupter fur bie Rettung ber griechifden Freiheit. Gie bemirtbaf bie griechifden Staaten, bag namentlich bie beiben Gibgenoffenber Udhaer und Metolier in blutigen Rampfen gegen einanber meinfchaftlichen gefahrlichen Seinbe, guerft bie Dacebonier und auch fie burch ben gleichen Feller ben Diomern erlagen, biefe leta ibren Groberungsplanen unterfrusten. Aratus mar, nachbem er Jahre hindurch mit ber glubenben Baterlandsliebe eines Junglings ter Weieheit und Burbe eines großen Staatsmannes Freiheit und 308 Baterlands vertheibigt und behauptet hatte, gugleich mit feinem burch meuchelmorberifdes Gift bes macebonifden Ronigs Philipp a (3771), weil er ben herrichfuchtigen Planen biefes treulofen und

<sup>·</sup> Polvb. 2, 40. 41. · Polvb. 2, 37. 43. 44. 57. 4, 9. 13, 8. 25, 1. Plutarch Arat. · 12. 25. 36, 35. Wachsmuthl, 2. ©. 393. · · · · Polvb. 80, 14.

Poln b. 2, 43. Livius 26, 24.

eigennusigen Bunbesgenoffen ber 2 ch a er Eraftig wiberftanb \*). Dbil men , gleich groß ale Felbherr , wie als Staatsmann , welcher nun bie besangelegenheiten leitete, mar, nachbem er felbft noch nach Roms € uber bie Dacebonier bie Freiheit und Ehre bes Baterlande bochft ! voll gegen romifche Uebermacht und Lift behauptet hatte \*\*), von ben at lenen Deffeniern fcanblich gemorbet worben. Entertas, welchet big fo großer Borganger, ihnen in ber Leitung bes Bunbes nachfolgte, mit allen anbern fraftigften Bertheibigern ber alten Burbe und Freibe Baterlands von Rallifrates, einem lanbesverratherifchen Bertren immer übermachtigeren Romer, bei biefen einer feinbfeligen Unterneh gegen Rom verleumberifch befchulbigt. Rachbem hierauf bie Rom wie fruber fcon bie Metolier (3795), enblich auch Macebonien voll terjocht hatten, verlochten fie Taufend biefer ebelften Danner I chaiat Rom, um bort burch perfonliche Wiberlegung jener Unschuldigung ber ben bes Bunbes mit Rom zu bewahren, hielten fie bann aber fie ben Sabre lang in ichanblicher Saft. 2018 bie wenigen Ueberlebenben enb. bas vermaifte Baterland gurudfehrten, ba fampfte ber I chaer gefden Bund, im Berein mit ben Bootiern, Chalcibenfern und einige bern noch nicht unterjochten griechifchen Staaten, ben lebten verame ungleichen Rampf fur Griechen lan be Kreibeit gegen Roms Riefem Much bie Uchder unterlagen. Ihre beiben letten Felbherren, querft tolaus, bann Diaus, gaben fich felbft und ben Ihrigen mit eigener ben Tob. Der Tag ber Eroberung und Berftorung von Rorintb Dum mius, in bemfelben Jahre, in welchem auch Rarth ago ber. entichiebenen, Beitherrichaft Rome unterlag (3838), mar ber lest griechischer Areibeit. Wie einft vor Eroja, fo gaben jest aufs De Ich der, meil ihr trefflicher Bund am ausbarrenbiten, am frafrigfte: murbigften beffen Freiheit vertheibigt hatte, bem gangen Griechenland, noch nach ihrem Falle, ben Damen. Griechenland murbe vereint bem Mamen 2 chaia eine romifche Proving. Debr Schein ats Birti aber boch Musbrud ber Achtung mar es, wenn bie Romer noch fpati griechifcher Freiheit fprachen und fprechen liegen, wenn felbft noch Re Freiheit Griechenlands offentlich zu verfunden befahl. Gine mefentliche Diefer Achtung und Bewunderung ber Gieger gegen bie Befregten abe ce, baf biefe letteren eine fo milbe und fconenbe Behandlung erfuhren nie ein anberes Bolt unter romifcher Dberberrichaft, fo bag fogar ber Schutterlichen Unbanglichfeit ber 2 chaer an ihren Bunbesperein beffe neuerung vergonnt wurbe, und biefer noch fpat gu bes Paufania ten - brei Jahrhunderte nach ber Groberung von Rorinth - beffan Und eine große, und, bei allem Schmers uber ben Rall Griechenland bebenbe Betrachtung ift es. baf bie unauslofdliche moralifche Dacht ber und bee Reichthume griechifcher Bilbung in Berbinbung mit ber langen

<sup>\*)</sup> Plutard Aratus 49-54. \*\*) Livius 38, 30-35. 39, 35-39.

<sup>\*\*\*)</sup> Paufanias, 7, 16. Bergl. Strabo 9, 3.

Acht, Mechtung, Bann (Reiches und Landacht, Abers, r = und Unteracht, Ichteproces, Rirdenbann ober Er= munication und Interbict). Much bas beutiche Rechteinftitut Acht fann, wie fo viele andere, vollstandig nur verftanden merben, man es im Bufammenbange mit ber altgermanischen Auffaffung bes sberhaltniffes betrachtet. Es ift alebann wichtig fur bas Berftanb: ber Grundideen bes gangen beutschen Gefellichafterechts, inebefonbere Staats = und bes Strafrechts und bes Processes. Die Deutschen in ma.nlid, wie fcon fruber ") erwahnt wurde, bavon aus, bag alles alles außere gemeinichaftliche Recht fur freie Denichen entfrebe burd ihre freien friedlichen Unerfennungen ober Bereinbarunwelche in ber altbeutschen Beit und im Mittelalter fogar ausbrud: und eiblich gefchloffen und ofter feierlich erneuert wurden, und welche, bem freien Billen aller Rechtsmitglieber, eine gegenfeitig anerkannte mng ober Ehre berfelben fo fehr gur mefentlichen Grunblage und unelbaren Rechtsfolge hatten, bag Ehre und Recht ungertrennliche Bechwiffe bilbeten.

Das eigentliche friedliche Rechtsverhiltnis und die juristliche Gewalt in freie Manner beischante sich nach biese Rechtsansschist freng auf gegenstein anerkamten Friedwissertrag. Die höhste Rechtsgewolt wen den freien Warm aber bestand in der Ausschließung aus diesem Friedwirtertag, in der Ausschließung der Gesten Friedwirtertag, in der Ausschließung der zur einschließung der zur ausschließung zu dernagken. We ausschließung zu dernagken. Wo aber aber, der auflächieben zu sich der Friedrich von der Verließung zu dernagken. Wo aber alle der Kriedrun ausgefündigt war, der trat an die Stelle des gemeinschen Friedlichen Rechtsgesselland, ein Privatz ober ausgesches Ausberecht oder bod bied studiertwes, meralische Emmessen.

Dieses bem reinen und fraftigen germanischen Freiheitsgefühl entchende Spfiem war, wie ichon Juftus Mofer mit seinem richtigen

<sup>\*)</sup> S. bie Allgem, encyklop, Ueberficht der Staatsw. III. und Art. Abfahrt und Abmeierung.

Sinne fur bie Grundibeen bes beutschen Rechts erfannte, bie folgemi Grundlage bes gangen altbeutschen Strafrechts. Es mar ber Grund ner Eigenthumlichfeit, bag es urfprunglich felbft bei fo- großen Beme wie 3. B. die Ermorbung bes eigenen Furften \*), feine Leibes : um beneftrafen, fonbern nur jene Bermogenebugen und bie Muffundigung Friedensvertrags tannte. Gelbft Gefangnif, fomobl Gefangnif gur Com wie gur Gicherung und fur Die Proceffuhrung, mar unbefannt. ftrafen aber fchienen bem freien beutschen Befuhl fo febr als fdimpl und fo febr mar gugleich bie Ehre Grundlage bes Rechts. baf. me # nahmeweife einem einzelnen germanifden Bolfeftamme bie befonden tur und Grofe eines Berbrechens eine forperliche Buchtigung ju begri ben fchien, fie nicht eintrat, ohne bag zugleich ber Berbrecher ams Friebensverein ausgeschloffen und in die Rnechtschaft verftogen wurde" Diefes Softem mar ferner, wie jum Theil fcon Rogge und nach Grimm lehrreich nachwiefen, Die folgenreiche Grundlage bes gangen ben fchen Proceffes und feiner Gigenthumlichkeit, bag er, auch noch abgefeben von feiner haufigen Beenbigung burch gerichtliche Breitim und feiner außeren, einem feierlichen Rampffpiel abnlichen Som, Beftalt einer burch bie angeflagte Berletung bes Friebens begrundeten orbneten gerichtlichen Rebbe, feine Entscheibungen und Bebingungen bie Ratur entweder eines Bergleiche, einer Ausfohnung, einer Friedent neuerung, ober auch einer Muffunbigung bes Rriebens batten.

Diefe theils eventuelle und proviforifche, theils befin tive Friedensauffunbigung nun bilbete bie Grundlage und I Befen von Bann und Acht. Cobalb namlich ein Rechtsglieb ben meinschaftlichen beschworenen Frieden verlett hatte, tonnte gwar fin fofern nicht freiwillige Musfohnung mit bem Berletten ftattfanb, bi burch Privatfehbe mit bem Friedbrecher (bem Berbrecher, bem Bed bes Bunbes) feine Genugthuung fuchen. Dber es tonnte auch mebil Staatsgefellichaft bei folden, welche als verratherifche Baterlandefie und Ueberlaufer, ober als burch offentunbiges infamirenbes Lafter geide bet, welche alfo ale offenbar Chrlofe und mithin auch Rechtiofe ergrif murben, ihr Rriegerecht in unmittelbarer Bernichtung biefer Dichterie gen ausüben \*\*\*). Mugerbem aber, und fpater auch mit immer vollftan gerer Musichliefung biefes ungeordneten Rehberechts, mußten, fofem Namen bes Berletten ober bes Bereins burch eine Unflage gennathun Mustilgung ber Berlegung wirflich verlangt murbe, bie Borfteber bes B eins und feine Bolfsgerichte ben Ungeflagten im Ramen bes Grundgefft bes Bereins feierlich aufforbern und verpflichten, entweber vor Gericht Unflage zu gerftoren, ober burch Entfagung auf fernere Storung und be Leiftung ber nothigen Entichabigung ober Buge fich mit bem Angettas und bem verlegten Berein wieber auszufohnen. Das Recht nun gu

<sup>\*)</sup> G. g. B. Lex Bajuvar. II, 20.

<sup>\*\*)</sup> Leg. Wisigothor, III, 3, 1. Grimm Rechtsalterth. S. 704.

<sup>...)</sup> radious derman. 12 u. o.

rlichen Mufforberung und Berpflichtung ober feine Quelle, bie bochfte : und Befehlgewalt fur bie Erhaltung bes gemeinschaftlichen Fries nes Bann im weiteften Ginne. Diefer Bann ober biefe bochfte walt frand feit ber Musbilbung ber toniglichen Gemalt an ber ber beurfchen Bolfevereine, ben Ronigen und in ihrem Ramen ben it, berrert fie bie Musubung bes Bannes verliehen ober übertragen Die Musubung felbit ober jenes feierliche Aufforbern und Berund Borlaben vor ben Gerichtehof hieß ebenfalls Bann ober Ban= berbas Bannen, Banniren (bannire ad mallum, ad placitum); o frither , bei reinerer Demofratie, im Ramen bes freien Danner= n 3 mehrere Mitglieber beffelben mehrere Dannen in feinem Ra= ur Erfcheinung vor bemfelben feierlich vorluben, und biefes mannen, iren, Dannitio bieg \*). Wenn nun aber auf breimalige Mufna ber Urgeflagte fich nicht ftellte, ober auch wenn er bie ihm bereits in gerichtliches Urtheil gemachte Muflage gur Friebeneherftellung nicht molice. fo fand auch noch jest nicht etwa Gefangniß ftatt. Es murbe r bie Cache an ben Ronig gebracht; fpater genugte auch ein mit -bann verfehenes bochftes Bericht bes Diftritts ober Lanbes, beffen Bahnjeboch nur in feinem Begirte, nicht im gangen Reiche Wirtung hatte. m Ronig ober bem bochften Gericht wurde nun burch eine neue Banbie 23 ann in einem engeten Ginne, ober auch I dit im weiteren Ginne rverbe, bas Bermogen bes Ungeflagten, welches er bem Friebensjur Burgichaft eingefest hatte, mit Befchlag belegt ober unter ben geftellt , und auch in fofern fein Frieden fuspenbirt, bag bei Strafe Brafied bes Bereins ihn bei fich aufnehmen und ihn unterftuben, ber aber ihn ergreifen und vor Gericht ftellen burfte \*\*). Wenn er nun br und Zag in biefem Banne blieb, ohne zu leiften, mas gur Erhaltung tellung bee Friedens nothig war, ober auch alsbann, wenn nach fpa-Recht bas Bericht ftatt jener blos proviforifchen Icht foaleich bag er ermiefenermaßen einen folden Friebensbruch begangen hatte, reie namentlich ber fpater im engeren Ginne fogenannte ganbfrie= bruch, icon an fich jebenfalls mit ber befinitiven ganglichen diegung aus bem Frieben bebroht mar, alebann wurbe, auf neues regen bes Unflagers, nach bem vorgangigen Erfenntniß bes Gerichte über rifferts folder Friebeneverweigerung ober Bernichtung, vom Ronige bie ritive gangliche Ausschließung aus bem Friebensvereine, te pollige Krieb = und Ehr = und Rechtlos = ober Bogelfreierflarung, ausge= Diefe hieß bann ebenfalls Bann \*\*\*), gewohnlicher aber Echtung, tung, Adt im engeren Ginne, und auch, als bie abermalige Er-

<sup>-)</sup> L. Salic. 1. Cap. 819, 12. Eichhorn's beutsche Staats und regefch 5, 76, 183, 207, -") L. Salica 57, 5. L. Ripnar. 87, Cap. reg. Franc. III, 49, 50, und

<sup>\*</sup> auf ber folg. Seite.
\*\*\*) Die alten Borte Foris ober Megibann bezeichneten ebenfo, wie ber Bann bie Ercommunication, nur bie Ausschließung. S. Du Cange s. v. 15 bann und Megibann.

flarung ber Ucht, Aberacht, und, ale von ber bochften Reiche ausgebend, Dberacht, ober enblich, wenn fie wegen Dorbs ftattfan Morbacht\*). Da auch bie Landesgerichte, jeboch ohne Bugiebung toniglichen Autoritat, in ber Regel (namentlich auch in Gach fen. mi ber Achtsproceg noch bis in bie neuere Beit erhielt \*\*), nur bie provife Micht über Landesunterthanen und fur ben Landesbiftriet aussprechen fe fo unterfchied man bie ganbesacht (auch Unteracht genannt) wen Reichsacht.

Die urfprungliche Bebeutung und bie mertwurdige und übeneins menbe Unwendung ber Borte Bann und Icht ergeben fich mobi am Das altbeutiche Bort Ban, Bann bezeichnet aus Kolgenbem. fprunglich bas Sodifte, bas Berrichenbe \*\*\*), alfo auch bie bochfte bindenbel walt und gefehliche Berpflichtung, welche Bebeutung felbft bliebe, wem Bann und banniren mit Band und Binden in Berbindung bin wollte \*\*\*\*). Rach biefer Grundbebeutung bezeichnete nun Bann and bochfte Gericht +), welches jene gefehliche Rothigung ausspricht, und Begirt, in welchem fie gilt (fo wie jus auch judicium und forum bebenne ja felbft bie Bufe, burch welche fie verwirklicht, und auch ibr Bann d -ober bemfelben genugt wirb. Gang abnlich heißt nun auch Echt ober W bas hodifte Gefes, Die gefehliche Berpflichtung. Denn bas altbeutide EE., Che, Cht, Uhte, Echt ober Micht heißt (gang ubentil mend mit ber altbeutfchen Begrundung alles Gefebes burch Berteage Bund) qualeich ber Bund und bas achte Gefes, namentlich bas Boifearies fobam aber auch: mas bem Gefet gemaß gefchieht, namentlich auch: als foldes gerichtlich ausgesprochen wirb, weshalb 2 cht auch bas bil Gericht und gerichtliche Urtheil und acht en auch richten beißt + 11). Banns Micht bezeichnen alfo auf gang gleiche Beife einestheils ben erftenn blos propiforifden Bann, ale eine gefesliche richterliche Dothiaumit Berpflichtung (banni vinculum ++++) ober bie Berfeft un q, nach ber Uni

<sup>\*)</sup> L. Salic. 59 u. 76, Leg. Lang. Car. M. c. 27. Cap. l. 809, c. 11. 6819, c. 11. Cap. reg. Franc. 45, 49, 50, 211, @achfenfp. I, 63, 67, 7a. II, 4. III. 17. 23. 24. Richtfteig gum Banbr. I, 50,52. Cachf. Beidel Comabenfp 91, 96-102, 149-156, 175,

<sup>\*\*)-</sup>Gidhorn a. a. D. §. 384.

<sup>\*\*\*)</sup> Wachter Glossar. s. v. Bann

<sup>\*\*\*\*)</sup> Daber fagt g. B. ber Raifer Capit. 802, 32, bannimus firmiter. nemo amplius faciat und Conrab III. in bem Schusbrief furs Riofter Ifal fenburg v. 1140 regalis banni nostri auctoritate etc. flatt burch unfert 💐 taiferliche Gewalt.

<sup>†)</sup> G. Haltaus Glossar.

<sup>++)</sup> S. Wachter, Haltaus, Scherz, Du Cange. Daber a. B. M. und neue GG, fur ben Bund bes alten und neuen Teftamente. Achnlich befind megen gleicher Grunbibee ber Miten von bem Recht, bie Panbecten L. 1. legib. die lex als Bertrag (communis reipublicae sponsio).

<sup>+++)</sup> Wachter s. v. achten. Daber auch biegen bie Schieberichter It leute und bas beimliche Gericht bie beimliche 2cht. Datt de pace publica p

<sup>++++)</sup> Scherz s. v. Bann. Gefes und gerichtliches Urtbeil murben ant wie Bann und Micht haufig vermifcht, fo g. B. in ber Mchteformel ,ich fege bide

es Sachfonfpiegels. Und erntheils aber bezeichnen fie auch liche und gerichtliche Ausstoßung aus bem Friedens ober Rechtsvers Echt ober Bund ober Gefes und Rechtloserslärung und bas

Softe over Bunds oder Gefete und Rechtloserstlaung und bas med Neckto der fle Excommunication und das Junedrict, in so mensich erfolgene als die wichfigste, die hochste gefachte und geschrifcheung, und gebannt (bannitus) und gedaftet heißteres (Assentiale von eine der Verstlausser der vorzugsweise von höchsten Gese Verroffener gang wie das Wort des vorzugsweise von ichtigsten gefesstlem Bund, den ehelistesichen, oder wie spärer vorzugsweise der und Merkonstellung der ein Art zeichstellung der ein der Verrichtig Werstlausser der Gerichte hieß. Wöhllig übereinstlimmend aber hieß spärer der ich eine Verrichtig vor der Frecht geschen, der wie höchste Ukreiffen gefart, doer der fleste hieß. Das Bortste, die Finne eich, oder abe Ash, vom altbeutschen Franz der der der Verfelhe Verfelne dere der Verfelhente").

14 gange Wefen und die erchtlichen Folgen der de finitiven ober 6.t ferechen am elfem die Achteformein aus. Diejerige, weden nei Aubshundert die Bam de ergif die Hollsgerichfetodenung im Art. 241, entlichen vollig übereinstimmend mit anderen früheren und holteren lauter folgendermaßen:

Mis bu mit urthenle und recht au ber morbacht ertent morben bift, alfo bein lenb und gute auß bem fribe und thu fie in ben unfribe be bich e h rloß und rechtlos, und funde bich ben vogeln frei in im und ben vifden in bem mage (Baffer), und follt auf teiner ftragen in noch in feiner muntat, bie Repfer und Romig gefrepet haben, friben noch glept haben. Und funbe alle beine leben, bie bu haft im ledig und log und von allem rechten in alles unrecht. Und ift auch niglich erlaubt über bich, bag niemant an bir freveln fan noch folle, angreifft." Gewöhnlich heißt es auch noch: "ich funbe bein ehlich einer miffentlichen mittmen und beine find ju miffentlichen meifen \*\*)." Sormeln fagen: "er foll forthin unmurbig gehalten werben unb ' rechtes genießen \*\*\*)." Im Bormfer Landfrieden von 1521 : "es foll ihn jeber fur unreblich achten. - Much alle Berfchreis Pflicht ober Bunbnig ihm guftebend, barauf er Forberung und Bubat, foll gegen ihn ab und tobt fenn." Gelbft noch bie Mechtung furften von Baiern und Coln, vom Raifer Sofeph im Sabr 1706 rochen, enthielt gegen ben erften (benn Geiftliche konnten in ber Sie= burch bas meltliche Recht nur ihrer Guter beraubt, nicht aber perm gerichtet werben) gang eben fo bie vollige Friedlos = und Ehr= iechtloserflarung, wornach Jeber ben Geachteten ungeftraft tobten

in Ungericht," ftatt aus bem Gefce in die Gefcelofigfeit. Grimm Rechte:

S. Eichhorn a. a. D. § 420-22

<sup>&#</sup>x27;) Pfeffinger Vitriar. ill. III. 572. Grimm. a. a. D. S. 41.
'') Pfeffing, a. a. D. S. 563,

burfte \*). Ueberall ericheint bie Auffunbigung bes Friedensvertrags att Befentliche und ale bie gangliche Berftorung jeglichen Rechts. 110 ber ungertremfichen Berbinbung von Ghre und Recht - meidel auch beibe nebeneinanber ericheinen laft \*\*) - und mobei qualeich bas echtlos gang fononom eben fomobl Chriofigfeit ale Rechtlofigfeit, & bas Bort Ehre haufig auch Recht bezeichnet \*\*\*) - ift ber Bertal Rechts auch ber Berluft ber Ehre. Go wie umgefehrt ber Berluft ber 3. 28. infamirenbe Reigheit berjenigen, welche ben Schilb megwarfen, melde querft im Beere bie Klucht ergriffen, ober auch bie Erbulbum infamirenben Bestrafung, qualeich mit ber Ehre auch bas Decht gertien Dagegen mar unfer heutiges Berbannen ins Mustanb nicht an fich bem Begriff ber Mechtung verbunben, fo wenig ale mit ber fircblichen communication, obgleich bie Beachteten febr naturlich baufig in Krembe ober in ben Balbern Schus fuchen mußten, vollende wenn oftmals in Stanbinavien, Die Berletten einen Dreis auf ibm tung fetten ++).

Diefe Ehrlofigfeit fchlog von aller ehrenvollen Gemeinfchaft mil renmannern, namentlich auch von allen öffentlichen Berfammlungen. jeboch nicht von jeber menichlichen Begiebung gu Bermanbren ober will Unfreien +++). Daß vorzuglich fpater jebe, felbft eine blos menfel Berbinbung auch mit bem befinitiv Beachteten, jebe Unterftusung von feinen nachften Bermanbten, ftreng, ja gum Theil fogar mil Strafe gleicher Acht, bebrobt mar, biefes liefe fich freilich mobl and ableiten aus ber 3bee ber Befammtburgichaft fur ben Krieben ober beil meinschaftlichen Pflicht, ihn gegen Reinde und Storer gu fibe Doch lagen babei wohl auch ichen bie bespotischen fauftrechtlichen unb rarchifchen Grundfase ber fpateren Beit gu Grunde. Rach ibnen mi in bem Straftecht bie ungludlichen Gebanten einer moglichften bestreit Furchterwedung, Abichreckung und Rache und eines moglichft furden fauftrechtlichen Rriege gegen bie eines Berbrechens verbachtigen Birrage und mehr an bie Stelle bes alten Guffeme rechtlicher Benugebunne Bieberherftellung bes rechtlichen Friebens und erzeugten bas fonft m flarliche, icheufliche Griminalrecht bes fpateren Mittelalters, welchem Carolina gerabe burch geitgemaße Erneuerung jener alten Grundiber # rubmlich entgegenzuwirfen fuchte.

Der bespotischen hierarchischen Tenbeng gehörte benn and bie wie felfeitige Berbinbung bes weltlichen und firchlichen Bannes an, weite

baf. C. 518 - 574. Ludewig Msc. 1V. p. 304. Scherz s. v. Icht Stimm a. a. D. C. 549 u. 569. Ciche viele Achtefermeln in baf. C. 518 - 574. Ludewig Msc. 1V. p. 304. Scherz s. v. Icht i Grimm a. a. D. C. 39 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. g. B. viele Rechteformeln bei Haltaus s. v. Chre.

<sup>†)</sup> Tacitus German. c. 6. 12. L. Wisig. III, 3, 1. Frotho in St Grammat. p. 85. ††) Grimm a. a. D.

ttt) G. g. B. Schmabenfpiegel Art. 150.

26tt. 205

permifchten. Die Rirche hulbigte namlich fruber eben fo, wie rmanifden Befellich aftevereine, bem naturlichen Grund: Freien Bereinsrechtes, bag bie bochfte Gewalt beffelben in ber befung von feinen Bortbeilen beftebe, und bag anbere Bereineftraale freimillig übernommene Genugthuungen und Bufen gur nung und jur Abwendung jenes Musichluffes befteben tonnten. Gie alog mit bem weltlichen Bannrecht, neben ber fruberen blos pround unvollfommenen Ercommunication (medicipalis) nur ibendmahl, ober auch von ben Sacramenten überhaupt, mel-Eleine Bann genannt wurde, auch eine befinitive und gang: Bichliefung (mortalis) von ber firchlichen Gefellfchaft, von ber Ehre m Recht ber Theilnahme an ihr, ober ben großen Bann aus-"), und fich babei auf Datth. 18, 17 und auf 1 Rorinth. Gie hatte eben fo angemeffene tirchliche Bufen, wogu in feibeften Geftalt auch ber Ablag gehorte (f. Ablag), welche ben rei= grafter firchlicher Boniteus ober religiofer Reue und Berfohnung und empilliafeit batten (alfo bem urfprunglichen Grundfase bulbigten: am non posse infligere poenas, nisi in voluntarie eas subeun-Unter bem Ginfluß jener bespotifchen und hierarchifch : theofratiennbfabe aber fuchte fpater theils bie weltliche Dacht ihren Bann darfen burch Unterftung ber Rirche. Deshalb murbe ber Grund: faeftellt, bag wer feche Bochen \*\*\*), nach fpaterer Beftimmung +), abr und Zag, in weltlicher Acht bliebe, auch firchlich ercommunicirt Anberntheils aber fuchte bie Rirche, inbem fie bie Grengen auch ihrer sgewalt überfchritt und bie freie Glaubensgemeinschaft gur 3mangsausbilbete, querft vermittelft meltlicher Unterftusung (ber imploraschil saecularis) fehr unpaffend ihre firchlichen Bufen und Musmaen mit weltlichen Rachtheilen zu verbinden. Und in bem Dage, fich felbft theofratifch als ben eigentlichen und hochften Staat bin= verhangte fie neben ben firchlichen Buffen, querft noch unter beren arer bulle (in modum poenitentiae ober sacramentali ratione), immer ber unverhullt blos fur bie 3mede ber Rache und ber Abichreckung ober remedung, harte weltliche Strafen ! ). Jest verlangte fie - Die angebemabrerin und Dienerin ber milbeften, menfchlichften Lehre - auch a Musichliefung aus ber Rirche alle menichlichen Berbaltniffe, felbit bie en Ettern und Rindern auflofe, und immer mehr burgerliche Musungen, ja bie vollige weltliche Ucht bes angeblich "gang verfaul= Bliebes" nach fich giebe 111). Go murbe ihr Banurecht nament:

ber Staat, als bie Rirche, bie Grengen ihres Bereins überschrit-

Can. 19 Caus. 2 Q. 1. Can. 37 Caus. 24 Q. 3. Cap. 1 u. 59 de sent. m. in VI. S. Regiatic. a. 850, c. 12. Gonzalez Tellez Decr. I. p. 749.

<sup>( 3. 98.</sup> Bablcapitulat. v. 1548, 25.

<sup>1)</sup> Bergl, Gichborn Rirdenr, Ib, II. G. 61 ff.

Cap. 8. X. und in VI. de sent. excomm, cap. 4. X. de sent. et re cap. 5. X. de exception, unb can. 19, 28, 29, Caus. 11. Q. 8.

lich auch eine furchtbare Abfebungsgewalt gegen bie Ronige, in Beftalt es befanntlich noch gegen Dapoleon, jeboch vergeblich, verlautet, noch fo eben gegen Don Debro gebraucht murbe. Gi ihrem großen Bann unter ber Geftalt eines Bannfluches (Unst eine Aurcht und Graufen ermedenbe Geftalt. Gie benutte auch lich benfelben, inbem fie bei allen, fo oft erfchlichenen und gerauf tern jeben Rudforberer mit ihm bebrobte, und alle ihre Erwerbs: fiburtunben bamit maffnete, eben fo, wie bie Ablagbugen, jur Bermogenserpreffung - ober gur Finangquelle ihres priefterlichen ches. Und fo wie in iener bespotifchen Richtung ber weltliche B gegen gange Stabte und Staaten ausgebehnt murbe, wobei ber Dhrigfeiten burch bas Leiben ber unfchulbigen Burger gestwungen ! gegen fie aufgebest murben, fo erfand gerabe in biefem Ginne ! im Interbict einen firchlichen Bann gegen gange Stabte un Durch biefes allgemeine Interbict murbe jebe offentliche Bollie ligiofer Sandlungen, von ber religiofen Beibe und Mufnahme ! geborenen an, bis gur firchlichen Beftattung ber Beriterbenen. " terfagt und allen religiofen Ginrichtungen. Gnabenbilbern u. f. w. abgefprochen. Diefes, bei bem bamaligen blinden Glauben, furtet tel ber theofratifchen Beltherrichaft ber Dapfte, murbe gum erften! Jahr 998 gegen Frankreich gebraucht, um feinen Ronig Ret gehorfamen Unterwerfung ju gwingen. Freilich aber verlor bir & nication gegen Gingelne und noch mehr, wie fie, jenes allgemeint bict, welches jum lesten Dale 1606 gegen bie Republit Benet gesprochen murbe, burch bie Berfalfchung ber firchlichen Grund großen Digbrauch und burch bie fteigenbe Muftlarung allmalig " mehr bie fruber fo furchtbare Birtung und bie Unwenbbarfeit, Protestanten vollende, obgleich auch fie firchliche Bufen und und fleine firchliche Ercommunication anerfannten, verloren biefe nicht blos ben theofratischen und ben burgerlichen Charafter. verfchwanben auch nach ben febr freien, gum Theil vielleicht qu lar ten, Grunbfaben biefer Rirche faft ganglich \*), fo bag, außer be fungen ber Dienftvergeben ber Beiftlichen, in ber proteftantifd faum noch vorübergebenbe Burudweifungen vom Abenbmabl, bi Berfagungen eines firchlichen Begrabniffes, und firchliche Em

als Biefte ber Krommunication und der Kirchenbuge übeig deine Auch derte son feiher die Gewals fummanne Grimmungen fühle der Nation und das nariertige Bedeürfniß der Menticen, flare Hätte allgemeiner Wormen wenighens schalber mitbernetge undere, Mitberungen innes haerten Wechungshifterme erzugen. Der de nifeit get (A. 165.) behauptete, daß wegen des Manners al-"von mediger wielt gutter Ding fommen" es untverwehrt sich mitter Gedörtern über Nachfes zu beherbergen und ihn Mozgans weiter altaffen. Und metem Bullfrakteiserten und wielen Gedütern, is

<sup>\*)</sup> Bergl. Gidhorn Rirdenre dt II. S. 97.

Ucht. 207

taiferliche Privilegien, fanben bie Beachteten ein Ufpl, fo wie bie geiftliche und weltliche Dacht, von welcher er ausging, ben und weltlichen Bann lofen tonnte. Dur waren jene Priviles biefe Eaiferliche Lofung baburch befchruntt, baß ftete ber Gem Berletten au Recht fleben und Genugtbrung leiften mußte "). weltliche Acht aber verfchwand allmalig um fo mehr, je mehr bes freien Friedensvereins in ihrer urfpringlichen Geftalt getrübt meift bem Gebanten ber Unterthanichaft unter eine burch und 3mang regierende Berrichaftsgewalt Plat machte. Der in Civilfachen, welcher fruber vorzüglich auch gegen fluchtige baufig fattfanb, und bie Acht als bloge Ungehorfams = ober inifirafe wurden aufgehoben \*\*) und eben fo bie Ucht bei gerin= thechen, fo bag fie zuerft nur noch bei ben Friedensbruchen im inne, ben großeren eigentlich peinlichen Berbrechen (beren Stra= 16 und Sand gingen, causae majores), ftattfanb \*\*\*), in ber Bam's is mur noch bei Mord \*\*\*\*), fchon nach ber Carolina aber auch mehr vorgefchrieben war. Much ba, wo man, wie allein in bei Tobesverbrechen, Die Landacht noch beibehielt, murbe fie boch namentlich auch infofern, bag ber Geachtete nicht mehr willnobtet, fonbern nur von Jebem eingefangen werben burfte +). no fich reiner bie altbeutiche Rechtsibee erhielt, namlich in Beuf die Reichsunmittelbaren und Reichsstände in ihrem Berhalt= manber und gum Reich, erhielt fich auch bie Ucht. Gie murbe glich in Folge ber baufigen Lanbfrieben, welche guerft nur unte Beiten, feit bem ewigen Canbfrieben aber bleibend ben ichen Tehbeguftand verbrangten, wegen ganbfriebens : fpater m Religionsfriebensbruch ++) febr oft gegen große und icheftanbe ausgesprochen +++). Gelbft noch gegen Friedrich ben murbe bekanntlich ein Achtsproceg formlich inftruirt.

aum Theil eigenthumliche rechtliche Berfahren, welches ben Mus-Bann und Acht bebingte, wogu unter anderem auch bas ge-5 bie Ichtsfenteng - felbft noch von bem Reichstammergericht unter freiem Simmel ausgesprochen werben burfte ++++), beißt seproce f. Ueber benfelben mar in Beziehung auf Die Reiches n Reichsunmittelbare lange Beit viel Streit. Urfprlinglich fonnte ber Raifer an ber Spise bes Reichstags ober eines Fürftengerichts,

anbfriebe v. 1548, 26. Biele folder Privilegien f. bei Pfeffin-

Reich sabic, 1654, 60. Bahlcapit. Rarl VI.

Bachfenip. I, 63. 67. Comabenfp. 91.

5. Mrt. 229 ff. turfachf. Decif. 177. G. uber ben fachf. Achteproces Carps mifit, u. Mhtsproces Zit. 15. 5. 4. 3. Canbfrieben v. 1548, 3. Reichsabich. 1555, 15. 16.

Biele Beifpiele bei Pfeffinger a. a. D.

) G. Pfoffinger a. a. D. G. 567.

b. h. bes Berichts ber furftlichen und graffichen Stanbesgenoffen ber Reichsfürsten und Reichsgrafen, ausgesprochen werben \*), obgie Raifer, g. B. bei ber Uchtertlarung Beinrich bes Lowen, Sie ober Furftengericht zuweilen umgingen. Rach Errichtung bes Rate mergerichte fprach fie biefes oftmals aus. Aber ber Raifer, welche Reichstammergerichtsorbnung feine Berichtsrechte borbehalten bame. ber auch bie Reichsacht aussprechen wollte, wurde burch bie Aufin ber Bahlcapitulat. Ferbinand III. verpflichtet, ihre Buftimmen Achtefentengen einzuholen. Dagegen aber proteffirten bie ubrigen S. Da nun ber meftphalifche Friebe es faiferlichem De überließ, bem Surftengericht ben Reichshofrath ju fubftituiren, fo bas nun unterging \*\*), ben Streit uber bie Reicheacht aber gu meiteur fcheibung aussette (8, 3), fo nahm ber Raifer bas Recht in Im: Achtefentengen mit Buglebung bes Reichehofrathe, ja fogar, wie fribe Rarl V. gegen ben Rurfurften von Gach fen und Philipp ben 6: muthigen von Seffen, ohne allen Uchteprocef auszufprechen. lich entschied bie bestandige Bablcapitulat, 1711 (2.20), daß eine tung gegen Reichsftanbe von einem ber bochften Reichsgerichte in fobam von einer befonberen Reichebeputation begutachtet, und burc Reichstag genehmigt werben muffe. Diefes von ben Reichoftanben lich weitlaufig und fcwierig gemachte Berfahren, an welchem = Medtung Friedrich bes Großen Scheiterte, verhinderte von ba -Ucht gegen Reichsftanbe ganglich.

Dur auf bem Wiener Gongreß erfolgte, nachdem die Preciam von Kalisch jedem Fällene, welcher Rapole on gegen das Konahöngen wiche. Achtung gedroch batte, gegen den Kussen von Issenwenigstene eine Mediatsschung. Bald darauf aber wurde, nach seine steht von Eine, Na posten sein seine die steine der werde, gegen Mäche, als umverbesserlichen Kriedensistere, ssentialt, wie weundbrukte, den allemeinen Erstalerischer Peris geschen.

Mur in der Landesverweisung und Deportation, in dem beurgt Tod und bem öffentlichen Aussesen eines Preises auf todtes oder biges Einliesen eines Bercheschres erstlitzen heutzutage noch der Armehr oder minder chnilche Strassen. Ueber ihre rechtliche und promehr oder minder chnilche Strassen.

Buldffigfeit muß an ihrem Orte gehandelt werben.

Im Allgemeinen laßt fid über ben praktischen Gebrauch bri in Bortheiten, Duschiefung von einer Geschlichaft und ver Bortheiten, so wie freiwillige Lugen, um sie zu verbinden hen natürlich, sofern sie teine Klage über Bertegung ber gefallen Betragskreit vennlessien, um fof ern sie den Betragskreit vennlessien, um beforen sie der feben kerkeite ist ellschaft, die von ihr begründeren Bortheite, nicht überschreit weiten fern also nammentlich bie frichischen steine bürgeilchen, umd die bürgeit int stresslichen Nachtelbei begrunden — einem ziehen freien Berein.

<sup>\*)</sup> Otto Fresingens 1, 63. Pütter Jas publ. 303. \*\*) Pütter historische Entwicklung II, S. 111.

ab der kathelicken mid evangelichen Kirche zu. Bedoch müllen für meinen rechtlichen Aufliche und der Auftlitungs umd Sittenwelche besonder des dem Krchlichen Bann und Ablaß sehr berheiten, sich unterechnen. Be kann auch, wenn sie von einer außsodieschochte verflagt nutven, ihre Beschmäugung umd Witfenfelt nicht obne sambesbereitige Genehmigung, ohne des landesberchiefe Plas-Besiebung auf des bürgerlich Recherchefdittig würder eine reine umd Rechtloserklätung ohne Berbindung mit gelnziger Eurstenung Geschlichafe in unsern heutigen Verbaltnissen — geschriche über-Rauber umd Wodere eines ausgenommen — posignisch verwerfe

bechachtbar und hochft empfehlenswerth fur bie Gefeggebung find n bie pon ben reinften und murbigften Befühlen ber Kreibeit und bre, bes Rechts und ber Denschlichkeit ausgehenden Rechtsibeen, fenem urfprunglichen beutfchen Mechtungefoftem zu Grunde lagen. nur bie Grundideen felbft und ihre zeitgemaß fortichreitende Entnicht aber ihre unzeitgemäßen unvollfommenen Formen ergreift bein achte hiftorifche Jurieprubeng und Politif. 3ch meine aber bier iener feten Grundung alles Rechte und felbft ber rechtlichen Baewalt auf Die fortbauernbe volltommene rechtliche Freiheit, ober ne fortbauernb freie, vollemaßig vermaltete, friedliche Bereinigung, oft jette Ibee, bag bie rechtliche Strafe befchrantt fei auf eine rechtussobnende genugthuende und wiederherftellende Austilber burch ben Berbrecher beftebenben intelle ctuellen Storung Bebitchen Rechtsverhaltniffes (bie ber materiellen ift ber Gegenbes Civilproceffes), und baf fie niemals die perfonliche Burbe und treter Manner burch eine thierifche torperliche Diffhanblung ernies und fie jum Bred bespotifcher Furchterwedung und Abichredung Sadgen migbrauchen burfe. Ich meine ferner jenes lebenbige Beiene bobe Uchtung ber perfonlichen Freiheit, wobei unfere germanis Borfahren burch ihre erfte und zweite 21cht auch alle oft leiber mit debaren Barten und Qualen verbundene Ginterferung ausschloffen Mesten. Ihnen mare es ficher unglaublich gemefen, bag einft ihre ner weit fortgeschrittenen Gultur fich bruftenben nachtommen fcmab-Beibes = und Rerterftrafen, fcheufliche Torturgreuel und ein =, 3 mei=, und vierjabrige Ginterferungen, nicht etwa nur gegen überwiefene ercher, nein - angeblicher Gicherung ober bequemerer Proceffuhrung me-- felbit gegen blos Ungeklagte, blos Berbachtige, als unbebentlich batten erflaren mogen. Roch fpat mußten Polene wie Urra= ens Ronige bei ibret Rronung befchworen, feinen freien Mann bers an laffen, ber nicht eines Berbrechens uberwie fen fei. Bei uns iden ertlarte noch vor breifig Jahren einer unferer erften Juriften, amaler Ro d, bie Bermerfung ber Tortur - "wofern nur menfch: (1) torquirt werbe, fur eine übertriebene Bartlichfeit." Sebt fcon Bein Denfch mehr fie noch gu vertheibigen. Bielleicht ift in weites ceifig Jahren bas eble Freiheits - und Rechtsgefühl unferer freien mats : Berifon. 1.

Borfahren wiederum foweit in uns aufgelebt, bag wir auch foliche fuchungseinkerkerungen, welche, wie bie Tortur, angefügt werben weil man weiß, bag ber Eingeferterte foulbig ift, fonbern weil m nicht weiß, ebenfalls fur fdeuglich und ihre Bertverfung miche emeli übertriebene Bartlichfeit,". Die Gicherung ber Freiheit ber Barner gefehliche Bernichtung ber Freiheit aber fur teine gute Sicherung bala Ich halte gulebt brittene jebenfalls ber forgfaltigften Ermagume big jenen Grundgebanten, welcher ber unenbiiden Burbe bes fchen und ber bumanen Musubung ber fo febr endlichen mirb tommenen menfchlichen Gerechtigfeit zu entsprechen fcheint, bag nameld baupt, vollends bei politifchen Berbrechen, Die bodifte rechtliche thuung in einer feierlichen Musftofung aus bem gangen burgerlichen ein - verbunden mit zwedmaßiger Entfernung aus bemfelben - be baf es bagegen bie Grundfase und bie Grenten bes außeren. fchen Rechteverhaltniffes freier Wefen von hoberer Burbe und Be mung verlebe und uberichreite, biefelben burch Todesftrafen, als tel ju bespotischer Furchterwedung ju gebrauchen,

Aderbau. Der Aderbau (bas Bort in feinem weiteften @ genommen, fo bağ es mit Musnahme ber Jagb, Fifcherei und ber Dimeri gewinnung bie gange Erzeugung von Urftoffen in fich begreift) bat in faat Begiebung mannigfache febr berudfichtigungswerthe Geiten. Es merbe Roigenben querft bie mehr vortheilhaften, fobann bie minber gunftigen amaebe merben. - In er feerer Begiebung fpringt vor Muem in Die Mugen, ber Aderbau fur bie brei unentbehrlichften menfchiiden Beburfniffe, obme b Befriedigung teine phyfifche Fortbauer mogiich ift, namiich fur Rabe Rleibung und Wohnung, beinahe ausschlieflich forgt, theils ummitte anmenbbare Ctoffe liefernb, theils meniaftens bas robe Material, meiches einer geringern ober großern Bereblung gur Ammenbungefabigfeit bebart. Beifubt folder unentbehrlichen Stoffe aus fremben ganbern ift gmar tei megs unmöglich, findet auch in manchen Sallen in ausgebehntem Grabe ft allein es bedarf teines ausführlichen Beweifes, um gu zeigen, baf es für Leben und bas Wohlbehagen ber Burger, für bie Dronung und Rube, für Rraft und bie Unabhangigfeit bes Staates weit gutraglicher ift, wenn inner ber Grengen bes eigenen Landes bie unentbehrlichen Bedurfniffe in binzelder Menge erzeugtwerben, und bag namentlich bei ben Lebensmitteln, beren Ba auch nicht blos vorübergebend erträglich ift, biefer Bunfch febr bringenb muß. Die Beifuhr aus bem Mustande ift nicht nur befchwerlich und theure gen bes großen Gewichts und ber gafligfeit ber Debraabt biefer Gegenftate befonbers fur Staaten, welche nicht am Deere ober an leicht fcbiffbaren Binn gemaffern liegen; fonbern es tann Rrieg, eigener Mangel im fremben gan mannigfache vorübergebenbe Schwierigfeit ber Beifuhr, Sanbeisfperte Fremben, und fo noch mancher Umfland bie gewöhnliche Bufuhr piest aufheben, und boburch große Berlegenheit bereiten. Unabhangig 14 ? mand, ber bie Befriedigung feiner mefentiichften Beburfniffe ve Mmbe ju erwarten bat, und nur alfo, wenn ein Staat burch ben eigen der

25.

Sta bas Leben feiner Ungeborigen zu fichern im Stanbe ift, ober in bet feltenen Falle, wenn er fo ausgebehnte und vom Feinde gar nicht gu beigenbe Sanbelsverbinbungen befigt, baf er immer ber nothigen unbebingt ficher ift, mag er fich feiner Unabhangigfeit ruhmen. - 2118 te fur ben Staat erfreuliche Gigenschaft bes Aderbaues erfcheint, elbe teinen folden baufigen und ploblichen Beranberungen und Ctoausgefest ift, wie bie Gewerbe und ber Sanbel, und bag bie ibn Rachetheile nicht fo unmittelbar bie Erifteng ber fich ihm Bibmenben Allerbings tann namiich eine allquaroffe, namentlich eine mehrere Sang fortbauernbe Bobifeitheit ber Raturerzeugniffe bem Bobiftanbe pirthes tiefe Bunben ichlagen, allein biefer Ueberfluß an verfaufli-Borrathen bebroht jeben Falles fein und ber Geinigen Leben nicht, wie bem Gewerbenben eine Stodung im Abfabe allerbings und gmar vermag. Es fann auch ber entgegengefeste Fall eintreten, unb ente burch ungunftige Natureinwirfungen ju einem betrachtlichen verloren geben, und barunter ber Landwirth, namentlich wenn nathet nicht allgemein ift, und fomit eine große Steigerung bes Preifes geretteten Erzeugniffe nicht verurfacht, empfinblich leiben : allein nur find einige biefer Ungludefalle burch rechtzeitige Borficht, nament-Gintritt in Berficherungsanftaiten, febr ju milbern, fonbern fie Soft felten von ber Musbehnung, bag nicht bie fur bie Familie bis gur beffern Ernte erforberlichen Fruchte noch gewonnen murben, Der Staat aus biefer großern Stetigfeit und Buverlaffigfeit ermachfenbe ift aber ein mehrfacher. Ginmal liegt barin eine bebeutenbe Gichermen innere Unruben, bie um fo bebeutenber ift, je mehr in ber Regel ber Landwirthe bie Gewerbenben, namentlich bie eigentlichen Fabrife, aberwiegt. 3meitene ift ein gwar langfameres aber gleichmäßigeres m bes Bolesvermogens ben bet ber Fabrifation unvermeiblichen Sprungen en auch binfichtlich bes Staatsintereffes weit vorzugieben, weil fich meit und nachhaitigere Plane barauf grunben laffen. Enblich ift bie ber Bevolferung feinen folden Odmantungen ausgesett, wie fie ber ld von Bluthe und Gebrudtfein bei ben Gewerben und bem Banbel enbig herverruft, und welche nur burch Glend und Bernichtung fcon abener menfchilder Befen wieber ausgeglichen werben tonnen .- Ein Borging ber Gewinnung von Robftoffen ift, bag jur Erzeugung ber-Der Menfch nicht Mues beigutragen bat, fonbern bag bie fchaffenbe ber Ratur bie Sauptfache bewirtt, fobalb fie nur burch Arbeit und befruchtet ift. Es tann alfo ein Staat, ber noch über teine großen allen zu verfügen bat, burch Acerbau zu einem Bohlftanbe, und fomit erer und außerer Rraft und Bebeutung tommen, mahrend fein Auf-Durch Gewerbe und Sanbel bei ben hiergu nothigen weit bebeutenberen in unmbalich mare. Und berienige Staat, welcher ichon einen Capital: of bat, fann einen großen Theil beffeiben auf Berediung nnb Berfithe ber Robitoffe verwenben, und mit feinem Ueberrefte beunoch ben Aderbau choria forbern. - Dicht unbebeutenb ift viertens, nicht blos in rein Acher, fonbern auch namentlich in politischer Begiehung, bag ber

Gemuthe . und Bilbungszuftand duch ber nieberften Stufe ber la mirthe bem intellectuellen und fittlichen Buftanbe ber Kabrifarbeiter mei augieben ift. Dogen jene fich auch immerbin in einem engen Getat freife bewegen, fo ift ihre geiftige und fittliche Atmofphare boch eine borbene. Sie find burch bie Urt ihres Gefchaftes, und burch bie Zin eine immer feibitftanbige, beffere Lage burch eigene Unftrengung zu ermet sur Sparfamteit und ju regelmäßigem Bleife genothigt, und bamut be naturlich eine gange Reihe von Zugenben gufammen , mibrent ber 30 arbeiter nie einer Menberung feiner Lage entgegenfieht, von Elementen Berberbnif umringt ift, und nur ju leicht aus Robbeit und Bermeria gu Laftern und gu Berbrechen gegen Gingelne ober bie game Gefellfdar neigt wird. - 216 bie nachtheilige politifche Geite bes Mderbnes Scheinen bagegen folgenbe Berhaltniffe. Bor Allem ift ungweifethaft : ber Mderbau ein Bolf nie gu fo bebeutenbem Reichthum, fomit gu folder polferung, und burch beibes zu folder Dacht etheben fann, als Gemeit: Sanbel. Der Grunde Diefer Erfcheinung find mancherlei. Da die Sande beim Uderbau bei weitem bie Sauptfache verrichten muß. fo ift eine Confumtion biefes theuerften aller Etzeugungsmittel unvermeiblich ; es ! alfo ein verhaltnißmäßig unbebeutenber reiner Gewinn. Diefe vielen Icht. vergebren felbft viel; es ift fomit zum Berfaufe nicht viel ubrig. Dur befonbere gunftigen Berhaltniffen ift ein Abfas in weite Ferne bentom, einem Berfaufe in der Dabe laffen aber nur felten und im Rleinen Die juncturen auffallend gewinnbringende Berechnungen gu; oft ift bas ? handene nicht abfebbar, obgleich an einem andern bestimmten Puntte Da und fomit ein guter Preis ift , weil die Transportfoffen ben gangen Ber aufgebren murben. - Ein gweiter Rachtheil ift, bag ein nur adreben benber Staat, megen bes minberen Bertebre mit ben Robitoffen, im artigen Leben bes Welthandels nur geringen Untheil nehmen fann , und ber geiftigen Aufregung und vielfachen Belehrung, welche burch benie. abfichtelos verbreitet merben, entbebren muß. Much ber vielfachen Remm welche eine gesteigerte Inbuftrie unter allen Claffen ber Bevollerung me tet , muß er entbehren. Go wie aber reges geiftiges Leben nie einfeitig, fall auch nie ohne wichtige Folge fur ben Staat und ben Grab feiner Intellie bleibt, fo verbirgt auch eine geiftige Stagnation ihre einfchlafernben En wirkungen nicht. - Drittens endlich tann , wenigstens in einem fi bewohnten und fomit gang vertheilten und bebauten ganbe, ber Iden nicht nach ber Große bes moglichen Ablates ausgebehnt merben, mabren Gewerbe und ben Sandel an einem folden bochften Ertrage burchaus m binbert, Mues vielmehr fie bagu aufforbert.

Bas nun querft bie polizeiliche Gutfe betrifft, fo bebarf es nicht Beweifes, bag ber Staat auch bei ber Sorge um bie Erzeugung von offen die allgemeinen Grundfabe eines richtigen Berfahrens immer im Muge behalten foll, und bag er namentlich von ben beiben Saupts ber Polizei eines Rechtsftaates nie abweichen barf, einmal nur in folillen belfend einzugreifen, mo die Rrafte ber einzelnen Burger nicht im be find, die ihnen entgegenftebenben Sinderniffe megguraumen, und me mur gur Forberung allgemeiner Breche bie Staatetrafte gu verwen-Rur auf biefe Beife tann er einestheils nublofe und fomit unerlaubte membung ber ihm überlaffenen Mittel, fo wie unnothiges, und alfo ebenumgefesliches Gingreifen in Die Rechts - und Thatigeeitetreife ber er permeiben, auf ber anbern Geite immer ber Bereitschaft ber gur dung nothwendiger Brede erforberlichen Mittel verfichert fein. Dag bei ber Ginhaltung biefer Grundfate bie Musfuhrung mancher Berung verzogert werben, fo ift ber Schaben nicht nur an und fur fich nicht bauern , weil er bie Rolge einer Achtung bes Rechtes ift, fondern er wird ice noch burch bas Unterbleiben von Difariffen, an benen es bei anderer tungsweife nicht fehlen tonnte, ausgeglichen. Dagegen barf bie Durchs ng einer Berbefferung ben Umftanb nicht verhindern, bag ber nothgen Forberungsmaßregel bes Staates ein Privatrecht im Wege Ein foldes ift, nach geleifteter vollftanbiger Entichabigung. unbech zu brechen, inbem fein Burger ein unantaftbares Recht auf einen ber Erreichung bes Staatszwedes im Widerfpruche ftebenben Buftanb fann. - Berben biefe Grundfage im Muge behalten, fo ergiebt Sinficht auf bie ber ungeftorten Bluthe bes Ackerbaues ber Erfahrung

en nadyufehen find.

1 Ber Allem ist da, wo sie gur Schanbe bes Staates nech vorhanden perschnit de Un freib eit aufsuheben. Auch der Felbbau kann here Zeufe der Auskildung nicht erreiden, b. das Land wied weben die die den der Geben der Geben der Geben werden der Geben der G

austfächlich im Wege flebenden hinderniffe nachftebende Reibenfolge

2) Saum minber wichtig ift die Forberung, baf ber Daffe ber I bauenben bie Doglichkeit gegeben merbe, freies Grundelgenti gu erwerben, fo baß fie nicht genothigt find, blos als Sinterfaffen ober gepachteten Lanbereien, vielleicht unter febr fcweren, jeben Bobiftanb febe Berbefferung unterbrudenben Bebingungen fich ju nabren. Ru Gigenthum wird mit Liebe bebaut und verbeffert, felbft wenn bie Rruch ben Rindern zu Statten fommen follten; nur über Gigenthum tam verfügt werben, wie es bie wechfelnben Bedurfniffe, neue Entbedan ober Gulturen verlangen mogen ; von ben bedeutenben politifchen Folor ner felbftftanbigen Bevolferung von Lanbeigenthumern, namentlich nur in foldem Buftanbe moglichen Gefühle ber perfonlichen Unabbanal und Freiheit, gang ju fchweigen. Es tommt noch baju, baf, wenn bie ber Burger fein Grundeigenthum erwerben tann, baffelbe in ben Sanben baltnifmifig meniger in ber Form von großen gefchloffenen Gutern fic Run aber erzeugt bie Bewirthichaftung foider großer Glaer bei weitem fleinere Daffe von Probucten, als biefelbe vertheilt unter Meh erzeugen wurde, und follte biefer Musfall fur ben Gigenthumer burch d bobern Reinertrag theilmeife auch erfett werben, fo bleibt bie Lude fite gefammte Bolfevermogen immer vorhanden. Chenfo tann auch ber I berwerth bes Bobens nur burch Theilung ber großen, und formit fin Concurreng ber Meiften viel zu theuern Maffen gehoben werben. - Rati fann nun aber nicht bavon bie Rebe fein, auf Staatetoften Jebem Lanbaut ju ermerben, fonbern es ift bies ben gludlichen Berbaltniffen, bem Fleife und Crebite bes Einzelnen zu überlatfen; nur folche Unmeglichtel follen meggeraumt werben, welche ber Privatmann nicht entfernen fem Sie tonnen boppelter Art fein : einmal tann ber Erwerb von ganbeigentig bieber nur einer privilegirten Rafte freigeftanben haben; gweitens fant gange bebaubare Alache in ben Banben einzelner, pholifcher ober moralifd Derfonen fich befinden, biefen aber jebe Berauferung gefehlich unterfi fein. Dag ber Staat jene Unfabigfeit, ben fcmablichen Ueberreft einer if talen Unterbrudung burch erobernbe Fremblinge, furgweg aufzuheben, 3cht bas Beche einzuraumen habe jebes Lanbftud auf gefenliche Beife zu ermente

f beiner Erorterung. Much fann babel von einer Entichlbigung fur bie migen Monopoliften nicht bie Rebe fein ; wird ihnen boch nichts entioim Begentheile vielmehr felbft ihnen ein Gefcheut gemacht mit bem en burch erhobte Concurreng bewirften Dehrwerthe bes Bobens. Bas tie Anfbebung ber Unveraußerlichfeit betrifft, fo find theils rechtliche, politifche Sinberniffe bier ju überwaltigen. Die rechtlichen Schwie: befteben nicht nur in ben jest gultigen positiven Gefeben, welche bie inferung bem Staate, ber Corporation, 3. B. ber Rirche, ober ben jemei-Rugniegern von Familiengutern verbieten, fo wie biefe Gefebe pofitiv Stante getommen find, fo tonnen fie auch wieber aufgehoben werben; ben bie Bauptichwierigfeit liegt barin, baß bie Befiger von bem neuen ber Berauferung in ber Regel werben feinen Gebrauch machen, und Laufantrage gurudweifen wollen, fo bag ber befiglofen Daffe nicht ge-Dier fann nur ein Bmang jur Berauberung fraftig belfen, Die: erift aber allerbinge in bas Eigenthumerecht ein. Die Frage ift nun, und unter welchen Borausfehungen biefer Gingriff erlaubt ift ?. Gebe dieten fallt bie Beantwortung naturlich aus, -ie nachdem ber ienige fer ber Staat und eine feiner Unftalten, namentlich auch bie einzelne meinde, ober die Rirche, ober enblich ein Privatmann ift. Die politischen aberniffe ber Berauferung beruhen hauptfachlich in bem Umftanbe, baß Miffalten, welche auf eine bestandige Dauer berechnet find, bie Grundung of Landeigenthum bei meitem bie ficherfte, und bie jur Meberftehung aller fin von Ceurmen geelgnetfte ift, wenn ichon allerbings biefe Urt von Beis in ber Regel nur geringere Ginfunfte tragt. - Auch in biefer Begiebung wi benn unter ben verichiedenen Arten von Befigern bisber unverauger Grundeigenthums wohl unterschieden werben. Cowohl über bie driden, ale über bie politifchen Rudfichten und beren Folgen, febe man bus Ribere in ben Artifein: Domainen; Sibescommiffe; Ge: meindetheilungen; Rirchenguter; Leben; Dajorate.

3) Mannigfache Unfalle tonnen bem Gigenthumer feinen Befit wieber mtrifen, und fomit die Unftalten, welche ihm die Erwerbung beffelben erbittem follten, nublos machen. Brear ift gludlichetweife bas Grunbels wathum felbft nur wenigen folden gerftorenben Clementarereigniffen ausge= fitt, allein beffen Fruchte find icon farter bebroht, und fo findet fich benn ber Staat allerdings berufen und verpflichtet, fowohl vorbeugende Dag: much ju ergreifen, als ben nicht abzumenbenben Berluft burch Erfahaufellem ju minbern, wo nicht gang aufzuheben. - Borbeugenbe Dafregen find zu treffen gegen Feuerogefahr, bamit die Birthichaftegebaube und bie Berrathe vericont bleiben; gegen Ueberfdwemmungen und Gisgange, welche Gebaube, Felber und Caaten bebroben tonnten; gegen fcbibliche . Thire, als Maufe, Samfter, Raupen, Beufdreden, und bas auf, Die Belber m Schaben gehenbe Bilb (welches am einfachften burch bie Beftattung ber Jagbgerechtigfeit innerhalb bes Gigenthums eines Jeben nieberphotten wird); endlich gegen anftedenbe Thierfrantheiten, welche fo leicht ben Rein ungahliger Landleute berbeiführen tonnen. Anftalten gum Bice benfate, welche ben von Einzelnen erlittenen Schaben auf Biele vertheilen

Ph.

nicht unbillig erfchiene.

16-14) Bielfach, in manchen Lanbern am fchwerften, bruden ben 6befiger Laften, welche verschiebene Urfachen in fruberen Sabre nach und nach auf benfeiben gehauft haben, und beren Ertrag jere geofen Theile Privateigenthum ift, namid Behnten und Theiland Siffier, Focher, Weibefewitten u. F. Da neben ihren be eingen bes Staates immer gelligen, sind, so achnen sie ist girden Leil bet teffen Ertrages weg, das bein armen Landmannier ber Zaglschrerverdenst auf bem eigenen Woden beitet. feften werben auch fogar birect ber moglidfien Bobencultur Feffein fie angelegt, indem entweber eine beftimmte Benubungsweife niche bert werben barf, wenigftens nicht ohne bie, oft nur fcmierig um fpielig zu erlangenbe, Erlaubnif bes jum Bezuge einer Reichung tigten, ober eine Abweichung von bem Altherkommlichen nicht me well bie neuen Producte einer fichern Berftoring, 1. B. burd Beausgefest maren, enblich weil fie jum Theile ben Pflichtigen bie entziehen. Eine Entfesselung bes Bobens von biefen Grundlaften & bet bie unerlägliche Bedingung einer Berbefferung bes Buftanbes ber Teute 'und 'einer rationellen Betreibung bes Acterbaues. Dreierlei bieten fich' an und fur fich bar! bie unentgelbliche Aufhebung burch gefeblichen Machtiprud; ber Abfauf ber Berechtigten aus Mitte Staatscaffe; enblich bie Bermanblung in eine minber belicenbe Eat gangliche Ablofung, beibes auf Roften ber Pflichtigen feibft. Die gelbliche Aufbebung mare eine fcreienbe Ungerechtigkeit gegen bie I tigten, welde biefes Gintommen als wohlerworbenes Privateigenthum figen, und feine Berpflichtung haben auf ihre alleinigen Roften ben tigen ein Gefthent, vielleicht mit bem großten Theile ihres Bem gu machen. Achtung vor bem Gigenthume ift aber unbebingt 3= bes Ctagtes, und bie Bedingung alles Bobiffanbes und aller Gen Ueberbies wurben eine Menge von nutlichen ober gar nothwendigen ftalten, g. B. bie Rirche, Stiftungen fur Teme ober gur Forberun Unterrichts, vielleicht ber Staat felbft einen bebrutenben Theil ibret funfte verlieren, und entweber ihre Bwede nicht mehr erfullen to ober dus ber Steperpflichtigen Beutel neu botirt werben. Sierven alfo in einem rechtlichen Buftanbe ber Dinge nimmermehr bie Reb Mehnliche Einwendungen paffen auch auf ben Ablauf ber Berechtte burch Staatsgelber. Allerbings nicht in Begiehung auf bie bisber u nem Bezuge Berechtigten, benn es tann teinem Zweifet unterliegen,

wie eine volle Entichabigung ihr zu fo allgemeinem nachtheile ge-Boet Gigenthum abzutreten fculbig find : aflein es ift flar, baf biefe Unterftusung ber Landwirthe gerabeju auf Roften ber ubris Barre, namentlich alfo ber Gewerbenden und Sandeltreibenden, benderbeiter umb ber Capitaliften, ginge, welche biergu nicht die Berma, und febr leicht (ba es fich von ungeheuren Summen biet and bie Mittel nicht befigen. Den Pflichtigen murbe ein reis Bridene mit bem Capitalwerthe ihrer bisherigen Abgaben gemacht, foret eigenriach auch bier burch einen gefehlichen Gewaltschritt ein be-Theil bes Bolfsvermogens aus einer Sand in Die andere ge Es bleibt fomit nur ubrig, ben Weg ber Erleichterung burch Ding ober Ablofung auf Roften ber Pflichtigen felbit einzuschla Berdes ift aludlicher Beife gar mohl moglich, weil alle biefe Pa-Berechtigten weit weniger nublich, ale fie bem Pflichtigen fchabfich alfo jener mit einer die bisberige Abgabe bes lettern weit michenben Cumme, wenn fie auf nubliche Beife gereicht wird. tann und muß. Bill ber Staat aus ben Ueberfchuffen feiner und ohne bag bie ubrigen Ginmobner baburch gebrudt mire Beibuife leiften, fo wird freilich bas Gefchaft febr erleichtert Befreiung beschleunigt werben, allein immer bleibt auch bier , bas bie Begunftigung bes einen Burgers auf Roften bes aubern Beten Ralles tann und muß ber Staat auch noch burch andere. mabelbafte Mittel bie Bermanblungen und Ablofungen begunffi: simlich vorerft burch Festfebung von Bmangenormen über bie ber ben ben bisher Berechtigten angufprechenben Entichabigungswir burch Rieberfetung eigener Behorben gur Beforgung und Berber einzelnen Bertrage; enblich vielleicht burch bie Schaffung amen Bankanftalt, welche mittelft Borichuffen Die Ablofungen erend in Studgablungen mit moglichfter Bequemlichfeit bes tagen (jeboch ohne Rachtheil fur Die Ctaatecaffe) Biebererftattung E bie Artitel: Bebnten; Grundlaften; Frohnden. 5) Leicht ift einzuseben, bag bie zuweilen vom Staate ausgegangenen cher Berbote, bie Grunbflude auf gewiffe beliebige Beife gu

iten, megendimt nerben millen, indem sie feldst menn sie in Allgenevermäßig sen sollten, in vielen einzelnen Fällen schalbisch dem zwermäßig sen sollten, in vielen einzelnen Fällen schalbisch dem Eind diese Beschlen entrepräßig, so wird in den gestigtenen Jällen tine Jwang das Gerulmsche eistehen. Allen Begel sit der albeidene, am wenissen dem Andbau, und die des Keltriftlichssfr mm nan den unter den vorliegenden einzelnen Berhättnissen zweidem Plan verfolgt. Mur allein dei der Bereitssflosfung der Walsmus eine Ausenahme gemacht werden, indem hier der Vertreich des

I liffatt der Gegendemerkungen, welche fich hier der Redaction von ihrem muntt barbitten, diene inzwischen die Berufung auf den frühern Artitel parken, grundbertliche" und auf die später folgenden von "Frohnete", fatte "u. a. m. Eigenthamers in allzu birecten Wiberfpruche mit bem Bortheile, fei ber Erifteng bes gangen Boiles ficht, als baf man feiner Billtige bi baltige Behanblung feiner Korfte überfaffen tonnte ").

- 6) Bon befonberem Berthe fur ben Landwirth find qute thierracen. Zaugliche Thiere toften feine großere Unterhalenen Dube als fchlechte, bagegen leiften fie mehr, und find jeben weit bebeutenberer Banbelbartitel. Bie vieles Gelb tamn far Maftvieh, eble Pferbe, ober gar fur feine Schaafwolle erworben Die Berbeifchaffung ber Stammrace ift aber in manchen Sallen febr fcwierig, in ben meiften gallen fteht fur ben einzelnen gambs Unfchaffung eines folden theuren Buchtthieres außer allem Bert gu ber Babl ber von ihm gu baltenben Mutterthiere, Es mare bie Berichwendung bee Gingeln : und bes Bolfevermogens , wenn Einzelne eine Ausgabe machen wurde, welche, nur einmal gemad Biele ausreicht. Daber benn mit Recht bie Forberung an bem bag er fur bie nothige Ungahl folder vereblenben Stammtbiere forge, fie gur Berbefferung ber Bichgucht bes Gingelnen gebrauchen laffe. mag bies bei ben minber theuren und febroer qu befommenben, bei ben überall gleichmäßig im Gebrauche befindlichen Thieragtrungen Bermaltungsbegirte , g. B. ben Gemeinben , übertragen ; bei ben De aber namentlich ift eine bom Ctaate unmittelbar geleitete Lanbbefd anftalt Bedurfnif. Dur wo ber Grund und Beben noch in ben ben Beniger ift, find biefe reich, und ift beren Biebaucht armfan genug, um einer Bulfe bes Staate entbebren zu tonnen.
- 8) Emblich ist leicht einzuleben, doß von einer Bülte, la einem fande des Adrebautes nur dann die Rede sein tann, wenn der Peels Landwirtsschaftlichen Erzeugnisse is doch ist, daß er einen burreichendem Ei am Bedemente, Capitalgreium, Arbeites und Unternebmungskohn albeiem Peris dann alreibnis der Staat nicht unmittelbag fodmen,

<sup>\*)</sup> Auch bier muß die Redaction ihre abweichende Meinung vorlaufig ausserut die Rechtstertigung berseiden für den Artiset "Beforsterung der pridarund gen für der der bereitend. E. & &

burch eine ju große Probuction bas Ungebot großer als ble Rach= gewerben ift, fo liegt ein Berluft in ber Ratur ber Dinge und ift unahmenbbar: es ift aber auch nicht nothig, bag ber Ctaat ein= w pur Bieberherftellung eines ertraglichen Berhaltniffes, inbem biefe. ift einer Menberung in ben Erzeugniffen, in ber eigenen Sand ber mathe liegt, und fomit von ihnen vorgenommen werben muß. In m Salle jeboch ift eigene Bulfe unmöglich, und fomit die bes Ctaa: wichig und gerechtfertigt, wenn namlich bie Ueberführung bes Marttes ben ber allgu großen Production bes eigenen gandes berrubrt, fonvon ber Ginfubr aus einem fremben Lande, beffen Producte, fei Degen großerer Begunftigung ber Matur, fei es wegen gunftigerer funft-Berbaltniffe, felbft trop ber boberen Fracht unbedingt mobifeiler gewerben tonnen. Sier tann offenbar nur ein Ausgleichungezoll ben han von ganglicher Erdrudung burch bie übermachtige fremde Ditbung retten. Ihn aufzulegen ift alfo Pflicht bes Staates; allein ich eine eben fo bestimmte Pflicht ift, benfelben nicht uber die bloke Musthung an fteigern. G. ben Urt. Rorngefese.

Den minberer Bebetumg allerings für den Flor ber Landwirthsfatft, bei wiere reiererte polizeilide Beichigft, if der von der Prafe en tie ju fit; is wieder eriererte polizeilide Beichigft, jif der von der Prafe en tie ju fit; is diene Schuk. Ein umechlicher Einzigft in das Eigenthumsecht wird der Beite gestellt der der der Beite gestellt der der der Gemen der Genegen Beite genegen Wirtschlichtigkerafte und fein bei der Beite genegen Wirtschlichtigkerafte und fein bei der Beite genegen Wirtschlichtigkerafte und fein bei der Polizeit genegen der Genegen der der der Genegen der G

Siede gelaffenen Wirtsschaftegerathe und für die Obstaume, so wie Inflamme von Felbhiten, und das Berbot des vereinzet Webennes mitten aller desgrietzt, so fit webl fo jenimich die Borberugung gegen die berdaum vom Lambwirthe als soldem brobenden Rochtsschungen erschöpt, wir Pfliche bes Toaten nach allen Seiten Gering gestielte. M. Mohl, Idebaus er felboft, W. Mohl, Idebaus er fellschiften seine der auffallenbiten sowehl

Bielfaltig baben fich benn auch folde Bereine gebilbet tur Forderen Landwirthichaft. Es ift - babei naturlid nicht von einem am Schaftlichen Betriebe bes Felbbaues bie Rebe, benn wenn irgenbu-Sas mahr ift, "bag Bietherrichaft nichte taugt", fo ift es bei bem werbe. Die Bewirthfchaftung bes eigenen Gutes bleibt jedem Einunbefdranft überlaffen , und es ift felbft gar nicht nothwendig , bas Bereinsmitglied felbft Landbau treibe : foubern es banbelt fich be folche Forberungen ber nothwenbigften und uraufanglichften aller me lichen Befchaftigungeweifen angebeiben ju laffen, beren Erreichung Einzelnen beschwerlich ober gar unmöglich mare. Bu bem vollnit Birtungefreife einer Uderbaugefelifchaft gebort alfo Folgenbes: Mlem tragen bie fammtlichen Mitglieber ihre Erfahrungen iber ber unertlarte, feltene ober praftifch befonbers wichtige Gegenfrant: bem Bebiete ber Landwirthichaft gufammen, bamit beren Urfachen forfcht, und Regeln jur Bermeibung von Schaben ober Erreichung bisher ungewohnlichen Rugens baraus abgeleitet merben. Bunacht biefe Mittheilungen allerbings fur bie Mitglieder ber Gefellichaft beft := in ber Regel merben fie aber auch bem großeren Dublicum nicht w. balten, fonbern es bilbet vielmehr gerabe beren geordnete und mit ben thigen Erlauterungen verfebene Befanntmadjung einen ber bauptfathe und nublichern 3mede bes Bereins. 3meitens laft ber Berein auf Roften Berfuche, fei es mit bisber nicht benutten Pflangen und I ren , fei es mit neuen Bebanblungemelfen und Berfieugen perante Die Ergebniffe ber Berfuche werben naturlich ebenfalls befannt acma au beren Unftellung aber tonnen theils bie Grundftude und Birthfchaften fich bagu anbietenben Bereinsmitglieber, theils ber Gefammitgefallichef. borenbe Berfuche : Relber . = Barten . = Beinberge u. f. w. benust me: Ferner mag bie Befellichaft, im Falle ber 26bfat gewiffer landwirthia licher Erzeugniffe foct, fich um bie Eroffnung neuer 215gugta. bemuben, theils burch Untnupfung von Berbindungen mit ausmin-Sanbeisleuten, theile burch Musfenbung von Reifenden jum Beber Erfundung frember Bedurfniffe und Martte. Gin weiterer nutlicher !! Lungefreis eroffnet fich ben Bereinen burch bie, erbetene ober freim Berathung ber Staatebeborben, wenn im Jutereffe ber &= wirthichaft ichlechte Ginrichtungen ober Difbrauche aufzulieben . nem febe ju geben find. Allerbings bat ein freiwilliger Berein tein forme-Recht und feinen gefestichen Gutfluß gegenüber von ber Regiernng in fpruch ju nehmen : aber es ift febr naturlich, bag ben Borftellungen : Bitten einer folden vereinten Erfahrung und Ginficht mehr Gebor in Regel gefchentt wirb, als ben Bemichungen Gingeiner und Bereins-Sobann muß ber Berein gur unmittelbaren Mufmunterung ber U= buction Dreife vertheilen an befonbers thatige und gefdicte &= wirthe, fur neue ober ausgezeichnet gute und fcone Erzeugniffe, fin & gugliche Gulturarten. Berben biefe Preife mit Umficht, Renntmif Berechtigfeit vertheilt, fo gereichen fie gur Ehre und gu einem mitte Sporn. Enblich bat noch vielleicht ber Berein Raum und Gelest alegung von Cammiungen, beren Benugung bem Lanbwirthe luben ift, alfo von Mobeiten, Buchern, Erzeugniffen. Die nublitolgen aller biefer Bemubungen werben gum meniaften erhobt, gum aber ganglich bebingt burch bie erforberliche Beroffentlichung. Da ionlichen öffentlichen Blatter biergu nicht ben nothigen Raum barfo ift bie Berausgabe eigener periobifcher Schriften unumganglich die namentlich in ber Korm von eigenen Beilagen ju einem febr en politischen Blatte eine allgemeine und leichte Berbreitung er-Bu Erreichung biefer verfchiebenen 3mede ift aber naturiich ber einer hinreichenben Summe Gelbes nothig, bie benn hauptfachlich Me Beitrage ber Mitglieber gufammengebracht wirb. Die Drganis ber Gefellichaft ergiebt fich von felbit. Mufer bem Borftanbe, bem mas : und bem Schriftenfuhrer ift ein leitenber, regelmaffig fich meinber Musichuf notbig; ju allgemeinen Berfammlungen find umtilden Mitalieder gu beftimmten Beiten, ober wenn etwas aus mich Wichtiges fich ereignet, einzulaben. Uebrigens verfteht fich bit, baf bie Bereine auf ber einen Geite fich fpalten tonnen, fei d geographifchen Begirfen (fo g. B. in Burtemberg , Baben), fei b eintelnen Theilen ber Landwirthichaft (Beinverbefferungs :, Bar-Ceibenaucht =, Schaafguchtervereine), auf ber anbern Seite aber perme in fich gefchloffene Gefellichaften gur Berftarbung und Bervollung ihrer Birtung fich ju einem großen Gangen, g. B. mittelft einer ftelle, verbinben mogen.

Das bem Staate bie Bilbung und Birffamfeit folder Gefellichaften. Bred Rorberung bes Bolfemobiffanbes und fomit auch ber Staates R, nur bochft erwunfcht fein tann, bedarf feines Beweifes. Er mit benfelben nicht nur fein Sinbernif in ben Weg gu legen, fonma fogar, fo weit er tann und es nothig ift, fie positiv ju unter-Lesteres gefdieht nicht nur burch ibre Unerkennung als morg-Emfonen und ben baraus folgenden Erwerbs : und Bertheidigungs , fonbern auch burch Gelbbeitrage. Bur Bermeibung von Berbung und Schlenbrian mare freilich wohl weniger bie Leiftung re-Bufchuffe rathlich, ale bie gelegentliche Berwilligung ber gu einer dmilichen Ausgabe, welche ber Gefellichaftscaffe allein gu' fcwer rothigen Summe, alfo gur Musfebung eines großen Preifes fur eine Entbedung ober Leiftung, Berfendung von Reifenben und bgi. Benubung ber Befellfchaft, ober wenigftens beren Centralftelle, als be Staatsbehorbe icheint bagegen nicht rathfam, nicht nur weil lagern immer volle Freiheit in erlaubten und von ihnen vollftanbig briftelligenben Dingen zu laffen ift, fonbern weil bann leicht anftatt williaen, und bann um fo wirkfamern Eifers eine bloke gewohnliche foreiberet und Rangieithatigfeit eintritt, und weil es überhaupt mer fcheint, biefen zu allen Beiten gleich bleibenben und gleich nublichen bon ben Menberungen in ben politifchen Perfonen, Planen und Dre denen gang frei zu baiten.

Die Bahl ber landwirthschaftlichen Bereine ift in und außerhalb

Deutschland nachgerabe fehr bebeutenb geworben. Die befanntefe beftebenben berfelben burften folgenbe fein: In Defterreich: bie wirthichaftegefellichaft in Wien; Die Landwirthichaftegefellichaft fine mart in Gras; bie mabrifch : fcblefifche Gefellichaft fur Beforben Aderbaues: in Preugen: ber Gifel = Berein fur Agriculture buftrie in Rheinpreugen, ju Bonn ; Die fchlefifche Gefellichaft für Gultur in Breslau; bie ofon, patriot. Cocietat fur Comeibe Jauer; Die martifche ofonomifche Gefellichaft zu Dorebarn; Die fchaft in Krantfurt a. D.; in Baiern: ber landm. Berein fur B Dunden; ber Induftrie = und Culturverein in Rurnberg ; in temberg; bie Centralftelle bes lanbm. Bereine in Stuttaart, unb Bereine in Ellwangen, Raftenburg, am untern Redar u. f. w. ; in fen; bie ofonom, Gefellichaft in Dreeben; in Baben; bie Cem bes lanbm. Bereine in Rorlerube, mit Begirte = Abtheilungen : in D ft abt: bie Centralbeborbe bes lanbm. Bereins in Darmftabt; im beffen: ber landwirthfchaftliche Berein in Caffel; in Beimat landiv. Berein; in Dedlenburg: bie m. lanbw. Gefellich Raffau: ber lanbw. Berein ; in Unbalt: bie lanbw. Gefell Dublftabt; in Altenburg; ber lanbm, Berein. Bon frangeffi Befellichaften find befannt: Societé d'encouragement pour l'a nationale à Paris: S. centrale d'agriculture de Nancy: de B sur mer: de Toulouse: de St. Quentin: du departement de Oise; S, industrielle à Mulhouse. In Rufland befteben lan Bereine in Detersburg, Dostau, Dbeffa u. f. m. - Bon Gefell für einzelne 3meige bes landwirthichaftlichen Gewerbes find nu bie Bereine gur Forberung bes Garte nbaues und nament Db ftb aues gu bemerten. In Deutschland befteben welche: in fur Preugen, in Stuttgart, in Altenburg, in Frauenborf. Berit bie Société d'horticulture à Paris, unb bie Horticultural so London: Bereine fur Bollauchter giebt es in Daris und Bien: verbefferungegefellichaften in Burtemberg, Baben.

Acerbo aut in stitute. So lange die Amdervirtzschaft in Austrenmerg, Rodert, der in stitute der in d

einem minblichen Untereichte ber Augend bem Borgug ver, vollflächtig geiten, hondern est eitt noch der veitere Grund für Lehranffalten ein, daß nämisch gur vedern Eindringlicheit und seiten gurn Bersähnbissis der Lehre bas Wort allein nicht gemügt. Amschaum zu Westenbissis der Aufschaum und Hertzengen ur, f. vo. gehört, as que Berneidung von Jerthamen Poolen, oft in größerer Ause und Kaum und Beit, sehr wönschonwerts sind, vom de beited von dem und Kaum und Beit, sehr wönschonwerts sind, vom de beited den benn gedöseren Gutebesiger zur Noth auch seitste bersücht wereinnte, allein sie den keineren werdleinississig zu bestiedt wereinnte, allein sie den keineren werdleinississig zu bestiedt verfügen der est Vorgereitenden, welcher noch über tein Grundslich verfügen

gang unmöglich mare.

fin lanbwirthschaftliches Inftitut muß nach bem Bisberigen aus zwei benen. fich aber nothwendig gegenfeitig ergangenben Beftanbtheilen mengefest fein, namlich einmal aus bem nothigen Berfongle und nale fur ben theoretifden Unterricht, und zweitens aus ben gur den Belebrung nothigen Grunbfluden und fonftigen landwirth. den Beburfniffen, namentlich bem erforberlichen Biebftanbe, ben fcaftsgebauben u. f. w. Der'theoretifche Unterricht gerfallt in die Bortrage über naturmiffenfchaften, als bie Grundlage eis ationellen Betriebes ber Urproduction, und in bie Belehrung uber dwirthschaft felbft, mobel fomohl jeder einzelne wichtige Breig berals bas Gange und bas Ineinanbergreifen jeber Gingeintheile defichtigen ift. Coll bie Unftatt Bollftanbiges leiften, fo barf fein Landwirthichaft bes Gebietes, fur beffen Rugen gunachft geforgt foll, frgend wichtiger Breig übergangen werben , und es muß fonot nur ber Aderbau im engern Ginne, fonbern auch Garten= n ben biergu paffenben Dertlichkeiten, Weinbau, Forftwirthichaft ie Bucht aller paffenben Sausthiere, fo wie endlich ber Betrieb ber den Gewerbe , namentlich ber Branntweinbrennerei, Dbfimeinbeund Bierbrauerei, berudfichtigt werben. Dag bies Alles nur bei sabtreichen und gefchickten Lehrerperfonale, und bet reich ausgeffat-Robell = und Bucherfammlungen, mit anbern Worten mittelft eis ebeutenben Aufwandes, binlanglich gefcheben fann, fallt in die Mu-Bas bie prattifchen Unweifungen betrifft, fo fommt es

ungeführen Embulrin machen können, minder aftilich schind, sie narürlich ein großes und gut gelegenes geschossenschaftlich ein kennt hat dassen der geschossen dem der Amfaut lassen vor eine Entwicke der Entwickselbe der Weiterschaft bein dem des einem fil. Sehr gesch wir der geschaftlich und nach geschaftlich und geschaftlich geschaftlich geschaftlich und geschaftlich geschaftlic

Die Art bes Unterrichtes muß fur gebilbete junge Danner b net fein, theils weil fonft foldbe, alfo gerabe bie bebeutenbften Grundb beren Belehrung unmittelbar und burch ihr Beifpiel von ber groffeffe beutung ift, benfelben nicht murben befuchen wollen, theils weil ibe: rationeller Unterricht in ber Landwirthfchaft fcon ber naturwiffenfdaf Grunblage megen nicht anders betrieben merben fann. Dag auch bi berer ftebenbe große Daffe ber Landwirthe zu einem vernunftigeren eintraglicheren Betriebe ihres Bewerbes angeleitet merbe, ift frein mobl ibrer felbit, ale bes allgemeinen Bobles wegen febr munichens allein es ift eine noch ungelofte, und ber vielen Roften megen aud fcmerlich je zu tofenbe Mufgabe, Aderbaufchulen fur ben Saffungsand Wirfungefreis biefer Claffe in binlanglicher Ungabl einguführen. Uch ift ber fur bie gebilbete Claffe gunachft berechnete miffenfchaftliche Umt feinesmeas obne offenbaren Rugen fur bie gu feiner unmittelbaren 2 fung nicht Sabigen, inbem theils bas Beifpiel ber in ber Anftalt gebi Butebefiger, Dachter , Domainen : ober Privatwirthichaftebeamten tig auf fie wirfen muß, theils viele von ihnen, burch Gintritt in ben ber Unftalt, einen praftifchen Gurs auf ihr felbit machen tonnen. terer burch liberale Behandlung und burch theilmeifen Unterricht erle (wie g. B. in bem murt. Inflitute gu Sobenheim fur bie aus bem ! angenommenen fogenannten Landbaumanner), fo ift mehl bas Billia Rechte, weil bas Erreichbare, geleiftet. - Die Difciplin ber Unftalt bei ber fleinen Angabl ber Boglinge und bem menigftens baufig bereit porgerudten Bilbungeftanbe berfelben, feine bebeutenben Schwierigfein bagegen mirb in ben meiften Rallen megen ber laublichen Abgefchieben Inftitutes fur die Unterbringung und Befoftigung ber fammtlichen Th mer von Geiten ber Unftalt felbft gu forgen fein.

Moch bleibt bie Frage zu rebetern übeig, ob dere Staat solche Frag gu ertichten habe, als integritenden Bestandtheil des öffentlichen Unsetsoffenns, oder ob es der Kiechaberei oder Speculatien von Privaten zu lassen sie Außleiterers nicht ganz ummöglich sie, beweisen einige Beund es mag in solchem Außle der Staat, so lange des Bestaffriss sie

iff, fich beruhigen: allein nicht nur wirb eine in ber erforberlichen nung angelegte und unterhaltene Privatanftalt biefer Art immer eine beit fein , fonbern es ift namentlich fur bie Dauer nicht zu rechnen Birtfamfeit eines blogen Privatunternehmens, weil Alles von ber Derit bes Borftanbes abbangt, biefe aber fich auf ben Rachfolger im fine feinesmegs mit Rothwendigfeit ober nur Bahricheinlichfeit ver-Die Bahl ber landwirthschaftlichen Lehranftalten eines felbit ardanbes tann febr befchrantt fein , nur muß bei einer wefentlichen flie Berfcbiebenheit ber verfcbiebenen Theile eines fehr großen Staates Beburfnig einer jeben Bone besonbere geforgt merben burch eine fir fie berechnete Unftalt. Mus gang fleinen Staaten wenden fich bie aftuffigen leicht an bas ihnen paffenbfte nachfte Inftitut eines bebeu-

Staates. bie wichtigften Aderbauinftitute find im gegenwartigen Mugen-Rannt: in Deutschland bie Staatsanftalten: Doglin, feit 1804, Thaer (Sobn); Bobenbeim, feit 1818, Dir. Bolg; Soleifheim. 22. Dir. Ruffin; Tharant, Dir. Schweiter; Greifewalde und Braun-(beide in ber Errichtung). In Ungarn bie Privatanftalten: 211= feit 1818, bem Ergherzog Rarl geborig; Rofteln, bem Grafen in Franfreich bie Staatsanftalt: Brignon, feit 1826 (Dep. und Dife), und bie Privatanftalten: Roville, feit 1818 (Dep. Director Matthieu be Dombable; Grandjouan (Dep. Untere Die Rieffal; Sigonneau (Dep. Loire und Cher), Dir. Busco ste; Coetho feit 1833 (Dep. Morbihan), Dir. Bechener und Mont-In Rufland: Die Staatsanftalt Bamget bei Bilna, Dir. Frib-In Griechenland bie Staatsanftalt Rorinth feit 1829, Dir. one (ob im Gange?). In England und in ber Schweis (feit aufgebort bat) findet fich feine folche Unftalt; von andern Staaten me fichern Rachrichten befannt.

derbauintereffe. Dit biefem Muebrude bezeichnet man in bas feit Langem bon ber englifden Ariftofratie befolgte und burch beriges Gewicht im Darlamente burchgefeste Goftem, mittelft funftpannung ber Rornpreife einen fehr hohen reinen Ertrag bes Grund: med (welcher nach ben bortigen Buftanben in ber Form eines ifmaffigen Pachtfchillings erfcheint) zu erzwingen. Da eine febr Anzahl von Kamilien fich in ben gangen Grund und Boben von tramien theilt (man rechnet ihrer nur 70,000), fo ift biefes Opftem enberes, als eine eben fo fcmere als ungerechte Auflage, welche bie iberwiegende Debrgaht ber Nation gur Begrundung und Unteriberntafigen Reichthums weniger Familien zu entrichten bat. leibet Beber, welcher ein bestimmtes nicht aus Grundeigenthum flies Gintommen bat, namentlich aber bie armere arbeitenbe Claffe am atbarften barunter; allein auch ber. Fabrifant und Raufmann fublt ebeiligen Folgen fcmer, indem ber burch Bertheuerung ber nothigenemittel etwas, wenn ichon nicht hinreichend erzeugte bobere Urnothwendig bie Bagren vertheuert, und fomit beren Abfas im res = Lexifon. 1. 15

In : und Muslanbe verminbert; ber Dachter enblich - in Englant ! gentliche Lanbbauenbe - bat minbeftens feinen Bortbeil babei. In Forberungen bes Eigenthumers an ihn in bemfelben Dage, als bu & boch im Preife fteben, gefpannt werben. 3mar fuchen bie Menn amei Grunde fur fich angufuhren: allein biefelben find nicht fich Wenn namlich einmal behauptet wirb, bag mit bem Mufboren bet fi chen Reichthums ber Lanbeigenthumer ber Berbrauch febr vieler B fich febr verminbern, und fomit ber an bem Brobe gemachte Gemi ben fammtlichen Gewerbenben burch Minbererlos ausgeglichen werben fo ift amar allerbings mahr, bag ein Unterfchied in bem Berbrauche be genftanbe bes hoheren Lurus eintreten, und bag eine Ungabi von Dient entlaffen werben mußte, allein nicht nur mare bas Aufboren bien teren fterilen Confumtion gerabesu ein Bortheil fur bas Bolftom fonbern es murbe auch , ba bie Gewerbe bei einer gleichern Berth bes Nationaleinkommens nothwendig fich im Gangen beffer befinden einem allgemeinen Berlufte fur biefelben gar teine Rebe, im Ges batten fie einen mohl bebeutenben Bortheil ju erwarten. ift ameitens ausugeben, bag bas Goftem bes Acerbauintereffes unfa fei, weil burch bie Armentare von ben Grunbeigenthumern bas w banbarbeitenben Claffe an gefteigertem Rornpreife Empfangene wieber bezahlt, und baburch ju gleicher Beit ein mobifeilerer Arbeitslobn. b mit bem Rabrifanten und Raufmann ju Gute fomme, ergieit ! Sier ift namlich vor Allem nicht richtig, bag nur ber Grundeigend Armentare bezahlt ; wenn alfo in Kolge ber boben Kornpreife eine 6 Urmentare begahlt werben muß, fo ift biefe Tolge bes Monopole bet gen Lanbeigenthumer fur viele Unbere noch ein weiteres Uebel. 3mat es jeben Kalle eine finnlos verfdwenberifche Ginrichtung, mit vielen erft eine Auflage einzugieben, um fie mit anbern noch weit großem B tunas: und Debenfoften jum Theil wieber gurudgugablen. Dritten bie ichimpfliche Abhangigfeit und tiefe Entfittlichung, welche aus ben fchen Armengefete nothwenbig bervorgeben, ein rein muthwilliges Ur meit lettere burch biefe Manipulation gur Unmenbung tommen. Be es lobenswerth ober auch nur entichulbbar finben, wenn man erit 3 jum Bettler macht, und ihn bann theilmeife als folden unterbalt? B enblich erhalten bei weitem nicht Alle Armenunterftusung, meiche ber poliftifche Dreis ber erften Lebensmittel brudt, und auf biefer febr Unsahl bleibt alfo bie gange Laft ohne alle Musgleichung liegen. -Ginem Borte, biefes gange Spftem ift nichts ale ein unverantme Monopol, und feine Mufbebung ift eine von ben wichtigften Berbeffer melden bas englifche Bolf auf gefehlichem Wege entgegenfeben fann. und wie balb fie erreicht werben tann, ift freilich eine andere Frage, b in bem reformirten Unterhaufe bie Lanbbefiger noch einen übermen Einfluß befiben, bas Dberhaus aber ohnebem faft gang aus folden

Man vergleiche im Uebrigen ben Art. Korn gefehe. R. D. Aderbaumufterwirthichaften. Da bie große R. Landwirthe aus mehr ale einem Grunde teinen theoretischen agronu

icht empfangen fann (f. ben Urt, Uderbauinftitute), überbies auch Renfchen von biefer Bilbungsftufe nicht fomobl Lebre als Beifviel wirft; eine moglichft gwedmaßige Betreibung ihrer Birtbichaft aber he fie und fur bie gange Befellfchaft von ber groften Bichtigfeit ift : es Pflicht bes Staates bafur ju forgen, bag in ben verfchiebenen bes Stagtes eine geborige Ungabl von mufterhaft bewirthichafteten n angutreffen fei. Bebes berfelben verbreitet um fich in immer en und großeren Rreifen und in fteigender Gefcmindigfeit bie fur flichen und wirthfchaftlichen Berhaltniffe ber Umgegenb paffenben Gerungen ber altherkommlichen Felbwirthichaft. Je weniger bie Be-3med fcheint, befto ficherer wird bas gute Beifpiel wirfen, meil Benutung nicht nur Die Eigenliebe bes Lernenben nicht verlett, fonbe fogar noch fcmeichelt; und je mehr ber ganbmann "Gewohnine 2mme nennt", befto ficherer ift bie Gewohnheit etwas Berberes taglich gu feben ober bavon gu boren fur ihn unwiberfteblich. wird ibm ber, unter feinen Berbaltniffen in ber Regel febr inag gu bringende, Berluft von Beit und Gelb erfpart, welchen bie ung ber fremben Berbefferungen auf Boben und fonftige ortliche nde leiche mit fich fuhrt. - Wenn ber rationelle Betrieb ber Land. baft unter ben Privatperfonen, namentlich unter ben großeren effern ober beren Dachtern bereits gehorig verbreitet ift, fo bebarf es einer eigenen Staatsfurforge fur Dufterwirthichaften nicht: ies aber nicht ber Fall fein, fo ift eine Thatigfeit bes Staates fertigt und geboten. Der 3med tann fobann auf boppelte Beife merben. Einmal namlich tann bie Regierung bie gu bem frage Bebufe aut gelegenen Domainenftude an folche Manner vervachten. tenneniffe und Gifer einen verbefferten Betrieb erwarten laffen. Gie gefertich in foldem Kalle meniger auf ben bochft moglichen finan-Ertrag , als auf die Zauglichkeit bes Mannes, und es tann fich on einer offentlichen Berfteigerung an ben Deiftbietenben nicht Um moglichen Digbrauch zu verhindern, mag bie Ginrichtung merben, bag nicht bie verleihenbe Finangbeborbe, fonbern bie mit ung bes Bolfswohlftanbes beauftragte Stelle einen folden Dachter blagen ober über fein Unerhieten zu enticheiben bat.) Gin gweites ift, wenn ber Staat Domainen ber bezeichneten Urt in Gelbfis peng bebalt, und fie von folden Beamten beforgen lagt, welche eichnete landwirthichaftliche Renntniffe haben. Erfteres Mittel burfte moatich vorzugiehen fein, nicht nur weil eine Gelbftabminiftration ben Staat am wenigften eintragliche Urt ber Benubung feines rigenthums zu fein pflegt, fonbern noch mehr weil gegen bie von einem porgenommenen Berbefferungen ber, bei ben von einem Beamten men Anftalten fo leicht mogliche, 3meifel in bie Wirflichfeit bes Dusens. Unficht, bag nur bie unbegrengten Gelbfrafte bes Staats bie Durch= bes Planes geftatten , gar nicht Plat greifen tann. Es wirb, mit Morte, burch Berpachtung ben jum eigenen Bortheile Unwilligen ein aur Biberfeblichkeit gegen beffere Ueberzeugung entzogen. R. Dobl. 15 \*

Aderbaut treibender Goldat wiede in den missiden in colonien deziende Soldat genannt, weicher einem Derecolonisten in nung umd des gegeben ist, daggen aber diesem, insofern es der freiser Erches Ditit gabe. Derechteidet er sich, wos soga growinste wied, de das der Donist auch seine Familie zu ernähren; ebeus dessignen Pferde, wenn Keiterei gehört. Seine Diensthauer ist 20. Sacher, nach deren Sein die Western, umd nach weiteren bei Inden unter die dien in die Western, umd nach weiteren bei Inden unter die die in die Bereich eine Dienstweiter das der Auferbau me Soldaten bestieden die Verlage das die Verlage das die Verlage der die

Mct. Mcten, actio, actus, actum et datum, acta publica, sancia, ditorum, acte, Parlamentsacte, Gerichte: und Danuafart Actenfchlug und Acteneinficht, Actenebition und Reble gration, Actenrubrum, Acteninrotulation. Errotulati und Avocation. Jene Borte Act u. f. m. bezeichnen (abitme von bem lateinifchen agere) balb gunachft bie wirtliche Sanbi felbft ober bas, mas ge = ober verhandelt und betrieben murbe, mas an Co bezeichnete namentlich bas romifche Wort actio in ber Mmm auf bas Rechtsverhaltnif eine Rechtsbanblung, ein Rechtsgeschafte ben rechtlichen Unfpruch, bas Forberungerecht baraus, fobann aber Die Betreibung eines rechtlichen Unfpruche, im engeren Ginne bie liche-Betreibung, fo wie bas Rechtsmittel bagu, in einem noch und jugleich bem gewohnlichen Ginne bagegen bie eigentliche ame Rlage, im engften Ginne freilich nur wieber bie Rlagen einer beim 2(rt \*). Die Rlagen murben im romifchen Recht, welches in fi Beit mehr individualifirte, ale generalifirte, nach ihrer befonderen bitten Entftehung ober nach ber Ratur bes Rechteverhaltniffes inbivibuell bei (3. B. actio Aquilia, actio Mutui), in febr verfchiebene Gattungen theilt, und hatten fehr verfchiebene rechtliche Bedingungen und Witten Rach berfelben Sauptrichtung bezeichnete actus, foweit es nicht wind jene Bebeutungen von actio batte (s. B. actus legitimus), bas 3 bes Biehes und bann bas Dieuftbarfeite : (ober Gervitut 8 .) Retel Bieh uber ein frembes Grundfluck ju treiben \*\*). Wir verfteben ! tage unter Act und Actus gewohnlich bie feierliche Bornahme de Berhandlungen, bei welchen bas Bolt, bas Publicum Beuge ift. gerade burch biefe Gegenwart, Theilnahme und Beugfchaft bes Bell Reierlichfeit, Bedeutung und Glaubwurdigfeit erhalten, Die niches erfeben fann. In berfelben Sauptrichtung bezeichnen ferner bie Gmi burch Parlamentsacte bie wirfliden Parlamentebefchlime welche nach teber Parlamentefeffion in gemeinschaftliche Urent

<sup>\*)</sup> C. bie Beweisftellen in Belder Cpftem ber Rechts- und Ctallebre I., C. 658 ff.

<sup>\*\*)</sup> L. l. de servit, praed. rustic.

2(ct. 229

te Befchilffe der bestimmten Sistung (in Parlamentsstatuts), in Capitel abgehrift und durch Borfeiumg des Reglerungsjahrs einige mit Angabe der Capitelgahl angestührt werden (3. B. 20 Gestl. c. 2, b. b. das Parlamentsstatut von der Sistung im zwanziglen. der vorg sitt zweites Capitel). Auch selbs der war aut magsjahre der vorg sitt zweites Capitel). Auch selbs der Bornahme ober erkandtung eines erchilchen Beschäfte kogtischen, das Dat um aber die erkandtung eines erchilchen Beschäfte kogtischen, das Dat um aber die er Aussfertigung der Ukenne, kommt das Attum noch in jener, ere Aussfertigung der Ukenne, kommt das Attum noch in jener, ere

fpranglichen Bedeutung bor,

Bobann aber bezeichnen jene Borte auch gunachft ba's 26 : ober bie fdriftliche Darftellung ober Beurfunbung was wirflich gefchah, ober verhandelt wurde, beren allgemeine e alfo barin befteht, ein moglichft treues vollftanbiges lebendis bild bes Urbilbs ju geben. Go bezeichnet bas frangofifche Bort fcbriftliche Aufzeichnung eines Rechtsverhaltniffes, bie Urbunbe. lefe ift entweder eine Privaturfunde, acte sous seing prive, mels d ber Unertennung ber Parteien bebarf, um vollgultig beweis fein , ober eine offentlich beglaubigte, acte authentique, welche one biefe Anertennung ichon an fich und bis gum vollen Gegenals acht und mahr gilt. Go bezeichnete ferner bas Wort nota bei ben m bie Mufgelchnungen von Borgangen, vorzüglich aber offentliche Reber Protocolle, worin Berbandlungen und Befdluffe ber Stagtebes eingetragen murben (baher acta principum, senatus, magistratuum \*). publica aber ober auch diurna ober acta urbis bezeichneten indeer eine Urt von romifcher Staatszeitung, gemiffermagen ein offents Lagebuch fur Rom, im Gegenfat gegen bas Privattagebuch, ditoelches nach alter romifcher Drbnungsliebe jeber romifche Kamiau fuhren hatte. Dachbem namlich fruber und ichon feit ber Ronige bie ftere offentlich aufgestellten turgen Berichte bes Pon-Darimus (Annales maximi) gemiffermagen Die Stelle folcher den Beitungeberichte vertreten hatten, bann aber in ben burgerlichen ungen obngefahr ums Jahr Roms 625 untergegangen maren, fo Bulius Cafar im Jahr 694 bie acta publica. Es maren Maliche Offentliche Aufzeichnungen ber Berbandlungen und Befchluffe Ben Staatebehorben und jugleich ber mertwurdigen Ereigniffe in ber Bom. Diefe regelmäßigen Mufgeichnungen, von welchen wir leiber nge wemige mertwurdige Bruchftude befigen, murben, naturlich in ber wie fie ber Despotismus erlaubte, lange Beit und wenigftens bis

fer Julian fortgefest \*\*). Im beutschen Reiche bezeichnete man mit bem Namen Acta

Sergi. 5. ult. I. de adopt. L. 4 § 3 de fidejuss. tut. L. 46 de re judic.

Bergt, über biese neta publica Cicero or. pr. Sulla 14. Ad Attic. 6, 2. n. 8, 1. De orat. 2, 12. Suet. Jul. Caes. 20. Am. Morc. 23, 3. unb Programm über bie Zeitungen ber alten Römer. Freis 1834. Die Literat, in Ereuger röm Antig. §. 116. publica bie Reichsverhandlungen und Beschüffe und die Nachrichten in über, die guerft unter biesem Titel zusammengestellt wurden von Caspi Loedorpius (Frankfurt 1629) und feinen Fortfebern.

Acta Sanctorum baggen bezichnen (ebenfalls in jener mis hauptbedeutung des Worts ach) theils überbaupt alle diteren Nacht ten über die Mattreer und heltigen ber Kirche, theils jenes umtelle Wert, welches zureft 1648 von bem Schitten Bolland und bam ist einen Nachfolgen ben f. g. 20 oll and bie ein in 53 Bollanden bei gegeben und bis zu 1794 fortgefest wurde, aber mehr poetischen im myblich - religiblen und aferischen als historischen und kinchenwochen Einf und Warter hat.

Schon bas fanonifche Recht hatte bie romifche Bebeutung ven babin ermeitert, bag es barunter nicht blog bie Sammlung aller wie ner Beborbe über ein Berbaltnif gemachten Aufzeichnungen und Beit verftanb, fonbern jugleich auch alle ihr in Begiebung auf baffelte machten Gingaben, namentlich bie ihr übergebenen Schriften und weisftude ber Parteien mitbefaßte. Diefe fanonifde Bebeutung nun bet unferen beutigen Begriff von Acten. Golde Acten nun tonne allen offentlichen Bermaltungen von Gefchaften vortommen (Cameralan Polizeiacten u. f. m.). Begieben fie fich aber auf einen Rechteitrit nennt man biefe gefammelten Aufzeichnungen, Berfügungen und Er ben Acten im engeren Sinne. Die unter Aufficht bes Get gefammelten nennt man alebann Berichteacten. Gie haben iffit liche Glaubwurbigfeit (f. Mctuar) und ihr Eigenthum fleht bem richt gu. Aber bas Recht gur Ginficht berfetben haben beibe Dar und ihre Sachwalter und biejenigen, welche ein rechtliches Intere-Diefer Ginficht nachweifen tonnen. Es ift gegen ben Beift bes bent Proceffes, ber uriprunglich gans offentlich mar, und nur factifd Die Schriftliche Berhandlung allmalig vom Publicum verlaffen murbe, wirkliche Geheimnifframerei in biefelben bineingutragen. Die von Sachwaltern gemachten Cammlungen ber Concepte ober Abichriften Eingaben und Bortrage fo mie ber ihnen gugetommenen richterlichen fugungen und ber Gingaben ber Gegenpartei merben Danuglat genannt. Ihr Gigenthum fteht ber betreffenben Partei gu. Jebod fofern bie Berichtsacten gang ober theilmeife gu Grunbe gingen, bas richt und bie Begenpartei bas Recht, eine vorübergebenbe Berausgebe Manualacten, eine Ebition ju bem 3med ber Berftellung ober bintegration ber Gerichtsacten zu verlangen, und ber Sachmalin

Becht fie bis gu feiner Befriedigung ber Partei gurudiuhalten antetention).

Die gwedmaffigfte Ginrichtung ber Acten ift nicht bie alte bes mmenlegens in Quart, wornach man bie einzelnen Stude Qua: maein nannte, und als folde allegirte (g. 28. [3], noch meniger bes Bilbens von f. g. Actenftuden burch Bufammenlegung in Beffer ift es fie ungebrochen in Folio nach ber chronologischen ma, wie fie eingeben, aufeinander gu legen, auf jebes Actenftud Omgangstag (praesentatum) ju verzeichnen, alle zu einer befonberen banding geborigen Stude fortlaufend paginirt, ju einem gemein-Biden Actenfascifel unter einem gemeinschaftlichen Umfchlag gu miart, und biefe felbft wieber nach ber Beitfolge georbneten Fascitel ber Ueberichrift ber Parteinamen, bes Strettgegenstanbes und ber mefverhandlung, b. b. mit bem Uctenrubrum (welches im Begenbes Inhalts, ober bes nigrum, fruber gewohnlich roth gefchrieben on in verfeben. Rach erfolgter Erklarung ber Beendigung ber Ber-Mang, b. h. nach erfolgtem Actenfchluß, vollenbe aber, wenn bie nom Dbergericht abgeforbert merben, mas man Actenavocation mt, ober wenn Actenverfenbung (f. nachber) flattfinbet, muß drenologifches Bergeichniß aller Actenftude ben Acten vorgefest met-Und menigftens bei jeber eigentlichen Mctenverfenbung muffen Camperfung Diefes Bergeichniffes, gur Prufung ihrer Bollftanbigfeit Debnung, und ihrer Ginfiegelung, welches gufammen bie Inrotus mion ber Meten genannt wird, fo wie fpater jur Entfiegelung ober restulation ber Acten, bie Parteien, um babei ihre Berechtfame den ju tonnen, monitorifch gelaben werben.

Actenmaßigteit, Schriftlichteit, Dunblichteit. Rruber mben in Deutschland eben fo, wie bei Griechen und Romern und fo. wie bentgutage in England, Rorbamerita und Frantreich, die offent. laen Gefchafte ber Regel nach ihrem Begriffe gemaß offentlich, Bogempart ber betreffenben Beborben und Parteien und munblich vermbet. Die munblichen und offentlichen, in Criminalfachen at min accufatorifchen Proceffe namentlich wurden verhandelt in bes porfigenden Beamten , bes genoffenfchaftlichen Bereins, Der ber aus ihm ermablten Schoffen (ober Gefchworenen) und ber umbarben Bereinsgenoffen (bes fogenannten Umftanbes, welcher bis h bas fpate Mittelalter burch Bestätigung ober Berwerfung bes Schof= franteils mitrichten burfte), in Gegenwart ferner ber Parteien, ihrer Bugen und Sachwalter. Alle Mitglieber ber enticheibenben Beborbe mitim bie Rlager und bie Beflagten, ihre Beugen und Sachwalter, ihre Bertrige, Beweisftude und Urfunden, mit eignen Mugen und Dhren ficht feben und felbit boren , fie beobachten und fragen tonnen, und fich wieber fragen und beobachten laffen. In lebenbiger Unichauung und medfelfeitiger Beobachtung, Erfundigung und Mittheilung, unter Ginwirting bes lebenbiden Borts und ber Dienen und Geberben, unter Controle bes Boles und unter Einwirtung ber offentlichen Moral und allgemeinen Schaamgefühls mußten fie fich jum rechten Endurtheil ftanbigen und einigen. Es war alfo, wenn aud bie Parteien voche fchriftliche Urfundentemeife forgten, und wenn auch, wie noch heute in England, bie gerichtlichen Urthelle in bie Berichtebucher (Die emal) records) eingetragen murben, feine fchriftliche Aufzeichnung mefen Alles biefes anberte fich in Deutschland mit ber ungludfetigen Ginfub aanger (in complexu aufgenommener) frember, in frember Eprad gefafter und perhandelter Gefesbucher, bes romifchen. bes tani fchen und langobarbifchen namlich, und als fie immer met paterlanbifche Recht in ben hintergrund verbrangten. Jest, als ! paterlandifche Recht und feine Renntnig immer mehr erftarb, must Rechtsprechung von bem Bolt an bie Schriftgelehrten, Das Recht bem Leben in bie tobte Scriptur übergeben, pon ben freien Beram Ballen in verfchloffene Uctenftuben entweichen. Die Doctoren ber ! ben Rechte ober ftubirte Regierungsbeamten traten immer mebr in Berichten und andern öffentlichen Ungelegenheiten an Die Ctrie Bolle, ber Genoffen und Schoffen. Bis auf einzelne Ruinen verfde ben mehr und mehr bie alten vaterlanbifden Ginrichtungen. Stelle bes polismäßigen Gerichts mit offentlichem und munblichem. accufatorifden Berfahren, trat bas Gericht ftubirter Regierungsbes mit gebeimem . fcbriftlichem , in Eriminalfachen auch mit in quifit fchem Berfahren. Dach biefer burch bas tanonifche Recht eingeful inquifitorifden Marime aber murben augleich wichtige Procefibanble nicht einmal mehr in Gegenwart aller Richter vorgenommen. 3 mußten, wegen unvollgabliger ober ungenugenber Befebung ber Gen bie Proceffe bor einem folden Untergericht gwar geführt, aber von e entfernten Dbergericht ober Sprudscollegium entfdieben merben. 3 villachen tamen Parteien und Sachwalter fogar oft nicht einem em Richter gu Geficht, fonbern reichten nur Schriften ein. Go wurde überall fdriftliche Mufgeidnung ober Actenmaßigteit aller ft Entfdeidung einflufreichen Umflande und Berhandlungen nothwendig mit bie fammtlichen Mitglieber ber Berichte nach biefen Actes theilen fonnten. Doch murben auch biefe Acten und ihre Urfunden balb nicht einmal mehr bon allen Richtern felbit gefeben und ce Diefe Berichtemitglieber liefen fich von einem Einzelnen auszugs baraus berichten, gerabe fo wie biefer felbft fcon blos aus tebten und aus ben, oft falich ober einseitig aufgefagten und bargefiellten, mehr ober minber unvolltommenen, fchriftlichen Berichten bes Pre liften ober Actuare uber bas, mas nach ihm angeblich bie Beugen Ungeflagte ausgefagt haben follten, feine Renntnig ber gangen & fconfte, ohne irgend einen Beugen, ohne bie Parteien und Cache je felbft feben, boren und fragen ju tonnen. Coon bie Care forberte baber 1532 (Urt. 5, 227 und 228) in Criminalfacher polbige Aufzeichnung und Aufbewahrung ber Berbandlung. Und al mein mußte unter biefen Umftanben auch in Besiehung auf Gimil Ithm 1555 bie Rammergerichteordnung (P. II, t. 31 6. 2.) bingen, baf uber ben gangen Bergang einer gerichtlichen Beriber bie Eingaben und Antrage ber Parteien, Beugenausfagen m. vella Embige Acten gefammelt wurden. Der Reicheabichieb 1654 5. 65 machte auch ben Cachwaltern forgfaltige Aufbewahbe Danmalacten gur Pflicht. Es entftand jest ber Grundfas, ber Richter burchaus nur bas berudfichtigen ober jur Grundlage Carfcheibung machen burfe, mas bie Acten enthielten, eigentlich bas, barnes von einem Dritten über ben Bericht eines anbern Dritats wirtlich gefcheben und gefprochen, berichtet murbe. Un bie Stelle Barns und ber Dahrheit trat bas Papier und ber Schein. Es enta ber faft erhaben lautenbe Grundfag: mas nicht in ben Acten in nicht in ber Belt (quod non est in actis, non est in beffen Ammenbung in Berbinbung mit bem, in feinem Princip maien, aber ebenfalls barbarifd ausgebrudten richterlichen Grundet lebe bie Gerechtigfeit und fterbe bie Delt (fiat justitio, et permondas), oftmals - felbft bei volltommen reiner Gefinnung ber ben - boch auf furchtbare Beife bas mahre und lebenbige Recht bem ater jemen erften Grundfat, ober bas Befen bes Berfahrens nach miben, burd bas Princip ober Enftem ber Actenmafigfeit, Gegenfan gegen bas in Frankreich und England beibehaltene alte Prin-Deffentlichteit und Dunblichteit, meldes man auch Simin bes Gelbftfebens und Gelbfiborens ber Richter nennen tonnte. Lat in aller anbern offentlichen Bermaltung murbe in Deutschland matterliche Princip, Die Gefchafte in ber perfonlichen Gegenwart Beberben und ber Betheiligten munblich und effentlich abgumas m, son bem umnaturiden Princip ber Actenmagigfeit be-Zuf eine mabrhaft franthafte Beife und mehr, als im alten China, amifig überall bas Unorbnen und Berfugen über alle Lebensbers ber Barger, nicht nach Gelbftfeben und Gelbfthoren, fonbern nach Meter und Berichten, es nahm bas Unter : und Dberberichten Berichte, bas bloge Brieftragen ganger Beborben, bas Berichtlefen, Berichten und Berichthoren, bas Berichteinforbern und Bieberbes in febr überhand, bag meber bie immer neuen Papiermublen, noch Soften ber Burger fiets vermehrte gange Armee ber Berichterflatter Berichtherer fiber und aus Berichten ferner ausreichen wollen, bag Mam allmatig ju einer mabren Gunbfluth anmachfen, gange Palafie in en großes Bemaltungsperfonal fur fich erheifchen, unt baf bie Ungft berfeiben bereits in mehreren ganbern 2 cten vertilgungscommifs, sam berverrief. Den Beamten, ben Actenmannern entidmanb fo mehren immer mehr ber Ginn und ber richtige Blid fur bas Leben und the Bell. Das Traurigfte aber ift, bag nicht blod bie Opfer und Roben für biefe papierene Bermaltung oftmale ben Werth ber mirflichen Bemultung ber Gegenftanbe felbft megnehmen, ober überfleigen, nein bag thechampt Beit und Rraft, Intereffe und Mufmertfamteit ber gabllofen Beborben burd bas Actenfchreiben und Actenlefen erfchopft werben with bem wirtlichen Leben ab auf bie tobten Dapiere fich menben. Die Ba forge geht gulest gar nicht mehr auf bas wirfliche Beburfnis umb wirfliche Sandeln, fonbern auf die Acten, nicht mehr auf die wirfliche, bern auf die fcheinbare Babrheit, nicht mehr barauf, bag bie Calle bem Leben recht und gut geben, fonbern bag fie fich auf bem pier, baf fie fich, ben formellen Beftimmungen bes Actemprincipe maß, icheinbar richtig, formell legitim und vollftanbig gestalten. in bittrem Ernfte, und boch gur bitterften Satore tonnte in folden ftanbe ein moblgefinnter Beamter eines beutichen Lanbes, entruffen wieberholte Mahnungen und Bermeife, weil er, bei wirflicher Befon feiner fur Leben und Gefunbbeit ber Burger michtigen unmittelbaren rufethatigfeit, unmoglich gugleich auch ju allen vorgefchriebenem Beraff turen, Protocollen, Bericht = und Befdeinigungseinforberungen und ftattungen Beit finben tonnte, boberen Drts fich bie Enticheibung et ob er fortan feine wichtigen Amtspflichten in ber Birflichfeit gemiffen jum Bobl ber Bermalteten beforgen, ober ob er, mit Bernachlaffiauma felben, formell vollstanbige Dapiere über fein Amt liefern folle ?

Raum wirb es nach bem Bisherigen noch einer weiteren Umm dung uber bie praftifche Bahrheit, Gute und Durchführbarteit bes Di cips ber Actenmafigfeit beburfen. In Begiebung auf bas geride Berfahren insbesonbere beruht baffeibe offenbar und anertamnt auf Borausfehung, es fei gu erwarten , bie gefammeiten Acten (ober wielm bie auszugemeifen Unter : und Dberberichte fiber bie Berhandiungen # über bie berichtlichen Darftellungen biefer Berhandlungen) wurben fam lichen Mitgliebern bes Gerichtshofes ein fo treues und vollftanbiges ! pon ber gangen Sache, von allen Untragen und Ausfagen bes Rifgers. ! Beflagten, ber Beugen, ber Sachwalter und von ihren Beweisftuden ben. als hatten bie Richter fie alle felbft gefeben, gebort, beobachert. fragt, turg als maren alle Berhanblungen por ihren Mugen und Doren " fich gegangen. Es bebarf inbef mohl nur einer febr geringen Rennte ber Belt und ber menfchlichen Dinge, um jene Borausfebung und augle alfo ben Glauben, ale wenn bei bem Princip ber Actenmagigfeit bas lie theil in Babrheit von bem gangen Berichtshof ausgebi für einen großen Brrthum qu ertlaren. Es ift biefes in ber That 4 rabe eine eben fo große Taufchung, als jene oben (f. Ableugnun bereits miberlegte irrige Unficht, ber Beweis uber menfchliche Sanblumget uber Schuld ober Unfchulb, fei etwas technifd Juriftifdes, bemi feinem Befen nach auf etwas Unberem, als auf bem moralifde ober hiftorifden Glauben an bie Richtigfeit und bie Glaubmurbie teit einer bestimmten inbivibuellen Auffaffung, Erinnerung und Birbe barftellung menfchlicher Meußerungen und Sanblungen. Beber tuchin Ramilienvater , jebe orbentliche Dausfrau erproben es taglich , mas bi Muge und Dbr und Bort bes herrn vermogen. Gie finden es auch i unwichtigen einfachen Dingen ungleich beffer, felbft gu feben, gu bont ut fprechen, ale fich auf Berichte von Dritten über ben Bericht Dum

frembe Borte ju verlaffen. Und nun bie unenbliche Schwierig: Berwidelung eines Proceffes, eines Beweifes, eines fichern Res allen einzelnen, oft nur fcheinbar unbebeutenben Bugen, aus Musfagen , perfonlichen Berhaltniffen , Dienen und Geberben ber Bemgen, Sachwalter, aus ihren wirflichen ober fcheinbaren Bi mant umb aus beren innerem, moralifden und geheimen Bufam-Sann biefes Mues ein einziger burftig gebilbeter Actuar ober matter richtig burchichauen und barftellen, woru alebann gemie große wiem vom Richtern? Sierbei braucht man alfo noch gar nicht einbenten an ben Ginfluß, welchen bie offentliche Moral und bie auf Parteien, Beugen, Sachwalter im munblichen offentlichen littem ausüben, und an bie entgegengelette Bahrheit: "bas Das erreithet micht". Dan braucht nicht ju benten an ben inneren Bismenn bie Unbanger ber Actenmafigfeit blofe Berichte aus tob: Beten für genugend ertiaren, und boch jugeben muffen, baf bie fein-Bienen umb Geberben oft von einer enticheibenben Bichtigs wind besbalb fogar ben Richtern gumuthen, nach beren burftiger einwe Auffaffung und Aufzeichnung burch einen armen Actuar ihr richterliches bell au beifimmen. Es tit enblich nicht einmal nothig, eine ablichtliche Un-Darteilicheit ober auch nur eine voreingenommene parteilich befanb Communa ber inftruirenben Richter, Actuare und Referenten, von benen mengenommen in ber Regel bie Enburtheile ungleich mehr abbanals von ben fammtlichen ftimmenben Richtern, als moglich und wintend poraustufeben. Dennoch aber find auch fie fehr moglich. mich ift fogar regelmäßig ber inquirirenbe Richter, inbem er ben Eriproces beginnt und betreibt, gewiß jum Boraus bafur eingenommen, ber Inquifit ber fcutbige Thater fei. Bas aber liebt ber Denfch It. mas verfolgt er eifriger, als feine porgefaften, feine fogar offents ansgefprochenen Meinungen und ihren Triumph? Ja ber Richter ift m and andern Grunden mabrhaft parteiff babei intereffirt, bag bie ben Inquifiten als foulbig barftellen. Denn er furchtet, wenn ber unfchulbig befunden wird, ben juriftifden und moralifden Borbat er entweder fich vergriff und einem Unichulbigen grundlos als I Liben bes Untlageftanbes jugog, ober baß er ju ungefchidt mar, Could berausgubringen. Und nun ift er nicht blos Antlager, Inqui-Buchter in Giner Perfon, fonbern ift auch noch zugleich ber Actuat, biefer boch, obne Bilbung und felbftftanbige Stellung, fein abbangi: Bertveng. Dabei bat er ober ber Actuar Ausfagen von ungebilbeten Mofen Inquifiten und Beugen aus robem Bolfsbegriffe und aus rober lubeiprache qu uberfeten! Dabei tonnen ibn wie ben Referenten bee Darftellungen auch noch vielfache andere Grunde, als bie ein: bergefaßte Anficht und bas Streben fie und bie Dangel bes Berfab: in rechtfertigen , parteilich gegen bie Babrbeit in einer Gache ftimmen! ber That, mer bei foldbem Berfahren noch an rechtliche Gicherung ber lauflagten glaubt, bem ift Giud ju munichen ju feinem gutmutbigen

Bettrauen !

Bei aller Mangelhaftigfeit bes Goftems ber Actenmagiafeit ichal mare es auch in biefem Falle nur eine Berfchlimmerung bes Uebels, mm man mit biefem unrichtigen Princip und feinen Confequengen baltmas los und im falfchen Suffemilien bie Folgen bes entgegengeiete Drincips vermifchen wollte. Es ware grundverberblich, wenn man nach Acten richtenben Urtheilern erlauben wollte, auch nach auferlichen beliebigen, etwa von ber Gegenpartel nicht beleuchteten be finben und Parteipunfchen ju richten. Daburch wurben smil alle Garantien bes einen und bes anbern Princips ganglich ftort und ber Willfur preisgegeben, und Uebel gu Uebel gefügt. mare biefes eben fo grundverberblich, als wenn man, wie neuerbings w fucht wirb, bei einer Enticheibung gelehrter Regierungsbearnten nach De objectiven juriftifchen Beweistheorie (im Gegenfat bes Gefdworm theils unabhangiger Stanbesgenoffen), auf eine mahrhaft furchtbare Bie jenen Regierungsbeamten auch bie Rechte ber Gefchworenen beilegen mil Schlimmer noch, ale ein fehlerhaftes Princip, ift in offentlichen De gen bie ftete jeber fubjectiven Laune, Billfur und Leidenfchaft birt bare, lare Durchführung bes Princips, als eine, alle Garantien gude gerftorenbe, beliebige Bermifchung entgegenftebenber Grunbfate. Ge im bas feblerhafte Princip gefehlich befteht, muß man, ohne es ju verlige alle in ihm enthaltenen, mit ihm vereinbaren Beilmittel und Garanauffuchen. Bu ihnen gehort bei bem Princip ber Actenmafigfeit au möglichft forgfaltige Giderung und Controle ber Unbefangenheit und !" parteilichkeit ber Actuare und Referenten, ber Richtigkeit und Bodin bigfeit ibrer Darftellungen, und unerhittliche Strenge gegen jebe Bernat taffigung ber Gorafalt in ber Entwerfung, Mufbemahrung und Darie lung ber Acten und vollends gegen verschulbete Ralfchung berfelben (f. Metuar). Gehr mit Recht forate baber ber erfte bajeriiche Landtag 180 für größere Gorgfalt bei Mufbemahrung und Imotulirung ber Meren, mentlich auch gegen Auslieferung ber einzusebenben Acten an Die S.

wer der Abenteurer je an formell oder schieften rücksigen Pliffen it. Die mit össentieren Katen wie Bestidt bet die Bestidt der Schieft de

Ettenversenbung, Weisthum, Rechtsqutadben, Bendtsqutadben, Burudcellegium. Schon friber finde finder fich bei den germanischen Bilten die dem späreen Infibitut der Attenversendung analoge Einstein, Diese if and jum Abelt bissericher Berantsstungsgrund seine Budtung, In ihrer eigentbindichen, Deutschland allein angeschapen, Blette Gefalt aber hängt die Attenversendung gusammen mit der so met die bereit der bei der bei der bestehe und bei der b

ber Actenmäßigfeit.

bas Bechlinis der fichnischen Oberhöfe immer mehr verschwanden. Benfalls blib außer an die Zuriftenfautläten eine Actenverschwan noch an folde Schöffenftähe übild, welche bauernbes Bechlinis des Oberhoffs, durch besondere Landesgestelber als ehrmalige falseitliche -Dof- und Tamperische berechtigt ware:

Das Inflitut ber Actenverfenbung befteht alfo barin, bag ein bei bie fpruchreifen Acten eines vor ihm verhandetten Rechteftreites, ente weil ihm bie Entfcheibung zweifelhaft und bebenftich erfcheint, ebn : Berlangen einer Partei ober fonft nach Borfdrift ber Reiche umb b Desgefehgebung an ein von ihm ausgemabites gehorig befestes Eprate legium gur Ginbolung eines Rechtsautachtens einschickt, um biefes Son gutachten alebann unveranbert in feinem Ramen und unter feiner richtlichen Auctoritat ale Urtheil zu publiciren \*\*). Actenverfendung if 4 verfchieben von einer blogen Unfrage uber eine allgemeine Rechtstret auch von einem blofen Rechts qutachten, welches Privatperfonen Bermaltungebehorben fur fich von einem Spruchcollegium ober eine Gelehrten verlangen, und welches nur eine moralifche und wiffenfort Muctoritat behatt. Sebe ber beiben Parteien hat bei ber Actenverfete bas Recht, in bem Inrotulationstermin (f. Mcten) brei verfcom Spruchcollegien, ohne alle Ungabe von Grunden, mit Ungabe benich auch mehrere, ju verwerfen, und bas Gericht bat bie Pflicht, bat ibm ausermablte Spruchcollegium fo lange forgfaltig gebeim au ta bis es bie in Gegenwart ber Parteien verffegelten Ucten, nach eingelind Gutachten, in ihrer Gegenmart mieber eroffnet \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Gidhorn a. a. D. §. 444,

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 239 Note \*\*) Eich horn § 577 und Grolmann Civilei §, 163. S. auch ein be Behrb. bes Civilproc. §. 71, ber jebech unbeger bas Berfenbungsrecht mehr beschänft.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Elfaffer über das Berfahren bei Actenverferts gen im Anhang zu Danz Grundt, des ordentt, Proc. §. 18, 19, 6 ner a. a. D. S. 92. S. auch Gundling de transmissione actorum. 14 1722.

241

mentubl gur Abfaffung bes Enburtheile gu verlangen \*). Much man ferner wohl bezweifeln, baß folche reichsgefesliche Berfaffungs. Ber beutichen Unterthanen, wie bas Recht ber Actenverfenbung, bie beutiden Dubliciften, namentlich auch noch Saberlin und ner"), frets gein Pallabium beutscher Freiheit und burgerlicher deit" nannten, ja welches nach ber obigen Darftellung offenbar Burrogat war fur bie gerfiorte verfaffungemagige Deffentliche Bollemagigteit ber Gerichte, und zugleich ein Currogat fur bibeaerichte (und biefes jest nicht mehr blos im Kalle ber man-Appellationssumme ift), ein Gurrogat enblich, beffen Dichtigkeit Bernalichkeit fogar bas Bunbesrecht anerkennt - es tonnte ficher let und befreitten werben, ob ein foldes Recht, einfeitig, ohne berfaffungsmäßige Buftimmung ber Burger rechtegultig aufgehoben tonne ? Das Rechtsprincip einer einseitigen landesberrlichen Mufven Berfaffungstechten ber Burger fcbeint namlich alle Berfafe fibit, alle Grundlage berfelben gang zu gerftoren. Unerfannt fonnte auch ber (noch bagu ebenfalls ohne Buftimmung ber Burger) filme, reichsgerichtliche Schus bestimmter Berfaffungerechte biefe felbft nicht gerftoren. Dag jeboch biefe Unficht unmittelbare prat-Durchführung erhalte - bas muß leiber ebenfalls bezweifelt mer-Ind fann man ferner mit Gonner (G. 94) bas obige reichsges Recht in Begiebung auf die Actenverfendung, in Eriminal = und booffen wenigstens in ber Urt noch jest, ale bie noch beftebenbe bored juriftifch aufftellen, bag biefelbe nur ba und infoweit megfallt, menahmemeife eine Aufhebung bes fruberen Rechts nachgewiefen a tann. Allein thatfachlich haben wirtlich bie allermeiften monarbeutiden Regierungen feit Mufhebung bes Reiche und namenta ber Beit bes .rbeinischen Bunbes, fich berufend auf ihre Couvealle Actenverfenbung aus ihren Lanbern verboten . fo baf bie Bifche Regel bereits factifch jur Musnahme geworben ift. Diefes ift nun, menigftens bis jur Berftellung ber Rechtsgarantien,

dies ift nun, wenigliens vis jur Perlieung bet Regisgaranten, which Inflient erfehen follte, allerdings febr zu bedauern. Denn weit find etwa, wie Manche vorgeben, heutzutage durch eine wirk ungebliche bessere Besehung und Bildung der Gerichte alle

be für baffelbe weggefallen.

Bis einer genaueen Ermágung der Güte ober der Mangeschöftigbed Jufituus der Actenverfendung fann man allerdings folgende Einalbungen als beachtensvertig zugesiehen. Man tarm zugeben, daßsymide Actenverfendung, im Gegerfigd der frühbern Einbolung von einbaren bied die flywierige allgemeine Kechfeftagen, weber möglich

") Biberlin Gefcichte ber Bahltapitulation Leopold IL.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dabei ift nach einer späteren Bestimmung nur Braunschweig ausgema, neiches schon frühre eine Appellationscommission britter Instan, batte, Richter öffentl. Richt bes beutschen B. §. 227 und Protocolle ber Unbesoer, 1817. §. 414.

Dagegen aber lagt fich jur Empfehlung biefes Inftituts fei bes anfuhren:

Es ift baffeibe furs erfte, wie mit richtigem Zact und abmi werthem Rechts : und Freiheltsgefühl bie Reichsgefengebung und Reichsgerichte anerkannten, nach ber Berbrangung ber offentlichen maffigen Gerichte burch geheim verhandelnbe Regierungsbeamten, mi lich nothwendig jur Begrundung einer mahrhaft gerechten und Bem erwedenben Gerechtigfeitepflege. Bum Wefen bes mabren , freien & wird namlich (f. oben bie Encnelop, Urberficht) fomobl m giebung auf bas Bericht, wie in Begiebung auf Die Gefengeben freie Unerfennung und Buftimmung ber Burger, ihr Bertrauen in be rechtigfeit berfelben porausgefest. In biefem Ginne preift et cero\*) ale ein Pallabium romifcher Freiheit, bag in Rom auch bie Rechtsprechung bie Form bes Bertrage bebielt \*\*) ,bag, wie er fid brudt, nach bem Billen ber Romer Niemand, ich will nicht einmal über bie Ehre, nein nicht einmal über bie geringften Gelbfachen richten als berienige, welcher in Gemagheit ber Ginwilligung ber De In biefem Ginne, und weil ein Recht, welches mit Bertrauen und ben Glauben bes Bolles fur fich batte, fur biefel teinen mahren freien Rechtszuftand begrundete, wird man gern wie nen, mas Gonner (G. 97) gur Empfehlung ber freien Acten bung fagt: "Es giebt nichts Schlimmeres, ale bem Unterthanen Juftig aufbrangen ju wollen, auf bie er ichon gum Boraus fein trauen fest." Colches Bertrauen findet nun aber mobl ftatt bei offentlichen Bericht meines Bolts, meiner Stanbesgenoffen, ober ber ibnen ermablten, vorzugeweise geachteten und rechtetunbigen Schoffen Gefchworenen; jumal, wenn, wie bei bem englifchen Gefchmornen jebe Partei fogar ohne Ungabe ber Grunbe fo viele Gingeine barant merfen barf, bag bie Uebrigbleibenben wirklich als auf ber Bei Darteien berubend betrachtet werben tonnen. Goldes Bertramen wi

<sup>\*)</sup> Pro Cluentio c. 43.
\*\*) S. Belder Begte Grunbe von Recht, Ctaat unb &::
S. 504 ft.

bei ber Actenverfenbung bie urtheilenben Spruchcollegien in Diefes Bertrauen wird bier begrunbet theils burch bas auch berebung auf fie ftattfinbenbe ausgebehnte Musfchließungs : ober Remeterde ber Parteien. Es wird ferner baburch begrunbet, bag biefe ben ben Bartelen und bem Drt bes Streites entfernt, meift in Sinbern, mobnen, unabbangig von ber Regierung ber ftreitenben und tiefen bis jum . Tag ber Urtheilspublication unbefannt bleiben, bergefialt tonnen bier namlich in ber That parteiifche Gefinnungen, Leibenfchaften, vorgefaßte Unfichten, Berbinbungen und Daten meniger, als irgenbwo von ber geraben Babn bes mabren deiren. Dazu find enblich, meniaftens bei ben Spruchcol. ber Juriftenfacultaten, bie aus ben offentlichen Rechtslehrern Stiends befteben, biefe Gerichte mit vorzugeweife rechtstundigen Beim befetet umb mit folden, beren offentliche Ehre und beren Intereffe wen verkebrten Spruch febr beeintrachtigt merben muß, weit mehr bei gewohnlichen Richtern. In ber That eine unparteitschere Juffig benebar, vollenbe in Streitfachen gwifchen Unterthanen und Labesregierung, in Fiscal : und politifchen Proceffen. Wird nun Jement jedem Burger unbebingt und "gum Boraus" ein gleiches Beraren jebes Regierungsbeamtengericht feines Bobnorts zumuthen. de jene angebeuteten Bedingungen bes Bertrauens fehlen? Wird s vollends beutzutage, mo bie Berichte, wenn fie auch aum Theil Ber. ibre Ditglieber meift gelehrter find, als zu ber Beit, mo bei Berichwinden ber offentlichen und Bollegerichte, Die Reichsaefenge. be Einführung ber Actenverfendung fur nothwendig hielt, bennoch anberer und wichtigerer Rudficht leiber feineswegs biefelben Bamabbangiger unparteifder Juftig barbieten, als felbft bie Be-Bourider un ben Beiten bes Reiche und nach feiner allgemeinen Ge-Damale eriffirten bie beiben, von allen ganbesreglerungen mathimaigen, großen Reichsgerichte, ihr Schus ber Berfolgten und mealifder und juriftifder Einfluß auf bie Lanbesgerichte noch. Diefe anglich gerfiort. Damais, mo boch bie Beitverhaltniffe nicht prinifche, auch ben Richtern gefahrliche Motive und Leibenfchaften waren bie richterlichen Unftellungen, g. 23. bie an ben Sofges frineswegs fo ganglich von bem Belieben ber Minifter abbangig, Bielmehr wurden bie Gerichte großentheils unter Mitwirfung ber Bine, ja zum Theil mit ftanbifchen Mitgliebern befest. Bollenbe aber bas Reichsrecht und bas alte lanbftanbifche Recht fein willfurlis Staffeniren und Berfeben einzelner Dichter ober ganger Berichtshofe. Schemeife aus biofem Diffallen, weil fie nicht im minifteriellen Ginne willen ober losfprachen, und weil fie nun burch Beforberung bienft-Bertzeuge erfett werben follen. Dag man ben gufalligen Dans ier politifden Aufregung in einem Lanbe, ober bie feltene Moralis ber Regierenden und ber Richter preifen, wenn und wo eine folde Migichteit und eine folde Abhangigfeit bes Lebensfchichfals ber Richter wa Munifern, welche in allen politifden und fiecalifden Proceffen 16\*

bie eine ftreitenbe Partei bilben, und welche gugleich verfaffungemi Dacht befigen, felbit in vier und zwangig Stunden gange Gi bofe mit abhangigen Greaturen ber Billfur, mit ertauften Cou ober Parteimannern ju befegen, noch nicht nachtheilig und gefabeit barftellte. Aber, ber juriftifden Doglichkeit nach betrachtet, wied & fonnener, ehrlicher Mann biefe Gerichtseinrichtung fur gleich ficher Freiheit und Ehre ber Burger baiten, als jene bes Reiches, felbe ohne, und vollends mit ber Actenverfenbung, es mar. Er wird ber juftig nimmermehr gieichftellen eine Berichtseinrichtung, mobei felbe ben Bormutf einer außeren Berfaffungsverlebung in unterfter und fter Inftang gebeim verhanbeinbe Gerichte meniaftens moglich war gen weiche bie englische bobe Sterntammer und bas Dapola fche Speciaigericht noch als mabre Bobithaten ericbeinen Co wird man benn alfo wirtlich fo lange, ale offentliche und Beid nengerichte nicht wieber bergestellt finb, ibr reichsgesestiches Em bie Actenverfendung, als eine verfaffungemaffige Garantie fur Com Ehre, Freiheit und Bermogen ber Burger anertennen, fur eine rung ber Burger gegen Parteileibenfchaft, Uebermacht, Rabale amb fur, fur eine Gicherung enblich bes allgemeinen Bertrauens ber Si auf eine volle unpartelifche Berechtigfeit. Dan wird gerabe bei un beutigen Gerichtszuftand biefes Inflitut, welches bie Reichsbeborben bie beften Juriften und Publiciften Deutschiands fogar fcon melbern reicheverfaffungemäßigen Juftigeinrichtung als ein " Pallabium bon Freiheit" und ,, als bas ficherfte Mittel ju einer unparteifichen 3 au gelangen ")" anfahen und begunftigten, boppelt beilfam und menbig finben.

Bielleicht nicht minber wohithatig aber, ale in Begiebung auf unmitteibaren gerichtlichen Schut in einzelnen Proceffen, tomme Actenverfendung fure zweite auch mittelbar fur ben Be auftand ber Nation mirten, burch ihren Ginfluß namlich auf eine mal wiffenschaftliche und praftifch tachtige und nationale Rechtemiffenfchaft Rechtebilbung. Much in biefer Begiebung aber ift Berth und Bei nis bes Inflitute geftiegen, feitbem burch Berftorung querft ber Deffin feit und Boitsmäfigfeit ber Gerichte, fobann auch fetbft bes Reiden ber allgemeinen Reichsgesetgebung und ber gemeinschaftlichen bea Reichsgerichte fo Bieles fur Die Tuchtigleit und nationale Einbeit Rechtsbilbung verloren murbe. Es find in Deutschland bie Recht fenfchaft und die Rechtsbildung vorzugemeife ben Univerfitaten ampent Rann nun wohl eine wirtlich prattifche Rechtswiffenschaft, Die eben wie eine tuchtige Debitin ber bestandigen Bechfelmirtung groffen 2bil und Erfahrung bebarf, von folden ausgeben, bie nicht vielfad ! wirklichen Rechtsfallen und ber Unwendung ber allgemeinen Rechetmi auf fie fich befchaftigen? Bon folden, bie bie Berbaltmiffe und Bei niffe und Berbanblungen ber mit bem Leben ftets neu fich geftaltel

<sup>\*)</sup> C. Gonnera. a. D.

Draris nicht oft und anschaulich vor fich feben? Rann ameine fortbauernbe lebenbige Berbinbung ber Praftifer und ber mit ber ebenfalls taglich neuen Rechtswiffenfchaft befteben, wenn bebenbige Bechfelwirfung gwifden Theorie und Prapis fatts menn ber einfeitige Theoretifer wenig ober nichts vernimmt und ber ber Praris, ber Praftifer bagegen nichts von bem Theoretifer ber beffen prattifcher Umwendung feiner Theorie auf wirkliche Kalle Sann ferner eine gemeinschaftliche praftifche beuts Redtswiffe nichaft und Rechtsbilbung, eins ber letten Dit= eine wohlthatige nationale Lebensverbinbung - fann jugleich biefer gemeinschaftlichen beutschen Rechtswiffenfchaft in Berbin-Darmonie ftebenbes wiffenfchaftliches befonberes ganbrecht ber bentichen Lanber gebacht werben, ohne bag bie allgemeinen beut-Redtstebrer eine ftets neue anschauliche lebenbige Remtnig ber eine mififchen Landesverhaltniffe, Die Pfleger von biefen aber eine ans be prattifche Berbinbung ber allgemeinen Rechtswiffenfchaft mit befenderen Rechte erhalten und vor Mugen feben? Birb enblich moralifche Muctoritat einer gemeinschaftlichen beutschen Rechts: beider, bas Befte von bem, was man, bei ber fruber fo baufigen merlenbung, mit ber behaupteten juriftifchen Gultigfeit einer Ueberber beutschen Rechtelehrer (ber communis opinio doctobeabfichtigte, mahrhaft wohlthatig wirfen gegen Rleinlichfeit unb ber Juriften in ben einzelnen beutiden ganbern? Bobl benn, biefen Begiehungen ftellt fich offenbar bas allgemeine Inftitut Momertenbung aus allen beutiden Landen an alle beutiden Univeras bochft beilfam bar. Gie macht wirflich bie fammtlichen beut-Sabeslehrer vertraut mit ber Rechtsanwenbung, mit ben Unmalis Sichtern und ihren Rechtsansichten und mit ben befonberen mentaltniffen aller beutschen ganber und fie theilt in ber Umvenbeten eigne Rechtsverhaltniffe und Rechtsfalle biefen Ummalten Stern bie fortidreitenden theoretifden Erweiterungen und Unfichbe Rechtslehrer mit. Gie erhalt bie Theorie praftifch und bie Praris befruch und vereinigt alle in einer gemeinschaftlichen nationalen michaft und Rechtsausubung. Es ift aber jest biefes Inftitut b mobithatiger, ba faft alle ubrigen Mittel fur jene Brede uns Das, mas bie Tuchtigfeit und Ginheit ber romifchen Jurisprus huf, ihr gorum, ihre Pratur, ihr bochftes faiferliches Bericht, be fortbauernbe juriftifche Praris ber Rechtsgelehrten, ihre offentmabliden vollemaffigen Berichte, und eben fo ein Rationalparein gemeinschaftlicher hochster Rationalgerichtshof, wie fie mab Reanfreich befigen - fie fehlen uns.

Underich also gegen bie Bortheile, welche in ben bezeichneten in humbeigebungen bie Actenversenbung lassen fonnte, klaumen und den bei bei bei bei mu wie bie, do bie blechistehere burch bei für ihre theerestlichen Studien verlichen, dere baß beren Unternammen welchen micht gemug bie besondern Lambesgeschaugen be-

rücksichtigten, nicht in Betracht. Dffenbar aber könnten jene Bertanur zum geringsten Theile und auch bier nur höchst unvollkommen burd ihier und da versuchten Berbindungen juriftischer Profesturen mit Sie an einzelnen besonderen Landessgerichten erreicht werben.

Doch nicht in ber hoffnung, bas Inflitut ber Actenverfenbung gemein und vollfommener wieber bergeftellt ju feben, beben mir bei Borguge bervor. Bu einer volltommnen Wieberberftellung mußte wir lem auch bie frubere unabhangige und fichre Stellung ber Reden wieber hergestellt werben. Denn auch fie, bie fruber ohne richteria Urtheil gegen ihren Billen meber entfest, noch penfionirt werben fem haben burch neuere Lanbesgefebe und por allem burch bie proviferie Bunbesbefchluffe vom 20, Gept. 1819 leiber allen feften Rechtspila Sie find noch meniger, ale bie Richter und ebenfalls u gleich weniger, als fruber, gegen Billeur und politifche Partein ber jebesmaligen Minifter gefchust. Ja fie find ungleich wenign fcutt ale Richter und Profefforen in Kranfreich. Gie befiten nicht mi bie alten Barantien bes Reiche und auch nicht bie neuen ber freiheit, Deffentlichkeit und bas Nationalparlament, welche ihnen in Fa reich fogar noch außer ber bortigen rechtlichen Unmöglichkeit eines bi bigen Entfebens, Berfebens und Denfionirens jur Geite fteben. wenn auch viele beutsche Spruchcollegien bis heute ben Berichten in biger, mannlicher Behauptung ihrer rechtlichen Ueberzeugung vorlem ten - lagt es fich verburgen, bag biefes immer fo fein wird? Be wohl nie und nirgends auch bie Professoren mehr und mehr fe ganges fo abbangiges Lebensichidial beforgt werben? Birb mire fervile Gefinnung mehr, ale miffenfchaftliche Musgeichnung und So muth bie Rechtstitel ju Unftellungen und Beforberungen bilben? 5 nicht'fo Deutschland in Gefahr gerathen, mehr und mehr auch bat -Organ eines murbigen nationalen Rechts ju verlieren ? Die bitter Darftellung aber wirb ihre Bestimmung erreicht haben, wenn fie ein feite burch bie Entwidlung ber Boblthatigfeit ber Actemberfenbung wirtt, biefes Inffitut wenigftens vor weiterer Berftorung gu fchugen. auch vielleicht bier und ba eine verbefferte Wieberherftellung um neuerung beffelben ju veranlaffen. Bas in ber Belt tonnte benn = wohl eine gute Regierung verlieren, wenn fie ihren Unterthanen freit auf biefe Beife bei achtbaren Beborben, ju benen fie Bertrauen bat ihr Recht ju fuchen? Gobann aber fonnte es an ber Abichit ber Actenversenbung und ber fruberen felbftfanbigen Stellung ber 3 ter und Rechtslehrer und Profefforen überhaupt beifpielemeife nachaeme werben, in wie vielfacher Sinficht ber Rechtszuftanb bes Reichs bi ober menigstens geficherter mar, ale ber beutige, wie manches que -Berfaffungerecht ber Burger im Mugemeinen und ihrer verfdut Stanbe feit ber Berftorung bes Reiche ihnen genommen murbe, baß man ihnen bie in anbern ganbern burch einen neuen conftitution Berfaffungezuftanb begrundeten neuen Garantien und Erfasmitte mabrte. Soldergeftalt wird es alebann auch anschaulich werben,

sem Angraded bie beurfchen Bünger babent, in einer mohren und dem menen Ausstillung und Dunchführung bes neum ernstlitutio-Guftenst und feiner wessentlichen Bedingungen und Folgen Erfahter frührern guten Bechte zu soberten. Du jenen Bedingungen und aber gehert, wie alle Kruner bes constitutionellen Spielmens langst find, außer einer wenighens dem jestigen englischen und framsöstigenentsprechene gesschoerte Betting ber Richter und Rechteberg, die damag mundlicher öffentlicher und Geschwerengerichte, deren Surbe Actenverschung sein follte.

Actie (frang, action; engl, share - Untheil) bezeichnet bie Beung an einem gemeinschaftlichen Unternehmen Debrerer, und gus bie febriftliche Urtunde (bas Document), welches biefe Betheiligung supt, ihre Grofe und ihren Berth, anzeigt. Gie reprafentirt ben ber Sache, ober bes Gefchafte, woran fie Theil giebt, nach Dagber Angabi, welche gu biefem Brede ausgefertigt (creirt) ift, - bers bağ wem 3. B. ju irgend einem Unternehmen eine Million Thas Actien à 1000 Thir. gufammengebracht wird, jede Actie ben taum Theil vom Berth bes Gangen bezeichnet, mithin 1000 Thir. 3ft nun bas Unternehmen gludlich und machft g. B. bas maliche Capital auf anberthalb Millionen, fo reprafentirt jebe Actie ihrend ben taufenbften Theil, ift aber 1500 Thir. werth; - ift en ber Erfolg bes Unternehmens ungunftig und fcwindet g. B. efpranaliche Capital auf bie Balfte, fo fallt bie Actie, ale 1000fter bes Gangen, gleichfalls auf Die Salfte ihres Mominalwerthes und thin nur 500 Thir. werth. Daber bas abwechselnde Steigen und (bie Fluctuation) bes Preifes ber Actien, wenn fie, wie ublich, auf anbelsborfen gum Bertauf gebracht werben, mobei ber Raufer gang Rechte und Pflichten bes Bertaufere eintritt. Die neuere Beang hat übrigens bie folibarifche Berbinblichfeit ber Mitglieder einer ation (f. b.) in Betreff ber Actionaire (b. b. ber Inhaber eier mehrerer Actien ) aufgehoben und fomit bie Berantwortlichfeit Einzelnen auf ben Betrag ber von ihm übernommenen ober er= Actien befchrantt. Es giebt brei verfchiebene Urten von

<sup>2)</sup> folde, von dern Rominalverth nur ein Theil gleich eingeschofe, in für des Uedige in der Perfon des Actionais Bürgschaft geleisieh, wie s. B. dei Alfectunnzscompagnien (f. d.), wo das derzeschaft nicht wieflich verwender, sondern nur als weier deponiet werden soll, — und in diesem Falle bezeichnet der natwerth des Botuments den Betrag, bis zu welchem der Ihaber



<sup>1)</sup> saldse, beren ganger Rominalwerth von bem Beffer gleich einwirch, ... voss kulich und erferberlich ift, von die Wilkerung bes sehmens burch das zu verwendende Capital bedingt ist; wie z. B. andreisgefellschaften, bei der Anlage neuer Lands oder Wasspreitungen, ohnen u. hal. m.;

verantwortlich ift, über welchen binaus aber teine Berantwortlichtet

ibn ftattfinbet;

3) folde, von bern Inhobern, burd Befolig ber Mehebe i Befulischeft, auch über ben Mominativerth binaus nuch Zuschwienicht erzwungen, aber boch verlangt werden kömmen, bergestatt, bai Inhober, im Kall ber Weigerung, bie bereits gemachten Einfablin lieren i. wie z. Be. bei Wersperksuternehmungen u. bal.

Außerdem unterscheibet man zinstragende und unverzinsliche der Zene geben dem Inhabet einen rechtlichen Anspruch auf die hou zightlichet, im Boraus bestimmter Zinsen, und überdies auf einen vernismaßigen periodisch auszughlenden Antheil an dem erwaigen Sen

b. b. an eine Divibenbe,

Die nicht verzinslichen Actien dagegen geben natürlich feine beford auf Zinsen, eine nerinteresser in den nur der Dividenden fletze ist 3. D. der Fall bei den Actien der Mierene Band, der Be-Well. Compagnie, der niederländischen Handelsmatschappy u. a. m. isteres war der Fall bei der hollandischen Wellicht Gempagnie in fletzbam.

Actiengefellichaft heift jeder Berein einer (beliebigm' ]
jahl Einzelner (Actionaire) zu einem selchen gemeinsch ;ittienen Bord:
nur burch bedeutenben Kossenaufwand erreicht und bahreinen Bond einer Sand bestritten werben fann, weshalb bann bas erforbertide Co

burch Metien gufammengebracht mirb.

Ueberall und ju allen Beiten bat ber einmal erwachte Gemin bie Menfchen zu folden gemeinschaftlichen Unternehmungen geführt, ben Geminn, aber auch bie Gefahr und ben Berluft - gu theilen . ihrer jegigen, geregelten Geftalt find aber folde Bereine befonder ber Entbedung Amerita's in Aufnahme getommen und es find burd! fes einfache Mittel Brede erreicht und Ibeen ausgeführt worben, W Realifirung auf feine anbere Beife moglich gewesen mare. - 3e # bie Unfpruche ber Staatsgefellichaft an Die Thatigfeit ber Emietan bober ber Betteifer ber verfchiebenen Staaten unter einander artiwird, bestomehr find Actiengesellschaften ju empfehlen, und wenn u ferer Beit manche Unternehmungen ber Urt miggludt finb, fo finben bei naherer Prufung ber Urfachen bes Difflingens entweber Ungwei figfeit ber Mittel ober bes gemablten Gegenstanbes felbft, ober ant und in ben meiften Sallen - Ungufanglichkeit bes gufammenget: Capitale ober Mangel an Bertrauen und Ausbauer ber Intereffe-Co g. B. ift ber Berfuch , bie Gasbeleuchtung in London einger breimal miglungen, weil bas eingeschoffene Capital gu gering mar. bie Englander find bebarrlich; anftatt ju vergagen und fich gurude ben, vergrößerten fie Gifer und Mittel, und ber gum vierten Da meiterte Dian fubrte gum glangenbiten Refultat.

Achniiche Beispiele giebt es bort — wie in anderen Landern — und wenn nach Berlauf einer gewissen Perlode auch bie binter Actiengeseusgeaften ihrem Untergange entgegen und am Ende

Die Actiengefellschaften find entweber of fentliche ober Privat geften. Den lettern fteht gwar nichts im Bege, ba fie ohne Gan= ber Regierung gufammentreten tonnen ; aber bas Banb ift eben besoder und felten von langer Dauer, und ba fie überbies feinen Uns auf eine Ausnahme von ben gewohnlichen Affociationsgefeben mas men, ba mithin jeber Theilnehmer fur bas Bange, nicht blos fur betrag feiner Actien, verantwortlich ift; fo wird biefe Art ber Betin ben meiften Fallen fur ju gewagt und bie Errichtung ets ffentlichen 2. G. fur ficherer gehalten. - In Diefem , Falle er Dian bed Befellichaft (b. b. Bwed, Mittel und Bermaltungse ber Regierung gur Prufung vorgelegt und beren formliche Can-Privitegium, Ootroi, charter, Freibrief) erbeten. Benn bie Res bas Unternehmen billigt, fo wird bie Befellfchaft auf eine be-Beit und unter gewiffen Bebingungen octroirt, und nach 26: Beit wird ber Detroi, unter benfelben ober veranberten Bebingun= riangert ober aufgehoben.

amoeilen bessehend ich der Zwed des Breeins auf die grefartigere ung freier, Allen offen sichender Unternehmungen, und in biesen bestehe der Wochelb ide etangen Archivelt in der Regel nur in effetung von dem mehrenachnten Affeciationsgesehe und in der unter an onvomer firm au au arbeiten, woburch die Gestellble allgemeinem Bechte einer moralischen Porson erlangt. —

r erhalt gewiffe Rechte und Befugniffe, für sich allein, von be-Le Uebrigen ausgeschlossen find. (Bgl. Patent, Monopol, Legium.)

Die Berwaltungsform ber Actiengefellichaften ift in ber Regel

Die Actionate vöhlen aus ihre Mitte auf bestimmte (kurz) Ziet direction, die nach Abauf der Krift durch fische Bahlen ganz oder cheftweise ergingt wird, und der zweisen ein Diefbendere zie, Swödieretes oder dal, sur Seite stehe. Die Direction erwählt aufflösigt die nach dem Plan erfoderlichen Verwaltungskennten, zährlich) Generalverfammtungen aller Actionaire, segt diese niche Gang und Stand des Unternehmens vor und deringt eines Aberfahlsfe zur Aussschapung. — Rach den verschiedenen Zweisen

ber A. G. sind bieseiben entweder Assecuationspannien, Wanken, Se pertsvereine, Filisereis und Handisspssischlichaften, oder Vereine zur nichtung einzeltene gemeinnichiger Anfalten und Bauten, wie Arbeitelbe-Brücken, Candie, Dampssischiere ihnehme, Lunnefe u. daz, m. Se bei einzelnen Anties, dampssischiere: hand bei dass seiner diese

Actienspiel, f. Staatspapiere.

Activhandel, f. Sandel.

Mctuar. Das Bort actuarius bezeichnete bei ben Romen wiffe Gefchafteführer, gewohnlich Stlaven, eine Urt von Secretairen. tarien, Urfundebewahrer, ober auch bie Proviantmeifter ber Armee, well gegen Quittungen bie Getreibelieferungen empfingen und vertheim 3m' beutigen Ginne bes Borte tonnte bas Umt eines Actuars ert ber Musbilbung ber Actenmaßigfeit (f. biefes Bort), alfe er gen bas funfgehnte Jahrhundert entfteben \*\*). Borguglich erft in bet rolina \*\*\*) tritt biefes Umt in ber gangen Wichtigfeit berver, net gwar auch heute noch oft nicht hinlanglich gewurdigt wird, weich aber ergiebt, fobalb man gang bie Folgen bes bei uns berrfchenben ! cips ber Actenmagigfeit fich verbeutlicht, und wenn man bebei wie febr porgualich in Criminalproceffen ber gange Musagna ber Bon von richtiger Auffaffung und Darftellung bes Actuars abbangt, & namlich Actuar beutzutage berjenige offentliche Beamte, welcher be ner offentlichen Beborbe, und im engeren Ginne berjenige, meicher ba ner gerichtlichen Behorbe bagu angestellt und beeibigt ift, um mit de licher Auctoritat bie amtlichen Borgange aufzuzeichnen, alfo Regiftre und Protocolle ju fchreiben und bie Actenftude ju fammeln und bewahren. Die Acten nun, welche folder Geftalt in ber gefestichen in alfo nach gefchehener Borlefung genehmigt, und wo bie Gefege ift mit Recht g. B. bie preufifchen) es forbern, auch burch bie Da unterzeichnet, von bem Actuar gefertigt, gefammelt und gufbemabit ben und eben fo auch die von ihm verglichenen und als treu befcheinigten fdriften berfelben haben offentlichen Glauben ober volle Berveiseraft, En ihr Inhalt werben bis zu bem etwa erbrachten vollen Beweis ber Rabe in ber Art fur acht und mahr angenommen, wie fie ber Ratur ber Gade ber Actuar ale acht und mahr burch feine offentliche Auctorität verburgen Er wollte g. B. verburgen, bag eine von ibm niebergefchriebene Int eine von ihm angenommene und aufbemahrte Gingabe einer Partei lich und vollftanbig bie von ihr gemachte Ausfage ober Eingab Deren fonftige innere Bahrheit muß er freilich babin geftellt fein ! Die Actuarien erhalten nach ber Berfchiebenheit ber Behorben gereit

<sup>\*)</sup> Bergi. L. 8 de divers. offic. L. 40 de testam. milit. C. 3. de ta's C. 6. de numerar. et actuariis.

<sup>\*\*)</sup> Heineccius Element, jur. germ, II, §. 71.

tebene Ramen. Die Carolina namte fie Berichtfdreiber. Bei den Gerichten, oft auch bei ben oberften weltlichen Gerichten, beift fernar Protonotarius, bei boberen Banbescollegien Gecretair. emtern Amtsactuar ober Amtsichreiber. Die einem erften untergeordneten greiten Actuarien beifen auch oft Regiftratoren Berichtenotarien. Jeber Actuar aber muß ein in felnem Umt lanbiger, ju feinem fcmierigen Gefchaft binlanglich befabigter, geprufter beeibigter offentlich er Beamter fein, ber als folder fur bie Richs und genugenbe Bollftanbigfeit ber Aufzeichnungen und ber Acten ich verantwortlich ift \*). Er fann als gerichtliche Perfon megen Jatelt und Berbachtigfeit ober wegen Berbachtsgrunde ber Parteis namentlich auch wegen zu naher Bermanbtichaft mit bem Richter werben \*\*). Rach gemeinem Rechte aber wird gur Gultigfeit eis richtlichen Protocolle bie Gegenwart bes Richters und eines folchen gen, feibftftanbigen, offentlichen Actuars erforbert. Beibe follen fich feitig controliren \*\*\*). Der Actuar barf eben beshalb und um jene Gelbfts gfeit behaupten und jene Berantwortlichkeit auf fich nehmen gu ton= auch nicht gebunden fein an bas Dictiren bes Richters; außer etwa Ten eignen urfprunglich blos bictirent gefprochenen Worten, Fragen Berfügungen. Es murbe in ber That auch eine forgfaltige, uberrichterliche Thatigfeit ebenfo verbindert und bie beiberfeitige felbitge Armesthatigfeit und gegenfeitige Controle von Richter und Actuar werben , wenn ber Richter felbft actuiren ober bictiren wollte, als inbere auch bie felbitftanblge, forgfaltige, treue Muffaffung und Dars ig bes Actuars leiben wurde, wenn er nicht moglichft mit ben eis Borten ber Partet und nach feiner, freilich wieberum burch ben w controlirenben, Muffaffung und nach feiner Berantwortlichfeit Protocoll felbft entwerfen murbe. Es begrundet eine Dichtigfeit bes brens und ber Protocolle, wenn die angegebenen gefetlichen Grunds wiest werben. Es ift burchaus nicht nachahmenswerth, wenn etwa eine ere Landesgefengebung biefe Grundfabe aufhebt, g. B. bei ben uberverwerflichen Patrimonialgerichten, wo gerabe boppelte offentliche we mothig mire, es gestattet, bag ber Richter und Uctuar fich in Derfon vereinigen und biefes fogar ohne ein fonft gewohnliches Erfatbes Metuars, namlich bie Unwefenheit und Mitunterfchrift von ugen. Diefes wird vollends in bem inquifitorifden Eriminalpros o ber Richter gugleich auch noch moralisch und juriftisch verants er, alfo fur bie Unnahme ber Schutb parteifch intereffirter Uns

Wild vogel de officio actuarii, Jen. 1707. 1, 10. Mittermaier bas he Strafverfahren, Deibelberg 1832. 1. §. 35. Brittermaier a. a. D. Martin Cehrbuch bes peinl. Proc.

ittmann Banbbuch bee Strafr. §. 670.

<sup>.</sup> Die Rote \*\*) und Puchta Darftellung beuticher Juftige . 1. 6. 198, Grolmann Civilproc. §. 83. unb Mittermaier ud bes peint Proc. I. G. 104.

Klager ist, ja sogar auch ben Bertheibiger bes Angeklagten mis soll, in der Abat so mahrhaft monströs, daß es kein allzu kidnere Sch welter wäre, wenn man zulest auch den Angeklagten als Juquist, si ter, Bertspieliger und Actuar in Einer Person sungirung fürße.

Eine ebenfalls fehr menig empfehlenswerthe Ginridtung, welche in Si ben bemmachft mit ber erfehnten neuen Strafgefengebung verfchwinden = tit es, wenn ber Uctuar belieblg von bem Richter angestellt und entaffe aus jungen unerfahrenen Rechtspraftitanten gemablt, alfo gang gum die gigen Bertzeug, jur Schreibmafchine bes Richters werben tann. S braucht nur gu bebenten, in welchem Grabe nach bem Goftem ber Im maßigfeit bie Mufgabe eines Actuars fchwierig und wichtig ift, in . them Grabe ber Musgang ber Proceffe, alfo Ehre, Leben und Bobin ber Burger von bem Uctuar, von feinen vollstanbigen, richtig um a aufgefaßten und bargeftellten, ober unvollstandigen, einseitigen und falle Protocollen abhangt - ungleich mehr, als von zwei, brei Ratha ? richterlichen Collegiums - , um bie gange Befahrlichkeit einer Beime ber Grundfabe bes gemeinen Rechts, einer unforgfaltigen Behmit und Befebung ber Actuarfiellen einzufeben. Und boch wie oft murbe # bier bie, nach ber Berftorung bes offentlichen, munblichen und beiten figen Berichts, Die jum burftigften Erfat feiner Barantien reiden tich bestimmte Gicherung bem burche gebeime fchriftliche Berfaben öffentlichen Sprache beraubten beutschen Burger entzogen!

Mbams (John) marb 1735 gu Braintree in ber Celenie D fachufets, ble feine Borfahren, eine achtbare Puritanerfamilie, be grunben helfen, geboren. Er wibmete fich in feiner Jugend ben Em mit Gifer, befondere aber ber Rechtemiffenfchaft, und marb ein ... geichneter Abvocat. Bei bem Musbruche ber Felnbfeligfeiten mil England und feinen amerifanifden Colonien, nahm er fich ber Gi feines Geburtelandes mit Barme an, und verthelbigte beffen Reder ! Sachkenntnig und Entschloffenheit. Unter ben verschiedenen Ced ble er herausgegeben, machte befonbers feine Geschichte bes Uripen ber Streitigkelten gwifden Amerita und bem Mutterlanbe, Die er in ber Beitung von Bofton abbruden ließ, großes Muffeben und tiefen Einbrud auf feine Mitburger. In ben Jahren 1774 unt I war er Mitglieb bes Congreffes, und betrieb aus allen Rraften be faffung bes bentwurbigen Befchluffes vom 4. Juli 1776, ber bie Canifden Colonien fur freie, fouveralne und unabhangige Staaten et Diefer Schritt, ber jebe Berfohnung mit bem Mutterlande umm machte, entschied bas Schickfal von Rorbamerita. Der Erfolg ba baffelbe entichieben , und bie Danner, die jene entichloffene Ertiarung att bon bem ichmablichen Schidfale ber Berbrecher gerettet, und ibnm ewigen Ruhm belbenmutbiger Bertbeibiger bes Baterlanbes gefichert. erftaunt, ju biefer Beit, in biefem Theile ber neuen Belt Danne eint gu finben, wie Bashington, Frantiin', Sancod, 30 fon, und bie belben 26 ams, Danner, bie fich fonft in getell

3m Jahr 1778 ward Mbams, mit Franklin, an ben frana bof gefendet, um-einen Mlliang = und Sandelsvertrag mit biefem abjufchliegen. Dachbem biefe Genbung ben ermunfchten Erfolg tebrte er in fein Baterland jurid, mo er bei ber Abfaffung ber minion von Daffachufets mefentliche Dienfte leiftete. Darauf ging bevollmachtigter Minifter ber Bereinigten Staaten nach Solland, Generalftaaten fur bie Cache feines Baterlanbes ju gewinnen. 36 1782 nahm er an ben Berhandlungen gu Paris Theil, welche Bemag mit England berbeifuhrten, ber bie Unabbangigfeit ber Ber-Etaaten anerkamte. Ubams war einer ber eifrigften Befor ber Berfaffung ber Freiftaaten, wie fie jest noch befieht, und bie 1787 ind Leben getreten ift. Dit ihm hatten fich Bashington, utlin, Dabifon, Samilton und Undere, welche ber Bormurf baf fie bie Gewalt uber bie Gebuhr begunftigten und ber gefahrtis Ragung gu centralifiren zu viel nachgaben, gu biefem Berte verbas, in bem bamatigen Buftanbe ber Muflofung und Berwitbes . wif nur Lob verdiente. Der Geift ber Theilung und Berfplitand ber bemofratifche Ginflug ber Maffen war vorherrichend und und fonnte ber Ginheit und Ginigleit bes Gefammtftagtes, we noch außere Reinde ju befampfen maren, gefahrlich merben, wo bie Entwidelung bes gefellichaftlichen Buftandes, vermehrter und Reichthum, verbreitete Bilbung und feinere Gefittung, moteratifche Musartung moglid, vielleicht mabricheinlich machen, mehl ein anderes Beilmittel gegen bie veranberte Rrantheit gu eits fein, was auch bie aufgetlarteften und reblichften Ctaatsmanner Rothamerita ertennen. Da bie neue Berfaffung ins Leben trat, Bashington gum Prafibenten ber Bereinigten Staaten unb Ita Tham's sum Biceprafidenten ermabit. Spater folgte er jenem Danne, ber gur Befreiung bes Baterlandes am entichiebenften wuft, und im Reibe wie im Rathe und an ber Spise ber Bermalbie michtigften Dienfte geleiftet hatte, Die ihm Die Unfterblichfeit Ramens fichern, in ber Prafibentichaft. Der Mufwand, ben er mat, und ber Gifer, mit welchem er die Rechte ber Regierung mahrte, wich ihm nicht immer die Gunft bes Boits, und die offentliche Deis so ibm, ba bie Beit ber Dauer feiner Burbe vorüber mar, Befferfon jum Rachfolger, ber bas Bertrauen und bie Liebe feiner wer in bobem Grabe befaß. Darauf jog Abams fich, in vor-Alter, von ben Geschaften jurud, und ftarb, am 4. Juli 1826,

auf feinem Landgut Quincy im Staat Massachietts im 91. 3 bemfeiben Zage, an welchem, junfig Jabre feiber, bie Gertiken Unabhänigietet erfolffen worden mar. Widstem beines Aufgened-Europa hatte er fein schafbares Werf: Bertheibig un g bem fassung und Regierung der Bereinigten Graaten gebas spater unter bem Liet. Geschiebt ber Freistaute

Morbamerita erfchienen ift.

Abams (John Quinen), ber altefte Cobn von Abams, mar, 1801, jum bevollmachtigten Minifter ber Ben Staaten am preufifden Sofe ernannt, bas folgenbe Jabr aber Sefferfon gur Prafibentichaft gelangte, wieber gurudberufen Er batte fich, ben Gefinnungen und Grundfapen feines Baters Fr ber foberaliftifchen Partei angefchioffen, ber bie Freunde umb Weger bes bemofratifchen Guftems, ju bem fich Sefferfon betamme gegen maren. Er benubte feine Dufe gu einer Reife burd Co und fchrieb uber ben Buftand biefes Landes eine Reibe von Bor feinen Bruber, Die in einer Beitfchrift , welche gut Philabelphi fchien, abgebrucht, und fpater aud gefammelt berausgegeben mi Die bochft angichenben Bemerkungen und ebten Gefühle, welch Briefe auszeichnen, erwarben bem Berfaffer einen portbeilbaften Rach ben Bereinigten Staaten gurudgefebrt, warb er gum Profes bem Collegium au Barvard in Maffachufets, und 1804 jum Ble bes Cenate beffelben Staates ernannt. Abams begriff Die Com bes Bolles, und, ihr nachgebend, fchloß er fich ben Freunden ber Schrantten Freiheit bes Laubes an. 2018 Beichaftetrager nach Tie burg gefandt, erhielt er, 1814, ben Charafter und Rang eines vollmachtigten Minifters. In berfetben Gigenichaft ging er, 1815. England, und warb, 1817, als Ctaatsfecretair fur bas De ment ber innern Ungelegenheiten in fein Baterland berufen. Jahr 1825 bewarb er fich, mit Jadfon, um bie Prafitemen erhielt 84, biefer aber 99 Stimmen. Da feiner ber beiben Se ber bie abfolute Debrheit fur fich batte, fo fam, nach ber Berfall bie Enticheibung bem Congreffe gu, ber Abams mabite. 3ad ein entschloffener, tubner Mann, ein tapferer Colbat, ber um bie bi Mittel jum vorgefehten 3mede nie verlegen mar, batte mit ben Bel niffen ber eiferfuchtigen Freunde ber Freiheit gu tampfen, Die inbeffen ! Sanblung feines thatigen Lebens ju rechtfertigen fcbien. Much lief offentliche Meinung ibm Gerechtigfeit miberfahren, und ba, mit 182 Umtsführung von Abams ju Enbe ging, ward ber Benetal 3adf an beffen Stelle gemabit. Es ift bemertenswerth, und bezeichnet Beift, ber bie Freiftagten von Morbamerita befeelt, bag bie beiben Mban Bater und Cobn, bis jest bie einzigen Prafibenten maren, Die burch ameite Babl in ihrer Burbe beftatigt murben. 3. Brind

Abams (Samuei), geboren gu Bofton 1722, geflorben in fei Beburteftabt 1802, bat mefentlich gur Begrundung ber Freiftagten

Duritamer an. Geine Reigung jog ibn inbeffen mehr gu ben Unbeiten bes Stagtes bin, benen er fich mit großem Gifer und nicht Da er fein Bermogen befag, fich auch um feine bewarb , weil ber geiftliche Stand , ju bem er fich gebilbet batte, aufagen wollte , eine glubende Freiheiteliebe ihn befeelte, bie ibn weiten bes Landes verhaft ober verbachtig machte, fo mar fein fru-Iden ein emiger Rampf mit feiner befchrantten Lage: Dachte er Inffremaung, fich aus berfelben zu retten, bann gelang fie nicht, bie Reigung wie bie Sabigfeit zu erwerben und gu fparen abging. wate er es mit bem Sanbel, ber oft fo fchnell bereichert; aber s follte burch ibn fein Glud nicht machen. Enblich erhielt er bas Steuereinnehmers, ju bem ibn meber Ropf noch Bert befabiate. Boble maren feine Cache nicht, und fur materielles Boble er teinen Ginn. Go fam es, bag er balb im Rudftanbe blieb, bebeutenbe Summe fculbete. In feinem Rechnungemefen foll mit bie größte Dronung und Punftlichfeit gewesen fein , und bie Wellarn und Armen bielt er auch nicht mit ber nothigen Strenge lablen an. Gludlicherweife hatte er fich einen Chat erworben, bet, ber als baares Gelb, auch biefes oft erfest. Geine Freunde ichlugen Bittel und retteten ibn aus ber Berlegenheit, Die gefahrlich batte n timmen. Mochten ihn auch bie Beamten und Angestellten nicht, weil ben barten Dafregeln Englands bei jeber Gelegenheit miberfente. fichte ibn bas Bolf um fo mehr, mit bem ibn eine gerriffe Enma werband. Befonders ichloft fich ibm ber mittlere Burgeritand an. a verftand, und von ihm verftanden marb. It bam 6 fprach febr ben Grundfas aus, bag es geftattet fei, bie Regierung zu betampfen. s bie Erbaltung bes Staates gelte, und banbelte nach ihm. Beditmiffe arvifchen ben Colonien und bem Mutterlande immer fcmiewurden, und ein Bruch nur burch Klugheit und Dagigung ju verfien , Mittel, bie weber im Geifte noch im Gefchmade ber bamge Bemaltung Englands maren, fo nahmen Manner, die in die Bus aben, ibre Dagregeln auf biefen Fall , ben fie fur unvermeiblich Ibams that, mas an ihm mar, um bie Trennung ber Colobem Mutterlande herbeiguführen. In Chrift und Rebe fprach it bitter über bas Benehmen bes britifden Minifteriums aus , wiberber Stempelacte, wie allen Berfugungen, burch bie er bas Wohl Lines für gefährbet bielt. Diefes Benchmen gewann ihm bie Liebe Ergebung feiner Mitburger immer mehr, bie ihm auch bei jeber Ges Beweife bavon gaben. Im Jahre 1765 wurde er gum Mitbe ber Generalverfammlung von Daffachufets gewählt, welche Stelle Mit jun Jahre betleibete. Sier benutte er feinen gangen Ginfluß, um fitatifden Entwurfe und Dafregeln ber Englander unwirtfam gu ma-In Rugfcheiften und periobifchen Blattern trat er unerfchroden he entidiebener Bequer auf. Ginen gewaltigen Bebel, mit bem er

bas Gewicht ber bestehenben Drbnung zu beben umb zu bewegen mit fanb er in ben Gefellichaften, bie fich auf feinen Rath und nach in Unmeifung bilbeten, mit einander verbanben, und bon ber Dutterge fchaft in Bofton geleitet murben. Ale Abgeordneter feiner Proving bem Congreffe gefanbt, entichieb er fich, ichon im October 1774, fin Rrieg mit England. Bas er wollte und munichte, ging balb in & tung. Dicht gang feche Monate fpater flog bas erfte Blut gu Em ton, und bie Lofung jum allgemeinen Aufftanbe mar gegeben. Dis fchah am 19. April 1775, und 2 bams rief begeiftert: D, weld fconent Zag vertundet ein fo glorreicher Morgen unferm Amerita! Ibat und Sancod, ein entichiebener, vom Bolle febr geliebter Damn, ber jenem gleiches Biel, wenn auch nicht immer auf gleichem Bege verfewurden von ber britifchen Regierung geachtet, mas ihren Ginfluß beund benfelben naturlich vergrößern mußte, ba man fie nur verfolgen franten, aber nicht unthatig und unfchablich machen tonnte. Beibe w bon 1775 an, Mitglieber bes Generalcongreffes, und entroarien Franklin, Jefferfon und John Abams bie Unabbangigteite rung, bie fie auch mit Entichloffenheit gu verfunden magten. 3 erften Bunbesacte nahm Ibams thatigen Antheil und blieb ibr De biger, als Unbern bie Dangel und Gebrechen berfelben fubtbar men weil es ber Gefammtheit bes Staates, in bebrangter und gefahrliche an ber nothigen Ginheit und Dacht zu fehlen fchien. 20 ams aber tete ben Ginflug ber Behorben und Stellen mehr, als ben bes Boils, bielt es fur gefahrlich , bem Congreffe eine ju große Dacht ju . welche bie Freiheiten bes Lanbes bebroben tonnte. Darum geigte auch Bashing ton nicht besonbers geneigt, ber bie Rreiheiten bes 2 nur burch bie Berrichaft ber Gefete und ihre Bollftreder gefichen Doch tam bas abweichenbe Benehmen ber beiben ausgezeichneten S: mehr von ihrer Unficht als von ihrer Abficht, Die gleich reblich und lich mar. Die Ratur ichon hatte fie verfchieben gebilbet, und ibm beren Berhaltniffe und ber Birfungefreis, in bem fie thatig genhatten biefe Berfchiebenheit noch weiter auseinander gezogen. That mehr plebejifcher Urt, war bem Bolfe naber verwandt und befreit Beftiger und rafcher als ber befonnene, fluge und vorfichtige Basb: ton, hafte er aber barum Billfur und Gefeblofigfeit nicht me Da in bem Staate von Maffachufete, beffen Berfaffung befonders feinen Ginfluß geordnet und in beffen Genate ibm ber Borfit uben worden war, ein Auffrand ausbrach, brang er, mit unbeugfamer ? feit, auf bie ftrenge Bollgiehung ber Gefebe gegen bie Emperer. Berfaffung ber Bereinigten Staaten hatte nicht feinen gangen S. meil fie ihm in vielen Punkten nicht volksthumlich genug, und be: ftotratie ju gunftig fcbien. Mus bemfelben Grunde wollte er fic mit ber Berwaltung Bashington's und John Abams, be Burbe eines Prafibenten gelangt maren, nie gang befreunden, umb ft. bagegen bem Benehmen Jefferfon's und ber frangofifchen Dervifeine gange Billigung. Er wollte burchaus nicht jugeben, bag regen Mbel. 257

pen ausgehoben und gebilbet murben, fonbern nach ihm follte jeber taner Colbat fein, wie es in ben Freiftagten bes Alterthums jeber gewefen. Abams galt mit Recht als ein eifriger Unbanger Bertheibiger ber bemofratischen Grundfage, beren Erhaltung bie Bers. Ctaaten bie Bemahrung ihrer Freiheit und ihres Boblftanbes mten werben. Rur wenn fie biefe Bahn verlaffen, werben fie in be tommen, ihre innere Gelbftftanbigfeit zu verlieren. Der gute bes Landes icheint bie einflugreichften Manner bis jest mit biefer

Beugung genabrt zu baben,

Die lette öffentliche Stelle, welche Abams befleibete, mar bie eines Dermeurs von Daffachufets, ju ber er breimal nach einander berufen Er legte fie, 1787, freiwillig nieber, ba er fich gefchwacht burch Miter fubite, lebte noch feche Sabre im Privatftanbe und ftarb in 82. Nahre. Abams mar ein aufrichtiger Freund bes Botes. Darmer Berehrer ber Freiheit, und er mar es aus Reigung und Ues agung, und nicht aus Berechnung. Er hat fich nur felbft gelebt, er fein Leben an bas Sochfte gefest, bas feine Geele gefüllt, fein begeiffert bat, fein Bolt, feint Baterland, Die Freiheit. Urm, wie Belt betreten, verließ er fie. Ernft und ftreng in feinen Grunds vergab er fich felbft einen Tehler nicht fo leicht als Unbern. mirbig bat er bem Staate und feinen Mitburgern gebient, ohne eibebern Bohn anguiprechen, ale ben er in bem Bewuftfein erfullter nten fand. Die Religion fchien bie Grunblage feines feften und ente nen Charafters und feiner ftrengen Rechtlichkeit und mohlmollenben denliebe gu bilben. In allen Berbaltniffen feines viel verfuchten megten Lebens blieb er ben religiofen Gefinnungen und Gefühlen. men er war erzogen morten, aufrichtig gugethen. Man nennt ibn Cato von Umerita; aber ber Umeritaner hat mohl weniger von bem then Geprage, als ber Romer, mas ihm por biefem, wie feinem por Rom, in ben Mugen Bieler vielleicht ben Borgug geben burfte. 3. Beitel.

Mbel: altbeutiche Stanbes: unb Berfaffungs = Bers niffe; Geburts:, Berbienft: und Brief: Abel; bifto. 2 Abeleverhaltniffe bei ben Boltern; insbefonbere fcber und germanifcher, polnifcher, beuticher und if der Abel. Abelstheorien von Sin, v. Bonalb, unb aller, von Montesquieu und Sullmann, von Gid: Grimmund v. Cavigny. Des beutfchen Abels Ente ng und Gefdichte; hoher und niederer Mbel, Dona. Freiherren, Barone, Ritter, Grundherren. Seutige grechtliche und politifche Stellung und Mufgabe bes s, in ber Ration, im Lebensgefchaft, in ber Berfaf: und am Sofe.

1. Bebeutung biefer Materie, Raum giebt es fur ben euben Staatsmann ein Berhaltnif, meldes in Begiebung fowobl auf brige hiftorifche Muffaffung, wie in Beziehung auf Die prattifche

aate . Berifon. 1.

Beftaltung ber politifchen Cinrichtungen ber Boller zugleich wichtiger = fcmeriger fich barftellte, ale ber Abeiftand.

Die Stanbeberchlinisse eines Bolls bilden ben wesentlichten Die Organisme seines geseilschaftel bei Teabens. Ihr Dischlung wird gang von seinschiedung bei Grundverlisse Die Stanbe und ihre Stanbeschingstiffe find für den berichte Grand bestehe, was für des einsche beimige Wesen, besten bei gene Wesen, besten Verlen bestehen Wesen, bestehen Wesen Werchtungen sind. Das gang er Taatsverbäinig weben, gallch oder richtig, durch die Berschiedweit der Ansichten weben, sallch oder richtig, durch die Berschiedweit der Ansichten weben, gallch oder richtig, durch die Berschiedweit der Ansichten weben, gallch oder richtig, durch die Berschiedweit der Geschiedweit wird eine andere sich Deienigen, wachte nach eine der Geschiedweit der Welfand bei westendig in der Nature umd Bestimmung western Welfand bei westendig in der Nature umd Bestimmung western Welfand

Rimmt man insbefonbere mit Bielen fur bie altgermanischen Berbant einen allgemeinen erblichen Abelftand an, beffen Glieber gefehlich megen Geburtevorzuge burch ein breifaches Wehrgelb einen breifach fo großen griff augestandenen perfonlichen Werth und rechtlichen Schut gehabt batten, 4 ieber andere freie Burger ; einen Abel ferner mit bem ausschlieflichen D ju Givil = und Militairftellen, gur Saltung friegerifcher Gefolgs : 1 Dienftleute, jur Gerichtsbarteit uber bie Gutsbinterfaffen, ja mit i ausschließlichen Stimmrecht in ben gefengebenben, regierenben und # terlichen Berfammlungen: mabrlich, alle gefellichaftlichen Berbam ericbeinen alebann in einer gantlich anberen Beftalt, ale menn alle be Rechte allen freien Burgern auf gleiche Beife guffanben. Bare # erfte Borffellung gegrunbet, alebann burfte von germanifcher, ben " beutscher Freiheit teine Rebe mehr fein. Jebenfalls mare fie bunbem abnlicher, und als biftorifche Grunblage entsprechenber, einer unest fchen Magnatenfreiheit und Bolfefnechtichaft, ale einer norbames fanifchen, normegifchen und fcmebifchen, einer fcmeites fchen, einer brittifchen, frangofifchen und nieberlandifde Rreibeit. Much eine ftarte Rraft und Baffe fur vaterlanbifde Rent mare alsbann gerftort; benn bie Borffellungen von ben gefchichtlichen B baltniffen find auch praftifch fehr wichtig, uben eine wunderbare 60 aus auch auf bie politifchen Grunbfabe. Dagegen wird in ber Auffalle und Behandlung ber Grundibee und aller einzelnen Berbaltniffe bet fellichaftlichen Lebens ber altgermanischen Beit, es wird felbit in Bi bung auf bas Berftanbnig und bie richtige Burbigung bes Mittelan und ber neueren Beit alles ganglich anbers, wenn im erften Jabrtadi ber befannten Gefchichte ber Germanen fein erblicher Abelftanb erim und er vielmehr erft burch ben Feubalismus, und mithin auch lig unabhangig von einem angeblichen germanischen Urabel fich # bilbete.

20el. 259

IL Sowierigfelt einer richtigen Theorie uber ben il foon wegen ber Abbangigeeit ber Unfichten von purtheil und Parteileibenfchaft, und bie hoperariftos tifden und moftifch religiofen Abeletheorien. Grthutonnen fich Sabrtaufenbe lang behaupten, und burch ihr Alter felbft Brigfeit und Muctoritat gewinnen, boppelt leicht, wenn bie Berricher, bie einflufireichften Glaffen ber Ctaategefellichaft, fo, wie in ber atherrie ber hohe und niebre Abel, und bie mit ihnen verbundne Beiftlichfeit bei biefem Jerthum intereffirt finb, ober fcheinen, Die Schriftsteller, falls nicht unwurdigere Motive fie bestimmen, le, wie ber ehrliche Scheid (in ber Ginleitung feiner Schrift uber Mbel S. 1.), bavon ausgehen, "ber fchulbige Refpect gegen (nieberen) Abelftanb, ben man fich nicht gefcheut habe" (burch win bifterifche Behauptung uber feine Entftehung), " ju verleben, Mate gu einer Wiberlegung biefer Unficht" (welche ubrigens bie Belebrten und neuerlich noch Sullmann beftatigten). um im folder Lage ben Betheiligten jugleich bereits ein halbtaufenb. wer Befisftand auch fur eine frubere, vielleicht irrig angenommene bing ihres Rechts gu burgen fcheint, alebann verhullt ein gwei = und Wicher Echleier bas Licht ber Bahrheit. Die gange Bergangenheit min burch bas gefarbte Blas ber Gegenwart betrachtet. Und ju naturfichen Borurtheil, basjenige, mas fo allgemein und fo lange tas wirflich mar , tonne auch fruber nicht anbers gebacht werben. an fich oft Gigennus und Schwache, und vermehren die Scheu vor Reberei. Wie lange hielt boch bie gange chriftliche Welt bas beut-Reich fur eine mabre Fortfebung ber romifchen Weltmonarchie, und mit Darimilian, Roms Imperatoren fur "feine Borfahren Reich", mithin auch bas romifche Retht als uns angehörig! Wie befanben unerichuttert, bie erft nach einem Jahrtaufenb taum be-3mthumer uber bas Chriftenthum und bie hierarchie, uber ber Recht ju weitlicher herrichaft und uber ihre gefalfchten , angebe tralten Ifiborifden Abelebriefe. Und in unferer Abelstehre, Strethumer erzeugte bier nicht bas von vielen murbigen Abeligen betimpfte thorichte Streben, burch ein moglichft bobes 2liter bes Ibes, eigne Borguge ju erfegen und bie Abeligen ale ein boberes Denbruffclicht, gleichfam mit einem eignen Ichor in ben Abern, weit ber bie anberen gemeinen Sterblichen gu erheben, und fo felbft ihre un-Eximinften Anmagungen zu begrunden! Wie lange überfah man bie Bacheit bes Juvenalifchen Wortes, bag es vertehrt fei, blos auf Berbienft fich ju ftuben (miserum est, aliorum incumbere home!) und fouf Thorheiten auf Thorheiten! Go - um bier gleich eine jener Parteiansichten blos burch bie einfachfte Erwahnung gu bemim - bie Jahrhunderte hindurch in ernfthaften gelehrten Berfen 1. 8. in bem bes Peter von Unblo I, 15) vertheibigte Ableitung bit benifden Abels von ben romifden Patriciern, und burch ihre Ber- . ben beren bermeintlichen Urahnen, von ben mit bem frommen

Beiten bes Lichts und ber traffigen Boltsmeinung bem Abel ich bie rechte Behandlung seiner Angelegenheiten ber albein sicher bestehnt fern fein. Gulfde, namentlich Halle iche, Bonalbis iche Bertudgungen schoben auch ihm wie den Fussenschen weit mehr, als aumgerechten Angeisse. Ein ernbeten Gefühl und Berfand bes Bunderechten Unter ichte der ich leiche mit ken fosiechem Vertrebtligung leiche auch die gute Bache vermie

Mochwendig aber schien es uns, über die so wichtige, icomin und berworrene Lehre von bem Abelsverhältnis, um eriches ful Berwogungen, Leibenschaffen und Kampfe seit der ersten französtischen bolution sich breben, entweder gang zu schweigen, um nicht die uns festige Beweitung und Leibenschaft ber Meitungen und Kreberungen vermehren, oder mit wenigstens northäufriger Wollsfändigte und Beweisssichung und Verfiedung und Verfiedung und Verfiedung und Verfiedung und Verfiedung und

III. Rortfebung. 3meiter Grund bes Deinungsfrei tes und ber falfchen Theorien uber ben 2bel, bie griffeverwirrung; jugleich ber richtige Beariff von bei Abel. Dan muß, fofern von einem juriftifden und politifchen Comi puntt und Recht eines Abele bie Rebe fein foll, por allem bie oben gerugte Pfufcherei vermeiben, und baber von einer ju riftifchen wi politifden, von einer faategefestiden Beftimmung und Mi ertennung bes Mbels ausgeben, und gwar von Beftimmung und And nung eines befonbern, von anbern politifchen Begriffen und Bettell niffen mefentlich verfchie benen Abelftanbes. Dan barf nicht mie pom Abel generifch periciebene, politifche Berbaltniffe, mit bem 2bel wet medfeln. Man barf noch meniger ausgeben pon blos moralifdet phofifden und factifden ober naturlichen Boridaen. Mitte aber tann man unter Abel nur verfteben einen befonberen Stant unter ben Burgern eines Bolfes, fur melden mit bei juriftifch anerkannten Borgug einer befonbern Abften mung, bestimmte bom Staat gemabrte, burgertie ober politifde Borrechte bor ben ubrigen Ditburat verenüpft finb.

<sup>3)</sup> Ciebe Staatelerifen, G. 19.

athum aud ein wirfilder Geburtevorzug gu Grunde flegen, ober be fo, wie in Benebig, burch feine Rnupfung an bie befonbere manung einer befonderen Burgerclaffe jum Abelbrecht, und bie Bolfmithin gu einem mahren Abelftanb gemacht werben. Bo, ober aber biefes nicht ber Kall ift, begrunden bie übergli portommenben ficiebe von activen und nicht activen Staateburgern, Boll = und Salbs in ficher feinen Geburtsabelftanb, und ber Borgug ift alebann etwas entlich Unberes ale ein Abelsrecht. Much fonnen gufallig jene un Borguge, s. B. bie bes fiegenben vor bem befiegten fremben Bole, m. wenn fpater beibe au einem neuen gemeinschaftlichen Bolt aus amidmelgen, und nun bennoch die Gieger, jest erft als ein befon-Stand im neuen Bolle, Borrechte mit ihrer besonberen Abstamvertnupft behalten, biefe ju Abelerechten werben, bie Grunblage jest erft entftehenden Abelsftandes abgeben. Go behaupten es Biele, felbft noch Buigot, von ben Germanen in Frankreich, von Branten, Burgunbern, Gothen im Berbaltnig ju ben befiegten um und Galliern. Jene, insbefondere die Franten, follen ber Mbel, Sallier bie Plebejer geworben fein, bie letteren aber in ber Retion wieber bie abeligen Franten befiegt haben. Das Bange aber ine leere Fabel. Biele Romer und Gallier blieben ober murben abes und bunberttaufende ber Germanen blieben burgerlich, und ber fpas framofifche Reubal= und Sofabel grundete fich burchaus nicht auf Unterfchieb. Mubers aber mar es in Rom. Sier ftanden beich, nach Riebuhrs Beweifen, Die Patricier, ale bie Gieger als befonberer Bolleftamm, in einer gang befonberen Stabtgebe, neben ben allmalia vermehrten Lanbgemeinden ber einem ande ren Asftamme angeborigen Diebeier. Un fich maren bie Patricier bie eigentlichen Quiriten ober Romer, aber fein Abel und fie hatten in ihrer bemofratifch freien und gleichen Curienverfaffung mit ge-Benatoren und Ronigen burchaus feinen Mbel 4). Aber fie i, als fie fich vorzuglich burch bie von Gervius Tullius bete, für fie und die Plebejer gemeinschaftliche Centurien vermit ben Plebejern ju Ginem gemeinschaftlichen Bolt vereinigten, un noch einzelne jener fruberen Berbattniffe, jest als Borrechte, fortbefteben liegen, vor ubergebenb ju einem Abelftanb, mels et befanntlich mit ber ganglichen Berftorung biefer Borrechte, und thiden Bermifchung ber Patricier und Plebejer felbft wieberum

Genfo gang verschieben von bem Abelstand find an fich bie Steland die Wirbe und bas besondere Recht der geiste und weltlichen
an, welche naturlich in jedem Staat in der Welt stattsinden,

veridimand.

<sup>3.</sup> Dionne v. Sal. II. 13. 47. Fostus v. praeteriti. Baltere,

gleichviel ob außer ihnen ein Abel besteht ober nicht, und ebenfo ineide bere auch

3) ber Sof und Rriegeblenft, entweber ber allgemeine, eber ! Dienft einer befonderen Urt, wie a. B. ber Reiterbienft. Alle bei den Dienft : und Beamtenftellen tonnen freilich ebenfalls ausschlie erbliche Geburterechte fur eine bestimmte Claffe ber Burger merben, alebann einen Abelftand begrunden. In fich aber find fie es nicht, ba mo fie es nicht find, bie naturlich überall mit offentlichem Dieufi bunbenen Ehren und fonftigen Rechte, Die jeber Burger nach gebir Befahigung mit bem Dienft erwerben tann, fatt Umts = und Du Ehre und Recht, einen geiftlichen, einen Amtes, Dienfts und Burben: Ib. nennem biefes hat feinen vernunftigen Ginn. Man murbe bagu bent baburch , bag folche Rechte, welche ftets Umterechte bleiben, oft theim benen abnlich ober von benen entlehut find, welche ein wirklicher Ibn a Abelbrechte befist. Daffelbe gilt eigentlich auch von blos perfanti: Ehrenrechten, bie als Berbienftorben und fogenannten Berbienftabel at falls jeber Burger von ber Regierung erwerben fann. Gie find mit meife, und febr unvolltommene Rachahmungen eines wirklichen Abels, gant verschieben und unabhangig von ihnen befteht, und ber felbe a meniaften biefen fogenannten Berbienftabel als feines Gleichen umb wirflichen Abel betrachtet.

4) Auch von den Mitgliedern der erlichen Regentenfamilie man den Abei als eine bereinigte gange Eandbefeligf bes treier Bolts unterfichiden. Inne erstliten und werden für keilfam gedalen all, wo Erdmonarchie ift, felbst wenn die Geschause einen Abeistes verberblich hatt und verwiert. So schiede neuend die einer von eine flesgebung durch der ein der eine Geschaft Bund gittige Groterfling bei follieft und der flichte Reinigs Bunds gittige Groterfling bei follieft und der flichte eines Erdahefs der Anternaum eines Abeist und der Einfalen Erdahefs der Anternaum eines Abeist und der inflieden Reinig bei Anterfammung eines diest und der inflieden Kroche in Roomegen aus, erfennt aber doch das hierven gang erntlich verfasselnen in Roomegen aus, erfennt aber doch das hierven gang erntlich verfasselnen der koch das hierven

beilfam und rechtegultig an.

5) Am altenwinglen aer barf man ben wirflichen jurt fit if der einer bestimmten erbichen Eunhestasse vernechten mit beis mei tischen, sactischen und natheilchen Borgiaen, weiche jurtundere gar nicht, eber dech nicht als erbiches Borgiasstratt einer filmmten Etandestasse nartannt sind, beren Euwert, Amerikenmung. Schäung das Geife einem jeden Bürger ferstlett. Dierbin geden beis mer alliche um Die ein ung se Chept, die Eusserichnung er Berthmicht durch Jandiumen, das nur auf freier Meinung kender Bertolff, die Bertige der Bestichtung, der auch eine Beitmannschenstschäftigung, 3. B. der Elasse der Jonoratioren in Der den, der Gentlemen die England werd von der ferten fichtigtische Bertolff der Die der Gestleten der in die first in Bertolf der Bertige verfrührt sind mit der Abstammung von Ettern, kein und Volksfümmen. Es sind beiter Borgiags verfrührt sind mit der Abstammung von Ettern, kein und Volksfümmen.

minder bei allen Bollern ber Erbe, mogen fie einen Abel haben, iin, wie Rormegen und Amerita, ganglich ausschließen, ge-

werben, und fich von felbft ausbilben.

ming. IV. Sallerifche Theorie. Raturlich zeichnet fich bier vor Muen belamirenbfte aller Schriftsteller, ber Gr. v. Saller aus, ber in ber im Begriffeverwirrung ober Gebankenloffafeit, melde Segel gie bie udfte Eigenfchaft biefes Schriftstellers bezeichnete, auch bier jebesmal ber folgenben Seite basjenige wiberfpricht und gerftort, mas er im buns Begriff auf ber vorhergehenben gu begrunben fuchte. Er beginnt 5) ber Rlage, bag bie Gegner bes Abels baburch, ,, baß fie in unferen m fo entfeslich gegen benfelben beclamiren, alles Berrliche, Musgezeiche ber Belt und ben Menichen Rugliche gu gertreten gefucht batten." am aber erflart er ben Abel, wie bie Regierungegewalt, melder er gang Begrundung giebt, für eine nicht menfchliche, nicht burch Gefebe inich gestiftete Institution, fonbern fur ein Product blos ber Ratur, naturlichen Drbnung Gottes, fur ein nothwendiges Refultat ber wembeit angeborner Rrafte ober erworbener Gludeumftanbe, unb I Befen ,, nicht etwa in Privilegien u. f. m., fonbern lebiglich in anbarteit, Befanntheit und Beruhmtheit, in bos 5 Unfeben, begrundet auf bobere Dacht und Freis Er beruhet auf ber Ueberlegenheit in allen guten Dingen, und ift anbers als biefe Ueberlegenheit felbft, wie biefes fcon gemeine Begriff von ebel und nobilis fur alles, mas fich irgend mem Gemeinen und Diebrigen unterfcheibet (1. B. eble Dflangen , Detalle , Steine, Rrafte, Tugenben, Gebanten, Befchaf. in), beweift." Dit furchtbarer Detlamation werben fobann ,, bie im unferer Tage, die liberalen Pfendophilofophen", 3. B. Sichte, t, baf fie burch untergefcobene falfche Definitionen Dris 1, Begunftigungen, Musichliegungen ber übrigen Burger, Gefchloffenprivilegirte taftenmaßige Abfonberung, alfo auch bie Geburt in ben T bes Abels aufnahmen, und ,, von Reib gegen jebes bobere Glud

Reftauration ber Staatswiffenfchaften, Bb. III. G.

als vollig ungerftorbar bargeftellt. Bat benn nun aber irgend Ein Gegner bes Abels, baben bie weger, die Rorbameritaner, haben bie, welche hiftorifch inge und irgendmann die Erifteng eines Abels ableugneten, ober ibn res beftritten, jemale "entfeblich beclamirt" gegen bie Begrundung ebe Eriftens von Beamten-Stellen und Rechten, gegen Unterfcbiebe bes mogene, ber Bilbung und ber Lebensbefchaftigung , gegen Auszeich burd Berbienfte, berubmte Thaten und Tugenben, und gegen bie fi naturliche Achtung und einen freien naturlichen Ginfluß beriel Sa, vielmehr gerade umgefehrt, eben um biefer freien Achtung und ber begrundeten , naturlichen morglischen Ueberlegenbeit, um ber wirflichen ma lichen Dronung Gottes ihre volle Burbe und Achtung ju fichern , befter bie Gegner ben Abeiftand und beffen ohne alle Rudficht auf wirtlichen eignen Werth, ja fo oft im vollen Gegenfage bamit blos an bie Geburt Enupfte Ehren : und Borgugerechte. Gie beftritten biefelben mit Ra .. ale bem Berbienft vorausgebende und es nicht nothwendig gur Rolge bat De Borguge." Gie erflarten es mit Ariftoteles fur eine Forberung et gleichen und billigen Gerechtigfeit, "baß Jebem je nach Berbalten feiner Berbienfte und Leiftungen gelohnt und wieder geleiftet werbe" sogen mit ihm ...einen Werth, ber gegemmartig und gewiß vorbanben ift, be ber ungewiß ift und in ber Bergangenheit liegt," vor. Gie urtheiltem # ibm, " bie Tugend ber Menfchen, mit welchen wir leben, ift uns michtig als bie Tugend ihrer gestorbenen Boroater, und und liegt mehr baran, & einer felbit ein Dann von Ehre fei, ale baran, ob fein Grofvater ober I großvater einer war. " Gie wollten mit jenem englischen Staatemann au in politifchen Dingen benjenigen nicht ale Meifter anertennen und mibie ber auf bie Frage, ob er bie verlangte Runft verftebe, autwortet: "mi Urpater verftand fie." Gie fagten endlich mit homer: "Rur went Rinder find gleich bem Bater an Tugenb, fcblechter nach ibm die meiften und mit Ariftoteles: "Bon einem Bater erbt noch eber Giner eine Di gend, ale von feinem Uhnherrn." Rurg, aller Streit, alle Frage befcheint fich lediglich auf ben erblichen juriftifchen Abel, auf feine burch ba Staatesmangegefet gefchubten Borrechte. Bie ift es benn m moglich, auf folde Dallerifde Beife ben Streitgegenftand ju verwirm bas vom Geaner felbit gewollte mit bem von ihm beftrittenen ju vermifde und zu verwechfein? Und mas wird benn burch folche gange Abeistbertie bewiefen ? Das wichtige Refuttat, baf es vielerlei naturliche und burgritte

be und Borguge unter ben Menfchen glebt. Dun, wer bat benn fe abgeleugnet? Ja, wir wollen geen Ben. von Baller und feis richen Rachbetern neben all ihrem anbern Abel, ihrem Gelb = unb 1. ihrem Dorf : und Birten : Abel u. f. m. noch vielfachen anbern n ber Starferen, ber Danner, ber Eltern, ber Dienftherren, ber ie und fogar ber Schonen, willig jugeben. Und mober benn nun ber große Born? Br. v. Saller ift ja - ba wir unfererfeite ibm Bormurfe gurudgeben wollen, er fuche nur mit argliftiger Cophis großen Saufen Canb in bie Mugen gu ftreuen - mit ben draften ben in allem Wefentlichen einig. Er tampft nur gleich bem muthis er von Mancha - mit Minbmublen. Durch feine gante Bemmung und Begrundung gerftort biefer ungludliche Reftauras eben fo auch ben Abelftanb, wie er burch feine abgefonberten einfen Privat :, Schut : und Dienftvertrage ohne alles offentlich e emein mefen auch ben Staat, fatt ihn gu reftauriren, vielmehr in archie auflofte, und felbft bas Furftenrecht gerftorte, inbem er es m Abel (G. 284) unabbangla von Staatsvertrag und Staatsgealls blos auf bas nathrliche Gludegut von Unabhangigfeit icht grunbet, ben Furften aber nicht blos allgemeines Befteues und Truppenaushebungerecht abfpricht, fonbern fie gang preisn naturlichen Revolutionerecht ihrer Unterthauen, und beren nas er Freiheit, fich auch ihrerfeits bie Gludeguter ber Dacht abbangigfeit, mithin ber legitimen Furftemwurbe gu erwerben 6). enfo nun vertheibigt unfer Reftaurator auch in Beslebung auf nur bie n'aturlichen und bie allgemein nothwendigen the und Borginge unter ben Denfchen, und bie gang freie nas Uchtung berfelben ohne alle vom Staategwang ausgebenbe ober Bevorzugung und Musichliefung. Er geht fogar auch bavon sohne biefe naturlichen reellen Borguge, und ba, mo fle aufhot biefer fogenannte Ubel, felbft wenn ibm, alebann nichtige, Dis ab Privilegien verlieben maren, ebenfo aufhort (G. 291), wie er Diejenigen in jetem Mugenblick neu beginnt, welchen beute bie Das all ober Unftrengung blefe Borguge gutheilten. Belche liberale Aber bei bem Brn. b. Salle r und feinen Freunden bauert reube nicht lange. Gie barf man bei ihren Borten und Grunds Much bie libergle Theorie wird nun ihrerfeits mieber Denn hintennach folgen alsbath bie Lehren von ben "febr Mitteln, wie man einen mahren, naturlichen (!), ungefchloffe= feinen Reib erregenben, burch eignes Berbienft erwerblichen Abel fen (!) ober berftellen foll." Sier foll man (b. b. boch mobl

atts und Gefengebungs : Gewalt) "ansehnliches und forts Grundeigenthum beganftigen. Man begrunde, wie in Eng-

Erftgeburt (alfo bod) bie gefehliche Musichliefung ber R bornen), bie Gubftitutionen, Majorate, Sibeicom miffe mit Burudfebung ber allgemeinen Privatrechte ber Glaubiger u. f man verbinde nur mit folden, im namlich en Befchtecht verbiet und nicht zu vertheilenben Gutern fallo mit politip gefenlicher fchliegung ober erhohter Belaftung ber übrigen Gefellichaftsgen Freibeiten, wie g. B. bie erftinftangliche Gerich tebarteit Jagb, bie Lanbftanbichaft, einen befonberen Berichte pielleicht fogar einige erbliche Memter, befonbere Titel und E pen, bie ben Mugen ber Belt fymbolifch berühmte Thaten bar man fchaffe reelle, nicht blos in Banbern und Sternen bei Drben und Consociationen. Man botice bie Rirche mieber , che fie von ihren Freunden wieber botiren; man fubre bei berfelben er miffe Sierarchie ein, bie mahrlich auch bei ber protestantischen w fchen mare; man laffe ibr (ber Bierarchie) anftanbige Freibeit (!) = fo wird aus folder reellen Diffinction ein fconer und bert. Abel hervorgeben, bem alsbann auch füglich bei Sofe, ober bei & feierlichen Gelegenheiten ein gemiffer Rang (b. b. Borrang, mit 3 febung Unberer) eingeraumt werben tann. Sobe im Staate w Relbe betleibete Memter (vorzugsweife ertheilt), großes allgemein bet Berbienft merben biefem Abel bie nothige Muftration verschaffen, u. f. 1 Der Abel alfo, welcher bier eigentlich gemeint mar, entipricht fem gang unferem obigen, fo ganglich verworfenen und gefchmabten pon einem mirtlichen juriftifchen, und teinesmeas bem Salle : Begriff von blos naturlichem Abel. Und fo muß es auch fein. Rechtsinftitut . ein wirklicher Abelftand im Staate, ohne 3men: ift ein Unbing. Gin vom Staat begrunbetes und mit 3mana tes befonderes Recht aber, beffen Erwerb ober Beffis er mit ber rechtlichen Gleichheit allen feinen Burgern gutheilt und fonbern blos einer befonberen Claffe pon Burgern erblich merleibt mit ihrer gefchlechtlichen Abstammung verbinbet, ift wirklich ein foliefliches Borrecht, ein Privile a. Es begrundet - a hier noch, ob auf lobliche, ober tabelnemerthe Beife - fchon Begriff und Befen nach eine Musichliegung, Buruchfepung, ei gleiche, erhohte ober neue Berpflichtung, Befchrantung ober Be ber ubrigen Burger und eine privitegirte, mehr ober minber gefe ober taftenmaffige Claffe. Ginerlei ift es aber fur ben Beart' mit Musichluft ber rechtlichen Gleichheit ber ubrigen Burger bies bere Erwerbung und Behauptung von Privatrechten begrunbet, pon bem gemeinschaftlichen ober offentlichen Recht besondere But gemacht wirb. Einerlei ebenfo, ob fur bie volle actuelle Ausubu Abelbrechte noch anbere besondere reelle Bedingungen . 2. B. Die ! Ermerbung bes abeligen Guts, geforbert merben, ja felbit, ob auch, met

<sup>7)</sup> III, @, 305, 806,

20bel. 269

werd durch Geburt, der Ctaat fich eine besondere Butheilung dieidung vorbehalt. Die wefentliche Matur bes Avelvoverechts fille es weniglennst gugleich an eine besondere devoorzuge Absammung i se, um fein wesentlicher Indant, oh die besondere privilogiere ein Arnecht gur Emwerbung giede,

ren wollen wir nun gwar bie Beantwortung jener Frage uberbenn bie Grn. v. Saller's - benn wir haben beren Biele unfabig find, folde eigenen groben Biberfpruche und Begriffsungen ju burchichauen, ober ob mohl gar fie felbit ,als gottlofe Cophis fichtlich ben Streitgegenftanb verwirren und zuerft, um ihrer Theorie m enverben, alles Bernunftige jugefteben, bann aber hintennach bas Begentheil unterfchieben? Aber man muß aufmertfam barauf mas be auch in biefer Materie, sur Taufchung vieler Schwachen, ebent mifchung bes blos Kactifchen mit bem juriftifden Befes und ichone bie mahren, gang entgegengefesten feubalariftofratifchen und hierarchis runbfabe gu verhullen und annehmbar gu machen fuchen, eben fo, wie me Reftauration über bie liberale Berfaffung felbft taufcht, fie biefe guerft als ibentifch mit Napoleonismus, willfurlicher ption und Steuerbebrudung, ihre legitime Berrichaft bagegen ale fand ber naturlichen Freiheit, als beruhend auf naturlichem iffe und freier Bobithat, fchilbert, ploblich aber mit einem gang gefehten juriftifchen Zwangerecht und einer begyotifchen und anars Beubalariftofratie jum Borfchein fommt, worin die Unterber freien offentlichen Sprache ber Bahrheit und ber burch formg alles gemeinschaftlichen, alles offentlichen Gemeinmefens this ber Burger unterftuste Grundfat: "Theile und herriche," ffe gur fcmachvollften Unterbrudung ber Freiheit begrunden, follte es in einer geiftesmundigen Ration wiffenfchaftlichen Dan= at jugemuthet fein, fich mit folden Theorien gu beichaftigen, fo fcheint es - bochftens nur nach bem Mittelalter fehnfuchtis merfraulein und Rammerjunter zu taufchen und fur ihre Beund Feubal = Unarchie gu begeiftern im Ctanbe finb. Aber bie bete und eifrige Parteileibenfchaft, und bie bei Unterbrudung ober ing ber freien Preffe officiell privilegirte tagliche Berbreitung biefer burch Bucher, Journale, Bochenblatter und Beitungen, behnen legtiffsverwirrungen weiter aus.

Leber bie Balleeliche und Sullmannische Theorie freifen Allegemeinheit bes Abels bei allen Beleie Geber bei allen Beleie Erbei, Seiff viele so veröhmte Manner, wie ber berichnte Sufchichesserie Dullmann, verfallen in jene Bermifchung ern Abels mit allen ienen obigen nicht abeligen Bortigen. Auch ann juhr gang ebenfo, wie Gr. v. halter, hilterlich zu bereit Ranze vos Bernifchen und bie gange Welfgeichichte preche fie das Reichvernbigkete vos Aberlichen er baber zu millen Ziel mit allen Tanbenn, verschen es bei allen gelichtern und rohen

Bolfern gegeben habe" 8). Sullmann aber gerftort gang fo mi v. Saller felbit burch bie eigne hiftorifche Beweisfuhrung biefe Spite gestellte Behauptung. Beibe tonnen namiich mit bem beften in allen ihren biftorifchen Rachrichten allermeift feinen Abel , fonber jene anbern Berhaltniffe finden. Co fann bullmann fur Mi mongolifche chinefifche Reich, weil es entschieben feinen Abt ! blos bie Danbarinen, bas beißt aber, bie anerfannt nicht to Staatsbeamten anfubren; fur bie muhamebanifchen Bolter aber. ber Roran allen Abelsunterfcbieb verbietet, nur Diejenigen, mit ber Bermanbtichaft mit bem Propheten ruhmen, und "bierauf, De auch als Stallenechte ober Lafterager barben, noch fiole Dr. b. Saller weiß insbesonbere fur bie Turten feinen ander gu finben, als ben Unterfchieb ber gangen fiegenben Ration m Beffegten (eigentlich ber Glaubigen von ben Unglaubigen); bi Tartaren aber nur bie Musgeichnung burch ben Befit viele: ven (Die viele?), fur bie Ronigreiche Mva und Giam nur be fleibung nicht erblicher Reichemurben; fur bie Derfer, Dete Macebonier nur ben Borgug bes erobernben Boils und be und Militair : Memter. Bum Beweis eines Abels in Griechet! aber, "in welchem man haufig gar feinen Abel finben will " ( and auch noch Tirtmann 9) nicht), weiß Sullmann, ber gelebrte I

weise fich enupften. Go maren benn jene Borguge und Anfpruche, et Ulurpationen, befferer und fich fur beffer berechtigt baltenter Burg-

<sup>8)</sup> v. Saller, Reftauration, III. C. 264. 271. Ballmann : Artitel Abel in ber Allgemeinen beutichen Encotlogabie 9) S. beffen Griechifche Staatsverfaffungen E. 67-564 - 664. Bergleiche indes F. G. Welcker, Theognidis reliquiae p. seq. Die Familien ber fo, wie bei ben Germanen vom Bott gervabiter : gleich halb erblichen Rurften (Tittmann G. 67), die fich haufig von namentlich von Dera fles ableiteten, behielten febr ertlarlich fo, wie in bie Dachtommen bes Robrus, ober fo, wie bie bes Androtlus, bei tes ber Jonier bei Grundung ber Colonie in Affen (Titt mann & langere Beit einzelne Musgeichnungen. Dotablen unter ben Burgern. fchiebe ber Beguterten und Bollburger von ben befiglofen Betfaffen, " Pobel und ten Fremden, giebt es in allen Staaten und Stabten ber Be allem aber in fouverainen republitanifchen. Befonbers mußten fich in ba chifchen vielfache abntiche Unterfchiede bilben. Gie ruhten urfprangie tentheils auf gefchloffenen Bablen von Familien, unter welche bas Gran thum und, an daffelbe gefnupft, auch bie politifchen Rechte vertheilt = Dier galt es, bie Reinheit ber burgerlichen Abstammung und bie Reden:" bes Burgerthums gegen Ginbringlinge, gegen Frembe und ben burch bu laffenen vermehrten befiglofen Pobel ju bemahren, mas in Athen ; Sauptaufgabe ber Phratrien mar. Diergu tamen, ebenfo, wie frem meiften Staaten auf Eroberung, Unterbrudung und Burudfepung bei im fremben Bolfeftammes begrundet maren, auch noch fpater oft folde Gnat gen von außen, und gabliofe Revolutionen im Innern, namentlich and brangungen ber alten Burgerfamilien burch hinterfaffen. Diergu feren Berichiebenheiten bes Reichthums, an welchen ein naturlicher politie fluß und auch fehwierigerer und theuerer Rriegebienft und eine boben 3

icher bes griechischen Alterthums, nur ben Ginflug ber Reichen Borgug ber Berren bor ben Effaven, alfo ebenfalls feine n Abeleverhaltniffe auguführen. Gur bie Carthaginienfer aber, "bie inen eigentlichen Erbabel nicht fannten", fann Sullmann nur einzelne reichere angefehnere Familien anführen. - Gur bie bagegen glaubt er fogar einen vierfachen Abel nennen gu tonmlich . Patricier, Ritter, Robiles und bas Datriciat unter fern. Die Patricier nahmen nach bem Dbigen allerbings. ur sufaffig und erft fpater und blos porubergebend, bie Geftalt els an. Die Ritter maren bei ber friheren ganglichen 216= ber urfprunglichen Romer und ber Plebejer ein Theil von jenen, Abelftanb. Epater murben fie gum gebniabrigen Dienft von enfor aus ben mobibabenberen Burgern ohne ein Recht auf und Musfchlieflichkeit ausgewählt, mabrent noch fpater alle bie eine Million Uffe befagen, Ritter waren, aber mit einer tung ibres Bermogens aufhorten es zu fein 10). Much biejenigen, aburch ausgezeichnet (nobiles, noscibiles) maren, bag fie ober efahren bobe (curulifde) Staatsamter befleibet hatten, bilbeten teinen wirklichen juriftifchen Abelftanb. Und eben fo menig bes einen folden bie ebenfalls nicht erbliche, fonbern blos perfentiche bes Patriciats unter ben Raifern, Bollenbs unglichlich ber Berveis eines Abels auch fur alle uncivitifirten und fur bie anifchen Botter. Siefur beruft fich Suttmann blos barauf, ich Robertfons Gefchichte von Umerita bie milben es am Diffifippi einen Abelftand gehabt hatten, welcher mit at "Berehrungemurbige" fo wie bas übrige burgertiche t bem Ramen "Stinter" beehrt worben fei. Grabe berfelbe

illen bewerkt natüttlid, ekenfo auch diennte Putitate lofder Classen, der Bolbürger, Chemitte, wie faberat bie hobe Bütre einureale gantifact für expublikantiche Bütger im Gegendes gegen das Gestellen bei Unterditätigen begründer, und wur gang shulde, wie 3. B. ng uter Wänner und ber ehlen freien Friefen stelle gertliche Bundraltichen Friefen, ber Nach dien bargen, ter med wohles sie bei bürgertide Friefen, ber Nach chie eine gertliche sie eine beite er ach eine her alten, ber guten Geschlechte sie eine bur er eine hate er achte her alten, ber guten Geschlechte sie eine bur er eine herte er ich eine ber der ihre beite er die eine her alten, ber guten Geschlechte sie eine bur er eine herte geschlechtige geschlechte geschlechte geschlechtige geschlechte geschlechtige geschlechte geschlechtige geschlechtig

Balter, Gefc. bes rom. Rechte. I, 15. I, 2.

Robertfon aber führt grabe am bezeichneten Drie meitiauffin be que 11), mas auch alle (pateren Rachrichten beftatigen 12), baf i biefe amerikanifchen Bolter, inebefonbere namentlich "bie Bolter d vom Diffifippi, von ber Munbung bes Gt. Lorengfin bis an die Grengen von Florida, ferner in Brafilien, Parm in Guiana und in ben ganbern von ber Dunbung bes De bis an die Salbinfel Dutatan" burchaus feinen Abel batter ibnen, wie Robert fon fagt, ..ein Unterfchied ber Stande aanel befannt mar." Jene Cage von ben Rantches ermabnte Robe ausbrudlich ,als eine gang befonbere Musnahme." Much biefe Cage hiftorifch nicht gewichtvoller, und follte eben fo gut an bie Abelstebre gu fdmuden, ale bie, welche Bullmann von ein geblichen Abel eines mongolifden Bolfsftammes anführt, welcher u genfat gegen bie burgerlichen "fc margen Knochen" ben In "weißen Rnochen" geführt, und aufer anderen, auch bas privileg befeffen habe, neunmal ungeftraft Berbrechen au bi ober als bie Gage von jenem angeblichen Abel eines roben mal rifden Bolfestamms, beffen Abelsprivileg barin beftanben babe. und ju ieber Beit bie Krauen ber Burgerlichen ju beschlafen.

In Begiebung auf bie beiben Sauptftamme ber heutigen geb Belt, ben germanifden und flavifden, muß Sallm bon bem erfteren felbft jugefteben, baf (mas nachber naber ausmerben foll) unfer germanifcher Abel blos burch bie Erbliched Feubalverbindungen entftand, und bag bie germanifden Bille im gangen erften Jahrtaufend ihrer befannten Befdichte, feinen erf Mbel batten, fonbern lediglich jenen fogenannten ,,Abel ber Dein bei welchem blos bie Stimme ber Dation in ber offentlichen Da megen Tapferfeit, Mint, Reichthum, gemiffen Berbienften einzelner geichnete, ohne bag noch bie bevorzugte Familie ein gefesliches 3 forbern tonnte." Und felbft Dr. v. Satter (G. 266) muß birfet raumen und gigefteben, bag in bem alten Deutfchland und in ben tigen europlifchen Reichen von England, Danemart, Rorme Schweben, Italien, Frankreich, ber Schweis und ben ! bertanben fruber nur bie Befiber freien ganbeigenthums, bie Ben und fpater die Lehnleute ausgezeichnet maren. Daß auch bie Cla urfprunglich teinen Abel batten, wird fogleich ermiefen werben. 3 Satter und Suttmann übergeben in ihrer welthifterifden Ibel trifel febr ertiarlich biejenigen Staaten, mo, wie in Dormegen wi allen nordamerifanifden, jest auch ben fubameritanifi Rreiftagten, und fruber icon in manchen europaifchen freien Eul A. B. in Bafel, und aufe Reue in Frantreich, jugleich mit

<sup>11) 3</sup>bf. I. S. 391. 394. 397.

<sup>12)</sup> Birgf. 3. B. auch bas claffifde Wert Buntere Dentwart felten Ibi. II. Nro. VII. und Thi. III. Nro. XII.

echt auch alle Abelstitel entweber verboten, ober boch fo, wie burch verliche Aufhebung bes fruberen frangofifchen Strafgefebes gegen gte Uneignung ber abeligen' Titel, außer Staatsichus gestellt find. emand aber bat entichiebener bie einseitigen griftofratifchen Sallerifchen von Entftehung und urfprunglicher Allgemeinheit erblichen Abelsurftenrechte widerlegt, ale gerabe ber beruhmte Sullmann felbft, jest nur aus Begriffsverwechfelung an Brn. v. Saller anfchloß. namlich in feiner Urgefchichte bes Staats 1817 und Staaterecht bes Miterthums 182013) febr gelebrt ausge= baf bei allen civilifirten Bolfern, fo wie es ihre Urlebren, naments d bie mofaifchen und bie alteften Bruchftude ihrer Gefchichte barber urfprungliche naturliche Buftand, ein Buftand ber Gleich = par, wie oft auch fpater Rnechtschaft, politische Unfreiheit, Bus ang eines großen Theils ber Burger burch einen besonderen Abelder allgemeinere Raftenabsonberung ber Staategenoffen, burch Er-, Unterbrudung, junftmafige Ubichliegung ber Bortheile eines für die Ungehörigen, priefterlichem ober weltlichem Despotismus m mochte (fo wie g. B. im Alterthum bei ben bebraifchen ten ober auch bei ben Inbiern, wo inbef fcon bie Bubbhiften, foen Protestanten, bei ihrer Berftellung ber urfprunglich en mlebre ben Raftenunterfchieb als fpatere Ufurpation wieber m). Sull mann bat bewiefen, bag bie in patriarchalifchen Buneben einander mohnenben, ober in gemeinschaftlicher Befahr und berung fich aneinander Schliegenden Familien, feibft ba, wo fie mm nach bie Familien= und Stammeverhaltniffe auch in ber verbinbung nachahmten, biefe lettere boch burch vollig freie rage begrunbeten und einrichteten; und gwar feineswegs burch trifde blofe einzelne Drivat . Schut . und Dienftvertrage, burch offentliche, ein mabres Gemeinwefen begrundenbe, burch le, welche bie gange Staatsburgerichaft gleich urfprunglich nach ten, von bem Monds und Connenjahr, feinen Monaten, Wochen gen entlehnten Babiverhaltniffen (von 10 ober 12 Sauptftammen ten gehn und breifig Unterabtheilungen von Gemeinden und Ges m u. f. w.) abtheilten; Bahlverhaltniffe, welche uberall bei Grie= und Romern, bei Megoptern, Bebraern und Bermanen pateren Grundlagen bilben. Er hat enblich bewiesen, bag eine be, etferfuchtige Liebe gur Gleich beit ben erften freien Gintritt ime mabre gefellichaftliche Bewalt begleitete, ja bag aus Gleiche be jene Abtheilungen, und in ihnen bie einzelnen Gefchlechtes ober ablupter nach jenen Beitperioben in ber Suhrung ber einfachen ma med felten. Erft fpater erhielten - wie biefes auch fonft und Ich ben ben Bebraern, Griechen, Romern, Germanen,

<sup>)</sup> S. befonders Urgefcichte, S. 1 ff. S. 127 ff. Staatbrecht

Slaven langft bewiefen mar 13) - Bergoge und Ronige, bem Bet matit, eine großere Bewalt und Erblichfeit, welche indef meber bie Mi ber neuen Regentenfamilien, noch Musmahl ober freie Anertemmin einzelnen nachfolgenden Kamilienglieber ausschloß. Erbliche Boribe # gelner Gefchiechter und Stamme maren, wo fie fich fanden, ebenfall fpåter entstanben, fo wie fie'noch fpåter bekanntlich febr oft ber enm ten alten Gleichheitsliebe und ber Reform wieber weichen mußten. Sil mann felbft hat fomit gegen bie Allgemeinheit und Urfprunis bes Abeis bewiefen, ja vielmehr ibn felbft als bas Bufallige unt nahmemeile bie Gleichheit und Freiheit als bas Urfprungliche und 9m liche hingeftellt. Und fo ift es. Die Freiheit ift alter als die Auf fchaft, bie Bleichheit alter ale ber Abel. Er bat vollends bat a Sallerifche Goftem, und bie auf Sochmuth, Anmagung und Son theil gegrundeten luftigen Theorien berjenigen Leute gerftort, melde meinen, die Menichen batten ohne Abel nie und nirgendwo auf Beinen fleben tonnen 15).

Insbefonbere uber flavifden und polnift Mbel. Die Glaven übergeht Gulimann ebenfalls. Gr. v. b: ler erwahnt nur Rugland, mo befanntlich, nachbem ichen ein fall Raifer alle Documente eines im Mittelatter entftanbenen Abels verbem Deter ber Große bem 2ibel fogar allen Rang nahm. mil unterften Gubalternofficier bem Furften vorfeste. Dr. v. Da fagt: "In Rugiand fennt man blos ben (naturlich nicht etbil Dienft =, ober, wie man bies jest etwas vornehmer nennt, ben B bienftabel, welcher auf die vom ganbesherren erhaltenen 2m Burben ober anbere Musgeichnungen begrundet ift. Doch tragt u bie eigene Dacht an Guterbefig und uralter Beruhmtheit, s. E Darpetin, Galigin u. f. m., jum Unfeben bei, und tans bon bem erborgten Glange ber Rrone nicht gang verbuntelt med Rotorifch aber ift es, bag bie flavifchen Boller fruber te Abelftand batten , und mo fie ihre Urverfaffung reiner bemabrten. bie Gerbier, auch fpater feinen erhielten 16). Deshalb enthatt

<sup>14)</sup> Bergl. Altimann a. a. D. S. 67 ff. Meldet is Erndr be on Recht und Staat, S. 279, 385, 389. 472, 283 \*/
beffen Spiken ber Rechtes und Staats wilfen fchaft S. 118
Ramentifch darf auch die tomische Urverfalzung mit einem auf Leenseber Boltsgemeinde erwässten Kolnz lein is 1, 8. 51 mit eine Intenentsfreitung füre feine Rechtsfreit, Gleen de rep. 2, 31. mit geEnatoren und Rittern, Olonis 2, 13 u. 47, Elvis 1, 15. Fei
r presetert, als ein Mit auch anderer itstlindische Staatsberef, gette-

<sup>15)</sup> Gegen folche Theorien richtete ber Bollewis feine befannten . Ale Abam hadt', und Eva fpann, wo mar benn ba ber Ebeimans

<sup>16)</sup> Bergl. inebesonbere auch bie Geschichte ber Gegest gen ber flavifchen Botter von Dr. W. Alex. Maciejowati, fell an Warfchau, Warfchau und Leipzig 1832. Bb. 1. G. 16-

2(bel. 275

ang Wert bes ruffischen Annatischen Nester auch ans einer auch nicht einer Spur von einem Zobestande. Erennt nur der Erabtvorschehr, der Familienwäter und ein die alle Wieger der Krieger, verfeit, 2 Bi. in hen Kriegen griechtischen Kaisern segen und eine Kriegen griechtischen Kaisern sogen über die einzelnen Friedensbedingungen verten mußten. Alles diese zie einzelnen Friedern auch von der Er leiten früher in der Priedeb über Urgeschiche bis gegen bit e Jahrhundert in einem partiachfallischen und gestellt der gemeinschaftlich berachende Annatien und eine Portalischen eines Districts, nur se, so wie die die eine Sachsen, auch von eine Beitrichten und die Dit mate "mit solche Ertischen früsstigten Gewahlt, und vie Dit mate "mit solcher Liebe zur Eliciobett, dass die Kriechte un gleben fich von Erande beit Glichighen Wenate, und vie Dit mate "mit solche der Erche Ertischen früsstigen der Auflichen der Glichighen der Auflichen der Glichien der Auflichen der Glichien der Auflichen der Glichien der Auflichen der Glichien der Lieben der Glichien der Glichien der Lieben der Glichien der Glichien der Glichien der Glichien der Glichien der Glichien der Lieben der Glichien der Glichien

ant übereinstimmend mit ben alten Germanen, und auf eine fur 35 Bolf bochft naturgemage Beife, waren auch bei ben Doten nge: namlich freies ganbeigenthum, Musubung ber spflicht und politifches Stimmrecht in ben gemein. tiden Ungelegenheiten, ungertrennlich mit einanber ber-Der Rechtsarunbfas biefer Bereinigung murbe bier mit bem n bas Landwehrrecht ober jus militare bezeichnet. Die Rreis er ber einzige Urabel ber Polen , aber bie politifche Arcibeit , ober eiche Bollburgerrecht und bie volle gleiche Ehre ber freien Manner. .5 fpater bie Kriegenoth auch bier bas Bahtherzogthum gu einer en und erblichen gurftengewalt umbilbete, fo blieben bem Rechtsbe nach jene alten Rechte ber freien Manner, und gwar fomobi Deriobe ber polnifden Eroberungen vom gehnten bis ins te, wie in ber ber Theilungen und ber fauftrechtlichen Unarchie maltthaten vom gwolften bis ine viergebnte Jahrhundert. aber murben factifch auch bier, und gwar guerft burch Ueberber Furften, fobann burch bie fauftrechtlichen Ufurpationen und en ber geift = und weltlichen großen Beamten (im Lateinifchen Lich proceres, seniores, duces, comites genannt) fehr haufig bie ber fleineren Freien verlett und nicht beachtet. Jedoch hatten eamten fich feine Erblichfeit , mithin auch tein befonberes 2lbeisusbilben tonnen. Bielmehr wirften in ber blubenben Periobe Dolens viergebnten bis gegen bas fiebgebnte Mabrhunbert) gwei

feiner größten Ronige, Blabpelaus Lotietet (1320-1338 fein Gohn Rafimir ber Große, gang abnild, wie bei ben Gem Rarl ber Große und nuch fo wie er, in bem Streben, bas Beif mi fetbit gegen bie magnatifchen Ufurpationen gu ftarten, gegen bir lie brudung ber fleineren Freien, burch ftrenge Erneuerung jemes ten Landwehrrechts, nach welchem auch hier, gang wie nach &m Großen Capitularien, mit bem fleinften ganbbefit ber Freien bie tel wehrpflicht und bas Bollburgerrecht ober bie Stimme in ben 194 und Reicheverfammlungen verbunben mar. Rafimir verorbnete fal baf bie Guter felbft ber Geiftlichen, welche fich bem Rriegsbirmt gogen, von Jebem, ber bafur Rriegebienfte leiften murbe , in Beff nommen werben burften, mahrend bei ben preußischen Claven bet fche Orben wegen bes gleichen Grunbfages ben Geiftlichen foger Lanbbefis unterfagte. Rafimire Rachfolger, Ludwig ber Unge ficherte ale frember gurft 1370 in feierlicher Urfunbe biefelben auf polnifchen Freiheiterechte fur alle Freien , fur Mue, Die nur bas get freie Lanbeigenthum befagen und bafur friegepflichtig maren, etwas fin licher ale feine Borfahren gu. Daß er fie guerft ertheilt, mit eine por ihm porhandene frubere befondere Abelekafte jest burch mit ftanbifches Bugeftanbniß gleicher Abelerechte an fruher blos burget Freien fich felbft aufgehoben habe, ift eben fo entschieben unbifterich. unbentbar, Durch folche Dichtung mußten fich nur bie belfen, mi von einem abeligen Ritterthum fabelten, bas Bolestav von ben De fchen zwei Sahrhunderte, ebe es bort entftand, entlehnt haben fellt, von einem wirklichen Abelftanb ber magnatifchen Beamten, Bit Bopmoben, Caffellane, ber nachmaligen Cenatoren ober Staroffen, bud entichieben und bis gulest niemals erblich waren. Golde Theerie == alle Untwort fculbig bleiben, burch welche ungeheure Repolution biefe angeblichen fruberen Abelerechte fo ganglich in bem gar nicht = " ftreitenben gleichen Recht aller geringften Lanbbefiger, wie es jau 6 febe aussprachen. untergegangen feien. Lotietets, Rafimirt Lubmigs Befebe bemirtten gludlicher als bie Rarle bes Gref bie Berftorung ber magnatifchen Ufurpation und Unarchie. vermochten eben fo wenig, ale jene, bie Burudfebung und Unterbrit eines großen Theile ber fleineren Freien in ben Stabten und auf Lanbe aufzuhalten. Much bier aber mochten wohl mande von be Freien felbft mitwirten, inbem fie nicht ungern von bem muberellen toftfpieligen Rriegebienft fich ausfchließen ließen. Damit aber mußten umehr auch bie. allen freien polnischen Burgern und Gigenthumste. auf gleiche Beife guflebenben allgemeinen Freiheite : ober Reiche Schafterechte, nur auf einen Theil ber Burger übergeben. Gie un fur biefe, welche fie naturlich mit ihrem Landbefis und ibrer Beb. in ihren Kamilien vererbten, jest aus allgemeinen Burgerrechten au rechten ober Abelerechten, gang nach bem Borbilbe bes beutichen 30 lismus, von welchem gegen Enbe bes viergebnten Sabrhunderts aud Polen bie Sitte ber Familiennamen, und gwar ebenfalls meift ned Grundbefige 17) und bie Bappen, biefe oft fetbft im Gingelnen, ent-Die, welche bie alten Freiheitsrechte behielten, maren nun abelig, abrigen Freien in Stadt und gand aber verfanten, jest fcutlos bie politische und militairische Uebermacht und Unmagung, immer in hinterfaffigteit, Couppflicht und Leibeigenschaft. Der politifche welcher biefe Abelsbilbung eigentlich vollenbete, ift bas Gefet 30= n 21berts von 1496, welches von jenem, an fich fo herrlichen taltrecht bie freilich nicht gang inconfequente, aber bochft unglude Unmenbung machte, bag es alle aus ber Behrpflicht ausgetretenen ger und Landbefibet - fatt wie Rafimir fie wieber gur Behr= und politifchen Freiheit ju erheben, vielmehr gwang, allen Grundju verlaufen, und ihnen neue Erwerbung verbot, fie alfo auch Grundeigenthum ganglich ausschloff. Wie viel fann ein einziges btes Gefes jum Ruin einer Ration mirten? Rur menig murbe bas jest jum ungludlichen Privileg geworbene Militairrecht ba= temilbert, bag man in Dolen wie in Litthauen oftmale Gingelnen. eilen gangen Dorfern Grundeigenthum, mit ibm Freiheit, und weil fie nach altem Recht bamit verbunden maren, in mertwurs Confequeng in ber alten Grunbibee, auch bie Wehrpflicht unb fanbichaft, ober ben Abel ertheilte, welches bie leiber fo balb ete Conflitution bom britten Dai 1791, um bas alte Un= fubeben, zum regelmäßig in ber Befreiung fortichreitenben Goftem iben fuchte.

Der poinifche Abel war alfo wirtlich nach allem Bisheris . ber umb fpater nichts anberes, als bie politifche Freiheit ober de nationale Burgerrecht, guerft allen Polen guftanbig, und bann freigebliebenen Theil ber nation befchrantt. Siermit bangt mun er gange Sprachgebrauch vom Abel gufammen. Schon in ber n Beit, wo man an feinen Abel bachte, werben, wie bei allen n, die republikanifd mitregierenben Bollburger mit ben Ehrennamen milites, auch wie bies ichon ber alte Chronift Gallus G. 89 nobiles Poloni, auch bie Lechen ober Lacht (ber alte Botteber Dolen, und nach fpaterem Gebrauch meniaftens foviel, als Minner), geehrt. Bang biefe Damen blieben auch bem fpateren Gein Rame Schlacheis (Slalacheie), Schlachta (Slachta) et, wie Lelewel und Dicfiewicz (Bucher bes poln, aufe Reue barthun, mortlich biejenigen, welche ju ben Lachen mit ihnen verbrubert, alfo freie Burger ber Ration finb. Diefes an bie vollig gleichbebeutenben Chrennamen ber Deutschen: anen, Arimannen, Friborgen, Rachinburgen. Much Dere Ableitung bes Glacheie von Glave (ein freier Damn r allgemeinere nationalname) ftellt ebenfalls Nationalitat unb als ben achten und urfprunglichen Abei bar. Jene borbin ers

Co 4. B. naunte fich nach feinem Gute Tarnow ber Cigenthamer inificen de Tarnow, im Polnischen Tarnowski und ber Rams e mit bem Befis.

Mile germanifchen Botter tennen, fo muffen es felbft Grimm und Eichhorn an bie Spite ftellen, nur eine große Sauptverschiebentrit ber Stanbe, zwei mirtliche Geburteffanbe: I, bie Freigebornen; bie Freien; bas freie herrichenbe germanifche Rationalvolt, II. bie Unfreigebornen, bie Unfreien, bem Befen nach menigftens bem herrichenben Bolte Frembe, im Rriege Unterbrudte. Diefer Unterfdieb ift benn wirflich auch ein ganglicher. Rur bie Freien nehmen Theil am offentlichen nationalen Berein und Recht und Schut. Dur fie bas ben pofitives, politifches Freiheiterecht und bie Geburtefabigteit baju, namentlich auch jum achten freien ganbeigenthum, auf meldes bie nationale Gefammtburgfchaft und Berfaffung, und bie Ausubung bet politifchen Freiheiterechte gegrundet find. Gie find auch fcon außerlich ausgezeichnet burch ben Schmud langen Saupthaars, wonach fie auch bie Ehremamen comati, capillati, criniti ober crinosi fuhren (Grimm 283) und burch Baffen, bie fie immer tragen, mabrend ber Schmud bes langen Saupthaars wie bas Tragen ber Waffen bem Unfreien und Freigelaffenen fogar bei Strafe verboten find 19). Der Beburte : und Bluteunterfchieb gwifchen beiben Standen, Die Reinheit bes Bolfestammes, ber Bolfbabel ber Freien wird fo eiferfüchtig gewahrt, bag bie eblide Bermifdung gwifden Freigebornen und Unfreigebornen regelmiffig felbf mit Freiheite = und Bermogeneverluft fur ben freien Chegatten (Cop. 819. c. 3. Montag I, G. 102) geftraft und auch bie Telge bar an gefnupft mirb. bag bas Rind, meldes auch nur gur Balfte, fei is bon vaterlicher ober von mutterlicher Geite unfreies Blut in fich tragt, jebesmal unfrei ift, ober, wie man fagt, ber argeren (fcblechteren) Sand folgt, und bag enblich felbit bei Freilaffungen in ber Regel ber urfprungliche Geburtematel ber Unfreien bleibt, fo lange er in ber Den fchen Gebenfen ift, b. b. bis gur britten Generation, ober bis ber Dad tomme vier im Buffanbe ber Freiheit geborne Uhnen, vier freigeborne Großeltern nachweifen fann. Rach biefem Ginen Geburteffante unterfcbied unterfcbeiben alle Quellen bie Menfchen bei ben germanifden Bolfern. Co fcon bie Camunbifche Ebba, mo (B. 77), bei ber Theilung ber im Rampfe Befallenen, Dbin bie Freien und Thor tie

<sup>19)</sup> L. Burg. G. 4. Capit. V. 247, u. Decr. Childeb. 595 c. 2.

freien zu sich ninnnt. So erklaten bie frünksichen Capitula (VI. 803, 1. Watus I. 401) in Beziehung auf die Standeseinung genobezu, es giebt nur Freie und Unfreie (non amplius est, iber et servus). Und überall kommen die Gespe, so wie die aben, auf diese einze Gesessich von der die Gespessich von der Gespells zuwährt. So unterstieden die abardischen die Bespessich und bei west geschießen die ihn die Alle die Bespessich und Kreie und Unfreie. So ist in den Annal. Laurish. 780: "tam ingenuos, quam litos"; a dem Briefe Ludwig des Frommen (dei Wouquet VI, 837): sines tam liberos, quam et litos."

Anerkannt und unbestreitbar ift es ferner, bag bios burch eine Unsbielung eines jeben biefer beiben Saupts und Geburtsflande gangen Rechtsverhaltnig ber Sache und bem Ramen nach vier

iebene Abtheilungen ber Menfchen entfteben.

Die Un freien num ichelen sich 1) in Leibigene, servi, im engeren, und 2) in Freigelassen, liberi ober lit, was aber fein Geburetsdied und wie richtig schon Zacktus (26) femerkt, überdaupt kein Unterschied von. Denn einesseits dauerte ja der Aussichus der eilssenen von her politischen Reichelt, amentlich von freime Andeigenfort! Sie mußten also auf fremdem Grundeigenitzum wohnen, und des stat, was in der Eigenkümset Politischus und Wegedientationest, mitzin abhängig (f. unten Note 23), während andererfeits, ersplais ichen Acktus berichtet, die Behandlung der auch mich eilssene Unfreien außegedenlich mild bei dem Germanen was. Dester erdaugt eine miltere Art der Unspeiheit in der zweiten Classe mit den eilssene Unfreihen außegedenlich mild bei dem Germanen was. Dester erdaupt eine miltere Art der Unspeiheit in der zweiten Classe mit den eilssene Unfreiheit

In Begiehung auf die Unterabtheilung ber Freien ift ferner foviel aus unbestreitbar und anertannt, baf gmar ebenfalls fein her Geburteftanbesunterfchieb, aber boch ein febr großer Unterim Lebensverhaltnif und in Begiebung auf Die mirtiche Musubung Belitifchen Freiheit beftenb, 1) gwifden ben Canbeigenthum bes nben Bollburgern, ben freien Staatsburgern nach Montaas rud, liberi, qui proprium possident, und 2) ben gute rlofen und terfaffigen Salbburgern, liberi, qui proprium non possident, qui alterius terram resident. Beil namlich bie gange Gefammtburgs und Berfaffung auf bas Grundeigenthum gegrundet und biefes ben Deutschen , melde Lebens = und torperliche Strafen nicht wollten, Burafchaft ber burgerlichen Gelbifffanbigfeit und Erfallung aller Berbindlichkeiten und ber gangen gegenfeitigen Rechtsficherheit abgab, un nur bie Lanbeigenthumer als eigentliche Gefammtburgen Bollburger bie mirtliche Musubung ber politifchen Freiheit. Dur lioffen und erneuerten gu bestimmten Beiten burch feierlichen Baffenbie Befammtburgfchaft 20). Rur mit bem freien ganbeigen :

<sup>.0)</sup> Belder, Spfiem ber Rechts und Staatel. I, 154. Bergl. L. Edwe, 33 mit Prolog bee Pact, legis Salic, und Annal, Met. 692. dic, ad, 2. Reugart 658.

thum ober Bebraut (Mobium) war als bemerften auch fein gweites Bollburgerrecht vertnupft alles politifche Stimmrecht, ober baf Recht ber Theilnahme an ber Bolfeverfammlung und bem Bolfsgericht (persona standi in Mallo et conventibus publicis), bas Recht, nur freie Ca'ren (dona) gu bewilligen, bei Gefeben und Boltsmablen mit gu fim men, mit gu regieren und mit gu richten, und gwar in ben ftufenweife ein ander übergeordneten Burgerverfammlungen, ber De canie (Gemeinbe wa 10 Mannern), Sunberte (Berfammlung von 10 Decanien), bem Gau, bem Bergogthum und Reich 21). Insbesonbere abn war auch bei ben Germanen brittens bie nationale Rriegsebre, bie Dationals ober Banbwehr, mit bem freien Grundeigenthum, mit bem Behraute verfnupft. Rur in ber Privatgefolgichaft tonnte ber Go terlofe auftreten. Diefes maren querft freie Baffenbruberichaften, Comitate, pon Kreiwilligen unter felbffgemabltem Rubrer. Dripatfreicorps von Kreien, feit bem Beginn fauftrechtlicherer Beiten aber immer mehr Privatmann fchaften von hinterfaffigen, unfreien und freien Rnechten und Dienftieuten ober Lohnbienern, - bie Grundlage bes Reubalismus. Dit bem Landwehrrecht ber Bollburger bingen gang befonbere bie fogleich st erwahnenben Chrennamen ber freien Boliburger, Behrmannen ober Mrimannen u. f. w. jufammen, vor allem aber bie Freiheit felbit. Dem bas fpatere Ginten berfelben bat gar teinen gewifferen Grund im Dafftab, ale baf, und infofern in fpaterer Beit einestheils bie Em fluffe ber Unterjochung ehemais romifcher Unterthanen, fo wie Desporismut, Groberungs = und Burgerfriege bie Ronige und großen Beamten veranial ten, burch Privatgefolgichaften Muthuife gu erhalten, um bie frei mitftimmenbe Landwehr moglichft ju umgeben; und baf, und infe fern biefelben anderntheils burch Digbrauch ber Landmehr Taufente freier Landeigenthumer bestimmten, trop aller Gegenbemubung ber Gefet. ihr freies Landeigenthum ju veraufern, und fich mit ihm ben geifflichen und weltlichen Beamten in Sinterfaffigfeit gu übergebem. Diefes the ten bie Dranger, um Privatbienftleute ober Lobnguter fur fich ju erwerben, bie Bebrangten aber eben um fich baburch von ber migbrand. ten Landwehr loggumaden (non tam causa devotionis, quam exercitum fugiendo, wie bas Cap. U. 805, 15 und 19 bitter flagt, der ob fraudendam reipublicae utilitatem, wie bas Cap. 793 Bal I, 547 fin ausbrudt 22). Bon jenen republifanifchen Mitregenten nun unterfchiebe

<sup>21)</sup> DR fer, Denabr. Gefc. I, 1. f. 13-24. offimann, Gefc. : Stante f. 2 und 3.

20el. 283

i traditum habentab sque nllins inquietndine domi resideant: uch wie viele Sahrhunderte wieberholen und beftatigen, nachdem mit bem alten uiden Behrrecht auch die Freiheit gebrochen und bie feu balififche Ges ligidaft icon fiegreich war über die Landwehr, Saufen de von Nachrichten B Urtunben aus allen Theilen von Deutschland Raris bes Großen ferner lageführungen: Panperes se reclamant exspoliatos cese de corum propriea, et hoc aequaliter cla mant super epicopos et abbates et corum advocaa et super comites et corum ceutenarios (Cap. III, 811. cap. 2.) und ble mer Rachfolger; fo 3. B. im convent. I. ap. Marsn. 847,6 (Baluz II, 42) rapinae et depraedationes quae, quasi jure legitimo haetenus factao int mub in bec Annunt, pacti Confluent, 860, 6, (Baluz II, 143) de istis pinis et depraedationibus, quas jam quasi pro lege multi per consucidinem tenent und gwar gerabe ble Bornehmen wie ber Continuator oginonis ad a. 913. aufe Reue flagt. S. auch eap. 801. c. 20. Cap. I, 812. c. 6, 14 .. 28. und vergleiche auch Mofer a. a. Drie, und Gullmann a. a. D. 19 und 20. und Montag Gefch. ber ftaateb. Freihelt I, S. 17 u. 107. uch feibft nach nach Rarle bee Großen legten Gefegen von 807 und 12 ift nach bem urfprunglichen Princip freies Landelgenthum bie wefentliche rundlage ber Banbmehr. Aber er felbft bedurfte leiber fur feine unaufhorlichen wberungefriege ber möglichften Musbehnung bes Rriegeheeres, namentlich ich burch Gefolgichaftebienfte.

23) Co heißt es L. Alam, 57: Si autem dune sorores absque fratre rethe fuerint, et ad ipsas hereditas paterna pertingat, et una unpserit coa ewali libero, alia autem nupserit aut colono regis aut colono ecclesiae. a quae ili libero nupserit, sibi coa e quali, teneat terram patris earum. m autem alias acqualiter dividant. Illa enim, quae illo colono nupsit, non inet in portionem terrae, quia sibi coa e quali uou nupsit. Doch ist trict in coacqualis ein liber, aber blos ober schlechtweg liber, liber ecclesiue, bem colonum vocant, G. L. Alam. 9. Go fagt ferner bas Capit. v. 829, c. 6. Men. I, 671. De liberis, qui proprium non habeut, sed in terra do-Inica resident, ut propter res alterius in testimonium non recipiantur .-spit. 855. Baiuz. II, 349 de liberis hominibus, qui super al terius terram esident et usque nunc a ministris respublicae contra legem'ad Placita otrahantur, constituimus, nt secundum legem Patro ni corum cos ad placita Macant, et si quis cos pignorare aut distringere praesumserit, Patro no ejus aia cum lege emendet, et insuper pro praesumtione Bannum nostram-componat, ergl. and Greg. Tur. de mirac, 3. 23. Heber die Schups und Reprafentationeges oll, über binterfaffige Freie und Unfrele f. auch bie Eitel bes Ripuari: ben Gefeses : de homine ingenno und de servo repraesentando Diese zwei freien und zwei unfreien, im Gangen afs bie Etanbeatheilungen werden auf die angegedene Meise in aln Geschen reell unterschieben. Sie, und nur sie, unterschieben bei dran fen indesendere auch die beiden haupt fleiten und die neuerschieden der der bet bas Webegild ber Franken, bas Capitulare III. 818 a. 2 - 5 und das Capitulare 797. e. 3. nämisch 24); und zwar wert

(31. 33). L. Salie. 42. 4. L. Sax. 17. 31. 33. Decret Childeberti SOS, e. 10. L. Frision. t. II. Baluz I, 905. II. 33. febrant sete vergl. auf. 3 mile 28 bfer, Denabr. Gefchichte, Ib. I. S. 43. u. feine Abhandlung was chiefen Eigenribum, Patr. Phantaliten, IV, 33. Wonte, Gefch. ber fautsbürgerifden Freiheit, I. C. 7 fl.

24) Das erfte Gefes beginnt bie Behraelbebeffimmungen mit bem Tobtfdla fo: Oni hominem Francum occiderit, solid, 600 componet, - Oui hominem in genuum occiderit, solid. 200 componst. - Qui [ i tum occiderit, alid. 100 componat. - Qui s e r v um occiderit, solid. 50 componat. Die Ingefchmadtheit im Francus einen Abeligen ju finben, verwerfen naturlich aud im Gegner (Savigno namentlich ausbrudlich). Much ift es gang naturlich, te ber frantifche gutebefigenbe Bollburger, qui proprium possidet, mit bem &: tionalehrennamen Erante bezeichnet wird, welcher ja wie bie Chrennamen lam gobarbifcher und angelfachfifcher Bullburger, Arimanni und Friborgi . felbet eri burch ben Franten : Bunb, bie frantifde Gefammtburgichaft if. Proleg tor L. Salie.) entftanb. Much ber blos Freigeborene, aber nicht Bollburgen. wird gang naturlich burch bas bloge liber, wie im anglifchen und frie fifchen Gefete, ober, wie hier, durch bas ingenus fchlechtweg bezeichte, und noch bester burch ingenuilis, wie Nithart, IV, 2 ben zweiten Stutneunt: benn liber und ingeunus im Gegenfas gegen servus bebeutet mi, aber im Gegenfan gegen ben Bollburger, ber mehr hat, als Ingemnitt, bezeichnet es wenig (gerabe fo, wie possessio allein im Gegenfan bier gegen bu Midibefis, bort gegen ben ilfucapionebefis). Daber tommt es, bas fo eft, wo Grimm felbit beweift G. 282, ber Freie schliechtweg etwas Geringes, wo mentlich aber einen Colonen bezeichnet (f. Dacange V. liber). Dagegen bat ei alles in ber Belt gegen fich, mit Cavigno unter ingennus blos ben Rome: versteben ju wollen, ber fo niemale bezeichnet wird, und felbft ale , Romatpossessor" nach der L. Salica 43, 7. 8. also sogar, wenn er freies Grunder. genthum besas, was auch selbst ihm einen Abel gab, nur die Hill jwiel Webrzeld, wie der fedntische freie datblürger (100 Solid.) und als die terfaffiger Michtpoffeffor fogar nur 45 Soliben Wehrgelb hatte, und alle in erften Kalle im frantischen Rechte nicht bem ingenaus, sonbern bem lites gleiche ftellt war, ber schon nach dem salitische und ripuarlichen Beles, wie bier zu Capitular 100 Goliben batte. Grinum, 398 und 272. Der Romer put auch bier gar nicht ber, wo gang methobisch auch site garn icht ber, wo gang methobisch auch für die Franken die vier al gemeinen Stande aller deutschen Wolter: 1) fandbesigende Bollburger. Franci, 2) blod Freigeborene und hinterlassen, gegenni, 3) liti oder libera und 4) servi, nach ihrem Wedgerde ausgezählt werden. Rach Savigst ware ja ber gemeine freie hinterfaffige Colone mit 600 Gother. fo hoch also wie ber Bollburger und ber fonigliche Antruftione (f. L. Ripmar 11 gebußt morben! Das Ueberichen bes Unterfchiebs bes blos freigebornen # binterfaffigen guterlofen ingenuns von bem Bollburger leitete auch bier Gariau fre. Diefer Unterschied befeitigt auch fein Bebenfen, "bag, ba ja mach ab ber Margengus, b. b. ber gerahrte Frembling aus andren beutfide Bolfsflammen, fo wie ber Francis (und gwar aben fall fe bone bag ir 20bel. 285

p Namer: Fennel, ingennal, lid und servl. Diefen vier fed nelfichen indinkenwerden dann die ekenfalls vier Ethabe der Sachfen, weiche bie z Saxon. 1. 2. 17, und auch Admin von Veremen (1, 5.) mit tihart (U, 4.) auffählen, gegenüber und in Wedrgelo vier gleichgestellt. Bur übergehd des Capital. 1917, 2. den jedech det Eux Saxon. 2 mehen dem lius erwähnten servus, beffen Wedrgeld wer führe bei Franken und Sachfen gleichfland (vogl. L. Saxon. 1, 18. Bivoner, 28.), um Vielbart fahr die ihre der unfreien Sichabe uns

Einem Damen gufammen. Much bat Zacitus (26 u. 44) biefe vier, und nur vier Ctanbe. enfo wurden in ben übrigen Bollegefeben, namentlich ben at am anni= en (68, 79. und addit. 22. 27. u. 39), ben burgundifchen u. 10), ben friefifchen (1 u. 4), ben anglifchen und thus ngifchen (1 u. 9) in ben Behrgelbebeftimmungen biefelben er Unterabtheilungen anerkannt. Die Gefebe und Schriftfteller aber eichnen gufallig bie erfte Claffe, die ausbrudtich bem gemeinen, en frantifchen Landeigenthumer gang gleich geftellte Claffe, Die mannifchen und burgundifchen Gefege auch einmal die 2te und 3te offe, mit einer etwas verschiebenen Benennung. Das alamannis e Gefes mabit 1) fur ben Bollburger ben paffenden Musbrud mus Alamannus, einmal aber auch ben barbarifchen meliorissimus, brent es 2) ben binterfaffigen Freien (ben mediocris ber lex ugund.) medianus, 3) ben Freigeiaffenen ( bie minor persona ber mannber und ben litus ber Franken) minofledus und 4) fo, wie bas junbifche Gefet, ben Leibeigenen servus neunt. Unbere Gefete bes men bie erfte Claffe theils wie bas anglifde und wie Dithart bem beutichen Borte: Gutebefiger, Abaling, theils, wie bie rgundifchen, friefifchen und fachfifchen Gefebe, weil fie mal lateinifch fprechen, aber boch bie weitlaufigere, frankifche Ueberfebung mi, qui proprium possident, ober qui non super alterius terram ident, umgeben wollen, mit ber Bezeichnung nobiliores ober auch iles 25). Darin nun hoffte man einen Abelftand gu finden, und fo bie Berwirrung an. Man nahm nun gu ben anerkannten unbeftreitbaren vier bisher gefchilberten Stanben einen funf= an. Um aber babei ben Wiberfpruch mit allen Quellen fich felbft befeitigen, fiellte man meift jenen großen Sauptunterichieb then ben fanbbefigenben, burgerlichen Bollburgern und den ben gaterlofen Sinterfaffen moglichft in ben Schatten. Die

n landbefigenben Bollburger mußten nun aus all jenen Quellen unb

solidos XII, ingenui Y, liti IV componant.

d an Abelennterschied gebacht wird) 600 Seiten Erfrgeld erz, ber frantische ingenum dech nicht bied 200 erbalten fönne." Er fann ern er wird ab interfasse poraussesser, immer Jermiling ader nicht.
25) Captul. 797. 3. Item placott om nib us Saxonib us, ut obiennque mei seenadum legem nolidox XII oolvere deben, ibi nobili ores Saxonib

aus ber Geschichte eigentlich wegfallen. Man hatte ja ihre Rolle un ihre Richte, und bie Stellen, die von ihnen erbeten, dem erbidetes Wet jugewiesen. Und hatte man sie nur lieber gang tobt gemacht Aber man ließ ihnen als fünftem Stande, du wo es nur vies gab, einig Ardmmer ihrer erechtichen Erifteng derig, Und be wenbiese Stand und ver engeliche Abet zum gespenflichen Bertelbie, die alle gesunde Inschauum und hannende ber Geschiches gerieber.

Das Berhaltniß biefes angeblichen Abels und ber Freien ichiben nun Gichhorn, Grimm und Savigny folgenbermagen.

Die Berfaffung ber alten beutiden Bolfer erflaren fie poll übereinstimmenb mit allen Quellen (nach Gichhorns Borten) : 4 "ftreng auf bie Freiheit einer berrichenben Boltsgemeinli gegrunbet, und beren Berfammlung als ben Mittelpunet aller offen lichen Befchafte. Ihr gehoren an bie Befetgebung, bie richterliche G walt, bie Bahl ber Beamten (ber Grafen, Bergoge, Ronige). Rur b Benoffenfchaft in biefer Boltsgemeinbe, welche eine wech felfeitig Gefammtburgichaft bilbete, machte frei und rechtefabig. "-"In ben beutichen Berfaffungen, in ben Bolfever fammlunge und Gerichten berrichen (nach Saviann's Musbrud) Freein attein, und bie bochfte Gewalt ift in ben Sanben ber Geme aller Freien, melde Zacitus Plebs nennt." Und alle bi burgerlichen Freien versammeln fich ftete bewaffnet, und fubren bie 9 tionalfriege mit ihren gablreichen Landwehrheeren. Diefe freiheiteliebenbe tapferen, bemofratifchen Manner, welche auch bei Privatverlegungen Recht ber Blutrache und Privatfehde haben und ausuben, bie tein fet fennen, als bas feibftgebilligte, feine Steuer, als freie Gabe, mel als freie Berren ihres vollfreien Lanbeigenthums, und als felbftitant Ramiliemater ibre Ramilien regieren, über ibre Leibeigenen unbefchalt berrichen, bezeichnen fich officiell, und werben bezeichnet in allen Gefen und Urfunden mit hoben Chreunamen, ale ,,freie Gutebefiber als bie "freien, bie guten, bie lobenswerthen Danner ale bie "Befferen bes Lanbes", ale bie "Ehrmurbigen ale bie gu "Recht u. Freiheit verburgten", ja nach Gavi ny's und 3. Dofers Bortertiarungen, ale bie "Ausgezeichnete bie Berrlichen, bie Ehrenmanner, bie ricos hombres und Ru beln, cives optimo jure", ober als "liberi, qui proprium posside boni homines, laudabiles homines, idonei, venerabiles, meliores ho nes, meliores Friborgi, Arimanni, Germani, Rachinburgi, "

wiefen von Savigny urkundich und unbestreither nach wiefenen Gemann aller bigerlichen Freien (wobig um erken i doch nur der frein landbesisenden Woldbürger und Weisemanner, wa auch nur die odigen Verfassungserche haben, und weichen das gitzel wie bei die die die beie, als papaperes, tenuores, viles gegenüber state Polität frach frach die Verfassen und die Verfassen der Verfasse

20beL 287

er Alteren, indem fcon der Name der Freien in der Ebda tart" zugleich einen Mann und zugleich einen Alten bezeichne 26).

26) Die Ehrentitel Meltere und auch Beife fommen allerbings ofter . B. fcon im Ramen ber angelfachfifchen Boltsverfammlung, Die ents seen so wie auch de ftandinavischen, die Versammtung aller frien Bolle ger war und Witten au Gemote, d. h. nach Beda (3, 5) conventus seienm, wörtlich dere Bericht der Weise fie nich. Sanzientes und senio-brauchen die Capitularien für alle Bolldürger, Cap. 111, 813, 42 und pregener be Santatten ut an Sondugge, cap. it, 25,7-2 um 2011, 338. Diese Mamen passen versiglich auch sir selbssischings milienväter und dereen ihrer hörigen, in welcher Reichung h jene erste Stelle den Ausbeud sondor für bie Freien gebraucht und titechind ad n. 942 läßt in einem andersallie populi conventus den nig neben ben befonbers bezeichneten Bornehmen bas übrige Bolf senen pall nennen. hiermit hangen benn auch bie nicht eine beffere Geburt. enfalls nicht eine abelige Geburt bezeichnenten Ehrentitel majores, majonatu gusammen (Greg. Tur. VI, 31. 33. 35. VII, 19. 33. VIII, 33), obs gevorfteher vorfommen tonnen, fo wie ja g. B. auch ter allgemeine Chren= to oft für e vortamen, ale es wirftlich ber gall ift. 1) Nobilis ober abilis, mos sprachrichts befantlich alles trans Augefebene, nicht aber Reissberger, beinde geschiert, fonnten antärtich, im Gegeniga aller untreglochen aller güterlofen dinteriassen, ber freigiborne Landbestener, fonnten bie um plurimi in mallo publico adstantes vener abiles Rachimburgi (Marculf. pend. 6. 22. 33.) eben fo gut heißen, ale fie ben Titel venerabiles und b, tag bei ber Schoffenwahl aus ten Burgern barauf gefehen werte, bag nobiles sapientes, et deum timentes feien, und nicht, mas ben fchatfen wafas biftet, viles personae und minus idon ea e. Bergl. auch Cap. V. Co ergafit Abam bon Bremen I, 5 vom fachfichen Bolfeftamm, babe providissimas ceram generis ac nobilitatis suse gelact. Co numi ml. Diaconus V, 56 alle Cangobarten nobiles, so numi bic Ce a such bic Zactius 39 fid sclip tesutissimos, nobilissimoque Suo-m, so Otto Frisingens. IV, 32 bic salissen Franken nobilisnnb biefe feibst in ber Borrete jum fallichen Granten noblin-Etamm: gens Francorum inclyta auctore Deo condita, fortis in armis, pacis foedere, corpore nobilis, forma egregia u. f. w. Co nennt eine unde bei Schannat, Cod. hist. Fuldens. p. 71 omnes, quicunque in regiono pfeld aliquid proprium habeut, no biles; fo eine Urfunde von Colln von 1 alle am Boltsgericht theilnehmenten freifaffigen Einwohner bes Lanbes les terrae (pulimann. Beich. ber Stande G. 648), fo wie andere anben geradeju bie Johnticht bes Begriffs nobiles und liberi aussprichen unten Bote 30). Und noch Karl IV. fprach im öffentlichen Gericht von nobilitas nativitatis liberae (Kindlinger Sammi, merkwurb.

Mit biefer fo eben geschilberten Berfaffung nun, mit folder bertichen ben ober souverainen Bolegemeinde, folder freien Manne

Madrichten 101). Die gang bemofratifchen freien Friefen nannten fich " "eblen freien Friefen" und "nobiles" und fagen in ihren Gefet-Afegabuch S. 57 und Mittermaier beutich. Privatr. f. 49 9. lingen ober Ethelingen werben bie landbefigenben Boltburger, tiefelbe welche Arimannen bei ben Bangobarben, Rachimburgen und lib. qui proprium possident bei ben Franten heißen, oftmals genannt, und pagang naturlich und nothwendig, ba in boppelter hinficht, mer Bort und Sache jener Name Abelingen nur benfelben Begri wie jene anbern Ramen ausbrudt. Denn gang anertannt bangt bas E. Abelingen gufammen mit od, odal, othal, fachfifch edel, b. h. tas Gut. E. lebt auch bas Bort fort in Fesob, feodum ober feudum, b. b. bas Trenge! und (fet ce nun burch Gilbenverfegung ober burch Borfegung ber Erter a in 21:00, b. h. bem allgemeinen nationalen Gut ber freien Manne ihrem freien Behrgut, welches megen ber ungertrennlichen Berbindung t. vorem treien wergeget, weiter von eine et anternammelen bei ben Salfern er nationalen Bügererechte nit bem Landelganthum, bei ben Salfern er terra sallea genannt wirb, ebenfo bei ben Sahfen bas Beltefari (Folkland), bei ben angelfchoffichen Friburgen (b. h. ben jur fr. heit verdigzten) auch das Priborgum, und bei ben langedarbifchen kemannen ober Germanen (b. h. ben gur Mehr verbundeten ober Bet-mannern) die Arimannie (Savignn a. a. D.). Es lebt ferner feet m Obeling und Obelsbauern, b. h. im Namen ber vollig burgerlichen, freie E genthum befigenben Canbbauern in Morwegen. Abeling bezeichnete alfo ile haupt, namentlich auch in Danemart und Mormegen, nur einen Gutt. fiber, S. B. doter, Gloffar, unter biefen Morten, und Schilter, Theart Ill, 122 und 622. Ing Rothe, nord. Staatsverf. L. S. 37. Rofebingt banifche Rechtsgeschichte f. 40. Auch bei Snorri Sturfuson (e. Conniger, Ropenh. 1777.), Haraldssag. c. 6. 99. 105. Sago Hato: God. c. 1. 99. 95 bezeichnet ftete odal nur bas Allobialgut. In tiefem Em fagten bie Briefen von Rart bem Großen: "Er bat une Freihe und Moel (b. h. freite Eigenthum) gelaffen". Biarta, Micgabuch 1, 9. #: Etheling bezeichnete noch frat bei ben Friefen, die entichieben teinen Gewat abel batten, eben fo wie nobilis nur ben freien ganbbefiger (Biarba, 4. D., C. 271. Hugo Grotius, histor. Belgica IV, p. 215. u. Mittermatt a. a. D. Auch die alten Annaliften tennen Abel nur ale freies Ellebiale. (Rhegino, Annales Faldens, und Lois elaui a. 777). Der Gruntbage von Abeling bliebe felbit bann unverandert, wenn man ben Damen tes Gefelbft : adel, edel (movon die Befiger Chelingen biegen), als Erbgut überfegen, # mit einer angeblichen Bedeutung bes Borte adal ale Gefchlecht in Berbintung bringen wollte. Much bann maren immer bie Ebelingen nichte anteres. &. bie Gute : ober Erbgutebefiger, und gwar nicht etwa bloe bie großen, benn Eift fur ein juriftifche & Stanbeerecht groß! fontern alle. Und bie Beide: tarauf, bağ bas Gut als Erbgut in bem Gefchlecht, und gwar entwete bi Familie, ober auch gang wie bie terra Salica ber falifchen Franken ber ges bee Bolte angehort, wurde noch viel weniger auf einen Geburteabelftanb binbeten als ber Dame Faramanen bei ben Burgunbern, ber auch nach Grima S. 270 ble Gefchtechtemanner bebeutet, aber eben fo entifieten nur bie gemennen freien Burgunter bezeichnet , L. Burg. T. 54. Cavigno 176 , allo mit einen Geburtsabeiftanb. Es bezeichnet wenigftens feinen anbern, als ten be 20beL 289

id nun von Eichhorn. Grimm und Sabigny unbebentlich verugt ein von ben letteren verschiebener, gahtreicher, allgemeiner Ge-

reigebornen im Gegenfa's ber Unfreigebornen, ober auch ben E Abftammung vom eignen reinen eblen Bott, & B. von ber gens inclyta et bilis Francorum, ober von ber nobills gens ber Cachfen, Langobarden : ein bet freilich, auf beffen Reinheit ble gange beutsche Ration, und alle germaiben Bolteftamme floig und eiferfüchtig waren (f. Tacitus 2 u. 4, und worbin ekieten Stellen, bann Procop, de bell. goth. 3,2 und L. Wisig. 1, 1, 1.). Durch ben Busammenhang von Gut oder Edel mit dem offes oder Familien-Geschiecht, welches Rechte darauf hatte, und durch die Mammung aus thm begrundete, tonnte fpater bas uralte Bort Mbel (ober s Gut) jugleich auch an bie Abstammung und bie Berechtigung durch fie ere ... Die Bereinbung der großen Borgüge des Gutebefiges, und besons to der Ehre des Bolburgerthums mit dem Gut und Gutebefiger aber befintete naturlich ebenfalis folgemeife fur bas Gut und ben Gutebes er, Erbgutebefiger, ben Begriff ber Musgeichnung, nobilitas, Deshalb nun seichnen gerabe benfelben Stand ber freien Bollburger, welchen bie b teswegen finben fich folche Stellen, welche geradeju fagen "Arimani seu helingi," ebenfo wie "liberi seunobiles." G. unten die Note 30. Auch der ache nach ift bier bie vollefte liebereinstimmung gang ebenfo wie ichon in Borten Cteling und liber, qui proprium possidet und nobilis und meer. Jene brei Ehrentitel: Rachimburgen, Friborgen, Ariman : in (ober Bermannen und Alamannen), weiche bie gange beutsche Nation und einzelnen Bolteftamme neben ihren Abstammungenamen: Franten. ngelsachsen, Langobarden, Sueven und Deutsche ebenso führen, able Romer den Litel Quiriten, die Schweizer den Namen Eids moffen, bezeichnen nämlich schon den Worten und ancefannt der ache uach: bie ju Recht, Freiheit ober Wehr verburgten ober unnirten, b. vereinigen, alfo die Dehr ober Gefammtburge affos ober Eibo Genoffen. Diefe aber, was bie granten nach bem igen auch burch ben Ehrentitel ihres nationalen Bundesnamens Franci Brudten, bie Alamannen burch primi Alamanni, waren gerabe nur bie nesbefiger, liberi, qui proprium possident, well durch dos Befraut ge-rgi wurde. Es ware allo sicher unbegreistlich, wenn die Friefen Sacha n. Angeln, und Thüringer für diese hochgechtten Bollbürger und gu er Unterfcheibung bon ben guterlofen Freigebornen und hinterfaffen nicht migus befondere bargeriiche und Chrennamen follten gehabt haben. I thnen nun tommen gwar jene obigen nicht vor, wohl aber ftatt beren nicht fur einen befondern Abelftand, ber nicht eriffirte, bie Damen Abe= ngen und Nobiles. Auch im Rorben bei ben Danen und Schwes n, wo ber Chrenname bes erften ober Boliburgerftandes Bons b. b. bie Bauenden ober Banbbefiger mar, wie noch heute bort bie gertichen freien Canbelgenthumer heißen, hatte bas Bort Abel burchaus ae Beilehung auf einen abeligen Ceschieborgug. Diese fam, wie der et seibst, erst spat aus Deutschland dahin (f. Ange Rothe und Roses ngs a. d. o. D.), nachdem in Deutschland durche Faustrecht die volle eibelt mit beretiggtem Gutebefit, mit Stimmrecht auf Reiches und beagen und mit ber Reiegewurde fur ben größten Theil ber Burger vers wwar, und jest erft gum Borgugerecht ober Abelbrecht weniger Staats : Beniton, I. 19

burteabelftanb, welcher als ein beutfcher Urabet ... am mabricheinich ften mit ben und beinahe gang unbefannten (!) religiofen En richtungen jufammenhangt, und obgleich wir von priefterlicher Gen bes Abels wenig (eigentlich nichts) wiffen, boch barum wenigftens augleich eine erbilde Prieftertafte mar, meil - fobatb bet im gu beweifenbe) Abel fure Chriftenthum gewonnen mar, tein Wiberfian bagegen mehr ftattfanb, und in ber Ebba eble Jungfrauen bie Rim lehren (!)", ein Abelftanb, beffen Erifteng und ungeheure Drivileglen. jener fouverainen, bewaffneten Freiheit und Burbe aller Burger, " mit allen biftorifchen Dachrichten in gleich fcbreienbem Biberfpruche fiebe Diefen abelig Geborenen muffen 1) jene ftolgen, wehrhaften, fran Republitaner , welche biefelbe Lebensbefchaftigung treiben , ,aus bem Benoffenichaft und wechfelfeitiger Gefammtverburgun alle Rechtsfähigfeit, alles Recht und alle Freihelt, namentlich auch die Behrgelb und fcon ber Rame beffelben (Bullmann G. 16) fam men", eben in einem breis ja angeblich nach fachfifchem Gefes febt fachen Wehrgelb, brei und feche boppelte Ehre, brei und fechefate perfonlichen Berth und rechtlichen Odus fur ihr Leben, mit weiß nicht ob unterthanig felbft becretiren, ober von wem? becreine taffen, und in ihren Bolesgerichten jebesmal fetbit gubilligen. 3a, nat bem fo bas gefehliche hobere Behrgelb auf ben Abel übertragen ift, folle jest noch unbegreiflicher jene mitregierenben ganbelgenthumer, bie eiger lichen Glieber ber wechfelfeitigen Gefammtburgfchaft, Die alles Bebt gelb begrunbet, fur fich feibft fein hoberes Wehrgelb beftimmt baben, als fur ibre eignen guterlofen Sinterfaffen und freien Rnechte! Ein in ches Wehrgelb, melches, ba felbft ber Dorb blos mit Webrgelb wit wurde, ben Schut und Berth bes Lebens bestimmt, follen biefe frie Bollburger beftimmen in benfelben Bolleverfammlungen, "wo fie aler berrichen," fo bag (wie Savigny bingufest) "bier auch bie Eblen = ale Rreie in Betracht tommen!" Much 2) auf bie burgerlichen m 8) bie Rriegeamter; 4) auf bie Richter = wie 5) auf bie Priefterftelle. 6) auf bie Sofamter, und 7) auf bas Prafibiren aller biefer fouverema Bolleverfammlungen hatten bie abelig Gebornen bas ausfoliefine Privileg. Gie hatten nach Grimm (tros jener allein berrichente Boltogemeinbe aller Freien) Priefter ., Richter : und Bollgiebunge Gemein Die fouverainen freien Danner, fpater bie Ronige, burfen nur Abeis mablen und anftellen. Dur ber Abel hatte 8) bas Recht in einer & erfter Rammer alle Rationalangelegenheiten vorzuberatben , ja feit ber frantifchen Monarchie hatte er fogar 9) allein Reichsftanbichaft et

Familien wurde, die nun, eben weil Freiheit ber einzige ben' foe Urabel und Ein Begriff mit bemfelben war, nicht ams bie Amen vohlie und befinde und Nelinien, sonern auch bei übrigan Runne wa Frien, ingenai, libert, libert domini u. f. w. fich zueigenefen, sannett auch bas Wieber Baron, wichtes anertaun fiber ebenführ nur den frei Mann bezichnete (Grimm G. 282), ja feloft bie Alled, wie Wannet was Woodmanner oder milites und gute Wannet Wanne

20tel. 291

bimmrecht über bie gemeinschaftlichen Angelegenheiten , und felbft unter m Bafallen ber Ronige burften nur bie mitftimmen, bie abeligen flutes waren (i) und bie Abeligen hatten 10) auch privilegirten Gedetftanb. Alle Uebrigen, jene fouverainen freien Danner aber, bie ns gerabe jest erft unfere Quellen mit jenen Ehrennamen und Freis ettrechten tennen lehren, maren gwar allerbings noch auf bem nationa. Reichstag, Campus Martius, verfammelt und gwar mit ben Baffen in ben Banben; von hier aus jogen ja nach beenbigten Bera. ungen bie Dationatheere gewöhnlich in bie befchloffenen Rriege. Abes e vergaben fo feig und niebertrachtig ihre alten beiligen Nationalrechte, of fie nur erfchienen, um por bem Abel bie Revue ju paffiren, in alles aterthanigeett feine Befchluffe in Empfang ju nehmen, und, mochten gefallen ober nicht, fculbigermaßen Blut und Bermogen fur beren bewirklichung hinzugeben. Ja fcon in ber fruberen Beit follen bie Beligen noch andere ungeheuere Privilegien gehabt haben. Rur Abelige uften 11) in jener Beit, mo Sahrhunderte lang, fo wie fcon Cafas Bell. gall. VI, 23) ergablt, nach Belieben muthige Junglinge und Rinner auf eigne Sand Ueberfalle und Beuteguge gegen Nachbarvoller, mentlich am Rhein und ber Donau gegen bie Romer, unternahmen, einer Beit, wo alle Freien meift von Rrieg und Jagb lebten, und mo och anerkannt Blutrache und Rebberecht fur alle Freien galten und fie brobten - nur Ubelige burften jest fich an bie Spite muthiget ampfgenoffen ftellen ober friegerifche Privatgefolge haben; nur fie burf. 12) jur Unführung biefer reinen Privatvereine frei gewählt mben. Rur fie hatten ferner 13) bas Recht, Unfreie einer gewiffen utung, Borige gu halten; nur fie befagen 14) Schuprechte ubet we Unfreien, bie Rechte ber Befchubung und Bertretung berfelben ober Butehinterfaffen, nur fie 15) Gute = Immunitat und unabhan-Bewaltung ihrer Guter, nach Grimm auch 16) Butsgerichtebarund 17) großeren Gutebefit und 18) mehr Leibeigene (mie tofen, wie viele, und burch welche Rechtenothwendigfeit?).

Segen befe unglaubliche Abelstheorie mussen wohl alle frührem liberal bundsbildig genome twerden. Denn bie's vermehrten entweber nur so, is die Pakereis so, eine bei Pakereis so, eine der bei bereit bei der bei der

(es laffe fich biefes, uberall, wo es ift, fo Tcharf hervortretenbe, biefe pollends bier mit fo fcharfem Borrecht ausgestattete Inftitut) mit fcarf (!) beantworten und bestimmen." Gein Argument für bie Bou bung "ba wo es Ronige und Priefter gab," muffe ber Abel "both mabricheinlich werben; bie Bahl und (!) Erblichfeit bes Ronigs. bie Ratur jeber (1) priefterlichen Ginrichtung bringt es fo mit fic (!): überall beiffen baber bie Priefter bie Ungefebenen und Melteffen," freilich offenbar nicht icharf, vielmehr unbegreiflich fchmach fur tim folde Cache, fur fo große Behauptungen. Gine erbliche Remit familie ift fein Abelftanb. Doch weniger find es nothwendig bie Prin fter, g. B. nicht bie driftlichen, welche in unfern Quellen eberfall ftete ale Bornehme, ale Ungefebene und Meltefte bezeichnet werben 27), fehr oft aber befanntlich aus bem Stanbe ber Leibeigenen maren 24 Much muß Grimm in mehrfachem Biberfpruch mit fich felbft und mit ber priefterlichen Abelstafte (S. 226. 267. 269. 273, 275. 277.) einen beftime ten Abelftanb und fefte Rechte beffetben felbft wieber gerftoren, und betemme, "baß - biefes find feine Borte - ber Abel überhaupt angefeben werben muffe nicht als ein ursprunglich von bem Stande ber Kreien verfchiebenes, vielmehr ale aus ihm burch bie nabere Begiebung auf bie Burbe bes Berrichers und Ronigs (1) hervorgegangenes , bas alfo feiner Ratur nach (!) eine unbeftimmtere Bilbung (!), als jener bat" In ben Gottingifden Angeigen 1832 G. 1934 fagt m: "ber Ur fprung bes 2lbels hangt gemiffermaßen (!) mit bem Renis gufammen, unter beffen Schut, in beffen Dienft (!) er fich entmidein Connte." Er finbet baber felbit eine Entftehung eines Abels bei ber freiheiteliebenben Sachfen ohne Ronigthum und bei ben faft not mehr bemofratifchen Griefen fcmer begreiflich, beruhigt fich aber gene bie grundlichen Korfchungen von Schraber und Bigrba, welche be Richterifteng beffelben nachwiesen, Schraber namentlich bie Rich erifteng eines fachfiften Abels por bem gwolften Jahrhunbert, mi einer Bemertung, welche jener obigen Sallerifchen Begriffsretre rung angehort. Er fagt: "Benn ber friefifche und fachfifde Ind barum tein eigentlicher Abel fein foll, weil er vielleicht noch tein nb licher mar, fo fann ihm biefes nicht bie Gigenfchaft eines wirkliches Stanbe & entziehen, ba g. B. bie Geiftlichfeit von jeher, obichen and ihr Erblichfeit abgeht, als ein folder angefeben wirb." Ja, nur mit als Abel. Und mas foll benn vollenbs jener nichterbliche friefifche mi fachfifche Abel fur ein Stand gemefen fein? Die alten Friefen mi Sachfen hatten ig boch teinen Berbienftorben und lebenstänglichen Bebienftabel? Brimm felbft aber verfchmabt boch wohl bie vollig ut hiftorifche und juriftifch und logifch vertehrte Mushufe mander 900 eren, "ber gang unbeftimmte Begriff eines großeren blos factiote Butsbefibes" babe ben ausschlieflichen Ramen Ebeling und nobilis

<sup>27)</sup> Hinomar de ord. sacr. pal. c. 29 sqq. 28) L. Ripuar. Tit. 36, 5-10. Thegan. vit. Ludov. c. 9. Cell Franc. J. 82, Ven. Fort. J. 4. VIII, 16. X. 22.



unbet, und fo fcharf beffimmte juriftifche Stanbesverfchiebenheiten als 5 brei und fechefache Wehrgeld u. f. m.! Grimm aber fugt noch uu, ger halte es nicht fur unmoglich (!), bag uber bas amolfte b eilfte Sahrhundert hinaus Beweife eines burch Geburt fortges angten Abels beigebracht werben tonnten (bis babin aber eriffirt ein ad gut hiftorifch boch mohl nicht?), fo gern er auch jugebe, bag ba= und fruber ber Unterfchied gwifden Gblen und Freien im gewohn-Dabei nun aber merelich er mar." Dabei nun aber merben bennoch immer neuem Biberfpruch biefem unbeftimmten, nicht fcarf itimmbaren, unmerelichen Abel jene ungeheuren, bochft beftimm= Borrechte beigelegt. Der Dichtung von ber Prieftertafte als Ents bung und Ratur bes beutschen Abels wiberspricht bas bisber Ungerte ebenfalls hinlanglich, eben fo wie bas, bag wir von einem folden abaitnig nicht blos nichts, fonbern nach allen Rachrichten bas Ges atheil miffen. Cafar, welcher im fechften Buche feines gallifchen uges (11-29) bei feinem zweiten Rheinubergang une fatt ber ngeinben Giege bie Lebensverhaltniffe ber Gallier und ber Gerinen befchreibt, berichtet guerft, bag bei ben Galliern ein taftenmaffiger ufterfland und ein Abelftanb, Druiben und Cauites eriffirt batten, fie aber auch alles und die gemeinen Freien, bas von aller Beras ung ganglich ausgefchloffene Bolt nichts gemefen feien, bag bas 2, wie naturlich, bei folden Stanbesverhaltniffen in abfoluter echtichaft fcmachtete. Er eroffnet alebann feine Befchreibung ber manen mit ber hervorhebung bes ganglichen Gegenfages (Germani iltum ab hac consuctudine differunt), und fagt ausbrudlich, baf fie Drieftertafte batten und nicht befonbere priefterlich maren (neque uides habent neque sacrificiis student). Much ftellen alle Rachrichs , namentlich auch bie bes Zacitus, bie Beamten und Furften als priefterlich, und bie Priefter als eine befonbere Claffe bon Das Talbearnten bar, welche wie bie anbern gewählt pher ernannt werben 29). ire an Gidberns Dichtung bon ber Ginführung bes Chriftenthums d eine alibeutiche abelige Prieftertafte (!) bas Geringfte mahr, fo te naturlich Diefelbe fich ben Befis ber neuen priefterlichen Stellen gefichert, t einer Menae ehemale Leibeignen ihn überlaffen. Doch Grimm erfpricht felbit jener Unficht auch burch feine Ableitung ber Entftehung Abels aus bem Stand ber Freien, und gwar aus feinem Dien ft == baltnif gu bem Ronig. Freilich wird auch wieber gerabe umgenicht bie Entftehung, fonbern ber Untergang bes Abels in m Dienftverhaltnif ju bem Ronige gefucht, und bann aufs Reue behauptet (Eichhorn beutiches Drivatr. 6. 49.), alle beutiche aliche Bewalt fei aus ben Rechten eines Dienftherrn über fein

<sup>29)</sup> Das islantifce landnam abot ergabit austrudlich, bas die Priefter bit wurten. G. Dahlmann, Forfchungen 1, 470. Bei Jornandes red. Goth. c. 5.) heißt est fecitque sacerdotes. Bergl. auch Luden, alfche Gefch. 1, 62. 288.

Dienstgefolge entstanden (1). Fin jene Theorie von einem alten burden Abet ergad fich antidich bie (wie es schieden mußte) ebbliche Bertigen beit, baß seine Bertheibiger selbt eine ummen mußten, in allem Gefen Urtunden und geschichtlichen Nachrichten gerade ber beiben bedeutenbin germanischen Bolter, vom underen wie am meisten wisjen und paken beiter bestehen ber Eranken und Langobarben und bem erften Jahraufrend beuticher Abelfand bei der Bert abjunung eines erblichen Abelfan beb vor 200

30) Bei ben Bangobarben glaubte fr. v. Cavigny, nach etem Machtrage in ber Borrebe feines zweiten Banbes, gulest boch gwei Stellen für einen Abeistand gefunden ju haben. Aber welche find es ? De erfic, die bloge Ueberichrift einer Urfunde bei Liruti G. 48 bom Ende des breigenten Sahrbunderts, die ja alfo für einen alta langobarbifchen Abel an fich nichts beweifen konnte, und in welcher bie Icht pon gewiffen Leuten "Glemouenses vocati Arimanni sen Edelingi". Gett nun hier nach bem einzig möglichen richtigen Wortfinn ju überfepen, bif iene Beute Arimannen (freie Bollburger) ober Ebelingen biefen, baß beibes gwet Damen fur Gine Claffe von Leuten felen (fo wie mirtia nach anderen Urfunden, i. B. nach einer aus dem 12. Jahrhundert bit Seleid, Orig. Gaelf. III, 447 die "nabiles son liberis", haftmank, Geich, ber Etanbe, S. 444) — nabiles in lieft ber v. Santgan und mit ibm Grimm vollig willfurlich bas sen wie et, macht aus ber Gines Claffe von Leuten mit zwei Damen (Glemonenses vocati) zwel to schiedene Classen, Arimannen und Abelingen, und somit aus einem florfin Argument gegen den Abel, ein Argument für ihn, er meil bei Borurthell nun einmal einen Abel da haben will, wo er micht ift. Die arbere Stelle ift aus Paul Diaconus I, 21, mo biefer von einer Reite vere verne ist aus gaut Diaconus 1, 21, wo verer von ner swei von langedarbischen Königen figt, sie alle sein Adelinge, nach sie berer Lesart aber Liethingt gewesen, und bann fortfahrt; so sei det den Ro-godarden Eine angesehren Familie (quaedam vobilit proaspis) gewert worden, aus welcher sie libre Könige gewählt hatten. Allein wir ist is nicht von einem Abeiftand unter ben Burgern, fonbern von bem Ginel Ronigegefchlecht, wie es auch bie Franten hatten, bie Rebe. Auf bem Abntigsgidichen, wer bauch ver gianen juiten, vor dere aufer eifeben Bererchfelung rubt es auch, wenn Grimm, um det den Beiera, in beren Gesen und Urtunden fin ebenso, wie freilich überalt, ein glasslichen Bengel am Rachtichte von einem allgemeinen Abestand sinder, bet einigen angeblichen Spuren nachzuweisen, fich auf L. Bajoer, 11, 20 beruft. Der bei aber fcon ble Ueberfchrift bes Titels (namlich De Ducibus) und bie bet 6> pitels (namlich de Ducum geneslogis, ut duplum honorem accipiant et eorum compositione), bag ba ebenfalls nicht von einem allgemeinen Welfiand im bairifchen Bolte, fonbern nur von ber fürftlichen Familie bie Rebe !. Die funf Bweige biefer fürftlichen Familie werben nun namentlich aufer gegen bleinigen, welche consilium habuervut mit bem Utcheter, geringer beitert werben folle! Dier follen namlich in jenem Ergenige vom geringerei werben folle! Dier follen namlich in jenem Gegenige vom geringerei worten folle! Die n ben Utchebern und Werfcom weren, abfolut Reim breiftedt fein. bat benn aber ber Meil etwa auch bas ausfaliefile

Privileg gu Mufruhr und Berichworung?

Goron

Ueber biefe bergiveifelte Rlippe ber Abeletheorie fuhrt nun leicht fcmell bie fuhnfte aller Dichtungen himmeg. Bener bochbevorrechtete sutiche priefterliche Urabel - ber erbliche Abeiftand, welcher fonft :21 fich und fein Borrecht und feine biftorifche Geftalt und Grinnes ; fo gah und hartnadig behauptet, foll bier plotlich mit ber frantia Groberung bon Gallien fich und feine Abelswurde bis gur gange a Bergeffenheit aufgegeben und verloren baben, inbem alle Abeligen. terte wie guterlofe, alle fleinen und großen abeligen Gutsber ohne Musnahme in ben Ctanb ber toniglichen Dienftleute einten felen und fid mit biefen vermifcht batten. Alle unfere tellen aber enthalten teinen Sauch von ber munberbaren Siftorie. merben alle tonigliche Dienffleute und Getreuen, wie man aneru, nicht blos mit Ramen belegt, welche wie bie Ramen DR ini. ialen, Leute, Benbes in ben alten Gefeben und Urfunden bie rim bezeichnen 31) und befteben jum großen Theil aus urfprunglich menen. Rein es maren fogar auch biefe perfonlichen Dienft-Dinifterialen ber Ronige und Surften (benn von bem gang anbern Mitnif eines Dienftes fur bas Reich, Hincmar 32, ift bier nicht Rebe), es maren biefe Minifterialen, aus benen, wie langft anerkannt argen ein Sahrtaufend fpater ein großer Theil unferes nieberen Abels orging 32) und welche freilich auch fcon frube, ale Softiener, oft uftrich wurden, Lohnguter betamen, auch von niebrigen fnechtifchen iften befreit murben , bennoch im Berhaltnif ju ihrem herrn in 3 Buftanb ber Unfreiheit. Diefer Buftanb mar ihnen, wie Bulls an (a. a. D.) noch von ber fpateren Beit, aber gang übereinstimmenb bem Buftanb ber toniglichen Dienftleute nach Gregor bon ure, fich ausbrudt, "eigen mit feinen graufamen, bie menichliche ur entehrenden Berhaltniffen. Manche find auch aus bem Stanbe gringeren Sinterfaffen genommen worben. 208 Bubeborungen ber ar angefeben, wurden fie von ber Grundberrichaft nach Billeur bebelt, ale Beifeln ausgeliefert, vertaufcht, verfchenet (fruber nach gor von Tours bei Berheirathungen merovingifcher Furftentoche biefen gur Musfteuer mitgegeben). Gie burften fichy nicht ohne Erlaubbetheitathen, und ber Regel nach nur mit andern Dienftleuten beffelberm; bie Rinder folgten ber argeren Sand, und murben bei Berathung mit einer fremben Minifterialin, beren Dieuftherrichaft ausget ober getheilt. Much Befthaupt, und alle bie Leibeigenschaften Beiten ber fruntischen Monarchie eine icharfe Absonberung ber biebenen Arten ber Getreuen und Dienftleute, Unfreien und Borigen,

<sup>31)</sup> Eichhorn, f. 47. 193. Grog. Tur. IV, 47. V, 49. Bergl. L. 37,7.
39 Struben Rebenft. IV, 358. 362. hund bairifcher Stamme in f. 272. 804. II, 223. 238. hullmann Befch. bee Stande S.

und eine Musbilbung eines blos friegerifchen Bafallenftanbes frem (Gid born 6. 193). Much geht ja jene Behauptung felbft babin, bie Abin gen feien wie alle Untruftionen gugleich Sofbienftleute geworben. Di namentlich auch viele Leibeigene ober Unfreie Rriegsmannen murben, de ben Gidborn 6. 193 und Grimm 268. 269 ebenfalls feibft # Und gang allgemein bestimmt bie Decretio Chlotarii v. 595, c.4. bag bie Antruftionen nur bie Salfte ihres Wehrgelbes, bie andere alle, wie bei Unfreien, ihre Schutherren erhalten follen, fo bag fie mithin, ba ta gange Wehrgelb auch fpater nur 600 Goliben betrug (L. Salic. 44, +) bas ber freien Lanbeigenthumer aber ebenfalls 600 (Cap. III, 813, 2 u. 8) nur halb foviel ale biefe erhielten. Freilich tonnten felbft a ber Leibeigenschaft bervorgegangene Untruftionen von ihren Berren fe gar bie Grafenwurbe erhalten. Co erzahlt Gregor von Tours 33) es Mugenzeuge von einem toniglichen Leibeignen , ber anfanglich Ruchenjunge war, und weil er wegen blober Mugen ben Rauch nicht permanen tonnte, in bie Baderei geftedt murbe. Da er aber grei bis breimal bavon lief und bie erhaltenen Buchtigungen nicht fruchteten, fchnitt mis ihm ein Dhr ab. Durch Surfprache ber Ronigin murbe er bennog fpater guerft Stallfnecht, bann gulest Graf von Zoure. Beil begleichen aber hanfiger vortam, fo wird fur bie unfret ober von Freie laffenen geborenen Grafen fogar in ben Befeben ein geringeres Wehrgelb festgestellt, ale fur bie Freigebornen 34). Much mochten mel guterlofe Freie ofter in biefem Stanbe Berforgung fuchen. Denno aber bewahrten im Allgemeinen bie burg erlichen Kreien ibre Etm und bie Burbe ihrer Freiheit fo fehr, bag bie Gefete ausbrudlich feb feben mußten, bag bas Wehrgelb felbft eines Grafen aus bem Stunde jener Dienstleute nur bie Salfte fo groß fein folle, als wenn et 61 - Freier, ingennus mar. Der 2 bel bagegen foll fich ganglich mit birich Gefinde vermifcht haben, ohne bag auch nur irgendwo eine Gpur wehanden mare, bag auch er fich feinen Geburteunterfchied und Bot; feine Ehre bor bem Freien und vor bem unfreigeborenen Dittienftmam bewahrt hatte. Ja er mußte auch feine gangen Muobialguter bem Rimi gefchentt haben, ba ja alle Lohn : und Rebn : Guter ber Bafallen mit Dienstleute bekanntlich erft im eilften Sahrhundert, feit Conrad bes Salier juriftifch erblich merben. "Er brachte", wie Cavigno fich ant brudt, "feine Chre bem Ronige jum Opfer, hatte als Nationalftand aufgebie und lebte in ben toniglichen Untruftionen fort." "Gur ihre geleiftetes Dienfte empfingen," fo fagt Grimm, "bie Antruftionen Gefchente =

<sup>33)</sup> Histor, Francor, V. 49. Bergl. auch IV, 47.

<sup>34)</sup> L. Salie. 57. Si qui Sagiharonem ust gravionem, qui per trie dit, occiderit, 300 solid, calpabilis judicetur. Si quis Sagiharonem, qui ingranus fuerit, occiderit, 600 solid, culpabilis judicetur. L. Bipau. Sept. 111, 133, 6. Edon 3. Cattu 25. Sagit burrifichature, judice un senting dien single sing

, Raturalien, Grunbfluden. Daburch wurde bie bem nicht bienenben an unbefannte Abbangigfeit vergutet, melde Abbangigfeit auch in Enechtlichen Ramen erfcheint, bie fich ber Eble theile gerabes gefallen ließ u. f. w." In ber That, ein ehler, ein murbiger, ein fierlicher Abel! Eben fo gahm und unterthanig, eben fo murbig wie angeblich ehr : und rechtvergeffenen Freien auf bem Reichstage ! b weiche fonberbare Theorie, bie ben glangenbften Abeiftanb mit gable Borrechten burch bas erft entftehen laft, burch bas Dienftvermis namlich, worin er boch sugleich, vermifcht mit leibeigenem und anm unabelig geborenen Sofgefinde, felbft bis jum Bergeffen feines mens und feiner Erinnerung verfdwunden fein foll. Und biefes liche Berfchwinden foll noch bagu gleich mit bem Gintritt in bas migefolge vollenbet fein. Denn ichon bie Radyrichten und Gefete Anfang ber frantifchen Monarchie, namentlich auch Gregor von urs. Der boch bei feinem gallifchen Abeligen bes Abels unerwahnt (f. 1. B. Vita patr. c. 9), wiffen nichts mehr von frankifchen igen. Aber bie verschwundenen Abeligen tommen wieber gum Born! Denn ale im fpateren Fauftrecht burch Erblichmachung ber irgenb emporbenen Ministerialitate = und Leben = und Lohn-Guter und Mem= und burch bie nach bem Dbigen (f. bie Rote 22) leiber zuweilen mmengeraubten größeren Befigungen fur bie theils urfprunglich uns ten, theils blos freien Befiger allmalig erbliche Berrichaft ober Beshoheit und Reichsftanbichaft, und bamit ber bobe Abel entstand, ift es nach Gichhorn § 840 alle in jener verfchwundene ober verrtete Urabel; es ift le biglich "bie Abftammung von einem urabeligen Gefchlecht, Grund und Befen bes reicheftanbifchen 5"; ein bloges "außeres Rennzeichen" find Reichs ftanbichaf: Lanbeshoheit (!), wogu jener Urabel bie ausichliefliche Sat und Berechtigung giebt (!), inbem "ber gefammte Mbel burch Beranderung ber Berfaffung bie Lanbeshoheit erworben batte" (fo wie eine Dote bemerkt, nicht etwa burch Unglud, Recht unb verloren gingen). Dag felbft aus ber fpaten farolingifchen iobe nur ein Daar eingige Danner, nicht als Abelige, fonbern befannt find, burdy welche einzelne unferer fpateren boben 2belsechter hiftorifd bis in jene Beiten ihre Abftammuna verfolgen tonift, wie unten flar werben wirb, gegen fo fubne Dichtungen noch geringfte Gegengrund. Borin aber befteht Gichborns ganger meis? Darin, bag ein bei Scheib citirtes Fragment einer anbe aus ber Mitte bes gwolften, fage bes gwolften, Jahrerts folgende und nur folgende Borte enthalt : "Waltherus de amersheim, vir nobilis ac ex antiqua prosapia in utraque parentum A liber (fage liber !!)." Co wird burch folche Borurtheile und ju ihrer Bertheibigung aufgestellten Behauptungen, wie s. B. bie. ichen im fruhen Mittelalter, fcon bor bem Gachfenfpiegel (1215) Treien fogar im Bolfegericht alle Schoffenbarteit und Beuanifis feit bem nieberen Abel abgetreten batten, Gidborn 6. 384, nicht

bios bie alte Gefchichte, fonbern auch bie mittlere in Grund . un

Areitich widerfprechen auch in Beziehung auf die frührere Isvielle Getlem felbft possitio ber gannen unglaudischen Dichtung. So me 3. B. noch aus Ludwig des Frammen Zeiten derichtet, daß met damais seinft eine bied kriegeriche Bafallenschaft gegen den König der freine Landbessten in vernig ehrenvoll schien, daß ein sieder, de-Sohn bieselte gegen den Kafter übernommen hatte, von Kummer über diese Krüntung der feeln Mutder seine Kamilie in einem Klofter wie

ber Belt fich losfagte 35).

Gine neue Dichtung und Unterfcheibung muß auch bier beifen Eichhorn 6. 194, bem freilich Grimm nach bem Dbigen bier au febr miberfpricht, unterscheibet; nicht bas Dienftverhaltnig babe ben aum Miten getrantt, fonbern bas, bag ber Raifer gugleich ein umgebemei Lehngut von 4000 Manfus fchenete (!). Ja er bichtet nun fogar weiter fort, bag alle Abeligen, als bes Ronigs Leute, ohne Lohn = und Lebe guter gebient batten (!), ja bag fie fich alle jum Eintritt in biefen Dienstiftanb hatten zwingen laffen. Und biefes foll bewiefen meten gang allein burch Procop, welcher de bell. goth. I, 18 berichtt, "bie Kranten batten bie befiegten Burgunder genothigt, mit ihnen ben Rrieg ju gieben ;" aber von einem Abel und von einem Dienftum und von um fonft bienen und einem 3mang bes Abele burch feinen eignen Ronig fein Wort fagt (1), Lubemig ber Aromme felbft muß noch in feinen Capitularien (823, 4. 24) gegen bie 60 ringfchabung feiner Getreuen eifern. Und fo viele fpatere Gefebe fud barüber ausbrudlich gu berubigen, bag ber Gintritt in bas Bafalle verhaltnis nicht etwa bem Abel, nein ber Kreigeborenbeit unfche lich fei. Und allbefannt ift es ja, bag vom eilften Jahrhundert 3 Sunderte von Dynaften ober Reichsfreiherren als große Guter: mit Berrichaftsbefiger in ber Reichsftanbichaft fich befinden, Die ftota, fette bem Raifer nicht gu bienen, fich mit bem Ehrennamen "Freir" fcmuden. Gine andere Stelle bei Darculf I, 18 berichtet, baf ea gemiffer fidelis cum arimannia sua jest erft freiwillig in & nigliches Dienftverhaltnif als Antruftione eintritt, und besmegen vem Ronig belobt und belohnt wirb. Grimm befeitigt bie Stelle mit bet Ertidrung, bas fei ein Burgerlicher gewefen, ben ber Ronig, wie a geburft, geabelt (!) habe. Gichhorn §. 47 bagegen, vergeffent, baf ja nach feiner Theorie alle Abeligen tangft Dienftleute fem follen, macht ihn gu einem Abeligen, und verfteht unter jener arimanie ein Privatbienftgefolge. Und nun wird ihm biefe Stelle feine eingist Beweisführung fur jenes unglaubliche Privileg bes Mbels, bas m er, nie aber ein Burgerlicher, ein folches Gefolge hatte haben und = beffen Spipe fteben tonnen, obgleich weber von Abel, noch von eine

ausichlieflichen Recht boch auch nur ein Bortchen gut finden d

<sup>35)</sup> Leibnitz scriptor rer. Brunswic, T. I. p. 782.

20bel. 299

er ganzen Stelle, bie vielmehr nach Krimms Auslegung ein possi-Bervis gegen innes unnatürliche Verscht wäre, venn es eines solinach bedurfte, so wie sie, nach Eld horns eigner Auslegung, seine Ekrotie von der fechheitigen allgemeinen gezwungenen Verwandalter Abeiten in könlichte Deinfliette ahnicht aerscheit.

Richt gludlicher aber find alle fibrigen Beweisführungen fur bie bieten Abelsprivilegien. Go giebt es feine Gpur eines Bemeimer Borgugerechte in Begiebung auf Befit, Cous und Reprafenn von Unfreien und andern Gutshinterfaffen, in Begiebung auf 3 mm u . it, unabhangigere Bermaltung und Gerichtsbarteit ber Guter. Es nach allen Gefesen und nach fpateren Urtunben von ber fruheften bis in bas fpatere Mittelalter ein Recht bes freien Grundeigenthus und bes freien Grundeigenthums ober Mobiums, bag in ber Res und wenigstens fofern, ale nur von Forberungen imb Bergehungen Rebe war, bie mit Belb abgemacht werben fonnten, fein offentlicher mter feine Gewalt auf bem Gute ausüben burfte, folange ber Grunds athumer fur bie Forberungen im Bolfsgericht ju Recht gu fteben, bie Sinterfaffen qu reprafentiren ober nothigenfalls gu ftellen mot. Diefes nun ift (f. Gidborn 6. 86), neben ber 3 mmu. it von Abgaben und Raften, bas uralte Recht ber Gutsimmu. it ober ber libertas ab introitu judicis publici 36). Eine meitere behnung, und bie wirfliche Patrimonialjurisbiction fann felbft fur Abel in unferer Periobe Eich born nicht finden. Es batte gugleich, 7 5. 15 - 18, 86 felbft einraumt, jeber Berr ein burch Ctaatsurfprunglich nicht beschranttes Recht über feine Unfreien, Die nur ihn, und feine Reprafentation gegen Dritte rechtsfabia mur alfo auch bas Recht, über ihre Sanblungen ju richten und fie afen, ober ihr eigenes Genoffengericht ju prafibiren. Um nun aber raien fur ben Abel gu fchaffen, muß man bichten, nur er habe utfimmunitat gehabt. Dagu muß man wieber einen nirgenbs mbenen Unterfchieb von Guts = und Saus-Immunitat erfinden, aber gum Bemeife bes felbft erbichteten Privilegs, bag nur and "ich merlich" (!) unter ben Ronigen ber Freie ein Schutüber feine Unfreien hatte, ihm abermals ohne eine Spur von Bebas neue Privileg erbichten, bag nur ber Abel Unfreie einer gewife t babe erwerben und befigen burfen. Und ferner muß man bichber Freie, melder fogar haften mußte fur Berlegungen feiner enen (biefer propriae familiae fideinssor L. Edgar 2, 6 und . 27, Montag I. G. 14) nur wegen Bergehungen gegen ibn feinen Unfreien habe ftrafen burfen (!). Die angeblichen Beden in Begiehung auf bie Immunitat, namentlich Marculf I, 3. . 17. Baluz II, 181 find Rauf . und Schenkungeurtunben von

<sup>ி</sup> C, ofen die Mote 23 und die Urfunden in Con ultes Coburgifchee Laus plate C. 9. 98. 96.

Gutern an Rirchen und Blichofe. Diefe betamen fonft gewobi bom Ronig Die Guter nicht als freies Alobigleigenthum. fombern Beneficien, fo bag ber Ronig Butsherr blieb, alfo auch felbft bie munitat behielt 37). In biefen Urkunden aber wird nun, fo mie jet mal (f. Chultes a. a. D.), wenn man bas volle freie Gigi thum von Gutern abtreten wollte, gerabe ju ber beffen Beaet nung, bag man nicht blos lebn sweife und mit Borbebalt ber Ge berrichaft abtrete, ausbrudlich ermabnt, baf bas Gut mit ber gan Immunitat abgetreten werbe. Spater murben befanntlich, jeboch in fer Deriobe auch nur noch fur Beiftliche (Gidborn 6. 17 Die allgemeinen Guteimmunitaterechte burch befonbere Privilegien weitert, felbit unbebingt, und auch in Sachen bes Blutbannes bem fentlichen Richter alle Ginwirkung unterfagt, alle Rlagen an bas Gert in ber Immunitat felbft gewiefen, auch biefes Gericht ausgebebnt it freie benachbarte Gigenthumer, oft auch bas Ufpirecht barunter begriff In Berbindung mit bem altbeutschen Grundfat bes Gelbfraefetes Gelbitgerichts aller befonberen Bereine, bilbete allerbings eine noch fo tere, allgemeine Musbehnung ber Immunitat und ibrer Abfchi gung einerfeits bie Brunblage ber Landeshoheit, anbrerfeit ber Patrimonialherrichaft und Gerichtsbarteit. Allein N einem allgemeinen Recht eines Mbele, und von einem Borres beffelben, und von einer Ausschliefung ber burgerlichen frei Grundbefiber, vollends in unferer Periode, ift boch auch nicht bie ... letleifefte Opur ju finden.

Gleich unerweistich ift bas abelige Privileg einer Borberatbu ber allgemeinen Ungelegenheiten. Diefes Recht fant bodift naturlich = nach ben ausbrucklichen Beugniffen bes Zacitus (11 u. 12) und bi grundlichen Berichts eines Mugenzeugen farolinglicher Reichstage bei Sing mar (de ordine sacr. palat. 29 sqq.) nicht einer Abeletafte, fonbem : gewählten geift = und weltlichen Rationalbeamten ju, namentlich ben prin cipes, qui lisdem conciliis eliguntur, ut jura per vicos et pagos rei dant, wie Zacitus, und ben Episcopi, Abbates vel hujusmo honorificentiores Clerici und ben Comites vel hujusmodi principa wie Sincmar fagt. Rur biefen Beamten, die nicht wohl von ibm eigenen Untergebenen in ihren Sprengein gerichtet werben founten, mis aber wie Gidborn 6. 196 abermale unrichtig fagt, einer Abeld! giebt auch bas von ihm angeführte Capit, reg, Franc, III, 77 einen 8 fonbern Berichtsftanb. Eben fo erbichtet ift ferner bas Mbelsvorrecht ein ausschließlichen Stimmrechts auf ben Reichstagen, vollends fogar 2 abeligen Bafallen vor ben burgerlichen (!), feit ber frantich Monarchie. Bwar bat Gich born burch einen Bufas in ber gwein Musgabe 6, 122 und 161 megen bes offenbaren Biberfpruchs einiger Ca-

<sup>37)</sup> putimann, Gefch. ber Ctanbe 6. 115.

ro Rarl bee Große in feinen Capitularien 38) allgemeinen Bolts-B forbert, felbit jugegeben, "bag Gefete, burch welche etwas an Boltsgefeben geanbert murbe, ober bie bas Bolt in Gachen, mo ber Ronig nicht gebieten fonnte, befolgen follte, von ben Baemeinben in ihren placitis bewilligt werben muften. en beruhe es, fagt et, auf teinem hiftorifchen Grunde, bag Soll bei Ungelegenheiten, Die nicht ihrer Ratur nach gunachft bie :ine Gemeinde felbft betrafen, befonders aber bei allgemeinen Reiches genheiten eine Stimme gehabt batte, Es ift immer nur (!) on Optimaten und Leubes, und nie (!) von bem consensus no-Die Debe." 3ch aber muß leiber auch biefe Behauptungen felbit dig unbiftorifd ertiaren. Dag, wenn jene obigen alten Freis unbifice (bas de majoribus omnibus consentiunt bes Tacitus) in fo guter Unerkennung maren, wie Gidborn nun felbft gugeftebt, if bem Reichstag bewaffnet verfammelte Bolt fich von eis beletafte fo ganglich habe feines Stimmrechts berauben laffen ift jest boppelt unbentbar. Mochte zuweilen bas Bolf in geringerer erfchienen fein, ober fein Recht, wie bas bes englifchen Parlaunter Beinrich VIII, factifch umgangen ober es überliftet merben; lid und ganglich aufgehoben mar mabrlich fein Buftimmungerecht Ginerlei fur feine Freiheit mar es ja naturlich, ob bie Capitularien reibeites und Rechtsperhaltniffe aller Burger perfugten, ober ob ngelegenheit gufallig einzelne Bolfsgemeinben allein betraf. riebung auf ben letten Kall ifte willfurlich, jene Stellen Raris bes a fo auszulegen, bag bas auf bem Reichstag Berhandelte erft in coving gur Genehmigung gefchidt worben fei, mas in Begiehung allgemeinen Befchluffe vollende undentbar wurde. Gicher verite fich, namentlich auch nach Sinemars Darftellung, bas Bott wie man fich bentt, ale ein rober ungeordneter Saufen, vielmehr inen befonderen, 'auch bem Landwehrheere gu Grunde liegenden, theilungen geordnet, auf bem Reichstage, und bie Borffeber, wie Dinemar berichtet, , oft brei, vier Tage lang und noch Fragen und Antworten bin und wieber bringenb, bin und berlie-Ti bie Bereinbarung ber Befchtuffe, namentlich gwifchen Ronig und gu Stanbe gu bringen," tonnten auch jene befonberen Ungelegengleich auf bem Reichstage ordnen. Mis vollig falfch aber ftellen illein bie beiben unverwerflichften Bengniffe von Eginharb (Les Rarle 1 - 4) und Sinemar Gichborne Sauptanficht bar. barb eriablt von Rarl bes Groffen Babl wieberhott, er fei burch. jaung und Befchluf aller Rranten auf bem Reichstage gewählt

<sup>)</sup> Cap. III, 803, 19 und Errerpt. aus der L. Laugob. 49. Er forbert mitam consensum, ober at populas interrogetur de capitulis, et poatmass consenseriat, et subscriptiones et manufirmationes in lipsis capitant. Zépalido lautelé aud im Capit. Saxonum. 737 procem.

morben 30). Er rebet flets in gleicher Beife von ben Befdit aller Franten, g. B. uber ben Sachfentrieg und über bie frite Wahl ber' Nationalbergoge burch's Boll 40). Sinemar aber erabi baff smei Berfammlungen gehalten werben, eine im Berbit, mo Ungelegenheiten fur ben großen Reichstag vorberathen und Gefchente : geben murben und wohin nur bie geifts und weltlichen Beamten, seniores, fich verfammelten, und bann jene allgemeine Reicheberfami lung im Krubjahr (für bie generalitas universorum majorum tam ricorum quam laicorum). Sier nun aber batte, nach Sinemat Bericht, obaleich bie geiftlichen und meltlichen Beamten (seniores) nath lich ebenfalls bas Borberathungerecht ubten, und bie Berhanblungen teten, und auch eben fo naturlich gar mancherlei Bermaltungs : Bollgiebungemaßregeln bem Bolle (ben minores) blos verfundete boch in anderen Dingen (Befegen u. f. m.) biefes auf gleiche Bie gu verhandeln, und feine freie Bewilligung auszusprechen, und ent burch ben Befchluffen Rraft ju verleiben gehabt (pariter tractandum non ex potestate, sed ex proprio mentis intellectu vel sententia cor firmandum). Schon friber aber babe ich eine große Reibe von Ctell nachgewiefen, welche aus ber gangen merovingifchen, wie aus ber te lingifchen Beit noch ausbrudlich bie alte und gleiche flaaterechtliche Gran anficht bestätigen, und von bem cousensus omnium Francorum. ben Befchluffen und Babien bes "Boile" (populus) und ber "Granten (prechen 41). Diefe Befchluffe murben übrigens auch oft fo gefagt, bas Boll aufgeforbert murbe, burch Gefchrei feine Deinung ju duje (Baluz 628. 630).

<sup>39)</sup> Fratre defaucto, consensu omnium Francorum rer consideration for critica Each jugicité mit feinem Bruber Karl in aun bat et ament bat juure grigolit. Fra noi signidem facto solemaiter general i corresambos sibi reges constituent, ea conditionse praemissa n. [. n. Dann jeti e Basceptas aunt ut rim que conditionse (pie Each) (april 1864) (

<sup>40)</sup> Franci bellum suscipere dignum judidabant, und qui bese populo dari consueverat. c. 2 u. 7.

<sup>41)</sup> Siefe mein Spikem der Arch fes und Staafeleber, 1.
17. 154 f. u. 165. Much fellt folde Erlien, wie bei in den Austil.
17. 154 f. u. 165. Much fellt folde Erlien, wie bei in den Austil.
Met. u. 692, singulis annis in Kal, Mart, generale es un om ni den Frankensendem princeroum morem es on eil im ma gebat, briefen bettich genülBechtieber aus, die fish felbs noch einige Sitt fohrer erlicht, [o. 3. B. meit
frijbliche Jate vom Fre Knüngfewald im Jahr Sco derichter, der Ausig felmöhlt werben communi consillo princelpum et totius populi comeans. Hall
metro. Ball ab. l. 147.

iche Ehre und geridtliche Schusung thres Lebens, burche Behraelb rirt batten, ganglich gufammen. Schon bas mußte bebentlich machen. bie langobarbifchen, bie meftgothifden und bie bairifden Gefete, eben vie bie frantifchen, auch nicht ein Wort ermabnen, bas man auch fcbeinbar auf ein hoberes Wehrgelb eines allgemeinen Abeiftanbes n tonnte. Aber auch alle ubrigen oben (Dote 24) citirten Behrsoeffimmungen ber Boltegefete tennen nur bie vier allgemeinen nbesclaffen bes frantifchen Gefetes: 1) Bollburger, 2) blofe binterfaffige, liberi, 3) liti und 4) servi. Und baf nun in ber bie erfte Claffe in biefen Gefegen, bie nobiliores ober bie no--s bes fachfifchen, burgunbifchen und friefifchen Gefebes, bie 2ben bes anglifden und thuringifden und ber primus Alamannus bes unnifden, ebenfalls nur ben burgerlichen, lanbbefigenben Bollburger men (Rote 26), bag alfo bie fonftige Sarmonie gwifden biefen enen anbern Gefeben auch in biefem Sauptpuntt flattfinbet, biefes fcon aus biefen Gefeten felbft hervor. Denn hier tritt mertwur-Beife überall ber nobilis und adaling , bie in ben frantifchen Ges niemals vortommen, gang an bie Stelle bes freien lanbbefibenben urgers, bes Francus ober bes liber, qui proprium possidet, ben Befebe nirgende nennen. Und neben biefer erften Claffe fteben bie brei ubrigen Claffen. Die Bergleichung jener Gefete mit bem it utare 797. c. S. und III. 813. c. 2 und 3. beweift auch m unfere Unficht, ale hiernach ber gemeine freie frantifche Bollr, bet Francus bem Saxo nobilior in bem Behrgelb von 600 er ganelich gleichgeffellt wirb 42), ber guterlofe Freie, bomo iogenuus, ebenfalls nur & fo body gebuft wirb, mit 200 Goliben, mit melfrankiften und fachfiften Cummen auch bas Gefet ber Ungeln Tharinger buchftablich übereinftimmt. Bollte man' nun bier uberall unter ber erften Claffe bie freien Lanbbefigenben verfteben unter ber swetten nicht bie freien Sinterfaffen, wie fie bie oben cifachfifden Gefebe fogar ausbrudlich bezeichnen (namtich burch Ruoba Anrober , Colone 43), und nach ber zweiten Stelle, ale einen liber, m Schute eines anbern ift), wollte man vielmehr unter nobilis und na an einen besonderen Abelftand benten, fo entftunde ein breis

<sup>3)</sup> S. bie Roten von Gartner gur Lex Saxon.

facher unauflostider Biberftreit. Rurs erfte ber vollig mo Blatliche Biberfpruch mit ben frantifchen Gefeben. Furs gweite wirin alsbann in biefen Befegen bie beiben fo fehr mefentlich verfchieten Stande ber landbefigenben Bollburger und ber guterlofen Sinterfafen entweber gar nicht vorfommen, ober auf unnaturliche Weife nicht mie fchieben fein. Ja bei bem volltefreieften beutfchen Stamme, # ben Gadifen, murbe es entichieben gar feinen freien Lanbbefiber at bem Erbabel geben, fonbern nur hinterfaffige Ruoba's ober Colons Denn nur biefe und servi und liti, welche ausbrudlich als Unfwie :geichnet werben (L. Saxon. 2, 5), ermabnt außer ben nobiles til fachfifche Gefet. Diemand, ber bie Ratur und Uebereinstimmung be germanifchen Rechteverhaltniffe tennt, wird biefes glaublich finben. Giri britte mare es eine totale Berletung ber fachfifchen Capitulation, no welcher Franken und Gachfen ein einziges Bolt von Brubern meder (Francis adunati unus cum eis populus efficerentur, Ad, Brem, 1.7) und fich vollig gleichfteben, por allem auch im Bebraelb gleichfieben ich ten. Bare es nicht Bruch biefes Bertrags, und jugleich eine fomit bolle Beleibigung bes fachfifchen Boles, wenn man, falls bie Gubin einen befonderen Erbabelftanb hatten, ben fachfifchen Abeligen fo gem achtete, baß man ihm nur baffelbe Behrgelb mit bem gemeinen fort Franten gegeben batte, ben fachfifchen freien Bollburger aber fo ber murbiate, bag man ihn nur bem befiblofen frantifchen Sinterfaffen bir gleich gelten laffen, ihm nur ein Drittheil bes Wehrgelbes feines maben frantifchen Stanbesgenoffen, bes Bollburgers, nur 200, nicht wie ime 600. Goliben batte gubilligen wollen? Und biefes Difverbaltnif fell: pollenbs nach bem obigen Gefes allgemein bei allen Compositionen & ten? Und ba follten bie Sachfen, wie bas Befet felbft fagt, " muthia quaestimmt haben"? Wo mare hierbei bie Gleichheit, Die Ga beit im mefentlichften Sauptrecht ber bamaligen Beit geblieben?

Diefe britte Schwierigfeit, biefe neue fur jene Abelstheorie tobtid Befahr, fucht man nun baburch ju überwinden, bag man wiederum betet, bie Sachfen feien gelbarmer, alfo (um mei Drittheile) armer am fen, ale bie Franten, und bee balb habe man ben fachfifden Abeber nur fo boch wie ben freien Franten, und ben fachfifden Freien um ; Drittheile geringer als ben frankifden gelten laffen. Allein alle Bemei bleibt man und auch bier wieber fculbig. , Wie follten aber bie im flatil Lande unmittelbar an bie Franten grengenben, mit ihnen verfebrende Sachfen fo ungeheuer viel armer gemefen fein, bag biefelbe Cade ben Granten breimal foviel toften tonnte! Umgefehrt fcheint Bitt dinb (1) von einem großen Gilberreichthum ber Gachfen ju fpred mas auch burch ihre vielen Geeraubereien ertlarlich murbe. Um & tonnten benn bie armen Sachfen breimal mehr gablen, wenn fie em frantifchen Bollburger erfchlugen, ale bie reichen Franten, bei ber 2 tung bes fachfifchen? Much ift bie grundlofe Sopothefe ichen bet: gerftort, bag bereits fruber bas Webrgelo ober Wehrtgelb eines frantio lichfischen Leibeignen sich gleichstand <sup>64</sup>), is, daß da fetbe sichssichen untere von 797 in ber Einteitung die Summe für Berseum gleis aus den für Franken und Sachsen ehrnists ausberschisch volleit. Die beiden erste n Widerspräche bieben debei ehrnstlis unter Aufleitung des nobilis und adaling mit dem gerechterigte übseltung des nobilis und adaling mit dem gerbern sachen Volleitunger oder Arimannen, oder mit dem homo, quijowoposische, hebt auch hier wider jestliche Schwierigtele Schwierigtele

Go bliebe benn allein noch bas lette Borrecht, bas ju allen offente Memtern übrig. Sierbei ift es nun jest allgemein und felbit von ben arm anerkannt, bag bie geifts und weltlichen Beamten vom Bolfe it wurden, bie Bifchofe nach ber Conflitution Chlotare b. 615 und ablich eben fo nach bem capitul. 816 vom Bote und ben Beiftlichen a populo et clero eligantur) bie weltlichen, bie Bergoge, Gras Gentgrafen , Decane, welche an ber Spite ihrer Bolfsabtheilung, ad ale Landwehranführer und ale Civil = und richterliche Beamten in, fo wie es fcon Tacitus fagt, ebenfalls in ber Bolfeverfamme mas fpater nur bie Befchrantung erlitt, bag bei Grafen und Berburch bie Erthellung bes Konigebannes eine Miternennung, oft h auch alleinige Ernennung bes Ronigs eintrat, ohne bag an eine teit ber Memter und ber Lebenverbindungen in biefer Periobe au n mare 46). Bas tann man nun machen gegen eine reine Doefie. ie freien Burger fich nur Bolfsbeamte aus abeligem Blut batten in burfen, ohne bag auch nur irgend ein Beweis gur Unterflugung

<sup>44)</sup> Lex. Ripuar. 28. L. Sax. II, 4.

<sup>45)</sup> Bistor. Belgic, IV, p. 215. E. auch ble Breeffe den in A ote 25.

16) Tac. 7, 12. Greg. Tur. II, 13. V, 48. Beda, hist. eccles. V, 11.

1795; Franc. III, 11. Cap. 305, 12. Cap. I, 805, 22. Balos I, 466. L.

II, 5.7. Wifer Denabrüdliche Grichicke III (48 1 V, 57.

Geinhard E. 2. halimann, a. a. D. E. 99. Ecibblic Pfarter

ab it en Germanen von bem Billoff nach bem Confess ber Bürger anger
Maratoriantiq. II. J. 747.

fo ungeheurer Behauptung angeführt werben tonnte? Denn in ber 3 bas laft fich taum ernfthaft ale ein folder betrachten, bag wenn Tac tus berichtet, in ber Bolfeverfammlung feien vom Bolt auch Leute - Borflebern (principes) ber Gau = unb Gemeinbegerichte gewählt werte und menn er eben fo auch von Unfuhrern (principes) ber freien Baffe -genoffenschaften fpricht, nun Gidborn überfest, fie feien fcon princip por ber Babl gemefen, und Zacitus habe bas Bort principes mabit, um eine Abelstafte ju bezeichnen, aus welcher bas Bolt bi -wablen muffen; ja baß ferner, wenn Zacitus im Gegenfas ber Rie ficht auf ausgezeichnetes Gefchlecht bei ber Ronigswahl fagt, fie batten bie Ronige ex nobilitate, bie Bergoge aber ex virtute gewählt, Gichbern bas lebte überfest: ben Bergog bagegen mabiten fie aus ber Abelele Beburfte es noch eines Bortes, fo genugte bie Simmeifung auf Die ten Stellen, welche wie bie obigen (Dote 30 - 34), nicht bloe bei Grafen , fonbern auch bei Beiftlichen und Sofbeamten es ausbrudite etwas Gemohntiches bezeichnen, bag fie nicht blos aus ben Freien, fonde auch aus ehemaligen Unfreien ernannt murben.

In ber That, eine Sache muß mahehaft hoffnungstos fein, mofolde Manner, wie Eichhorn, Grimm und Savigno, teine berem Argumente fur fie vorzubeingen vermogen, als die fur ben bentieftenbet.

: Nach bem Bisherigen lassen sich bie Beweise gegen einen allgemen altbeutschen Abeistand Burg zusammen fassen.

1) Es wird nun fcon von feibit flar fein, wie wenig fich & febung, Fortbeftand ober Untergang und Berrechte nied altbeutichen Abels mit ben geschichtlichen Berhaltniffen verte-laffen.

Dasieniae furs erfte, mas mit ber Entftebung eines :: "fichen Abels anbermarts und nach ber Ratur ber Cache gufam: bangt; Bercenbienft, eigentliche Stamms : und Raftenberrichaft, Um chung burch eine frembe Ration und allmalige Berbindung mit it: feinem neuen Bolt, wie bei Roms Patriciern und Plebejern, liche Umte und Genate ober Feubalgewalt, erblicher, friegetia Reiter = ober Ritterbienft - alles biefes ift entichieben fremb bem atmanifchen Botteleben und nicht Entftehungsquelle eines Abels. E: fremb bem Leben biefes fich felbft überall munberbar gleichen Bells : feiner feften Ueberzeugung einer gleichen bruberlichen Abftammung Einem gemeinfchaftlichen Rationalgotte 47) mit feinen freien fitte Cheverhaltniffen , mit feinen gleichen bemofratifchen Freiheiterechter. nen bom Bole gewählten Rationalbeamten und feinen sablreichen mur freien Burgern gebilbeten Rationalheeren. Eben beshalb mußten benn unfere tuchtigften Danner, auch folde, bie nicht ju bem trojamifden ihre Buflucht nehmen mochten, wenn fie einen altbeutichen 2bel

<sup>47)</sup> Tacitus Germania 2.

20tel. 307

n, iden bei seiner Entschung sich in essender bei bei ber fressichen Kindtern. So die bereits erröhnten, so and die bed tressischen Kindtger. Er bichtete sich das deutsche Land guerst nur unter wenige eintigen der beitete sich das deutsche Land guerst nur unter wenige eindann den Stamm oder Doethof dem diessen, nur dann den Stamm oder Doethof dem diessen, mucht gegen ein ein einkein, unter die beste der bestehe der bei den wieder ihren
igkennen verrebten, underen Bichne aber, den untmechtigen gemein ein ein
jedenmen verrebten, underen bie den Wieder ihren
igken er ein er ebent bichten! Das ein Erfigeburstersche sogat
ble spieltiden Tamilien vest febr allmalig und gang spät erfunden
kam mitte, ist ber sidder noch das aeriante Robenten.

mugte, ift bier ficher noch bas geringfte Bebenten.

Moch weniger aber läßt fich eit fich eit ich abetiger Bevortungen ein einbeuticher The mit ben bekannten germanlichen Besulfen vereinigen. Moch wibersprechmer mit ben Luellen, mit sich am bantet sinnber, moch bichericher werben bire sien Wertpibliger. Geburtsabet aber aben vesentliche reelle Borreche, ist ein lunding, set in se inflachem ungetätierten, bemorkstäschen Weiseleben, wie ber alten Germanen, wo bei einem weniger eiten, mehr aus a gerichteten Einn, bei dem Wangas schriftlichen Prunk der Schalge, nicht einmat Kammercherenschisslicht umd Centzsbigdeit für Realitäten is bieten sonnten, umd reichige Wasper umd Kamitennamen schien. Auch daher ihm menschießes umd gestlichsstüßende Rechtschie Weiselnschiede der Verliche der Verliche in Verliche in Verliche in Bettagenschiel die Aushänger der Aberstheerte nicht den armen seinen mehr geraubt um dem Abel als Verercht geschent haten.

Im Lichte ber Quellen aber verfdwindet ein Abelbrecht nach bem anbern, fo wie nach bem Digen alle von Gidhorn und Grimm verfaten, fo vollends alle von ihnen felbft ichon verworfenen, fo bag abgar feine ubrig bleibt. Co 3. B. hatte man bas Tragen langer me und bie baber abgeleitete Benennung criniti, capillati, comati, at als Borrecht und Musgeichnung fogar nur ber Ronige bargeftellt. aber nur oberflächliche Betrachtung ber Quellen mußte biefen Borgua biel mehr ausgebebnt barffellen. Alebalb tamen bie Abelsfreunde und ten ibn gum Abelsprivileg. Dur bie Freien mußten jeht mit gemem Ropfe herumwandern und wo criniti und capillati vorfamen, hatte man ohne Beiteres Abelige und jugleich neue Beweisftellen fie und fur andere abelige Borrechte. Allein nun fommt jum Un-Grimm und beweifet in unwiderleglicher gelehrter Musfuhrung, bag Leibeigene und Freigelaffene gefchorene Ropfe tragen mußten, alle Bermanen aber lange Saare trugen und fie als ihren hochften mud in hoher Ehre hielten. Gelbft wenn fie eine tobtliche Bunte ten, fuchten bie Rrieger oft noch ihre Sagre por Befledung mit ib-Blute gu fchuben. Die Friefen und bie freien Bauern in maben fchwuren mit Beruhrung ihrer Saare. Das Saarabichneis war ber bochfte Schimpf. Doch bis jur frangofifchen Revolution. Theil noch fpater mußte, wie ich es felbft fab, in manchen Gegens Deutschlands an Ehrentagen, Sochzeiten und Rindtaufen, bei Dan-

20 \*

nem und unbescholtenen Dabden bas lange haar losgebunden über ! Schultern bangen.

Gine britte Unvereinbarteit eines allgemeinen erblichen Gefchiechtsabe mit ben hiftorifden altgermanifden Berbaltniffen ift ber Dangel alle Radricht von irgent einer, vollenbe von einer bebeuten ben Birtfamteit bes Mbels, namentlich von einer Reibung gm fchen Abel : und Burgerftand und einer Unterbrudung bes legten burch ben Abelftanb. In Gallien hatten fich bie Reiter, Equites, einem Abel ausgebilbet. Aber biefer Abel hatte bas Bolt aus all öffentlichen Berathung ausgeschloffen, und julett vollig unterbruckt. D In Rom zeigt uns vorübergebend bie Gefdid Domer mertten bas. einen Abeiftanb. 3m Mittelalter bilbete fich ber Feubalabel. Aber Gefchichte zeigt une nicht blos bie Entftehung und bie bestimmteften, ta ffen Borrechte. Gie ift auch gang erfullt von Abels : Anmagungen , von be Reibungen und Rampfen swiften Abel und Boil. Gelbft ba aber, m im alten Deutschland vom Drud bes Bolte bie Rebe ift, ba ift es mit eine Abelstafte , ba find es, wie in jenen obigen Rlagen Rarts bei Großen (f. Dote 22), ausbrudlich nur bie geift = unb meit den Beamten, in anberen Stellen bas Sofgefinde und Die Gefolgichaftelem fammtlich aus Freien und Unfreien gemifcht, welche bruden.

Sen so menig sie endich vieterns mit der Annahme eines deutschen allegemienen erlössen Befeichschot zu vereinigem bestielle ich es ganglich es Berschwinden algebendebet zu vereinigem bestielle ich es ganglich es Berschwinden fohne in der ersten Periode gemanischer Geschichte. Derm es wird naches fan erreten, das bei kentlich nebe bober und niedere deutsche Abet beilig unabhängig von erstütigenen Abet bies durch die Frunken bie, im Paar einigige, oben berschwierigte wielergete Sellen ausgenemmen, sichen in unseren franktischen In angedarblich en währlich en Geschen eine Bezu von einem Abeistand zu sinden ein bei eine Bezu von einem Abeistand zu sinden ein Dossifiede aber gilt nach dem Deligen auch von den Geschen der an annen, Burgunder, Metzen bei gesen wie Bestied, der gilt nach dem Deligen auch von den Geschen der Zeitand zu gesch und Schaffunger und insessenden auch von ihren Wechgeschwichte auch von ihren Wechgeschwichte und der Wechgeschwichte und von ihren Wechgeschwichte und der Wechgeschwich

flimmungen.

Auch bei den notbischen Germanen, den Schweden, Alam wer Monnegen aber, dei den nie alegemanischen Berchlieffig, weit die ann der Fundalistenst und Fundalosel sich spiece unterwöckten, and fie noch und die in ein heilen Aug der neuervohlischen Schlichte bein dauerten, fonnten die gründlichsen Berchen, fonnte ein Spieckele der Auge Rechte der Aufgeber der Aufgeber der Aufgeber der Leite der Aufgeber der Auf der Aufgeber der Aufgebe

309

mitftanb fur bentbar halten wollte.

2) Doch eben hiermit ist auch unfer zweiter. Hauptbemeis an ausgesprochen, daß namlich alle biftorischen Dublich ber im antischen Welter vor der späten Entstehung unseres tetigen Frudalabels auch durch ibre gänzliche Nichterwichnung ein Zbestlandes gegen bestem Eristen zweite. Kreilich aber gegen solche ausprung haben ja die Gegene bereits zahllofes Geschich, wie es scheint, aprilabelichen Annese ausgeschächen. Doch vielleicht läßt sich das erwide zu felter afnischen Piliebetage

a fie felbft richten.

Biefe biefer Shelfen erstens reden, so wie 3. W. jene Namen caii, commit, nute von dem Stande der freien Staatskirger und von allen freien Gliedern des germanischen Weitsstammes im Geder Eckasen, Reichspann, Freigelnfeinen, Iremdern, mamentlich auch federer und Gallier. Anders Gleichen dagsen, wie jene R. 2.6 ermhänten Ehrennamen, meliores terrae, ober Abellingen, Gutebefiger, mbon bem landbefigenben mitreglerenden Bollburger im Gegenfat gegen ben guterlofen und hinterfaffigen halbburger.

Co groß nun aber auch nach bem Dbigen ber Rechts. und Etborgug bes Bollburgere felbft vor bem freien guterlofen Sinterfaffen fo begrunbet er boch teinen Geburteabelftanb, benn alle guterlofen &: hatten mit ihnen ben gleichen Geburtsfland, und fie traten in bem ? genblid, mo fie freies Landeigenthum erbten, fauften, erwarben, in !: fen Stand ein, Die bieberigen Ebelingen aber beraus, fobalb fie ben G= befit verloren. Ronnte man alfo ber fabelhaften Ergablung bes It: pon Bremen (1.5) uber bie fachfifche Urgeit, worüber auch Bitt dinb. mit ber eignen Bemerfung, baf fie menig glaubmurbig for noch anbere Boltsfabeln ergablt, bie Sage, bag namlich eine Beat unter ben vier Stanben verboten gemefen fei, ja fogar bei Tobesit:" überhaupt einigen Glauten beimeffen, fo tonnte man boch jene be entflellte Radricht nur auf bas auch im meftgothifden Gefes enthal. Berbot ber Beirath mit Fremben begieben und barauf, bag, mie er Bittedinb berichten, nicht blos bie Unfreien, fonbern megen ber & gen Groberung bes Landes, welche bie Cachfen febr gefchmadt babe, a Die freien Sinterfaffen bei ihnen nur aus Fremblingen befi= batten. In biefem Ginne ift jene Sage fogar nur' ergabit. Den folat unmittelbar auf bie oben mitgetheilte Stelle uber bie Gorge ! fachfifden Bolfeftammes, fich feinen Boltsabel in feiner Reinber erhalten, beshalb bie Bermifdjung mit Fremben auszuschließen. baburch fo wie es Zacitus 4 von allen Germanen fagt, ein ceis Bolf zu bilben, in welchem alle Glieber beffelben fich bein: pollig abnlich und gleich gemefen feien (ober wie 2bam ven 2: men mit folgenden Worten es angiebt: Propriam et sinceram = tumque sibi similem gentem facere conati sunt. Unde habit quoque ao magnitudo corporam comarumque color in tante : mero hominum idem paene omnibus). Unmittelbar 1: ober mit bem Abel und ber volligen Gleich beit bes agnien 121 reichen Bolfeftamme lagt fich ficher feine folche taftenmasie fonberung eines Ctanbes, im Bolte von ben übrigen Burgern fnupfen. - Beirath mit Fremben verboten auch bie Bothen, Procey. U 2. Leg. Wisig, III, 1, 1.

 5), baffelbe bezeichnet. Nur die Bolfsbeamten bezeichnet z. B. auch Borrebe bes falischen Gesetzes burch Proceses, qui nunc temporia its Salicae aderant rectores.

Sine bektir Classe spring unter öhnlichen Pachicaten von den edenaus dem Stande der Unsfreien und der Artien hirvorgsgangenen, edenfalls noch nicht erblichen Gesolgs und Lehnleuten und Holdenziuften, so. 3. B. den wessenschieder Gesse VI, 1. 2 unter dem Paldicat eines et potentiores persones von den primates pulatif,

Eine vierte Claffe von Stellen rebet, wie die in Rote 80 von Paul conut, mit den Pradicaten nobilies oder nobiliores bloe von der Eine n lichen Kamilie fo, wie die erwalfinte von der lanaobarbifchen Koniosfamilie.

Die funfte huptchaft von Stellen endich vebet von jeuen um ichen burchaus teinen jurilijidem erdichen Zbeifiand begeindenben ridgen der Bertichmehrt um des Leviniers entwert siehen der Berein, ober gegenwachtig Levinder, ober sie unfer honoratioren, abten umb bie Entlemen ber Englicher, von Wortigen bes tehuns, ber Bilbung, bes Ginfluffes, So sagt z. B. Aactus 7: Abten umb, ber Bilbung, bes Ginfluffes, So sagt z. B. Aactus 7: Abten umb, ber Bilbung, bes Ginfluffes, So sagt z. B. Aactus 7: Abten munn, sibre dreigen nach ber Appeteit! "Die God er Essenberg der Berein eine Berein der Geschen und der Privatgefelgichaft: "Ein besonder Abeständ)" z große Breibeiffe der Bilter bereikten auch für Jünglünge die Schöden unsignis voldlites, also sicher und für Jünglünge die Schöden und der Beschaftster, die sabsum unter ther übergen erlauten bruckten Gesog aufwehnen, und es ist kein Schimpf, in eine alkfabst unt treen."

Safr man nun alle bies verschiebenn Berdalfnife ins Auge, bie mußlachsten, durch sie begeindeten Bergage, selbst der Geburt, nur nicht wirtlich ab eitigen, sondern 3. 23. der freien mit dem Anrecht bie Ebs oder Jamiliengatier und auf das Bollblürgerthum, der von einem berühmten oder att bur gertlichen, altfreien Geste, be begreift man die gange Stichtigkeit der Bereitssführung, die der ber pertischen oder prolifichen Ewahrung von Berciaern und eb-

Den Prabicaten einen juriftifden Erbabelftanb conftruirt.

3) Der britte Sauptbeweis für unsere Ansicht besteht in ber a mitgerheilten ausbrücklichen Erklärung unserer Gefege und Quellen, es überall nur zwei Geburts ft ande, Freie und Unfreie, Dutfolgand gab.

4) Den vierten und letten Hauptbeweis fur die bisherige Theorie

<sup>48)</sup> kege ex nobilitate, daces ex rirtute sommt. Da ek felnen gedema Augenkland giet, so vielb man bei einem so bestimmt um betreffich im Schriffelter auch die ersten ber neben einander gestellten Werte ib wenig durch eine geschossen Welfand, als die letzeten durch die sistlossen Augenkland überiesen mehren. Indenssalls wie es nue an die eigen fasselt dies Fam tit len gub benten.

VIII. die Bildbungsgeschiebe und das Rechtsverklichen der fiel und sogar die Benennungen des späteren gemanischen sied dalebes, des hoher ober erichsummitteldaren, reichsstämischen dere der Palitie albeit und des niederen ober landsstigen. Umgekehr eräten die Geschichte und das Nechtsverfaltnis biese Abeis erft durch jedatelungen Berhättniss werden Berhättnisse ihre Berkländung und ihre eichige Wittelingen.

Der hochfte allgemeine altbeutiche Stand war nach bem Bisberigen bie Bollfreibeit ober bas Bollburgerthum.

1) als Berbürgung und feste Grundlage für die seichsteindigte frai Perstänischeit und ihre freie Erstüllung der gemosenschaftlichen Psiedern freies Grundeigenehum, mit Schut und Repröfernationser wat über die Juntbewohner, hintersassen, der die Familie im engewund in der die Familie im engewund

und weiterem Ginne.

2) Bolle politische Freiheit, öffentliche Stimmberechtigun. Genthschaft, freie Steuerbewilligung und Stimme im Gericht jur Benahmung bes gemeinschaftlichen Wohle um die Mech bes Abertalnete und zur Schüsung der selbssichlichen Bohle um Richte best Batertalnete und zur Schüsung der selbssichlichen Rechte und zur Bertrempe Guedhirterassen.

3) Recht und Ehre ber unmittelbaren Theilnahme an

eine und an ber Waffenbruberfchaft fur fie.

Diefe altbeutschen Freihitsechte, biefer allgemein altbeutsche Unde vonde nun auch Geundlage unsteres besonderen Abestlandes, des hoben wie bes niederen, jedoch nur in Bertöndung mit dem Faustrecht und finbaltsmus, mit ihrem Despotismus um übere Anachfei und junchte bei Erblichfeit er Freihalberechtlichtiffe. Diebungen wurden nimitigt einer feits die allermeiste na altbeutschen freim Familien durch die nach Digen (f. 1961 22) sich von Auch dem Großen wiederhot bekand Unterdeutung und Berbeitungung in Leibeigenschaft und Hinterfalligen aller Art vom diesen nach andem Freiheitsrechten ausgeschöfelnen. Wie Macht zeung befaß, um sich gegen die immermebe um sich gereicht Faultrechtes und fendsalssische Ulturpationsgewalt der Mächtigen umd beoffineten, wosagen die alle Ganatsbreichtung und von der her der immer Moch 313

of Schus gaben, ju bertheibigen, und fich felbft an bie Gpige von ieas umb Dienstleuten qu ftellen, mußte fich unter ben Schut Uns er begeben.

Und ererfeits aber murben fo bie alten Freiheiterechte fur bie ver-Imismasig- wenigen theils urfprunglich freien, theils unfreien Kamilien. iche fest iene Rechte neben geiftlichen und ftabtifchen Corporationen gu baupten ober zu erwerben mußten, erbliche Borgugs, mithin Abels-

ote, biefe Kamilien murben inm Abeleftanb.

Bie überall im germanifchen Europa, fo machten auch in Deutschland beiben Sauptprincipien bes Feubalismus fich geltenb. Das eine, bas ofte Princip ber Teubal=Defpopie, bas ber moglichften Musbehnung & Teubalgewalt fiber bie Schwacheren: "nulle terre sans seigneur"; bas ibere, bas gegen ben Ronig gerichtete bochfte Princip ber Feubal = In ar : ie Beber Baron ift Ronig in feiner Baronie", werauf ich bie Datrichaft ber Rronvafallen mit bem Raifer ober bem Dbers

mig, nach nordifchem Musbrude, beruht.

Ronnten auch diefe Principien, Dant fei es ber Freiheitsliebe uns tre Stabte und ber Bemabrung ber Refte ber alten Freiheit und ber niebensgenoffenschaften in vielen Theilen bes Baterlands! teinen ganglichen Jieg in Deutschland erringen, fo loften fie boch bie alte Gamverfaffung und ie alte einfache Staatsorbnung auf. Gie verfchafften ben befonbern enbalen urfprunglich ungleichen Gefolgichafts = ober bus und Treuvereinen, ben feubalen Guterechten, und er Lebnsmilig bas Uebergewicht uber bie urfprunglich gleiche ligemeine Rriebens: und Rreibeits: ober Gefammtburg-

ift, uber bas freie Eigenthum und uber bie ganbmehr ben (G. ben Artifel: Miobial : und Reubal : Goftem.)

Es tofte fich jest auch in Deutschland wie bei ben fibrigen germas den Bolfern ber fruber einfache Rationalftaat in einen foges unten boppelten Socialcontract auf, in ein beppeltes Staatse baltnif mit boppelten Regierungen und Bollburgerrechten, in bie bes ichs und bie ber einzelnen ganber (ber Unterftaaten bes Reiches), e fich gang analog unter fich, und immer auf ben altbeut. en Grundlagen, jeboch in feubaliftifchen Formen ausbils Co mufte benn naturlich auch ein boppeltes, jest jum Borrecht geworbenes Bollburgerthum, ober ein boppelter Mbels ind entftehen, ber bes Reichs, ber bobe, und ber ber ganbesftaaten

r ber nie bere Mbel.

Buerft entftand ber hohe ober Reiche-Abel. 1) Diegroßen, mittelbar unter Raifer und Reich flebenben geiftlichen und weltlichen unten und Leben : und Dienftleute, die Rronvafallen, die Furften und afen einerfeits und anbererfeits bie großeren, reichsunmittelbaren Freis :6:, ober freien Berrichaftsbefiger, bie fogenannten Reichefreiherrn Donaften, mußten im Sauftrecht immer mehr ihre feubalen und biaten Befigungen gu vermehren, und zugleich bie ihnen lebemveife ertragenen Guter, Amterechte und toniglichen Sobeiterechte, Regalien

unermeffichen Wirfung, bie ein solche Werbild un sich batte, bier wit noch die Gilchheit der Archte gunn blaqen dam. Die un mitreb ar unter dem Landervagenten siehenden Bürger aber konnten sich genüber dieser iset neu enstlandenen Algerung, nicht erwa cuch ist Lande durch die Lande und die Landervagen die Landervagen der die Mitteglerungs oder Einwildigungs und Bruissigungstechte, die mie aufgegeben hatten, das alte deutsche "Is wir nicht mit fahr in der von die Vollergesteungen siehen des Bericht der Richtlich die, die hier Landervagen der die Vollergesteungen siehen, die die stehe Diese der Richtlich de. die in nicht der die Vollergesteungen siehe für die gleich. Diese Kuchstländ. d. die die die Landervagenten über ferien Dülte werden der die Vollerge der die Voller der die Vollerge der die Voller die Vollerge der die Vollerge der die Vollerge der die Voller der die Vollerge der die d

Go fann es benn nicht wunbern, bag bas alte Recht ber beutfter Burger ebenfo, wie in ben Graffchafte : und Bergogeverfammlungen be befonderen Diftritte, ebenfo, wie fruber in ber allgemeinen Reicheber fammlung, ebenfo wie auf ben Sof und Lehntagen, ebenfo wie in ber Stabten, ebenfo auch an ber Berathung und gefetlichen Beftimmung ber gemeinschaftlichen Angelegenheiten bes Lanbes, Untheil au nehmen und etwaige Beitrage frei ju verwilligen, biefes Recht, welches feinte Wefen nach alter ift, als bie Landeshoheit feibit, feit ihrem Beginnen auch ihr gegenüber überall jum Borfchein tommt, und gwar guerft of noch mehr in Absonderung, bann immermehr in Bereinigung ber tanbesunmittelbaren freien Lanbfaffen ber Stabte, ber geiftlichen Coff tungen (ber Pralaten) und ber Lehne : und Minifterialitatsmannen. Dulimann in feiner Befchichte ber Stanbe (G. 640 ff.) bat bie urtunb lichen Beweife fur bie neue Musbilbung und Ericheinung ber landfrant fchen Berathungs : und Stimmrechte, fcon vom eilften Jahrhunden an, nachgewiesen. Und fcon bie allgemeinen Reichsgefebe unter Safer Beinrich VII. von 1231 und Rubolph von Sabeburg von 1257 fprechen es als eine fich gang von felbft verftebenbe und fruber beffin bene Rechtsnothwendigfeit aus, "bag in allen ganben alle Gefer nur mit Ginmilligung ber Befferen und Melteren bes gambel gegeben werben follen 49)," ober wie bie zweite Urfunde fagt, "reas > Burften mit ber ganbherren Rathe feben und machen, bas mige fie thun." Und es ift offenbar bie allergrobfte Untenntnif ober Bert fcung ber Beschichte und ber fanbftanbifden Urfunden aus allen Ibe len von Deutschland, wenn man ableugnen will, bag biefe Lambfland von fruhen Beiten an bie altbeutschen Freiheiterechte in viel großen

<sup>49)</sup> Super qua re, requisito consensa principum, fuit taliter definisses jut neque principes, neque alli quilibet constitutiones vel semu Ura facere possent, insi melliorum et majorum terrae consensus primitus habeatar. Cithforn 4. 204.

hmmg befaffen, ale bie heutigen Stanbe; febr bauffg, fogar außer Recht, ben Rurften felbft bei bem Reich wegen Digbrauche ober Torritung feiner Rechte anguflagen, bie formlich gugeficherten Rechte Einigungen und bes gewaltfamen Wiberftanbes gegen Berfaffungse bung, Die Rechte ber Buftimmung bei Befchluffen uber Rrieg und in, über Requirung ber fürftlichen Gucceffiensangelegenheiten und den wichtigen Regierungsacten. Es ift gieiche Berfalfdung und ffenheit, wenn man lengnet, baf biefe Stanbe nicht ihren gangen ifden Grundibeen und ihrer Bestimmung entsprechent, eine wirkliche rafentativverfaffung fur bas gange Land und alle Bewoheffelben, fur ihr Bohl und Recht hatten bilben follen, "ein corpus esentativum bes gefammten Baterlandes," nach bem Musbrud bes embergifden Landtagsabichiebes von 1777; eine Reprafentativverag, in welcher nach ben Borten bes lauenburgifchen Grundgefebes 1585, wenn irgend mer, ger fei ebel ober unebei, Burger ober Bauer, inem Recht verlett, Alle fur Ginen, und Giner fur Mue ju fleben ichtet feien so)."

De, gezen biefe groben Merfalfchungen Hobert beide gestellt bandbuch bet a Etaalsteechte II, 31 ff. Ethobert Niechtsgeschichte, f. 258 ff. 433. halt im an n. a. D. und ferner die landfländlichen lietunden aller nie tabert, f. B. von heiffen, holltelt, Waterten der g, Valern, barg, Pommern u. f., die Chichtert auf fland. Kerfaftungen ubbart, Dahlmann, Michelfen, Pfelffer u. f. w. S. auch cuttigen Courter, Cauttgart 1834 Rr. 31 u. 32.

2) Siermit berbanden sich benn jenes Bollburgerrocht ober sichtiges Stimmercht, nammenlich auch bei Stuerebervilligum im Bericht der Gennbessenglien, in ben gemeinschaftlicher Sandess genheiten, und zur Repedientation ber durch ihn von der un mittelb Theilundem am kanden ab ben Richt und ber Mehr bes Landes gefchoffenn hinterfassen.

Stand ben Ramen ber Ritterfchaft bes Lanbes führte.

Auch bei bem niederen Ibel bestand also fein Wefen in ber angeschirten realen Bestandtheilen, biese Attet, a. B. Graffen, Tu., f. w. shwetten an feinem Stand und feiner Batte nichts, tw fie auch nicht begründen. Auch bier gründen sich bei Achte auftbeutsche Freiheit, bas Worrecht, die Ausschliebung ber im Freien, und die Form auf bas Faultrecht und den Feudalismund.

Arria find nach bem Bisberigen Darftellungen, melde ben Abel aus einem einzelnen ber angegebenen Momente ober einer blos einzelnen W taffungsurfache ertiaren. Irrig iff s. B. auch bie Ableitung bes beren Abels aus bem Ritterthum. Der regelmaffigere wicht Rriegsbienit mar feit Raifer Beinrich I. ber Regel nach ein fcmi und foftbarer Reiterbienft und hatte fich im Mittelalter, umb vorgi feit Friedrich bem erften, abnlich ben meiften übrigen Beben battniffen, s. B. ben Gewerben in ben Stabten gunftig umd imform age erbiich ausgebilbet, bag man gur Aufnahme in ber Regel ba fab, baß fcon ber Bater und Grofvater bemfelben Beruf fich gema batte, mobel jeboch ftete ber Grundfas blieb: nul ne nait chevalier fonbern nach fcmeren Borbereitungen Ertheitung ber Rittermarbe finden mußte, Die ofter auch ohne Die Geburt erfolgte, fo wie fie ! unritterliche Lebenbart aufborte. Dagu batten bie in ben Rreuge entitanbenen Ritterorben, Die glantenben ritterlichen Reitfpiele ber niere, wo man nicht gern jeben gulaffen wollte, mitgewirtt, fobann auch bas, baß gerabe bie unmittelbar unter ben Surften flebenben mifterialen und Bafallen größtentheils fur ben Rriegebienft gu Ti ibre feit Conrab bem Galier erblichen Reubalguter befaffen bağ im Rauftrecht überhaupt bie fortbauernbe Rriegsubung und Ruff Die felbftftanbige Stellung fcubte, fo bag mithin auch Diejenigen, m burch Gutebefis und fonftige Berhaltniffe gur perfonlichen Landftanbil fich eigneten, boch bei Rriegsaufgebot gur ritterlichen Lanbesvertbeibei bereit fein mußten. Borguglich burch ben letteren Umftanb und Bebrhaftigfeit und Musubung ber Bebrpflicht Lebenstraft und

<sup>51)</sup> Loisel Institutes Coutum, I, p. 22. Scheib vom Mei S. 52.

20d. 319

bite Ehre ber Kreiheit finb. mußte jene Bunftigfeit ober balbe Erbfeit bes Ritterthums mitwirfen jur Musbilbung bes nieberen Abelsibes und feiner Abeischre. Dennoch begrundete bie Rittermurbe fur allein nicht ben bieibenden nieberen Abeleftand, nicht viel mehr als Doctormurbe, Die man allgemein nach ber Erflarung ber Rurften b Gefete in ber Robilitat ben Rittern gleich, ja vorfehte. Manche Desfreiherren und Minifterialen, weiche Beamtenbienfte leifteten, maren mirtliche Ritter und boch lanbftanbifch und abelig. Borguglich aber then nicht alle Ritter, es wurden feine Ritter, ohne lanbftanbifche ner und Bollburgerrechte, abelig. Biele maren oft im Rriege ober auch im Kauftrecht und mabrend bes irrenden und turnirenden Ritters me Ritter geworben, ohne folche Guter 62). Gie jogen von Sof gu f, von Turnier gu Turnier, ober lebten auch ale Begelagerer, verpanben aber, nachdem bie Quellen bes Unterhalts verfiegten und nach bichung ienes biogen Reiterbienftes burch Ginführung bes Schieffs bers, eben megen bes Mangels ber realen Bedingungen bes nieberen is, in ben unteren Standen, Der Reichsabschied von 1497 6. 12 de von vielen nieberen Abeligen, die nicht Ritter maren, und 1493 ericied ber Sonbicus Gefler in feinem Titularbuche bie abes en Ritter burch bie Titel ebelftrenge von ben ungbeligen, ben engen. Diemals fiel nieberer Abei und. Ritterthum aufammen 63). wird es benn erflarlich , bag auch fcon ber Gachfenfpiegel f, umb III, 45 und ber Schmabenfpiegel 48 bie Stanbe nicht ber Ritterburtlakeit, fonbern nach realen Berhaltniffen nach ber poiben Freiheit und ber Stellung im fenbalen Rriegsheer abthellen, und fich in England, obgleich es ein eben fo glangendes Ditterthum te, boch fein nieberer Abel ausbilbete, weil bort bie ubrigen Bebinguns bagu fehlten, (G. unten X.)

52) Struben Rebenftunden III. C. 409. 53) Möfere Patriotifche Phantafien, IV, 57. aud, doß, geganüber der Uebtigan, die höberen Ministerialen, nerdie seig au Estamenbinsten (2015 aus serviel) derwendert vourben, als beinahe seis standesfrei gasten, umb daß voezibglich von dieser Zuich war neder in Ministerialität der gegeen hatten. Auch war neder in Ministerialität an sich noch auch die Valasischeidigsfeber eigentliche Geste des niedern "Abeis, denn nicht bieß gehörten bemsselben Familien annentlich streihertliche, weiche früher in Ministerialen oder Wasselbes Andersselfstellen untern, niemats der wurden alle Ministerialen wie Schentuur niedere Abeise. Es fam ehen auf inne Errockuna uns Sechentuur niedere Abessel. Es fam ehen auf inne Errockuna uns Se

hauptung ber beutschen Freiheiterechte an. Es wurden überall in ber fauftrechtlichen Umtehr ber Dinge Im fenbe von ehemals freien Bollburgern Leibeigene ober geringe binterfaine Bauern ober Burger. Ebenfo aber erhielten Sunderte von ebemal leibeignen Samilien, wenn fie burch Ministerialitat und Lebusneme burch Gewalt und Glud, die realen Bebingungen bagu erwarben, and ben hohen wie ben nieberen Abel. Go baf fcon ber gelehrte Cheit (25) auf Beifpiele geftust fagen tonnte ,Benige Grafen tonnen miffen ob nicht ibr Stammvater ein Leibelaner mar.", Bon Conrab IL to richteten Beitgenoffen, er fei fruber in ber Minifterialitat gewofen. Ret aus bem gwolften Sahrhundert ergabit Conrad von Ursberg per einem Freigelaffenen, ber fpater Bergog murbe. Guillim an (Heinet 2, 11, 7) fagt und ber gelehrte Ropp (a. a. D. G. 24) unterficht burch andere Stellen: bag in jenen fauftrechtlichen Beiten febr oft 1> bial - und Feubalauter in bie Banbe von Leuten aus ben unterie Stanben fielen, Die bamit ben Abel erwarben, (qui progressione fact, eo titulo etiam nobilitatem sibi vindicabant; quo ex fonte infini nobilium multitudo profluxit). Gang ausbrudlich und allgemein im auch noch ber Sachfenspiegel Lebenr, 21, bag bas Surftenthum erthis und baburch ber Stand erhoht werben tonne. Die von Gichborn and führte anerkannt verborbene und zweibeutige Stelle III, 52, meiche jest nach ber Musbilbung bes hoben Abels, fur bie Bufunft Die Sins aufftellt, bag peinliche Gerichtsbarteit nicht in bie funfte Sand mieben marts vom Ronig (im Seerfchitb) gelieben werben folle, bemeift manufit fur bie frubere Entftebung bes hoben Abels fcon an fich nicht. Gie beweift auch bagegen nichts, bag gleichzeitig mit Erbebung bi Beerfchilbes, wie bel allen geiftlichen Furften, auch bie Berichtebatht verlieben werben tonne. Schon aber ber folgenbe Artitel "Gend: mag niemand gu Leben haben, er fen bann fcheppenbar frei" und be gange Erfahrung, welche auch bie Berleihung peinlicher Gerichtsberb in nicht reicheftanbifchen Sanben geigt, nothigt jene erfte Stelle bell gemåß auszulegen.

Sang bestoders macht ein bem Abel gereidmetet Leftsgebich, gemet Kitterspiegel, ohngesicht aus dem vierzehnten Jahrdundere, melei der berühmte Kopp in seinem Bildern und Schriften der Bon geit aus einem Manusschut ber Casssen diese Widsichte mittheit, umd "einem reichen Kenntnisssen diese Manusschut der die kannte Mbcl. 321

haltniffen entsprechend barftellt, Erwerbung fo wie auch Berluft bes 18 burch Erwerbung und Bertuft jener alten realen Freiheitsrechte ans ulich. Es beginnt mit ber febr unmuthigen Rlage eines Ebelmannes einem großen Gefchlecht, bag er jest nicht foviel erlangen tonne, als em feines Baters Anechte, bag bagegen eines Bauern Cohn große ter auch große Ehre fich burch Dienfte erworben habe, und bag Gott folde Beife einen Bauer ausstatte, "bem er es bod nicht fculbig und bie armen Ebelleute jammerlich verberben liefe. Und Ropp noch allgemeinere altere Rlagen, g. B. bie bes fachfischen Abels 3). Der alte Dichter aber fuhrt fobann febr ausführlich nach ben dichen und gefchichtlichen beutschen Berhaltniffen bie Doglichkeit aus, Im Berlaufe weniger Generationen bie Raditommen felbft bon Leibs an gum hoben Abel, ja gur Raifermurbe gelangen tomten, wie benn n ein noch alterer Dichter (Bobmer Frengebant 2215) fang :

"Ich hoere fagen, bie mifen: Ein Dagel behalt ein ifen (balt ein Sufeifen feft).

Ein ifen ein rog, ein rog ben Dann,

Gin Mann eine burg erftritten tann.

Gin burg ein lant betwinget,

Das es nach Gulben binget. Ritterfpieget folgert aus feiner gefdichtlichen Darftellung:

Mifo merbet bas abil nicht angeborin.

Cau beme erffin bon anbeginn.

En fliget alfo uf und vellit.

marnet beshalb ben Abel nicht in Thorheit gut fallen, Tuchtigfeit, ind Treue zu bemabren, weil er fonft unvermeiblich feinen Abel ren merbe:

Dit Bifheit mucz er eg ugrichte Bel er, bag fin abil beftehit.

Much einzelne Unregelmäßigkeiten und Anomalien in ben Abelsberfen tonnten an fich, jumal ba meber ber hohe noch ber niebere ie burch allgemeine Befebe abfichtlich gegrundet ober auch nur gemurbe, fonbern fie lebiglich aus bem Feubalismus und bem Fauftrecht brer allmaligen Umgeftaltung bes altgermanifchen Rechteguftanbes fich felten, bie bisberige Theorie gang und gar nicht wiberlegen, gen fie aber vielmehr und werben burch fie erelart.

So fuhrte g. B. Raifer Rart IV. ben Briefabel ein burch taifer-Berleihung ber Abelstitel. Es mar biefes gemiffermaßen ein Gurbes faiferlichen Rechts gur Ertheilung ber Rittermurbe, ober bes diags, welchen noch beute ber Ronig von England oft amvendet.

<sup>4)</sup> Rolewinck Antiquit, Sax, III, 11 bel Leibnis script. rer, wic, 643: "Hereditates nostras alieni possident, servi succrescunt, cum armis nostris ad ima declinamus. Jam facilius agricola unus, decem ex nobis, mutno accipit, et locat et nostra legalitas pergit in m et opprobrium." agts : Berifon. I. 21

Einen wahren, b. h. realen beutichen Abet aber umb feine westentlich Rechte begründere biese nicht, selbst nicht bie Berteidung von friedlich Abekstitten. Auch betrachtete der Abel biesen Briefabel nie als Resgrund zur Aufnahme in landflächtliche und andere abelige Corperation. Stiffer u. f. w.

So bilbete ferner bie beguterte Ritterfchaft in Schwaben, France und am Rheine eine Unomalie. Sie hatte fich erft im vierge bnitt Sahrhunbert ber ganbeshoheit entzogen, im fechgebnten Sabrbude fich ale Reicheritterfchaft in corporative Berbinbungen nach Rantonen w einigt und ihre Schutgewalt über ihre hinterfaffen gu einer Art : Lanbeshoheit ausgebilbet. Aber alle ihre Bemuhungen, auch in bie pr fcon mehr gefchloffene Reicheftanbichaft aufgenommen gu merben, mentlich auch bei bem weftphalifchen Frieben, fcheiterten, eben wie bie einiger, ebenfalls bem großen Reichsabel ju flein erfcbeimente reichsunmittelbaren Corporationen, namentlich ber Reichs-Thaler und De Aber. eben meil es ale Unomalie erfchien, forberten be Reicheritter wieberholt, ja fogar noch auf bem Biener Congref bas volle bobe Abelerecht, behaupteten fich auch wirklich wenigftens to alte beutiche Recht, nur felbft ober burch legitime Reprafentanten bet ligte Steuern ju gablen, und murben enblich von Bielen fur einen mitte leren Abel erflart.

Diese Anomalien bestätigen also nur die entwidelte Grundund's so wie auch das eine Folge von ihr war, daß viele Ornasterfammeweil sie sich nicht die alte deutsche Freihelt ober das Bollburgerracht is Reich behaupteten, wohl aber die im Lande erwarten, Mitzieber ist

nieberen Abele murben 66).

Brei Dinge beftatigen noch befonbers bie bieberige Darftelle Es ift fure erfte befannt, bag meder ber hohe noch ber niebere Abel : ber gefchilberten allmaligen Musbilbung vom 10. Jahrhundert an bi fonbere erbliche Ramen noch erbliche Bappen batte. Er tans fruber teinen erblichen Abel, ben fie ibm batten bemabri tonnen. Erft als er biefen erworben, erfand er fie, bie % men meift nach ben Gutern und Schloffern. Sobann beweift auch & gange allgemeine Sprachgebrauch in Begiehung auf ben Reiche = Lanbabet, bag fruber in Deutschland felbft nicht einmal ein aller meiner Rame und Bortbegriff fur einen Abeleffan: eriftirte, welchen man fonft ohnfehlbar auf ben neuen Abel angenen haben wurde. Bielmehr fannte man fur ben nieberen und fur ben !" heren, außer ben blogen Umtstiteln: Bergog, Graf u. f. m. nur bie Damen bes alten allgemeinen burgerlichen Stanbet be vollen germanifchen Freiheit und bezeichnete benfelben, weil fie fet Befen ausmachten nach ber Freiheit und ben Freiheit rediten.

<sup>55)</sup> Rluber Meten I beft 2. G. 224 u. b. 3. G. 106.

<sup>56)</sup> Mittermaier beutiches Privatr. f. 54.

Die freiheitliebende beutsche Ration konnte auch spater noch keinen bern, keinen hohren Abel, als ben ber vollen politischen Freiheit, sich nund bezeichnen.

Go bezeichnet benn g. B. ber Schmabenfpiegel Urt. 48 unb boben und nieberen Abel nicht ale Abel, fonbern ale grei ten ber Freihett und babei ben boben, freilich in fprachunrichtiger, er boch febr bezeichnenber Ueberfebung, um bie Bollfreiheit recht beutauszubruden, burch ingenui, ober auch burch Gemperfreie, b. b. m Reichstag, gur Reichefent fabige Freie (f. 2Bachter Gloff.). brend bie nieberen Abeligen Mittelfreie, libertini genannt merben. Gemperfreie" - fo beift es (48) - "bas find bie freien herren f. m." und bann im Urt. 49 "Ingenuus, bas fpricht ju Latein bffrei und libertinus mittelfrei." Der gange bobe Abel wird jest bemet burch bie Musbrude ,nobiles, Abelingen, Baronen, ja gebulich burch bie Damen Freie, liberi, liberi domini, freie Berren, e biefe alten Benennungen aller alten beutschen freien Burger finb ichieben jest Sabrhunberte lang, vor ber volligen Ausbilbung bes nieen Abels, bem boben Abel eigenthumlich 57). Roch im gwolften und igehnten Sahrbunbert unterzeichnen fich überall bie hohen Abeligen namentlich ihre bebeutenbfte Claffe, bie Donaften (bie bamals : Eitel Graf u. f. w. als geringer anfah, und fie erft fpater gur em Ehrennamen, mit bem Ramen aller Freien "Liberi" 68), Es it, wie auch eine oben nach Scheib citirte Urfunde beweift, ber bifte Stolg eines Geschlechtes, nicht einen andern Abel, nein bie eibeit, sich rein bewahrt zu haben. Und gang auf gleiche Beise ielt nach ber Musbilbung ber befonberen Lanbesftaaten und bes niebes a Abels biefer ebenfalls allmalia nur biefe ebengenannten alten Titel alten freien autebefigenben Boltburger, ebenfo auch bie: gute inner, Wehrmauner (Arimanni) ober milites. Dur wurden mit Bebung auf bas mangelnbe Bollburgerthum im Reich bem Lanbesabel : folde verringernde Bufage, wie nobiles minores, mediocriter liberi mugefügt 69). Bei ben gleichen Urfachen erhielten auch bei ben fanbis Infchen Germanen bie Abeligen ebenfalls und ausschließlich bie Ramen reie, ober gute Danner (frelfe, frie, gobe Danb), erft ter auch ben Damen Abelingen 60). Gang ebenfo maren ber nor-

<sup>57)</sup> Sheib bom Mel f. 3. Rinblinger Munfterifche Beie igilie. 29. Wippo vita Conradi und Adelboldi vita Henriot Fiftorius S. 428, 433, Mittermaier in ber allg. Enceftop. iter Baron und bie folgenbe Rote.

<sup>58;</sup> Cichhorn f. 240, 294 Rot. n. V. und Ropp a. a. D. C. 31. 10 Frising. II, 13. Cheib a. a. D. C. 8. Struben Mebenftunden, 371. Eftor fleine Schriften I, 556. hallmann a. a. D. C. 444.

<sup>59)</sup> Struben, Rebenftunden III, 400.

<sup>60)</sup> Rofewinge banifche Rechtegefchichte f. 89.

bifde Ramen Sarl und ber angelidchfifde Carl, leite man fie m ab von bem alten Rarl, bem Damen bes freien Mannes, ober to binbe man fie mit ear bie Erbe und to ear bas Land bauen, eben wie ber Titel Baron - (bie ubrigen englischen Ramen find Umtette fruber blos Damen ber freien Bollburger (Grimm G. 283). Ge mit aber bei noch in ber Bilbung begriffenen Berhaltniffen bie Gefichtepund fcwantenb und verfchieben fein tonnten, fo mußten es auch bie Bino nungen werben. Go tonnten noch gegen bas Enbe bes breigehnten 300 hunberte nach ber obigen Urfunde (Rote 30) in Stallen bie alten fra langobarbifchen Bollburger Arimanni seu Edelingi genannt mette ebenfo bie Cotinifden nicht abeligen freien Lanbfaffen, indem fie bil alte Bollburgerrecht noch ausuben, in einer Urfunde vom Enbe be amolften Jahrhunderte nobiles. Aehnlich behielten in Brabant and im vierzehnten Jahrhundert unabelige freie lanbftanbifche Lanbfaffen mit ben Rittern und Baronen ben alten Chrennamen ber Freien, gt te Danner, und bie lanbftanbifden Stabte erhielten ben Rams aute Stabte 61), wie auch in Ditmarfen biefer fruber allen gma gemeinsame Rame bei Musbilbung eines nicht bem Ritterftanbe angete rigen lanbftanbifden Stanbes ber Freien auf biefen überging 62). Me fich aber ber gange alte Stand ber Freien bie alte Freiheit langer ertet und fich bom Feubalismus und bem neuen Feubalabel frei bielt, wir = Rriegland, ba blieben auch bie alten Drabicate nobiles, liberi, & lingen, bie Titel aller burgerlichen Bollburger 63).

IX. Fortfebung. Insbefonbere auch ber Cachfen: un! Schwabenfpiegel uber bas beutiche Standeverhaltnie Mus bem Schwanten und ber Berichiebenheit ber Entwicklungsftufe ber neuen gefellschaftlichen Berhaltniffe muß nun auch eine bieber, jum Coo ben richtiger Muslegung, überfebene intereffante Berfchiebenbeit bes Cade fen : und Schmabenfpiegele in Beziehung auf bie Stanber baltniffe ertlart werben. Diefe Berichiebenheit mar unvermeiblich. Den swiften beiben liegen mehr als zwei Denfchenalter in ber Mitte, Un weiche! Der Sachfenspiegel ift vom Unfang, ber Schwabenspiegel ben Enbe bes breigehnten Sahrhunberts. Erft nach ber Abfaffung bei Sachfenfpiegele, und lange vor bem Schwabenfpiegel maren te wichtigften Reichsgefebe gur Musbilbung ber Lanbeshoheits : und Part ftanbichafterechte, alfo ber Stanbesverhaltniffe erfolgt, wie Friedrichs II. Grundgefebe uber bie Rechte ber geiftlichen und meltlichen Suntes 1220 und 1232, und ebenfo jene obigen Reichsgefete uber allgemen Mothwenbigfeit ber Bugiehung ber Lanbftanbe bei ber Lanbesregierung Jest erft mar bie Unnahme erblicher Wappen und Ramen auch be bem nieberen Abel allgemeiner und wirkfamer. Bu allen bem noch 6

<sup>61)</sup> Ballmann a. a. D. S. 644. 651. S. auch S. 329.

<sup>62)</sup> Bregl. Dahlmann Reocorus 1, 496-98. Balten Ditmatl. Gefch. II, 446 u. Mittermaier 5, 44. Rote 6. 63) Mittermaler b. Pribate. 5, 49. Rote 10-14. 5, 44. Rote 14.

its frühre Kriedrichs II. große Beganstigung der Aristotratie anderersteits schate abs große, faultrechtliche Interregnum!
Dermete zur Ausbildung einer mehr geschlössene Annesshohitische, zur neuem Berdotingung vieler alem Freigutsbessigker in Schapbebenteitssisseitschaftnisse und namentlich auch in die der Endesen, überhaup zur Schooldung des Anschab der unalten Freien, zur eidung des hohen und niedern Abels und der seudschliftlichen Gesenntet.

Go nun tritt es auch bervor. Der Cachfenfpiegel enthalt : 1, 3 bie Ordnung ber fieben Beerschilde. Doch fie bestimmen o menig, als andere Benoffenschaften, g. B. bie ber Beiftlichen, ber te, ber Minifterialen, ber Lebenleute, ber Ritter, Die eigentlichen allnen Stanbesunterichiebe bes Staates. Sicher find g. B. bie hoben gen in ben vier erften Beerfchilben fich ebenburtig. Gie bezeichnen Die Rangordnung in bem feubaliftifch geordneten Rriegsheere. Aber Sach fen fpiegel enthalt III, 45 noch ben eigentlichen Gis unb fein bes mabren allgemeinen Stanbesunterichiebes im Burgerverein, Bebrgelbebeftimmung, und gwar ausbrudlich ,fur alle inbe". Diefe Beftimmung nun geht merkwurdigerweife aus von alten vier Claffen: 1) ber Bollburger, 2) ber Sinterfaf= ober blos Freigebornen, aber Guterlofen, 3) ber Liti ober Lafe und 4) ber Leibeignen. Sitte nun aber ein alter Begriff von uber bem Bollburgerthume ftebenben Abel und ein boberes rgetb fur ibn, ale fur ben burgerlichen Freien je eriffirt, fo mußten Muar Bort und Gache jest auf ben neuen Abel Unwendung era, vor allem wenigstens auf ben boben. Aber nein, bie Bestimmung brem gangen Befen nach offenbar nur Bieberholung ber alten Glaffen und ihres alten Wehrgelbeunterfchiebes. Dag nun bier bigen neuen Bollburger, in Begiebung gufs Reich, ber bobe und foweit fie es fcon, wenn auch noch nicht ausfchließ. maren, bie niebern Abeligen als Bollburger im Lanbe mit erften Claffe fteben mußten, bas verfteht fich. Aber ein Borbes Abels, bes hoben vor bem niebern, ober beiber auch nur vor nichtabeligen Bollburger fehlt ganglich. Das Gefet fagt m vernembt von aller Leute Behrgelt und Buf. Fürften, Freis und ichoppenbar freie Leut, Die find gleich an Bufe Bebrgelt ju nehmen, boch fo ehret man bie gurften unb Berrn mit Golb gu geben gu Bug." Die zweite Claffe i hierauf bie Salbburger, namlich bie "Bauergulben" unb i "bie bo pfleghaften beifen, und bie bes Schulbtheißen : '4 fuch en" (biefes nun find entichieben hinterfaffige Schutbauern, von Boltsgericht ausgeschloffen burch bas Guts : und Schutgericht, nas auch bes pom Schubberm gefesten Schultheißen, Sachfenfp. Eichhorn 6. 303. 843. und Mittermaier b. Privatrecht + und f. 46), "und andere freie Leute bie ba Lanbfaffen beis , bie ba fommen und fabren Gaftesmeis in bem Land und baben

Bein Eigen barinnen." In ber britten Glaffe tamen bie Baf fen (liti liberti ) und in ber vierten bie Zagmerter (Leibeigenm: Dffenbar ift nun bier nach Bort und Gache und auch fcon mit Sachfenfp. I, 2 bas Befen ber erften Claffe, bas Bolibarati thum, welches gar nicht beffer, ale burch fein allgemeinftes Recht, ir Schoffenfahigkeit ober Die Theilnahme am freien Bolfegericht fich begeichen ließ. Freilich muß es fehr auffallen, bas Wehraeld ber Reichtfürter und nieberen Abeligen und ber nichtabeligen Burger gleich ju feben Aber es ift eben bie afte Webraelbe. Claffification ber alten Lex Saxonum, bie lebendig blieb im fachfifder Bolffgericht und bie nach bem Dbigen in ber erfte Claffe nur alle burgerlichen Bollburger tannte, weil if fruber teinen Abet gab. Daber muß fich benn felbft bet jet? abelige Bollburger am Reich - benn wer follte jest neues Bebroth gefet machen? mit ibm gufammen ftellen und fich mit ber Scheinere ber Bablung in Golb abfinden laffen. Co boch aber ftand mod ! alte Chre bes freien ichoffenbaren ober pollburgerlichen Lanbeigenthi mere im Gegenfat gegen ben Sinterfaffen und Guterlofen und im Bo baltniß gur Staategewalt, bag ber Cachfenfpiegel III, 77 einerfeits in alte Bestimmung ber Lex Alam. 57 ( vergl. Rote 23 u. Comabes fpiegel 293) in Begiebung auf bie Berbeirathung von Erbtochten : Sinterfaffen wieberholt, anbrerfeits ben fchoffenbar Freien felbit funften Beerfchild in einer Claffe mit bem ritterburtigen Bebe Mannen und por bie Minifterialen fest (f. I. 3. und bie folgende Ren.

Der Comabenfpiegel bagegen laft mertrourbigermeife bit at Wehrgelbebeftimmung, wie bie Bestimmung bes Stanbes nach ber Ete fenbarteit ganglich meg. Much fest ber Artifel 7 bes Schmabenfrad nicht etwa, wie Gichborn gang irrig fagt, Die Mittelfreien ober In terburtigen bem ichoffenbaren Greien in bem funften Beerfdil gleich, fonbern er tilgt vielmehr bier ben letteren aus. 3m Catio fpiegel bieg es bie ichoffenbar Freien und ber boben freiet Dannen, im Schwabenfpiegel fteben bie letteren (vergl, auch Int. 4% allein. 3mat foreit, wie Gichhorn, geht auch ber Schwabenfreis nicht, baf er bem freien Lanbeigenthumer und Burger auch bie Goe fenbarteit und bie Theilnahme am Stabt., Boles und Canbir richt raubte. Sier laft er alles unveranbert. Aber in Sof= und Rriegs = ober Leben . Chre, ba ift bie alte Cherte freien Grundeigenthumer und Schoffen jest vollig bem Reubal: Ibe! wichen. Der Schmabenfpiegel giebt jest, ohne alle Begiebung bie altbeutfche Eintheilung felbft noch bes Gachfenfpiegels, feim gemeine feubaliftifche Eintheilung ber Stanbe. Er theilt gmit bie Freien 1) in Cemperfreie, "bas find bie Freiherrn, als Batte und andere Freien gu Dannen haben" 2) in Dittelfreie, "bas fint? ber hohen Freien Mannen find," wobei nun fcon Lebenmannen Ministerialen in Gine Claffe tommen und por bie ichoffenbarfenen 3) in freie Lanbfaffen, "bie freigeboren finb." Diefe Em

g fit mor umvollfommen, da fie die Sandesfreiheren und reichsstädigen Burger eigentlich übergebt und ben im Burgerverbaltnis immer iehr widrigen Unterfolied wolfdem freien Eundeigenthamen und glusen und foungküngerlichen Spinterfolfen verwische. Der fie behaupter freibalfiffichen Dauptunterfolied 1) des do be n Tole is, weicher bier er Sienem Begriff mit einem gutdezichnenden Nammen gut fit, 2) des niederen Toles und 3) der Burgerlichen der Richtaben, meiden ichteren nun gerode, wie in den alten Gesen, den hinstalfise en Freien, nichts überg biedet, als die blo bie Freigeboren, bei Kreiferlich sichet, auf die blo bie Freigeboren, bei Kreiferlich sichet, auf die blo bie Freigeboren, bei Kreiferlich sichet, auf

64) Unter ben ich offenbar Freien bes Sachfenfpiegels befinben nach bem Ausgeführten naturlich auch Ritterburtige, jeboch nur wenn freies Grundeigenthum im Gau haben, f. Cach fenfp. III, 81, Dinifterialen aber auch felbft bann nicht in Sachen ber Ehre, Beibs und bes achten Gigenthums freier Bollburger, weil fie m in ber Freiheit nicht gang ebenburtig find (Sachfenfp. I, 3. 3. 12. III, 19. Schmaben (p. 78). Um allerwenigften aber wollte bas a burch bie ichoffenbar Freien hochft ungeichietterweise bloe Ritsartige, ober bie Mittelfreien bes Schwabenspiegels bezeichnen, wie Gichs en f. 348 glaubt. Alebann hatte ja fure erfte biefe Bestimmung retten, au greut und Saptigert von eine Aussigertigert und Sampigertig eine figte Canbrigarthumer und Stabtbiger (Cache fie fi. 1, 18, 19, 11, Cith f. 347) namentlich alle bie, welche (f. Gichhorn (30) in freien magilitatischen und kateligen Wogteigerichten wirflich schoft fat frei waten. Siebli freie Landeigenthumer mit fo großem Gutsber wie ibn ber Cachfen fpiegel III, 80 ausbrudlich auszeichnet, und als Draficaftegericht angehorig bezeichnet, maren alebann ausgeschlofen, oblich freie tanblaffen, weide jest, vor Ausbildung ber erft viell ster feubaliftlich abgeschloffenen lanbftanbifden Form, an Berathung ber Landesangelegenheiten Untheil nahm. Denn vollig urs tlich erwiefen ift es aus allen Theilen von Deutschland (4. B. in raben's Dbfervationen, in Commere und Dichelfens lande Beften Weichichten ber altfachfifden Lande von Dolftein und Befts alen, in ben citirten Schriften über bie friefifchen Stamme, Dits inden von frantifden Canbichaften Colin, Julid, Berg, Bravor und noch tange nach bem Cachfenfpiegel nicht etwa blos bie iger ber Stabte, nein bie freien nichtabeligen ganbeigenthumer bin allgemeinen Panbedangelegenheiten Stimmtrecht ausübten, frührer moch ale Einigelne; noch nicht bios burch Corporationen, Armiter, elbeiten u. f. w. Co 3. B. wurden in ber Graffchaft Berg 1303 ir, Stabte und alle Grunbeigenthumer in allen Dorfern bers-melt, um ben Antauf ber herrichaft Blantenburg und bie Uebers me einer Rente auf bas ganb ju bewilligen, und bie Urfunde wird mit Ramen "ber Schulgen, Schoffen, Burgerneifter und Gemeinbeglieber" aft (pallmann 649). Erft (pater verbrangten bie Ritterburtigen, ente t fo, wie bei ben Zournieren und fo, wie fie auch die fruher überall an Domfliftern theilnehmenden Burgerlichen ausschloffen, namlich burch bie rung abeilger Ahnenproben, ober auf antere Beife, Die burgerlichen abbefiber von ben Canbtagen; und biefes oft erft febr fpat, j. R. in Der Grundtbee nach enthalt alfo icon biefe Stelle bes Somebenfpiegele bas, mas bie fpater immer großere Berbringm

Cieve und in ber Dart erft 1599, im Bergogthum Beftphalen, m noch im Canbtagebriefe vom 7. Juni 1584 "bie gemeinen ganblaffen" non ben ritterlichen mit jum Banbtag einberufen murben, erft 1601. Bates ungeheure Gebante nun, mit Gichhorn icon vor Anfang bee 13. Sahrtberte alle freien beguterten Banbfaffen, felbft Banbtagefahige, von ber Chefen bartelt und mithin auch von ber Beugniffabigfeit (Gichhorn (. 382) in ala öffentlichen freien Bolte und Canbgerichten ausschließen ju wollen! Gid born glaubt, weil bort auch ritterburtige Perfonen hatten vor Gericht fieten muffen, fo hatten biefe, welche boch, wie Eichhorn gugiebt, bie jun funfgehnten Jahrhundert die Prabitate nobiles und Abelige noch nicht, un auch im fechegehnten nur beftritten befaffen , welche auch frater fies u Rand : und Reichegerichten unritterliche Doctoren über fich richten lich. fcon jego die bieherigen freien Gutebefiger und Schoffen felbft in Coda bes allgemeinen Banbrechts, ale ungleich verwerfen burfen. Gu folche Musichliegung bom wefentlichften Recht ber ftete bochgeachteten fran Befiger freier Guter, folde Berachtung berfetben und eine Auflissung aller Boltsgerichte foon mit bem Anfang bee breigebnten Sabrbund bereis, biefe ift modfrich nach allen Berbatinffin ebenfo un bentber abereis. fle unbiftorifch ift. Rein Bort ermahnen bavon bie Rechtebider to Mittelaltere in Begiehung auf Die Schoffenwahlen und Beftimmungen in Schöffenbarfeit und bie andern hiftorifchen Quellen, mohl aber bas Gegentic. Bergl, Cachfenfp. I, 2. II, 12. III, 81. Comabenfp. 79. 81. 87. 109. Nach der Gloffe zum Sachfenspiegel II, 12 ift "ein schöffenbet freier Rann, ein jeglicher unbescholtener Mann mit 4 freien Abnen, be in ber Stadt (ober im Gerichtebegirt) gefeffen ift, und ein folcher beift tomm ein ichoppenbar freier Mann, bag man ihn mohl ju einem Schoppen ta wanten." Die Gioffe gu I, 2 fagt "Schöppenbar frei find bie, fo gu Schepro-ftubl in eine Graficaft (b. b. in ein Gericht) gehoren. Rach Gioffe III, " beißt es ausbrudlich und gang allgemein, bag bie Schoffenbarfreb tein Abelerecht ift und giebt, fondern ein Amt (ein Bollburgerrecht), tal auch ber Bauer (verficht fich ber freie mit Freigur) haben tenne. S. an Sach Berch beite, Art. 3-10. 16. 33 und bie Gloffen bagu. Betwellt fich freicht auch die Carolina fiter von bem ge erneinen Wann de Choffen im halegericht (g. B. Art. 146). Die Gloffe jum Cach fest freie gel III, 73 aber unterfcheibet auch gang ebenfo, wie Cach fenfp. I, 3 ha brand ber Schoffenbaren ober Eigenthum befigenben Bollburger, von ritter bartigen Bebenmannen, und Minifterialen und von ben guter lofen und hinterfaffigen freien balbburgern. Bergl, ant Gaupp ichlef. Banbrecht S. 138. Endow Erbrecht nach bem God: fenfp. S. 10. 161 ff. Gelbit Gich born icheint feinen Irrthum fpater aufgegein au haben, indem er Deutich. Privatr. 5. 52 auch bie Pflicht gum Reicheberfin noch an ben blogen freien Guterbefig tnupft, und bie fo bagu verpflichteten bie Schinfenbaren nennt. Rur halt er fie irrig fur ibentifch mit ben Wittel freien bes Comabenfpicgels, mas gerade fein Sauptargument fur bie fei's Theorie abgeben follte. Much hat unter Andern Struben, Rebenftuntel UI, 107 ff. jahlreiche Beweife geliefert, bag noch im funfschnten Sabrbunde ritterliche und burgerliche Schoffen gemeinschaftlich ju Sch fagen, und swar in Gegenwart ber Raifer, und fowohl in ben Landgeriden wie in ben Stadtgerichten ober in ben Berichten biefer jest fcon officiell mit ben 90 bicaten "ehrfamen, ober honesti, geehrten Stadtburger." Ramentlich auch in giebung auf fachfifche Gerichte und inebefondere auch auf bie meft ballifatt 20b:L . 329

nichtabeliger ganbbefiger von bem lanbftanbifden Stimmrecht. Bulaffung nur von Corporationen (Stabte, Memter) neben einzelnen perfontichen abeligen Bollburgern, und bie Berftorung Bolfegerichte vollenbeten, mit welcher Bollenbung benn auch, erft im febnten Jahrhundert, ber freilich noch im 16. bestrittene Titel nound abelige fur ben beutigen nieberen Abel gufammen fallt (Eich = rn §. 284 und 340). Jene Grundidee' aber ift bie, bag nur ber i bas Bollburgerrecht habe, bie Richtabeligen aber eigenelich nur Sinterfaffen zu betrachten feien! Und mare man boch felbit babei ftelen geblieben, fie fo als Sinterfaffen und Salbburger que jachten! Aber ungtaublicher Weife mar ber Erbabel fcon balb nach Entftebung auf ben Gebanten gerathen, ftatt bag fruber freie mterfaffen mit ben Bollburgern boch ftete als geburtegleich ans den und geehrt murben, mehr ale taftenmafige Grundfabe und bie von Leibeigenschaft und ihrem Geburtematel ( Die Grundfage alfo bon Beirath und argerer Sand ober von Freiheitsverluft fur bie Rinber bas unreine Blut auch nur Gines ber Ettern) auf Abelige unb htabelige angumenben, ja fie weit uber bie alten vier Uhnen aus auszubehnen. Und es ift unleugbar, bag ber beutiche Abel bier weiter ging ais irgend ein anberer, indem er einerfeits auch auf nachgebornen Cohne felbft ohne bie realen Abelerechte boch feine burtsmurbe vererbte und anberentheils um Burgerliche, felbft menn fie ifer und Furften abelten, von fanbfidnbifden Corporationen, Dom-iteln, Dof- und Staatsstellen auszuschließen und um ben Kreis ber

it Etruben noch aus bem 15. Jahrhundert bie Schoffenbarteit Dichts fürtiger neben ben Ritterburtigen. Bon ben vielen moglichen nach= ben Beweifen fiche bier nur aus Schreiber's trefflichem Freiburs en Urfundenbuch I, G. 89 bie Urfunde v. 12. Det. 1276. In ihr at ber Martgraf Deinrich von Dochberg als "Landrichter" ober auch heißt, als "Landgraf bes Breisgaues," bag vor ihm bie tion ber Stadt Freiburg von den Landgerichten in Gemagheit eines ichen Privilege fefigefiellt murte, und zwar in einem offenen Landges ober, wie es in berfeiben Urfunde auch beifet: "an einem offenen tag" (benn bie Landgerichte, wo nach alter Beife auch allgemeine igenheiten ber Graffchaft verhandelt wurden, gaben ben lantftanbifden millungen fogar ben Damen). Die Urfunde fagt babei wortlich: "Die ben fie und begügeten es vor une an eime offine landgerichte je Dffs te marb irteliet ba vil elberle lut warin riter burger und ouch gebus. Alfo auch bie lesteren, die gemeinen freien ganbeigenthumer, find noch jest, zwei Denfchenalter nach bem Cachfenfpiegel, und felbft sem abelbreichsten Landftrich, Mittglieder bes Landgerichts. Ja fie wers-le folch e noch (zugleich mit ben Wingern) unt unter bem atten Ebnacht "eibert le ut" befast. Auch auf bie früberen vorberöfterreichischtat "eibert berte lut" Canttage wurden neben Pralaten, Rittern, Statten noch bie Bauern, Hemt er" berufen, felbft noch in ber Urfunde vom 23. Dee. 1495. reibers Urfundb. II. G. 620. Bon felbft perficht es fich auch, tag. bie Ritter in ben Stabten flets nur neben ben "weifen und ehrbaren" ern ju Gericht fagen , fie auch mit von ihnen gerichtet wurden. Urs . : cabuch II. G. 91.

Prinisgirten immer einger zu ziehem, obelige Gebert auch der Franze mit 4, 8, 16, 82, ja 64 rein adelige Ahnen ohne Einmisschung auf Tropfens blützerlüchen Bluters verlangte. Jieran dachte man 3, B. 11 England und Frankreich niemals, und serberte stellt dei Abnigen möst weiter zum Abel, als dem Abel des Abners, 6 da sie niem Abecaten zum mitterlichen Gespinnen Maria und Anna einen Abecaten zum mitterlichen Gespierte daten, und die Schwesker best siehen Leine Verleichen Einen Verleichen und Abnigen der der der die Verleichen der der der der die Verleichen Verschlichen Gespierte daten, und die Verleichen Vernählt von. So völfig wen nur in Deutschand die Begriffe verkört worden, daß während wieden Worfeldern des Wiegestelm ver einigt Abel war, nun dürze eitst der verlöst worden, nun dürze eitst der verlöst worden, nun dürze eitst der verlöst werden, nun dürze eitst der verlöst werden, nun dürze eitst der

X. Blid auf ben Abel ber übrigen germanifden Staaten, befonbere auf ben englifden Abel. Diefe Sus ten ffimmten ebenfo, wie in bem alten bemotratifchen Gaufpfteme mi feiner Berbrangung burch ben Feubalismus, fo auch in ber Bilbung bet Feubalabele im Befentlichen mit Deutschland überein. Auch im Gefchichte beftatigt baber auffallend bie obige Theorie. Aber ein Sum unterfchieb beginnt naturlich baburch, bag ber boppelte Socialcontract = ben anbern ganbern fruber aufgeloft und nicht, wie im beutichen Rente ein formlicher Staatenftaat, vollige Ausbilbung und langeren Beffant . hielt. Die übrigen europaifchen Staaten bilbeten fich entweber gang # einfachen nationalftaaten um, fo wie g. B. England, ober gerfielen = mehrere fleinere einfache Staaten, wie Stalien, ober entftanben als feibe burch Abfall von großeren, wie bie Schweig und bie Rieberlande. 3 England bilbete fich fruber im Feubalismus, bei ber Abtheilung a Rron : und After : Leben, ebenfalls ein bober, ein reicheftanbifcher abs Dairie = Abel aus. Diefes ift ber Abel ber Lorbe ober Berren, be mit feinen funf Claffen (Bergoge, Marquis ober Dartgrafen Earle ober Grafen, Biscounte und Baronen) fich fur bie & teften, bas Pairiegut erbenben Cobne bas Recht ber Reicheftanbichaft = ber Rammer ber Pairs, neben ben Bifchofen, gugleich mit bem Par gericht als alleiniges ober boch allein nennenswerthes Borrecht bebam tet bat. Aber bem boben Abel gludte es bier nicht, eine ganbesbebit gewalt auszuhilben, ober fie, wo fie, wie in einigen Bisthumern und Infebereits ausgebilbet mar, ju behaupten. Schon Chuarb I. lofte 1290 ben boppelten Gocialcontract in feiner Befenheit auf, inbem er alle Ifin beliebene feiner Lebenleute fur unmittelbare Lebnetrager ber Rom. und alle Leben fur theilbar und vertäuflich ertlarte. Go fielen bie = gegebenen Bebingungen gur Bilbung eines nieberen Abels gang weg. 6 maren ja bie Burger reicheunmittelbar, nicht binterfaffige God linge und Unterthanen von Abeligen, fo baß biefe fie entweder we Reichstag burch ihre Reprafentation hatten ausschließen, ober ju em Laubstanbichaft fich gegenüber hatten vereinigen konnen. Birflich bille fich beshalb auch in England kein nieberer Abelftanb. Die Burte b Ritter, knights, bie ber Ronig ertheilt, ift blos perfonlich. Der Titel &:

In inderen Lindern, 1. B. in Frankrich bilder ich ein beber und rer Abel aus, weil der dopptet Scialeantract und landfichvilide offingen in den meilfen Unterstaaten sich ausklidern. Da aber des und landfichvilides Berfassung fater teine ordentliche Ausbildung Vedentung erheiteten, so wurde das gange Inflitut vergerert, etenso in Spanien und Raufen. So unterschied nan 3. B. wegen ertauften Eigenthums der Gerichtsstellen eine noblesse de rode, Begenstat der noblesse de epde, so wurde soder auf ich die eine Gerentlig, der sich is die Etzeuerfreiheit der Freien erschisch, denn nur die roturiers zahlten urt.

In Spanien behauptete sich 3. 28. auch darin die alte germanische wiede er Jennicht des Tebei und der Kreicheit, daß in mehres Provingen sich alle Wärger, wenigstens die, meldre einiges Grundrigen wach auch ein schwenzeit sich mehrer Provingen Saniens stellt in Gemucht ein Gemucht eine Geraftschein Statisens die einz Berknipfung der Freisierts ober Abels Mirbs dem Gerundrigenstum dari, daß die Abelschein der Mehre ber Getalentum den, daß der Abelschein Geraftschein der Geschlichte ist, das die eine filt siehe gestellt der Betalentum das in, daß der Erweiter berfelben acht.

Der hobe Abel wurde in England und Schottland, und jum Beil Spnien und Zicilien Majocatadel, fo die for Abel inicht auf alle daterenen, sendern sugleich mit dem seine Unabhängigkeit begünden Bairciquet une auf die Erffgeborenne übergeich, woggen die nachgenen Schote, reren auch in einer besondern Stuffensiege und Dauer ngeringere, serer Attel bieben, doch dem Schoten angebern, als solche her Bestehen und Beschaft bestehen. Dadunch, und Beschaft der beschieden und Beschäften beschieden. Dadunch, und Beschäften der die Beschieden ber habe auf das Borecte der Siege im Derhaufe,

<sup>65)</sup> Bladftone Englifd. Recht I. C. 12.

aleichsam eines erblichen Amtes, mas bie Ration bem öffentlichen Bi heilfam balt, und alfo nicht anfeinbet, und burch bie baufige Ertheilum ber Pairemurbe an ausgezeichnete Burgerliche, ift an fich bas englie Abelbinftitut fo gwedmafig eingerichtet, und fo fehr mit ben übrigen 3 tereffen ausgefohnt, baß fchon Juftus Dofer bem beutichen 200 bringend rieth, mit Bergicht auf feine übrigen, bamale noch febr großen Borrechte, Die englische Einrichtung nachzughmen. Bor bem reformute Parlamente übrigens wurde ber Bortheil ber englifden Abelseinrichten in Schatten geftellt burch bie verfaulten Fleden und bas baburch begran bete Uebergewicht bes Pairieabels auch uber bas Unterbaus und bie game Staateverwaltung, burch bie vielen Ginecuren ober gaullengerpoffen G Die nachgeborenen Gobne ber Lorbs, zum Theil auch wohl burch ben @ biefe Familien feit ber normannifchen Eroberung auf Roften bes Baus ftanbes begrunbeten, übermäßigen Reichthum, und ben bamit wohl = fammenhangenben Sochmuth und Mangel an tieferer Bilbung, meide neulich felbft ihr Prafibent, ber Lorbfangler, vielen Ditgliebern buich Standes vorwarf, mabrend freilich vermittelft bes vortheilbaften Einflutig ber freien offent'ichen Berfaffung nicht wenige englische Abelige ben Da ihres Baterlandes und bie Bewunderung ber Belt verbienten.

XI. Prattifche, politifche und ftaaterechtliche Betrachtung bee Abels, junachft 1) als Belohnung und Se forberung boberer Tugenben und Berbienfte. Die Politife bes Miteribums find bei ihren Rechtsgrundibeen ber Autonomie Monomie befanntlich bem Erbabel nicht gunftig. Gelbft ber pho tafie = und gemuthvolle Platon verwirft ihn, weil bie Geburt bie Der fchen nicht beffer mache (Republ. III); Ariftoteles lagt (Dol. IV. feinen anberen Abel gelten, als bie von ben Boreltern ererbten Bormin an Tugend und Bermogen, fo lange fie bauern, ober wie er bem Fragment feiner Schrift uber ben Abel fich ausbrudt: "folans Jemand bie fe Borguge felbft behaupten und auch fortpflangen tann." Much Die Stoiter und Die romifchen Schriftsteller, namentlich Cenecal und Cicero, wollen teinen Erbabel (nach bem ftoifchen; nobilis ed quem virtus nobilitat, ober wie auch Theobofius ber Grofe far virtute decet, non sanguine niti). Biel mehr Bertheibiger fant nate lich ber, Abel bei ben germanifchen Schriftstellern, nach ber Grimben bes Feubalabels, fo g. B. bie ichon oben ermahnten, boch vielleicht ma mehr Gegner. Go, um bier gang abgufeben von ameritanifchen wit von frangofifchen Schriftftellern feit ber Revolution, und von bem fi leibenschaftlichen Sag ber frangofifchen Ration gegen jebe Ungleichte fcon Puffenborf und Bacon, Rant und Fichte, Schloger = Rluber (offentl. D. 264. 488). Aber bie Begner werben im 2: bel, wie bie Bertheibiger im Lobe oft ungrundlich und ungerecht, meil außer ben moralifden und juriftifden Begriffen vom Mbel and noch bie mefentlich verfchiebenen Sauptgefichtspunkte vermifchen, nach me den bie Staatsgefetgebung einen Abelftand juriftifch bevorzugen und fimmen tann.

Sie fann namlich blefes furs erfte thun ohne Beachtung mableches : und Ctaategrundfage, und gwar balb nach Willfur und , balb nach einem biinben biftorifchen Stabilismus, baib enblich einer alles mabre Staaterecht ganglich miffennenben Sallerifden Dan ertiarte foichergeftalt bie ungerechteften hiftorifchen Bevor= gen, a. B. Steuerfreiheit, ausschließlichen Befit ber Landftanbichaft, taateamter, fur beilig, weil fie nun einmal bifforifc bergebracht und man fie fur erworbene Privatrechte balt. Daß folche Begrunaber nicht genugen, bebarf feiner Musfuhrung. Wir achten nach Dbigen (f. G. 9 ff.) bie Beiligfeit ber Privatrechte und auch fothwenbigfeit, Die Rechteibeen in ihrer hiftorifchen Entwidelung aufn. und bie Befebe jener Entwidelung bei ber freien Bervorbilbung bren gu beachten. Aber ber politifche und faatsrechtliche Ronfens Tta atstheorien, welche, wie bie bes Grn. v. Saller und mit ibm n Bollgraff und bie bes Berliner Wochenblatts, gar feinen Staat, Damen fogar Bollgraff aus unferer Sprache ausftreicht, welche in gemeinschaftliches ober offentliches Recht und Gemeins ber Mation, welche nicht ben felbftfanbigen Bulfes ober Staates neben bem Friebens = ober Drivatrechts = Berein anerfennen, und Staat, Staatsmobl und Staatsrecht ebenfo im reinen Dripats und allen politifden ober patriotifden Gemeingeift in Gelbituntergeben laffen, wie Sugo und bie Jacobiner alles Private im Gefammtwohl - eine folche Bertebrtheit bebarf gar teiner ernfb Biberlegung. Dag es gewiffen ariftofratifden und bespotifchen eibenichaften bes Tages frohnen, felbit bie Regierungsgewalt, und offentliche Berhaltnig ale bloge Privatrechte und Privatgludeguter rachten, und eine Aufhebung jener guvor ermahnten, bem mahren frecht wiberfreitenben offentlichen Digbrauche, felbft eine englische mentereform und Aufhebung ber verfaulten Rleden, ober bes biftoerworbenen Reilbietens ber Stellen ber Bolfevertreter als eine gotte Berletung unantaftbarer Privatrechte barguftellen! Der gefunde henverftand ertennt boch von felbft bie Gefahrlichfeit folder bobens revolutionairen und unbiftorifden, wenigftens nur ber Teubal-Unarngehörigen Begrundung ber Fürften= und Abelerechte; Die Gefahrs am meiften fur bie Regierung felbft. Und ber gefunde Ginn jes nicht gang brutalifirten Boltes wird flets mit Entruftung jene boolle Berabwurdigung von fich weifen, fich nur wie ein Aggregat Anechten und Privatichutlingen eines Privatheren ohne gemein= tliches, nationales Staateverhaltnis, bie Berrichaft uber nd mithin fich felbit, als eine Sache betrachten ju follen. Er wirb watrechtlicher Sinficht ftete forbern, bag neben ber Beiligfeit rechtlich erworbener mabrer Privatrechte, fur Die Butunft Die Ges ine rechtliche Bleichhot ber Erwerbungemöglichfeit fur Die Burger rechen. In offentlicher Dinficht aber wird er verlangen, bag Begat und bas Gemeinwohl alle nach verhaltnigmagiger beit beitragen, und bag ferner alle offentlichen, burch gemeinfchaftliche Rrafte und Anftrengungen zu grundenbe Ginrichtungen mahren Staats - und Gefammtwohl gemaß feien, und bag bie Theiling öffentlicher Guter und Rechte, foweit es moglich, ober mit bem feften ftanb bes Staates felbft vereinbarlich ift, ebenfalls allen Burgern at bem Befes verbaltnigmafiger Gleichheit frei bleibe. 30 aber wird er es je jugefteben, bas offentliche, b. h. bas gemeinfchefe Recht, beffen Bermaltung er etwa jum Beften ber Gefammtheit et au feinem Privatvortheil ber Gemeinschaft ju rauben, es als biofee !! pataut, als ber verfaffungemaffigen Bestimmung und Reform nad : Staategmed und Staategefes entrogen, ju betrachten. Siernad : wird jebes mirtliche Privatrecht bes Abels, auch wem a felbe urfpringlich burch bie offentlichen Abelbrechte, feine frib Militair =, ober Stanbichafts = ober Steuerfreiheits = Rechte . I. E. Reben - ober Lobnguter erwarb, alfo namentlich fein großerer Guter unantaftbar heilig fein. Bufunftiges Fortbefteben aber, ober » Einführung von ungleich en privat : ober offentlich rechtlichen Gefet wirflich juriftifche abelige Privilegien werben nur alebann Billiaun: ben, wenn fie bem Staatewohle angemeffener, ober !. meniger nachtheilig und unbillig finb, als eine te fommne und balbige Durchfahrung ber rechtlichen Glei beit auf bem verfaffungemafigen Bege.

Soht man num aber von biefem zweiten Sauptgesichtehunde von der Beachtung mahrer esch ich eine Dauptgesichtehunde in ben bet Beachtung mahrer esch ich eine nach bei ich eine Beachtung mit I dab eute, dem I mah wiederum eine jurische Beltimmung mit I voezugung eines erklichen Abels für vier fach e Morecke, aus einer is da, der verfeibehenn Mächficht unterschieden. Gie kann nicht für eine Abels einer Infate erste est Berbienst in ber Ausgender und Berbindt: fan nung und Erichtung böhrer allgemeiner Augenden und Berbindt: fan nie geschiedt geschiedt gie der gureden aufgemeinen Keine Geschiedt in der Geschiedt gie bei Lederenabm er allgemeinen Keine Beschiedt in der Geschiedt gie den beite gur Ubernahme einer bestimmten Setzung oder Function in der Kein ung, und endlich viertens zur Umgebung der Person des

Am meilen wied wohl der Abel aus der eiften Rücklich och menglichen mit aus ber eifen Rücklich verteibigt, mud auf eifen Bild nicht ohne Schin. Es wied gerade bei wiedigen Renfere ihrs fierden für die Analeitigteit und Northwendigfeit der dannfam inng ausgezichneten Berdienfte berühnnte, um Buterland und Redwerte Bieflatern auch nech in dem Schi mus Entief, für die dereite Bieflatern auch nech in dem Scho num Entief, für die dereite bieflame Rücklicheung einer verfeitigten wirtung inner Abstammung und erdeelnde glichtigftliche Erinnerunger Befendere auch wohl für die Gründung einer — namentlich auch gerinnungen, entlich für eine Gefindungsgeite das zu bestiebt gestellt der Gründung einer nachteilt durch erfoftlichten erfeitung sehe einsche für eine Proteit glich erfort gestellt der der einstellt gestellt gestel

335

gertheibiger bes beutiden Abels in ben politifden Unnaler 1815 (Ct. 8 und 9) abnilde Befichtepunete hervorgehoben. Der Enfreilich Enupft feine Bevorrechtungen baran. Der Lettere aber, nacher bie Gunben feines Stanbes, wie fich nachher zeigen wirb, febr fcharf it, und bie Unmagung bes Abels, einen befonberen Thronmachter und nittler gwifden Bolt und Thron gu bilben, fo wie eine taftenmaßige bes ate Lebenebefchaftigung fur fich in Unfpruch zu nehmen, mit großer Un= lichfeit abgewiesen, glaubt bod, bie beutsche Ration merbe und folle, em ber Abel in bem beutichen Freiheitstampfe wieder feine alte Ausung und Ritterlichkeit und feine moralische Lebenstraft ale erfter Stand Bolle bemahrt, mit Freuden bas fleine Opfergber Steuerbefreiung fur ben bringen, eine befondere Ubele : Baut in ber Ginen Boltetammer, bere abelige Ergiebungs : Anftalten, befonbere Berbinbungen und Bunentunfte bes gangen beutschen Abels, Patrimonialgerichte u. f. m. einn, bamit er foldbergeftalt unabbangig von verberbenbem bofifchen Ginund Schrangengeift, frei von Drud und Reib, Rleinlichkeit und Ges eift ber nieberen Stanbe, an ber Spige feines Boltes fich als beffen in aller eblen Tugend und Ehre, in mabrer beutscher Freiheiteliebe Rationalbilbung, in Duth, mannhafter Gefinnung und patriotifcher oferung für Rurft und Baterland ausbilben und behaupten tonne : ibel foll ber Bemahrer ber nationalitat und alten Gitte, und gleichfam ruft fein, welche ben reinen Mether einfaugt und Barme und Lebensin bem Staate verbreitet, mabrent ber Bauernftand gleich bem Gefaßn, bie Burger gleich Armen und Beinen feien,

Offenbar aber hat gerabe biefer Unfpruch, ber Abel bilbe einen folchen eren Tugend : und Berbienftftanb, und er folle mit Burudfebung, Miefung und boppelter Belaftung aller übrigen Burger bevorzugt um ihn ju bilben, bem Abel bie meiften und bie erbittertften er, und wohl nicht bie unwurdigften, jugezogen. Und in ber That n auch murbige Dichtabelige noch ungleich lieber bem Abel alle Botaus jedem andern Gefichtspuntte einraumen. Belcher Bater mochte bas fcmachvolle Ja ju einem Gefet aussprechen, bas feinen Cobie gleichen Rechte in Drivat = und offentlichen Berhaltniffen raubte. beifteuern und mitarbeiten ließe, bamit fie Unbern in ebler muthmannlicher Gefinnung, in Ehre und Tugend, Baterlands : und iteliebe und im Berbienft um Furft und Baterland nachfteben! batt offenbar bie gange Unficht teine genauere Prufung aus. Die Begriffeverwechfelung, ber Dangel an mahrer Renntuig ber Gefchichte. atur bes menichlichen und bes Staatslebens erzeugen auch bier fentimentale Phrafen. Bohl mag ein Jeber nach freier Deinung nach feinem moralifchen und patriotifchen Befuhl auch noch bie tommen eines Guttenberg und Luther und Thomafius, Reppler und Gallilei, eines Zell und Bintelrieb, eines bington und Arantlin, eines Leffing und Rant, eines be und Rorn er achten und auszeichnen, fo lange fie irgent beffen fich zeigen! Dogen fie, fo wie bie Uebrigen einen Gporn ju ebler nachetferung in ber Erinnerung fo verbienter Abnen, fo ebler D ftammung finden und auch alles Gunftige, mas nach bem naturate freien Lauf ber Dinge jenes Berbienft ber Bater, ihr Rame, ihr ere bener Ginfluß ober Bermogenebefit etwa ju ihrer bortheilhaften Guin begrundete, fur ihr Beftes benuben. Aber abelig und burchs 3manit recht felbft fur ben Rall ber Unmurbigfeit bevorred. bat man fie nicht gemacht. Much bat es allerbings einzelne Befdiet: gegeben, in welchen fo, wie in bem ber Balerier gu Rom, in : ber Rebing in Schwyg, ber Erlach in Bern, gemiffe urdine Tugenben immer aufe Reue Dantbarteit und Liebe ihrer Mittburger : grundeten. Allein bagu führt tein erbliches Borrecht, und wie eft # boch auch anbere! Demoftbenes balt es beinabe fur ein Gefe : Schidfals, bag bie beften Menfchen bie fchlechteften Rinber batten : Grieden und Romer hatten bas Sprudywort, bag bie Gobne ber Debt nichts taugen. "Selten ftammt," nach bes Lordfanglere Bacen's & fabrung, aus ber Tugenb ber Abel, und noch feitener aus bem I: bie Tugenb, bie Abeligen bliden ju viel rudwarts, mas bie Eat bes ichlechten Rampfers beim Wettlaufe ift." Und gewiß bleibt meme ftens, bag ben moglichen Bortheilen ber Abelevorrechte fur bie Ergieten burch bie moglichen Rachtheile bes Raftengeiftes, bes Duntels und Uma muths, ber Tragbeit und Genuffucht bas Gegengewicht gehalten me Geltfam aber muß es allerbings immer fein, , bie Abtommlinge gate Danner por bie großen Manner felbit au feben," fie nach ber biber Schabung bes alten Abels um fo mehr ju fchaten, je weiter fie " pon benfelben entfernen; feltfam, wie fcon Photorin meinte, me man felbit Berbienfte nicht mehr verbienen muß, fonbern fie umfer bat; feltfam enblich, gerabe an bie Beburt große Untericbiebe bes Sich au knupfen, wenn anerkannt bie Beburt felbit boch nicht bie gerabe @ fprechenden Berfchiebenheiten begrunbet. Gang ben eigentlich beabiidna Breden aber bielt es ichen Mrchenbols miberfprechenb, ber Eriabeit : perleihen, mas bem Rleife, bem Borurtheile, mas bem Benie att und baburch fowohl ben Privilegirten, wie ben Dichtprivilegirten arti ben ftartiten Unreig ju energifdem Betteifer und Streben nach mo

eignen Verkiensten zu entgieben. Die Hauppfrag der bliebe flets bie, ob es gerecht und politisch sie fatt jener freien, dem sedes matigen Werd litnissen sich ein febes matigen Werd litnissen ficht est nehen. Schäumg und Beledung der Verkieren Schnen, sowehl von Seiten der Winger, als durch einzelten Swermattungsdete der Regierung, vielmede allgemeine un verkandt ilche gwang serchtliche Begige sie vielleich durchaus und Verkieren der Verkieren der

2CheL 337

nuth, verbienftlicher Thatigfeit und Tragbeit, burch bie Ratur und freien Bertebr ber Denfchen fich muß ausbilben und ausgleis t laffen - foll er gerabe bier, und mit Berlebung ber allgemeinen nlichen, jurift if den Gleichheit aller Burger por bem Staatsgefes. preiten? Biele feben gerabegu fo, wie bie meiften Frangofen, in ber cheit bie Freiheit und bas hochfte Rechtegefes felbft. Unbere, nas tlich auch ber verehrungswerthe Rluber, erflaren bie Ungleichheit burch borrecht fogar ale bem Chriftenthum und feiner bruberlichen Gleich= entgegen, und ale Berlegung ber boberen Grundfate und Gefühle ter gleichen Menfchenwurbe und unferer heutigen Gultur, in welcher der Diebrigfte fich bes Abele feines Denfchenthums und ber Gleichburtig= amußt fei. Run glaube ich gwar allerbings, bag, ohne Berletung vort fenthum und Recht, eine Beidrantung ber privatrechtlichen Gleichbeit u Bermefentlichen Dingen, und im offentlichen Recht felbft große Ungleichheit infoweit ftattfinden tonnen, ale fie nach vers ungemäßiger Rationaluberzeugung fur bas Staates politifd nothwendig find, fo wie g. B. bie in Begiehung Die erbliche Furftenwurbe. Aber wie viel gehort hiergu? Sicher mehr ich ju Gunften von Zwangevorrechten ber Rachtommen megen Berber Borfahren Grunbliches fagen lagt. Bas wird man wohl hier illgemeinen ben Grunden Frantline entgegenfeben tonnen ? Dies aur Beit ber Musbilbung ber neuen Berfaffung feines norbameritanis Baterianbes vielfach aufgeforbert gur Befampfung bes bamaligen ftes, burch Erblichkeit eines Ritter : Drbens und erbliche Borguge ie Freiheitstampfer einen Erbabel ju grunden, fcmieg lange. Der ordentliche Mann, melder bie ameritanifche Revolution porbereitete leitete, mußte, bag im leibenichaftlichen Parteiffreit ein birecter Bes mpf bie Gegner nur mehr erbittert und hartnadiger macht, fatt fie Ploplich aber, ale fei es nur gufallig, ging von Sanb and ein fcheinbar blos vertrauliches Schreiben bes alten Weifen an Tochter, in welchem er bei aller Anerkennung jener Berbienfte, bochft :blich erorterte, ob es nicht vielleicht vernunftiger fei, bei Musbehbes Berbienftes und feines Lohnes uber bie einzelne Perfonlichkeit 15, fo, wie bei ben Chinefen, rudmarte ju geben, und bie Els fur bie gute Erziehung ju lobnen, als abmarte gu ben unvern Rachfommen. Wolle man aber ben Rachfommen Borrechte blos ibrer Abstammung von einem verbienten Borfahren geben, fo bes ete er, wie viel verdienftliches Blut, nach Bermifchung beffelben mit em unverbienftlichen, im Laufe mehrerer Generationen in ben Abern Rachfommen eines verbienten Ritters gur Begrunbung jener Bors noch ubrig bleibe: juerft nach ber erften Beugung 1, bann 1, und alb Tan, und icon in ber neunten Generation nur Ta! 3m itnif, wie bas Alterthum ber Familie fleige, falle femit bas Recht reuen Ritter auf bie Ehre bes verbienten Urritters und muffe alfo, bann, wenn unter ben 1022 Boreltern, welche ben Ritter ber nten Generation mit bem wirflich verbienten Urritter verbinben, fich taate : Berifon. I. 22

nicht etwa blet positiv umwürdiges Blut eingemischt habe, oder gut weitenen Ehetruch der Fabern gang abgerissen ib, doch siehe bald is Miellen fich versieren. Bald ietwultern hunderte vom Alschaften bes gefischen Britefes, gulest Abbruck in gang Nordamerika, und verloren fin wemer war in der öffentlichen Meinung der Erbadel der Ein einnarte Ritter.

Bas insbesonbere ben beutschen Abel betrifft, fo haffen wir bir mnathia nerlegenben Streit über Berbienft und Schulb zwifden In und Burgerftanb, über bie Rettung ober bie Gefahrbung und Berlem ber Rreibeit und ber Rurften burch ben Abel. Um bier etwas in m fcheiben und einen Unfpruch auf Berbienft ober auf bas Gegenthet begrunben, galte es vor allem eine grundliche Beantwortung ber boppitri Frage, einestheile: wenn in bestimmten Beiten und Berbattmin Die Abeligen Gutes ober Bofes thaten, thaten fie es bann, meil fe abelig maren, ober weil fie nun gerabe biefe politifche Stellung w batten, und murben bie Burgerlichen Befferes, Schlechteres, ober baffile gethan haben? Anberntheils aber: wirfen etwa nach ber 9000 ber Dinge auch ohne befonbere Schulb, ober besonbere Berbienfte, beffimmte Abeleverhaltniffe, g. B. ber Raftengeift eines aftis fenen Abelftanbes, fchablich ober beilfam? Dier aber bilft an fich bal Berporbeben einzelner, ichoner und auter Geiten noch nichts. Denn meches Inftitut und Berhaltniß hatte fie nicht , fo' wie felbft bie foint lichften von allen, bie Cflaverei und ber Rapoleonismus! Es all = Rrage, überwiegen die guten Birtungen bie bofen, und verbietet nicht be Gerechtigfeit eine ablichtliche Begrunbung?

bifden Befchichte bie heilige Bahrheit fo ganglich verfehren, baf er biftorifche Entftehung bes germanifchen Abels, und mithin bie Burid bung ber Richtabeligen, und auch fchabliche und verlebenbe Privileit auf aller abeligen Borfahren befonbere Berbienfte um Furft und Bar land und Menfchheit begrunden wolle ! Bir benten freilich nicht borz fo mancher eblen Familie bie wirklichen Berbienfte einzelner ober Ahnen abguftreiten. Aber maren es ihre Berbienfte, Die fie abelig me ten? Und waren nicht im Fauftrecht im Allgemeinen und oft geauch im einzelnen Falle Ufurpation, j. B. gegen ben beraubten Sait und bie unterbrudten Bauern, Berftorung ber rechtlichen Schutgewalt angemaßte Erblichkeit ber Memter und Feubalverbinbungen, basjenige, w Br. v. Saller ale bie naturliche Drbnung Gottes gur Begrundung angeblich blos burch Berbienft und Bobltbat und freie moralifche & bigung entitebenben fürstlichen und abeligen Borrechte barftellt ? Bi mogen felbft in bem Sauftrecht einzelne Stammvater abeliger Gefdie ter gar nicht, ober nur ju ihrer Gelbftvertheibigung, ober gum ment tigen Schut ihrer Mitburger Gewalt geubt und erworben baben,

wir wollen, wie gefagt, auch auf bas Gegentheil keinerlet Borngrunden, und auch neiblos und gern die bestehenden Abeisrechte sit laffen, mas sie unsere Berfassung gelten lagt. Alle die Sobme

Dagegen aber foll auch anbererfeits Riemand in unferer patri

als leibeigenen Sofgefindes aber, aus welchem nach bem Dbigen frus fbft Grafen und Bergoge, fpater fo viele niebere Abelige hervorgins Die Cohne fo manches hofdieners von zweideutigem Berbieuft um und Bolt, die Cohne jener Fauftrechtsmanner, Die einen großen bes fpateren Abels bilbeten und im Mittelalter fo baufig bas Bote ten und ibre Ronige mifbanbelten und beraubten, melde nach je= ebigen wiederholten fchweren, aber vergeblichen Rlagen Raris bes Ben und feiner Dachfolger fo viele Taufenbe freier Mitburger um thum und Freiheit brachten, fie in Leibeigenschaft und fpater in Bergmeiflung ber ichaubervollen Bauernfriege fturgten, ja melde ibre merovingifden und farolingifden Ronige oftmals beten und abfehten, und in Schweben g. B. von funfgehn auf eins Folgenden Ronigen nur fieben eines naturlichen Tobes fterben lies Die Cohne ferner ber Begelagerer, welche, wie als Mugenzeuge ber Abelige und abeliggefinnte Peter von Unblo (II, 11), noch in Bluthe ber Ritterzeit (1450) bitter flagte, bie in ben Stabten aufabe Civilifation befriegten, fo haufig burch Robbeiten aller Art fich ichneten, und wie Unblo fagt, burch jenes Raubgewerbe fich ofter Thel ermarben, abnlich wie fpater in Franfreich Diejenigen, Die fich erbefreiung ju rauben mußten, Die Gobne folcher Raubritter, mie Rubolph von Sabsburg auf einem einzigen Buge burch Thus nach Berftorung ihrer Schloffer gegen funfzig aufhangen ließ bie Cohne und Dachkommen meniaftens folder Ahnen - bie mogen gern jebo mabre Ehrenmanner fein, und ebenfo gern ihre Abeisund Befisthumer behalten; aber bag ihr Mbel burch große Berihrer Uhnen fur bie Menfchheit ober fur Rurft und Baterland nb - bas foll man uns nicht überreben wollen 66)! Gine Begrun-

<sup>6)</sup> Bahrlich, es lodt uns nicht, die reich en urfundlichen Belege für bige aus allen Jahrhunderten gujammen zu ftellen. Auch tonnten allein jene unverwerflichften Beugniffe Rarle bes Großen und jenes Freis von Untlo genugen, um bie von une beftrittene Berfaifchung ber ges ichen Bahrheit abzumeifen. Dr. v. Unblo, nachdem er über Berfall ation und bee Reiches burch Eigenfucht, Zwietracht und Fahrlaffigfeit amaligen hohen Abels bie fruberen Rlagen bes Ergbifchofe Dinemar rlicher mobimollender Unrede an biefen hoben Abel felbft wiederholt hat, von bem nieberen beutichen Abel unter anderem : Quinimmo id moria cos irrepsit, ut dedecori habendum sit, nobilium filios litteris scien--t virtutum exercitio imbui: maluntque, illos somno, quieti, otio, vino, , libidini atque impudicitiis vacare; et mox postquam literarum apices diter depingere sciant, illico pnerulos ad canes et equos alendum apre selent. — Sunt nonnulli fastuosi, plebeji tamen, qui cum nobilita-ummo conatu adipisci desiderent, nec aliam viam sibi ad illam asseam apertam vident, ad equestrem ordinem se conferent, itineribus et publicis insidiari molinntur: hoc enim exercitio gradum nobilitatia secuturos arbitrantur; et que quisque coram animo andacior et ad endum rempublicam promtior est, tanto se magis existimat nobilitari. quod risu quoque dignissimum est, plerique ex stultorum numero,

Much wird fcmerlich bie oben erwahnte Begrundung außererte der neuer Borrechte, s. B. ber Steuerfreiheit, gerabe auf Die fpaterit Berbienfte bes beutfchen Abels, Glud machen. Der Berfaffer 1fucht biefe Berbienfte naturlich nicht in bem Berbattnif bes 3bit ber Beriplitterung und vielfachen fremben Diffhanblung bes Battel nicht in bem von ihm felbft fo ebel als ftreng getabeiten eigenmittaftenmaffigen Streben, womit ber niebere beutiche Abel, burch feim : übrigen germanifchen Bolfern unbefannten Forberungen vielet Abner = ber Abstammung auch von abeligen Frauen, ben Rreis ber Privilegen in ben Lanbftanben und Domftiftern, fogar mit Bereitelung bes Sich faiferlicher Abeleverleibung, immer enger und enger gu fcbliefen, = feine Ditburger fo, wie vom Landtag , fo aus Sof = und Dilitair, Staats = und Rirchenamtern zu verbrangen mußte, aus ben letteret, = mentlich ben Domftiftern, feibit gegen oft mieberholte tanenis und Reichsgefege, womit er enblich, felbit als er fich bereits aller Militairpflicht befreit, nun fogar neben ben fur fie fruber emis genen Lebengutern, auch noch bie Steuerbefrejung ansprach. Jemer & faffer felbit tabelt nicht minber ftreng ben Gebrauch, ben eine lange 3 ber Abel von ben ihm überlaffenen ungeheuren Mitteln umb Rrufun Ration machte, bie Muslanberei, bas, mas er Berfinten in bereit Schrangengeift nennt, bie Absonberung bes Abels von feinem Bet : von ber Cache ber Kreiheit. Er ftust fich, außer ber Rittergeit, veral lich nur auf bes Abels Rampf degen Rapoleons Despotismus. Bel ihm nun bier gern alle verbiente Ehre, und verftumme in Emign bağ mir alle Gin Bolt finb, und bag allen Stanben am Beid wie an bem Muffchwung ber vaterlanbifchen Ungelegenbeiten ibr 30 gebuhrt, jeber Bormurf! Aber mabrlich, in bem glorreichen Befrente friege, in welchem gum erftenmale wieber mit ganglicher Mufbebung :

his quasi ob virtutum meritum adseribentes, propter hajansodi inrecercitium been meritus illos appullare non verentur. Der ett.für die gefühlstliche Bodricht wie für die trechte Bürkigung untere ber durchtanischen Brechtmitzle icher zu einzigtin som Wittelatter und Stürbegeführt Grim m föll poor (G. An 1et 19, o. a. D.), ichr miskullgen untriging Gefählstleichter, der unermöblichen Deposition in den finansische die brüdung der Wittburger, der unermöblichen Deposition in den finansische dimmiungen zu übertalfen, die doch immer do Jahre diener kan keinder Gefählsteiserkausg zurück ist. Doch aber frommt wohl der Geden wie dem Burteriard nur die ganze und un befongene Sachtell, and einige Opposition aggen ihre und der Krichteit Unterderlädung wöfilungs. Ed. dem Pool 2 und Br. VIII. 11, 12. u. untern der, Nobisse-

2(bel. 341

cichte des Abeis auf die Lifficieftellen, das die furchichten Kaeden in den Merolutienskriegen, namentlich die von 1806, nicht emn hatten, so recht eigentlich das gange Wolf zur freien Mitwirtung
rufen wurde, und diesem Russe freibig folgte, wo alle Schinde for
derenswirtig kimpfern, da follte man boch am veniglien den keim Berdenslittet für ausschließliche Abeisprüllegien suchen! Auch
die Angolerunische Weltunserigdung wurde fegerich nur gekümpft.
Ennbrechtz und Nationals Heert, so wie iedesmal, wenn das Größte
ererschifte geschah, venn es gati, die Nationals Eper, die Freierisch
kontrelle und der gebilderen Welt zu recht nicht gegen die Rounter Hermann, oder gegen die Wauren unter Karl Mars
der gegen die Ungarn unter dem gesche heinrich. Und über

Lobliches und Berrliches bietet ficher, tros aller Schattenpartien, efchichte bes beutschen Abels und namentlich bie bes Ritterthums aber boch mobl auch bie bes beutschen Gelehrten = Stanbes; und Jem auch bie Gefchichte unferer beutschen Stabte; Die Beschichte reblichen Fleifes, ihres Runftfinns, ihrer Freiheitsliebe und ih= muthvollen Rampfe fur ihren Raifer und fur ihre Furften wie Freiheit, Die Befchichte biefer acht beutschen Stabte, welche qu= ihren Mauern und balb auch im Baterland an Die Stelle bes rechts ben Burger : Frieben, an bie Stelle bes Leibeigenthums urgermurbe festen, und ohne welche wir maren, mas, tros aller den Tugend feines Abels, bas ungludliche Polen jest ift! Reis uns alle bie bruderliche Sand! Aber es wolle Reiner in tho= Anmagung auf feine befonberen Berbienfte einen befonberen Berund Tugend : Stand und ben Unfpruch auf Steuerfreiheit unb Borrechte begrunden! In Ginem fieben wir heute Mlle, wenn wir a eitle, nur uns felbft taufchenbe Gelbftbelobung verfallen wollen, unfern Brubervollern, hinter Britten und Frangofen, Schme= mb Rormegern, Dieberlanbern und Comeigern, ja Dor= fen und Spaniern weit gurud - in bem, worin wir einft voran n, in mahrer Manner , in politifcher Freiheit, bem heiligen Stamms-manifchen Gefchlechts, biefer Grundlage und Bebingung feiner Ehre Suttur. Sier ift Anreig und Biel bes Wetteifere und Berbienftes. e alfo bier in feiner noch immer gebnfach gunftigen Lage unfer Abel, is beilige But ju ber Beit vorzugemeife anvertraut mar, als es uns n ober vertummert murbe, und beffen Begriff icon ausschließen muß Anechtschaft, ben erften Preis! Die Nation wird ihm bann loh-- mit mit Steuerfreiheit und faftenmaffigem Borrecht, aber reichlich m ebelften Lobu, mit bem folgeften Dannergut, mit freier Chre und ant bes Baterlanbes.

So biteben dem also wohl in Beilebung auf die Belchnung von Wernurt die nueren eingelenn fürstlichen Welchigungen vos sogenannten intadels, durch Briefadel, sofern er nicht wie gewöhnlich als gemeine, s Waare und als Spielfadel, sofern er nicht wie gewöhnlich als gemeine, school Berdwingsberen überg. Dier kann man benn gern jugsbern, daß Briefabel und Berbienftorben ein verbaltinisma fig wenig brudenbes obr bi fpieliges Mittel fur bie Staateregierung ift, um Berbienfte gu belebeund ben Betteifer ber Staatsbiener und ber Staaatsburger gu emet Much ift Ehre bas murbige Gut gur Belohnung, ba Gelbbelohnungen : Berbienft als tauflich barftellen, Belohnungen burch Stellen aber leite a boberen Grunbfase ber Dienftverleihung verleben. Aber man muß et bauern, wenn blos nach Sofgunft, nicht felten auch in bem an fich bit men Gegenfat politischer Unfichten, im Wiberfpruch mit ber mabren if lichen Achtung, an eigennutige, unwurdige Schmeichler und Boltsfent jum mahren Schaben bes Furften und bes Staatsmohls bie Betieben ftattfindet, fo bag biefelbe nicht feiten mabrhaft bie offentliche Metal : lest und es in ben Mugen bes Bolts zuweilen zu einer Ehre mit, bavon betroffen ju werben. Sebenfalls burfte eine Musbilbung bis se ren Gefühle fur bie offentliche Gerechtigfeit une ber Unficht ber 3nabern, welche auch bas Belohnen bes Berbienftes als eine Cade = ber Willfur, Gnabe und Gunft, fonbern bes mahren Rechts aufe: und burch gewiffenhafte Abstimmung Sachfundiger ober ber Genoffinfo, wie bei einigen, beshalb befonbers bochftebenben Orben, fur bie me liche Uebereinstimmug ber Belohnung mit offentlich geachtetem Bet forgten. Und auch alebann barf bie Musgeichnung nicht bruden bie ubrigen Burger, und ber Regel nach auch nicht erblich fein, weniaftens wenn fie erblich fein follte, nur in einer blogen außeren geichnung bes Berbienftes eines Borfahren - etwa burch bloffen ale-Mitel - befteben, womit alsbann Jeber nach feiner freien Deint: foviel Unerkennung und Borgug verbinbet, als ihm begrunbet wit fcheint.

2) Der Abel ale faftenmaffige Lebenebeichaftige-Mur menige Schmarmer mochten eine in biefer Begiebung porgenou-Reftauration bes Abels vertheibigen. Ein ertobtenbes befpotifches &: mefen, wie es in Indien bie ebleren Lebenstrafte eines großen : Bolles von ben berrlichften Unlagen erftidte, und namentlich verma ber Unwehrhaftigfeit bes nicht in ber Rriegertafte befindlichen Thes Ration biefelbe nun ein Sahrtaufend lang jebem fremben Erobere. Schauberhafteften Diffhanblung preisgab, mochte wohl Riemand vertbe Dagegen mochten allerbings einige unferer Siftorifchen bie annib-Buftanbe bes Mittelalters, feine Absonberung in ben friegeric Mbelftanb, fobann bie burch Colibat und Bierarchie faftenn Beiftlich teit, und in bie vorzuglich burch Leibeigenfchaft und 3 recht beinahe erblichen und faftenmaßig abgefchloffenen Ctanbe ber ": ger und ber Bauern wieberherftellen. Dan fpricht von Lebr:, Bet und Dahrftanb, ober gar mit ber mpftifch religiofen Politi ber Drefeinigfeit, und mit ber naturphilofophifden von 5: Bruft, Baud u. f. m., von organifcher corporativer Glieberung. fiebt ieber Berftanbige ein, bag biefes thorichte Berfuche find, E-Gultur miberfprechenbe und beshalb von ihr unmieberbringlich ich Berhaltniffe wieber berguftellen, und bie freien naturlichen LebentoTe frauenhaft ju vergerren. Wer foll unfer Bebrft and fein? Wirb ie europaifche Ration fo mahnfinnig fein, bie Wehrhaftigfeit bes gan-Bolles und bie Befegung ber Kriegeamter nach ber Tuchtigleit aufs geben, um abermale ine Sauftrecht und innere und außere Rnechtschaft verfinten? Birb man ferner wieber ben Bauer in die Leibeigen= aft verftoffen , ihm flabtifches Gewerb und Stubienfreibeit, bem Stabter er bas Recht, Grunbbefis zu taufen verfagen und bie freien Berbinburs und Uebergangeverhaltniffe gerftoren? Jene Abfonderungen und ges toffene corporative Musbilbungen maren im allgemeinen Fauftrechte turtich beilfam. In ihnen entwidelte fich und vertheibigte fich bamals eber ein geordneter gefriedeter Buftand. Jest haben wir Orbnung und ieben im gangen Staat. Boblthatige und paffenbe Corporationen bas wir, ober tonnen und follen fie baben, in ben Kamilienvereinen, in freien Ctabt : und Landgemeinde, in Provingial : und Lanbftanben, Universitaten und Afabemien, freien Rirchenvereinen, und in freien Sociationen aller Urt; fofern unfere Regierungen wieber anertennen us altefte Berfaffungerecht aller Freien: "bas Ginigungerecht, b. b. Befugniß mit anbern freien Leuten gur Erreichung felbftgemabiter nede in Berbinbungen gu treten" (Gidhorn f. 346) .- Die Les nebefchaftigung wird ebenfalls immer eine angemeffene beilfame nichiebenheit begrunben und erhalten, und gwar vorzuglich zwifden Burgers, bem Bauer= und bem Gelehrten = Stand ober bem tanb ber Stubirten. Aber wir find einem unfreien und unorganis jen Museinanderreifen ber Stande, felavifder Unterbrudung und Musdefung, und erftarrenbem Raftenthum entwachfen. Die wohlthatige midiebenheit wird fich frei und naturlich bilben und mit leichten b freien, organifchen Berbinbungen und Uebergangen. In folder Freis behaupte auch ber Abel mit feinem großen erblichen Landeigenthum wohlthatige Stellung an ber Spite bes eblen Stanbes aller Landuer, nehme aber auch zugleich, fo weit er vermag, Theil am Bes tten: und Burger : Stand. Gine Abfonderung jener Stande burch taats zwang, felbft auch nur in ber Stanbefammer, in Begiebung welche bie Schweben eben jest ihre veraltete Ginrichtung ammern, mare ein Rudfdritt, jebenfalls unzeitgemaß und uns

Ballends wich wohl Mitmand wieder dem Abet die alten Pattimocrichaftes und die Amsterde als algiemmäßige Monopole übertra-Auch diese Berkehrichtet wirde unsere heutige Gultur umd die sie Keitwag und die Ewonstel der Dings dessessen. Die Lotaler ertre gegen des Abeils erbliche Regierungs und Unterdrückungsrechte, nicht erwa Einige mit Sportner an dem Fresen, die Anderen aber mit ein auf dem Mindern gederen werden. Were aber seitz zu Lag die einflichten nicht nach Schigkteit und Wildrichte, soweren nach dem Zusche der Gedeut verteilteit wollte, der wirde des gang Wolf bestedigen erblittern, und an dem Nath erimtern, weichen Antisch eines dem erines sererbielte. Er eitelt hipen, als sein aus die einem wie tuchtigen Menschen jum General becretirt hatten, fie mochten "boch an becretiren, bag Efel Pferbe feien!"

3) Befondere Steilung bes Abels im Drganismus !! Berfaffung. Sier fommt junachft bie Monarchie in Betracht; bei ob Semand etwa ben Rorbamerifanern rathen mochte, einen erbite Abel ju grunden, ober gar bas golbene Buch und bie Staatsinomfer von Benebig gurud munichte - wir miffen es nicht. In Begiebung a Die Monarchie aber ift jene Meinung bes Montesquien von ! Nothwendigfeit eines Erhabels beruhmt und gepriefen genug. De fcheint man ihn baufig migguverfteben, und er gum Theil fich felbft. I allgemeine Schilberung bes Abels an ben Sofen ber Monarchen ven ber fem berühmtelten Bertheibiger bes Abeis ift meniaftens febr wenig m labent (III, 5. , L'ambition dans l'oisivité, la bassesse dans l'orgue le desir de s'enrichir sans travail, l'aversion pour la verite, la flattere la trahison, la perfidie, l'abandon de tous ses engagemens, le memi des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, l'exrance de ses foiblesses, et plus, que tout cela, le ridicule perpetail jeté sur la vertu, forment, je crois, le caractère du plus grand nombre des courtisans, marqué dans tous les lieux et dans les tous les temps"). Man fieht wohl, ber große Dann batte im febr verrannt in feiner Theorie, bag Tugend nur die Lebenstraft ber &pubile und eine Schein : Ehre bie ber Monarchie fei. Er batte me nicht ben porquasmeife burch Sittenloffgeeit bes Sofabels berbeigeführen. blutigen Umfturg feiner eigenen, ber frangofifchen Monarchie erlebt. 3 fonnten noch nicht unfere beutigen Beichen ber Beit belehren, baf etm mabre Tugend und ohne bie moralifche Achtung ber aufgeflarten Rame nen unfere europäischen Monarchien auch nicht ein Menschenalter mit bauern tonnten. Much geht fein Sauptgebante nicht etwa babin, bi ber Abel ben Monarchen fchube. Er mußte ja, wie viel bunbertmal met bie Ronige burch Factionen, Berfchworungen, Meuchelmorbe, Enttbronus gen, ausgebend von Abeligen, ale burch bie Burger gefturgt murben, wie fagt auch zuerst (II, 4) nur: "Point de monarque, point de nobles (aber Benedig!), point de noblesse, point de monarque, mois ou un despote!" Er glaubt und will aife, bag ber Abel Bolt und gir beit gegen ben Monarchen fchite. Erft meiter unten mirb iene Cate auch noch beigefügt Die Befahr eines Uebergangs in Demofratie. Dan fagt freliich oft bem Botte, ber Abel fei ihm und feiner Freibe beilfam, benn er fcmade ben Ronig, und biefem, er fromme ibm; be er fcmache bas Bolt, begunftige meniaftens bas ichanbliche und gefatvolle: Theile und herriche. Montesquie u's ganger Grund aber baf er bas Befen ber Monarchie gefchutt, ihren Uebergang in De fpotie verhindert miffen will burch vermittelnbe Corporationen gwifden be Bolt und bem Ihron. Diefe aber tonnten, außer unabbangigen Com rationen anderer Urt, und felbftftanbigen Berichten, auch riellen fcon bie reprafentativen Ctanbe bilben. Much zeigt und leiber oftmat bie Gefchichte, namentlich bie von Portugal und Spanien. m

Doch fprechen wir, ohne an Monte Squieu's, bier offenbar un-Borftellungen uns weiter gu halten, unfere von jeher 67) beharrlich bigte Ueberzeugung fur ein jum Theil wenigstens burch erbliche gebilbetes Dberhaus und fur einen ihm entfprechenben, in ber Sauptnach bem englifden gebilbeten, Pairie = Abel aus. Schon bagu, baß gang entichieben mobithatige Erblichkeit bes Rurftengefchlechte nicht h ifolirt und ohne organische Bermittlung bem Bolt gegenüber fiebe. n fich organisch anreihe an eine anbere erbliche Burbe, lagt fich. ide Pairie empfehlen, fofern fie nur überhaupt bem Bolt feiner Freiheit ale mobithatig und nicht entgegengefest unb 14, mithin ber Monarchie felbft bochft verberblich fich Misbann tann auch bie Doglichfeit jugleich auf biefe große Berbienfte zu belohnen und etwa auch fur eine Reihe von ien, bie burch eigenes Bermogen fur ihre alteften Cobne Dajorate en tonnen, ohne bag bie anbern bem Staate gur Laft fallen, eine ju begrunben, in melder fie leichter bobere und unabhangigere Bilund Gefichtspuntte ermerben und behaupten tonnen, mit jenem

noch ale ein zweiter und britter Debengrund gelten,

<sup>7)</sup> S. Delbelberg. Jahrbucher 1815 S. 462 und Protocolle il. Rammer ber Bab. Stanbev. 1831 Sig. 15 S. 179.

ber bebeutenbe Bortheil einer wieberholten, bie Ginseitigfeit, Mebenim und Leibenfchaft mehr verhindernben Berathung murbe vielleicht an it noch nicht gerabe biefe Einrichtung nothwendig machen, fonbern nur einen weiteren Debengrund bilben. Die erfte Rammer mate ta gerechtfertigt, wenn fie nicht eine eigne besonbere Bestimmung im Die nismus ber Berfaffung batte. Diefe befteht nun aber meines Graden in Folgendem : Es ift gang na turlid, bag bie Regierung unb : Bolt, obgleich fie auf einen gemeinschaftlichen 3med friedlich bimide follen, boch gunadit und vorzugemeife zwei verfchieber Richtungen , bie gu bem gemeinschaftlichen Biel fubren , im Muge bar Es wird naturlich fein , bag bie Regierung , von ihrem beben &= puntt ausgebend, junachft Ginheit und Drbnung bes Ctaats im In bat. Es wird naturlich fein, bag bie Abgeordneten bes Bolts junibie Freiheit ber Burger im Muge haben. Ginbeit und Freibeit = bie zwei Puntte, um welche fich bas gange gefittete murbige Ctats leben breht. In bem gemeinschaftlichen Streben nun nach Gefeten, fowohl ber Ginheit als ber Freiheit entsprechen, fann es mach met licher Beife verfchiebene Unfichten und Deinungen geben. In to . Rampfe, felbit bem ehrlichften Rampfe um verfchiebene Deinungen, ! nen bie Regierung und bie Abgeordneten bes Bolts in einen ftbaren und vorübergebenden Gegenfat tommen, indem bier bas E. bentt, in biefer Dagregel jundchft bie Freiheit behaupten ju mir mabrend bie Regierung gunachit fur bie Einheit forgen gu mi glaubt. Die im Streit um Recht und Ehre leicht entfiebenbe &: ftimmung fuhrt bann eben fo leicht ju falfchen Schluffen uber bie 2 fichten, ju bartnadigem Beharren bei ber eignen Behauptung. Et gut und naturlich , baf zwei ftreitenbe Theile fich einen Domann mageinen friedlichen Schiederichter. Aber ich frage Jeben, wen er am ften jum Schiederichter mablen murbe ? Sicher mobl einen Damn. feinem von beiben Theilen fremb ober entgegen, ber vielmehr - atna wie bier, eine zugleich burch bie freie Berfaffung bevorzugte, alfe ibr fonbere geneigte, jugleich aber auch erbliche und baber fur ben erbia Thron noch befonbers intereffirte Pairie-aus bem unmittelbarften aus ften Intereffe gleich febr fur Beibe geftimmt fein muß, beiben Ibagleich Freund ift, ein Mann, ber unparteiifch ift, weil er gleiche Interio mit beiben Theilen bat. Bollte fich bagegen ber gweiten Ram bie erfte entgegenfeben, ale porgugemeife Partei nehmend fut Regierung, ale porquasmeife bem Stetigfeite = und bem monartie Princip bulbigenb, ale gleichgultiger gegen bie Freiheit, alebann :fie fich in armfeliger Rurgfichtigfeit ichon moralifch vernichtet, ibm fame Wirkfamkeit felbft gerfiort. Denn fie batte fich felbft ben E: punft ber Unparteilichfeit und ben Glauben an biefelbe bei bem S gerftort und fich ihm gehaffig gemacht. Offenbar aber murbe eine : ber Regierung ernannte erfte Rammer ober auch eine ebenfalls " Bolt gemablte, eine folde mittlere und vermittelnbe Stellung nit befigen, wie erbliche Daire, bie burch ererbten bebeutenben Gratis eine murbige unabhangige Stellung behaupten. Die fer Bemußte alf @ Beblingung bet Rechts fein, mobel indes ba, wo,
in Baden, bie Grundperen eingelne Micete aus ihrer Mitte in Patrekammer erwählen, vielleicht nur Rudficht auf solchen Besie,
nicht einmal besenbere Gesehe über Majocate ober Fibeicommisse
a waten.

Begen bie bier ausgesprochene Grundanficht wird man wohl im gemeinen nicht mit Grund geltenb machen, bag etwa in ein= nen Staaten megen ihrer Rleinheit, megen unpaffenber Bufammenng ber erften Rammer, wegen einer beliebigen Bermehrung berfelben, 3. B. in Raffau, wegen Mangel an Freiheit ber offentlichen A mung, bie erfte Rammer bie Freiheit und freie Entwicklung hemme. Dan nicht einwenden, bag ber Abel burch eigennutige Bleinliche Bertheis ing veralteter feubaler Rechte, burch Ginmifchung bes Bunbes, mobile gen Gefegen und Berbefferungen im Bege ftebe. Diefes finb, wo attfinden, ober gar gepflegt merben, menn auch noch fo ungludliche, die Regierung felbft bochft bebentliche, boch jum Theil nur locale und lige Erfcheinungen, Erfcheinungen, Die auch, wie bas Beifpiel Rur= fens geigt, burch blos Eine Rammer nicht ausgefchloffen find. Und einfeitigen Richtung bes Abele in ber erften Rammer laffen fich gute Bufammenfebung berfelben Gegengewichte geben. Unberntheils is langit anerkannt, bag ohne Freiheit ber offentlichen Deinung, Preffreiheit, Die gange flanbifche Berfaffung ihrer mahren Lebensberaubt, ein Bagftud ober ein Schattenbilb, und eigentlich gar Gegenftand einer gefunden ftaaterechtlichen und politifchen Theorie t ift. Diejenigen aber, welche ficher mit Unrecht jum voraus ben als fervil gefinnt anfeben, und beshalb nur eine Rammer, in Rurheffen forbern, mochte man fragen, ob fie es nicht vor n fur gefahrlich hielten, ben Geind fogar ins eigne Saus gu nehmen? Dagegen follte man benten, bag außer in ber Pairstammer, ber " wenn er auch nicht, wie in Baben, nach englifdem Beifpiel, gangausgeschloffen ift von ber Babl fur und in bie gweite Rammer, er wenigftens nur fo, wie ber englifche fogenannte niebre Abel, blos freies Bertrauen feiner Mitburger Stimmrecht befigen moge. in aber ift ohne biefes und bei Bermifchung privilegirter Ctantalieber mit ben ermahlten Bolfereprafentanten, wie bie Urheber ber then Berfaffung fo richtig ertannten, Die Reinheit bes Musbruds Bolferpuniche und bes reprafentativen Guftems auf bebenfliche Belle

Sollten übeigens für Mande vom Eranbyunkt ber allgemeinen Politik igen Geinde für erklich Polierwirken nicht gernágen, und fie entneder Eine Kammer, ober Bildung auch der ersten durch Beltefwahl, etwa, abern amerikanligen Smat, mit befonderen Beingungen verziehen, und Abeitserzigise auch in der Boltkerpelifentation anstinden wollen, sollten die in Sin Sin eine mit einem Mitglich des alten Abesschaft der einen Hin. De Sollteffen, han Abel für ein entehheligke Kammereinen Hin. Der Sollteffen, han Abel für ein entehheligke Kammer-

rt.

wert ber Borgeit," mit Schloger "als ein feineswegs nothwentie Uebel" ertlaren, mit Rluber als "ein Inflitut bes Mittelalters, id fich felbft überlebt bat", fo mochten fie boch guvor als ein neues in bebeutenbes Argument fur unfere Unficht Folgenbes ins Muge fofe: Die Billigfeit wenigftens forbert es ficher, anguertennen, bag ber 30 in bem gefellichaftlichen Buftanb feit ber Revolution, abgefeben :: ben neuen reprafentativen Berfaffungen, Bieles und gum Theit felbf : feinem Privatvermogen, an Stiftungen u. f. w. verlor; por allem che. und auf eine fehr harte, urfprunglich ficher ungerechte Beife, ber metfirte Reichsabel; bag es immer fchwer fallt, Borguge, welche man, me fie felbft urfprunglich bem Fauftrecht angehörig und veraltet fein follen, boch im beften Glauben befaß, ohne allen Erfas aufzugeben. Die ?" litit muß bie Berhaltniffe, wie fie wirflich find, beachten. Run ift an in gang Deutschland wirklich ein gabireicher und einflugreicher Ibel, w feinen hiftorifchen Erinnerungen, Gefühlen, Unspruchen. Deportuen E ausrotten wurden ihn wohl ficher feine argften Geaner nicht me Billig und weife bentenbe Danner aber werben gugleich bie vielen at trefflichen Glieber, und bie fconen Gigenichaften biefes Ctanbes umb : Bortheile ihrer Bereinigung mit unferem Gemeinwesen ermagen. fo reichen wir und abermals, fo weit es Ehre, Recht und Freiheit et ben, in freundlicher, billiger Musgleichung und gemeinschaftlicher Bei bung bie Banbe ! Ein fleinlicher leibenfchaftlicher Rampf gwifden It umb Burgerftanb, von jenem oft unter bem Dedmantel bes menat fchen Rechts, von biefem unter bem falfchen Schein reiner Rreibeit geführt, wird bie heilfame Musbilbung ber Berfaffung fur beibe # ftoren, und fie felbft, bas Land und ben Thron verberblichem Barge frieg und ben Fremben preisgeben.

4) Der Mbel am Sofe, ober als ausichliefliche Umat bung ber Derfon bes Surften. Dit ben biftorifden Berbattinbes Abels verbindet fich burch bie Babl ber Rirften und ibre befet nungen meift ber ausschließliche Befit ber Bofftellen und ber Butein = Sofe - 'obaleich, wie Dutter G. 68 nachwies, auch noch im fedicht ten Jahrhundert Burgerliche gumeilen bie erften Sofamter befleibeten. -Diefe Musichliegung nun burfte man wohl nicht, wie ber beruhmtr 3 G. Schloffer (Rt. Schrift. VI, 103 ff.) mit einem ibm fent fe ben bittren Spotte und mit febr herben Erflarungen uber bie Befter ausführt, beshalb fur gulaffig ertiaren, weil biefe Stellen und bie & gefellichaften langweilig, tein Gegenftand bes Bunfches fur that Danner feien, und weil bie Gitte und ber Charafter ber burgertib" Stanbe burch hofifche Berberbtheit, Unmahrheit, Gitelfeit und Blath verborben werben murben. Muf bie murbigfte Beife zeigt bagegen Re' berg in feiner Schrift uber ben Abel (G. 191) bie vielfache Better fichfeit biefer Musichlieffung, Auf ihn verweisen wir bier. Den Gurt burch 3mana in ber freien Bahl feiner Umgebung und feiner Bofter befchranten gu wollen, tann naturlich Diemanben einfallen. Much nach ben hiftorifchen Berhaltniffen immerbin ber großere Theil ber &

bung bem Abel angehoren. Aber ben politifchen Rath barf ber iot aussprechen, bag mobimolienbe gurften feine Claffe ibrer gebil-Landesfinder, und nicht bie hundertmal gablreichere, von ihrer personn Rabe ausschließen mochten. Es ift biefes befonbers auch michum baburch bei bem Furften felbft und in Begiebung auf feine Uns u und Gefinnungen ben Ginfluß eines verberblichen Raftengeiftes falfcher Borftellungen uber bie übrigen Staateburger ju perhinbern. Begiebung auf bie ubrigen Stanbe aber inebefonbere ift es ebenfalls g, bie betrubenben und ichablichen Ginfluffe jener Musichliegung gu gen, namlich Diftrauen in bie aufrichtigen Gefinnungen bes en, bie alte Burcht, ber Mbel brange fich swiften ihn und fein , um Beibe eigennubig gu taufden und gu übervortheilen. In Beit, wo es anerfannt ift, überall ba, wo auch nur einige Tuchtige erforberlich ift, wo irgend ein Ginflug auf bas Ctaatswohl von Regenten verliehen wirb, Die perfonliche Burbigfeit, und nicht bie et enticheiben ju laffen, mochte es mohl gleich miglich fein, entweber gen, jene Burbigfeit ber taglichen Umgebung bes Surften finbe fatt, und fei nicht nothig, ober wenn man bas Gegentheil behaups bie weit großere Bahl gebilbeter Burger bier gang auszuschließen. vollende bie tagliche Umgebung und Gefellichaft vieler Furften ber bisherigen Ginrichtung auch nur balb fo vertebrt, als jene acht archifden Danner Montesquien und Coloffer fie fcilberten. chte bies bie traurigften Borffellungen von ben Ginrichtungen gur bung und Bilbung vieler Furften erweden. Es mare aber allein Grund genug, biefe Gefellichaft burch einen großeren Rreis fur auswahl wurdiger, geiftvoller, mahrhaft tuchtiger und ebel gebilbeter ieber gu verbeffern. Es mare biefes wichtig , fcon weil bas Boll Renfchen nach ibrer Gefellichaft beurtheilt, und weil ein großer Ginbes Sofes menialtens auf Die offentliche Gitte unvermeiblich ift. hanpt aber ift es fowohl megen unferer heutigen aufgetlarten und ten Beitverhaltniffe, ale wegen ber beiben gefahrlichften Gei= welche bas gange Inftitut bes Erbabels barbietet, von ber größten tigfelt, bag alle bem offentlichen Intereffe nachtheiligen und verlebens Borrechte und Abfonberungen bes Abels nicht ftattfunben. Es tongerabe nur hierburch fur ihn feibft, fur ben Staat und ben gurften mabren Bortheile feiner Stellung gefichert merben. Jene Gefahren namlich einerfeits bei bem Abet felbft Musbilbung eines eigen= an, berefchfüchtigen und übermuthigen Raffengeiftes, anbererfeits n Burgerlichen Wiberwillen, Sag, Reib und Geringschabung gegen Abet, die fich oft teineswegs auf ihn befchranten, sondern fo, wie in trangofischen Revolution, gegen ben Ahron felbst fich richten, um m ber Abel fich brangt. Die manche Rrone fiel fchon burch von beiben, ober burch beibes jugleich vom Saupte! Die man-Wurften murben bie angeblichen Freunde perberblicher, als bie anben Teinbe! Durch ben Raftengeift fommt es oft babin, baf felbft athige Menfchen, melde eine Ungerechtigfeit, Lift ober Taufdung

blos zu ihrem verfonlichen Bortheil verfchmaben, alebann, wenn te Stanbesporrechten bie Rebe ift, mobel aber quiest boch unbewuft ta Eigennus mitwirft, fich überreben, bier fei von Pflicht, vielleicht er bon Aufopferung gegen bie Borfahren und Rachtommen, fur ben gene Stand bie Rebe, und im Parteitampfe feibft bie verwerflichften Dit und Schritte nicht mehr berabicheuen. Die ungerechteften Parteilidem: gu Gunften ber Raftengenoffen, ein mabrer Staat im Staate, burch Berbinbung mit auswartigen Raftengenoffen, uber bem Staat, Gefahrbung bes offentlichen Friebens, und Berftorung ber Achtung ber Stanbes felbft find alsbann unausbleiblich. Die Berbienbung em folden in Gelbitfucht und leibenichaftliche Parteimuth verlorenen Sin geht bann immer weiter, fomie Rebberg es von bem frangeffice Abel por ber Revolution fchilbert. Bubmig XIV., ber grofte bamalis Monarch von Europa, mit bem glangenbften Sofe, verfchlof biefen be meber ausgezeichneten burgerlichen Dannern noch Frauen. Unter fring fchwachen Rachfolgern aber murbe 1760 bas Recht gur Prafematien bei Sof auf biejenigen befchrantt, beren Abel bis jum Jahr 1400 = rudaina: 1781 murben alle Officiereffellen in ber Lanbarmer, 1786 an bie in ber Marine nur allein bem Abel porbehalten, und 1790 betrete bie Rationalverfammlung, bag alle Abelburfunden verbrannt und & Abeletitel abgeschafft fein follten. Sicherlich auch jest mare es mit meife und an ber Beit, bie Burger bes Ctaates in grei Sauptiloffe gu theilen, in eine fleinere, bie fich ale mit ber Regierung verbundet be ftellt, und melde mit Unmagung und Geringfchabung auf Die ante berabfieht, und biefe anbere großere, bie bei bem jest mehr, als je te breiteten Grunbfat gleicher Denfchenwurbe und einer vernunftigen net lichen Gleichheit, mit emportem Gefuhl und mit Sag ber erfteren m vielleicht felbit ber mit ihr alliirten Regierung gegenübertritt, Goan aber vollenbs je Beichen eines fo vertehrten Raftengeiftes gum Berfche tommen, bağ Ditglieber bes Abeiftanbes im Reib und Unmuth fell gegen ibren fouverginen Rurften, ben fie gern, als ibres Gleides ju fich berunterziehen und beherrichen mochten, ibn, wenn er feine fein liche Pflicht und feine übrigen Unterthanen ihrem eigennubigen Softgeifte nicht opfern will, mit biefen ju entzweien, und, in Berbinbung : auswartigen Gliebern ber Abelstette, beibe bem Ginfluß ber Rrembe preisgeben wollten, aisbann mare es bie bochfte Beit, Die fouveraine & ftemwurbe und bas Land bon folder Schmach und Gefahr ju p retten !

XII. Die bestehenden historischen Berbattniffe und Rechtes Abeis in Deutschand, und ibre friedliche Beinigung mit bem constitution ellen Goftem. Unfer good 20ch obn mit ber Gerfcung bes Frudolismus, bes boppeten Scontracts und ber feubalen Schubercichfeit und hinterfassigieteit, worzischich feit ber feungissichen Roodunten, seine feuberen Gembercien. Es hat sich auch bereits feine außere Bestatt gingen betoren. Es hat sich auch bereits feine außere Bestatt gingenachnert.

20bel. 351

Der ekemalige hohe Abel von Deutschand hat feit ber Aufhlung Reiches umd ber Erwerdung der landeshertlichen Souveraineils fich urraine Fürfengeschickere verwandelt. Rur seften der völkere til de deutsche Bund in einen flaatsechtlichen Nationalverden mehilbete, könnten se noch als ein allgemeiner Wolffand bei elle Liebeinn. Dagegen sellen die seit 1806 ehemaligen Mitschnen neichschriften und Neichsgassen, die sogenannten Auchschriften und keichsgassen, die sogenannten flandes is den Fanntlein. Auch der Bundesacte das Ehrenrecht des hohrers bedalten. Für sie und für die Mitssieder der ebenfalls untrover ebemaligen unmitteltaren Neichstetter fast sind den der der eine keichstette des fehren keichstette der bestehelten, werüber die Attifel Standesherrn Lechstette das fehren werden.

Muffer biefem Wenigen aber und in Begiehung auf ben gangen n nieberen ober Lanbes = Mbel giebt es fein einiges juris gemeinschaftliches Abelsrecht fur Deutschland. Schon Die Reiches bung enthielt uber ben nieberen Abel fo gut wie feine gefestiche mungen, und bie burch bie obige Entftebungegeschichte bearinbete be und factifche Uebereinstimmung murbe fpater immer mehr burch ere Berhaltniffe und gefehliche Beftimmungen einzelner ganber bes it, faft ganglich aber gerftort, feitbem burch bie Berrichaft bes frann Rechts auf bem linten Rheinufer, bann burch bie Gefete ber unbeeftaaten und burch bie preufifchen feit 1806 bie Abele Bors abnlich wie fruber ichen in Ruftanb und Danemart, gang ober inglich aufgehoben murben. Der beutfche Bund aber bat felbit ite frubere reichegefestiche Garantie ber Berfaffunge : ober fonftigen ber Lanbebunterthanen, alfo auch nicht einmal bie ber freilich nirgefahrbeten abeligen Titel, Ramen und Bappen übernommen ufacte 53-60). Go giebt es alfo jest in Deutschland nur sa bel, und, außer jenen einzelnen Bunbesbestimmungen über Stanen und Reicheritter, melde jeboch beibe allen aufe Reich fich been Prabicaten entfagen mußten, nur particulares Lanbesrecht n Abel.

Siefe Zandekreite aber sind, wie in den alten Grundlagen, so auch eiterfich firereisstummend, das sie in den en fistuntionellen issumendereisstummend, das sie in den en feituntionellen issumendereise unendlich gegen früher, und namentlich gegen eindundspriede unen dlich ge dob ein und dereibest einer tichtige Wäckbigung der höchst ehrenvollen ungedehnten landbländichen Berechte und Rechte der Oberts zur abung einer den ankbländichen Aberte und Wechte der Oberts zur nacht angeleichten in Betullt mandet andem Rocht, weder eine liet aller vohren historiend berechtigten Begründung ermanneln, und allen gesunden Grundbeiteit für Sieden gestellt der vohren bistorien der Sieden gestellt der vohren beitriger Staats-Verfalfung und Verwaltung wiederprecken. Die dere beitren namentlich Eteuerfreibiet, Partimonialerdichtebartett, und esstiebt Rechte auf Civil's und Mittieto-Vermete und Landflandschaft, erhaupt die partimoniale Edugerfreibet, Verhaupt die grutimoniale Edugerfreibet in der Verhaupt die partimoniale Edugerfreibet.

Abels über einen großen Theil ber Burger. Die gange Brunblage bie Rechte ift gerftort, feitbem bie fruberen Affociationen einer am gen Reihe von feubalen Privatfchutvereinen fich enblich if lig in mahre Staaten ober allgemeine Staatsburgervereine w manbelten und eben beshalb alle, nun nicht mehr hinterfaffige, Landesbeme ner als unmittelbare, freie Staateburger Steuer: und Rund bienfte leiften und überhaupt un mittelbar am Schus und Redt M Staates Untheil nehmen. Infoferne fagt Gichhorn (6. 563): "Ie Abel hat bie Ratur eines burch bie Berhaltniffe gebilbeten Stanbes 10 loren, und hat fich in eine privilegirte Claffe verwandelt, ben Borrechte bem Burgerftand als etwas Drudenbes erfcheinen mußten, m fich fur bie Chrenvorzuge, bie fie genoß, fein anberer Grund, als perte liche Begunftigung angeben ließ." Rur in Beziehung auf Die etwich nen mahren Privatrechte, und auf bie ftaatsgefeblich ju fcubenben abe gen Titel, Ramen und Bappen, fo wie auf die verfaffungsmifig wohlthatig erkannte, besondere landstanbifde Stellung, und endlich in giebung auf alle Borguge, welche fich unferer Gultur und offentin Meinung entsprechend, naturlich und frei, mit biefen hiftorifden w juriftifden Berhaltniffen , namentlich bem großen Gutebefit vertairia bat ber Abel noch gulaffige befonbere Berhaltniffe.

Eine fcone, eine gludliche Stellung ift, auch ohne bag er in ben Unwillen feiner Ditburger auf fich ju gieben braucht, unferem ter fchen Abel geblieben. Doge fie ibm willig gegonnt fein von jebem m bigen Dichtabeligen! Und moge er felbft biefelben nicht burch bie Be chen bom beutschen Urabel und vom Berbieuft = und Tugenbabel, ib haupt nicht burch Dratenfion verletenber und beleibigenber Privilent verhaßt machen, und nicht feine Sauptmacht verfchergen. Gie aber & fteht in ber freien guten Deinung ber Ration. Jene freien, auf for Meinung beruhenben, fogenannten naturlichen Mbelsvorzuge, met ba, wo fein wirflich juriftifcher gefchloffener Mbelftanb beftebt, memieinen folden ju grunden vermochten, und wo fie fich nicht an einen b reits bestehenben Abelftanb anschloffen, feine Abelsvorzuge maren, ether eine gang anbere Bebeutung, wenn jener Abelftanb, und batte er = bas einzige juriftifche Borrecht auf feine Abelstitel, fie - natithe ohne Berftorung ihrer mefentlich freien Ratur - für fich ale Etal gu erwerben und gu behaupten weiß. Dann und it. ber heurigen 3d vollenbe, bilben fie gerabe feine mefentlichfte Rraft, bie moralifde, me allein allen menfchlichen Dingen mahren Abel und Beftand verleibt fichert. Doge alfo ber Mbel in ber großen gefahrvollen Beit, in met wir leben, in ber Musbilbung und Befestigung eines neuen Rechts: Freiheiteguftanbes, welcher überall in bem Despotismus auch fur ben 2 verloren ging, und beffen Berftoring gerabe Thron und Boit fraft: wehrlos machte, und alles Unglud ber Beit verfchulbete, murbig he Ben. Doge er, beffen wurdige und eble Geite gerabe in feiner Bebm tung ber, freilich feubaliftifd verfummerten und verunftalteten, 30 ihrem Befen nach toftbaren altbeutichen Freibeits ober Berfaffungente

MoeL

and, nur in biefem Bollwert fur Furft und Bolt feine Starte und Sell fuchen! Doge er thun, mas feine bochfte Bestimmung und won ibm forbernt Glorreich und allgemein und willig geachtet fann fich bann behaupten. Aber gewiß ift es aud, bag er fich und feine fen und fein Bolf burch bie entgegengefeste Beftrebung in furchtbares wil gu fturgen im Stanbe mare, in ein großeres, als bas ber Rheinnbe-Epochel

Rann mohl ein aufmertfamer Beobachter ber Beitgefchichte bezweis baf ber frangofifche Abel auch noch im Jahre 1830, um von Frie m nicht ju reben, fich felbft, feinen Ginfluß, feine erbliche Pairemurbe, ben Thron, ben er ftuben follte, burch feinen Reactionegeift, feine Sinjung ju ausmartigem Schut und julett baburch fturite, bag er gebie ungweifelhaft verfaffungsfeindliche Ernennung und Beftrebung bes nifteriums Polignac nicht, gleich ber zweiten Rammer, antampfte. fo bie Regierung von ihrer unfeligen Dagregel abhielt?

Babr, tiefmahr fur ben Abel aller Beiten und fur ben unfrigen efondere ift alfo bie in ben Schlugworten jenes oben ermahnten als beutschen Gebichts ausgebructe Dabmung: "Un ber Geburt allein ats nicht, und folle nicht hangen. Es fleiget auf und fallt. Gin ber in Thorheit und Untuchtigfeit finft, und nicht in allem Bort Thun treu feine Beftimmung erfullt, ber wird balb mit feiner gan-Macht gu Dichte. Dit Beisheit muß er es ausrichten, will er, bag Abel beftebt,"

Das mefentliche Recht bes beutschen Abels bestand nach bem Dbiin ber vollen beutschen Freiheit. Gein Borrecht aber beftanb bie fauftrechtliche Musichliegung ber übrigen Burger und burch be feubaliftifche Reprafentatione = und Schus-Berrichaft uber fie. r gange Rechtsgrund ausschließlicher Borgugerechte nun aut bem Reubalismus gefallen.

Sorge glfo ber Abel, wenn er noch fortbefteben will neben ben ubris Staatsburgern, welche burch Freiheit und Freiheitsvertheibigung wieber gu jener alten acht beutichen allgemeinen Robilis aller freien Bollburger gelangt finb, forge er, bag er bieibrigen Burgern vor an fte be in ben Grundbebingungen bes allein en altbeutichen Abele ber freien beutichen Ration, in Greibeit, in Liebe, Sandhabung und Bertheidigung nationalen Greibeiterechte, voran in ben Rampfen und m fur bie bochfte Ibee unferer heutigen Beit, die geiftige und poli-Treiheit und Rationalitat, in Bahrheit und Recht und in ber boheren bolltommnung burch fie. Gin Mbel, ber gurudgeben ober hinten fteben will in feiner Beit und feinem Bolt, ber hat fich Gine ber Ratur ber Dinge 5 felbit zu feinen Batern eingefarat, ber beutigen Beltorbnung miberfprechenbe Erifteng laft fich nicht pten. Beifpiele und Borgange, wie bie in Frantreich, Amerita, Laats : Berifon. I. 23

Morwegen, warnen und wieten. Ein vertehrtes Benehmen, isn ih nes Argeffen der einen defferen Saupfleite der Enftiedung und Wieffind bes Abeite, ammich der Benedung altebutischen Freiheitensche könnte bewirfen, daß die Jation ibergiets mur gebachte ber ablen ber bofen, nämich der Fauftrechte! Alchann aber möchte es weur heißen: Ber dem Fauftrecht war er nicht, durch das Fauftrecht war er, nach dem Kauftrecht volles er!

Babrlich, teine feinbfelige Gefinnung beftimmt biefe ernften .:= bie unverfalichte Geschichte begrundeten Dabnungen. Mber germe le einer wohlwollenden Gefinnung, wie fie an ber Spite biefer Unr dung ausgesprochen murbe, und bei bem aufrichtigften Bunfche, bir ? tereffen bes Abels auf eine billige Beife friedlich auszugleichen mit t= Bobi und Recht bes gemeinschaftlichen Baterlandes, muß man et, b ficher übereinstimmend mit ben wurdigften und verftanbigften Gibe tes Abels felbft, laut aussprechen, bag beutzutage Anmagung und tichte Bornehmthuerei bes Abels, bag überhaupt ein Mel, ber bie !beit von Ropf und Berg, ben Mangel an gebiegener Bilbung und p tifchem Berbienft burch feubaliftifche Bappenfchilber erfeben, ober an gemeinen fauftrechtlichen Junterftreichen noch heutzutage bas befiegte Er recht erweden will, ber allgemeinen Berachtung ficher fein tann, !ausfprechen muß man es vor Muem, bag vollende eine ehrlofe Miliame =ausmartigen Rreiheitefeinden gegen unfere Rreiheit und Cipitifation. . gen die heiligften nationalintereffen, gegen bas, mas allein mabre Etre Abel begrunden tonnte, bag fold' ehrlofer Baterlandeverrath, für bif Riebertracht bie gebilbete Sprache feinen genugenben Musbrud barbe nicht etwa bie ercentrifden Freunde von Freiheit und Gleichbeit, mit gange Ration und in ihr alle murbigen Abeligen felbft, gum tobu-Rampfe herausforbern mußte. - Darum nochmals: "Dit Tugen) = Weisheit muß er es ausrichten, will er, bag fein Mbel beflebt:" 92

en Freiheiterechte ber Bollburger als ausschliefliche Privilegien gu n, ober ju erwerben mußten und man nun foweit ging, bie Burgerfis nicht blos ale hinterfaffige, fonbern fogar gleichfam ale Unfreie gu iten. Bei ben alten Deutschen baftete namlich an bem Unfreien. erhaupt an ben Rachtommen ber Unfreien, fo lange bas Boll ihren rung bor Mugen hatte, auf Menfchengebenten bin, ober bis gur britten ration ein Datel, und gwar fo febr, bag nach bem Grunbfage ,, bas Rinb ber argeren Sanb" fogar auch nur bie Unfreiheit blos ber Mutter Unfreis und jenen Rieden begrundete. Deshalb mar es nun in ber Regel nos baß ber Freie, um feine Freiheiterechte auszuuben, nachweifen fonnte, feine Eltern und Großeltern freie Leute gemefen feien, ober bag meber ibft Freigelaffener noch eines Freigelaffenen Cohn mar. Diefes mit andern Worten, er mußte vier freie Abnen, b. b. vier freie dtern haben. Denn man gabit bei ben Uhnen flete bie gleich weit mt ftehenden Afcenbenten, alfo bie gwei Eltern, bie vier Großels bie acht Urgroßeltern, bie fechgebn Ururgroßeltern, forbert aber bag, obgleich fie nicht eigentlich mitgegablt murben, bennoch alle in Mitte ftehenden Perfonen auch frei ober abelig gewefen feien. Diebehauptete biefes ftrenger und behnte es meiter aus, ale ber beut-Mbel. Babrend fruber in Deutschland und auch noch fpater bei indern germanifchen Rationen nirgenbe mehr ale jene bier Uhnen, aber auch noch jest menigstens bie Regel bilben, geforbert murben, auch felbft nicht einmal abfolut eheliche Geburt nothia mar, mabrenb abs ber Abel ber Mutter noch jest in England nicht geforbert wirb Erwerbung ber Abelerechte, fogar nicht einmal bei bem Ronige, te ber beutiche Abel baufig fur Aufnahme in feine Stiftungen Corporationen, ja , um bas Privileg immer enger gu fchliegen und urgerlichen moglichft gu verbrangen, auch in ben Domcapiteln und Die ritterfchaftlichen lanbftanbifden Corporationen und bie Sofftellen on und zwei und breifig Uhnen, und Abftammung aus lauter firche und burgerlich legitimen Ehen, von lauter abeligen vaterlichen und erlichen Afcenbenten, ohne bag Legitimationen ober Aboptionen bier Beugung erfeben tonnten. Der wurdige Freiherr von Schlieffen te foldhe Uhnenproben "Riegel, womit bie Gitelfeit bem Berbienft Beburt bie Thure ber Borguge perfperrte." Uebrigens enthalten meine beutsche Befebe uber biefe unfchablicherweife immer mehr ber-Raterie feine Bestimmungen. Es tommt alfo alles auf Die parrrechtlichen Bestimmungen an. Bum Beweis find bier naturlich ebenalle gultigen Beweismittel gulaffig. Und man nennt ben Beweis, alle auf bem Stammbaum ale Chegatten portommenbe Derfonen h in einer firchlich und burgerlich gultigen Che lebten, und bie Rinn folder Che erzeugten, Die Filiationsprobe, ben Beweis bas baß jebe auf bem Stammbaum portommenbe Perfon ben gehoris bel batte, bie Ritterprobe. Ein Mittel ber Beweisführung finb bnentafeln. Diefes find Befchlechtstafeln mit Darftellung einer unten Angabl von ununterbrochen rechtmafig auf einander folgenben

Uhnen, von welchen eine Perfon auf vaterlicher und mutterlicher Geit o ftammt. Gie unterfcheiben fich von einem blogen Stammbaum, mit nur bie Art ber Abstammung von einem gemiffen Stammvater, obn !: Berhaltnif ber Bermanbtichaft mehrerer Perfonen barftelt, mabrent : Uhnentafel bie vollftanbigen, burch teine Luden unterbrochenen Abftammen abeliger Uhnen enthalt, foviele bavon nach ben jebesmaligen Forbereber Uhnenprobe angufuhren find, und gwar mit Ramen, Titel und S: pen jeber einzeln barin aufgeführten Perfon. Die in einem Ubilietwa gefchentten ober bie fogenannten gemalten Uhnen werben efo menig mitgegablt, ale ein felbit erft Geabelter, weil wirtliche ab. Beburt geforbert wirb. Ueber Uhnenprobe f. Eftor prattifde I leitung gur Uhnenprobe. Marburg 1750, mo G. 11 ff. = eine Anleitung gur Berfertigung von Ahnentafeln vorfommt und Juf: Dofer uber bie Abelsprobe in ben patriotifchen Phantef. 28b. IV. Mr. 57.

Defter und namentlich auch in einigen beutschen Staaten, fe Baiern, Burtemberg, Baben, find vom Staate, welcher, felber Abel politifche Borrechte befist, intereffirt ift, bag biefe Rechte :: lich allen von ihm bestimmten Derfonen und nur ihnen gutem Abelematriteln vorgeschrieben. In biefelben foll ein Beber #: blos temporaire Unterthan, ber in bem Lanbe fein Abeleprabicat for und anerkannt miffen will, nach vorhergegangener Abeleprobe mit > ihm gutommenben abeligen Prabicat eingetragen werben. G. bie bairif: Declaration vom 19. Darg 1807 2. 2. 3. 4. und Chict n. Jul. 1808. C. V. Burtembergifche Berorbn. v. 11. Jan. 18 Babifche Berorbn. v. 3. Jul. 1815. Die Literatur über biefe Man und über ben Abel überhaupt f. in Mittermaier beutiches Pris: recht \$ 48 ff.

Abiaphora = inbifferente, gleichgultige Santi: Dies ift bas, oft taufchenbe, Runfhwort, burch meldes man erft ertlart, bag es an fich unbebeutenb fei, ob gemiffe Gebanten biefen ober jenen Worten ausgebrudt, ob gewiffe Gebrauche fo ober = bere vollsogen murben, bennoch aber alsbann nicht, wie es boch confecwar, bas Indifferente ber freien Bahl überlagt, fonbern bafur beffin Musbrude und Kormeln aufnothigen will. Diefe Gleichgultigfeit obe: Abiaphorismus wird bemnach nur behauptet, um gegen ben 3ma" gleichgultig gu machen, welcher naturlich nicht ohne eine befontverheimlichte Abficht fich bie Dube macht , fatt beffen, mas als inte rent ber freien Babl gu überlaffen mare, bas, mas ibm nicht bifferent ift, mas er aber nur unter ber Beftalt ber Bleichautund Abfichtlofigfeit geltenb machen mochte, unvermeret als Gemet beit einguführen. Gigentlich ift fein Musbrud, tein Gebrauch, t. Sanblungeweife inbifferent ober gang gleich gut. Der Berfin tann und foll immer bas Beffere fuchen, finben, mablen. Durch abfichtliche Beiftesthatigkeit wird erft bie außere Sanblung eine aute. genauigfeit ift es immer, wenn man behauptet, es fei gleichgut = = it, ob etwas auf biefe ober jene Beife gefagt ober gethan merbe. fich aber Giner ober eine Gefellichaft einer folden (unichablichen) nauigfeit aus Bewohnheit in etwas überlaffen, und tritt fobann . anbere Macht bingu, welche etwas Bestimmtes unter bem Titel, ber Begenftanb ein Abiaphorum ober gleichgiltig fei, fo muß icht bie angewohnte Ungenaufafeit eben baburch ju ber Begenfrage regt werben: Ift es gleichgultig, fo ift fein Grund gur Borschrift, Grund achten, warum es Dir nicht gleichgaltig ift, ob ich Indifferente balb fo, balb anders ausspreche und ausube. t uber Abiaphora foll nicht abiaphoriftifch ober unbefumum bas Beffere machen, vielmehr gum Unterfcheiben, mas boch auch inbebeutenberen bas Richtigere, bas 3medmafige fei, erweden. Das Dpposition gegen bie manderlei Interims und andere protif de Berfuche, bas Beabfichtigte unter ber Form ber Unbebeus it angumobnen und bebeutend ju machen. Rur ein Beifpiel. bem Religionefrieden von 1555 follten Richt tathotifche nur Die baichen occupirten Epistopate und Stifte innebehalten, nicht aber in n Borftanbe merben. Die Inveftitur in bas Rirchliche per annuet baculum follte nach bem Concorbat von 1122 confequenter= bem fatholifchen Rirchenoberhaupt bleiben. Die Bortheilhaftigfeit og. Proteftantifche Furftenfohne mußten bie Bahl fur Dagbeburg, an und andere bobe Stifte ju erhalten. Manchen half St. Mari-II. baburch, bag er fie mit ben Regalien belehnte. ohne papitliche Confirmation burch ben Bifchofeeib (f. Bubers de juramentis Episcoporum Germaniae, Jenae 1725. 4.) erhiclten. gingen weiter. Beinrich Julius, Pring von Braunfchweig, murbe brig 1567 jum Bifchof von Salberftadt poftulirt, von D. Dius V. megen ber Unmunbigfeit nicht angenommen, erhielt aber 1578 von far, II. veniam netatis und nun-ließ fich ber protestantifche gurft Benebictiner = 2lbt gu Suifenburg im Dov. 1578 bie primam rain geben, weil Dr. Jacob Unbred, eben ber orthobore Dofs' , melder ber protestantifden Rirde bie Formula Concordiae, bie inge erhaltene Scheibewand zwifden lutherifchen, und reformirten n, aufgeburbet bat, ben Ritus ber Tonfur fur ein Abiaphorum firen fur angemeffen fant. - Es verfteht fich, bag biefe ober Beife, bie Saare gu fcneiben, an fich ohne Begiebung auf Gittfein tann. War aber Jacob Unbrea fich nicht febr wohl abficht bewußt, marum Er biefe Tonfur fur etmas abficht: (abiaphoriftifches) ertlarte? Dit Recht nennt ihn besmegen bie de Statu Episcopor. German. Augustanae Confesis a condita pace religiosa usque ad Westphalicam, Auct. ali ... Jenae 1752, einen Theologus in aulis versatus,

Dr. Paulus.

abjubication, f Erecutionsorbnung.

Abler. Diefer Ronig ber Boget ift im Staatele rite als Sinnbilb, als Felbzeichen, als Mappen unb Drben beachten Sinnbilber biefer und ahnlicher Art reichen bis jum Anfang ber S binauf, wie benn g. 28. fcon ben Rinbern 36raels im pierten Dofe's geboten wirb, baf ein Jeber unter feinem Panier fich ju gern fammeln folle. Gie baben eine naturliche und große , mich biftorifche, fonbern auch prattifche Bebeutung. Das Bilb iff a licher, oft verftanblicher, weiter reichenb, ausbrudevoller und ergont als bas Bort. Bas batte mohl in ben erften Tagen ber frame Julirevolution allgemeiner verftanben werben, mehr vereinigen, en und begelftern tonnen, ale bie brei Farben? Beiche Gefable. nerungen und Gebanten, welchen Stols und Duth erwedtern ben mer, erweckten Napoleons Rriegern ibre Abler, Rein Combol biel mag alter fein als ber Abler. Er mar nach uralter Boles . Ante Ronig ber Bogel und baber auch ber Bogel Jupiters. Er mar Tenophon icon bie Bierbe bes Chilbes ber alten meb if dem und als Attribut bes Ronigthums einft von ben alten Errusters Romern gefchenet. Reins menigstens ift verbreiteter als er als Relb : ober Bappengeichen ber Romer und bes beutichen Reiche ber frangofifchen Republit, ber Monarchien von Defteres Dreufen und Rufland, von Polen, Sicilien, Spanien und E binien und von mandem aftbern Saus und Land, fo wie ven Freiftaat ber Dorbamerifaner. Doch bieruber flagte ber ber Frantlin (Schriften, Weimar 1817, III, 92) mit Laune: fur mein Theil munichte, man batte ben Abler nicht gum Ginnball feres Lanbes gewählt; er ift ein Bogel von fchlechtem fittlichen Chan und erwirbt fich feinen Unterhalt nicht auf ehrliche Beife. Dogn ! ein feiger Schelm; ber fleine Bogel, ben wir Roniasvogel mennen nicht großer ift als ein Sperling, greift ibn breift an und treibe bie feinem Umfreife." Der Abler im beutichen Reicherrappen barte bein lich ebenfo, wie ber Abler bes ruffifchen Bappens, nachbem er friber Unfang bes viergebnten Jahrhunderts eineopfig mar, gmei M Er mar ein fogenannter boppelter Abler, bochft mabriceinlich gen ber im Mittelalter fo unermeflich wirtfamen, obwohl irrigen Anna "bas beilige romifche Reich beutfcher Ration" fei eine Fortfepung alten romlichen Beltreiche (und feines dominium mundi) und meil ff bie griechifden Raifer jum Beichen ihrer Rechte ober ihrer Berricaft ! bie beiben Theile bes Romerreichs, über ben morgen : und de lanbifchen, einen boppelten Abler führten. Doch murbe buribe großer, noch unentichiebener, jest aber wohl unpraftifcher gelebeter Det geführt. In bem ruffifchen Wappen aber bezieht fich ber bropt Mbler mit Geepter und Reichsapfel entschieben auf bas griechifde & ferthum (Batterer Sanbbuch ber Beralb. G. 188)! Gif auch verschiebene Ablerorben entftanben. Beruhmt vor allen if E. preuf.fche Drben bes fcmargen Ablers. Der fcmarge Min " 1525 vom Ronig von Polen ben preufifchen (Branbenburg-Anfpadiche

als polnischen Basallen und ersten Lehnsberzogen Preußens verieses gum Indehe ihn 1:701 bei seiner Königströnung gu Köes gum Indehen bei kontal gestifteten Konigströnung gu Köes gist die Orden bei rothen Ablers. Darüber, so wie über der ist ist die Orden bei rothen Ablers. Darüber, so wie über der ich ein weißen und den würtembergischen gosdenen Ablerevden Willes

Zominiftration, f. Staateverwaltung.

Ibm iniftrativjuftig, f. Juftig und Bermaltungejuftig. Mboption, Arrogation, Annahme an Rindes Statt,

Diefes ift im Allgemeinen eine nicht burch naturliche some fembern burch einen burgerlichen Met bewirfte Begrundung findund etterlicher Berhaltniffe. Gie ift verfchieben von blofer Pfle : abfchaft, welche ein blos factifches Berbaltnif und feine bauern= Rechte begrunbet, und von bem beutichen Erbvertran ber Gin: afd aft (unio prolium), wodurch bei einer zweiten Beirath eines nebemben Chegatten beftimmt mirb, baf bie Rinber erfter Che gu ben bern ameiter Che und zu ben Ettern in bas Berbaltnif ber Bleichheit follen. Dem beutichen Recht mar bie Aboption vollig fremb. Gie erit im fpaten Mittelalter mit bem romifchen Recht nach Deutsch-In Rem war fie von fruben Beiten an gewohnlich, ja baufig. Ebeil wirften bagu bie Abtheilungen ber urfprunglich romifchen m patricifchen Boltsgemeinbe in Curien, Decurien, Gentes nach Bamten Babiverhaltniffen ber Familien, und mit gemeinschaftlichen, mit eigenthumlichen jeber Unterabtheilung und jeber Kamilie anbrigen religiofen Beiligthumern, Opfern und Geftmahlen, fo baß fo-Die Bolffgemeinbe wie bie Drieftericaft babei intereffirt mar, bag Sentes und Familien nicht ausftarben. Gobann aber mar bie breiche Gewalt verzüglich fruber in Rom faft gang jum Bortheilerecht Baters ausgebildet. Aus beiben Rudfichten fuchte man nun burch Immbime an Rindes Statt ba ju belfen, wo naturliche Rinder fehlten. Im untericbied bie Aboption im engeren Ginne, ale Singumab. ang von folden Rinbern, bie in ber vaterlichen Gewalt eines Unbern bein, wosu beffen Einwilligung nothig mar, und Abrogation, als Dinguerbittung ober Erfragung folder Rinber, welche nicht mehr mer witerlicher Bemalt ftanben (su juris maren), mogu bie Ginholung, Infragung ber Einwilligung (rogatio) bes Bolfs nothig mar. Rach bem moften romifchen Recht, welches, foweit nicht befonbere Lanbesgefete eine Tenberung begrunben, noch gemeinrechtlich fur Deutschland ift, wird gu me gultigen Unnahme an Rinbes Statt erforbert: 1) Der, welcher mehmen will, barf teine eigenen Rinber haben, ober es barf boch biein bie Annahme nicht fchablich fein. 2) Er muß, weil bie Annahme eine Ergangung und Rachabmung ber Ratur fein foll, wenigftens 18

Sher atter fein, als der Angunehmende und barf aus gleichem Grunde an nicht absichtlich castriet worden sein. Auch darf 3) der Bormund ist absteater Rechnung seinen Pflegbesohlenen nicht annehmen, auch

Die Wirfungen ber Wahlfinbichaft finb: 1) bei ber Annahme : einem Danne vaterliche Gewalt bes Aboptivvatere uber ben Angen menen und feine Rinber, foweit fie in beffen Gewalt finb. 2) De 1 genommene tritt in alle naturlichen Rinbesrechte, namentlich a bie Erbrechte ein. Er nimmt auch ben Familiennamen bes Abereiro tere an, welchen er inbeffen in Deutschland feinem alten Kamiliemma nur beifugt. Bei ber Unnahme bon einem Manne wird er auch im gerlicher Bermanbter, Ugnat von allen Ugnaten bes Annehmenbet woaegen fich alebann bie fruberen Agnationeverhaltniffe auflofen 3 ben Blutvermanbtichafte = (Cognations =) Berhaltniffen aber tritt feine In berung ein. Bohl nicht aus biefem, überhaupt nicht aus einem vernit tigen Rechtsgrunbe , fonbern baraus , bag ber Abel fich vom romite Recht in feinen Ramilienverhaltniffen frei zu balten mußte . erhiet " fich, baf man ber Aboption in Beijebung auf ben Abel und bie Cour fion in Leben und Stammguter feine Birfung beilegt. 3) Die Inne gefchieht auf immer, jeboch fann ber Unnehmenbe burch Emancipation : auch ber Ungenommene fpater bas Berbaltnig unter benfelben Bebine gen auflofen, wie auch fonft eine Mufhebung ber vaterlichen Gemalt to finden tann. Dur muß bei ber Arrogation ber Annehmende, wem " ben Ungenommenen ohne gerechte Urfache emancipirt ober enterbt, im nicht blos fein ganges eingebrachtes und in ber 3mifchengeit erwerbrei Bermogen berausgeben, fonbern ihm auch ben vierten Theil fe eigenen Bermogens (quarta Divi Pii) hinterlaffen. Wenn ein Mante feine leiblichen Rinber und Entel in Aboption gab, fo follten bie pollen !! fungen ber Aboption (adoptio plena) in ber Regel nur bann cinne wenn ber Aboptirenbe felbit ein Afcenbent mar, fonft nur geringere ( ptio minus plena), namlich nur Inteftaterbrecht gegen ben Abortine In Kranfreich, mo fruber feine Aboption fattfanb, bat ber Cobe Rate Le on ein etwas beschrankteres Aboptionerecht ale bas romifche begrint für welches vorzüglich Dapoleon felbft in ben Discuffionen fich mit am Barme und murbigen Gefichtepunkten aussprach.

Boblgeordnete, legitime Familienverhaltniffe find einestheils fo febr Grundlagen eines gefitteten, Eraftigen und geordneten Gemeinmefens, imb anberntheils fo vorzugsweise bie Grundlage bes ebelften Lebensgluds, es ficher politifch und rechtlich begrunbet ift, in Fallen, wo bie naiche Begrundung berfelben burch Che und ehellche Beugung fie nicht irten tonnte, ober mo biefelben gerftort murben, funftlichen Erfas burch emunb ichaft, Legitimation und Aboption eintreten gu laffen. : Gefengebung muß nur machen, wie es, nach bem Bisherigen, Die nifche that, baf bie naturlichen und ibre Burbe nicht burch bie funftn beeintrachtigt und ble erfteren nicht ein Mittel gur Befriebigung strbigen Eigennugens und gur Gefahrbung ber Rechte werben. 2B. Abreffe, f. b. Art. Thronrebe und Dan fabreffe und b. Art. titionen

Abrianopel, Friebe von. Dur bem am 14. Cept. 1829 gefchloffenen Frieben, nicht ber Stabt Abrianopel, wiewohl fie bie zweite Sauntftabt bes turtifden Reiches ein ftatiftifches Intereffe

bings auch anspricht, wibmen wir biefen furgen Artifel. Seit langer Beit ift fruber von ber Regierung felbft unverholen ge= erte Michtung ber ruffifchen Politie auf ben Umfturg ber rte, b. b. auf Erwerbung ber fostbarften ganber berfelben, namentlich nftantinopels und felnes naturlichen Gebietes, gebenb. Die Inft, welche Ratharina bie Grofe auf bas Thor von Cherfon ... Dier geht ber Weg nach Conftantinopel," enthullte nicht eigent= fonbern trug blos gur Schau folche ehrgeizige Richtung. Die ime ber frangofifchen Revolution unterbrachen bie Berfolgung bers n; es mar aber taum ju zweifeln, baß fie immerbar biefelbe geblieund bag fie thatig fich geigen murbe, fobalb bie Beitumftanbe fie ermogen begunftigten. Golde Begunftigung trat nun ein burch ben fant ber Griechen und ihren belbenmuthigen Rampf gegen bie annei ber Pforte. Aber Raifer Mleranber, blerin febr unahnlich Grofmutter, Die ba bei einem frubern Mufftanb ber Griechen ben= n nach Rraften, wenn gleich unwirtfam, Sulfe geleiftet, und in ben beitebelben blos rebellische Unterthanen, Teinbe bes monarchischen stips ober Alliirte ber Revolution erblidenb, wies ben Sulferuf ber emen talt von fich und bemahrte bas friedliche Berhaltnis mit ber tre, porbehaltlich blos einiger Unterhandlungen über Muslegung und llung fruberer Friebenevertrage. Die Ration gab burch unverfenn-Mertmale ihren Biberwillen gegen biefe Richtung ihres Cabinets ihre lebhaftefte Compathie fur bie Griechen fund. Der Tob bos res Alexanber, bas Minifterium Canning und bie Schlacht Ravarin geben enblich ber ruffifchen Politit eine anfcheinenb verrte Richtung, und ber Tros bes Gultans forberte bie feit Jahren ten Baffen Ruftanbe auf ju bem von ben Dachten gefcheuten, nach ben erfolgten Reigungen nicht langer mehr verhinderten Rampf. 3. 1828 (am 28. April gefchah bie Rriegeertlarung) entbrannte the, und mar blutig, aber mechfelvoll und ohne Enticheibung,

Theuer erfaufte Siege und berbe Berlufte burch Roth und Sman wie burch Schwert bezeichneten ben ruffifchen Felbgug, welchen ente bie Eroberung Barna's gleichwohl front. 3m folgenben Jahr a ringt, wie Pastiemitich fcon fruber in Ufien gethan, jest Die bitfd in ben europaifden Provingen ber Pforte bie glamentio Triumphe. Der Grofmeffier, Refchib Pafcha, melder Counts und bie Thore bes Baltans vertheibigt, wirb gefchlagen, bas fin Gebirg gleich gludlich als fubn überftiegen, Abrianopel im Ger fchritt betreten und Conftantinopel felbft, Die gitternbe Samme ringeum burch nabenben Kanonenbonner erfcbreckt. Doch mebr erfet marb baburch bie Diplo matie. Richt ohne Grund allerdingt, ma man ber Riefenmacht Ruflands, Die jest noch bie bebeutenbfte Be großerung erhalten follte, gebachte, und - mas noch weit madian = fligte - wenn man ber moglichen Folgen eines etwa gegen Ruft Drapotens su fubreuben Rrieges gebachte, eines Rrieges, ber wie bu & gemeine Lage ber europhifchen Dinge war, allguleicht gum Principit Rrieg werben, ben Belttheil in erneuerte Revolutions . Grent in gen, und bem hiftorifchen Recht, welches bie Reftauration taum me befestiget hatte, ben fcuellen Untergang bereiten tonnte. Die im Rurcht, fo wie fie alle Cabinette, beren Stimme bei einer ber fter ben Dachte irgend von Ginfluß fein tonnte, jum angeftrengteften & fur moglichft fcnelle Bieberherftellung bes Friebens fpornte, war fur Rugland von enticheibenber Wirtung; und fo tam, jum Et nen ber Welt, bie ba ben Kall Conftantinopels und bamit ant Umffurs ber Pforte tagtaglich erwartete, in fursefter Rrift (am 14 5 ptember) 25 Tage nach Groberung Abrianopele, ebenbafeibft ber 3000 Stande, welcher in Begug auf Dagigung bes Giegere faft ohne B: in ber Befchichte, und, verglichen jumal mit ben noch im frifdeite benten ftebenben Dictaten, Die Dapoleon ben Befiegten votet ben gewohnt mar, bas großte Erstaunen rechtfertigenb ift. Du !: Difolaus beanuate fich, aufer ber Abtretung eines auf ber C. faum bemerflichen Lanbitriche an ber tautafifden Grenie. Erneuerung ober etwas genaueren Beftimmung ber. fcon in ben fat Tractaten von Buchareft (1812) und Adjerman (1826) me 6 ber Pforte erhaltenen - boch bieber noch nicht vollstanbig erfulle Berfprechungen rudfichtlich ber Berfaffung ber Dolbau und E: chei, ber Wieberherftellung ber Integritat Gerviens, ber ben # Unterthanen ju gewahrenben Sanbelefreiheit in ben Lanbern, mogu man jest noch bie freie Durchfahrt ber me und aller andern, ber Pforte befreundeten Sanbeisichiffe burch bir 5 ngen feste und enblich mit ber Uebernahme ber Bablung von 11 lionen Ducaten gur Bergutung ber feit 1806 ben ruffifden E thanen wiberrechtlich jugefügten Befchabigungen und von 10 D. Ducaten (wobei fpater ber Raifer eine bebeutenbe' Griefe gemabrte) als Erfat ber Rriegstoften. Die Pforte, welche fo med Raufes alle burch bie ruffifchen Baffen in Uffen und Guropa mi Provingen guruderhielt, ertheilte nebenbei (benn bie griechifde nach officiellen Erklarungen flets als unabhangig bom ruffifch = reifchen Rrieg betrachtet) noch ihre Buftimmung gu bem Lon: ner Bertrag vom 6. Juli 1827, welcher, Die menigftene vergleis ungeweis eble Politie Cannings beurfundenb, ben erften Grund gu Emancipation ber Griechen legte und ju bem Protocoll vom 22. 1829, welches anftatt bie Ibeen Cannings ju realifiren, biefelben Meinbergigem Style vergertte. Immerbin' einiger Bewinn fur bie Ineffen ber humanitat und Civilifation, wofur man wenigstens factifd) " Siegen ber Ruffen gu banten hat, boch unenblich weniger, ale bie ngulnifcheren Freunde ber guten Gache fich bavon verfprochen hatten, ib jebenfalls auch weit weniger, als eine minder angftliche Diplomatie ach großbergiges Bufammenwirken zu einem eblen Biel ohne irgend eine efahr fur bas ber Erhaltung werthe hiftorifche Recht leicht hatte errin-# tonnen. Much mar bie Betrubnig uber biefen Frieden allgemein Thend in ben, ben großen Ibeen ber Beit mit Liebe gugethanen, Ges abern; aber bie Meußerung berfelben vermehrte nur die Freude der Reas onemanner und ber ftarren Ariftofratie uber benfelben.

Geit dem Frieben von Abrianopel hat die ruffifche Politit bin= brid ber Pforte einen burchaus veranderten Ton und Bang, ob auch relich-twie britifche Dubliciften im Wiberfpruche mit ben befannten Erflangen Ruftanbe behaupten - auf baffelbe Biel berechnet, genommen. Dicht ich fembliche Baffen und im Siegespomp foll bas gerfallenbe, boch an und fich herrliche Reich ber Turfen Ruflands Beute werben. Gicherer, wenn 6 fangfamer, - fagen bie Begner Ruglands - wird ber ruffifche Abler gur Berrichaft gelangen, wenn er als großmuthiger Gieger, bann als eund, bann ale hulfreicher Allifrter bes Salbmondes erfcheint, wenn ber rebellifden Bafallen bebrangte Gultan vertrauend fich in Ruglands me wirft, und feinen Schuter, alfo feinen Schutheren in bemjes en ertennt, in welchem er bieber nur ben Tobfeind erblichte. Welchen Sgang bas Beburfniß bes Schuges einerfeits und bie Schutherrlichkeit berfeite in ber Politie naturgemaß bisber genommen, ift jebem befannt, der ben Blattern ber Gefchichte auch nur wenige Blide zuwandte. Aber Lebren ber Gefchichte geben allguleicht verloren, gumal fur ein in wiberechenben Intereffen befangenes, von Leibenfchaft, politifcher Gefpenfterit und Dunfel beherrichtes Gefchlecht.

Abvocat. Bon Advocatus, ein gum Beiftand eines Unbern Ders geru fener, ein Rechtsgelehrter, welcher berufen ift, die Ungelegenheis ber Partelen por Gericht zu fuhren. Sier intereffirt une nur die poli-

e Geite bes Inftitute ber Rechtsanwalbe.

In ber gangen blirgeriliden Gefulfchaft giebt es keinem Stand, keine ichaftigung, bie so en mit ben politifchen Berbaltniffen der Staaten wachfen wie, wie der Stand der Decacten. Man hat die Bedbach generate, ie civilifierter, je feeler ein Bolt, um so geachtere sei der is den Nochten sogen. So teine sicheren Barometer der politischen Bilbung, als den Gand. So teine sicheren Barometer der politischen Bilbung, als den Gand der aung, dessen der gerabe in bemilden Berdalmis der kingt in der Natur der nage, das auch gerade in bemilden Berdalmis der Abvocaten größere

ober geringere Achtung verbienen. . In China geben fich wur elembe # fcmiebe, gemeine Bagabunden, mit bem Gefchaft ab, bie Angelogen ihrer Mitburger vor ben Manbarinen . ju fubren. Co ift es im Affen und felbft in ben balbeivilifirten Staaten, mo fcon orbentite richtebofe befteben, fpricht man nur mit Geringfchagung von ben Ibm Gang andere fiebt es mit biefem Stanbe gegen Weften und Rom bin aus. In England feben wir bie Gobne ber angefebenften S benfelben ergreifen, um fich baburch in bas Unterhaus, in bas 5mm Porbs . auf ben Bollfad fben Gin bes Porb Ranglers' ober Dramme ftubt im Dberhaus), auf die bochften Richterftellen, und auf Die Band Schabtammer ju fdmingen. In Frankreich geht man aus bem Ibn tenftanbe birect in bie Deputirtentammer, in bie Rammer ber Paiet bas Minifterium und ben Staaterath , und von ben bochften Grellen ! man wieder in biefen Stand gurud, obne fich barum fur begrabire au ! ten. Um meiften Musgeichnung geniefit ber Abvocatenftanb in ben ! einigten Staaten von Norbamerita. Unter fieben Praitbenten maren & Abvocaten. Die Debrgabt ber beiben Saufer find von ibnen befege wie die Mehriahl ber Gouverneurftuble, und ber gefengebenben Ramer ben einzelnen Staaten. Mus ihrem Stanbe werben bie Richter, umb meili auch bie Befandten und Minifter gemablt. Gich bem Abvocatentie widmen, beift bort eben fowohl fich ju Subrung ber offentlichen I gelegenheiten bes Lanbes, als ju Subrung von Privatreditsfachen befil gen. Daber fteht biefer Beruf bort in fo großem Unfeben, baf mi von ihren Renten lebenbe Privatleute, blos Ehren und Unfebens ball ihre Gobne bie Rechte ftubiren, und fie in bie Claffe ber Abmen Bur fo ehrenvoll wird ber Beruf eines offential aufnehmen laffen. Cachwaltere gehalten, bag Staatebeamte, welche bie bochften Ctaateling betleibet baben, teinen Anftand nehmen, ibn wieber ju ergreifen, madba fie außer Dienft getommen find. Go pratticirt ber berühmte 3mm Wirth (ein Deutscher von Abstammung), ber unter bem gweiten 3bm viele Jahre lang Die Stelle eines Attornen General beffebet bett als Movocat, in bem Gebiet Floriba; fo Richard Rufb. mid fieben Jahre lang ameritanifcher Botichafter in London, und nacht Schattammerfecretair gemefen war, in bem fleinen Stabteben Dort ! Denfolvanien; fo find James Buchanan, gegenwartiger Miniber Detersburg, und Ebuard Livingfton, gegenwartiger Gefanbter in Pant noch vor wenigen Jahren Abvocaten gemefen, und werden obme 3mil nach ibrer Burudberufung wieber Abvocaten merben; fo ift 3. Duane ein Abvocat von Philadelphia, ju Enbe bes Jahres 1833 von bem 500 fibenten Jadfon jum Finangminifter, eber Schabtammer : Gerretait = nannt morben, und nach einer breimenatlichen Amtsführung freimig jur Abvocatur gurudgetreten, weil bie von bem Prafitbenten getroffent Unftalten in Begiebung auf Die Bereinigte Stagtenbant feine Beite muna nicht batten.

Die Urfachen, warum bie Abvocaten in befpotifchen Einben !! Geringfchabung, in conftitutionellen bagegen in bober Achtung in

und bennoch in beiben ganbern nach ihrem mahren Werth behandelt en, liegen nicht tief. Dort giebt es taum Privatrechte, geschweige offentliche. Alles bangt von ber Billfur ber Beamten ab. Wenn fcon ber Stlave felbit verachtet mirb. um wie viel mehr muß es nige fein, ber fich jum Sachwalter eines Stlaven aufwirft. a erhalt ber Abvocat bas Bambus, wenn er eine unrechte Gache eidigt, bier ift alfo ber bochfte Mangel an Chraefuhl, nicht Stu-Talent und unabhangige Gefinnung bas Saupterforberniß bei bem walter. Raturlich wibmen fich nur elenbe Menfchen, bie weber im erbeleben, noch im Staatebienft fortfommen tonnen, einem fo vers ten Beruf. In conflitutionellen Stagten bagegen fieht bas Inumm und bas Recht bes Inbivibuums im bochften Unfebn; was r Stlaverei bas Bambus bes Manbarins, ift hier ber Ausspruch Richters, namlich bas Schuhmittel gegen Rechtsverlehungen. Der ter aber, felbft aus bem Stand bes Abvocaten hervorgegangen, wird bemfelben fortwahrend in feiner Umteverwaltung controliet, und bie Bortrage ber Abvocaten in feinen Enticheibungen beftimmt. Es fo gang naturlich, bag biejenigen, beren Gelehrfamfeit, Bleif unb at fo großen Ginfluß auf Die Privat . Angelegenheiten ber Burger a, auch bei ihnen in hoher Achtung fleben. Wo Gintommen und au hoffen ift, babin wenden fich auch bie Talente. In pfaffifchen ern wibmen fie fich vorzugeweife bem Pfaffenthum, in ben Golbas naten bem Rriegebienft, in China bem Manbarinenftanbe, in itutionellen ganbern vertheilen fie fich ziemlich gleichmafig unter Claffen, weil bier ausgezeichnete Menfchen in allen Claffen Ehre Einkommen finden, vorzugeweise wibmen fich aber Zalente ber erften bem Abvocatenftanbe, weil fie burch ihn fcnell gu Ehre und bihum gelangen tonnen. Dan fchatt bas Gintommen ber et= Movocaten in Frankreich auf 40 bis 100,000 Franken . in Grofinnien auf 5000 bis 12,000 Pfund Sterling, in ben vereinigten iten auf 10 bis 25.000 Dollars. In Tranfreich und England ffefie fich alfo fo boch ale bie Minifter, in Nordamerita fo boch ale Prafibent. Daber bie meiften Abvocaten erfter Claffe nicht einmal tisbienfte fuchen, gumal ber Ruf ihres Damens, fcon in ihrer Gis aft ale Sachwalter, fo groß ift, bag er burch Befleibung folcher ten taum einen Bumache erhalten tonnte. Das Danner, Die in fo m Rufe fteben, burch Sittlichfeit und Religiofitat in ihrem Lebensd, burch frenge Rechtlichkeit in ihrem Beruf, burch Thatigtelt in tortung bes gemeinen Beften, ber Wiffenfchaften und Runfte unb innubiger Unftalten fich auszeichnen muffen, erhellt ichon baraus, fie ihre gange Stellung, ihr Gintommen und ihr Unfeben einzig effentlichen Bertrauen zu banten haben, bas ihnen nie in biefem Grabe Theil geworben mare, verbanben fie nicht auch mit ausgezeich= a Talenten und Renntniffen einen bochft achtungemurbigen Charafter, Die Gefchichte ber Staaten lehrt, baf, gleichwie bie Ubvocaten bei rundung ber gefehlichen Rreibeit und bei Bervolltommnung fammtiicher

Inflitutionen im Staate gang befonbers intereffirt finb, fie auch m d Beiten und in allen ganbern por anbern Claffen auf jene Rortfdritte gewirkt haben. Gie lehrt, bag bie Inftitutionen im Staate mur in Berhaltnif fich ausbilben, als ber Stanb bes Rechtsaelehrten in Em bung von Rechtes und Staatstenntniffen vorwarts fchreitet, als fid a biefem Stanbe ein Beift unerschutterlicher Rechtlichleit und Unabbangie ber Befinnung entwidelt, ale fich in ihm ein richtiger Begriff von ber Be tigfeit feines Berufe, und baburch ein hobes Gefühl feiner mabren &= besehre feftgefest, bas feinen Gliebern Duth giebt, bem Unterbrudten gen Gelbftfucht und Ignorang beigufteben, und bas Recht gegen robe Sent und Berrichfucht in Schut ju nehmen, ob es von Defpoten con 2 magogen gefahrbet werbe. Wie vortrefflich eine Conftitution abate fein moge, wie erleuchtet bie Befinnungen eines Regenten feien: wird ber Grab ber Freiheit, beffen ein Bolt genießt, großentheils wer in Gerichten und ber Rechtspflege abbangen. Diejenigen aber, welche bit Recht pflegen, geben aus bem Stanbe ber Abvocaten bervor, ober 6 ten boch aus ihm bervorgeben, und werben in ihrer Berufspflicht ven fem controlirt, ober follten boch von ihm controlirt merben. pocaten bilben im Buftanb ber gefehlichen Freiheit bie Richter und mit bie Berichespraris, nicht umgefehrt. Ihr Stand ift alfo eine ber Ge faulen ber offentlichen Drbmung, abgefeben bavon, baf fie in Folge be-Bilbung und ihres Stubiums bor allen anbern Stanben berufen E in ben gefengebenben Berfammlungen, und in ber Abministration bie Bangefchafte zu verrichten. Wenn wir in bem gegenwartigen Buftanbe, und ber Gefchichte bergenigen Staaten, beren Abvocaten burch Unathannel ber Stellung und ber Befinnung, fo wie burch einen boben Gent mi Bilbung fich auszeichnen, nach ben Urfachen biefer Ericheinung ferfac fo zeigen fich folgende: 1) Deffentlichfeit ber Rechtspflege, 2) Gefden nengerichte. 3) Unabbangigfeit ber richterlichen Gewalt. 4) felbfrien: Fortbilbung bes Rechts burch bie Richterfpruche.

bes Bolte in gleichem Schritte gu erhalten.

Bei der Deffentlichkeit der gerichtlichen Berhandlungen ift jeden Prefe beriefluge Bortefung über mehrere Grundflige des Rechts, des Breifache Rotefuhrens, verdunden mit der wirktlichen Amwendung im felben auf einen gegebenen Sall. Jede der beiden Partiein bemidt fie.

Brunbfabe auf eine ihr gunftige Beife barguftellen; ber Richter bas Bahre bom Falfchen gu trennen, und bas Recht, fo weit es Menfchen moglich ift, in feiner Reinheit barguftellen. Daß hiebei ber irenbe unenblich mehr, leichter und grundlicher fernen muffe, als eine einseitige, trodine, theoretifche Borlefung, fallt in bie Mugen \*). ift biefe Bilbung bes Rechtsanwalbs nicht wie bie Universitatsbifs auf wenige Jahre, und gerabe auf biejenigen befchrantt, mo bem irenden die Erfahrung am wenigften ju Gulfe tommt, wo fein and noch nicht gang ausgebilbet, und feine Urtheilsfraft noch nicht gereift ift. Denn ba bei bem offentlichen Berfahren bie Abvocaten n Gerichten anwefend gu fein pflegen, ob ihre eigenen ober frembe isfachen verhandelt werben, fo lernen fie burch bie Arbeiten ihrer Colund fortmabrend fo lange fie prafticiren, mas ben altern Abvoüber bie jungern ein fo großes Uebergewicht giebt, bag Lettere Sabre lang allen Rleif und alle ihre Rrafte aufbieten. muffen, um bren erfahrenern Collegen gur Geite ftellen gu Fonnen.

Ein weiterer Bortheil ift die Abeilung ber Arbeit, die nun unter Abvocateuftande entfleht, und die hier eben fo wohlthatig wirkt, wie

<sup>\*)</sup> Freilich aber wird eine gründliche gelehrte Worbildung in Berbinmit jener praftischen Schule erft bie hochfte Ausbildung bes Standes rachbeselehrten bearünden.

in allen übrigen Gefchaftszweigen. Der Gine fühlt fich mehr berufen, be Recht und bie vorhandenen Gefete und Rechtsentscheidungen qu ftubin und fie auf vorliegenbe Kalle burch fchriftliche Gutachten und Ausm tungen angumenben, ber Anbere bat mehr Talent, Rechtsfälle por Gen vorzutragen, er nimmt alfo ben, von weichem wir fo eben gefprechen t ben, und ben, von weichem wir hienach fprechen werben, au Suffe, # biefes Zaient moglichft gut zu verwerthen. Gin Dritter fublt fich mit ju bem einen noch ju bem anbern Gefchaft berufen; er gebt atie nem Barrifter jur Sant, um fur ihn bie erforberiichen Beweife bei gu fchaffen. Es giebt alebann Abvocaten, bie fich hauptfachlich auf & minaifuchen, andere, bie fich vorzuglich auf befonbere 3meige ber Co praris legen, wie g. B. Brunbbefit, Bollfachen, Bechfelfachen, Erbungspatente, u. f. w. Dag ubrigens biefe Arbeitstheilung nur in Ben Stabten, und nur nach Daggabe ber Große berfelben fattie fann, ift einleuchtenb. Doch wirft fie auf bie Rechtspflege eines gon-Reiche, in fofern es ben Parteien frei fteht, auch vor ben Provingia. richtehofen fich bes Beiftanbes von bergleichen befonders erfahrenen Ret gelehrten zu bebienen, und außerbem in Appellationefallen, Die boch meifte in großen Stabten ihren Gis haben.

Muf bas Unfeben ber Abvocaten im Bolle wirft bie Deffentit! infofern baburch ibre Talente und bie Musubung berfetben Gegenfiz ber offentlichen Beobachtung und Controle, bes offentlichen Unternit ja bes geiftigen Benuffes merben. Dan brangt fich gu ben Gericht! fen, um große Rebner ju boren, wie man fich ju ben Theatern brarum ausgezeichnete Runftier zu bewundern; ihre Leiftungen werben eben gut Gegenstand ber Diecuffion , ber Unterhaltung und offentlichen Be thejtung und Bewunderung, wie bie ber Runftler. Ihre Beiftedergiefe gen tragen eben fo gut bei, bas Boit zu biiben, feinen Gefchmad in tern, bie Lafter verachtlich zu machen, bie eblern Befühie zu meden gu nahren, als bie großer Rangeirebner. 2Bo feine Deffentlichfeit : ftebt. wird bie Schuld ber Bergogerung, ber Berurtheilung u. f. m. ben ber Rechte unkundigen Parteien meiftens auf Rechnung ber Si und Pfiffe ber beiberfeitigen Abvocaten gefeht werben, ba fie bie eines find, mit weichen bie Parteien in unmittelbare Berührung tommen : haben alfo, außer ihren eigenen, alle Gunden ber Richter und einer men: haften Befeggebung und Berichtsorbnung ju tragen. Bei bem effer chen Berfahren ift bie Partei felbft Beuge ber Unftrengungen und Leiftungen ihres Sachwalters, fie bort auf ber anbern Seite, melde 3 ftrengungen bie Begenpartei macht, um ibre Sadie ale bie bes Set bargufteilen; wie fchwer es bem Richter wirb, in biefem Conflict & und Bahrheit zu finden; wie bie Bergogerung ber Berhandlungen be bie Datur ber Umftanbe geboten wirb, und fie uberzeugt fich fo mit nen Ginnen, baf ihr Abvocat meber von bem langfamen Gang, noch : bem ungludlichen Musgang ber Sache bie Schulb tragt, baf fie ihm mehr fur feine Unftrengungen Dant Schuldig ift. Darin liegt ber @ weswegen in Lanbern, wo bie Deffentiichteit besteht, nicht fomobl bie 2 n, ale ble Richter, in fo fern ihnen Mangel an Ehatigkeit, an richt Bitet, an Urtheilekraft, ober an Rechtskenntniffen gur Laft falle, ffenilichen Gensur anheimfallen.

Dies fuhrt une auf bie mechfelfeitigen Berbatniffe ber Bar unb Bant, welde Musbrude, wie bie Cache felbit, mir bon England men. Bar im Englifchen, Barreau im Frangofifchen, bezeichnet ben eren Dlas im Berichtsfagle, welcher fich gwiften ber etwas erhabenen ber Richter, bem Gib ber Befdyworenen, ber Bank bes Angeflagten: ben Platen ber Bufchauer von weichen er burch Schranten abgegrengt findet, und mo bie Abvocaten ihren Gis haben. Unter bem Ramen: begreift man baber auch alle zu einem Gerichtehof gehorigen: Abpo-, eben fo wie man unter bem Bort Bench ober Bant nicht: bloto erhabenen Gis, auf wolchem bie Richter figen, fonbern auch bie er felbft begreift. Die Getretaire, Regiftratoren und Schreibet bes hes find nicht barunter begriffen; fie fpielen unter bem Damen a table, ober Schreibtifch, melder fich unterhalb ber Bant befinbet." ich eine nur untergeordnete Rolle. Der Dlas, ben ber Borfibenbe mmt, brift Chair ober Ctubt. Wenn man von einem Gericheshof , fo werben alle babet angestellten und prafticirenben Rechtsgelehre erftanben; man unterfcheibet fobann bie Berren von ber Bant von Berren von ber Bar. Ein herr von ber Bar ift ber elegantere ud fur Abvocat, melder gugleich bezeichnet, bag er bem Beren von Jant und fogar bem Beren im Stubt ebenburtig ift, und baf er ur in ber Berichiebenartigfeit feines Berufs von ihnen unterfcheibet. fentlichen Feierlichkeiten tritt gwar bie Bar ber Bant nach, allein rer Gefammtheit befitt fie in ben Mugen bes Publicums forobt, n ben Mugen ber Mitglieber ber Bant eben fo viele Burbe, eben le Anfpruche auf offentliche Achtung ale bie Bant felbit. In biefer Ordnung ber Dinge wird bie Bant mir von Dannern

neiche fich an der Bar aussestichnet daben. Der Weg zum:

"flücht, zu dem Parquet (Sie des GeneraleAmootds in Frankeich,

nahmed und Vordamerka eiligt der attorney General in den Bord,

zosen Siegel (Zuffizinisffreium in Frankeich); auf den Wichtigungen

des englischen Währfe der Angliers als Prissdentend des Debetaufes) und

e verschiedenen Währfe der Richter sühre nur durch die Bar. Wer

kalent und Flich genug dat, sich in der Bar einen Auf zu er
kalent und Flich genug dat, sich in der Bar einen Auf zu er
kalent und Flich genug dat, sich in der Bar einen Auf zu er
kalent und Flich gerechtet

bewirdt sich verzebens um bedere Anfellung im Justissach. Uedei
man so weit entsern, hoss häufig die Avvocaten erfrer Esse stemment:

Bank zu sindenmen:

Dank zu sinden, das häufig die Avvocaten erfrer Esses den

ablehnen, ihre Stellung an der War mit der Bank zu verwech
mit sie nicht esten dabunch an ihrem Einstemmen verleten.

Die Bar genießt so nicht nur bem Publicum, sondern auch ber gegenscher eine Gesammtehre, welche sie einerseits gegen un-20 Mitglieber schützt, da man sich nur durch ehrnhaften Benehmen Bar erhalten kann, auf ber andern aber ihr des rudflichtesaus ernied. 216 weiterer Grund ber Unabhangigfeit ber Stellung und Gen nung ber Abvocaten in conftitutionellen Staaten baben wir bie Befdes nengerichte und bie Unabhangigleit ber richterlichen Gewalt anafite Es liegt in ber Ratur ber Berhaltniffe, bag ein Richter, ber fiberal, Thatfachen jur Frage fommen, an ben Musfpruch unabbangiger Bar gebunden ift, fich abgewohnen muß, unter bem Borwand amtlichet I toritat fich eine Gewalt angumagen, Die ibm nicht gutommt. Bereite wurde ber Richter eine Partei vor ber anbern, begunftigen, bergebo murbe er einen Abpocaten in feiner Bertbeibigung beichranten. Du G fchwornen modten vielleicht bagu ftille fchweigen, aber burch ihren In fpruch, melden gu lenten ibm feine andere Dacht guftebt als eine ber Ueberrebung bei Belegenheit ber Ueberficht, bie er am Enbe ber handlungen gu geben bat, murbe er balb gur Ueberzeugung geführt, bi ftrenge Unparteilichfeit bas einzige Glement ift. in welchem bas mit liche Unfeben bei Deffentlichkeit und Gefchwornengerichten gebeiben bei Die Unabhangigfeit ber Stellung, Die baburch bem Abvocaten m I wird, seigt fich ichon in feiner Unrebe; er wenbet fich überall. wo el um beu Beweis von Thatfachen banbelt, mehr an bie Gefchworenen, an bie Richter. Wenn auf ber einen Geite ber Richter burch alle ! ftanbe und Berhaltniffe gezwungen ift, bie Rechte und Anspruche Abvocaten als Burger und Mitglieber ber Bar ju achten, fo fall ber anbern burch feine unabhangige Stellung, ber vollgiebenben Ges gegenüber, bas Motiv meg, fich eine ungebubrliche Autoritat angunate Die Mitglieber ber Abminiftration wiffen jum Boraus, baf ein fcbreiten bes Richters gu ihren Gunften benfelben um alles Unfeben im

murbe, und erwarten alfo fcon feine folche Gervillitat; murbe fie verlangt, fo murben bie Rudfichten auf feine Richterebre ben Richeftimmen, bas Unfinnen mit Indignation gurudgutweifen. Denn in itutionellen Staaten gilt es nicht nur ben Ruf bei ben Beitgenoffen, ern auch bei ber Radwelt zu mahren. Es giebt bort ebenfomobl eine fichte ber Richterbant, ale eine Geschichte ber Bar, und wenige find unempfindlich fur ben Radrubm, um fur zeitliche Bortheile ihren

men ber Cenfur bon Jahrhunderten preis gut geben. Bermittelft ber offentlichen Runctionen ber Abvocaten und Richter bas Bolf rechtefundig, und bas Recht volfsthumlich. Die Richter in jeber Cache eine gebrangte, aber meift grundlich und forgfaltig arbeitete Darftellung ber Entideibungegrunde, bie fpater in gangen umlungen gebrucht, fur funftige abnliche Ralle Gultigfeit baben, fo e fie nicht ausbrudlich umgeftofen worben finb. In biefen Ents ungegrunden befiben conftitutionelle ganber eine lebenbige Quelle bes th, Die nie aufhort ju ftromen, und bie fortmabrent babin wirft, in ben Gerichten geltenbe Recht mit ber Gultur bes Bolles in Uefimmung gu erhalten. Da bie Bar bei ber boben Bilbung ihrer lieber auf biefe Enticheibungegrunde beppelt einwirft, einmal burch' fechteausführungen, welche benfelben vorangeben, und bann burch Mrititen, welche ihnen folgen, fo fann man fagen, bag bie Movein biefer Drbnung ber Dinge jur Fortbilbung bes Rechts bas te beitragen. Gin Rechtsfoftem aber, bas aus ben Anfichten unb rungen unabhangiger; feibfiftanbiger, mitten unter bem Bolle fter Rechtsgelehrten bervorgeht, muß nothwendig ben Charafter ber . birmlichfeit an fich tragen.

Beben wir in ber Gefchichte auf bie alten Bolter gurud, fo finben art Inftitut ber Rechtsanmalbe bei ben Griechen wenig ausgebilbet. Berichte find Bolfeverfammlungen, bie Abvocaten Bolferebner. Rebner muß unbescholtenen Rufs fein. Uebrigens fann jeber, ber nen Cachen vor Gericht ju fprechen befugt ift, auch ale Cach= auftreten. In ben fruheften Beiten ift es nicht ublich ben Gachs t ju belohnen; fpater erft nehmen biefenigen, bie von biefem Ge-

" Profession machen (Parafleten) Befohnung an.

Bei ben Romern bat in ben fruheften Beiten jeber Plebejer unter Genatoren einen patronus, ber ihn bor Bericht vertritt. Dachbem Parronatrecht erloften ift, fuhren einzelne Patricier bie Ungelegen= aller, bie fie barum anfprechen, por Bericht gegen Belehnung. Deben ihnen aber Abvocaten verbleibt ber Dame patronus, es, wie heut ju Tage in England, noch andere Rechtsgelehrte anntici), melde benjenigen, bie bor Gericht fprechen, bie Grundfage Die Befebe angeben, auf welche fie ihre Untlage ober Bertheibigung uben baben, und ben Plan vorzeichnen, wie ihre Rebe eingurichten Berboten ift mit ber Partei uber einen freitigen Gegenftanb gu ihlren (de quotu litis) ober aufer bem Sonorar eine Belohnung narium) angunehmen. Berratherei an ber Partei (pravaricatio)

wird hart bestraft. Auch die Geschichte Roms bestätigt, was wie behauptet hoben, daß nur im Justand ber Fersseit ber Abvecatration grachter fein Konne. In. den schon schaft wird wir der beiten Nome, und wir des schen fichnisch wird wir der schen feinem Uckergang zur Despots, sind die Greichtstehner so geachtes Bren, daß die höchsten Michael bei bei feine Michael der bei bei Gerichtstehner so geachtes Bren, daß die höchsten Michael der bei bei Gerichtstehner so gesches Wirden der bei bestied wird februch in der bei bestied wird der aufguterten. Wen ist ber Budme eines Giero, eines hormale under aufgeber unt berächtlichten Zeute feinen.

In ben neuften Beiten haben bie englischen Abvocaten fich größten Berbienfte um bie conftitutionelle Gerichtsverfaffung erwecken, vielmehr, fie find bie Schopfer berfelben. Nach ihnen haben fich

Morbameritaner und bie Frangofen gebilbet.

In diten Beiten von die Rechtspflege in England in den Sieder Gestlichten Erfolgen, betebe und Dezen verfaden die Ersteu und begate bei der gest und begat die des des gestlichten des Bestlichten der Bestlichten der Gestlichten der Gestlic

Gruber wurden in biefen Inns Borlefungen gehalten und Comite ausgegrbeitet. Dach und nach find fie alle gur blogen Kormlichten Jest bilben fie Bereine von Rechtsgelehrten, melde in mo und bemfelben Saufe ihre Arbeite = und Studitgimmer haben und bo Beit gu Beit mit einander fpeifen. Wer fich bem Rechreftubium men will, muß fich in einen folden Berein aufnehmen laffen, mi ein bemfelben angehöriges Mitglied fur ben Mufgunehmenben Bienfor ju leiften bat. Derfelbe wird fobann in bie Bucher bet Inn ale Recht lehrling eingeschrieben, und muß funf Jahre lang barauf geftanben bate ehe er gur Bar gugelaffen werben tann. Geine Berpflichtung mibm biefer Beit befteht barin, bag er bei 60 Dittageffen ber Inn, wo jeben Termin 5 gehalten werben, anmefend gewefen fein muß. Con bie auf Universitaten bie Rechte ftubirt, und ben Grab als Magifier o Baccalaureus ber Rechtsmiffenschaft erlangt haben, burfen nur eine bei geit von 3 Jahren befteben. Gegen bas Enbe biefer Lebrgeit fin Probe-Musarbeitungen ftatt, Die aber fo ausgeartet find, bag fie ben geblichen Lehrlingen, wie ben Lehrern, blos Belegenheit geben, &= aufzuführen. Dem ungeachtet fehlt es ber englischen Bar nie an a hinreidenden Ungahl ber tudytigften Rechtsgelehrten. Babrend ber ermeb ten Lebrzeit besuchen namlich bie jungen Leute nicht nur bie Crubirin eines special pleaders, bei welchem fie, gegen ein jahrliches Bener Buder, Unleitung ju ihrem Studium und Gelegenheit finden, fich se tifche Renntniffe ju erwerben, fonbern auch bie Berichtefibungen feb

Lerzeugurng, bag es ihnen nur burch außerorbentilche Anftrengung n tann, fich eine Clientel zu erwerben, ift ein großerer Sporn, fur is bie ftrengsie Prufung.

Die Battasfurng jur Bar gesteitet auf Autrog eines Mittgliebes ber
auch Berfluß ber beterweihnten Lehreit, als eine Sador, bie sich
berflußet. Der Betaussgenommene beist num Bartister und
ver dem nies peine Bersie von 5 Jahren volle in dem Bersie von
Luft nach einer Pensie von 5 Jahren sich eine Satrister aus und
sie von dem Bersicht zum Sergeaut at law ertlätet, nedund er blemig ertangst, auch ver den common pless Bersichen aufgruteten.

10 Michter sicht sergeauts at law gewesen sien, und sich nech
son dichte sicht sergeauts at law gewesen sien, und sich nech
sone die Gließe bas Prebleat my brotileer, mein Bruber.

10 Eutgewenne Benneumg für aus palabrenden Abvocaten in einge
6 Attorney. Dies sind ein ein sie Sador, oder sergeauts at law, venn sie unter 5
cetz sergeauts at law, venn sie üter 5 Jahre, oder solicitors,
sie der bem Gerichtsche Der Sangiers, oder der sergeauts at law, venn sie unter 5
cetz sergeauts at law, venn sie üter 5 Jahre, oder solicitors,
sie der bem Gerichtsche Der Sangiers, oder der selectiones,
senn sie des iben artischen Gerichten practiciern.

On ihnen sind zu unterscheiben: Die speeial pleader, meldie sich edazbeen, die Gerichtspracie zu flubien und ben Altorneys die welchen zur Gereicht zu eine die eine

Jurisconfulten Equity draftsmen.

semer unterscheiden sich von den Attorneys und den Special ars die Conveyaneer, die sich hauptschicht mit Abfassung von westen, Centractern, setzen Willems Bererbnungen, überhaupt mit wäusschen Archeiten der Jurispruben; deschäftigen. Diesenigen Ind. metschen die Schwung der Sickatlangesienheiten übertagen sind, niesten die Schwung der Sickatlangesienheiten übertagen sind, diese Sergeants, oder bis majestys Counsels learned in the Granz Wassisch erholerte Wassische Siege unter himme einen Permier sergeant, einen Kings aneient sergeant, einen Kings or general, die als eine Siege sergen die sie die im Siege sergeants biese die der d

Das Geriche hat das Nacht, johnn Advocaten wegen unwürdigen wind, ober Mangels an Nechtstenutnissen, von der Lisse ber mens im Wege des summarischen Werscherns zu streichen; jedoch im Jab befannt, in weichem die Gerichte sich bieses Nechts gegen Manung der Vor beibeit hitten.

Ein Abvocat ift nicht verantwortlich fur falfche Thatfachen, von feinen Glienten berrubren, und beren Unfubrung gur Cade nur wegen Unfubrung von Univabrbeiten, bie von ibm fetbft veroche werben, und bie nicht gur Gache geboren, tann er belangt merben

Bie gur beften Beit ber Romer wird von ben englifden Go angenommen, bag bie Abvocaten um ber Ehre willen bienen; fie !... baber auch teine Rlage auf Belobnung. Dies binbert nicht, bas por und wahrend ber Fuhrung bes Proceffes angemeffen belohnen te Schon aus bem Umftand, bag Dunblichteit und Deffentlichten

Berfahrens und Gefdwornengerichte in England von jeber beiter haben, lagt fich fchliegen, bag bort bie Rechteanwalbe von jeber bebeutenben Grabes von Unfeben und Achtung genoffen baben. eigentliche Glangperiobe beginnt jeboch erft mit ber Beit bes Prette wo bie Berichte zu einem Unfeben und zu einer Unabbangigfeit ange welcher fie gu feiner Beit vor Cromwell genoffen.

In Frankreich, ungeachtet bes Mangels an conftitutionelle ! haben Deffentlichkeit und Mundlichkeit bes Berfahrens unt Celbifftanbigfeit ber Parlamente bem Abpocatenftanb icon frubgeren bebeutendem Unfeben verholfen. Die angefebenften Abvocaten plan in bie erlebiaten Darlamente : Rathefiellen vorzuruden, und alle mente-Abvocaten wurden bem Abel gleich gehalten. In ben Paris ten von Paris, Loon und Dauphine nahmen fie wirfliche Mbeisture ! nachbem fie eine gemiffe Beit prakticirt batten. Cobald in bffem Cibung ber Abvocat fich erhob, rief ibm ber Darlaments-Prafibent avocat sovez couvert, morauf biefer fein Baret auffente, aum 3ma baff er frei fprechen tonne. Much forberten nicht felten bie Partamen in ichwierigen gallen Gutachten von ben angefebenften Abvocaten. jeber bilbeten bie bei einem und bemfelben Parlament prafticirenden 3 vocaten eine Befellichaft, Die gwar teine Corporationsrechte befag, aber boch uber ibre Mitglieber bie Cenfur ausubte, inbem fie alli lich bem Gericht eine Lifte "Tableau des avocats" überreichten, mot bie Damen berjenigen verzeichnet maren, welche bie Befellichaft ber I vocaten fur murbig bielt, vor Gericht ju plaibiren Der von bei Befellichaft ermabite Borfteber bieg Batonnier. Diefe Ginrichrung bi ftebt noch jest. In Frankreich bereitet man fich in ben Rechtsfeben auf ben Abvocatenftand vor. Ungeachtet junge Danner, febath fie bi Studien vollendet, und die mit ihnen angestellte Prufung beftante haben, fofort in bem Bureau ihren Cib nehmen, und ben and Rechtsanwalben gleichfteben, erhalten fie boch erft burch bas Inmetant bei ben Berichteverhaublungen ibre eigentliche Musbilbung als Reden lebrte, und wie leicht es auch ausgezeichneten Talenten merben mat, in Criminalproceffen fcon bei ihrem erften Auftreten auszuzeichnen, wird boch immer eine Reihe von Jahren erforbert, um fich in Em fachen einen großen Ruf ju erwerben. In ben großern Cebben wil Frankreich giebt es Rechtegelehrte (jurisconsultes), bie wie bie engife Special pleaders fich blos mit Abfaffung von Rechtegutachten befefe. Gefcaft ber englischen Conveyancer wird in Frankreich größentheils bem Rotaren verfeben. (G. ben Artikel Notare.)

Muf ber Bar von Rorbamerita rubt ber Geift ber englischen, nur alle umnotbigen Sormlichkeiten von ihr bei Geite geworfen worben finb. Danner ftubiren bort brei Sabre lang bei einem Abvocaten , mabrenb ber Beit fie feine Bibliothel benuben, von ihm Unleitung in ihrem Stum erhalten, und von feiner Gefchaftsführung Beuge find. Dan hat an diebenen Orten Berfuche gemacht, Borlefungen einzuführen, aber mit geringem Erfolg. Rach Berfluß ihrer Ctubirgeit werben fie auf ben Uns traend eines Abvocaten von bem Gerichtehof gur Praris gugelaffen. renge Prufungen finben babei nicht fatt; es mirb nur porquegefest, baß Aufzunehmente eine gewiffe Beit lang bie Rechte ftubirt babe, und fonft beicholtenen Rufes fei. Die Mufnahme gur Bar giebt bas Recht vor bem michtshof, bei welchem man aufgenommen ift, ohne befonbre Bollmacht bie hesangelegenheiten Dritter zu fuhren. Dit fpecieller Bollmacht fann Je-Dor jebem Berichtebof fur einen Unbern auftreten, auch tonnen bie Darm ibre eigne Cache vor Bericht fuhren. Doch find bergleichen Galle fel-Der Cachwalter hat feine Rlage auf Belohnung, bagegen ift er aber in bem Contracte, ben er mit feinem Clienten wegen Fuhrung feiner desangelegenheiten abichlieft, nicht beichranft. Er fann fich voraus bemen laffen; Dies ift fogar Regel. Er fann von Beit au Beit eine Bemung forbern , ober fur eine bestimmte Gumme ben gangen Proces benehmen. Es ift ibm nicht einmal verboten, fich einen gewiffen Uns an dem ftreitigen Gegenftand zu bedingen. In biefer Begiehung be-Beten ibn einzig Rudfichten fur feinen Ruf und fur fein eignes Inmife "). Die Bewohnheit, gefdriebene Rechtegutachten von großen 20: maren ju nehmen, und baburch bei bem Gegentheil Geneigtheit ju gutlis Bergleichen zu bemirten, ober bie Richter aufzutlaren, ift in ben Bereiten Staaten von Rorbamerifa allgemein. Diefe Gewohnheit, burch be große Talente, eine bebeutenbe moralifde Bewalt ausuben, ift nur Intbar bei Deffentlichteit und Munblichteit bes Berfahrens, weil nur baburch Talente fich nationale Celebritat , und vermittelft berfelben Achtung fur Rechtemeinungen verschaffen tonnen. In fehr wichtigen Ungelegenheiten oft eine Partei grei und brei Abvocaten an . am baufigften in Crimis mflagen.

30 Deutschlend, me individuale Vilbung, Kunft, Wissendoff, Gewickstatett und Eultur jeder Art der Entwicklung des Effentlichen Lebend und verangesell find, war die alte Reichderei auflung dern Abecaten gänsliger, eit des gegenwärtige Ordnung der Dinge. Die Sachwalter dei dem Reichde mangesche und dem Reichdeberfand gemellen eines bedeutende Ausfahn,

<sup>&#</sup>x27;Eine perftonbige ben Abvocaten nicht von ber Gunft ber Richter ab-Nagis machente Borjorge gegen ben Wucher ber Abvocaten ift wohl aicht ummfilch.

und es batte bier nur ber Deffentlichteit bes Berfahrens bedurft, um in Stande fruber ichon biefelbe Bichtigteit zu verfchaffen , Die ibm im Lauf legtverflognen Jahrhunderts in andern conftitutionellen ganbern gu Theil worben ift. Die Rechteftreitigfeiten zwifdjen ben Reicheftanben, Die folgestreitigfeiten . Die Reichstammergerichtsproceffe überhaupt and Mannern von Rechtstenntnif, von Scharffinn und Darftellungsgabe legenheit genug, fich bei ben Regierungen und bem Publicum in Unfeben gu feben, und fich gu ben bochften Burben empor gu famin In ben Provingen bilbeten bie Mitglieber ber Juriftenfacultaten, ober Die Procuratoren bei einem bochften Gerichtebof Confulentencollegien. melde meiftens Rechtsfachen aus anbern Provingen gur Beautachems bracht murben. Da fomit biefe Spruchcollegien in Begiebung auf to Privaten fowohl, als auf bie offentliche Gewalt volltommen umparite maren, und bei ber Babl berfelben Borichiag und Bermerfung flattfal fo erfetten fie in gewiffer Urt ben Mangel ber Gefchwornengerichte. 3 jeben Sall trugen fie viel bagu bei, die Meinung von ber Unpartition ber Rechtspflege, und bie Burbe ber Rechtsgelehrten in ben Muer bi Publicums gu erhoben.

Die neueren, in Rolge ber Auflofung bes beutschen Reiche eine führten Gerichteverfaffungen maren nicht in gleicher Beife geeignet, w Meinung im Publicum ju pflegen. Es entftanb eine gut große Sol gwifden ben Richtern und ben Abvocaten; jene fchapten fich ju bol biefe murben fur ju gering gehalten. Go tonnte es nicht febien, be bas eifrigfte Beftreben ber beften Talente babin ging, in ben Genten und in bem Staatsbienft überhaupt Unterfommen gu finben. fchriftliche Berfahren hatte noch anbere Inconveniengen fur ben Moon tenftanb. Babrend in conftitutionellen ganbern funf Richter gunn ten, fo viele Rechtsfachen ju folichten, ale bie brei = und vierlat Babl von Abvocaten faum porbereitet, und gum Bortrag bringt, ibe traf bier bie Babl bes Gerichtsperfonals bie Babl ber Abvocaten bei mi tem. Ferner - indem man bie Belohnung nach Taren regulirte welche baufig bie Bogeniabl ber Schriften ben Dafftab abgab, mort be in Ausubung feiner Junctionen von ber Meinung ber einzelnen Sa fcon gu febr abbangige Rechtsanwald auch noch abbangig und befche in feinem Einkommen. Wenn auf biefe Weife fcon bie Stellung be Unmalbe babin wirtte, ben Ctanb in feinem Unfeben gu verturgen konnte man von abhulflichen Magregeln, welche ben Uebelftanb micht ber Burgel faften, fich nicht eben befonbere Birfungen versprece Durch Befchrantung ber Bahl ber Abvocaten, ober burch Anmeifung nes abgefchloffenen Diftrifte, marb bie mobitbatige Ginmirfung ber Con current ausgeschloffen, ohne bie nichts gebeiben tann. Prufungen. ftreng fie auch fein mochten, verfehlten ihren 3med, und werben ibn mer verfeblen; einmal weil zu viel menschliche Rudfichten babei vom ten, und bann, weil man im 20. Jahre febr fleifig, im 30. aber aufer trage fein tann, enblich weil ber tuchtige Rechtsanwald fich erft burch Praris und im Mannesalter bilbet. Durch Controle von oben,

alle Berfuche, bas Gefchaft bes Abvocaten zu einem Amtsgeund ibn felbft jum Staatsbeamten ju ftempeln, marb fein natur. Standpunft gang und gar verrudt. Er foll ber Rath ber Inbis und ber Kamilien fein, nicht ein Inftrument ber Staatsgewalt. tann fich lettere ber Gorge, Proceffe gu verminbern und gu erren, fuglich überheben; fo meit geben meber ihre Rechte, noch ihre Die Bevormundung, welche aus einer übertriebenen Gorge de Rube und Ariebfertigfeit ber Burger entfteht, ift ohne alle Berma nachtheiliger als bie Proceffucht, bie, wie alle aus freier Bes na ber Rrafte entftebenben Uebelftanbe, immer ibre eignen Beilmittel fic führt.

Bie weit man burch bas fdriftliche Berfahren von ber Ratur abmen ift, tagt fich baraus erfennen, bag in manchen ganbern bie bes be Dronung verlangt, junge Rechtsgelehrte follen fich burch Pratbei ben Berichtshofen auf bie Abvocatur porbereiten, mabrent im mtheil, in ber conftitutionellen Ordnung, eine gebn : bis gwangigiabs Abpocatenpraris erfordert wird. um fich sum Richteramt geschickt nachen.

Die unabhangige Stellung bes Abvocaten wird nicht nur burch bie ibrer Functionen, fonbern auch burch bobere Staatsrudfichten ge-MIS Sachwalter ber Privaten ift es nicht nur ihre Pflicht, jus einzelnen Staatsbeamten, fonbern auch felbit bem Riscus vor Ges gegenüber gu treten : wie tonnten fie bies, wenn fie als Glieber Staatsbienerhierarchie betrachtet murben? 218 Rebner bon Profefals in ben Gefeten, Staateverhaltniffen und offentlichen Gefchaften mberte Gelehrte, ale offentliche Charaftere, Die burch ihren Beruf ben niebenften ihrer Mitburger genau bekannt werben, und fie eben fo getennen lernen, find fie vor allen anbern berufen, fich bem Dienft bes minmefens in Municipal - und Propinzial - wie in Nationalangelegenlen un toibmen. Coon ihr Privatintereffe verpflichtet fie in Diefer bung ju uneigennutiger Thatigfeit, Um aber biefen, im conftis warllen Staate fo wichtigen Beruf gu erfullen, ift erforberlich, fie als Burger unter ben Burgern, nicht als Staatsbeamte über feben. - Mus bem Gefagten geht hervor, baf, um bem Abvomand in Deutschland biejenige Burbe und Stellung ju geben, melbie conflitutionelle Drbnung fur ibn in Unfpruch nimmt, vor allen wen bie Ginfubrung bes offentlichen und munblichen Berichteverfab-B erforberlich fei.

Medtbeit ber Urfunden, f. Mctuar, Archivrecht, Diplomatit Mebilen, abilitifdes Ebict, abilitifche Rlagen, Mebilen, wurden vier romifche Beamten, grei plebejifche und grei curus iche, genannt, welche bie Mufficht und Beforgung ber offentlichen Spiele, m Rom bodit wichtige Cache, und bie Banbhabung ber gangen de batten, namentlich auch ber Baupoligei, fowohl in Begiebung auf med wie in Begiehung auf Privatgebaube. Daber fammt auch ihr (von aedes). Die Mebilen banbelten theils in Gemeinschaft, theils Mameluken, ungeachtet ihres Jahrhunderte langen Aufenthaltes din das die fich noch nicht mit den übeigen Einwednert verschweigen. Uttgrung füllt in die Regierung des fanzenschien Saladins, der, um im ülurpite Genolit zu unterstägen, aus fremden von der Welffelte vorsissische Geschieften Wessen der Saladinus des sich ihre der die Verlagen errichtet und is de bedeutende Borrechte eingerdumt hatte, daß sie schon 1250 den Din mit einem aus liver Witte bessehn durften. Bon jener Zeit an nachtierten sie fich ab beleite Welfel, auf welche se enstimmen werden.

Seit der ichtlichen Eroberung bestand ein unaufhörlicher im Krieg wischen den Alten und Mameitlen, dem, nachdem er dem Inne Alten und Mameitlen, dem, nachdem er dem Inne Alt, dem feigen Wiedenig von Alegypten für immer ein Ernach von der der inne Erit die Mameitlen mit Ernach von Ernach von der der einen Seite die Mameitlen mit Ernach von Erstelle der Verleich der von der Verleich der Verleic

Die Grundlage seiner Macht ist ein von französischen Mittelis von Appelensischen Soule auf einerplisse Aufrije besteinitriers Bere ungefähr 70,000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavaterie, Schöplang, vovole ze, im Kampf mit den Bourtreffen der Archischen Stateste, den Interessen der und bern Interessen Interessen der und ihren Fillabs, aus weichen er die Arme vermittelst der Gebrio recrustett, mehr als einmal Dereckoff und beken aus genon erzustett, mehr als einmal Dereckoff und beken aus ge-

fette.

Um biese Dezausitation Bestand pur geden, sief er Mittelererichten, in welchen über 1400 Schlinge in der Mathematik, gention und Tattit, im Artistieriewesen und in fermden Sprachen Umserbalten. In seinem Arfenal werden durch enwositige Kulmster Handwerter, mit Benutzung der neuesten Erstudigen kannen gegesten, Gemehre geschniedet, Pubervorrafte fatten

n fiehe bort Gas- und Dampf-Apparate, bie taum ben englischen leben. Um für bie Idministration bes Landes, für ben Unterricht, omen Anstalten, für bie Leitung ber össentsten Bauten umd Gesanstatten und für ben Dieust im Generalftad tuchtige Leute gument, löft er eine grefe Angabi junger Aegoptive in Italien, Frankund England erziehen und verfen.

Um- Die Schifffahrt gu beben, welcher bie Megyptier von uralten ber abgeneigt maren, und ben Grund ju einer Geemacht gu. bat ber Pafcha in Alexandrien eine Schifffahrtsichule und einen Isbaubof angelegt. In letterm find bereite, nebft vielen fleinern. augen, mehrere Linienfchiffe erbaut worben. Er hat ben guvor, driftlichen Schiffen verichloffen gemefenen Safen von Meranbrien Belt geoffnet, Affecurang-Unftalten errichtet, ben fremben Raufe, n bas Privilegium gemahrt, liegendes Eigenthum ju erwerben, und auf eigene Dunganftalten gegrundeten foliben Dungfuß bergeftellt. Unlegung und Berbefferung von Lanbftragen und Poften, auf Berung bes Fahrmaffers im Dil, Gicherung ber Ufer und Berbefferung Bemafferungs-Borrichtungen find von ihm große Gummen vermenerben. Muf feinen Befehl ift ein 10 beutiche Deilen langer, 90 meiter und 18 Sug tiefer Schiffcanal, ju Ehren bes Grofheren. nebich-Canal genannt, welcher ben Dil bei Buah mit bem Safen dieranbrien verbindet und moburch alle Producte bes Landes ben n Schiffen jugeführt werben, in einer unglaublich furgen Beit gu be gebracht worben. Reuerlich fuhrt er ben großen Plan im De, bas rothe mit bem mittellanbifden Meer vermittelft einer Gifenvon Cairo nach Gues ju verbitiben, und ben noch großern, fo Damme und fo ausgebehnte Bemafferungs-Borrichtungen angulegen. Der Dil, auch bei niebrigem Bafferftand, Diefetben Dienfte leiftet im bochiten, bag fomit die Ernte bes Landes funftig nicht mehr em bobern ober niebern Bafferftand abhangig fein wirb. Dit aleicher Energie bat er neue Culturen und Gewerbe-Unftalten

ert. Ein Frangsfe mit Namen Aumel fand gufälligenweife in bem eines Aufere eine Baumwollenflaude, bie er mit Gint verumd verundynte. Der Polscha hierburch auf diefen Lutturgneigelfam geworden, bereich ihn mit so ickem Eifer, daß er schon im 
1823 50000 Bollen Baumwolle, die ber bestehen merschanischen 
komment, ausschlene konnte. Wenn nicht mit gleichem, boch mit 
men Erscha kette de ein Andau ber Wielentech, bes Ditenbaumes, 
ackerches, der Indiage und Ladalspflange, den Figde und SeiFachten auf elle Aufenderen Baumwollensfiniererien, SchonRaschinen-Fadrichen vouchen von ihm in geoßartigem Moßtad ung 
Reitung zeichitere englicher und französsischer Wasstad ung 
Kanflaten schonKanflaten schonKanflat

Meblein und Chleurgie werben von Europäern gelehet und in angelen Despinliern in Ausstung gebeach. Gegen be find die Weberten gerein des bei welle ber bei Ausgeber bei gungen Lande einzeschiet. Der hochste Grad von Sicherbeit und Loterang bereicht lieberall; auch wied ben Boltsichulen viele Aus mert eite gembnet.

Durch bief großartigen Bestrobungen hat der Bierebnig bem bettigen Jandel und sein eine Jasen außeredentlich vermehrt. Best glieften daringt nacht und sein absenden außeredentlich vermehrt. Best glieften bereitigt dem Jasen von Alexandrien 909 fermede ein, wenunter 361 österzichliche, 200 englische und weistliche, 1.55 miche, 44 knießtiche, 25 sphiliche, 19 schiamische, 26 teckensselechten schieden der Sphiliche, 18 schieden der Sphilichen der Sphil

Dieses giangende Bitd ber herrichaft Mehmed Ans ift der mot obne Schattenfeite. Der Bielefonig behandet nur bie fur Kausente, Geichete und Kniefen auf ilterate Welfe; bas dand ben schaftet er wie eine Domaine, und über Rafte und Eigentbam Boltd bisponitt ein all wie maken alle Rechte, weiche Joseph, ber Schot obe, burch seine Flangs, Operationer an bas Jaus ber Bananner

bracht, unmittelbar auf ibn übergegangen.

Durch Mofes ift uns befannt, wie biefer burchgreifenbfte aller nangminifter guerft alles Beib, bann alles Bieb, bann alles ganb, gulett bie Leiber ber Meguptier bem Pharao, feinem herrn, gu emei gewußt; boch fcheint fich fcon unter ber macebonifchen Berricaft Rofephinifche Chaperei in eine Art Leben-Berfaffung vermanbete au bei Mis Dehmeb Mil gur Berrichaft gelangte, beftanb ein Gigenthumson in Grund und Boben in ber Met, baf es gegen eine jabelich su en richtenbe, nach Daggabe ber Ertragefabigfeit requirte ganbtare ( vererbe murbe. Mil fant jeboch biefe Gimichtung feinen Breden entfprechend; er confiscitte einen großen Theil bes im Privatbefis bei lichen Banbes, und feste ben Eigenthumern (Multe Birne) eine ta liche Leibrente aus. Much fant er fur gut, alle Grundbefipungen mil Stiftungen und alles Landeigenthum ber Mameluten feinen Dom einzuverleiben. Diejenigen, welche ihr fruberes Befisthum not bebauen, tonnen taum als bie Gigentbumer beffeiben angefeben merben ba fle bie Berbinblichfeit haben, alle jum Sof und gur Regierung rigen Perfonen fur ben halben Preis mit Lebensmitteln ju verfeben mi ben gur Musfuhr ober gur Fabrifation bestimmten Ueberfluß bem Pufdt au einem von ibm felbft requirten Dreis gu verfaufen.

Mahrend auf biefe Deife bie Laubbauern (Fellahs) fchimmer ... fellt find ais juvor, haben fie auch noch bie Laft bes Rriegsburdet.

n fie fruber nicht unterworfen waren, ju tragen. Doch fcheinen Radebeile burch bie Bortheile bet groferen Gichetheit bes Lanb-& und einer beffer geordneten Abminiftration giemlich aufgewogen mben. Jebenfalls mirb bie Confcription, indem fie einen feit vielenunberten bes Rriegebienfte entwohnten Bolteftamm jur Gelbfivertheibis und Cethftachrung herangieht, fur bie Bufunft wohlthatige Rolgen'

Der Bicetonia ift nicht nur alleiniger Probuctenbanbler, er ift auch Rabritant. Die von ben Landbauern in feine Dagatine um! when Preis abgetieferten Materialien werben in feinen Kabriten men, und bas Gefpinft wird bem Beber gugewogen, ber es für befinnerten Preis ju verarbeiten und bas Fabrifat wieber in biewine ab autiefern bat. Muf biefe Beife fabricirt er ferner Leber. be und alle Arten Rleibungeftude fur ben intanbifden Bebarf mie im ausmartigen Sanbel. Gelbft an bem Bewinn bes letterni E er feinen Theil in Unfpruch, wogegen er von Theilnahme an fich mben Berluften nichts wiffen will. Alle biefe Ginrichtungen werben! barbarifche Strafgefebe aufrecht erhalten,

Ban fiebt, in meldem Geift Debmeb Mit reformirt; bas Biet Errebens ift eine auf europhische Erfindungen und Berbefferungen mbete befpotifche Dacht. Diefem Bred wird Gerechtigfeit und facteit, wo fie mit ibm in Conflict fommen, wie Barbarei und Semobulbeit unbebenflich geopfert. Co menig im Gangen biefes mir mit ben europaifchen Begriffen von Reform übereinftimmt, fo is burfte Debmed Mit in feiner Stellung auf biefem Wege fur Emiliation Megoptene und ber benachbarten gante, ja von gangn und Afrika und fur bie Bergroßerung bes Bobiftanbes von Euleffen, jumal wenn ihm ein bobes Alter und bas Glud vorbebalewier, einen mit gleicher Energie nach gleichem Biele ftrebenben bfoiger au erbalten.

De fein Kattenblid in ber Ginführung ber Confcription . in Bere ma eines auf europaifche Beife bisciplinirten Deeres, in Bertilaung? Demeinten, ftrenger Unterorbnung ber Bers und Scheits und in # ammeten Finangwirthichaft bie Bebingungen einer tuchtigen 21s . bericaft ertannte, weiß er auch bie Bortheile gu murbigen, melde t aus bem Fortfchritten ber Dechantt und anberes nuglichen Biffens m und Runfte erwachfen muffen. Unaufhorlich tragt er fich mit mm gu Antegung von Sifenbahnen, Canalen, verbefferten Lanbstrafen, Borbeile, welche bie flachen eifernen Dampfboote und ber ameritas be Dumpffles auf bem Rit und auf bem flippenvollen retbenem gemabeen wurden, gumal in einem Rlima, in welchem bie bolters Dampfroote fcmellem Berberben ausgesett finb, Ungeziefer nabren b burd bir barin entflebenbe Sibe ben Reifenben und Gutern bemeid umb fchablich finb. Rach ber Befignahme Gpriens lief er es w mite Corge fein. Steinfoblen ju fuchen, ein Daterial, bas

er langst als einen Saupthebel feiner Macht betrachtet. Raum tor er von artesischen Brunnen gehört, als er auch schon in ber Wille we Gueg Proben anstellen ließ, und gwar, wie versichert wird, mit gilim bem Erfola.

Befanntlich beftanb ichon im Alterthum auf ber Lanbenge m Gues ein Canal swifchen bem rothen und Mittelmeer, ber fcon lind verfandet ift. Aber weit entfernt, feine Lieblingsibee, Die Bertinben beiber Deere, auf ber alten Route ju verfolgen, bat er einen viel fin umb fchneller gum Biele fubrenben Dian gefaßt. Die Berftellung M alten Canals ift namlich tofffpielig und zeitraubend, und bas Reiter zweifelhaft. Irbenfalls murbe baburch ber Sanbel in eine mifte, wa Mittelpunft ber aapptischen Bevolferung. Production und Made ferute Gegend geleitet. Daber gieht Mit vor, Cairo mit Gury bad eine Gifenbahn in Berbinbung ju feben, und baburch feine Bourte und ben Safen von Alexandrien; welche, wie oben bemertt morben burch ben Dil und ben Dehmebieh : Canal in Bafferverbinburg fieben jum Centralpunkt biefes Sanbels ju machen. Dan glaubt, bag at 1 biefer Unternehmung nicht fteben bleiben werbe. Gine Danmefflotte bem rothen Meer wurde beibe Ufer bis gur Meerenge Bab et Mand mit gant Abpffinien faft obne Schwertftreich untet feine Botmitete bringen und eine Fortfebung ber Gifenbahn bis Gprien Die Ufer to Euphrat und Tigris gu feiner Disposition ftellen und feine Dade Pforte gegenüber verboppeln. Dag Ali Billenefraft und gurendent Mittel befitt, um auf biefe Beife eine Dacht ju grunben, melde fconften Lanber ber Erbe europaifcher Civilifation guganglich mates und bem europhischen Unternehmungsgeift ben furgeften Weg nach ben fublichen Uffen und bem fuboftlichen Ufrita auffchließen, wird von friam Reifenben in 3meifel gezogen.

Bor ber Entbedung bes Geewege um bas Cap ber auten bes nung nach Inbien tam ber großte Theil ber inbifden Bagren Gues und Alerandrien ober uber Baffora umb Conftantinopel nach !. nebig. Der unvolltommne Buftanb ber Schifffahrt, Die Befchmerlichte und Unficherheit bes Karavanen-Transports und bas Monepol ber netianer vertheuerten aber biefe Waaren fo febr, bag bie Dermaide nachbem fie bie neue Bafferftrage gefunden und ben birecten Beide mit Jubien hergestellt hatten, fie ungleich wohlfeiler liefern tomten, Die Benetianer, ungeachtet Die neue Strafe brei bis vier Raf min mar ale bie alten Sanbelemege; biefe murben alfo verlaffen. fpater bie Sollander eine ftebende Berrichaft in Dftinbien gegrindet burch ben Sanbel mit jenen ganbern große Reichthumer erworben bare marb bie Aufmertiamteit Frankreichs wieber auf ben alten Sanbeisen geleitet. Schon Leibnis hatte, wiewohl ohne Erfolg, Lubwig XIV. Memoir überreicht, worin er bemfelben ben Rath ertheilte, ben offinbifde Sandel ber Sollander burch bie Eroberung von Megopten gu unterental Ein abnliches Projett tam unter bem Directorium ber frangefifchen publik (1798) wieber in Anreaung und eine Armee pon 40,000 200

umter General Bonaparte nach Argopten geschick, um bert eine iste Golenie gu gründen, und von dort aus bem ofinbilssen ber Engländer ein Ende zu machen. Das Schissfal beire Arme, und unsterlichten Arme, und unsterlichten Arme, und unsterlichten bei der der erzichten Mache ber Engländer, und Manneluten, der Pest und dem Klima unterlag st. Ab us dat ingwischen geschert, daß es der dem segumvärlight Canab der einschieder internals einer europässisch und gestigen voller, wieden und Bergunft Gesprichtnunkens jenseite der Rece eine dauernbeicht zu behaupten.

England , bas auf bem weiten Umweg um bas Cap gut feiner oft-In Macht gelangte, und einzig burch bie Rluft, welche bie Deere affatifd = afritanifde Barbarei gwifden ihm und feinen europaifchen ublern befestigt, fich barin erhalten hat, berbachtet feitbem mit bet Giferfucht jeden Schritt, ber barauf abzielt, es in jenem Befit Jest aber ift nicht Frankreich, bem es neuerlich großmuthigft gur Berftreuung und gur Entfo, bigung für ernftere Untermen in Migler Colonifirens gu fpielen, fonbern Rufland ber Go feiner Giferfucht, und mie es fcheint, nicht ohne Grund; benn Defpotien ber Perfer und Demanen in gleichem Grabe verfaulen berfallen , in welchem Rufland felbft an moralifcher und phofifcher gewinnt, fo fcheinen jene Reiche von felbft und ohne anftrengen-Sampf unter ruffifche Botmafigfeit gerathen ju muffen, moburch ber ummittelbare Dachbar bes englifd:oftinbifden Reiche gu werbrebt, ein nachbar, bem man weber mit Cepops wurde imponiren, mit Reifonfchen Flotten von ber Bafis und bem Centralpunkt feiner murbe abidmeiben fonnen.

Unter biefen Umftanben muß es England eben fo erwunfcht als widerwartig fein, aus bem Schutte bes osmanifchen Reichs Bacht erfteben und erftarten gu feben, welche, burch ihre Lage von binlanglich abhangig, ben Fortfchritten ber ruffifden Dacht im-Grengen gut feben, und bamit bas englifd-offinbifche Reich gegen feindliches Bufammenftofen mit ber ruffifchen Dacht zu beden ver-Dabei ift England nicht gleichgultig gegen bie Erweiterung Sandels und bie Bortheile eines furgern Bege nach Indien, Dieaus ben großen Berbefferungeplanen Mis erwachsen muffen. Befind beebalb entfprechende Beranftalten in ben englifch = oftinbifchensungen im Bert, und bas erfte englische Dampfboot von Bufeifen' bie Reife von Bombay nach Gueg, wo es am 5. Marg 1834 langt ift, in 31 Zagen (worunter 8 Rafttage an ben Ruften Arge mrudgelegt. Bon Gues nach Cairo, und von ba nach Meranwird man vermittelft Gifenbabnen und Dampfwagen in 1' bis 2 Dampfroote in 8 10 Tagen gelangen, und fo wird eine Beife, welche fruher 9-Dos erforberte, bis auf 9 Wochen abgefürzt werben:

Einzig der Eifersucht der europäischen Mächte, oder vielmied des Bestreben, dem Frieden Europas aufgrecht zu erdnitzen, ilt es zugusches dass des gestellt des fürklichen Beichs mich bereite Wechne Alli erobert worden ist. Gollte indessen je swichen der ser aufgeben der gestellt des der gestellt des des gestellt des gestellt des des gestellt des gestellt

Die Verfassung des Landes ist die einer Mititale "Desposie, "merde Alis Minssteinum beiteht aus dem Ridan Uber oder Permisernister, dem Janischgern-Aga oder Kriegsminister, dem Uast eder staie-Poligeiminister, dem Bass äga oder Ereispoligeiminister, dem Andersteinum Provolationister, dem Ereispoligeiminister der Janis dem Ereispoligeiminister der Janis dem Ereispoligeiminister der Janis dem Ereispoligeiminister dem Ansteinum Angeleinum Angeleinu

Die auf 2½ Millionen geschätzte Berösterung bes eigenstalleren besteht aus 160,000 Kopten, 2,250,000 arabitären Berösten in Die 160,000 Kopten, 2,250,000 arabitären Berüsten in Die 160,000 Kreiten, 150,000 in der Eberumstreisenden Beduinen, 25,000 grichsischen Arabern, 20,000 Iver 20,000 Sprieten, 10,000 Ameriken, 20,000 Ameriken und Anams 4000 Franken, 7500 Arthoptem und 500 Mammeuten.

Die Ropten, die Ureinwohner bes Landes, bekennen fich ju be Cutychianischen Christenthum und steben unter einem Patriarchen, ber Cairo feinen Gig hat. Die Fellahs und Bebuinen, bekeunen fich se

Aerarium (Merar) bieg bei ben Romern ble offentliche Caffe, Tracefchat, auch bie Schapfammer, ber Drt, mo bie Staategelber mahrt wurden. Gie befand fich im Tempel bes Saturn an eis befondern Drte, ber auch gur Bemahrung ber Gefete und Genattuffe (leges und senatus consulte) biente. Das aerarium murbe von Genate vermaltet und hatte brei Abtheilungen. Das gewohnliche ner., bie regelmäßigen Ginnahmen floffen, und moraus bie orbentlichen iben bestritten murben; bas aer, sanctius, ein Refervefonds fur que ; pohnliche Ausgaben, und bie Rriegscaffe, welche bas aurum contra und einen Theil ber Beute enthielt. - Die Rriegecaffe, wie ben, erfreute fich bes ebein Golbes, mabrend bas Mer. im Mugen bon bem geringeren Detalle (aes) feinen Ramen leibt. Das ntiche Merar batte feine Cobe und Rluth; Die beiben anbern Mbngen enthielten immer baare Borrathe. Das beiligere Mer, mar mehr beilig, fobalb fich Leute fanben, benen bie Freiheit nicht mehr mar; es murbe im Laufe ber erften Burgertriege geplunbert. Das gegen bie Gallier wurde bie Beute Cafars, ber allerbings viel gegen bie Gallier, aber noch mehr gegen bie romifchen Burger unb n romifchen Dobel, vornehmen und gemeinen, brauchte. - 216 frus auf ben Trummern ber Republit feinen machtigen Raifertbron tete, fouf er gur Begablung feiner Rriegebeere bas aerarium miliwie und Guetonius (II, 49) ergable. In baffelbe flog ber gman-Pfennig von allen Schenkungen und Bermachtniffen, welche nicht reelbar ben nachften Bermanbten ober armen Leuten gufielen (via hereditatium), und von bem Eriofe aus allen Wagren, Die in

Egypt and Mohammed Ali or travels in the Valey of the Nile A. 8t. John, London 1834. Kennet ift fiber Reputen als neufle ur anjufabren: Webster Travels, Richardson travels, Carnes letters the East (London).

Mom verkauft wurden, ber hunderiste Pfeinig (centesima rerum verlium). Dier haben wir also schon be verwerfliche Schenkungs wordischiedischie im Betrage von 5g und eine Consumisonsstruer von ihr wenistens den Borgus der Gleichheit sie fich hat (Tacit. Annal

¥ 781 -

Deben bem aer., beffen Bermaltung immer noch bem Senate wo blieb, entftand um biefe Beit noch eine andere Staatscaffe, wordber ber Sarft bie Disposition vorbehielt. Diefe Caffe nannte man Tiens (f. biefen Artitel), ben man alfo nicht mit bem aer, verwechfeln bad Bie bie Macht bes Senates abnahm und bie Gewalt bes Sinfin muche, nahm auch bas aer. ab und ber Fiscus nahm gu, bis er m lich bas aer, gang verschlang." - Im Anfang bes britten Jabenscherts nach Chriftus, unter bem Raifer Caracalla, ging bie Bernelm fammtlicher Staatsgelber auf ben Furften uber, welcher bie bradente Steuern erhob, um ben Frieden gu ertaufen, feine Gunftlinge gu beleben und feine Luft zu befriedigen. - Beut zu Lage braucht man bas Bert Ir rar fur Staatscaffe im Allgemeinen und fur einzelne Ginnahmemeine Bufammenfehungen, s. B. Bollarar, Domainenarav. Der Kanuleiltel a laubt fich auch bie Bilbung bes Eigenschaftswortes gararifch" fur Gege ftanbe, welche bem Staatevermogen angehoren ober aus Staatemittels gefchafft morben finb. Go fagt man : ein ararifches Gebaube, ein bracifes Lagerhaus, ein ararifches Bewehr (womit bie Bollgarbiften und Genbenns bewaffnet finb). - Db es noch ararifche Menfchen giebt, wollen wir untersuchen. In Rom murbe berjenige aerarius homo genannt, bem un Genfor, wegen Berlebung ber Burgerpflichten, feine politifchen Rechte en gen batte. Der gerarius b. blieb gwar Burger und behielt feine Freibeit lein er burfte nicht mehr abstimmen , fonnte fein offentliches Amt betieben feine Erbichaft antreten, tein Teftament machen; bie Steuern (mera) mit er aber begabien. - Aerarii tribuni maren Danner aus bem Gran ber Diebejer (im Gegenfat ber Genatoren und Ritter), welche von bem Da ftor ben Golb empfingen und unter bie Golbaten vertheilten. - Rad lex Aurelia (verfaßt von bem Prator C. Aurelius Cotta) murben fie Bat über ben plebs, bie Cafar biefes Gefet aufhob. (Weiteres in ber Lebre wa Riscus !)

Tergernis. Diese Wort, von arg, soviel ale bes der sie abstammend, also soviel wie Berschlummerung; Berschleterung, ber blied die gemeinliche Vedeutung von Berdeutg, die sodie auch ein die die den beziehntet. Se hat nach eine andere seinem Wertsime entspeachtet vorglacht in sitterpolizisister und frasserfalliere. Dies die wichtige Bertung, in welcher es Lutder bertaude, in der blielsten Wertern: "bem Menschen, duch der der Erführer die Greingsten einen, dem welche beises die fiel währliche Werter gehöung weiter und er effahrfer wiede im Werte, des am niesten gehöung weite und er effahrfer wiede im Werte, des dem niesten gehöung etwied und er effahrfer wiede im Werte, des dem niesten gehöung weite und er effahrfer wiede im Werte, des dem niesten gehöung keine und er effahrfer wiede im Werte, des dem niesten und verwörden). In biesen Sinne Braucht auch die petnit der titt tie erkning keine Vieles Wert so sie, word die die Gesch

abmift nach ,,bem Ergernuf", bas ber Berbrecher burch feine begrundete (Art 104, 112, 124, 158, 160.), gerade fo wie bas romis be ebenfalls abmift nach bem bofen Beifpiele (quia res mali exempli L. 38 de poen. L. 3 ad leg. Corn. de sicc.) unb bas fanonifche eter plarium scandalum et exemplum, c. 4. X, de temp. ordin.). fiber biefen Begenftand muß ubrigens feinen Plat finden in bent ther Gittenpolizei, Strafrechtstheorie und Milbemas und Scharfungegrunde ber Strafen. Sier fann nute Bemertung Plat finden, baf ber richtige Ginn ber Miten und enieben moralifchen und juriftifchen Quellen bie verberbliche Gewalt und moralifchen und juriftifchen Schaben folden Mergerniffes und ber Beifpiele unenblich mehr beruchfichtigten, als es leiber bie Deueren

Diefer Bormurf trifft befondere mehrere einfeitige neuere Strafrechte: febann aber auch manche Polizeibeborben, Die, wie es fcheint, Berfolgung politifch freier Gefinnungen und Anfichten zu eifrig befchaftigt se febr barin verloren find, um ber Gefellichaft, welcher ihre Mittel Bede, fatt es ju entfernen, ober aufzuheben, bas großte Mergernig mele oft felbft bereiten, gegen wirfliche materielle und moralifche Uebel au bereiten.

Mifinitat, f. Bermanbtichaft.

Mirita. Geit bem Untergang ber gapptifchen und farthaginien-Gultur ift biefer ungebeure Welttheil (531,638 [ Meilen mit Rillionen Menfchen) ein Pfuhl ber abscheulichften Barbaret und met weniger burch feine frubern und jegigen Buftanbe, ale burch bie Tomaen, welche bie fortichreitenbe Entwidlung ber gefellichaftlichen pelitifchen Weltverhaltniffe fur feine Civilifation erregen, unfere metfamteit in Unfpruch. Dan betrachte biefe Daffen von ganbern Bret fippigen Begetation, mit ihren eben fo toftbaren ale mannig= Erzeugniffen aus bem Thier = und Pflangenreich; mit ihrem detum an Goib umb anbern werthvollen Mineralien; man berechne. be Daffen von Menfchen bier leben tonnten, wenn fie, fatt fich deleitig ju vernichten, ju unterbruden, ju berauben und gu Gflaven machen, in ber Induftrie und in wechfelfeitigem burch offentilche Gie wie und Bertehrserleichterungen begunftigten Mustaufch fich ibren webalt fuchen wollten; man bebente, wie biefe Menfchen und Linber-Ben pon ber Ratur felbit ausschließlich barauf angewiesen find, bie bine au fammeln , welche ihnen bie Datur bietet und fie gegen euros Runfterzeugniffe gu vertaufchen, ju beren Berfertigung fie meber Rima, noch Gefchick, noch Mittel befiten; man ermage bie De von Guropa und Ufrita, Die Bertehreerleichterungen, welche bie bietet und wie febr bie Erfindungen ber neueften barauf abzielen, Caber fich noch naber ju bringen und man wird nicht vertennen, bie Civilifation von Afrita bem Gewerbfleiß und bem Unternehr modarift aller europhifchen Rationen unericopfliche Quellen ber Thas deit und bes Bobiftanbes ju eroffnen verfpricht. Wie aber fann moch ameifeln, bag ber civilifirten Menfcheit biefe Aufgabe geftellt

fei, wenn es am Tage liegt, bag man fcon bebeutenbe Borberitmen bagu getroffen bat. Dabin gebort vor Allem bie Unterbrichung i Stlavenbanbele an ber Beftfufte und bie Mufbebung ber Stavere b ben englifchemeftinbifchen Befinungen (f. Stlaverei, Stlavenbanbel. Mile Reifenben, und julest ber erft furglich verungludte ganber, benso eiren ben Stlavenhandel ale bie Saupturfache ber Barbarei umm in Regerstammen. Bater jeugen und erziehen Rinber, um fie als Bar au verfaufen; bie Sauptrevenue ber Degertonige flieft aus bem Beteil ihrer Untergebenen; ber Sauptbeweggrund ber Kriege und Rauberein = Innern ift bie Gefangennehmung von Menfchen. Saben aber bie Bo fchen teinen Laufchwerth mehr, fo werben fich bie Reger auf bir Die buction von werthvollen Dingen verlegen, um bagegen ibre Bebitief an Runfterzeugniffen einzutaufchen; bie Bater merben ibre Rinber, be Bewalthaber ihre Untergebenen gur Arbeit anhalten, fatt fie # taufen, bie milben Degerftamme merben frembe Raufleute einlaben to Rand gu befuchen, fatt fie gu verfolgen; um fie bagu gu bewegen, mo ben fie ihnen Sicherheit und Bertehrberleichterungen ju verschaffen im ben; unter bem Ginfluß ber fremben Raufleute merben bie Beranlefic gen gu innern Rriegen und 3miftigfeiten fich verminbern und 30000 tionen ber Civilifation werben Burgel faffen. Roch ift ubrigens bird Grundubel nicht gang vertilgt. Portugiefifche, fpanifche, frangofiide = ameritanifche Stlavenhanbler miffen noch immer ben an Der Brite ftationirten Bachtichiffen ber Englander, welche, burch ihren munt Bortheil angetrieben, bie Bollgiehung biefer meltpolizeilichen Dame. übernommen baben, ju entgeben. Allein bie Bahl ber auf biefe Bei iebt noch nach Subamerita und Beftindien gebenden Stlaven it da alle Bergleichung geringer ale fruber, wo fie von 100,000 bis 150,000 Ropfe jahrlich betrug, und man barf mit Buverficht erwarten, buf d ben vereinigten Rraften ber Seemachte in furger Beit gelingen mit biefen ichanblichen Bertebr mit ber Burgel gu vertilgen. Ein meine Uebelftanb ift ferner, bag jahrlich gegen 20,000 Stlaven aus ben Ine gebieten ju Lanbe vermittelft Raravanen nach Megopten und ben Bet resten ausgeführt merben, ein Bertehr, ber erft aufhoren wirb, nathe biefe Lanber unter bie Botmaffigleit civilifirter Rationen gefommen (: werben, wogu ber Berfall ber turtifden Dacht bie beften Doffmunt aiebt.

Aus biefem Berfall sind bereits beri große der Eivissatien Tefetien bem europäisch-afrikanischen Dandbe sich ficht forberliche Ereignisse entspenie Gebieden der Gerignisse nur gestellt der Geben der Gebieden der G

Dorbafrita unter Regierungen fteben, bie gum wenigften Sanbel Unternehmungen beforbern, und bem Gigenthum und ben Derfonen fremben Raufleute Schut und Schirm gemahren. Die europaifchen achte, wie groß ihre wechfelfeitige Giferfucht fein mag, werben nicht nicht jugeben, bag Megopten wieber in bie alte Barbarei verfinfe, bern bie Civitifirung ber gangen norbafritanifchen Rufte, worin Krantburch bie Eroberung und Colonifirung Algiers mit fo gutem Befi vorangegangen ift, ale eine gemeinfame europaifche Ungelegenheit rachten iernen. Es ift nur gu bedauern, bag bie Frangofen auftatt bem Beifpiel ber Englander Gitten, Religion, Borurtheile und nrichtung ber Bewohner bes ju colonifirenden ganbes ju achten, fie aus fich felbft beraus burch ben Ginflug bes Banbels, bes Beifpiele, Erziehung u. f. w. allmatig ju bitben, fie burch Colb und Bobistebegeigungen gu Freunden und Bunbesgenoffen gu merben und unter Beiftand gang Dorbafrita ju erobern und ju beherrichen, bon fana an ein ihnen felbft wie ben Ginwohnern gleich verberbliches rtilgunge: Softem befolgten (f. Berberei).

Wenn mir von ber fortichreitenben politifchen Bilbung ber Rationen. n ber Musbreitung ber Lebren ber Rational-Defonomie und meltburs icher Unfichten und von ben Fortschritten ber Erfindungen hoffen, bie felbftfuchtige und engbergige Eiferfucht ber Rationen, namentlich Beifebung auf Die Colonifation und Civilifirung von Afrita, einer nunftigen Befen angemeffeneren, ihren gemeinfamen Bortheilen beffer agenben Politit Dlas machen merbe, fo tonnen wir bie Unterbrudung Geerauberei ale einen Borgang ju Gunften unferer Soffnungen ans ven. Jahrhunderte lang verobete biefes fcanbliche Gewerbe bas mitanbifche Deer, biefe Wiege bes Sanvels und ber Schifffahrt, bas br als alle andere Deere bagu gefchaffen ift, ben Bertehr ber alten at ju beforbern, und immer gefchah es unter Bulaffung ber geits ig herrichenben Geemacht, Die, nur fur fich felbft Gicherheit bebinb, mit Bobigefallen gugufeben pflegte, wie bie Raubftaaten ben inbel ber minbermachtigen nationen ftorten und nieberhielten, ja fogar Burger berfelben und ihre Mitchriften in Die mufelmannifche Cflas zi fuhrten. Roch im fiebzehnten Jahrhundert Connte ber beruhmte Bitt als politifche Weisheit bruden laffen: "bag es nicht in bem tereffe Sollande liege, bas mittellanbifche Deer von Piraten gu fauu, inbem baburch alle ubrigen Nationen binfichtlich ber Schifffahrt jenem Deer mit Solland auf gieichen Tuß geftellt murben, und bie aatslingheit erheifche biefen Dorn im Bleifch ber fremben Rationen m Bortheil bes hollanbiften Sanbels fteden gu laffen" (De Witt erest of Holland). Und Anberfon burfte noch im 18. Jahrhundert, bem bie Seeherrichaft auf Die Englander übergegangen mar, feine boleute mit ben Worten: Fas est et ab hoste doceri auf jene inblide Politif perweifen (Anderson history of Commerce Vol. II. 555), ein auter Rath, ber, wie turg und verblumt er auch gegeben it, getreulich befolgt worben ift. Denn wie leicht es ihnen moglich geDie lange es aber noch anftebe, bis bie europaischen Dabte in in biefer Begiehung gu weltburgerlichen Unfichten erheben, an ber mel lichen Rufte hat bas Wert ber Civilifation bereits begonnen. Det ma fcon im vorigen Sabrbunbert, ale in Rolge einer gerichtlichen Entide bung bes Lord Mansfielb (1772), bag jeder ben Boben von Guela betretenbe Reger ein freier Mann werbe, eine Menge Reger ihre bem verließ und broblos in England umberirte, von einem Privatperein be Plan entworfen und ausgeführt, mit biefen herrenlofen Schwarzen Sterra Leone eine Colonie gu ftiften, burch biefelbe einen freien Rege ftand groß zu gieben und bie milben Regerftamme im Innern w Ufrita ber Civilifation entgegen ju fuhren (1787). Ungludlicherme gab man biefen Regern, bie wohl felbft nicht viel taugten, 60 Be und zwar Leute von noch fchlechterm Charafter mit. Sparerbin bie Colonie mit 1200 Regern, Die man im ameritanifchen Tolle frieg ihren herren abwendig gemacht hatte (1792) und mit 550 95 ronen aus Deu-Schottland verftartt. Theils megen bes fchlechten De raftere ber erften Unfiebler, theile aus Mangel an Mitrein batte Colonie nur geringen Fortgang , bis fie (1807) an bie Regierung ging, welche von nun an alle Reger, bie fie nach und nach ben Eta venhandlern abjagte (bis jest 20,000 Ropfe), babin brachte. Diefer beutenben Bufuhr an Coloniften und großer von ber Regierung verwandter Roften ungeachtet, wollte bie Colonie boch nicht gebelle Mußer ben burch lafterhafte und jum großen Theil noch wilbe 21 ber Colonie eingeimpften Uebeln bezeichnet man ben Umftanb, bas be noch eine herrichende Rafte von Beigen beftebe, welche bie Com in Unterwurfigfeit, Unmunbigfeit und Gelbftverachtung gu erbe ftrebe, ale einen Sauptgrund biefes Dichtgebeibens; boch lauten bie Be richte von Jahr gu Jahr gunftiger.

Belehrt burch bie Rebler, welche England in Sierra Leone begen batte, mablte bie ameritanische Colonisations. Compagnie fur bie te Unfiedlung nur Leute, welche burch Moralitat, Fleiß, Ginfichten Beharrlichteit fich auszeichneten, fchloß fie alle Weißen mit einziger Snahme bes Bouverneurs, aus, ordnete fie bie Bermaltung berfelben b ben im Mutterlande bestehenden Ginrichtungen, indem fie nur bie rung ber Colonifation ihrem Agenten übertrug, bie Bermaltung ber neindes Angelegenheiten und ber Juftig bagegen ber Gefellichaft übers' Sprache, Sitten und Gewohnheiten, Religiofitat, Juftige, Abmis trations = und Militair = Berfaffung, Unterricht, Publicitat und Prefis beit find in Liberig biefelben und tragen bort bie namlichen Fruchte, im Mutterlande, Gewerbfleiß, Sanbel, Aderbau und offentliche befferungen aller Urt nehmen baber benfelben Aufschwung und bie bre Bermehrung ber Bevollerung ift verhaltnigmafig faft fo groß wie Dorbamerita. Ihr Gebiet vergrößert fich von Jahr ju Jahr burch taufe von benachbarten Regerftammen , Die fie fich in ber Urt bembet bat, bag bereits ein folder Stamm fich ihren Gefeben und m Schut unterworfen und andere Sanbels - und Freunbichaftever= e mit ihr abgefchloffen haben, und fo weit ift ber gefellichaftliche tanb ber Colonie bereits gebieben, bag bie norbameritanifche Regies g biejenigen Deger, welche fie ben Stlavenhanblern abjagt, ihr einriben barf, ohne Gefahr au laufen, ihre Gitten au verberben. Ders den Buwachs wird an bie Coloniften ale Dienstboten verdingt, von felben in ftrenger Bucht und Mufficht erhalten und fo ju brauchbaren ebern ber Gefellichaft berangezogen. Durch Aderbau und Sanbel ben Gingebornen ift die Debraabl ber fcmargen Coloniften gu an= alicher Wohlbabenbeit gelangt, und bas Gemeinwefen baburch nicht in ben Stand gefest morben, feine offentlichen Beburfniffe ju bes iten, fonbern fogar bewaffnete Dampffchiffe gegen bie Stlavenhanbler juruften. Im Safen ber Sauptftabt Monrovia, bie fcon uber 00 Einwohner gablt, und mit iconen Schiffswerften, Schiffsbaus m, feche Schulen, mehreren Rirchen, einem Rathbaus ic. verfeben ift, b im Jahr 1834 bereits uber 100 Schiffe eingelaufen; eine anbere San Juan . Flug angelegte Stabt, Ebina, gablt 150 Baufer; nach Innern bes Landes bin befinden fich bie Filial=Colonien Calbwell, D. Georgia und Dillebury in blubenbem Buftanb.

Diefe große Ersog der Cotonie wirft wiederum auf das Muttergurude. Die aus feinistigum Beitrigen beisehenden Einfahrfe der builfaltions-Compagnie (im Jahr 1820 nur 6630 Dollars) sliegen im de 1853 auf 37,000 Dollars und durch biefes Einfommen wir ob de ihhrich wachsende Geneighteit der ameritamischen Stauenhale ihre Elaven zu biefem Zweck zu emancipiren, ist die Geschlichaft in Edund geseh, die Riederschung allishrich um mehren bunder Kozu vermehren. Dem Beispiel von Philadelphia, das bieher in die Celomifationsangelegnshiet verangegangen ist, folgen jeht auch die Genengaaren. Die Staaten Parspiand und Bitginnien gehrn mit dem An ber Nordfusse ift feit ber Regierung Mehmed Aits ber heit Augusten von ber gebern Bedeutung. Agspern liefert aufeint Quantitiden Baumwolfe, Reis Indigo, Seibe, Wolfe, Siffan, al einigen Juder und Kaffee, und nimmt baggem Kabetlate, Esna Life Huter ben Kiefenstaren best atlantischen Merces bat Delererich ber gefere bei er

Untheil an bemfelben (f. Megppten und Berberei).

Allein an ber Dorbfufte, und an ber Beftfufte wie überall, me son & bel und Schifffahrt bie Rebe ift, fpielen bie Englander ben Deifter. F fie bat Afrita nicht forobl megen feines eigenen Sanbels als meant Banbeleftrafe nach Dftinbien, China und Muftralien, Bebeutung. 32 biefer weiten Grefahrt ift vorzuglich ber Befit von Safen und Die lageplaten munichenswerth, mo bie Schiffe, gleichfam von Statiet 4 Station, einlaufen, fich mit frifchem Baffer und Lebensmitteln verlet ibre Mannichaft und Kabrgeuge reftauriren, nothigenfalls ibre Ringel abgeben, und fich mit frifchen Geeleuten verfeben, ober auch einen 2 ihrer Labung nieberlegen tonnen. Wenn wir mit biefer Radfide !! Ruften von Afrita betrachten, fo gewahren wir, bag bie Englande : aus einem Saufen Rieten , aus biefer Daffe nublofen ganbes bie # gen Treffer, namlid biejenigen Puntte fich ju verfchaffen gewußt, bie nen nicht allein bie Sahrt um bas Cap ber guten Soffnung fichern, bern auch Dacht und Mittel geben, bie ubrigen Rationen, mofet ! ihnen beliebt, von biefer Fahrt auszuschließen. Gibraltar, Die Bifes Portanbit, von Gierra Leone und Fort James, Die Infein !! cenfion und Sciena, bas Cap ber guten Soffnung und bie 3



mitius bilben eine ununterbrochene Linie von wohlgelegenen Geehafen feften Dlaten, Die ben Befit einzelner Rieberlaffungen ber fibrigen tionen in biefer Begiebung faft werthlos macht. Denn nur ber englische inbel ift fur immer, im Rrieg wie im Frieben, gefichert, und England baburch in ben Stand gefest, allen anbern Bertebe langs ber Rufte Afrita zu gerftoren. Diefe Linie giebt fich auch langs ber Dorbtufte wo ihnen burch ben Befit von Malta und von ben ionischen Inbie Geeberrichaft gefichert ift. Und wenn fie nicht burch fefte Diage ber Dittufte und an ben Ufern bes rothen Meeres als ein voll= ibiger Burtel fich folieft, fo liegt ber Grund bavon wohl nur barin, bisher jene Weltreviere von geringer Sanbeisbebeutung fur England pefen find, und bag es bort feine Debenbufler gu furchten hatte. Geits man aber ernftlich baran benet, ben alten Sanbelemeg uber Megnyten bas rothe Deer wieder berguftellen (f. Hegppten), ift man auch in bon und Calcutta barauf bebacht, biefe Lude auszufullen. Rach ben uften Radrichten aus letterer Stadt (20. Jul. 1834) bat ber Rath von bien bereits befchloffen, die am Eingang in bas rothe Meer gelegene Infel cotora von ben grabifchen Sauptlingen angutaufen, um fie gu einem lifden Stapelplas umgufchaffen. Unbere Stationen werben fie ohne rifel balb auch langs ber grabifchen, abpffinifchen und nubifchen Rufte rothen Meeres anlegen.

Die wichtigfte der englisch - afrikantischen Colonien ist das Cap der mohlfung, weiches die Englähver im Jahr 1795 von den Holläng, die sie fich giere im 17. Zahrjundert nitderliesen, erobert, 1802 wiesestlichten, 1806 dasgen wieder genenmen und stelltem Schlien der estlätztet, 1806 dasgen wieder umd Schlang, näber sie auf einem als von 120,000 englischen Meilen der im Schlang, näber sie darf einem als von 120,000 englischen Meilen der in Schlander umd Aktonninge vereihnere, Reger, Holländer, mit vernige Englähver umd Aktonninge vereihnere, Dugenotten, weiche bier der inspektiert daben und noch weichen. Die Ausstellung von einem Filmen Multen, weichglisch on per Macheta – Welten Die Regierung, wie in den meisten englischen notent, ist in den Hollmen eines Gewerenung, dem ein Rach zur Seite der Jührlikes – und Municipaleamte werden von den Einwohner este bitt. Die Befohung der Gopflad beträgt in unter S000 Mann, der der Regierungsauspand den der Regierungsauspand den Schlemmen der Colonie (300,000 Pfle. beduutne überfligte.

Mit guldver Elferlucht bewacht England bie Kelfeninfel helen as 1651 von dem Spillaftener erbert, weider fie spirertiet dem Porten abgenommen haten. 2000 Mann Bestadung sicher dem durch gesteuter Gestung ficher dem burch gebeurer Gestungswerte beschickten hafen, bessen dem gesteuter Gestungswerte beschickten hafen, bestellt, wenn man bemerkt, daße et won gesteuter bei m Cop der guten hossinung, also auf einer Etrede von 50 Edngegram, mehl der Ansel Westeuter bei einigs fist, wo der Schiegerich bis

Der hafen von Portanbil norblich von Senegambien, bas fort St.

R. Jack

town in Sierra Leone, Cap Coast Castle in Dbergttinea, und bir 3 fel Reenando be Do in nieberguinea baben für bie Englander bur fachlich wegen bes Sanbels mit bem Innern und um ben Elissenten bel au verhindern, befondere Bichtigleit. Die Infel Mauritius, m male Isle de France, mit 14.000 weißen, umb 60.000 femanen Cimal nern, welche fie 1810 ben Frangofen abgenommen baben, ift nicht als Station, fonbern auch wegen ihrer eigenen Production von Bebentag Bon geringerer Bichtigleit find bie benachbarten englischen Jufeln &

Garcia und Robriques.

Dach ben Englandern find bie Portugiefen bie bebeutenbften Co befiger auf und an ber Rufte von Afrifa. Ihnen gehoren bie Mioni mit 140,000 Einwohnern (Portugiefen), bie einen giemlich bebeutenber Sanbel mit England treiben, inbem fie Reine und Drobucte georg lifche Kabrifate abfeben (offentlicher Buftanb wie in Portugal), Dabens und Porto Canto mit 106,000 Ginwohnern (Portugicien, Mit und Meger), beren Sauptproduct, vortrefficher Bein, von ben Englis umb Morbameritanern gegen Sifche, gefalgnes Bleifch, Deht und gab ausgeführt wirb. - Die Infeln bes grunen Borgebirges 36,000 Mulatten bewohnt. Diefe fammtlichen Infeln werben baufig Difindienfahrern befucht. - St. Thomas von 15,000 Mulame be mobnt. - Cobann an ber Rufte bes Reftlanbes : Die Gtabt Coal an ber Mundung bes St. Domingofluffes - bas Caftell Glegea Dberguinea. - In Dieberguinea bie Stabt Congo am Sufi ! bonda mit 40,000 Einwohnern und 22 Berrichaften; Die Dorden fchaft ber Konigreiche Ungola und Berquela, in welchem lestern Lan fie mehrere Korts befigen. - Un ber Diftufte bas Fort Coare Ronigreich Quiloa und bie Stadt Mogambit auf ber Infel gli Mamens.

Die Spanier befigen außer ben canarifden Infeln mit ebi 180,000 Einwohnern (worunter 2390 Monche und 746 Romen) fpanifchem und normannifchem Geblut, welche groftentbeils vom Bit leben (Sanbel wie bei Mabera), und ben Infeln be Pringipe Munobon an ber Rufte von Dberquinea (mit ungefahr 2000 Gim nern), bie nur baburch mertwurdig find, bag fie bem unerlaubten Gt banbel Borfdub leiften, auf bem Keltlanbe nur Tanger mit bem Ceuta, Gibraltar gegenüber (mit 15,000 Ginwohnern), melder W bei einer tunftigen Invafion von Marocco von großer Wichtigfeit ben mirb.

Granfreich befist bie Infel Genegal und bas Fort Gt. am Rlug gleiches Damens mit 7000 Eimpohnern und giemlich bebi bem Sandel nach bem Innern von Genegambien, Die Infel Gorea an Rufte von Genegambien und einige Forte im Relche Ribab an Rufte von Dberguinea. - Ferner auf ber Beftfeite Die Infel Bo mit 15,000 weißen, 4342 freien fcmargen Ginwohnern und 50,00 Stlaven und bedeutenber Production an Raffee, Gemurgen und Ba molle.

2(frifa. 397

Danemart befift an ber Rufte bon Dberguinea bas Fort Chrinsburg im Reich Afra nebft ben Cofonien Friebensburg, Pringenburg

Ronigftein mit mehreren Factoreien.

Polland befigt 11 Fortereffen an ber Rufte von Obergulneg, nunter Einting ber hauptort und Gig bes Gouverneurs ift. Unter icon biefes Gorts fieben fechs Mebertaffungen, bie nur in Ansehung Daubels mit bem Innern von Werth find.

antallig geeodere, so verfeittere er vern die Zeit, die er auf der eine wertenden seiter, mit Fische nich Zonen und andem Argenissen auch vermichte er fich einde mit die Angedormen, und nimmt ihre einem und Seiteofinstere an. But mit diest von Educer geftige, masse Andere zie Eutter zu deiten, Zaspitunionen der Ferderit, offniche Bertofferungen und Unterrichtenflatten, wollen unter seiner Zeiter
einen zehrem Sorgian gewinnen. Der hollicher ist Monne, die
hauf die Leiter die Eutrerichten, midde er aufdliefeld bestigen,
Daufe aus. Alles, stellt die Einzerte, midde er aufdliefeld bestigen,
wendigstet und Beregstichkeit. Wie er sich ziehen, die felt von den feiter
er ungefangen da, stellt die Criterier, der gegennen. Die na dem sein der und eine feiter

nen Befitungen hat feine einzige, und wird teine eigenthumliches Leben war nen. Der Ameritaner finbet es feinem Bortbeil und feinen Gembia gumiber, Undere gu beherrichen; gwar wendet er bebeutenbe Summen um Lanberftriche, bie an fein Gebiet grenten . gu erwerben, jeboch mir n ber Abficht, Collifionen mit fremben Dachten ju vermeiben, und ben ermes benen ganbern gleiche Rechte mit fich feibft einguraumen, und fie, nadben fie gureichend bevolkert find, in feinen Bund aufgunehmen. Die einzig, in frembem Bebiete von ihm gegrundete Colonie ift bas oben empabnte grens und biefe ift Privatunternehmung und ihr liegt urfpringlich ein philantin pifcher 3med zu Brunde. - Amerika fin politifcher und befonbers in pare nal solonomifcher Sinficht felbft ein verwirklichtes 3beal ftellt bier ber den Beit bas 3beal einer Colonie auf, zeigt ibr, wie man auf bem Bobm ber Barbarei bie Reime ber Civilifation ausfae, bamit fie burch fich febl . ftarte, und bie Rraft erlange, burch fich felbft ine Unenbliche fich form pflangen. Durch feine eigene Gefchichte belehrt, ertennt es, baf et al Diefem Wege am beften feinen Privatvortheil beforbere, indem es obm bebeutenben Aufwand fur Die Erhaltung ber Colonie auf Die fom Weife bes einzigen mahren Bortheils fich verfichere, ben ein Dutnetel aus neuen Diebertaffungen gu icopfen vermag, namlich ber Musbeit feines Sanbele.

Da in biefem Werke ben ganbern Megopten, Aboffinien obn be befch, und ber Berberei mit Algier, eigene Artitel gewibmet find, fo bill nachbem bie europaifchen Colonien in Afrita und mas baran bant, gehanbeit finb, nur noch ubrig von ben Regerstaaten gu fpreben Diefer glebt es eine ungablige Menge, bie mehr ober meniger barbuid nach Gitten, Gewohnheiten und Religion, wie nach Regierungsform Inbuftrie unenblich verfdieben finb. Die wichtigften find in Dften Du fur und Rorbofan, in Beften bie Fulabs, Danbangos, Afdanties, b Guben bie hottentotten und Raffern ; im Innern Tombuftu, Bean Caffna. Biele biefer Degertonige haben bie muhamebanifche Religi angenommen. Die maurifden nennen fich Guitane und affen bas Con moniell bes Großheren nach. Muhamebanifche Priefter trifft man ibe all; jum Theil wanbern fie von Drt gu Drt, und es ift nicht au to nen, bag burch ihren Einfluß bie Barbarei ber Ginwohner bebentent milbert wirb. In ben meiften Regerlandeen ift bie Refigion ein Die mafch von Islam und Fetifchverehrung. Die Regierungsform ift w fchieben, von ber affenartigen Gleichheit (benn Republit fann man foldbes thierifches Debeneinanberleben nicht nennen) bis gum groffen I fpotismus; auch gibt es einige Arten von Bablreichen und Arifioften Bemertenswerth ift, bag bas bemofratifche Giement in ben gebirgion Begenben und Buften, bas monarchische in ben fruchtbaren biche benibe ten ganbern vorherricht. 3m Innern ift ber Defpotismus fo men burch Gitten gemilbert, bag bie Ronige gang nach Willtur über Smit und Leben ihrer Untergebenen verfugen, Giner berfelben gab bem Be fenben Banber bie Befugnif, ben Meugierigen, bie ibn in feiner Bei nung incommobirten, bie Ropfe abichlagen gu laffen und machte be

to the fact, with unit of the

Ufrifa. 399

murfe, als er fich berfelben nicht bebiente. Ungeachtet ble Berricher t bie Lebensbequemlichkeiten eines europaifchen Taglobners befigen, in fie boch eine überaus bobe Meinung bon ihrer Dacht und Burbe, fie durch lacherliche Titulaturen ju vermehren mabnen. Der Gultan Darfur nennt fich 4. B. ben großen Stier, ben Doffen ber Doffen, Clephanten von unuberwindlicher Starte u. f. m. Wahrend Die Des es gang naturlich finden. bag ibnen ibre Ronige gur Unterhaltung Ropfe abichlagen laffen, glauben fie fich jur Emporung berechtigt, foman, und mare es auch ju ihrem offenbaren Bortheil, einen thbarbarifchen Gebrauche antaftet. In einem biefer ganber, mo ber Difche Gebrauch besteht, bie Witwen bes Ronigs und feine unmittels a Diener nach feinem Tobe ju verbrennen, bat ber Rachfolger vergebben Berfuch gemacht, benfelben abguschaffen. Die Beharrlichfeit bei Bebruuchen verbreitet fich auf alle Beschafte und alle, felbft bie unaften, Gewohnheiten bes Lebens und ift ein Saupthindernig ihrer Cul-

Co, um ein Beifpiel angufuhren, fammein bie Reger ben Reis ben Sanben, ben fie an einer gemiffen Stelle abbrechen, und nachs fie gebn ober gwolf Stengel gefammelt haben, in Bufchel gufammenen und in einen Rorb legen, auf welche Beife ein Menich taum ben bertften Theil fo viel Arbeit verrichtet, wie auf bie bei ben Englanbern Ein Degerfonig, bem in einer englifchen Colonie auf ber Beftlettere gezeigt marb, mit ber Mufforberung, fie bei feinen Lanbeleuten ufubren, erflarte, bag feine Lanbeleute aus Furcht vor ber Rade ber urbifden Dachte benjenigen tobten murben, ber biefen Gebrauch bet n einführen wollte. In biefer Begiebung befonbere ift von ber norbikanifchen Colonie Liberia eine mobithatige Revolution gu, hoffen, wie auch icon bie Erfahrung gelehrt bat, bie Reger bas Beifpiel, bie ahnungen und Lehren ihrer civilifirten Stammesgenoffen viel bereitwillis. efolgen, als bie ber Beiffen, welche fie als eine Art boberer Bofen be-

ten. Bon bort aus wird fich jugleich mit bem Sandel bie driffliche ion und die Berbefferung ber Gitten, ber Befete und bes Aderbaues bem Innern verbreiten ; und am wirtfamften bem unerlaubten Gtlas. andel gesteuert werben. Dachft biefer Colonie ift bie von bem Englan-Lanber im Jahr 1830 gemachte Entbedung ber Munbung bee Dis s, welcher bis weit in bas Innere von Afrika mit Dampfbooten fahre R ju welchem 3med auch bereits einige Dampfboote nach Fernando o abgegangen find, ein großer Schritt ju Beforberung bes Bertehre mit

In ben meiften Gegenben von Ufrita, namentlich unter ben Regers men, ift ber Pflug noch unbefannt; man ribt bie Erbe nur mit eis Art bolgernen Spaten nothburftig auf. Dennoch ift in manchen nben, besonders an ben Ufern ber Bluffe im Innern bie Fruchtbars o groß, baß fie eine bichte Bevolterung nahren. Gange Stamme gen ben Aderbau gemeinschaftlich und bringen bie Borrathe in ge-Schaftliche Magazine, es fcheint aber nicht, bag biefe Bemeinschafts it bem öffentlichen Bobiftand forderlich feigenan in triffe.

Der Berfehr leibet überall burch Mangel an Sicherheit und Strafen, vorzüglich aber burch ben Dangel eines allgemein aneden ten und bequemen Taufchmittels, bes Gelbes. In einigen Gegenden b bient man fich zu biefem 3med fleiner Mufcheln (Rauries), in andern be Salgtafein, bie aus ben Ruftenlanbern nach bem Innern tommen, de auch metallener Anopfe, bie man im Sanbel erhalt. Golbftaub if -Dangel an Gewichten weniger bagu geeignet." Der meifte Bertebe mo burch Taufch betrieben, und in einigen Gegenben find auf offentlichen 314 ten Franen als Schieberichter aufgestellt , welche ben Gleichwerth be Taufchgegenftanbe beftimmen. Ja gange Botlerftamme, wie fcon fo robot ergablt, banbeln auf biefe Beife, und gwar ohne fich ju feben, to bem eine Partei an einem beftimmten Zag und Drt eine Dunnel Botbftaub nieberlegt und fich entfernt, am nachften Tage bie anter Partet eine nach ihrer Meinung bem Berth bes Golbftaubes enter denbe Quantitat Baaren nieberlegt und fich ebenfalls entfent, britten Tage bierauf bie Gigenthumer bes Golbftanbes bie Baaren wa nehmen, wenn fie nach ihrer Meinung bem Werth bes Golbftaubes gin fommen, ober im entgegengefegten Fall baran einen verhaltnifenten Abzug machen. Mus ben Berichten aller in bas Immere von Ifc vorgebrungenen Reifenden erhettt, bag bie Ginfuhrung bes Gelbes alle eine madtige Berandering in ber Inbuftrie biefer Botter bervorrufen mit

Bon Norden nach bem Innern wird ber Sanbet mittelft Raraben betrieben. Dergleichen geben von Cairo nach Derfur und noch me alle Jahre, von Marocco und Kessan nach bem Innern alle Sahre. Sie bringen von 100 bis 110 Lage auf ber Reife ju, murter ungefahr die Salfte Rastrage. Da ber Jug burch große Con wiffen' geht, mo fich nur an einzelnen fruchtbaren Stellen (Dafen) Bei fer finbet, fo ift nur mit Buffe ber Cameele, bie betanntlich auf meter Lage Baffer ju fich 'nehmen und unterwege nur geringe Duemel Rahrungemittel beburfen (1 Pfund Mais ober Safermeht taglich), in Reife auszuführen, baber auch ble Araber bas Cameel bas Schiff Bufte nonnen. Diefe Raravanen find von 500 bis 2000 Com fart. Gie machen tiglich, bie Raftrage abgerechnet, 4 beutfche Die Reifenben nahren fich von Kaffee, getrochretem Fleifch und Came milch, und das Teintwaffer wird in Biegenfellsaden mitgeführt. Daupteinfuhr nach bem Innern find: baumwollne und wollene Tie Gifenwaaren, Glastorallen und anbere bergleichen Schmudwaaren, ba Deden, wollene Dluben, feibne Tucher; bie Rudfrachten: Boll Eifenbein, Felle und Saute, Straufenfebern, Palmol, Summi u vorzüglich aber Staven (20,000 jabrlich). Bu bemerten ift, bas Staverei in Afrika von ber in Beftindien und Amerika bedeutenb fcbieben ift, indem bier bie Staven mehr als Gefinbe behandet, in ber Arbeit übertrieben und nicht minber gut genahrt werben, all Kamille bes Berrn.

Die Bevollerung von Afrika beffeht aus Mauren, einer aus be mestlichen Afien eingewanderten Raffe, welche hauptsichtich bie Bei

shan und di Neger von Wernt und Cassau scherfieris aus deren oder Advien, Lienwechten der nörtischen Kainer; Arain, die, aus Assen Lien eingewandert, in der Wässe unter Zetten bein-Scheifts und Emits auf partiachalische Weise reziert werden und maurischen Souverainen Zestut bezahlen; Kopten, Eingebernen von weiten; Pregern, Eingebernen des Innern; Lützen, Juden und Abmingem von Europkern (Potrussfern, Albeitnüber, Krausspein, Spamingen von Europkern (Potrussfern, Albeitnüber, Krausspein, Spa-

Englander und Danen).

Das Immer von Affila ist chistweit von vielen Englandern, Deuts um fangeien bereift vor theidt werden, namentlich Lebyard, Lucas, Soughton, Mungo Park, Vrowne, enemann, Abams, Miley, Ander, Probit, Clappetton, memann, Abams, Miley, Ander, Probit, Clappetton, de Calie und den geworden find. Won mehren verschen im Anderschung min Deute erfolienen. Der Abbe Gregolie bei die kieratur der Fleger geschieden (Liktingen 1809). Wen der ihre fletendung der Michany der die flest und der Anfalken, de bie Angalieder entschaft getroffen baden, denstehen in Dampflecten after, die fig erwarten, das bie Welftlifte.

B. La enden, der betramt fein werden, als die Welftlifte.

in die Benennung beutet barauf, bag ber Theil ber Rirchen= aung, welchen man furgweg Agenda gu überfdreiben pflegte, Inorb= agen betreffen muffe fur Sanbiungen, die von driftlichen henbienernauf eine geregelte Beife ausgeubt merbenen. Der Inhalt ber 2 genben aber felbft zeigt, bag bie, welche fie arfen , nicht überhaupt an bas alles bachten , two bie Rirchenbiener ba u = nb aufzutreten haben. Denn bie Ugenben beziehen fich, fo wie fie find, auf foiche Sanblungen, wo die Beiftlichen unter Mitwirtung Bemeinbeglieber git handeln haben. Bie ber Inhalt ertennen werben burch bie fogenannten Agenda als firchliche Sanblungen 15) biejenigen Kunctionen ber Rirchenbiener niicht betrachtet, mo fie ft allein wirten. Desmegen werben Borfdriften fur Rangelvortrage Ratechifationsunterricht gwar burch bie Rirchenorbnung, t burd bie Mgenben gegeben. Bo hingegen auch nur Gebete fo ifprechen find, bamit bie Rirchenmitglieber fie formiich. gleich in ber Stille, mitfprechen, fo werben icon fur biefe bifch gemeinichaftliche Sanblungen, bamit fie nicht son ber Billeur bes Rirchenlehrere abhangen, Unungen gegeben burch bie 2 genben. Der bestimmte Bwed ber Agenben mnach biefer, bag bei Formeln (3. B. ber Beichte, ber Tranung, ber fe, bee Abendmahle ic.) und bei Ritualien (3. B. ber Abfolution, bee ens, ber Sacramentaustheilung), wo die Gemeinbeglieber unmittelbar bem Beiftlichen in Gemeinschaft und Ginftimmung fleben, und wo fie nicht etwa burch etwas ihm Eigenes und Individuelles in ber uns baren Theilnahme unterbrochen werben follen, fur bie Behandiung alagte : Berifon, I.

ber Sache eine beiben Kheilen bekannte, der fiechlichen Absicht gemifs Beiter ich ist fegerben sei. Dagegen ist alles Uedrige, was von dem deperer, as nem Geprüfern und Amstächigen, nach desse überterlagung und mit Kertung der jedesmaligen, nicht allgemeinhin voraus bestimmbaren Umplär Erdung aussehen soll, war berdaund nicht seiner Beilfin; dem mehr aber seinem Gewissen und praktischen Berstand, ohne weiche nur Keter, nicht selbstenkende Lehrer nichtig walern, zur freien Odingket übertassen.

Das Testhalten bieses Gesichtspunkts, für welche Actus, ober Agenecclesiastica, die Agenden Fürsorge zu treffen haben, ist für bie gestamt Beurtheilung beffen, was sie sind und fein burfen, die erfte Erferbent

Dennoch aber ist biefes bistorich herkommtiche Genobnbeitetet hat abertechtiginen Kirdennbecunstifferamtes denfalls nad bem Ungaber Geschichte in seinem Ursprung, Forgang und Umfang ermes neben Unbestimmtes um bactisch & Bantalete, has ein Mongel vom Uregentüber bie Rechtsgenigen, und bie aus jedem solchen Rechtsectennungstie ben Mongel und Uregentüber bie Rechtsgenigen, und bie aus jedem solchen Rochtsectennungstie ben Mongelen entscheiden Ungufrebenheit unwerenbild beiden wenn nicht der Einfug best welt tich en Beistopare in bat lichgeistige nach ber Natur der gangen Sache selbs, Bentftebungsgrunde und ben Beitentwickelungen gemannteilig fian gemacht und bestimmt weeden tie.

Dagu tift ein Ruchtlichen bei in die Entlehung der urchtigischen keiner

Dagu ift ein Rudbliden bis in bie Entstehung ber urchriftlichen fri gefellschaften und zuvorderft eine Erinnerung an das ursprungliche mitige Gefellschaftsrecht notbig.

 b mit Unbern , die nach eben folden Uebergeugungegrunben , welche fie für armeingultig halten burfen, fich beftimmen und handeln wollen, gefellaftlich ju allgemeingultigen Zweden fur Bollgiehung biefer Gelbftverpflich-

ing ju vereinigen.

Diefe Grundlagen über bas auch ber Staatsgefellichaft vorangehenbe lenichenrecht, fur Pflichtausubungen gefellichaftlich fich tu vereinigen, finb febr in ber vernunftigen und verftanbigen Ratur ber Denfchen gegrun= it, baf fie auch von ben erften romifchen Alleinherrichern, in Begiehung f bie jubifchen Religionegefellichaften und auf urchriftliche Rirchengemeins n. noch wie eine Trabition aus ber republikanifden Staate : und Burrrechtslehre geachtet und ausgeubt murben. Erft allmalia erftrecte bie frerfculbete Scheu bes Defpotismus vor allen Uffociationen überhaupt simperatorifche Berbot ber fogenannten Collegialitaten (Bunftverbinbungen) h gegen Religionegefellichaften. Eben beswegen, weil hierin ber feiner haffigfeit fich bewufite Eigennut ber Imperatoren von Tiberius an mehr Burcht, als aus Rechtseinficht, Gefebe gab, wurden bie Bereine nur erlaubte und unerlaubte getheilt und ihre Rechtmafigfeit nicht br bon bem urfprunglich naturlichen Entftebungegrunde bes Befellafterechtes, aus ber Pflicht, abgeleitet, fondern allein von ber Erlaubnig Staatsbeherrichers abhangig gemacht. Man wollte nicht gern baran eten, baff ja bie Staatsgefellichaft felbft nicht rechtmagig fein tonnte, nn bas Recht, aus Pflichteinficht in Gefellschaften fich zu verbitben. r erft burch Erlaubnif bes Staats entftunde.

Aufzulofen aber ift vielmehr bie Bweideutigfeit, welche in bem Borte tlaubnif, in bem Begriffe licita und illicita collegia, fich verftect. ann ben Ginn in fich fchliegen, wie wenn im Staate feine Gefellichaft bilben burfte, beren 3med und Mittel nicht bie Staatbregierung billige baber genehmige. Bielmehr aber ift bie Staateregierung, ba fie auch auf fallibilitat ihres Berftanbes feinen Unfpruch bat, nicht berechtigt, eine fellichaft besmegen ju verbieten, weil ber Berftand ber Regierungs: malter Die Uebergeugungen und Abfichten ber Gefellichaft fur ummahr ober verftanbig balt. Die Erlaubnig ber Staateregierung fann und foll bebeuten bie Erffarung, bag ber Staat, ober bie allgemeine Rechtsbubungegefellichaft, nichts fur fie felbft Rachtheiliges in ben Ginrichtungen befonders jufammentretenben Gefellichaft gefunden und alfo feinen Grund e, ihr feinen Schus, welcher allen Rechten ber Menfchen und ber Burgebuhrt, ju verfagen. Mogen Brede und Mittel einer Gefellichaft, 4 B. driftliche ober heibnifche Religion, ben Beifall ber übrigen Staatsoffen ober befonders ber Dbern nicht haben, fie find bennoch nicht gu ieten, außer infofern fie auf Sandlungen, Die bem Staate erweislich bibeilig werden mußten, beharren wollten und alfo gegen ben Grundfab iffen, baf naturlich bie Rechtsbefchugungegefellichaft. ber Staat, ben Schus allen bem verfagen und vielmehr bem entgegenfeben mußte, mas ibm felbft nachtheilig zu merbrobe.

Da Unfange bie urchriftlichen Gefellichaften noch nach ber romifche 26 \*

republikanlischen, der Natur der Soche gemäßen Amerkennung eines naiben allichen Affectalienberkeits un vered ver nicht sieht Schreiben waren, k wurden auch in den gertandschrigen Verfammtungen jene neitzigen hand wer der Verschlieben von der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben der Verschlieben von der Verschlieben de

Immerfort tommt bennoch, mas Unfanas burch Rugbeit ber Bo trauenben und ber Sachfundigen, mit Freiwilligfeit und geitgemit Beranberlichfeit geordnet wird, nach und nach, weil bie meiften Gefe Schaftemitglieber laffig zu merben pflegen, in bestimmtere Abbangit. von benen, welchen bie Dehrern fich anguvertrauen ein Beburfat In ben Paulinifden Urgemeinben maren, wie mit aus Apoftelgefch. 20, 17. 28. 1 Tim. 3, 1 - 8. Tit. 1, 5.7 fett. alle von bem Gemeinbevertrauen gewählte Borfteber ober Meltere (Presbnter find Meltere, Seniores, nicht Meltefte!) obne Rame unterfchieb Epistopen ober Muffeber. Dach ber Erabition entitand burch ber Petriner, Marcus, bei ber großen, burch Sanbelevertebr überall bin w tenben Chriftengefellichaft ju Mleranbrien querft bie Unter icheidung, baß Giner auch uber bie Presboter ale Borfiebes Miler geftellt murbe und nun allein Epistopus bief"). Du bobern Epistopen waren fo weltflug, bag fie, wie am meiften aus Erpra au erfeben ift, mit allen ibres Bleichen in allen Gemeinden baufig commu cirten und inegefammt nur Gin Epistopat (unus Episcopatus unir salis) auszumaden behaupteten. Daraus mußte erfolgen, bag bis am Epoche bin, mo auch bas Staatsoberhaupt perfonlich ein Rirchenmit murbe, in Lebren und Gebrauchen viele Uniformitat bem entichieben und befestigt mar, wenn gleich nach Enprians Briefen jedem = gelnen Epistopen noch ausbrudlich vorbehalten mar, bag er uber bas, " nicht ichon gemeinschaftlich befonbere im Concilium gur Uniformitat fefia mare, in feiner Diocefe auguordnen habe, mas er vor Gott und Chriffel :verantworten mußte.

Die Gemeinden fügten fich biefer Macht bes Universalepistopate umb

<sup>9 ©.</sup> in hieronomus Ep. 101 ad Evangelum bie auch von Greisstein. 224. argenommen Cettle, baß Alexandriae a Marco Exgelista usque ad Heracland et Dionyslum Episcope Presbytei sergunum exseelectum in excelsiori gradu collocatum, Episcop pum mominabat.

unten Becalblichke, theils weil man nur burch die von ihnen gemährten eramente und Abstutionen seils werden zu können seil giber ein gestellte Busimmenwirten ihrer im ganzen Reiche verbertieten Wacht oft Kettung im Werfolgungen der Hiedenstellte und die Kettung im Werfolgungen der Hiedenstellte werde kott, ihnen aber auch vielerteil marterielle Geselführstevertielt in der auftigen, dem seber auch vielerteil marterielle Geselführstevertielt in der driffen, dem sehr die kauf die Rittalien zus blied unter bei fen Seitunflichen den Erfelben, neufsch est Beitriffinzung der Perekhierten und Gemeinden nicht bietatorisch vernachlässigten, unt leichter, weit die Erkandsbern, als diehen, selfielt das, was sie von der einem Kindingsselführsten hätten verlangen fehnen, a. 28. Gebete für Wessel des Kriede und der Regenten, dei ihren Andachtsübungen selbst anzeinen aus Kriedenstum nicht erfalten.

Sogar ale bie folgenreiche Umanberung begann, bag ber Imperator fonlich ein Rirchenmitglieb murbe, folgerte er noch feineswege ein Recht, ber Lehren noch Rirchenagenben zu bestimmen. Conftantin felbft mar ohnes wie ber, welcher feine von Gufebius im Leben biefes Raifers wortlich bewahrte Ebicte (f. Leben Conftantine 28. 2 Cap. 49 - 57, auch ben 3. 4 C. 20) nicht mit bifchoflichen Augen und nicht nach ben Ausleguns biefes Sofepistopen lieft, pragmatifch flar erfeben muß, eigentlich als motheift, und weil er Jefus als Erneuerer einer reinen, auch jum Bobl Staates Rechtschaffenheit verbreitenben Gotteslehre verehrte, nicht aber irgend anderer Dogmen willen, ju bem Chriftenthum übergegangen, fcon fein Bater aus folden moralifden Grunden begunftigt hatte und nun im Rampfe gegen bie Mitregenten fur Conftantin auch politifd brig wurbe. Unbere fpeciellere Glaubenspuntte uber Jefus berührte er nicht. Sogar bie burch Arius ju Alexandrien auf Die Spige geftellten gen uber Gottheit ober Untergottheit bes Logos (biefe feit bem erften menifchen Concil als firchlich funbamental behandelten und fo oft gur ruttung bes Rirchenfunbaments gebrauchten Dofterien!) erflaren feine ete fur unbebeutenbe Diffetengien, über bie gar nicht gefragt, wenn unvorsichtig gefragt mare, nicht geantwortet werben follte. Etwas ber bogmatifch ober liturgifch enticheiben gu wollen, fiel ihm, ale bem ten unter ben Laien, gar nicht als moglich bei. Dur bamit bie fanatifchen uben beschwichtigt murben, alfo nur um bes Staates millen, brang ber rliche Ratechumenos auf eine allaemeine Epistopenverfammlung, erkannte eben baburch, bag nur bie, welche von Umtemegen tunbig fein follten, bas firchlich Bahre und Unweub: re gu erelaren batten. Ja, ba er jest erft nach Jahr und Tag bie abrung machte, bag bie Bifchofe felbft uber biefes unfichtbare Berhaltniß & Chriftus ju Gott nicht gewiß und übereinftimmend maren, fo verfuchte mch um fo weniger, bie Unficht ber Debrheit gebieterifch burchzuseben, vielmehr auch ben Urius wieder in bie Rirche aufnehmen und blieb bei em ebictalifch (f. Eufeb, Leben Conftantine B. 2 Cap. 71) erflarten mbfase, bag ja auch unter ben Unbangern philosophischer Gofteme uber Subtilere Berichiebenheit ftattfinbe, ohne bag man aus bem temspereine auszuschließen fei,

Sich felbft ein über gehre und Gebrauche perfonlich beftimmenbes Ent topat beigulegen, mar alfo meber bes erften Chriftentaifers Bebante, met bie Meinung ber Rirche im Unfange bes plerten Jahrhunberts. Deter be m Stola ber Bifchofe, beren Derfonlichkeiten und Leibenfchaften er (f. Gufc. an mehrern Stellen) fehr burchfchauete, befonbers bei ber großen nicht fchen Bufammentunft, ironifch fchmeichelnb, fagte er zwar einmal, in Gegwart bes Gufebius, bei einer Sofmahlgeit: "Ihr feib Epistopen fabie innern Dinge (ber Rirche), ich aber bin auch ein Episte: fur bas, mas außerhalb ift." Aber nur eine ber vielen ben !-Ranoniften zu verantwortenben unphilologifchen Musbeutungen ift es, bif man ihm besmegen menigftens ben Bebanten gufdrieb und fobann biefen = einen imperatorifchen refpectiren fehrte; er, ale Regent, fei gwar mit Epistopus in sacra, aber boch circa sacra, b. i. er habe nicht Religiert lehren, aber boch bie Umgebungen ber Lehren, namlid tie firchlichen Gebrauche und Ginrichtungen anguerbnen. De Contert zeigt vielmehr, bag Conftantin unter ben außern Dingen be-Staat verftand, innerhalb beffen bie Rirchengefellichaften gu leben batter. ihr Inneres aber felbft und burch vertraute Cachfundige gu ordnen baber follen, mabrend er, ale Regent, fich (um zu einer Rameneabnlichtes mit ihnen bei einer hofmablteit im gefälligen Zone fich berabsulaffen) aud ben Staatepietopen nennen fonne und ale folder both, wie fie ein Diener Gottes fei. Bifchof Gufebius felbft verftanb bas taife liche Bigwort nicht anbere (f. beffen Leben Couftantine B. 4 Cap. 24 Denn bas Meußere, ra Eswoer, ift bem Raifer [f. B. 3 G. 12] ber bie Rirde umgebenbe Staat).

Dennoch entftand von jener Beit an bie eigentliche Urfache, melder # folge bie Staatsregierungen (aber weit fpater) einen bestimmenben Ginfluf :: firchliche Formularien, ale einen Theil ber Agenben, fich jufchreiben tonnte-Sobald namlich bie drifflichfirchliche Dogmenorthoborie (mehr, als ba Befentliche ber driftlichen Religion) von Conftantine Rachfolgern als legitimirte, Staatereligion behandelt murbe, fo entftanb ein Er fluß mancher firchlichen Sanblungen auf ben Staat, ben bas prieftent Beibenthum nicht hervorgebracht hatte. Das Tau fen mar nunmehr ma blos ein Aufnehmen in die Rirchengefellfchaft. Der Getaufte galt fefert : Giner, ber einer besondern Mufnahme in ben Staat nicht beburfe. 2-Berteberte bagegen und mer überhaupt von ben Bifcofen mit be Rirchenbanne belegt murbe, mar nicht mehr ficher, ob er bee Come im Staate murbig bleibe. Die firchliche Trauung, wenn fie glet. nach ber Matur ber Sache, nur eine religios feierliche Beranlaffung fein fabie Che ale einen gottgeheiligten Stand besonderer Pflichten anguertene murbe ftillfchmeigend auch wie eine Legitimation ber Berebelichung fur be Staat anerkannt u. f. m.

Sehr lange blieb es aber bennoch ben Bischoffen und Concilien überlaffe au ch die For ma lien biefer furben Staatwichtig gewordenen Kirchenben lungen, ja sogar bie Folgen berfelben, wie fast bas gange Matrimonialmet unabbangig und nach ibren tiechlichen Begriffen zu reguliten. Mur be

febung ber bifchoflichen und anderer bebeutenben Rirchenvorfteherftellen be von ben Staatevermaltern, ale gewichtig, balb fo ine Muge gefaßt, s von biefer Gelte guerft in bie naturliche Borausfegung : Jebe große ober me Gefellichaft, welcher ber Staatefchus nicht mit Grund verweigert ben fann, bat ihre ftatutarifch ju beftimmenben Borftanbe fich it ju feben bas Recht! boch von Conftantine Rachfolgern, balb mehr nagigter, Dachteingriffe gemacht murben. Denn nicht nur ftaateobers indtliche Confirmation ber ben Gemeinben und Presbyterien gus bigen Bablen murbe, wie es ftaaterechtlich gemefen mare, ale ein inn Placet ober Admittitur eingeführt. Gar oft murbe ber bebeutenbfte . hofsftuhl ober bie reichfte Pfrunde allerhochft an Perfonen gegeben, nicht als bes Rirchlichen funblg und firchlich gefinnt fich beweifen inten und in aller Gile erft bie Beiben burchgumachen hatten. Daber ber Staatseinfluß auf ben Theil ber Mgenben, melder Drbinas nen und Inveftituren betrifft! Decrete und Grecutionen wegen Dogmen und ber bamit jufammenhangenben Rituallen gaben bie peratoren lange Beit nicht aus eigener Dacht, fonbern nur um ben utarifchen Bestimmungen ber Concilien, ale ber Reprafentanten ber hengefellichaft, ben rechtlichen Staatefchut zu verleihen. Erft allmalig, auf ben Gefehimprovifator Juftinian berab, mifchten fich bie Begriffe fo, ber Befchubenbe auch bas, mas er befchuben wolle, unmittelbar gu tiren berausnahm.

Beboch blieben, mahricheinlich aus Unbefummertheit, nicht nur bie 1 firchlichen Act umgebenben Ritualien mit allem ihren Domp und firchtheatralifder Ceremoniofitat ben bifchoflichen und bann ben papftichen ronungen überlaffen, fonbern auch bie Formeln, ohne welche bie actus Taufe, Trauung, Inveftitur, Bann, Chefcheibung u. bgl. nicht als terafrig angufeben maren, bauerten ale eine ben Rirchenbehorben eigene pobnbeitsfache fort, ohne baf bie Staateregierungen in biefe Agenda fich mifchten, bis enblich burch bie Rirchenreformation bie unmittelbare Gottlich= ber bifchoflichen Umteauctoritat laut und offentlich in Frage geftellt murbe, h in ber Mugburgifchen Confession und bis gum erften Religionefries war es bennoch ernftlicher Bunich ber Moberaten unter ben Proteftans , bag ble Bifchofe ihr Fortbefteben ale firchlich anertannte Auctoritaten d ben Entidius mogild maden modten, bas Evangelium bei ben bafur Beugten Gemelnben nicht zu hindern, alfo fie nicht gur firchlichen Trennung ben Unbereubergeugten gu nothigen. Dichte ift beutlicher, ale bas ngen ber Mugeburgifchen Confession barauf, bag bie Rirche, wie jebe Michaft, Die (Gefellichafte :) Freiheit habe, ihre Statuten fich felbft machen. Petrus vetat, fagt ber Schluß ber Confession, episcopos doanri et ecclesiis imperare. Nune non id agitur, ut domio eripiatur episcopis, sed hoo unum petitur, ut patiantur agelium pure doceri, et relaxent paucas quasdam observationes, e sine peccato servari non possunt. Quodsi nil remiserint, ipsi erint, quomodo deo rationem reddituri sint, quod pertinasua so hismati causam praebent. S. auch in ber Apologie for

gleich ben Unfang bes Urtitele vom Rirchenregiment (Balch, Musa, C. 194 Die Mugeburgifche Confession fagt wortlich : Leicht tonnten bie Bifde' Die legitime Dbebieng wieber erhalten, wenn fie nicht Im tionen zu halten bringten, Die mit gutem Gewiffen nicht gehalten met fonnen. Nunc imperant coelibatum; nullos recipiunt, bis jurent, se puram evangelii doctrinam nolle docem Die Rirchen aber (ber Proteftanten) begehren nicht, bag bie Bifchefe mit Berluft ihrer Ehre bie Concorbie herftellen, mas boch guten Sitter thun gegiemete u. f. w. Um fo gewiffer ift eingufeben, bag eben biefice Berfaffer bes Mugsburgifchen Bekenntniffes in bem letten Artitel (28 m ber Bifchofe Bewalt) noch feinen Gebanten baran haben, bag, men bie bamaligen geiftlichweltlichen Bifchofe fortfahren murben, bas Ent gelium zu binbern, bas Berfugen über bie Orbnung in ber Rirde auf bie Regenten als weltliche Bifchofe übergebe. wird bas zeitgemaße Beftimmen ber gefellichaftlichen Drbnung und bert Abanberung, 3. B. bie Bertaufdung bes Cabbate mit bem Conntag, = ber Rirdengefellichaft felbit, ber Ettlefia, angefdrieben mi vindicirt; wie bies auch in ber Natur ber Cache gearundet ift. bas jeb. Gefellichaft ihre Ctatuten ober bie Gefellichafteorbnung, als emoge ober frei übernommene Bereinebebingung, fich felbft giebt und fie nur to Rechtsschutgesculfchaft gur Unerfennung, ob barin nichts, mas fie be Rechtebefchubung unfahig machen wurbe, enthalten fei, vorzulegen bat Eben beswegen follen auch Befellichafteorbnungen nur etwas Bebinger. Statutarifches, nicht aber ben 3mangegefeben bes Etal tes gleich fein.

Ueberbied ift, bag an ein Uebergeben ber geiftlichen, fatutarifden Man bes Bifchofamts auf Regenten ale weltliche Bifchofe in ber Mugeburger fenntniffdrift mit teluer Golbe und burch feine Spur gebacht morben G. um fo mehr zu bebenten nub fur alle evangelifde Regenten felbft met wurdig, weil jene Erklarung über bie unter ben Evangelifchen eingetteten Menberungen von ben Regenten felbft an Regenten, an Smit und fammtliche Reichefürften, übergeben und vorber auch ben Rathen & evangelifden Regenten bekannt genug gemefen ift. Dabei fann nicht ein: vermuthet werben, bag vielleicht bei Abfaffung bes Artifele 28 aus Ba feben nicht an bie Regenten und ibre über bas Territorialrecht binaus neu entftehenbe Epistopalrechte gebacht worben fein mochte. Bieme wurde ausbrudlich bemertt, bag, wenn bie Bifchofe eine andere Dacht the Buris biction jum Erfennen über gemiffe Rechtefragen, wie M Matrimoniums ober ber Behnten u. bal, gehabt haben, fie biefelte " menfdlichem Rechte hatten und nun, wenn bie Drbinarii aufhorten, bit Burften fogar miber Billen gezwungen feien, ihren Unter thanen Recht gu fprechen, bamit Friebe erhalten werbe (cesse tibus Ordinariis, coguntur principes vel inviti, suis subditis ja dicere, ut pax retineatur). Rur ber Staatsamed, mei Ruhe zu erhalten, gar nicht ein weltliches Anordnungerecht cires mot

e ale Grund folder Rothhulfe-gebacht, Die ausbrudlich blos auf ...

Diefen garten Ginn fur bas Gefellichafterecht, welcher befonbere ben Bebrüberzeugungen und nicht auf außerlich ertennbarem Ruben befreben-Befellichaften nicht verkummert werben follte, batte Luther nicht etwa in frubern Jahren, woher feine treffliche " Chrift von Debnung bes tesbienftes in ber Gemeinde" 1523 (f. Balch, Musg, Ib. 10 G. 262 114) allen Agenden gur Ginleitung vorgefest werben fonnte. Much ba Jahre nach Uebergabe ber Mugeburg: Confession Rirchenvifitation, wie Luther (Bald, Musq. Ib. 10 G. 1906) fich ausbruckt, .. bas et bifchoffliche und Befuchamt ale aufe bochfte von : ben," ertannt mar, fallt ibm 1538 gar nicht bei, biefe Dothbulfe von u auf feinen Rurfurften übergegangenen ober übertragenen weltlichen enepistopat abzuleiten. Er wendet fich, weil er und feines Gleichen . Biffitiren teinen Beruf hatten, jum Umt ber Liebe, welches en Chriften gemeinfchaftlich und geboten und bittet, bag ber Lanbesfürft, ie gewiffe meltliche Dbrigfeit von Gott vererbnet, aus driftlicher be - benn fie nach weltlicher Dbrigfeit nicht fculbig b - und um Gottes Willen, bem Evangelio gu gut und ben armen ften in Gr. durfurftl. Gnaben Lanben gu Dut und Beil, guabiglich ten erliche tuchtige Perfonen gu foldem (Rirdenvifitations =) Amte fobern orbnen." Satte Luther fo beuten und fdreiben, hatte er alles bies ber Liebe, b.i. aus bes Regenten Reigung fur bas evangelifche fenthum, bittmeife ableiten tonnen und burfen, wenn er felbit, ober n menigftene ber Regent und bie ihn berathenbe Jurisprudeng einen anten bavon gehabt hatte, baß bas Bifitationerecht ber geiftlichen Episauf ben Landesfürften übergegangen fei, weil berfelbe als weltlicher Furft auch bie Epistopaterechte ber geiftlichen Bifchofe als ein Recht befibe. ein Recht aber, wogu gegwungen werden burfte, bentt Luther fo menig, nicht einmal bie Biffrationsartitel und mas bie Bifitatores in Bergog nriche Furftenthum Cachfen ausgerichtet, ale Befehl bee Regenten ober mmus Epistopus publicirt wurden. Bielmehr wird (G. 1909) auch 5 alles auf bie Liebe gur Gache und Gintracht gegrundet, m Buther ausbrudlich jeben Gebanten an Rechtszwang entfernt. bt: "Biewohl wir foldes nicht als ftrenge Gebote tonnen fen ausgeben, auf bag wir nicht neue papftliche Decres es aufwerfen, fondern ale eine Diftorie und Gefchicht, bagu als Beugnif u. Betenntnif unfere Glaubene, fo boffen mir bag alle fromme, friebfame Pfarrherrn, welchen bas Evangelium Ernft gefallt und Luft haben, mit und einmuthiglich und gleich zu hals wie Get. Paulus lehrt Philipp. 2, 2, bag wir thun follen, werben unfere Landesfürften und anabigften Beren Rleif (?) bagu unfere e und Bohlmeinen nicht undantbarlich und ftolgiglich verin, fonbern fich williglich, ohne 3mang, nach ber Liebe Urt, ber Bifitation untermerfen und fammt uns berfelben friedlich geloben, bis Sott ber beilige Beift Befferes burch fie ober burd uns anfabe."

Bu allem biefen fest bet wie gegen Papocafarie , fo auch gegen 6 faropapie vorfichtige Mann rechtmäßiger Rirchengefellichaftefreibeit te Bint bingu: "Denn obwohl Gr. durfurftl. Gnabe au leber und (NB.) geiftlich gu regieren nicht befohlen ift, fo find &:: both fculbig, ale meltliche Dbrigfeit barob gu halten, bag m: Bwietracht, Rotten und Mufruhr fich unter ben Unterthanen erheben In bem barauf folgenden Unterricht an bie Bifitatoren felbft ( !! Ih. 10 G. 1949) wird ausbrudlich beigefügt: "Auch follen bie &= unterrichtet merben, melder Unterfchieb fei unter Rirchenorbazz. und weltlicher Dbrigfeit Gefe t. Denn alle weltliche Dronungen follen = ber Rirche ] gehalten merben, barum, bag meltliche Dbrigfeit nicht em neuen Gottesbienft orbnet, fonbern madet Drb nung gum Friedes und Bucht. Darum man fie alle halten foll, es mare benn, bag mo fie boten ju thun miber bie Gebote Gottes (Ung. 5,29). Ber muß == aus biefem allen flar erfeben, bag in ber eigentlichen Reformationsie nur ber Staategmed, als Pflicht ber weltlichen Dbrigfeit, gu Be: butung ber 3mietracht und Unordnung von ber Rirche als = Schut genommener Gefellichaft in Unfpruch genommen murbe. Be a bricflid gefagt wird , bag furfurftlichen Gnaben geiftig ju regieres nicht (von Gott und Chriftus) befohlen fei, ba ift eine Musbehnung be ftaaterechtlichen Dberaufficht in ein geiftliches Rirchenepister: weber bom Regenten angemaßt, noch von ber Rirche ftillichmeigenb 300 laffen.

. Da ber Religionefriebe nur bas Berhaltniß gwifden fathe

und tuhrifdem Gebieten und Kirdengemeinem betraf, und dam er flyhålis de and die Reformitten als "Protessanten" (mit dieserschicken Beneinung f. Denad. Instrument, 7.1. –)) aufnadm und das der des Verhältnis der gestlicken Geschiebenken grüfden ihnen und eutscheisiken zu vackseiten datte, so bemett den Öutzer in f. Geist verstpiklischen Friedens 1795. S. 438—444 sehr richtig, das diese unsschieblisse, mach der Protessische Einsteinung der Entstelle Reinkommelte der Protessis zu Kirdenmielervereinigung substiere positre, über das Seure

inwiesern sodann jene Macht in den beiderseitet pro-Kirchen rechtlich zu erseinen sein wenigstend nicht nechwenwas bestimmen mußen. Eden badurch aber ist kar, das der Nogarifeinem weltlichen die kirchlichen Lehren aber Gekründer regultenennus Episcopus auch durch jene Grundlagen der Meigienspussanscheiten bestimmt, ja in Wahrbeit gar nicht gegeden und berührt, sonden

bas Territorialrecht im Urt. 8 beftatigt morben ift.

Daruber aber geben befonders bie Stellen, welche bas Berhaltniß ifcher und reformirter Regierungen und Rirchengemeinden gegen einberichtigen, Die wichtige, bem naturlichen Recht allein gemaße gie , bag auch gwifden evang, proteftantifchen Regierungen und ben gebenen Rirchengefellichaften bas, mas bie fatholifch = bifchofliche Rir= nacht nicht mehr zu leiften batte, nur burd Uebereinfunft nicht einfeitig, foweit nothig, erfett werben burfe. ur ber Sache ftimmt bierin bie ausbrudliche Claufel D. 7. 1. laut und ich überein, bag auch bas insterritoriate (nicht blos principale) gionem reformandi (b.i. bie Fortbilbung ber Religionseinfichten beren firchlichen Musubung in übereinstimmende Formen gu bringen) vis tamen semper Statuum, uni Protestantes nunoutur, inter se et cum suis subditis conventis, pactis, prigiis, reversalibus et dispositionibus aliis, quibus de igione ejusque exercitio et inde dependentibus (!!) sque loci statibus et sub ditis hucusque provisum est, salva dem cujusque conscientiaelibertate. Aus bem lettgenannten prountt ergeben fich bann auch, wenn Uebergengungen fich mit ber Beit is formiren, umbilbenbe Uebereinfunfte uber bas baran bangenbe ere. Denn babin weift auch ber meftphal. Friede, bef. D. 5,31, baß status quo immer und überall beobachtet werben folle, eo usque, ec ... inter status immediatos eorumque subditos tuo consensu aliter erit conventum.

Da intek boch, ohne ein beutliches Erfalfen ber regulaen Ibee, weiche auch solchen Uebereindomunissen zwischen evangelie Akzierungen und den untergedenen (subditis, nom subjectis) ungeneinden vorleuchten soll, allzwiel Schwankendes, und ein ist Uebeschrieten der Staatsmadt zu bestichten mier, dis nicht sieden vorleuch der die nicht der die vernäufst, als das man jedesmal von beiden Eriten bis auf die und begetiffe des vernäufsigeverständigen (d. i. natürlichen) Gefelfelsterechtes gurchägebe.

Sind gleich die Kirchengemeinden als die gabireichsten fonbirten Greis gefellichaften innerhalb ber allgemeinen Rechtserhaltungsgefellichaft at bem Staat befonbent wichtig, und wird eben baburch ber Reis, in mehr als in andere touthfabige Specialgefellichaften einwirten gu mour leicht ju groß, fo mare es boch febr unrecht, wenn ein Staat, ober : beffen Ramen, ein Regent, einer uber Religionszwede vereinten Ge fchaft im Staate bie Befugniß, fich in fich felbft gu bebingen und i: tutarifd ju ordnen, nicht jugefteben und fie nach einem andern Ba ftab als jebe anbere bes Stratsichunes nicht unfabige Particularuis

fchaft smanasmeife behandeln wollte.

Sener allgemeine Dafitab aber reducirt fich auf gwei Sauntnomen Die eine, voranftebenbe, mochte wohl fo gefaßt werben tonnen: 2. ftaatbrechtliche Schutgefellichaft ichutt namlich feinen Berein in Dunten bie bem Staate ermeislichen Rachtheil bringen marbet fie macht alfo ben Berein auf bie bem Staatsgred wibrigen Puntte (. 5 Cheverbote ale Unlag gu Musichweifungen und Sinberungen ber Berit rung, feiertagliche Beranlaffungen ju faatsverberblichem Dugiggeben : Musichweifen, aberglaubiges Dumnimachen ic.) borerft aufmertfam und :: fagt ibm fobann, wenn er auf ihnen beharren zu muffen meint, be: Ungabe biefes bestimmenben Grundes jeber einzelnen Musubung ber ftam mibrigen Meinung, Die Befchubung ober ben Rechtsauffand im Zeufen Die anbere, ichon mehr relative, von Umftanben abhangige Rorm Die allgemeine Rechtsbeschubungsgewalt (= ber Staat und in bei Ramen bie Staatsgefengebung, welche mit ber gefehmaßigen, alle to richtige Entftehung ber Gefebe vorausfebenben Staats vermaltur; nicht ju verwechfeln ift) barf ber fcubbedurftigen Specialaefellichaft ant Untrage machen uber gegenfeitige Bortheile, welche fie be Befchubenben gemahren tann, ohne bag biefelbe ihrem eigenthumliche Bereinigungszwed entgegen finb.

Mus ber letitgenannten, ber Ratur bes Gegenstandes gemaßen Refließt es unftreitig, bag ber Staat auch uber gewiffe birchliche Bo: malien, g. B. Die Furbitte fur Die Staateregierung , Sulbigungs: # abnliche Reierlichkeiten , Berlegung ber Reiertage ic. , befonbers aber im folche Formalien, g. B. ber Taufe, Trauung, Drbination zc., benen be Staat eine Rechtstraft fur ibn feibit zugefteben will, be bingente T: trage an die Rirchengefellichaften machen barf, mit benen, wenn fie ma ben firchlichen Bereinszwed gefahrben, alfo namentlich auch nicht ale bieterifch fich aufzwingen, nicht verftanbig übereinkommen zu wollen. genbuntel fein wurde. Um fo weniger aber barf irgend ein Schritt # than werben, melder bas Princip, feine Ueberzeugung fich gebieten con burch gebotene Ritualien fich aufnothigen ju laffen, gefahrben murbe.

Burben bie beiben Unterfcheibungen, bag von ber Staatsgefes bung allen bem, was von ben Rirchengesellichaften Staatsmibriaes unter bem Damen von Religiofitat, behauptet ober verlangt murbe, bei Beto ale Berfagung bes faatbrechtlichen Schubes entgegen gu fesen bag aber auch bas, mas ber Staat irgend ju feinem Bortheil angenes wansche, nur auf schiedliche Weise gur Lebereinstimmung gut ein, mit festem, guten Willem als Haupmommen beobachtet; sie ma die Misverhaltmisse wilchem Staat und Riche, und selbst ber in, wie wenn die Uebermacht durch Richenvohungen und Agenbie Airchsstieblicheit niederbrücke, wohl zum Besten beiber zu vermeistin

Die schiedliche Weife gegen moralisch religibse Geselliften ift offenbar nur ber Beg vorbereiten der Uebergeuigen, daß das Begehrte an sich gut sei, und das es wegen eines an Rugens sitt den Staat und nicht um versedter Redenabsichen

n verlangt merbe.

Bur Uberzengung ist das erste Rochwendige, das das Berlangte betreuter Berlinen, die als Zachtundig umb fiedigis Möhlendenderden Abstein Anstein und Schole haben fabriere Absteine Anstein und bei der Absteinstein und die der Gernalt, pur Ernstgung dasgesigt werde. Eine nach wen List der Gernalt, pur Ernstgung dasgesigt werde. Eine nach überste Richterten vom 18. Juli 1798 (1. der "Agenther Scholenfert vom 18. Juli 1798 (1. der "Agenther Scholenfert vom 18. Juli 1798 (1. der "Agenther der Bertalten vom 18. Juli 1798 (1. der "Agenther Der Wächstein und der Möhlender Scholenfert und der Möhlenderferten Inhöltentrumf bearteitete, und zur Mitthelung petischer lang daren, in Währheit aber doch scholen der welche weite der in ab eine kehant der Wächtlich und der Wächtlich und der Wächtlich und der Verlagener, in Währheit aber doch scholen und seine Kehant erfanzug der Verlagen der und seine kehant ein der welche weite der der verliebe der Scholen der verliebe der Verlagener, in Währheit aber doch scholen und seine der Verlagen der verla

Subst wenn ein haltbarer Rechtsgrund angegeben wäre, daß von etabolischen spielespon auf bie Sanatissgierungen ein böchließe Episistecht, jum Berfligen über Limbsliche Lehren und Seiekauche, übergean seit, so wärde boch keineswegs gesogert werden dursen, daß die Aussiges der Spieles der Spieles der Verleichte der Person bes
einem gutomme oder obliege. Die Dereaussichtsgebes des Landesers
und sein daburch begründeres Richte beliebt immere barin, daß er

jebe jur Staatsgefetgebung und Bermaltung angeftellte Mittelsperfon := Mushbung ihrer Umtepflichten antreibe und anhalte, nicht aber, baf a perfonlich und ohne bie gur Gadeundigfeit verpflichteten Drgane bie Bo fugungen bochftfelbit treffe und vollsiehe. Die Verfon bes Regenten fara nicht bagu verbunden fein, bas Biffenschaftliche ber Rechtstunde vollftan big eigen gu haben. Daber wird gwar bie Juffig unter feiner Anctorie und Dberaufficht, aber nur burch amtlich unabhangige Cachtunbige in Gingelnen ausgenbt. Die Juftig aber mare boch nicht nur eine Befchit tigung mit fichtbaren Begenftanben, fonbern auch eine gefetliche Ginbet Roch viel meniger bingegen fann ber Regent verbunden fein, bas fo Befcbiebenartige ber Rellgionegefellfchaften feines Gebiets fo in fich felbft : reprafentiren, fo bag er individuell ober etwa in Berbindung mit vertrauter Gleichgefinnten baruber bas moglichft Befte gu verfugen fich gutramen burfte. Dberaufficht ift nicht Detailbearbeitung. Much wird fich ia gemift, ber Regent bei feiner anbern in ben Staatsichus genommenen, fin fichtbare 3mede vereinten Gefellichaft bie Pflicht ober bas Recht gufchreiben. ihre innere , ben Staat nicht betreffenbe Sanblungsweife befeblend ange ordnen. Bie viel meniger, mo eine Gefellichaft geiftige, unfichtbare 3mede su erreichen fucht, fur welche fie ihre eigenen Uebergeugungen und bie ben felben entfprechenden Unbachtsubungen fur nothig balt. Golden Unbacht übungen find beswegen nicht etwa Lehren, worin bie Beitgenoffen biffe rent wurden und ber Regent felbft nur nach feiner Individualitat eine Unficht gewählt bat, fonbern bas allein, morin bie Gemeinbeglieber gemeinichaftlich übereinftimmen, tum Grund a

Nach allem biefen, ba Anfallibilität über Dinge bes Wiffens wir fogar über herzensangtegenheiten, auch bem besten Regenten mict o geben ist, mu bei im Seibliegegeisen eines nur baburch möglichen Leift gungstechts mehr als epistopalisch und passisch ware, muß bas ansei Politymendige bies sein, bas beinders über alle Giegenstände ber lieder grung geschich seines die bestenbes über alle Giegenstände ber lieder grung geschich seine bestenben behand bei beständig eingebent sein ben bes bei bed bei bei beständig eingebent sein besten be bei boppe etze Bezieb ung tieben und eben foste bie kreiten tieberenzumsch

flichten und Rechte ber Gemeinden, ais bie Dberauffichtepflichten und Rechte uber bas Staatswidrige und bem Staat Rugliche, vor Mugen haben llen. Die Dberaufficht bes Regenten felbft uber bergleichen Rirchenrathe = ber Confiftorialcollegien foll bann unftreitig barin befteben, bag er fie nemer teine nachalebigfeit gegen feine inbividuellen Meinungen zu haben, ielmehr mit Grunden und reiner Dahrheiteliebe ju remonstriren eben febr und noch mehr aufforbere, wie die Juftig = und Finanglammern on ben erhabenften Regenten (f. Preug Leben Friedrichs bes Großen 832 Ib. 1 G. 319) jur Dichtnachgiebigfeit gegen ben Riscus und elbft gegen perfoniich einfeitige Cabinetsorbren gufgeforbert nb, ba bochftene bort, mo in Rriegefachen Gefahr auf bem Bergug mare, bfoiute Enticheibungen als bas moglich Befte ober minbefte Uebel gewagt erben burfen.

Unverantwortlich murben bergleichen Collegien banbeln, wenn fie fich os ale bie Bollftreder perfonlicher Unfichten und Willensmeinungen ebrauchen laffen und nicht vielmehr auch unmittelbar vor bem Regen= inthron ebenfo und noch vielmehr ais bie Juftigftellen bie gemiffen= afte, amtiide Unabhangigfeit ber Intelligeng burch grunds be Sacherflarungen rechtfertigen murben, von benen fie, ba fie auch bie emeinberechte bemahren follen, nicht burch Dachtaebote abgehalten erben burfen.

Ein foldes Sanbein bes Regenten burch fachfundige, gefestich freie Rittelsperfonen ift bas alleingultige bei Gegenftanben , mo uberbies bas Derfonliche bie fonberbarfte Unftetigfeit bervorbringen rufte, weil babei nicht etwa, wie bei ber Staats = und Kinangvermaltung, rperimente enticheiben. Bare ein geiftliches Epistopat von ber Perfon S Canbebregenten abhangig und unmittelbar anwendbar, welchen Bermberungen hatte bie evangelifche Rirche ausgesett fein muffen, wenn mehere Decennien hindurch Friedrich ber Grofe als Summus Episcopus ber Lebren und Gebrauche ber Rirchengesellschaft nach feiner Intellis ing verfügt, fein Rachfoiger aber alebann wieber einen perfoniichen lauben als Dafftab allgemein gultig gemacht batte fur bas, mas och nicht Staatsgefes, fonbern immer nur ein vom Staat beaufs ichtigtes Statut ber Gefellichaft fein foll, Die ale evangelifch protes antifch fich immerfort bie Musubung ber Prufungepflicht und ungeftorte anderung ber Ueberzeugungen und aifo auch ihrer Folgen in ber aus eren Ginrichtung ale erften Grundfat refervirte.

Allerdinge find, wie 1824 eine febr iefenewerthe biftorifde Schrift: Die Rirchenordnung ber evangelifch-jutherifchen Rirche Deutschlande in ihm erften Jahrhundert" (Berlin bei Reimer) beren Inhalt bargelegt bat, . Rirchenorpnungen unter Muctoritat ber ftabtifchen ober Can-Sobrigeeiten erichienen (bie erfte als ber ehrbaren Stabt Braunichmeig riftliche Dronung ju Dienft bem beiligen Evangelio zc. burch Johann ugenhagen, Domer, befchrieben MDXXI.). Diefe Urt ber Dublication er beweift nichte Unberes, ale bag bie Staatsobrigfeit bas im Ginn ber urchengefellichaft ftatutarifch Borgelegte nicht ftaatemibrig, viels

Die bem verminitig verfländigen Gefulfdofterecht, bas auch be Richengefellschaften anzufprechen haben, nicht immer entsprechenben felgen einer indbibluellen Einwietung ber Landeregenten in Gegenflände, bei benen boch auch fie falbst nur einzeine, wem gleich ber Würde nach bie erfen, Gefulfdofteinmiglieber sind, erfellm beschoreb burch das hierighe belauchter Beisplet von Entwicktung ber theils lutberischen nicht erformitten Richenvolungen im Brandenburgischen, weiches 1827 m einer neuen Ausgabe ber kleinen Schrift: "Piftorische Beleuchtung ber Agenden in ben Martischen Richenordnunger vom I. 1630 und 1672 und ber Preunfischen vom I. 1630 auf wickhe sich und 1831 auf ihre Gemitten Beiten vom I. 1630 auf wickhe sich und 1832 auf ihre Gemitten gestellt, vom I. 2. 1630 und 1672 in da unf beitelt, vom I. 3. 1630 und 1672 und 1682 ist auf ihre Gemittage eineste, vom I.

Funt, Prediger," burchgeführt worben ift.

Rurfurft Noachim II., Deffe bes mit bem Ablafvertauf fo febr paflochtenen Rurfurften und Ergbifchofs, Albrecht, von Maing, und Schwie gerfohn bes eifrig papftlichen Georg von Sachfen, gab zwar endlich 1539 ben Landstanden bie Ginfuhrung bes Evangeliums gu und lief burd Theologen eine Rirchenordnung entwerfen, befahl aber (6. 18) biefen ausbrudlich, von ben papftlichen Rirchengebrauchen fe viel beigubehalten, ale irgent gut entschulbigen mare. Daber barin mo 7 Erorcifationen gegen ben "vermalebenten Teufel" unb "verfluchten Ca tan", eine bem Missale Romanum fich gang anschmiegenbe Drbnung ber Deffe u. bgl. m. Der geiftliche Bifchof von Branbenburg ertlarte ## barein zu willigen. Much mar in ber furfurfit. Borrebe Menberung ja jeber Beit mit Rath unferer Bifchofe, Bifitatoren und ber Belehrten vorbehalten. Soweit wirtte alfo politifche Rebenrudfit auf papftliche Berhaltniffe gegen ben Geift und bas Princip ber com gelifden Rirchenreinigung. Balb wirfte eine Rebenrudficht individuel ftrenger lutherifcher Opposition wiber bas Calvinifche. Enblich trat um gefehrt eine Borliebe ein fur bas Gigenthumliche bes reformirten Be fenntniffes. Much mer biefes liebt und vorgiebt, muß bennoch anerfemen.

as breifache Schwanten nur baraus entstand, baß bas Gefellichaftsnur burch Lehrüberzeugung geleitet zu werben, nicht genug geachtet

Unter Johann Georg murbe eine freng lutherifd vereinfachte ce (G. 39) gegen Arpptocalviniften beigefügt. Unter Joas Briebrich verfdmand, wie er fich ausbrudte, noch mehr von bem n = und Pfaffemvert" (G. 49). Gein Cobn Johann Kried: aber wollte gwar die Mugeb. Confession, jeboch in Berbinbung Dem reformirten Rirdenwefen (G. 45), beffen Ritus er Dom : ale hoffirche einführte. Unleugbar aber mußte bie boch ich beffebende protestantifch : lutherifche Rirchengefellichaft unmittelbar : einander bald mehr bem papftlichen, bald mehr bem ftrenglutherifchen intfreformirten, balb aber bem reformirten Enpus fich anbequemen, blos fie nicht von ihren eigenthumlichen Gefellichaftegrunbfagen, fonbern er fdmell medfelnben Individualitat eines Mitgliede abbangen follte. weiter ftrebte R. Friedrich Withelm I. Die Union, ohne landes: the Bewalt, bod burch Munaberung ber Gebrauche (G. 55) poriten. Daber Benubung ber liturgie anglicane (G.54). Die Lus ben aber remonstrirten gegen unbebingtes Befehlen (G. 56) und ung, überhaupt bagegen, bag man bie Rirche blos uach bem Staats= bismus, wie fie (C. 60) fich fury ausbruckten, ju bebanrathe.

Friedrich ber Grofe mar es, ber (G. 57), fo gewiß er feine Regente fannte und festbielt, bod bie Ginrichtung ber Gultusceremonien, teibung te. mieber frei gab. Gein Geift, an ein logifch gefundes en nach geordneten Grundfagen gewohnt, flieg unftreitig auch bis en erften und allgemein anwendbaren Gaben bes nas den, burch bas Positive nicht zu verlegenben Rechts ber auf igen Uebergeugungen beruhenben Befellichaften, bie bienlich fcheinenben Mittel fratutarifch felbft fo gu orbnen, wie vor ber Ctaatsoberaufficht verantworten tonnen. Much bie Erfalis geigte inbef, bag, wenn bie Dacht eine Beitlang nach anbern Grund: bas Meuferfte versucht hatte, enblich boch nur bas als Berbeffe= blieb, mas burd Ueberzeugung eingeleitet mar. Friedrichs bes n Geift wirft noch fort, weil er burd Freigeben ber offentlichen eilung von Grunden und Gegengrunden an eigenes Beurtheilen bes m im Unterricht gewohnte und ber fich lauternben Berftaubesmacht. bie er in allen andern Fachern feinen Ctaat bob, auch in bie Rirchen virten Beit und Gelegenheit gemabrte.

Da unter Friedrich Withelm II. biefer einzig wahre Gang der Menund Griffenerziesung durch mossische Zauschungen und Solcte zum unterkorden worden wer, so verwies sichen eine Cabintekorder vom Jan. 1798 von K. Friedrich Withelm III. den Staatsminister von in er datauf, "bei Werordnungen nicht ohne vorderig Berathschlazustekerfilen. gungen mit den geschäftestundigen umd robimeinerden Manneen, an denen in dessen ich eine Mendicken Departement tein Mangel sei, au Weet psechen und hierin dem Beissel des verwögten Mindhaufens zu feigen, au dessen des versigene Mindhausens zu seigen, au der sen eine Keitzision und weniger heuchele zweisen sein den des zeitsten Beitzisch und Aussächdern der Sticken Departement bei Inslandern und Aussächdern in der größten Achtung gestanden haben. Mich und bies geiten auch die weiten son. Ertäungen, wie nach Gutachten den Sad die verösselferte Lituzzie und gemeinschaftliche Agende mit möglichen Bermeiden aller bärgerlichen Auctorität esst auf der watunternehmung durch Aus und ih bekannter Sachverst abliger wie öffentlichen Prüfung und Webergeuigung gebracht werden sollte, sach und wie die ihr der die kießt genen man wörtlich gesammett unter dem Atteit: Agendenkampf, mit Veilagen (1830 Stuttgart).

Gefehlt, scheint es, wurde von ben Behörben, daß alsbamm bed von 1793 an bis 1821 tein Erstig biefer angeordneten Bearbeitung be kannt murde. Ein leibiger Agendenstreit on welchem die vorgüglichen Etreitschriften zu Ende biefer Ashandung angeschet werden solleng aber nurde sodam wohl unvermeblich, da 1821 eine neue preutssische Agende für die hofe und Domgemeinde und den Mititatigottesdienst eingefüdet, ihnen 1822 aber in einer neuen Ausgabe zum Abeil gesindere nurde, ohne daß über die Fiechfich Schieft ich Art der Warteleit ung etwos bekannt gemacht, oder darauf Rudflicht genommen werd wen wert.

ren was.

Faffen wir jest, was burch bas Bisherige als rechtliche Grundiden fur Kirchenagenben ins Licht gestellt erscheint, burg gufammen.

1) Rirchenordnungen und Agenden find nicht Gefete, fondern gefellich aftliche Statuten. Bal. (eine Untersuchung von Abt Bente:

"Ift bie Mgenbe ein Lanbesgefes?" Braunfchm. 1796.

2) Mas nicht jobe Mitglieb einer Gefulfchaft geich gur gu bem teilen versteht, das vielt fie von Personen des Bertrauens, bi ibren gemeinschiftlichen Bred festhalten und der Mittel tuntte find, vorbereitet und jur allgemeinen Ueberzeugung gebradt wuntschen.

3) Andachtübungen, Erdauungsmittel, find garte Gegenstande bei Empfindung, die nicht durch vorgeschriebene Formeln, sondern durch Tusb wahl bes Passenblen und fur Alle Ansprechenden aufzuregen ift.

4) Mur was wöretich jur Rechtsteffelgfeit notbig & der vorgeichrieben werden. Für das Uedige find Beifpiele nie fonenbreth, die aber als Muffer fich fielft zu empfehen vermogen, mit der gerner bei der Beitel und Furche ober hoffnung empfohlen werben sollen. Wer ichtecht Topiele von Anteben, Gebern, Etebern aufnichtigt, tweitnigt fich mit der Beitel und der Reigheit von Anteben, Gebern auch an der allgemeinen Geschmadithung. So manche bergerhebende, rührende Beitrick zur Schmidtel Andachtstung von Gebern, Spading, Duffungel te. hoben keiner Mach

ebote bedurft. Murben gewiffe Formulare ausschließlich vorgeschrieben, wate biefer Mistrauch ber Macht jugleich auch baburch verberbilch, beffere Bersuche nicht mehr burch buchhanblerischen Berlag verbreitet erben tomme.

- 5) Bas ber Rirchengefellichaft, als von Sachfundigen und Berauten bearbeitet, gu ihrer fatutarifchen Drbnung genehm fein fann, is muß allerdinge im Ramen ber Stagte : ober Rechtefcungefellichaft. on ber Regierung beauffichtigt werben und gwar nach veterlei Berhaltniffen. Das eine Berhaltnif ber weltlichen Dberaufht, ober, wenn man will, bes Staatsepistopats gegen jebe burrliche ober firchliche Befellichaft in feinem Bebiet ift, entscheibenb fich ge= n bas ju erflaren, mas erweislich ben Staatszweden entgegen mare ie bas Dumm : und Faulmachen, bas Erleichtern ber Gunbenverzeih ung ne ernfte Befferung, Gingriffe in Die burgerliche Sittlichkeit, in Die Beterung, Storung gemifchter Chen ic.). Dagegen barf nicht bie Ginenbung gebulbet merben, bag nun einmal eine gemiffe Befellichaft bereichen gemeinschabliche Meinungen gu ihrer Rirdenreligion rechne und be religiofe Uebergeugung tolerirt werben muffe. r an feiner Deinung hangen, auch fie, mas fie boch nicht ift, Ueberugung nennen. Die Staatsgefetgebung und Regierung bat bie Pflicht, ... enfo feft und fraftig auf ihrer Uebergeugung ju beharren, bag e entroeber bas Aufgeben aller gefellichaftlichen Berbreitung gemein : habitder Deinungen ju forbern ober benen, bie banach banbeln und e auf andere übertragen, ihre Befchubung in folder Begiebung gu verfain habe. Rur verfteht es fich, bag bie Gemeinschablichfeit und Staats: ibrigfeit evibent fein mußte.
- 6) Das anbere Berhaltnif bes Staates gegen jebe fcutwollenbe efellichaft ift, bag ber befchubenbe große Berein auch Bortheile fur fich n ben Schutwollenben begehren burfe, und fogar folle, bie ben Schut rauten und bie Schutgefellichaft befto mehr befestigen. Dur burfen folche bingungen nicht in Billturlichkeiten und Uebervortheilungen befteben. . biejenigen 3mede und Mittel nicht ftoren, welche man nicht ale ftaate-Drig gu berbieten berechtigt mare, Co g. B. barf nicht etwa unter m Titel ber Gintracht behauptet werben, es fei eine gur Dronung im taate nothige ober nubliche Bebingung, bag bas namliche Formular ber orteeberehrung an jebem Berfammlungstag burch ein ganges Lanb etalle. Dergleichen Uniformitat ift allerbinge fur Beeresubungen unents brlich. Bie aber tonnten Gott und Menfchen baran ein Wohlgefallen wen, aus allen Rirchen mit einem Dal nichts als ebenbaffelbe Pater cavi ober pfeuboathanafianifche Symbolum angestimmt gu boren? in helligeeit religiofer Beffinnungen und Brede ift von ber Donos inte und mechanifden Uniformirung in geifligen Dingen meisau unterfcheiben.
- 7) Ein rechtlich freisinniges Berhaltnig swifchen ben naturlich imster jum außerlichen Ordonniren und Uniformiren fich hinneigenben Staats-

regierungen und ben auf Ueberzeugung beruhenben und moralisch religion Gemuthebilbung bezwedenben Rirchengefellichaften richtig zu benten unt burch beiberfeits befriedigenbe Ginrichtungen in Musubung gu erhalten, if fdwer. Daber ift es ein fo großes Beburfnis, bag bie Confiftorien fich ale bie Mittelsperfonen betrachten, welche bie Pflichten und Rechte beiber Bereine immer jugleich ju verwirtlichen haben und baber meber von einseitigen Staatsbefehlen abbangen, noch particulaire Meinungen ber Rirchenmitglieber ftatt beffen, worin bie Bemeinschaftlichkeit drifficher Ueberzeugungen und Sanblungen beftebt, ju forbern fuchen follen. Des wegen ift nichts mehr ju bebauern und fur Staat und Rirche gugleid nichts fchablicher, wenn nicht, wie es unter Friedrich bem Großen um leugbar ber Kall mar, bas Gultminifterium und Confiftorium burch em Musmahl von Dannern befest ift, bie als gelehrte und praftifche Den Schenkenner bas offentliche Bertrauen, Die von felbft übereintreffenbe Stimme ber Parteilofen, fur fich baben und erhalten, ebenbesmegen aber auch jebes lleberfchreiten fomobl bes Staats als bes Rirchenthums burc grundliche Remonstrationen und Belehrungen ju verhuten ben Duth ber Pflicht : und Rechteeinficht beweifen tonnen. Ein in ber Stille wirtenbes. befonbere aber bem Staat bie beilfamen Folgen einer allgemeinen religiofen Pflichtliebe fcmachenbes Uebel liegt in ber Deinung, wie menn in bie Consistorien Juriften und Beiftliche gut genug maren, welche bie Stellen zu befeben und ben tagtaglichen Gefchaftegang normal gu er halten, übrigens aber bobere Binte mit Demuth gegen Dben und mit geiftlichem Stols gegen Unten gu beruchfichtigen verftunben.

- 8) Um ben swifchen zwei Kalfte gestellten Kichenclichen besto mehr haltung zu geben, ist die Erimerung umenteheitig, daß sie eigentist mur be von Kiche um Staat angenommennen flatutarischen Gestglichtstein bei an den der die Beitellichtstein bei der die Beitellichtstein bei der die Beitellichtstein der der den den die Andere und eine Andere Beitellichtstein der Beitellichte Beite
- 9) Wo es, wie g. B: in ber babifchen Richen Unionsurfunde tet 1821, geröhnlich geworben ift, die flaatstechtliche Derauffeberpflacht be Reglerung über Richengeführich eine matthechtien Albarme fpitt topat gu bezeichnen, da ift nur nothig, daß der Betreff und Unfang des weitlichen Kirchen Epistopat 8 nach dem Eins bil Augsburg. Oberfiffen und hofogie, wie ober bargetet ift, verflandig



erbe. Dur die Gefflickfeit selsst ist, venn man sich dabung eine sif arop ap is gendbert hat, an diesem antispindolischen Misserschaddings und, weit man theils das Eurdium des protestantischen Allechenerchts die der geschichtlichen Aufande in der Beformationszeit vernachlässigist, als der selst in den geschiederen, ber eines Kiech ausgezumagnen, und die Union ganz zurückgewiesen, sogenamten) Geneodenspoure Staatsgewat zu Werschausgen dem geschiederen, sogenamten in Geneodenspour eingespogen und das, was von Uedergeusgungen abhängen soll, durch gekungen ur greinigen verschaft der bei den geschieder des

10) Diefe gehler einer ins Papftlichartige recibiv geworbenen 3mis engeit, wo allerbings manche Soffdmeichler ben Gas aussprachen: wenn ber Lanbesregent ber Papft ber protestantifchen Rirchen geworn mare (f. Diss. de Jure Populi Principum Evangelicorum. raes. Stryck, Halae. 1694. 4.), tonnen bie unverjahrbaren Gefelle afterechte, bie aus ber Ratur jeber Rirche als unverbotener Gefell= aft fliegen, nicht umanbern. Wie tonnten bie Droteftanten je fich geiht haben, fatt bes Papftes und ber Bifchofe, bie! ber Birchlichen been, Breche und Mittel fundig ju fein, wenigstens bie Berpflichtung ben , Lehren und bamit gufammenbangenbe Ginrichtungen von Staatsinnern abhangig zu machen, welche biefelbe ftubirt gu haben feine bliegenheit baben und fogar einer anbern Uebergeugung gugethan fein nnen. Bie ber Regent gwar Dberauffeber ber Juftig, aber nicht bft Dberrichter ift (wie er es mohl in mittelalterlicher Beriffevermifdung einft factifch fein mochte), fo ift bas weltliche er Staats : Epietopat über Rirchengefellichaft nur burch Drgane, bie Sache fundig und befreundet find, auszunben, niemals aber fo stubebnen , bag bie Rirchengemeinschaften anbere, als anbere nicht verefliche Gefellichaften im Staate behandelt und fubjicirt merben.

11) Diefe Grundfage find auch in ber babifden Unioneurkunde von 21 Beil. B. unter bem Titel: Rirchenverfaffung burch befinis n be Umfdreibungen bentlich genug ausgebrudt. "Die evangein protestantifche Rirche (im Grofbergogthum Baben), bie in Chriftus, m Beren (!), bas Baupt feiner großen Gemeinbe verehrt, und in r beiligen Schrift bie von aller (!!) menfchlichen Mutgritat abbangige Dorm bes driftlichen Glaubens ertennt, bat als außere emeinichaft bie Rechte bes Staatsoberhaupts qu ertennen b gu verehren, in beren Gemafheit baffelbe a) nicht nur von allen ren Berhaublungen, Befchluffen und Unordnungen Kenntnif gu men, fondern b) auch benfelben auf ben verfaffungemaßigen egen bie gu ibrer Bollgiebung erforberliche Genehmigung gu ertheis a, ober c) wenn und infofern fie mit bem Ctaatewohl nicht teinbarlich maren, ju verfagen hat. Dagegen fann fie auch d) erwars , bag ber Staat bie gu feinem Bobl eben fo unentbebrliche ale ges blide Birffamfeit ber Rirche in feinen fraftigen Schut nehmen und rens mahren und forbern werbe." - "Wahrend fie alfo in fich iber ein organifches Banges bilbet, bas, von feinen Urbeftanbe

theilen ausgebend, bie vereinzelte Wirtsamkeit berseiben in immu größere, umfassender Reise vereinigt, und bei jedem Schritt bir verhältnissem figs Staatsaufsich' und Mitwirtung in sich aufnimmt, sindet sie in bem evangelischen Begenten bet Staats und zugleich in ibrem oberften Candes bischof, der alle aus beiden Gigenschaften fliesenden (Pflichten und) Rechte circa sacra ausübt, den lebten (bochsten) staats und fitchentechtlichen Vereindaunaspunkt.

12) Mag nun alles bas, mas um ber Drbnung, Schicflichfeit und Eintracht millen uber bie firchlichen Banblungen als Maenbe fatutarifd ju bestimmen ift, nach bem allgemeinen Gefellichafterecht, Territorialrecht und bem weltlichen Epistopat erwogen und burch Gachtunbice im Staatsfanction gebracht merben, fo liegt jebem Entwurf und jeber jun fchen ben bie Rirche reprafentirenben Generalfpnoben und ben Regierum gen ju treffenben Uebereinstimmung megen bes 3meds aller firchlichen Unbachteubungen nothwendig bie Rorm gum Grunde, bag nichts gur gemeinfamen Theilnahme einzuführen fei, als bas, worin bie Gemeinte glieber nad ber Renntnifftufe ber Beit mit einander übereinftimmen und alfo ungeftort mit Gewiffensfreiheit Antheil nehmen tonnen. Sinberlich, hingegen mare es ber beabfichtigten offentlichen Gemeinfchaft lichteit, wenn Ritualien und allgemein anwendbare Erbauunasanfialten ober Schriften ale Mittel gebraucht murben, um veraltete, als umichtig befannte Meinungen ( & B. bag bas fogenannte apostolifde Symbolum bie Auctoritat ber Apoftel fur fich habe, ober bag bas nur unachte nad Athanafius benannte Symbol bas firchlich einft allgemein anerkannte Dogma enthalte) ober anbere noch nur einseitig und inbivibuell guttige Behauptungen boch ber gangen Gemeinschaft unvermerkt angugewohnen und aufzunothigen. Gobald vielmehr eine folde Abficht auch nur geabet wird, ift ein trauriges Berfehlen bes wichtigen 3mede vertrauenevoller, gemeinfamer Erbauung vorauszuseben.

13) Ueberhaupt sollen Agemben nur dos, wos auf handein met gottandschige Pflichterfüllung Einfluß hat, nicht aber blos tweeenisse, metaphyssische ober hyperdybssische Ledenschieden, unter den aus se vieletet Absulungen der Uebergeugungskrüfte bestehnden Semeninden geempfindungswollen, narmen Ledssindhen und Bestegung ut verbeiten wir

Abficht und Regel baben.

Bu vergleichen möchten fein folgende Schriften: Just. Henning. Bochmer jus ecclesiastic. Protestantium im Tom. III. De jure Liturgiarum ecclesiastico, wo aber der 1747 noch allgu undefammet gelaffene Begriff, daß die Ritualien mera adiaphora et in se arbitraria feien, beitemde, entell mehrerem andem mehr factife, daw wijfenschaftlich Angenommenen) daburch ju berichtigen ist, daß sie, weit se immer zeitgemäß fein, aber den Belteinsichten als dußerer Ausberuch einferden follen, sie nicht wie nothwendige Gefeh vorzuschreiben find, aber beit mehr unter der Alugheitspflich der Gefellsfasse und Beatelweite führe geben, nicht aber vom Riturksichte und feralderm ober arbitrete fahre feben, nicht aber vom Riturksichte und feralderm ober arbitrete

Agent.

bem Gleichgultigfeitefinn abhangen follen. Etwas weiter find biefe berimmlichen und arbitrairen Begriffe berichtigt in Gl. Lubw. Bohmer's \*rincipia Juris Canonici per Germaniam. Goetting. 1762 - 1785. - Balentinian ber Erfte. Ueber Religions-Freiheit ber Unterthanen, v. Bilb. Abrah. Teller, Berlin 1791. 8. - Um meiften Berichtigungen eranlafte bie preufifche Agenden-Ginfuhrung, "Ueber bie neue Liturgie ur bie Bof. u. Garnifon-Gemeinbe ju Portbam und fur bie Garnifonrche gu Berlin von Dr. Fr. Schleiermacher. Berlin 1816. ohuber offe Grundzuge jur evangel. Rirchenverfaffung. 1817 (jum Geformations Jubitaum). - "Gine langft entschiebene Frage uber bie berften Epistopalrechte ber protestantifchen Rirche, bon neuem erortert on Dr. & (euerbach). Durnb. 1823. 8. - Ueber bas liturgifche lecht evangelifcher Lanbesfürften, von Dacificus Gincerus (Dr. Schleiermacher). Gottingen 1824. - Die Rirchenagenben-Gache im euf. Ctaate. Eine gefchichtliche Mittheilung von 2. Schaaf, Dres ger b. Magbeb. 1824. - Theolog, Botum über bie neue Soffirchen= genbe und beren Ginfuhrung von Dr. Disfch ju Bonn. 1824. ie Ginfuhrung ber Berliner Sof-Rirchenagenbe, gefchichtlich und rchlich 1825 und bann firchen rechtlich beleuchtet von Dr. von immon, Dresben 1826. - Dr. Mugufti, Rabere Erflarung über BRajeftaterecht in fircht, bef. liturgifchen Dingen. 1825. tenmaßige Befchichte ber neueften Unternehmung einer Union amifchen r luther, und reform. Rirche vorzuglich burch gemeinschaftliche Mgenbe, in Dr. Scheibel. I. II. Th. 1834 (mit vielen Actenftuden). - Das Mumeinere, freimuthig burchichaut, f. in "Deffentl. Recht ber evangel. ther, Rirche in Deutschl, Rritisch bargeftellt vom Dralat Dabl." Tungen 1827. "Die freie protestantifche Rirche, ober bie firchlichen Bet-Jungsgrundfage bes Evangeliums von S. C. DR. Retti g." Giegen 1832.

Bum Schuß ein Wort Friedrichs des Großen: "Mainir le Gouvernement civil et laisser à chacum la liberté de macience, être Roi et no jamais faire le Prêtre, t le sûr moyen de préserver son êtat des tempêtes, que caprit dogmatique des Theologies cherche souvant à cetter. S. Appel de jure Liturgico, ratione habita ad Agenda, nae nuperrime Ministris Ecclesiae evang. commendata sunt. Br. Spaules,

Agent. Agent (von agere, handeln, thun, treiben) heißt jeder

agent, agent (von gere, handein, toun, triben) hint jeder fichaftseichtere. Rach ber Art ber Geschäfte ethalten bie Agenten bere Namen, nach wechgen über sie naber gehandet werden wird in Artikeln Factor, Gesanbter, Bollmachtevertrag und

efchafteführung.

Agio (Aufgeld, Aufwechfel) fil basimige Geld, neefloet, beimvechfein einer Minne ober Schlötet gegen eine andere, drauf, d. mede begabt wied als der Nemmerch der einen Sorte beligt. Der emmerch der Zoulist og 1, 18, 18, 5 Able.; es giete aber andere Gelde ein, in neeflogen der Abgelden mehr gelden mehr gelden der in der eine der eine gelden der Abgelden der Abgelden

bere, in welchen berfelbe meniger (wie preug. Courant) werth if, & 1 Thaler Golb obet & Louisb'or; - was man in biefem Salle mit als 5 Thir. fur einen Louisd'or gablen muß, ift bas Mufgelb ober In Da aber bie gangbaren Muniforten in jebem Lanbe einen fogenannt Mittel : Cours haben, gu welchem fie gewohnlid angenommen mein fo wird auch wohl Mgio genannt, mas uber biefen Dittel-Cours begat werden muß. - Die Gelbforte, worauf beim Bechfein Agio gen wird, ift aber nicht immer bie an fich beffere, fonbern oft nur bu & fudtere. Wenn g. B. gur Berfenbung außer Landes Golb (ober fer Papiergelb) in Menge begehrt wirb, fo halten bie Befiter bas 3tm gurud, bis ihnen in ber gangbaren Gilbermunge Agio geboten wird; bann tann oft eine geraume Beit verftreichen, bis von ben verfantig Goldnungen wieder eine hinreichenbe Menge gugefloffen ift, um fir im Mgio erhalten gu fonnen, mabrent fpater vielleicht Mgio bezahlt menn muß, um fur biefelbe Golbmunge gangbare Gilbermunge gu befommen. - Beil ber Gewinn und Berluft beim Umfate vom Agio abbang wird ber Sanbel mit Staatspapieren auch agiotage genannt. Gub unter Staatspapiere.

Agrarifche Gefete (Adergefete) tonnen im meiten Em für alle, fowohl auf Befit, Gigenthum und Bertheilung von Gred und Boben, als auf beffen Aubau, Benugung ober Brungungt Be fdrantung, auf Grundrechte und Dieufibarfeiten und auf bit fammte Aderpolizei fich beziehenden Gefebe genommen werden. Ju engern Ginn verfteht man barunter nieift nur bie erften, namtid te uber Befis, Gigenthum und Bertheilung bes Bodens flattade ben und gwar insbesondere bie an bisher gu Recht beftanbenin Berhaltniffen biefer Art etwas abanbernben Gefete. Da ie Abanberung ober Abichaffung bestebenber Rechte immer bedenflich und gehaffig ift, fo verbindet man mit bem Borte "agrarifches Geft! meift eine folimme Bedeutung, und bezeichnet wohl mit bemfelben, d mit einer allgemeinen ober auch figurlichen - jum Musbrud ber Ua gerechtigeeit bieneuben - Benennung, überhaupt folde Beroebum gen, welche naber ober entfernter, b. b. mmittelbar ober mittelbar, & genthumsrechte mas irgend für einer Urt antaften, ober in bie Bemi geneverhaltniffe willfurlid eingreifen. Dabei fallt jeboch auch mande lei Begriffeverwechelung por und namentlich wird in ber Befangenter bes Eigennubes und bes Stolges nicht geborig unterfduben greifart Recht und Intereffe und noch weniger gwifchen naturlichem un rein pofitivem - b. b. nad, feinem Begriff von willfuticher & tuirung abbangigem - Recht.

Den bemiertten üblen Ruf haben unter ber historis bedeuffen Adergeschen zumal biejenigen gehabt umb bis auf die murse 3en bit hatten, wische im atten Nom in brei verschiebenen Eppsche wen in bei Mamer des Boltes, Spurius Cassius (268 J. n. E. Licinius Stolo (ungef. 400 J. n. E. N.) umd Aierris Gracchus (Zdi n. E. N.), vorgeschagen und unter großen Siebe

ungen theilmeife burchgeführt worben find. Bei biefen gang eigens fo nannten agrarifden Gefegen war allerdings von neuer und ber Bolts: :fe gunftigerer Bertheilung bes Bobens bie Debe. Licinius Stolo mal befchrantte burd fein Gefet ben Grundbefit einzelner Burger auf Dorgen Gelb. Bas einer Debreres befage, follte in Loofen von Morgen unter Die gemeinen Burger vertheilt werben. Go fummarifch unbestimmt angegeben erregt freilich biefes Gefet bie Ibee eines ge= itfamen Eingriffe ine beilige Eigenthumerecht. Aber es fdmebt uber n eigentlichen Inhalt und Ginn beffelben noch ein fdwer au gerftreu-Duntel. Die buhr inbeffen bat mit gleich viel Scharffinn als dehrfamteit, wenn auch nicht vollstandig ermiefen, boch gur bochften Sabricheinlichkeit gebracht, bag bas Licinifche Achergefes, fo mie jene, bor und nach ihm über Bertheilung ber ganbereien vorgefchlagen urben, nicht auf bas Privateigenthum, fondern blos auf bie omaine, b. h. auf ben bem Staat angehorigen Grund fich bezos Benn biefe Darftellung bie richtige ift, fo fallt ber Borwurf ber echtewidrigfeit fofort hinmeg und bleibt nur die Frage von ber olitifchen Rathlichfeit ober Gefahrlichfeit übrig. Unferm Breck jes d mare es fremb, die hiftorifche Mertwurdigleit ber Licinifchen und racchifden Rogationen und die Darftellung, welche Diebuhr bavon geen, einer neuen Drufung ju unterwerfen. Es mare biefes feine all= mein fraatemiffenichaftliche Untersuchung mehr, fondern blos peciell hiftorifde. Much von ben Gefegen anberer Bolfer uber dervertheilung jum Gigenthum, Befit ober Genug gebenten wir nicht reben. Rur bie allgemeine Rechts = und politifche Frage hat ntereffe fur uns: ob und in wiefern es ber Staatsgewalt überhaupt ebe und fromme, agrarifche Gefete in dem oben bestimmten Cinne Bortes ju erlaffen. Sifforifde Data mogen bann etwa ais erlaus nde Beifpiele bemfelben Intereffe bienen.

Ein febr weit gebenbes, ja fast unbefchranttes Recht gur Erlaffung arifcher Gefete muffen wir dem Ctaat in bem Kalle ober in ber orausfebung guertennen, daß alles Land urfpringlich Gefammtei : enthum ber Staategefellichaft gemefen und foldes and fortbrend geblieben fei, Bofern wirtlich nur eine gemeinschaftliche ober fanunt = Decupation eines Landes flattgefunden bat, ober als gefde= angenommen wird, und noch feine Bertheilung gu Privateigeneiner bem Begriff foldes Eigenthums entfprechenben htetraft gefcheben ift, mag die Gemeinde allerdinge fir und fur h freiem Billen uber Bertheilung, Befig und Benugung bes fortrend ihr ale Eigenthumerin angehörigen Grundes verfügen. Gin bes jeboch ift nicht bie Regel, wenigstens nicht bei Boltern, die in ber mifation auch nur einigermaßen vorgefdritten find. Doch bient es Erelarung ober Rechtfertigung ber jumal in ber alten Gefchichte bei breren Boltern vordommenden, bie Befitverhaltniffe gang befpotifch, uitrenden, agrarifchen Gefete. Ale Beifpiele mogen bie jubifche mfegung bee Jubeljahre, bie fpartanifche und noch ju Tacitus Beit

bie germanische Ackrevertheitung umb ebenso bie von dem Rennem febe ben ager publicus in verkösiedenen Zeiten ertassenen wülkknichen Berfigungen bienen. Aber die uns vorliegende Frage ist vielender der Was kann oder darf der Staat verfügen über Bests, Wertheitung umd Benugung der factisch umd nach gestellichen Unretenuntis bereits ins volle Privateigenthum übergegangenen Geünde? Weithier der Bestschaft und werte gegangenen Geünde? Weithier der Bestschaft volle Privateigenthum übergegangenen Geünde? Weithier der Gering feine Berteile von der Gestschaft, nach Rofere freis Vollegen der erfestellt, nach Roser erffender Bemerkung, gang vorzugweise durch den Geriff seine agarischen Gesse der eine Michaus; solchen Gerift zu erferische und Richaus; solchen Gerift zu erferische und kindenigs solchen Gerift zu erferische und zu würdigen muß hiernach vooh hohem, politischem Interests sein eine Leine der Gerift gene

Buporberft ift'nun flar, bag, ba es im Daturrecht fein Erbrecht ober nur in febr befchranttem Dage (namlid) als Confolibirung eines in ber That icon vor bem Tob bes Erblaffers bestanbenen Diteigen. thume) giebt, ber Ctaat, ber fomit bie Erbrechte rein pofitiv einfebte, biefelben auch nach Gefallen (unbefchabet blos jenem Miteigenthumsrecht, mo es immer gu ertennen ift) regeln, abanbern und aufheben fann Durch eine fluge Benugung biefes Rechtes ift er allein icon in Ctand gefest, die fur ihn fo wichtigen Berhaltniffe bes Grundbefibes und beffen Bertheilung in eine feinen Intereffen gemage Bahn gu lenten. Er tann namlich hiernach bie privilegirte Erbfolge, namentlich bie Untheilbarteit ber großen Samilienguter ober fibeicommiffariich en Befisthumer aufheben ober beliebig befdranten, und er fann anberfeite bie Untheilbarteit fleinerer, namentlich ber gemeinen Bauern guter, foweit irgend bie allgemeinen Intereffen es rathlich moden, feftfeben, jumal vorbehaltlich ber etwa benjenigen von Seite bes berer rechteten Erben gu leiftenben Entschabigung, welche aus einem Titel bes Rechtes ober ber Billigfeit barauf Unfpruch baben. Er kann weiter in Bejug auf fogenannte Grunbrechte, welche es namlich lebiglich nach positiver Einsehung find, jeden Mugenblick frei verfigen, mas feiner Rechtsüberzeugung und ben jebesmaligen politifchen Umftanben als gemif ericheint. Die Abichaffung ober bie geordnete Abtofung ber Behenten, ber auf Grund und Boben rubenden Frohnben, auch ber Beibeober wie immer fonft genannten Gerechtigfeiten ober factifchen Unmagun gen gehoret hierher. Wir haben hieruber in bem Artifel "It bagben. arund berrliche" unfere rechtliche Unficht ausgesprochen. Auch tie bochwichtigen Gefete uber Bermanblung j. B. ber Schupf=Leben in Erb : Leben, ober ber Erb:Reben in freies Gigenthum geboren bier ber. Im weiten Begriff ber agrarifden Gefebe ift enblich noch ent halten jebe aus allgemeinen polizeilichen, ober nationalofonomis fchen, überhaupt politifchen Grunden anguordnende Befchrantung ober Requirung ber Befis : und Benugungerechte von Grund und Boben, wofur bie maggebenben Principien in ber allgemeinen Leber von ber Polizeis und Mominiftrativ . Gewalt, enthalten find. Mus ben felben wird fich 3. 28. ergeben, ob und in wiefern ber Gigenthumet

Die Untheilbarteit ber großen abeligen und hochabeligen iter ift eine allerbinge auf Korterhaltung bes Glanges und ber politie in Bebeutfamteit ber betreffenben Kamilien febr mobl berechs e Teftfebung. Infofern fie jeboch blos ale bem Intereffe einzelner milien bienend betrachtet wird, beruhrt fle und wenig, ba unfer andpunkt nur ber bes allgemeinen Intereffe ift. Doch wollen r gern jugeben, bag bie baraus anscheinend bervorgebenbe Barte gegen von ber gleichen Theilnahme am vaterlichen Erbe ausgefchloffenen meffern und jungern Bruber reichlich verautet mirb fur alle Genoffen Befchlechtes burch ben aus jener Ginfebung fur fie alle fliegenben theile ber Berbindung mit einem reichen, angesehenen und machtigen ufe, woraus naturgemaß und erfahrungsgemaß eine Denge von rein und Wegen sur Beforberung ihres Drivatalude bervorgeht. ne bie Untheilbarteit ber Familien : Fibelcommiffe murben bie meiften blechter, Die jest bie gemeinburgerlichen an Reichthum und Ginflug, an Rang überragen, langft in die Diebrigfeit bes armern Burgerbes. wenigstens nach bem größten Theil ihrer Sproflinge gefunten Aber anders erfcheinen bie Sachen vom politifden ober allge =

 und fegensreichen Juliusrevolution. Aber folche reiche und zugleich ber patriotifden Gefühlen burchbrungene Burger tam es geben - mi eben auch Lafitte's Beifpiel beweift - ohne Kamilien-Ribeicommiffe, um wird es immer geben, wenn bas, bernunftrechtlich Jebem guftebent freie Erwerbsrecht, b. h. freie Berwenbungerecht ber ihm angeborium Talente und Gaben burch feine ungerechte Gefebe befchrantt wirb, G ift nicht nothig, bag bie Reichen und bes Reichthums millen Dachtiger gerade bie Entel ober Urentel vom gleichfalls Reichen feien, ober ba privilegirte Gefchlechter Die eble Birtfamteit als Bolfevertheibiger wir eine ihnen vermoge Erbrechts jugefallene Rolle befiben. Die Frage ube ben politifchen Werth ber Untheilbarfeit ber großen Familienguter triff biernach gufammen mit ber allgemeinen Frage über ben politifchen Bert ber Gefchlechte Mriftofratie: Gie mag, weil Alles in ber Be mehrere Geiten bat, mitunter von Bortheil gemefen fein ober noch fein im Milgemeinen und in ber Regel aber ift fie gleichmagig Geindin bei bemofratifden wie bes monardiften Intereffe, alfo bes Boltsmobie nicht minber als ber fürftlichen Sobeit. Alle Familien-Statute, welch gur Erhaltung bes Sauferglanges ein untheilbares Stammaut fcufen alle Staatsgefege, welche folden Statuten eine rechtliche Rraft verlieben find bemnach michts Unberes gemefen, als Rriegeerflarungen gegen ba ewig beilige Princip ber gefellichaftlichen Gleichheit, als anmagliche Be ftrebungen, Die Ration in smei nach Geburterecht unterschiebene Claffen und zwar, nach ber naturlichen Tenbeng ber Ginfebung, in Die zwei Claffer ber Berren und ber Rnechte, ju theilen; eine ber Befetgebung gman nicht immer flar vor Mugen geftanbene, boch menigftens im Salbbunfe porgefdmebte Tenbeng. Die Untheilbarfeit ber großen Kamiliengute wiberftreitet hiernach ben gelauterten Ibeen ber Deugeit, und muß ober foll auf rechtlichem Bege - nach einem beliebten Mustruck auf bem Wege ber Deform - abgefchafft merben.

Ein foldes murbe auf bie einfachfte und rechtlich unbebenflichfte Beife gefchehen burch ein Gefes, welches bie privftegirte ober fiber commiffarifche Stammgute: Erbfolge aufhobe, und bie allgemeine Geborb nung in Unfebung auch folder Guter in Rraft feste. Wenn, wie fich's von felbft verfteht, einem folden Gefet feine rudwirtenbe Rraft ver lieben, bet bereits vorhaubene Befisftand alfo nicht angetaftet murbe; fi tonnte vom Standpunkt bes Rechts bagegen nicht bas Minbefte erimmert werben. Freilich ift alles in Gemagheit eines bestehenben Gefetes bereits Erworbene, fonach alfo auch bie Jemanben, bermoge einer befrebenben Familien = Erbordnung bereits angefallene Erbichaft antaftbar wie jebes andere Gigenthum ober moblerworbene Privatredt aber meiter geht bie Rechtsmirtung eines - jebenfalls nur burch (auf: brudliche ober flillfdweigenbe) gefe bliche Unertennung gultigen -Familien = Statutes nicht. Riemand bat ein Recht auf Die Fortbauet eines Gefetes, und fonnten vor Jahrhunderten Die Familienhauptet (ober bie wie immer gusammengefesten Kamilienrathe und etwa unter Buftimmung einiger allernachft betheiligten Danner) mit gefestiche Mutoritat (fei es nach ber ihnen vermoge positiver Gewährung von Can

r Staatsgewalt jugeftanbenen Mutonomie, fei es unter fpecieller uftimmung ber Staatsgefengebung) eine, bie auf fruber beftanmes Recht gebauten Erwartungen ber meiblich en Bermanbten und r jungern Gobne ober Linien vereitelnbe, neue Erbfolge Dronung aführen, ohne bag man baburch einen bereits als wirkliches Recht gu btenden Mufpruch baburch verlett glaubte; fo muß auch ben gegen= artigen Familienhauptern - mofern ihnen bas Staatsgefes bie unter wiffen Kormen ausuubende Autonomie noch nicht entzogen bat felbe Macht und Befugnig guffeben . und noch offenbarer ber gegenirtigen Staatsgefebgebung, als beren Genchmigung allein ben Frage ftebenben gamilien-Statuten eine rechtliche Birtung verleiben, 10 bie folde Genehmigung nie andere ertheilen tonnte, als mit ber n felbft fich verftebenben Befdyrantung auf bie Fortbauer berfelben mftanbe, welche fie rathlich machten, ober ber fortbauernben Uebergeus ing von ihrer 3medmagigfeit. Die Schonung, welche Ronig Sein: d VII. von England baburch beobachtete, bag er, auftatt bie gleiche pfolge aller Cohne in die burd Kamitienstatute ober Bertommen uns ibar geworbenen Stammguter feiner Baronen fchledithin gu beronen, biefen Baronen blos bie Erlaubnif gab, eine folche Beredung ju verfugen, floß biernach (wenn wir namlich biefen Ronig als ababer ber gefetgebenben Bemalt betrachten) feineswegs aus irgend er Rechtenothmenbigfeit, wiewohl fie etwa politifch aut n mochte.

Benn wir übrigens bie Aufhebung ber Untheilbarteit ber großen millenguter in Gemagheit bes heutigen Standes ber Staatswiffeniften und gumal im Intereffe bes bemofratischen, ober bes burch Ereprafentation gemakigten monarchifchen Drincips forbern; fo anernen wir gleichwohl gern nicht nur, bag bie vor Sahrhunderten gebene Statuirung ber Untheilbarteit vielleicht ben bamaligen Berhalts fen anpaffend, jebenfalls nach außerem Rechte gultig, gemefen fei, fonauch, bag, wenn noch heut zu Tage bei irgend einem Bolf bie forratifche ober bie burd Ariftofratie befchrantte mo. r ch i fche Staatsform als ben Gulturverhaltniffen und andern Umben entsprechend erfcheinen follte, die Beibehaltung ber Untheilbarteit, falls fie noch nicht beftunbe, bie erft jest ju gefchehenbe Ginfuhrung iben rechtlich gulaffig wie politifch rathfam fein murbe. Mus bem= Brunde aber behaupten wir auch himwieber, bag, wenn nad ben ngen Berhaltniffen ober flar vorliegenben offentlichen Intereffen bie tuirung ber Untheilbarteit fleinerer ober gemeiner Bauguter gredmagig ober gemeinnublich erfcheinen follte, biefelbe gleiche 5 ohne alles Bebenten burfte und follte verfügt werben.

Wietlich liegen auch für eine selche Statutiung sehr wichtige Erinde Zuwörderst schon die polizielitäte Sorgialt für die Sicherung eidern Bedarf aller Classia der Geschlächt entspeckenden Bereathe urlicher, und soweit möglich, von einhelmischen Erzeugern seil gebotebensmittet. Alle nicht arbeitung Classia der Classia Ein meiteres polizeiliches ober rechtspolizeiliches Intereffe liegt barin, bag nicht burch bie ins Unbegrengte erlaubte Berftudelung ber Grunbe bie Saltung flarer und guverlaffiger Grundbucher unenblich erfchwert und bo burch ber Sicherheit ber Gigenthumsrechte, fowie bem Erebit ein empfindlicher Rachtheil gebracht merbe. Aber bie wichtigfte Betrachtung, Die fich bier barbietet, ift bie, bag burch bie unbeschrantt gestattete Bertheilung bet Grundbefibes bie Gelbftftanbigfeit bes Bauernftanbes noth menbig aufe Meugerfte verfummert mirb. Richts ift munfchenewerther fur ben Staat, ale eine moglichft große Bahl, nach bem Bermogen wie nach bem Charafter felbftfanbiger Burger. Die Erhohung ober En haltung folder Bahl in bem Ctanbe ber Gemerbtreibenben ift eine ber Sauptaufgaben einer weifen Gemerhepoligei. Bei bem Stande bet Bauern liegt ein Sauptmittel bagu in ber gefehlich anguorbnenben und ju fdirmenben Untheilbarteit einer ansehnlichen Babt von Bauerngutern, groß genug, aber nicht viel großer als nothig ift, um burch ihren Ertrag ben anftanbigen Lebensunterhalt einer arbeitfamen Familie gu beden und babei noch einige wohlthatige Erfparnif jugulaffen. Rach ben Lo calverhaltniffen eines Lanbes, auch nach Lebensweife und Sitte feiner Bewohner wird jene munichenswerthe Babl balb eine groffere, balb eine fleinere fein; und es fann bie Untheilbarteit folder Guter entweber bo burch erhalten werben, bag in Erbichaftefallen (wo namlich mehrere Es ben finb) eine Berfteigerung bes ungetheilten Gutes an ben meiftbie tenben Miterben ober Rremben verorbnet, ober aber, bag eine privite: girte Erbfolge gu Gunften eines fogenannten Bortheilsberechtigten felb gefest merbe. Diefer Bortheilsberechtigte wird naturgemaß ber Meitefte unter ben Sohnen bes Erblaffers fein. (Rad mehreren Provingial : und Gewohnheiterechten ift es auch ber Jungfte, mas jeboch feinen Grund mur in bem Intereffe ber burch grund : und leibberrliche Abgaben erbrudten Colonen hat, ben Gintritt neuer Sterbefalle ober Drittelegablungen u. f. m. moglichft weit hinausjufchieben.) Der Bortheilsberechtigte foll bas Gu um einen ermäßigten Unschlag übernehmen, ober auch feine Berechtigung an einen Miterben abtreten tonnen; von bem ermaßigten Unfchlag aber fallt jebem Miterben ber ihm nach ben Erbthellungsgefesen gebubrenbe Untheil gu. Diefe bergeftalt bestimmte Bortheilsberechtigung eines Diterben, ohne welche gar oft Reiner bas hofaut angutreten geneigt fein s, nechalb es bann vielleicht um ein Spottgelb in fermbe Sinbe tann immer als ein Unreder gegen bie anneben Mitreben betrachtet wa. Dennt auf bas hauptgut felbit, weiches ich wordingt beurbart, baben sie vernunftrechtlich fein Mitrigent bu mere chi; und ein betret bennten sie bies durch positives Staatsgeste etangen, weismand, auch beilebig bie bem Staatsinteresse entsprechenben nahen mannagen beischigen mechte.

Man hat wohl auch vorgeschiagen, die Cumulirung des Bemehrere solcher Gitter auf einem Jaupt gu veröteten oder gu ermig aber mit Untercht. Der Bater mehrerer Schme mag billig
abs streben, jedem berfelben ein ganges Bauerngut zu hinterlassen,
sollten auch große Saptialisten oder reiche Jeren hunder und tauBauernguter in ihren Besse fie bringen; so wird, wenn die stederen
isige Erbsige in den geferen Wesselberten ausgedoben ist, durch
wendige gemeinen Bechtes eintretende Vertheitung des großen Besse
um unter mehrere Erben das wunschenerte Bessenbertehlung follt wieder berssellen.

R.

Afabemie. Wenn wit eine Stammtafel unferer Gultur umb mum, mierer Kinfte um Buffinschaffen auffigliellen welfen, dann miffinie bis zu ben Geiechen hinausstellung und der Schwannicht wir bis zu ben Geiechen kindelen feine Den der Geieben, in biese Beziehung, die 
manner find. Waren auch die Griechen, in biese Beziehung, die 
michem sich angegignet, um erhalten und vermehrt binterfassen. Ihr 
nichem sich angegignet, um erhalten und werterbe binterfassen. Ihr 
nichem sich angegignet, die Geigten und vermehrt binterfassen. In 
beidem sich angegignet, wie erhalten und Weischeit, an Literatur 
a verdannten wie, wos wir an Wissenschaft und Weischeit, an Literatur 
banntaus der fübern gleich bestigen. Erhölt bie Begesschäften umd 
banntaungen beseichen baben sich in neuern Sprachen erhalten, um 
banntausgen bestieben bei Dinge, dann blieben bod ber Namen, logar wenn 
uns erhöniglichen, auch mit ben Woere Zelabe mie. Urefrinalich 
mit aus Wieselm, auch mit bem Woere Zelabe mie. Urefrinalich

bezeichnete es einen geraumigen Dlas bei Uthen, beffen Befiger fich Ata: bemos nannte. Spater marb ein Gomnafium bafelbft mit einem Gartes angelegt, in welchem fchattige Gange, blubente Gewachfe und fublente Gemaffer angenehm wechfelten. Beim Eingang fant ein Mttar, bem Gott ber Liebe geweiht, mit einem Bilbniffe beffelben. In ber Dabe lief Platt fich bei einem fleinen Tempel nieber, ben er ben Dufen bauete und me ben Gragien geopfert marb. Sier verfammelte er feine Buborer um fit und trug ihnen jene erhabent Lehre vor, Die, burch bie Ginbilbungefran verschonert, in ber reinften Dichtung, bie bochfte Bahrheit gab, ju me der ber Menfch, in feiner menfchlichen Bollenbung, fich erheben fan-Die Grazien maren mit ben Mufen in fdmefterlichem Bunbe, und wi ber Schule ber Beisheit fab man bas Bilb ber Liebe aufgestellt. Diato's Schule erhielt von biefem Orte ben Damen Atabemie. Debr em fprach bem Begriffe , ben wir mit biefem Worte verbinden, bie Unftan welche von Ptole maus, einem ber ausgezeichnetften Relbberen bes großt Mieranber, bie fich in fein Reich getheilt, ju Alexanbria gegrunde warb, und unter bem Damen ber Meranbrinifden Sofule bekannt il In biefer fuchte berfelbe bie Manner ju vereinen, welche fich in irgent einem Zweige ber menfchlichen Reuntniffe Ruhm erworben hatten, 350 Aufgabe mar, fich anzueignen, mas Runft und Biffenichaft Bemertenwerthes barbot, und bas Gebiet berfelben nach Bermogen zu ermeiten. Bu biefem Brede follten bie gerftreuten Rrafte gefammelt, Die vereingelten Beftrebungen verbunden, und bem getheilten Bemuben eine gemeinfcatlidje Richtung gegeben werben. Die Merandrinifdje Schule, feine Platte nifche Afabemie, mas fie auch, ber Beit und ben Berbaltniffen nach, nicht fein tonnte, leiftete ber Wiffenfchaft nicht geringe Dieufte, und marb ein Mittel gur Berbreitung und Erhaltung ber Cultur, wie es fich, bei bem bamaligen Buftanbe ber Menfchheit, geftalten und benuben ließ. Dir große Ronig ber Franten, Rarl, einer ber feltenen Beifter, Die ibrit Beit ben Stempel ihres Befens aufbruden, weil fie biefelbe ju fich ju erheben miffen, fatt gu ihr berabgufteigen, frebte feinem Reiche jenen belebenben Beift ber Gefittung und Bilbung einzuhauchen, ber allein bet Bolfern ein mahres Leben und ben Staaten Dacht und Dauer geben Bas fein Jahrhundert ibm gu biefem 3mede bot, mar menig. er fuchte es, wie alle großen Raturen, und fand es in fich felbft. Dhue miffenschaftliche Bilbung, bie er fruberem Unterrichte verbanet batte, to faunte er ihren Werth, und bemubete fich noch auf bem Throne ju et merben, was auf ihm fo felten erworben, oft nicht einmal erhalten wird. Die Sorgen und Gefchafte eines großen Reichs, bas nur fein großer Griff, ber es gefchaffen batte, erhalten fonnte, ließen ihm noch Duge fur be Biffenfchaft, bie er burch alle Mittel, bie ihm ju Gebote ftanben, for Er jog aus entfernten Gegenden Manner von Bilbung und Renntniffen in feine Dabe, in beren Umgang er felbft eine murbige Un terhaltung und Belehrung fant, und bie jur Berbreitung miffenfchaftlid: Bilbung in feinen Staaten bienen follten. Man bat biefem Rreife aus gezeichneter Belehrten, mit benen Rarl, wie mit Freunden, lebte, ben Ra

en Atabemie gegeben. Wir laffen bie Benennung gelten, Die wir inffen nicht befonbers paffenb finben. Rart hat mehr gethan, als eine tabemie gegrundet, mas fur einen Monarchen teine befonbere fcmere afgabe ift; er hat mehr und Berbienftlicheres gethan, Die Bilbung ber prache bes Landes beforbert, Die gerftreuten Denfmale vaterlanbifcher unft und befonders nationaler Dichtung gefammelt und erhalten, jum nterrichte bes Bolles Schulen angelegt, und auf bie Befittung und bung beffelben, fo viel es gefchehen fonnte, burch bie Beiftlichfeit ge-Mifreb, ber Große mit Recht genannt, wenn ber Rame je eis n ausgezeichneten Denfchen, einem großen Rrieger, ber gugleich Gefeber und Staatsmann mar, jufam, bat bie Atabemie von Drford geinbet, bie fich einen weit verbreiteten Ruf erwarb. Alfred mar ein und feines Boifes, ber in ben Nationalfreiheiten feine Befchrantung Bechte, fonbern bie ficherfte Grundlage von beffen Glud und Große in benen ein mabrer Ronig immer ben wichtigften Theil feines eiges Blude und feiner eigenen Grofe finbet. Er befchutte Runft unb ffenfchaft, bie er felbit ubte, gefchicft in Zon = und Dichtfunft und mit ehrfamfeit vertraut, wie es bie Bilbung feiner Beit geftattete. In bem roben Buftande ber gefellichaftlichen Entwickelung, wo fich bie Rrafte, fich begegneten, noch feinblich beruhrten, ber Staat ein ftebenbes Beib: it, ber Dachbar ein Keinb, ein Stand beffelben Staates ein Gequer anbern mar, in biefem Buftanbe bes gefellichaftlichen Bwiftes, wo bie ite uber bas Recht entidgied, und, wer Sulfe fuchte, fich gewohnlich Gelbfibulfe angewiefen fab, mußten Intereffen und Beftrebungen, um ju fichern, gemeinschaftliche Gade machen, und in ber Berbinbung Starte fuchen, die ber Bereinzelung fehlte. Es mar bie Beit ber cortiven Berbindungen, Die fich ju Cous und Trus gufammenthaten, um. ber allgemeinen Muffofung und Scheibung, fich ein gemeinschaftliches i ju geben . bas nur mit gemeinschaftlicher Unftrengung fich erreichen Die religible und miffenschaftliche Bilbung, wie fie bamale beffant, e Drben und Ribfter. Die Bewerbe ichusten und entwidelten fich 5 Bunfte, ber Sanbel fchiof Bereine, und alle Urten von Freiheiten. Dien und Borrechten fuchten und fanben in Rorperschaften Gemabrit und Schus. Gie maren ein Rothmittel ber Beit, beffen Beburfuifs fie bienten, und welches bie veranderte Beit gegen ihre Beburfniffe verans und nur mit Dachtheil gu erbaiten fich bemubt. Bu biefem Dothtel gehorten auch bie Afabentien, bie fich nach Art ber Deben und Rios ber Innungen und Bunfte mehr ober weniger gestalteten. rebungen ber Einzelnen erfolglos blieben, ficherte ober beginftigte meens bie Berbindung ben Erfolg. Runft und Biffenfchaft befonbers ein Gemeinaut, beffen Reichthum burd bie Bahl ber Thellnehmer vermehrt. Der Befit erweitert fich, je mehr Befiter fich gufammen: Sie gleichen einem Baue, beffen Mufführung nur baburch mogwird . baf bie Bauleute bie verfchiebenartigen Materialien, Die baut en, gufammenfuhren, bag an bem Berte von Geftern auch beute garbeitet wird, und bie vollenbete Arbeit ber noch zu pollenbenben Staate . Berifon. 1. 28

gur Unterlage bient. Das Mittel ber Kortbitbung ift Trabition, bas Mittel ber Trabition Bort und Cdrift. Dunbliche Mittbeilung mar Die ficherfte und leichtefte, und barum mußten Danner, bie in ber geiftigen Musbilbung weiter geben, bas fcon Erworbene fennen und bas Gefannte gur fernern Fortbilbung benuben wollten, fich einauber mittheilen. Die Mitthellung burch Schrift mar tolifrielig und ungewis, weil es bem Bertehr an ber Schnelligfeit und Sicherheit ber Berbindung fehlte. Ein Manuscript von Werth galt fur einen Schat, mit bem men jest eine Bibliothel erwirbt. Um einen bebeutenben Borrath von Coniften gu befiben, mußte man fie gufammentragen, und wie ber Borrath burch Bufammentragen eutstanden war, fo ließ er fich auch nur burch Bufammenleben benuten. Go ermiefen fich bie miffenschaftlichen Bereine. bie Afabemien und Dufaen, bie Convente und Schulen als ein Beburfniß, bas nur auf biefem Wege befriedigt marb. Durch bie Buchbruckerfunft, welche bie Mittel ber Mittheilung fo vervielfaltigt und erleichtert hat, baß fie tein anberes erfest, marb, in biefer Beziehung, faft Alles umgeftaltet, und gar Mandjes, mas loblidjer Gebrauch gewefen, ver febrte bie veranberte Beit in tabelnewerthen Difbrauch,

Co wie bie Bilbung fortidritt, Die befriedigten forperlichen Beburf. niffe bie geiftigen ine Leben riefen, ber Menfch ein hoberes Dafein tennen ternte, als bas blos thierifche, fuchte man bie Mittel, bie ibn gu biefe boben Beftimmung fuhren Conuten, ju vermehren, Die Renntniffe gu er weitern, Die Benuffe gu verebein. Die Atabemien vervielfaltigten fich. Die Mauren grundeten beren in Granaba und Corbova, bie bas Geprabes Charaftere biefes Bolfes trugen und bie marme Sinnlichfeit unt bie lebendige Einbildungekraft, die freundlichen Gaben feines heitern und milben himmels bezeigten. Die Gegenstände, mit benem sie fich to-fchaftigten, waren besonders Dichtkunft, Musik und die Wiffenschaft. welche bem verfeinerten, gefelligen Leben, feiner Erhaltung und Berichinerung bient. Gine ritterliche Galanterie, feine Gitte und Capferfeit geichneten fie aus. Im vierzehnten Jahrhunderte ftiftete eine geiftreiche Dame von Touloufe fur beiteres Biffen einen Berein, ber in bem lebenstuffigen Rranfreich großen Beifall und Unbang fant und fich un ter bem Damen ber Academie des jeux floraux bis auf Die fpaters Beit erhalten hat. Gine Schule bes beitern Biffens, eine fcone Unftalt, eine Afabemie, ber Plato ben Ruhm feines Ramens nicht berfagen murbe! Die Beiterfeit hat Couler, wie ber Trubfinn, Die geiffreide Beiebeit, wie bie ftumpffinnige Biffenfchaft, bie freundliche, fromme nicht: au ermubenbe Menfchenliebe, wie ber barte, gerftorenbe Gifer bes Raman fers; aber bie Coule macht fie nicht.

ich die Wissenschaften in dem Abendlande aus einem Langen und tiefen Schlafe erwachten, und Kindptlinge aus dem Oriente, das die Wart des Reigest verwüsster, die Nieste des sichenen Alterehunns nach Istaan ertetten, blideren sich jashferiche Wertine, desender der Forischung gewähr die sich die sich eine Ausgestel und die unstehen Werte beseich Nach und nach batte jeber Breig ber Biffenfchaft, jebe Runft, bis gur ichtfertigen und handwerkemaßigen berab, bie Dimit, bie Zang und echteunft, ihre Alabemien. Statien allein gabtte beren funfhundert und aufsig, unter benen bie della crusen, weiche 1582 gegrundet warb, ju in bebeutenbften gehort; ffe bat fich burch ihre unverftanbige Reinbfes teit gegen Zaffo fo lacherlich ale burch bie Derausgabe eines Bors rbuchs, bas in feiner Urt fur ein Dufter gilt, werdient gemacht. Bu leapel marb 1560 bie Atabemie ber Gebeimniffe ber Datur - secreaum naturae - fur bie phofitalifchen und mathematifchen Biffen= aaften geftiftet, aber burch ein papftliches Interbict balb wieber aufgeloft. de Stubte von einigem Ramen hatten eine Atabemie, Reapel feit 1779. nn Turin , Pabua , Mailand , Genua , Giena und Berona bie bebeus ibiten. Gur bie Argneifunft beftanben Afabemien gu Palermo unb Beig, fur die Gottesgelahrtheit, feit 1687, eine gu Bologna, fur Die Etbchreibung bie Atabemie ber Argonauten gu Benebig, fur bie Alterthumes inde eine gu Cortona , gu Deapei, feit 1775, Die Afabemie von Bercus min, und gu Floreng, feit 1807, bie Gefellichaft, welche fich bie Muf-De gefest, ben Alterthumern bes Lanbes nachzuforichen, fie aufaubemabren id ju erfiaren.

Das centralifirte Frankreich bat gabireiche Ufabemien aufzuweifen, ter benen manche um Biffenfchaft und Runft fich verbient gemacht. ie aber hier Alles von ber Sauptftabt ausgeht und fich wieber auf fie ieht, fo marb auch jeber Berein, ber fich ju foidem Brede in ben Dros gen gebilbet, von benen ber Sauptftabt in ben Sintergrund gebrangt. me anbere Stadt bes großen und fconen Landes bot bie Mittel ber Dung und Forfchung bar wie Paris, bas außerbem burch feine Genfiffe icg, bem Gleife Befchaftigung, bem Talente Anszeichnung und bem Erje jeber Art ben reichften Bobn verburgte. Bum groften Rufe ift bie mofifche Alabemie gelangt, welche unter ben erften Atabemien unfere ttheiles unbestritten einen ausgezeichneten Rang behamptet. Gie perit ihr Dafein bem Carbinal Richelieu, ber es ju gut verftanb, bem atsgroede in feinem Ginne, ber Dacht und bem Glange ber Rrone mid, jebe Rraft ale bienenbes Mittei unterguordnen, als baf er nicht fen batte, welch brauchbares Werkzeug eine folche Unftalt, in gefchieften ben, ber Bermaltung merben fann. Lubwig XIII. genehmigte, 1635, Mabemie, wie fie Richelieu gebilbet hatte. Das Parlament, melben Sinftinct bes Defpotismus mehr noch ale ber Minifter gu befiben an, ober, mas mabricheinlicher ift, bie Gefahren, bie baraus entiteben ten, mit großerer Mengftlichkeit furchtete, verlangte, bag ber afabemifche uf fich auf bie Erflarung und Unordnung ber Borte, auf ben Dechas nus ber Sprache überhaupt befchranten folle. Wir feben, bag eine ariftoiche Rorperichaft, bie im Rufe ftanb, ben Freiheiten bes Bolles geneigt ein, weil fie fich, in ihrem eigenen Intereffe, ber toniglichen Dacht gu in wiberfette, biefen Freiheiten, und mas fie erzeugen und befestigen , nicht weniger, nur oft folgerechter und beharrlicher entgegen mar als : bie monarchifde Eigenmacht. Sunbert und fieben und funftig Jahre

beftand bie frangofifche Atabemie in ibrer urfprunglichen Geftalt, Die ibr bie Regierung gegeben hatte; bann fiel fie (1792) mit bem Ronigthum. Der Convent ftellte fie unter bem Ramen Rationalinftitut wieber her, indem er die Unftalt nach einem großern Plane entwarf und ibr eine gwedmaßigete Ginrichtung gab. Die vier Claffen, aus benen bas Inftitut beftand, umfaßten alle Zweige menfchlicher Kenntniffe, und ihrer großartigen Birtfamteit marb eine Kreiheit gegeben , bie feine angftliche Bewalt, ihrer eigenen Rraft mißtrauend, ju huten nothig fanb. Dapoleon, ber bie ihm gugefallene Erbichaft ber Revolution fich und feinem Gefchlechte fichern wollte, fchlug ben Beg ein, ben bas Ronigthum genommen, in ber Abficht, bem Biele auszuweichen, zu bem er jenes geführt. Er begriff bie Bebenflichfeiten bes Darlamente, bas ber Afabemie nur bie freie Bebandlung ber Borterbucher und Grammatifen ohne Gefahr überlaffen au ton: nen glaubte, und frich bie Claffe ber moralifchen und politifchen Biffenfchaften. Die Reftauration behandelte bie Berte bes Raiferreiche nicht fconenber, ale biefes bie ber Republit behandelt hatte. Dit jeber neuen Drbnung ber Dinge, Die oft nur eine Bermirrung mar, mit jeber Berbefferung, bie verheißen marb, und bas Beftebenbe oft verfchlimmerte, marb Alles umgeftaltet, rafch gewechfelt, bas Borgefundene gerftort, um es als Material jum neuen Baue gu verwenden. Der Rame Afabemie marb mieber hergestellt, bas Juftitut aus bem ufurpirten Befibe verbrangt, und bie reftaurirte Unftalt, welche bie Abtheilung in vier Claffen beibebielt, verfor faft alle Berbinbung und jeben Bufammenbang. Die Stellen ber Mtabemifer, welche bisher lebenslanglich gemefen maren, fonnten, nach ber neuen Berfügung, ihren Befigern entzogen werben, und bon biefer Befugnif . marb fogleich von bem Parteigeifte Gebrauch gemacht.

Die königliche Addemie der Infigiffen, die von Lubwig XIV. den Mannen der fleinen Afademie echielt, ward von Colbert gegründet und gablie anstangs nur vier Miglieber, die später auf vierig vermehrt wurden. Ein Derere der Nationalversammlung bob, 1793, dies Alabemie auf, die zwis Igsder später mit dem Antionalissificut wieder in Leden geutsen wurd. Sie bibtete die dritte Classe besselbe in den den und der Bestimmung, da sie sich num mit der Geschädete und der alten Literatur zu beschäftigen hatte. Nach der Restauturant much fie, 1816, durch eine königkede Debonnanz verstimmet und erhölte twe neue Gestaltung, die nicht viel verschrete und in geber Jallen facht verfesten.

Babrheit ihrer Darftellung und ben Bauber ihred Gefanges, im Tange ber Beftris ber zweite, Dibelot und Baborie und bie Damen wimarb, Rofe und Clotilde, alle bieber unibertroffen, ja uner icht. Paris batte auch eine Atabemie ber Chirurgie gegrundet (1781). e aber in ber Revolution Unterging. Gine Orbonnang von 1820 rief e tonigliche Atabemie ber Argneimiffenschaft ins Leben. 3m Jahr 1805 arb bie celtifche Afabemie gegrunbet, Die ben Denemalern ber Gelten ichforichen und über ihre Sitten und Die Sprachen, Die aus ber ihrigen itftanben find. Untersuchungen anftellen follte. Frankreich gablt folder " nftalten fur Biffenfchaft und Runft eine große Menge, und wenn fie ich nicht alle ben Ramen Atabemie fuhren, fo find fie es boch ib-Bestimmung und Ginrichtung nach, und, mehr ober weniger, ben Dus trafabemien ber Sauptftabt nachgebilbet. Saft jebes Departement hatte ne Atabemie, bie auch taum einer wichtigen Stadt felbft in ben porergebend mit Frankreich, vereinigten beutschen ganben fehlte. Die vorglichften Provingialafabemien, von benen einige mit ben bebeutenbften Europa genannt ju merben verbienen, find bie von Caen, Borbeaur, on, Dijon, Umiens, Marfeille, Touloufe, Soiffons und Montauban. s offentlichen Unterricht, in Alabemien abgetheilt, Die alle Schulen und entlichen Lehranftalten von einem gemiffen Gebiete in fich begriffen. br Mabemie, welche ein Departement ober auch mehrere umfaßte, ftanb Rector bor, und alle Atademien bes gefammten Raiferreichs bilbeten faiferliche Universitat, an beren Spibe ber Grogmeifter fanb. Muf fe Beife mar ber Unterricht geborig centralifirt, feine Mufficht und tung in bie Sanbe eines abhangigen und treuen Beamten gegeben b nach bem Mufter ber gangen Berwaltung, Die einer hochft einfan aber tunftreichen Dafchine ju vergleichen ift, eingerichtet. Bie Die miniftration und Gerechtigfeitspflege nach Departementen, bas Rriegs= fen nach Militairbivifionen, bie geiftlichen Ungelegenheiten nach Sprens n, fo mar ber Unterricht nach Afgbemien abgetheilt, und bie Rectoren nben gu bem Großmeifter in gleichem Berhaltniffe wie bie Drafecten, richtsprafibenten und Bifchofe ju ben verschiedenen Minifterien, von en fie abhingen.

In Deutschland wurden mehrere Atademien geöldert, die, durch deutern, bedartschen Fliss um gerindliche Geschung, die Wussenschaftschaust nitzglattig Weise gesodert daben. Im Jader 1700 geindete Fried. 1. die Atademie von Bertin. Die vier Classen, in die man sie theite, waere: 1) die der Physist, dere Wedicht und Gesmie; 2) die mathematischen Wissenschaft, die die hendelte Geschäfter und beurschen Prache; 4) die der erientlichen Kentre in besondere Beziedung auf das Milssonderen. Isde Cassenschausteile von ihr selbst auf Edwarzsie ernannt. Zedes Jade pflege Akademie zwei seierliche Sihungen zu halten, und die bestiert abstangen, die ihr auf vorsselzst Fragen einzesaben woden, die Krien. Jader 1798 erhörte. Verlesche Eigungen zu halten, und die bestier können. In die konten die Krien Ingale und vorderze Krien in eine Legansfalten. Der Kurz-Jader 1798 erhörte bieselbe eine neue Degansfalten. Der Kurz-Jader 1798 erhotet bieselbe eine neue Degansfalten. Der Kurz-

fürft Rart Theodor grunbete, 1757, eine Mademie ju Dannheim, bie aus zwei Claffen beftant, bie eine fur bie biftorifchen, bie anbere für bie phofitalifden Biffenfchaften. Die Atabemie von Dunchen befteht feit 1759, bat fich aber, feitbem Baiern ein Ronigreich geworben, bebeutend erweitert und vervolltommnet. Die Atabemie ber Raturmertmurbiafeiten marb 1652 gu Bien gegrunbet und nahm fpater von ibrem grofmuthigen Befduger Leopolb I, ben Ramen faiferlich Leopole dinifche Afabemie an. In berfelben Sauptftabt bes ofterreichifchen Reides beffebt auch, feit 1783, eine Atabemie ber Bunbargneifunft gewibmet. Bu Tubingen hat fich eine Afabemie ber fchwabifden Befchichte gebilbet, um bie beveutenoften biftorifchen Werte berauszugeben, und biographifde Motigen über bie Berfaffer berfelben mitgutheilen. Die tonigliche Befellichaft ber Biffenichaften gu Gottingen fuhrt nicht ben Ramen Ita bemie, bat aber benfelben 3med und verbient wohl mit ben Unftalorn Diefer Urt bier eine Ermabnung. Ueberhaupt ift ber regfame Gifer fur Berbreitung nublicher Renntniffe und wiffenschaftlicher Bilbung in Deufchland fo allgemein als taum in irgend einem anbern Reiche umb marb burch die politifde Theilung, Die es gerftidelt, mehr geforbert als ges ftort. Sebe irgenb etwas bebeutenbe Ctabt, jeber Sauptort eines Gebietes, jebe Refibeng eines Furften, wollte in biefer Sinficht mit ben verbunbeten ganbern und Staaten gleichen Schritt halten, und biefe Racheiferung, Die von feiner Sauptfladt, von feiner Regierung ibre Leitung und Richtung erhielt, bewegte fich frei und felbftfanbig und gab , wenn auch nicht gerabe glangenbe, boch oft bochft erfreuliche Refultate. Benn Die Berfplitterung ber Ration in viele Botter und Staaten irgend einen Bortheil hat, ber mit ber Philisterei bes fleinstaatifchen Befens, ber Midtigfeit und Dhumadit bes Baterlanbes und ben Placfereien ber viels gefigltigen Berrichaft verfohnen tann, bann ift es ber mobitbatige Gim fluß auf freie geiftige Entwickelung und Bilbung. Es lobnte fich in ber That ber Mube, bie verschiebenen Bereine aufzugahlen, Die fur Bolesveredlung, Landwirthichaft, Alterthumseunde, Raturwiffenicaft und Em bien und Kenntniffe jeder Urt in Deutschland befteben, und ibrer, im Berbaltniffe ber Mittel, bie ihr gu Gebote fteben, oft erftaunenemurbigen Leiffungen gu ermabnen. Gie fuhren felten ben anfpruchevollen Damen Mabemien, fonbern gewöhnlich einen bescheibenern, ber ihren 3med begeichnet, und erforberten ein eigenes Bert, um, wie fie es verbienen, um ffanblich behandelt zu merben.

Die Stadt Dulin bestigt eine Achdemie, die 1782 gebildet wach und sich jede Wechte regelmäßig zu versammeln pflegt. Die ednigsdem Seschlichaften von Lendon (1615), von Dulin (1730) und die Geschlichaft der Alterthumsfescher zu Lendon (1731) und die literarische und historische Geschlichaft word werden der Geschlichaft wurden zu den die Versammen nach, Achdemien, wenn sie auch den Namen nicht siederen Zeignich geschlichen verware zu Sachen, Williampen, Vorterbann, Versich in Amsterdam zu Sachieft und Amsterdam gegenhabet, Verer der Tochken

ntwarf ben Plan ber Afabemie von Petersburg ; ftarb aber, noch ehe fein Bert 15 Leben getreten mar. Ratharina I. vollenbete und flattete bie Atabemie. eiche 1725 ihre erfte Sigung hielt, freigebig aus. Ihre Beftimmung ift prefiglich, fich von bem innern Buftanbe bes unermeglichen Reichs genaue tennenig gu verschaffen, und fie bat gu biefem 3wede mehrere Reifen nt Erfolg unternehmen laffen. Die tonigliche Atabemie ber Biffenbaften von Stedholm mar urfprunglich eine Privatgefellichaft, hielt ire erfte Sibung 1739 und marb, amei Sabre fpater, gur toniglich = bwebifchen Atademie erhoben, befteht aber burch eigene Mittel und eralt von bem Staate feine andere Unterffugung ale ben Ertrag ber alenber, bie fie allein vertaufen barf. Geit 1799 ift fie in feche faffen abgetheilt: 1) bie ber Staats : und Landwirthichaft, mit funfbu Ditgliebern; 2) bie bes Sanbels und ber mechanischen Runfte, nit funfiehn Mitaliebern; 3) bie ber Phofie und ber Naturgefchichte ember Staaten, mit funfgehn Mitgliebern; 4) bie ber Phofie und re Maturgefchichte bes Inlandes, mit funfgebn Mitgliebern; 5) bie ber rathematifchen Biffenichaften, mit achtzehn Mitgliebern; 6) bie ber ichouen funfte, ber Gefchichte und Sprache, mit gwolf Mitgliebern. Bu Upfala efteht eine Atabemie, Die fich mit Untersuchungen und Forfchungen uber . e Alterthumer und Sprachen bes Morbens beschaftigt. Die Atabemie on Ropenhagen mar ursprunglich ebenfalls nur ein Privatverein von the Gelehrten, benen Chriftian VI., im Jahre 1743, ben Muftrag theilte, feine Mungfammlung gut orbnen. Der Ronig ertlatte fich baruf jun Bofchuter beffelben und wies ihm ein anftanbiges Gintommen n, worauf er bie Phofit, bie Naturgefdichte und bie mathematis ben Wiffenschaften in bas Gebiet feines Forfchens jog und ben Das ten und bie Bilbung einer Atabemie annahm. Liffabon befitt eine Cabemie ber Wiffenfchaften, Die fich vorzuglich mit ber Agricultur, ben iechanifchen Runften und ber Ctaatswirthfchaft befchaftigt. rte, in berfelben Stabt, ber Ronig Johann V., 1720, eine fonigliche Eabernie fur bie Dationelgeschichte; fie befteht aus funfgehn Mitglieren, einem Rector, einim Cenfor und einem Gecretair. Bu Mabrib erbanben fich unterrichtete Danner, um bie gefchichtlichen Denemaler paniens aufzusuchen und zu ertlaren, und biefe Befellichaft marb (1738) on Philipp V. jur Mabemie erhoben, bie vier und gwangig Mitalieer gablt. Much nach anbern Belttheilen baben fich biefe europaifchen nftalten verpflangt. Die ameritanifche Gefellichaft ber Biffenichaften Bofton, 1580 gegrundet, befchaftigt fich mit ber Renntnig ber Miterfamer und ber naturgefchichte ber Bereinigten Staaten, bem Unbaue und Benubung ber Erzeugniffe bes Bobens, mit ber Beilfunbe, ber Phi= Tophie, ben mathematifden Biffenfchaften, ber Uftronomie und Meteos Die Babl ihrer Mitglieber barf nicht unter vierzig und nicht ber groeihundert fein. Muger ber Atabemie von Bofton befteht in Dorbmerita, feit 1769, bie philosophifche Gefellichaft ju Philabelphia. In Tien giebt es, feit 1778, eine Gefellichaft ber Runfte und Biffenichaften Batavia, gelehrte Bereine zu Calcutta und Bomban, benen man tofts

bare Dachrichten über Offindien und ben Drient überhaupt verbant. Alle biefe gabireichen Atabemien haben ihre Dentwurdigfeiten, Memoires, Acta, Ephemeriben, Traites und Commentarien herausgegeben, Die eine banbereiche Bibliothof bitben. Bei ben meiften ift man versucht, ju fra gen : Und welches ift ber langen Rebe furger Ginn ? Jubeffen hatten biefe Bereine gu ihrer Beit und an ihrem Drte auch ihre Berbienfte, und ihr rebliches Beftreben verbient bantbare Unertennung. Gir bie Ctaats miffenfchaft und bie Berbefferung bes gefellichaftlichen Buftanbes, in poli tifcher Sinficht , haben fie wenig , fast nichts gethan , und , Diefes Ber bienftes megen, bie umftanbliche Erwahnung in biefem Werte nicht ber bient. Da fie unter ber Mufficht ber Regierung ftanben', großtentheils ein Bert ber Grogmuth und Freigebigfeit berfelben maren, fo burften fie nicht ungehorfam ober unbantbar fein. Die Regierungen aber boren in ber Regel lieber von ihren Rechten ale von ihren Pflichten fprechen und gieben bas Lob bem Tabel vor. Diefe Bemerkung ift fo leicht gemacht, und ber Bortheil, ben ihre geschickte Anwendung bringt, fo atgenfallig, bag noch lange feine Ufabemie bagu gebort, um fie ju begres fen und auszuüben.

Die Atabemien, gelehrten Bereine und miffenschaftlichen Gefellichaften waren ein Beburfnig ber Beit, Die fie entfteben fab, und Die Beit wußte bas Beburfniß ju befriedigen, wie fie es immer weiß und miffea wirb, wenn man fie gewahren tagt. Ihr fehlen nie bie Dittel und Denichen, Die fie gum Biele fuhren, vertritt man ber Gefellichaft in ibrer fortichreitenben Entwidelung nicht gewaltfam ben Weg. ein Beburfniß gemefen, tann überfluffig, felbft brudent merben. Erbalten wollen, mas bie Beit aufgegeben bat, ift fo unverftanbig, als ber Beit voreilig aufbringen, mas fie noch nicht kennt, und barum auch nicht ent behrt. In manden Staaten wurden Ufabemien und gelehrte Gefellfchaften mit großen Roften gegrunbet, und felbft mit Fremben befebt, weil bas Inland ben brauchbaren Stoff bagu nicht lieferte, ba es für ben erften Unterricht noch an Schulen fehlts. Sie waren tein Geger-fland bes Beburfniffes, fonbern Lurusarrifel, und Mobervaaren, Die ber Sof jum Schmude ober auch gur Unterhalting einführte, ober fabriciten ließ. Es galt fur bie bochfte Bierbe bes Thrones, fur ben großten Rubm bes Berrichers, fur fein ausgezeichnetftes Berbienft, wenn er in ben Go lehrten und Runftlern Runft und Wiffenfchaft aufmunterte und belebute. Baren boch bie Sahrhunderte eines Muguft, ber Debigder um Bubmig XIV. auf biefe Beife bie glorreichften und glangenbiten Epochen ber Weltgeschichte geworben! Ruhm und Rachruhm, bie Achtung ber Gegenwart und Bufunft, von Dit= und Nachwelt ertheilt, und fichett bie offentliche Deinung, bie Stimme ber Mufgetlarten und Beffern ber Beit, bie ihre Thaten murbigen, gur allgemeinen Renntniß bringen, auf bewahren und überliefern, ber Griffet, bie Feber, ber Pinfel, endlich bie Gefchichte. Es giebt Beiten, Die teine offentliche Meinung tennen, mit es tein offentliches Leben giebt, ober Die offentliche Meinung feine Stimm hat. Dam vertritt bie Meinung Weniger, Die fur bas Drgan ber ftum Das hatten Richelien und Colbert und alle Staatsmanner und ub wig XIV. und Dapoleon wie alle Regenten, bas hatten alle ewalten, felbft bie bes Parlaments und politifcher Rorperfchaften beiffen. Darum tilgte auch ber große Raifer Die Claffe ber Moral und olitit aus bem neuorganifirten nationalinftitut. Die Moral im roffen und bei Daffen ift boch nur eine luftige Ibeologie, und mit olieit foll fich nur abgeben, mer uber Beere verfugen und Congreffe fchicen tann, bie allein ber Staatefunft Geele und Leben geben. an barf fich barum auch nicht wundern, wenn man bie Atabemien Schaubuhnen und Capellen behandeln fieht, und ber Sof fie als fietel ber Beluftigung und Unterhaltung, ober ber Musgeichnung Derforgung anfieht und benutt. Darum hat er fich auch bie Erinnung ober Beftatigung ber Mitglieber berfelben vorbehalten, bie Beaftanbe bezeichnet, mit benen fie fich ju beschäftigen gehalten finb, und abemiter aus politifchen Rudfichten ernannt ober ausgeftogen. Darum uebte auch bie Polizei in Frantreich ben Ungelegenheiten bes Mational-Bieues und besonders ber Atabemie nicht fremd ju fein, und felleft a vary, bem gelehrte Dinge fonft nicht febr am Bergen lagen, fcob ne Canbibaten ein. Dag bie Atabemien felbft bie Gade nicht gang anfeben wie wir, ift gu begreifen und gu entschulbigen. Bie ber ster fur fein eigenes Bleifch und Blut vaterliche Gefinnungen bat, fo met bem Cohne auch fur elterliche Pflege und Gorgfalt findliche antbarteit. Es mare ju vermunbern, wenn bie Utabemiter nicht gum be und Schut ber Atabemien Apologien und Panegprifen gu Stanbe chten, wie fie manchen beutschen Profesoren jum lob und Chut ber werfitaten gelungen find. Wir meinen bier bie Atabemien und Unis fitaten, wie fie wirflich befteben, mit ihren Bebrechen und Digbraus n . bie, weit entfernt gur Unftalt gu geboren, fie vielmehr entftellen, neemegs aber, wie fie besteben tonnten, wenn man fie von biefen Ges den und Difbrauchen reinigen und befreien wollte.

Die Dienste, welche bie Afademien jest noch ber Bitbung, ber formfchaft und Kunft leiften konnen, find nicht febr bedeutend. Es Beniges, bas ber Einzelne eines Bereines nicht bester machte als



ber Berein felbft, und bas gilt befenbers, ben bem Schwerften um & ften, bas ber Menich in feinem geiftigen Beftreben erreichem tamt ben Berten bes Genies und eines menfchenfreundlichen bebami Bobimollens. 2Bo bagegen materielle Dittel gum 3mede fubur. leiften Bereine wefentliche Dienfte und find an ihrer Stelle. Ile perativen Ginrichtungen taugen niehr jum Sefibalten und Bend als jum Erweitern und Gewinnen, und ihre ariftofratifche Soum ibnen eine Babigfeit und Stetigfeit, bie fie befonbere jum batten und hemmen und gum Biberffeben eignet. Darum bringt ! in unferer Beit, mo bie Bewegung oft jum Schwindeln rafch wer geht, und alle Elemente bes Ctaatslebens fich aufgulofen umb ausein ber gu fallen broben, auf bie Errichtung und Bieberberftellung von perfchaften, bie, ihrem Befen nach, confervativ und vom Cant find, weil man burch fie bas Beffebenbe gu erhalten und bie Bemg aufzuhalten hofft. Aber bie alte Runft ift verbraucht, und bie mit berte Beit forbert eine anbere Behandlung. Gine mabre Ariffolia abgefchloffen und gefestet in fid) felbit, Rorperfchaften, wie fie bie Ge fchaft fruber in ihrer finbliden Muebifbung famite und brauchte, eine Unmoglichkeit geworben. Die Gefellichaft ift jum Mannsalter angemachfen und gereift, und fein Einzelner, teine Rorperichaft & über ber Gefamntheit fieben. Jebe erbliche Ariftofratie, als eine fittution bem Staate gugefügt, wiberfpricht unferm Glauben, mie Einficht, unferm Gefühle. Es fann teinen Unterfcbied mehr unter Menfchen geben, als ben bie Ratur, bie Perfonlichfeit, Anlagen, & Tugenden und Berbienfte machen, und ber alte Glaube, bag Gott & burch bie Geburt bie Menfchen in herren und Stanen. Eble unt 3 eble, Begunfligte und Bermorfene, Musermablte und Berbammite ge't ben habe, ift abgeflerben und finbet feine Stube mehr, weber in verfalfchten Chriftuelehre, noch in ber Beiligkeit angeerbter Citte altvaterlicher Gefinnung, noch in ben Lebren ber Bernunft, fo febr auch eine belobte Schulpbilofophie fur feine Erhaltung und Beatta verwenden mag. Alle Biffenfchaft und Runft, alle Bubung, foll i Bert gelingen, tann nur fortbilben, mas bie Ratur fcon gebilbet bi tann nur fordern, entwideln und vervolltemmnen, mas fie fur ben Sa fden und ju feinem Boble gefchaffen. Die Ariftotratie wird me an geben; fie ift ein Bert ber Ratur, welche alle Befen, und befenta Die vielbegabten Menfchen ungleich ins Dafein ruft. Diefe Umginde muß in ber Gefellfchaft, welche alle Unlagen wedt und alle Sabieless entwickelt, noch ungleicher merben, und bie Gefellichaft muß, in ibon Intereffe, biefe Ungleichheit fcuben und begunftigen. In unferer aus paifden Belt, wie fie fich burch Cultur und Gefittung gestaten bei tann feine tunftlide Ariftofratie lauger befteben, und an ibre Greie ! bie natürliche getreten, die jene allenthalben verbrangen mirb. Eine Iftefratie bes Bermogens im alten Style? Gine Ummbglichtent. Du Reichthum ift ein Proteus geworben, ber, in taufent Geftatten, ber bie Gefellichaft geht und feine Gunftlinge befucht. Die Berfuchmer Mittel, gu erwerben und gu verlieren, find fo manniafaltig, bag fie Berficht erbnen eber leiten fann. Gelbft bie Feftigfeit bes Grund-# iff, bei ber Beweglichkeit bes Befibes überhaupt, grundlos gemors Eine Ariftofratie ber Bilbung, ber Biffenfchaft, ber Renntniffe, lie bie Mtren hatten, und fich in Orben, Prifterschaften, Berbinbunund Bereine geftaltet bat, ift eben fo unmoglich. Der Beg gu n Biele liegt vor Allen offen. Allen ift bae Cleufis aufgethan, und Dofterien find bas Geheimniß ber gangen Belt geworben. Co e intellectuelle, die moralifche und bie phyfifche Rraft, wie bie Ratur entheilt, Jebem als fein Erbtheil augefallen, mit bem er muchern, bas er vergeuben fann. Much bie Mriftofratie ber forverlichen Ueberbeit, bie fich fruber in bestimmten Gefchlechtern fortgepflangt, ift negangen. Birei gang einfache Mittel, bie, bei ihrer Erfindung, menblichen Birfungen, bie fie baben wurben, nicht ahnen ließen, Dreffe und bas Schiespulver, maren und find noch die vorzuglichften f, burch melde bie alte Belt aus ihren Ingeln gehoben marb, um neue an ihre Stelle gu feben. Es ift nicht mehr ausschlieflich bie b bes Priefters, welche bie Feber , nicht mehr bie Fauft bes Ritters, be ben Degen fuhrt, nicht mehr ber gefestete Grundbefit, ber Berm giebt. Alle ariftofratifchen Inftitutionen, wie fie une von ber jeit übertermmen find, haben bie Birtfamteit, bie Bebeutung, bie fie er batten . und fomit auch ben vorigen Berth verloren. Bu ibnen en wir bie Atabemien, wie fie bisher beftanben find.

3. Beibel.

Mlarich's Gefegbuch, f. Mitbeutiche Befete. Mlabama, f. Morbamerifa.

Albanien (auch Epirus, von ben Turfen Arnaut, von ben wohnern Cfiperi genannt) ift ein Theil ber europaifchen Tur-, begrengt von Ragufa, Montenegro, Gerbien, Macebonien, Theffa-Griechenland, bem ionifden und bem abrigtifden Meer; ein geiges, jum Theil mildes gand, beffen Bevolterung (boch febr unbeumt) auf 800,000 Ceelen gefchast wirb, von benen nur ein Theil tieberene, bie anderen Turfen, Griechen und Juben find. Das ganb fut in mehrere Begirfe: Stutari, Dulagin, Jibeffan, Berat, Aviona, wine und Janina. Mehrere biefer Begirte find faft gang unbemt; bie Berge - reich an Balb, Bilb und Steinfalg, Die Thaler, nal im Guben, an Baumwolle, Tabat, Del, Wein, Gubfruchten und trebe; bas Gange verbaltnifmagig fehr wenig bevolfert und noch mes pr cultivirt, fonnte unter gunftigen Umftanben eines ber ichonfren mber werben. - Die urfpringlichen Bewohner (MIbanefer, auch muten genannt), fcone, fraftige Menfchen, illprifchen Ctammes. min bon jeber ausgezeichnet burch milben, friegerifchen Unabhangigfeite: m. Ramentlich im 15. Jahrbundert gelang es ihrem Belbenmuth, ar Anfihrung Ctanberbeg's (eigentlich Georg's Raftriota), ber men turtifden Dacht ju wiberfteben und ihr weiteres Borbringen in Europa ju bemmen. In unferer Beit erregten die Albaneset nichte Aufsehen, besonders unter Ali Pascha Arpendelem von Janina. Albigenfer, f. Reber.

Albinagiijus, droit d'aubaine, f. Fremblingeret:

Alloran, f. Coran.

Mlcubia (ber Friebenefurft), f. Spanien.

Miberman, f. Englifche Berfaffung. Mlerander I. Paulowitich - Cohn Paul's - Raife te: Rufland, marb geboren ben 23. December 1777, vermabin fo ben 9. Detober 1793 mit ber britten Tochter Rarl Lubmig's, Er pringen von Baben, welche bei ihrem Uebertritte gur grietliche Rirche ben Ramen Elifabeth annahm, gelangte jur Regierung ber 24. Marg 1801, ward in bemfelben Jahre am 27. Geptember = Mostau gefront und ftarb am 1. December 1825. Muf fein Er bung, welche ber beruhmte Schweizer La Sarpe leitete, matt me große Gorgfalt gewenbet. Die Raiferin Rathatina, bie felt " Bildung und nicht gemeine Renntniffe befag, batte bie Art und be Gegenstande bes Unterrichts ihres Thronerben vorgezeichnet. Rach be Beifte ber Beit, mit bem fie fortgefchritten mar, wollte fie befonden baß feine Urt religiofer ober politifcher Borurtheile, Die es namich mat ihrer Unficht maren, bem funftigen Regenten eines großen Riche !: Erfullung feines hoben Berufe erichwerten. Musgezeichnete Lebert, " Pallas und Rrafft, gaben ibm Unterricht in ben Daturmiffenfdafte auf welde man einen großen Werth ju legen fchien. Geltfam genne war ausbrudlich verboten, in bem jungen gurften jebe Reigung # Dichteunft und Dufit zu meden ober gu pflegen. Die Befchiftigunt mit Gegenftanden biefer Urt galt fur toftspieligen Beitverluft und let fertige Berftreuung. Es tohnte fich ber Dube ju unterfuchen, eb bi ber Ergiehung von Furften nicht gerabe ber Ginn fur Poeffe und M fit vorzüglich genahrt und ausgebildet werben follte. Diefe Frage foer mir fo wichtig, bag nur ber Umfang bes Werkes, bem biefer Ind bestimmt ift, und bie vorgeschriebene Ratur feines Inbaltes mit w hinbern fann, in eine ernfte und umffanbliche Beantwortung biefer graff einzugeben. Die Furften, Staatsmanner und hoben Beamten, bie # Duge ber Runft geweiht, find wenigstens bie fchiechteften und fchimmit nicht gemefen, und unter ber bebeutenben Angabl berfelben fiber nur im Alterthum Epaminonbas, in bem Mittelalter ben grife MIfred, und in unferer Beit Friedrich ben Großen an, bic, etal Gefahr und Rachtheil fur ihre perfonliche Große und bie Erfullum ! Pflichten ihres Berufe, fich mit Dufie und Poefie beichaftigt bott Eine gemuthliche Musbitbung burfte besonders ba an ihrer Stille fo wo fo vieles gufammenwirft, um alles Gemuthliche gu gerfieten, 10 bei Denfchen vorzuglich wichtig ift, Die Ginfluß auf bas Schidfal berer Menichen und ganger Boiter haben. In Mle ranber mar gib licher Beife eine fromme Gemuthlichkeit und Begeifterung für bit

Schone Gabe ber Ratur, bie fich im Leben burch bas Leben ausgetill

te und einen großen Ginflug auf feine beften Berte ubte. Der reofe Sinn, ber ihn befeelte - auch eine Urt Poefie und bie beiligire gab feinem Streben jenen mobiwollenben Bug von Menfchenliebe, , in ber Gefinnung wenigstens, faft Mues verebelte, mas von ibm faing. Go fange er glaubte, biefem Buge ohne Gefahr nachgeben gu fen, trugen feine Sanblungen und Meugerungen nur bas Geprage reinften Billens fur bas Glud feiner Bolfer und bas Bobl ber enfchheit. Erft, ba ber Bwiefpalt und Saber ber Beit, in ber fich neue Debnung im Rampfe mit ber alten beftebenben Bahn ju den fuchte, ibn angfilich und verlegen machte, marb er irre an fich, feinem Streben, wie er es an ber Beit geworben mar. Che biefe tifche Periode eintrat, verfolgte er bie Bahn, bie Peter ber Grofe Aatharina bezeichnet und glorreich gewandelt hatten, mit jener bonung und Umlicht jeboch, bie in feinem milben Charafter lag. ine Thatigfeit mar befonbere ber innern Entwickelung gugemenbet, bie d erfte Beburfnis bes unermeglichen Reiches ift, in bem bie Barbarei bie Gultur fid, befrembet faft auf ber hochiten Stufe gufammenben. Die geiftigen Rrafte fuchte er wie bie materiellen anguregen und Bubitben und war fur bie Ergiebung und ben Unterricht nicht mes er beforgt als fur Uderbau, Bewerbe umb Sanbel; und wie er feine taaten, bie, fich ungleich und ungufammenhangenb, nur burd ben illen bes Berrichers verbunben, einen Belttheil bilben, burd Berfafs und Bermaltung gu ordnen bemuht mar, fo mußte er fein Unfeben to feinen Ginfluß nach außen burch eine Eraftige und gerechte Politie befeftigen und ju erweitern. Er beherzigte bas erfte Beburfnig eines oiles, feine Ergiehung und ben Unterricht, beren es bebarf, um es taufzubilben gur Erreichung feiner Bestimmung. Bur Dodifchulen und tabemien, ben gelehrten Burus, haben auch Undere wie er geforgt, weil Auffeben macht und ber Regierung Glang verleibt; Mleganber er forbette nach Moglichkeit ben Unterricht ber armern Claffen, ben " Staat fich gur Mufgabe maden muß, weil jenen bie Mittel fehlen, Musgaben bafur gu beftreiten, Er trug gur Berbefferung ber innern erwaltung bei, inbem er, burch feinen Ufas von 1892, bem Genate, bem Reicherathe und bem Minifterium, burch ben Ufas von 1810, ie gwedmaffigere Beftaltung gab. In ben verfchiebenen Regierungsinten fubrte er eigene Provingialverwaltungen ein, bie, ben Localanges enheiten naber, fie barum beffer fennen und fcmeller gu beforgen im anbe finb. Dem Gemerbfleife und Sanbel gab er großere Freiheit, nn er auch bie Reffeln nicht gu brechen vermochte, welche bie Thatigund ben Bertehr gefangen hielten. Bas er fur bie Musbilbung 5 Rriegemefens gethan, ift anerkannt, und bie ruffifchen Beere haben ugnif bavon gegeben. In weniger ale vier und zwantig Jahren feiner atigen und wohlwollenben Regierung fab man fieben Universitaten aufthen, bie von Dorpat, Rafan, Dostau, Wilna, Rhartof, arfcau und Petersburg, bie er felbft gegrundet, ober beffer eininchtet und reicher ausgeffattet bat. In berfelben Beit entftanben uber sweihundert Spannassen, oder Seminacien, und mehr als some Einemetatschulen. Jur. die Berbreitung der heitigen Schriften er sich besonders thätig und unterstützte der Bibelgefusschaften mit geligkeit. Da fplier die Possinungen und Besongniss der Kaufers bie Ereigniffe ber Beit eine andere Richtung nahmen, wurden biefe eine, 1826, aufgehoben. Das Lyceum von Doeffa marb won to grunbet, und alle Zweige bes Unterrichts hatten fich feiner Unterfile ju erfreuen. Aus feiner Privatraffe gab er bebeutenbe Cumme, nugliche Anftalten fur Runft und Wiffenfchaft ju fordern , umb be fplelige Berausgabe großer Werte moglich ju machen. Er befiriet ben! tauf theurer Cammlungen, wie ber anatomifden von Lober, ber ralogifden von Sorfter, ber Bibliothet von banbold und bes binete ber Furftin Sablonometa. Frembe Gelehrte murben ihm, unter vortheilhaften Bebingungen, nach Ruftanb berufen, und geichnete Manner von Berbienft und Talent auf eine rubmade aus, welchem Ctaate fie auch angehorten. Bas aber ben Dund bie Unerfennung por Mllem verbient, und ben Ramen Alexanded in ber Gefchichte unfterblich machen wirb, ift bas ebeimutbige Com bes Menfchenfreundes, bas Schichfal ber hartgebruckten Bewolterung & euffischen Staaten gur erfeichtern. Wenn er auch in biefer Begintel nicht alle Bunfche befriedigt, nicht allen Erwartungen entfprocen M bann barf man nicht vergeffen, welche Schwierigkeiten er überminben, melde Gefahren er befteben mußte, um nur gu erreichen, mas ben i erreicht worben ift. 3hm verbanten es Gitbland, Liefland und Smin bag, feit 1816, bas fcmabliche Joch ber Leibeigenfchaft in bicfen De vingen gebrochen warb. Much bier erreichte er feine Abficht micht ging mas beweift, wie fdmer oft einem Regenten bas Gute wird, felbit men er es aufrichtig will. Much in feinen übrigen Staaten fuchte Mieram ber bas Schidfal ber ungludlichen Staven gu verbeffern und bit Difhandlungen graufamer Berren zu begegnen, benen ber Dento i Bieb und oft noch weniger ift. Die Berftummlungen, weiche mit be Strafe ber Anute baufig verbunden waren, unterfagte er, 1817, Strenge. 3m Jahre 1801 hob er bas heimliche Gericht auf, bas im politifche Bergeben ju ertennen batte und auch burch Martern jum ! ftandniffe von Berbredjen folterte, bie nie maren begangen worben. G beschränfte bie Gewalt ber Statthalter, welche, von bem bemodenber Muge bes Berrichers entfernt, eine Dacht migbrauchten, bie fie mie Mufficht ubten, und hob bie Strafe ber Confiscation auf, Die auf bit Beguterten Chulbige ju machen pflegt und ben Unfdulbigen in bem Schuldigen, burch bie Einziehung bes Bermogens, fraft. Juf mir Beife mar er bebacht, ben Boblftand ber Gingelnen wie ben bes Comtes ju beforbern und gab felbft bas Beifpiel einer weifen Spariante Unter feiner Regierung warb bas Mauthwefen verbeffert, eine geffen Drbnung in bie Ginangen gebracht, eine Rationafbant angelegt unt # Tilgungefonbe gefchaffen. Dbeffa erhielt einen Freibafen, und Entin und Canale erleichterten bie Berbinbung und ben Bertebr mit ben @

In feinen Berhaltniffen gu ben fremben Dachten zeigte Mleran= s eine Rechtlichfeit, von ber bie Politit nur felten Beifpiele glebt. & Friedrich Bilbelm, bem Ronige von Preugen, verband ibn u aufrichtige Freundichaft, Die, 1805, an bem Grabe bes großen tiebrich, bie feierliche Beffatigung erhielt. 216 Dapoleon, nach Beffegung Defterreiche, Dreugen ein gleiches Schickfal bereitete . eilte le ranber. feinem Greunde und Berbundeten beigufteben. Er fam fpat; bas Glud ber Baffen hatte burch bie Schlacht von Jena # Schidfal ber preugifchen Monardie entschieden. Bergebens ftellte fich bem fiegreichen Eroberer entgegen, um Dreugen ju retten; bei nebland warb nur ber Musfpruch bestätigt, ben bas Chidfal bei Bena ' than. Muf bem Diemen tam es ju jener bentiourbigen Unterrebung, melder fich bie beiben Beberricher, in beren Sanben bas Loos eines Belttheils lag, auf eine freundliche Beife naberten. Diefes Loos mar fallen; bie Raifer veritanden fich, und vielleicht murbe fich bie Butunft ampas anders geftaltet baben, mare es Dapoleon moglich gemefen, men Breiten neben fich gu feben. Dapoleon flagt bie griechifche Uns meriaffigfeit - ber er einen ftarfern Mudbrud giebt - Mleganber's 1. Der Musfpruch ber Gefchichte wird gerechter fein und bie Urfache es Rrieges, ber bas Schidfal von Europa in einem anbern Ginne ents wieb, nicht in bem Charafter bes Raifers von Rufland finden. Diefer erhangnigvolle Rrieg marb 1812 ertiart. Rapoleon fab fich im Biegestaufche auf bem Wege nach bem Capitol ber Weltherrichaft; und " führte ibn gu bem tarpejifchen Belfen. Bu Dostau erichien ibm ber imftere Geift, ber ibm fein Philippi verfundete, bas er bei Leipzig fand, Alexander verhieß feinem Bolte, mit bem Raifer ber Frangofen nicht m unterhandeln, fo lange er auf ruffifdem Gebiete ftebe, und bielt Bort. Die Ratur felbft fchien fich mit ben Frinden Dapoleon's gu finem Untergange ju verbinden, und was ben Baffen entging, erftarrte . im Binterfroft. Die Boller ethoben fich mit ihren Gurften, um bas berhafte Joch ber fremben Gewaltherrichaft ju breden. Gang Europa war im Rampfe, ober ruftete fich. Mleganber verftand bie Stimme feiner Beit, Die mit machtigem Rufe burch bie Ctaaten ging und Freis

beit mit Gefet und Drbnung forberte. Er beantwortete biefen Ruf in ber Proclamation von Ralifch, unter bem 25. Darg 1813. Gie begeifierte Deutschland, bas fich in Daffe erhob und Gut und Leben mit frobem Muthe an feine Befreiung feste, beren Frudte ihm zeitgemage Berfallungen fichern follten. Das bie Bolfer vertrauungsvoll geopfert, gebulbet und gethan, bie Gefchichte wird es aufbewahren und ber Radwelt fagen, wie auch ben Lohn, ber ihnen bafur geworben. Aber fie wird auch fagen, bag Mieranber, immer von gleicher Ereue und gleichem Chelmuthe, fich im Giege maffig und gerecht erwies. Gelbft in Frankreich trat er mehr ale Friebeneffifter benn ale Eroberer auf. Die Rudfehr Dapoleon's von Etba, fein munbervoller Bug burch Frants reich, bie Stimmung bes Bolles, bie fich von allen Geiten bebentlich offenbarte, ichienen einen tiefen Ginbrud auf ihn gemacht ju baben. Das Rathfel, beffen gofung bie Beit befchaftigte und verwirrte, feste ibn in Berlegenheit, und bie Gefahr ber Gegenwart ichien ihm noch großer in ber Butunft gu verfunden. Indeffen verleugnete er auch in Diefer Stimmung bas Bohlwollen und die Bahrhaftigfeit feines Charatters nicht. Er gab Polen, bas ihm burch bie Enticheibung bes miener Congreffes jugefallen mar, eine Berfaffung, bie, mare fie aufrichtig unb treu vollzogen worben, ber Belt bas graffliche Schaufpiel ber blutigen Berftummelung eines braven Bolfes erfpart baben murbe. Es marb nun immer beutlicher, von welcher Urt bie Bewegung mar, bie erfchatternb burch Europa ging. Der Beift, ber fich warnenb und immer brobenber erhob, ward jum ichreckenben Gefpenfte, bem gurcht und Uebertreibung bie Geftalt und Abficht eines Ungeheuers lieb. Bobl unferm Welttheil, mohl ber Menichbeit, batte man ben rechten und mabren Glauben gehabt, um biefes Gefpenft gu befchworen! Dem mar nicht fe. Parteigeift, Gelbitfucht, Gitelfeit, Dunfel und Befchranttheit wollten bas Unrecht, Die bofe Abficht und bas Berberben nur auf einer Seite feben. Mleranber mar es ernft, ben bofen Folgen, bie ein folder Buftanb haben mußte, vorzubeugen; und hatte er bas Uebel erkannt, vielleicht mare er groß genug gewefen, bas Mittel, bas es heilen tonnte, anguwenben. Man berieth und befchloß in vielen Congreffen, ju Troppau. gu Laibadh, mo er noch bas gange Bewicht feines Ginfluffes in Die Bagfchale legte, fpater an anbern Drten. Der Ruf ber mighanbeiten Griechen um Befreiung von bem turbifden Jode fand ihn obne Theile nahme. Gein Bolt mar fur bie Glaubenevermanbten freundlich aeftimmt; er migbilligte ben Aufftanb ber muthigen Bellenen, bie fich in einem gebnichrigen Rampfe enblich ju erringen mußten. mas bie Boline ibnen verfagt batte.

Alerander hatte, seiner Natur getreu, die wohnwellend, mild umd freumblich mat, geneinscht, auf bem Wege der Beleftung, des Friedens umd der Dedmung zum Biele zu gelangen, des hesse Getrebens und ben Dedmung zum Biele zu gelangen, des stelle Wilgade seines Lebens hielt. So gewann seine Politik einen religibien Anslitich, der ihm personlich mehr grovelen ist, nafmich Glaube, Webergaung. Der pietisste Einfliche Einstuß frommer Personen, unter denen man

fonbers bie Rrau von Rrubener nennt, foll biefe Stimmung gegaert haben. Er bielt es fur moglich. Die Beffaltung ber gefellichafts ben Drbnung auf Die Borfdriften bes Chriftenthums zu grunben und erd ber Schopfer ber beiligen Alliang - ein großer Bebante, ben nur te eble Geele haben fonnte. Wenn bie driftliche Welt ju retten mar, nn tonnte es burch ben Glauben fein, bas einzige Band, bas fie ber: it, ben einzigen Beift, ber fie mit gleicher Befinnung, gleichen Bunen, gleicher Soffnung befeelt, von ber Butte bes Anechtes bis gum alafte bes Berrn, von bem Diebrigften, ber binter bem Pfluge geht, sum Bodften, ber eine Rrone tragt. Der Glaube bes Erlofers unte jum gweiten Dal und in Bahrheit bie Belt erlofen. Aber biefer eclende Beift, mar er noch iebenbig, ber Giaube fart und rein, bas riftenthum Die rechte Chriftuslehre!? In unfern Tagen! und Religion b Polititi Die follte fich freundlich einigen laffen , mas fich feindlich bt? Gine Republit macht man, wo fich Republicaner finben, einen ligen Bund, mo fich Beilige ju ihm vereinen; aber bie Politit marb, ines Biffens, nie gu ben Beiligen gegablt. Gin ungleicheres Paar t man nie burch eine Digheirath verbunden. Die Runft, folche Erme zu vermitteln, burfte fcwerlich einem Menfchen gegeben fein. Bir Ten, wie bie beilige Mliang auch fogieich verftanben marb, und weiche fultate fie gehabt.

Dan fagt, Mleganber habe fpater ben Buftanb Guropas und i feines Reichs, Die Beburfniffe feiner Bolfer und feine eigene Lage Fer erkannt und die Taufdung eingefeben, in ber man ihn auf viels ige Beife erhaiten, und fei mit Ernft bedacht gewefen, begangene bler ju verbeffern und burch mirtfame Reformen bas Bobl feiner aaten ju fichern. Dit biefem großen Entwurfe beichaftigt, habe er Difftrauen ber Ariftofratie erregt, und bie Beforgniffe, bie feine idten eingefloßt, feien tein Geheimniß gemefen. Bermuthungen fo bestimmter Urt find leichter ausgesprochen als erwiefen, und es mochte wegen fein, fich in eine prufenbe Erorterung berfelben einzuigffen, gar ben fcmellen und unerwarteten Tob bes Raifers bamit in Berbung ju bringen. Er hatte eine Reife in die mittagigen Provingen feines iches anaetreten und ward auf berfeiben von einer Unpaglichfeit befallen. er feinen Buffand beforgt, befahl er, nach Taganrog gebracht zu mer-

In feiner Begleitung befand fich fein Leibargt, ber Schotte pilie, ber ihm verordnete, beffen Beiftand aber ber Rrante gegen Ende mit Meußerungen bes Unwillens abgewiesen haben foll. Die intheit nahm einen bebenflichern Charafter an, und nach elf Tagen alben verfchied Mie ranber, ben 1. Detember 1825, in ber Dabe fcmargen Meeres, funfhundert Stunden von feiner Sauptftabt. in ubrigens ber plogliche Tob fo mancher Befiger bes ruffifden ones bavon ju jeugen icheint, bag bie Berricher biefes Reiches nicht ier ihrer eigenen Uebergeugung folgen tonnen, fo muß bas offentliche eil und bie Gefchichte auf ihre Stellung billige Rudficht nehmen. biefer Umftand giebt auch ben Beweis, bag es in biefem ungehues Staats = Beriton, 1. 29

ren Reiche bringenb fei, ben Defpotismus bes Drients burch abenblande fche Inftitutionen ju milbern und bag im Intereffe bes Throne wie bei Bolles ein mobihabenber und aufgeftarter Burgerftand fich erheben muffe.

Rlopftod's Dufe bat Die Thronbesteigung Alexander's at feiert, inbem fie fang:

"Erfcheinen fab bich, beilige Menfchlichfeit, "Mein wonnetrunfnes Muge. Begeifterung "Durchglubte mich, ale in bem ftillen "Tempel ich fabe ber Boblfahrt Mutter. "Berr von ber Ditfee bis gen Ginas "Deean herrichet ein ebler Jungling.

"Der hat gefeh'n ber beiligen Menichlichkeit

"Erfcheinung."

Beibel.

MIfred ber Große, Ronig von England (von 871 bis 900). In ber Mufgabe bes Staatsleritone liegt mobl bie Darftellung ber Datur und ber Burbe, ber Bortheile und ber Gefahren bes Ronigthume, fowie auch ber Rechte und ber Pflichten ber Ronige, nicht aber bie Charatter-Schilberung ber einzelnen Kronentrager ober bie bei aller Mannigfaltigfeit in ben fleinern Bugen ober umwefentlichen Umfranben im gangen giemlich einformige Wefchichtergablung ber toniglichen Baufer.

Wenn wir in Beging auf Alfreb von England, welchen bie Gefchichte mit Recht, nicht blos als Berfunderin von Schmeichelmorten, ben Großen nennt, eine Musnahme maden, fo gefchieht es nur barum, um baburch unfere Bergenshulbigung einem Monarchen bargubringen. welcher burch Rraft, Tugend und Weisheit ber Berehrung aller Beiten wurdiger als eine gange Menge von Dynaftien gufammen genommen if.

MIfreb, ber Enfel Egbert's, welcher bie angelfachfifche Deptardie vereinigt hatte, gelangte im 3. 871 jum Reich in einer burch bie rauberifchen Ginfalle ber Danen und einheimifche Gefeblofigfeit bramvollen Beit. Schon hatten bie Danen in einem großen Theile Englands fich feftgefest; jest, burch neuanfommenbe Scharen unterftust und in mehreren Befechten Gieger, breiteten fie ihre Berrichaft aus faft uber bas gange Reich. Alfreb, aus ber Ginfamteit einer armlichen Buffuchie flatte, bie er in muftem Moorgelande gefunden, erhob fich, burch treue Freunde unterftust, gleich liftig ale belbentubn jur Biebereroberung feines Reichs, und die Chrfurcht, die er ben im ploblichen Ueberfall gefchlagenen Danen einflogte, bewog biefelben, ihn gleich ben flegenben Ange-fachfen als ihren Konig anzuerkennen. Much nahmen fie bas Chriften thum an, worauf ihnen Bobufibe in Dftangeln und Rorthum berland angewiesen murben. Reue Siege uber bie mieberholt einbre denben normannifchen Rauberfcharen befestigten Alfreb's Berrichaft . wat auch Bales, bas bisher ben Angelfachfen noch ungugangliche Briter reich, unterwarf fich berfelben.

Rach ben lanamierigen und ungeheuren Bermuftungen, welche Enland burch bie Dauenkriege erlitten, und bei ber burch einbeimifde Ge

igteit brobenben volligen Auflofung ber Gefellichaft, mar es bie liegenbe, aber bochft fcmierige Mufgabe fur Alfred, Drbnung und esberrichaft wieber berguftellen und auf bem mit Erummern bebeds Boben ein neues Gebaube bes burgerlichen Gludes und Bobiftanbes ufuhren. Durch Beisheit, Rraft und Beharrlichfeit lofte Alfred Mufgabe aufs glangenbfte, und munderbar fcnell tehrten unter feis mobiberechneten politifchen und gerichtlichen Ginfebungen Drbnung, jerheit und Recht und, beschirmt burch biefelben, Flor bes Aderbaues, Gewerbe und bes Sanbels und bamit Boblftand und burgerliches d in alle Claffen ber Gefellichaft gurud. Die gerfiorten Stabte en in weit iconerm Reubau wieder empor, jumal Conbon, wels Mifred gur Sauptflabt bes Reiches bestimmte, und eine Menge von nbauten Stabten und Dorfern beherbergte bie fcnell machfenbe itterung. Dies alles jeboch batte auch ein blos ben eigenen Bors flug berechnenber Gurft thun mogen. Alfred, welchet mit feinem m Beifte bie materiellen Intereffen wirtfamft beforberte, feste feinem wen ein noch weit hober gelegenes und ebleres Biel. Die Bolte: Blarung, ju beren Beforberung er, verglichen mit ber allgemeinen Bernif feiner Beit, faft Unglaubliches that, und um berentwillen mit eigener toniglicher Sand febr fcabbare Schriften theils felbft itb, theils in feine Landesfprache überfette, fobann bas Recht, ju m Schirm er weife Gefete gab, welche bie Grundlage bes moble figen Common Law gemefen find, und ebenfo eine bem fpatern Be: wornengericht jur Grunblage geworbene Ginfebung verfunden feine uthichatung bes vernunftigen Rechtes und ber burgerlichen tibeit und feine verftandige Ucberzeugung von ber Bereinbartichfeit, naturgemaß innigen Bereinbarung von Boltefreiheit mit Regierungst. Die Ginfebungen Alfred's haben ber Gefchichte Englands einen ibin wirtenden Impule gegeben, und bas icone Bort feines letten Mens: "Die Englander follen fo frei fein ale ihre Benten", mare ber iconfte Tert fur eine heut ju Tage noch ju balbe Cabinets :, Lanbtags : unb Bolts : Drebigt. Migier, f. Barbaresten.

MIImente. Go merben bie Mittel jum Lebensunterhalt ges int, welche Jemand von einem Unbern bargereicht erhalt. Gie finb is naturliche, welche nur ben nothigen Unterhalt fur Erhaltung er menichlichen Eriftens begrunden, theils burgerliche (civilia), melde iel betragen, bag Jemand feinem befonbern Stanbe gemag leben m. Im allgemeinen fteht nach Naturrecht und Politik wie nach itmen Gefeten ber Grunbfat feft: jebe Familie und jeder felbftfanbige geine follen fich felbit aus eigenem Bermogen ober Berbienft ernahren efes moglich ju machen, ift bie Gache einer guten Gigenthums, truer : und Gemerbs : Gefeggebung, mit paffenber Rachhulfe ber aatspolizei burch Grunbung und Gorberung guter Affecurangen aller t fur Ungludefalle, wohin auch Penfionen und Witwengelber geboren, b burch Berichaffung nublicher Arbeiten in außerorbentlichen Beiten. Bo aber trot bem eigener Unterhalt ohne frembe Radbulfe nicht moglich it und auch teine befondere Pflicht gur Alimentation fur bestimmte Derfe nen eintritt, ba muß bas Gemeinwefen nach feinen beftimmten Abtheilm gen von Gemeinden, Memtern, Provingen einschreiten, burch Berbienfim Schaffung und Darreldjung ber naturliden Allmente, ober es muß bie Rege rung burch zwedimiffige Forberung und Leitung von Auswanderungen mit Colonien belfen. Die tonnen driftliche Regierungen und Burger ibre Dit burger Sungere fterben laffen. Freilich ift, wie bie englischen Urmene febe beweifen, auch Gefahr auf ber anbern Geite ju berudischtigen. Mrmenwefen. Befonbere Mimentationepflichten Gingelner aber tonne eintreten burch Bertrage, Teftamente und Befete. Rach natht den und politifden ftaatsgefestiden Beffimmungen, wie fie im m fentlichen auch unfer gemeines Recht enthalt, wird Mimentationepflicht be grundet burch eheliche, burch elterliche, findliche und gefchwifterliche Bei baltniffe, weil immer mehr ober minber bas Familienvermogen ale a Gefammteigenthum ber Kamilienglieber ober biefe als eine moralifche G fammtperfonlichteit, begrindet auf ein Familienvermogen - gleichfam e Ramilienstammaut - betrachtet werben muffen. Sierauf ruben auch t Butergemeinschafte und Inteftaterbrechte , vorzuglich bie romifde Guit bie Rotherben : und Pflichttheilerechte. G. Familienrecht.

Allemannen. Gie find fur ben Gefchichtefreund, welcher nid blos Damen und Jahrgablen ergrubelt, fondern an Erforfchung am Boltelebens fich erfreut, eine bochft angiebenbe, fonberbare und bierna viel zu wenig beachtete Erfcheinung. Bum erften Dal wird ihr Rame @ nannt um bas Jahr 213 nach Chr. "in ber Dabe bes Daines und am gezeichnet im Gefecht ju Pferb." Diefe beiben Buge, welche ber G fchichtschreiber beraushebt, bilben wirtlich bie beiben Dole ihrer Befchicht In bem Gebirge gwifden Main und Rectar fcheint ber Sauptfib ibn Macht gewesen ju fein, von bier ans tampften fie Jahrhunderte im mit ben Romern um bas Behntland fublich bis gum Bobenfee, bat mit ben Franten um bas Land norblich bis gur Labn; in jenem Ramp blieben fie Gieger, in biefem verloren fie ihre Unabhanglafeit. Broifden !fen Rampfen binburch ungeheure Ranb : und Rachefahrten ins bitat und fubliche Kranfreich; fchnell wie ber Blit erfcheinen fie balb ber Arie balb vor Langres, plunbern bie Dachbarichaft auf 60 Deilen im Un freis aus und haben ihre gange Beute in Sicherheit gebracht, noch d ein Beer fich gegen fie fammeln tann Dagegen bringt ber Reint fa eben fo leicht in ibre Beimath und befestigt und behauptet fich ba: gange Menichenalter hindurch, und ploblich in einem Augenblick find al feine Unlagen und Ginrichtungen gerftort, und bas Bolt, meldes faft au gerottet fcbien, überfchwemmt bie Grengen und ubt Rache im Beri von Gallien. Dies ift überfichtlich ber Inhalt ber allemannifchen Gi fchichte; ble wichtigften Puntte berfelben find folgenbe: Schon Ermi fcheint in bem Gebirge gwifden Dain und Redar Befeftigungen geg Unbrange von Diten ber angelegt gu haben. Die Erschutterungen

innern Deutschlands, welche ben martomannischen Rrieg gur Folge hats n, mogen jene Undrange vermehrt haben, Geptimins Geverus vernachs Migte bie Bewahrung ber Grengen, und fo fcheint in biefer Beit bie erfte Agemeine Anfiedelung in jener Gegend Statt gefunden gu haben, bochft mabre heinlich lange bem Dain berab. - Caracalla, obgleich in feiner Beridtheit ben Freund ber Germanen fpielend, lub die allemannifche Jugend i einer großen Unwerbung in fein Lager; als fie verfammelt mar, erpb er fein Schild, und bie Bebriofen, Unvorbereiteten, Umtingelten murin niebergehauen, bann eine Menichenjagb burchs Land gehalten, bie Beiber und Jungfrauen mit fortgefchleppe; biefen ftellte ber Buthrich 2 Bahl zwiften Anechtichaft ober Tob, fie wahlten biefen, um fo mehr eftimmte er ihnen jene; ber anbre Morgen aber fand fie entleibt von eiger Sand. Ihr Blut tam uber ibn, alle Bolfer umber erhoben fich jur tache, taum entging et ihnen, um balb in volliger Beiftesgerruttung ein reuliches Enbe ju nehmen. - Behn Jahre nachher finden wir Gallien m Muemannen überfdwemmt und fdredlich ausgeplundert, bor ber berngiebenben Macht bes Raifers gieben fie fich, nicht ohne Rampf, gurud, ber ben Rhein; Die Romer mabiten ihre Stellung bei Maing, ein Beeis, bag auch bamale noch ber Sauptfit bes Bolles am Maine mar. in Angriff ber Romer auf biefe Begenden (234) miflang. Streifzuge ach Gallien bauerten von nun an fort, bis Raifer Galienus ben Rhein feftigte und fogar bie Behntlande mieber gu erobern ben Entichluß faßte nd ben Unfang machte. Bon 254 an wird um biefe gefampft; mit echfelnbem Erfolg, bis 278 Probus auf bem rechten Rheinufer erfcheint nb burch geschickte Gubrung bes Rrieges, bann aber burch bie graufams en und abicheulichften Mittel, fich bie Berrichaft in bem Behntlaube mert; nachbem er namlich bis an ben Redar und an die Alb vorgenungen, foberte er bie Beute gurud, welche menige Nahre guvor bie Mles iannen aus Gallien meggeschleppt. Unter bem Bormande, fie aufzufus en, burchftreiften feine Golbaten bas Land und hauften fo arg, bag bier nd ba Einzelne, gur Bergweiflung getrieben, Biberftand versuchten, jest htete Probus (ber Abgott feines Beitalters) bas gange Bolf und feste ein boibftud auf jeden allemannifden Ropf, ber ihm geliefert murbe. Bueich vertheilte er bas Land unter feine Rriegsleute und übergog es mit nem Des von Befestigungen; unter folchem Drud erlag bas Bott, mn Burften ber Allemannen ericbienen por bem barten Gieger, um nieben gu erbitten. Er verlangte erft Beifel - man ftellte fie; bann betreibe - man lieferte es; nun Rindvieb und Schafe - man gab auch ife; enblich bie Baffen - bagu verftand man fich nicht, und Probus Mand einen Frieben gu, wodurch freilich bie Behntlande im Befis ber tomer blieben, Die Allemannen Rudgabe aller gallifchen Beute (Die alfo in ben Bebntlanden gemefen fein muß) verfprachen und 16,000 Rann in romifden Gold fiellten, boch nicht ale befondres Sulfeheer, mbern gur Bertheilung unter bas romifche, je 50 bis 60 Mann ftart. lad biefem Unglitt fcheint faft noch großere Bebrangnig von Diten ber über le Allemannen gefommen ju fein. Surchterliche Rriege im Diten Deutsche

lands Schleuberten gange Beermaffen gegen ben Beften, und bie Muemm nen fo wenig ale ble romifchen Befagungen im Behntlanbe tonnten ibnen ben Durchjug über ben Rhein verwehren, von jenen murben viele mit for geriffen, bas Behntland felbit blieb ben Romern unterthania. Erft in Jahr 297 gefchah wieber ein acht allemannischer Ungriff auf Gallien, unt von ba an, mabrent ber Berrittung, in welche unter Conftantin bef Großen Rachfolgern bas romifde Reich gerieth, tam allmalig bas Bebnt land in ben Befit allemannifcher Surften, welche, meift im romifden Rriegebienft gebilbet und ju Reldthum, Unfeben und Ginfluß gelangt, auf von ihrer Beimath aus auf Die romifden Banbet einwirften. Unter & len ragt Chnobomar ale Belb und Babomar ale Staatsmann ber por, jener Scheint um bas Jahr 353 und 354 bie Romer formlich and bem Behntlande verbrangt ju haben, nun murbe bas linke Rheinufer nicht planios ausgeplunbert, fonbern nach altbeutscher Art gum Gou ber Grenge mufte gelegt und biefe mannhaft behauptet, bis 355 in eine Sauptichlacht bei Strafburg Julian (nadher Raifer) bie Rraft ber 21 mannen brach und burch einen eben fo fubnen ale nachbrudlichen Una auf ben Urfit bes Bolfes gwifden Dain und Dedar in ihrem Inneffer bebrobte. Aber faum hatten Gefchafte ibn nach anbern Gegenben te Reiche abgerufen, ale bie Fruchte felnes Gieges verloren gingen - tal befand fich bas gange rechte Rheinufer vom Bobenfee bis jur gabn binat wieber in ben Sanben ber Allemannen, und biefe burchftreiften, im gamgen gludlich, Gallien. Raifer Balentinian, nach vergebliden Berfuden. über ben Rhein vorzubringen, befdrantt fich am Enbe barauf, Diefen : befestigen, und 373 und 378 bestätigten zwei fur bie Muemannen chrevolle Friedensichluffe biefe Grenge, bis bie gothifden und bunnion Sturme fie terbrachen, ber romifchen Berrichaft in Gallien ein Ent machten, und bie Allemannen nun auch bie Schweit einnahmen un! bas fcone Elfag, meldes von ihnen biefen Ramen tragt. - Indes bis ten fcon gur Beit, ba bie Rampfe gegen Rom aufborten, andre geet bie Kranten begonnen, bie mit ihrer fefter verbunbenen und wie es fder beffer entwickelten Dacht in ber Regel Gieger geblieben fein moge bis 496 eine Sauptichlacht (gewiß nicht bel Bulpich!) fie gu Dberben ber Allemannen machte, beren Gefchichte von nun an ber bes Saur fes folgt und Sahrhunderte lang in noch trofiloferem Duntel liegt et biefe - Gine forgfaltige Prufung ber einzelnen Buge ber alteren gliem: nifden Gefchichte, welche hier nur in fehr meiten Umriffen gegeide merten fonnte, laffen folgenbe, jum Theil burch ausbrudliche Rachride befidtigte Schluffe auf bas innere Leben bes allemannifchen Stammat machen: Die bekannte altbeutiche Einrichtung ber Gefolgichaften iche bei ihnen vorzüglich zu Saufe und bie Grundlage aller ihrer Ginricht gen gewesen gu fein. Co oft ein belleres Licht auf biefe fallt, feben = bas Bolf unter ber Berrichaft ober boch unter ber Leitung vieler fie Bauptlinge, bie nur ju einzelnen Unternehmungen verbunben, auferten ohne gemeinschaftliches Dberhaupt ober fonft ein feftes Band, ofe in fich unter fich ericheinen, baber rafche fubne Unternehmungen mit glangen Erfolg ausgeführt werben, bie Bertheibigung bes Eroberten bagegen felin gelingt. Dagu mag auch ber anbere Umftanb beigetragen baben, bag wifthen ben Gefolgen und bem Beerbann (Reiterei und Sufvolt) feine lebereinstimmung, ja eine Urt Giferfucht bestanb; naturlich! Die Beage holten im Mustand Ruhm und Beute, wovon bem fibrigen Bolte ichts ju Theil murbe, wenn aber jenen ber Reind auf bem Rufe nachigte und bas Land felbft bebrobte, fo hatte ber Beerbann alle Duben nd Gefahren bes Rrieges zu befteben. In ben Gefolgen felbft bagegen feftefte Erene auf Leben und Tob, baber - weil bas Schickfal bes ibrere ju theilen unter allen Umftanben Pflicht mar - ungeheure Dies rlagen, ummittelbar nach ben glangenbften Giegen. Das ganb icheint ohl angebaut, die Biebjucht ergiebig gemefen gu fein, von fonftigen inften und Gewerben aber zeigt fich feine Spur, ja nicht einmal Ginn jur, alle Unlagen ber Romer murben, fobalb blefe ben Rucken hatten inden muffen, - nicht in Befit und Genuß genommen, fondern - gers ert, und noch gegen bas Ende ber oben erzählten Befchichte mobnten bie Gemannen in fchlediten Strobbutten, auch bie Graber, welche jest baufig agefunden und unterfucht werben, enthalten fein Beichen von einheis dem Gewerbfleiß; romifche Denemale ftellen bie Allemannen nacht c; auch in driftlicher Beit icheint es bei ihnen Gitte gewefen gu feln. Rampf bie Rleibung abzumerfen.

Das Chriftenthum murbe ben Muemannen von ber Schweis und allien aus auf vielen Wegen jugebracht und fcheint, unterfrust von politifchen Gewalt ber Franken, wenig Biberftand gefunden zu baben, i jest erinnert mancher alte Aberglauben und viele Ortebenennungen ben frubern Glauben. Durch viele Jahrhunderte behauptete fich bie mannifche Munbart neben ber nleberbeutschen, fie und bie übrigen Gigen= milichkelten bes allemannifden Stammes, neuerbings nur allgnoft gang Deutschland beigelegt und bem übrigen beutschen Leben gu fchroff geiber geftellt, find: eine gemiffe Ereubergigeeit und ein gemuthlicher ufcher Ginn; ble torperliche Bilbung icheint bafur gu fprechen, bag ber imm ein gemifchter ift. 5. 8. 5.

Mlleinhandel, f. Monopol.

Mlleinherrichaft, f. Abfolutismus und Monarchie.

Mlliang ift ein Bertrag, woburch ein Ctaat fich gegen einen en gur Bulfeleiftung entweber in einem bereits ausgebrocheuen Rrieg für ben Kall eines eine funftig ausbrechenben verpflichtet. Allians find in ber Regel wech felfeitig, boch tonnen fie auch einfeltig gumal in ben gallen, mo es fid) blos um Bulfe in einem beftimmriege handelt, bemnach ber Staat, welcher einem ber friegführenben Theile : Beifrand gufagt, nicht eben auch himvieber bes Beiftanbes bes anbern Die Alliangen werben eingetheilt in Offenfiv: und Defen: Miangen, je nach ber gleichnamigen Gigenfchaft ber Rriege, fur welche Gutfeleiftung verfprochen wird, fobann in glolde und ungleiche, ibbern fie fur Die acgenfeitige Stellung ber Allierten bas Berhaltnif

ber Gleich heiterber ber Ungleich heit. - "B. ber Schutherritiefeit, Aributpflichtigfeit ober anderer Abhangigteit. flatuient weiter in aligemeine und befondere, b. h. in sofde, werde ihr haupt, b. b. site joben eintetenden Fall des Bedürfniffes geschlossen, inn, ben unt fur einen bestimmten Beind von der eine bestimmte Beite der nur gegen einen bestimmten Keind zur halfe verfinden, endich med, in Beuga auf bie Annigkeit ber Wereinbung ober auf ben flead ber Zehen nahme am Reiege, in einfache Allianzen, sodann Reieg gemeinschaften (wechte, wenn sie viegliedrig sind, wohl auch Coalitionen genannt werden) und blöge Guststientractate, beit wesenlichtigen fosiedene Verhöltmisse, auf beren Charasteristung wir zuräcktenmen werden.

Da, nach einem anerkannten Grunbfat, in ber Regel jeber Rting für beiberfeits gerecht geachtet werben muß, weil namlich bas auf einer ober ber anbern Geite vorhandene Unrecht nicht erich einenb. b. b. nicht ermiefen ift; fo unterliegt bie Ochliefung jebes Bulfiber trages mit einem friegfihrenben Theil gegen ben anbern bem michtiam Bebenfen, baf man baburch biefen letten wirtlich beleibige, baf man namlich gegen ibn, ber ba im außerlichen Recht, b. b. nicht im außerlich erfennbaren Unrecht, befindlich ift, gleichwohl einen Broangeber fuch anwende, ober bag man über ibn eine richterliche Gewalt. bie swiften unabhaugigen Dachten nicht Statt finbet, gur Ungebubr fich am maffe. Allein jene, im allgemeinen mabre, Regel leibet gleichmobl Ausnahmen. Manche Rriege find offenbar - b. b. jedem Berftandigen bent lich ertembar-ungerecht; fo wie auch im Streit gwifden Gingelnen ein rein rauberifcher Ungriff ober ein boehafter Morbverfuch fich mebl untericeiben lagt von einem ber Rechts burchführung ober Bebauptung millen unternommenen Rampf. Rebes offenbare Unrecht aber ift eine Berlegung, wenigstens Bebrohung, MIler; ich tann baber feine Abmem bung ju meiner eigenen Gache machen und habe babei nur bie Stimme ber Rlugheit ju boren, ob es fur mich rathlich fei ober nicht, es ;

hun. Das Unrecht kann übrigens in ber Materie ober in ber Form effeben.

Schon bie Thatfache &. B. eines Ungriffs ohne Rriegserela: ung reicht hin, benfelben gum ungerechten gu ftempeln; und oft geht us bem eigenen Manifeste bes einen Theils bie Ungerechtigfeit feiner forberung ober Weigerung, ober auch bie Unverhaltnigmagigfeit ber in Inwendung gefesten 3mangemittel bervor. Much bie unbedingte Abiebung jeber gutiich en Ausgleichung, jumal ber etwa vom Gegner anetragenen Unterwerfung unter ein fchieberichterliches Ertenntnis, richeint (wenigstens nach ber reinen Theorie, wenn ichon nicht nach ber Braris) als wirkliches Unrecht und forbert felbit bie Unbetheiligten ur Ginmifdjung, behufs ber Berftellung bes Rriebens, auf. Gar oft aber ind bei bem Gegenftande eines Streites außer ben Saupteriegführenben och mehrere Undere wirklich rechtlich betheiligt, und, je nach bem aufe bes Rrieges ober nach feinen muthmaglichen Folgen, tonnen es Im erften Falle, wenn namlich in Bezug auf och Andere werben. brund ober Begenftand bes Rrieges ein gemeinfames Recht ober ein emeinfames Intereffe gwifden bem Sauptfriegfuhrenben und feinem Berbunbeten obwaltet, fuhrt bor ichte gemiffermagen auch feinen eis enen Rrieg, und fein Bunbnig ift alebann eben gerecht ober ungerecht ie biefer Rrieg felbft. Der zweite Fall tritt ein, wenn ber Rrieg ne Wendung nimmt, melde ben einen Theil in ben Stand fest, viels icht auch fcon erkennbar in ihm bas Berhaben erzeitgt hat, ben Gieg " Erlangung einer folden Machtvergroßerung, überhaupt gu einer folden fenberung ber beflebenben Dachtverhaltniffe gu benugen, bag baraus eine Storung bes bieberigen allgemeinen Spftems, überhaupt irgend eine Ges ibr fur andere Dadhte hervorgeben tann. Benn eine folche Befahr erunbar vorliegt, fo mag, ohne Unterfchieb ber urfprunglichen Rriegeur= iche, jeber baburch, mittelbar ober unmittelbar, Bebrohte bie genugenbe Sicherftellung bagegen verlangen und, wenn biefe verweigert wirb, ut vollem Recht gu ben Baffen greifen.



Berachtung bes Rechtes baburch aus, ober-mas mobl auch et male ber Fall ift, befonbere bei Alliangen ber Schwachen mit ben Em fen - es ift unter bem Ramen ber Alliong im Grund ein Dienftbat: feits ., gemiffermaßen ein Unterwerfungevertrag gefchloffen meche mornach bas Urtheil ober ber Wille bes einen Theiles bas Gefet fet foll fur ben anbern. Die Alliangvertrage ber "großen Ration" (fowohl in ber republicanifden ale in ber faiferlichen Beit) mit ibren we len Bafallenftaaten geben bievon ben einbringlichften Beweis. Mlliangen in bem Sinne, bag baburch ein bleibenber politifder Bereis gefchaffen, b.b. aus ber Cumme ber Berbunbeten eine Befammtmad gebilbet werbe, gehoren nicht unter bie gegenwartige Betrachtung. E: find nicht mehr bloge Alliangen ober Bunbniffe, fondern Bunte welche, wenn fie wirtfam ober feft fein follen, ein Gebieterecht ibe alle Lanber bes Bunbes und eine Cen tralgemalt haben muffen, b ale Drgan eines Gefammtwillens ober ale aufgestelltes Saupt bi für bie Befammtheit und fur jebes Glied berfelben verbindlichen Befdia" faffe. (S. bie Urt. Bund, Staatenbund u. a.)

Bwifden Offenfiv : und Defenfivalliangen ift in Bein auf rechtliche Bulaffigfeit wenig Unterfchied; benn Offenfiveriege tomme eben fo gerecht fein als befenfive. Dennech ift bie Unterfcheibung prel tifch bebeutfam, weil, wer blos eine Defenfivalliang folog, im Offenfin frieg feinen Beiftand fculbig ift, auch weil, menigftens nach bem pofi tiven Recht, eine Defentivalliang, wenn fie fchen vor bem Rricg gefchloffen marb, ben Berbinbeten noch nicht als Feinb besjenigen, gege welchen er tractatmafig bie Bitfe gu leiften hat, erfcheinen macht, mab rend bei Offenfivalliangen fo milbe Beurtheilung nicht Statt findet. 3 ber That jeboch murbe bas ftrenge Recht auch im erften Salle erim ben, ben Alliirten bes Gegnere ale Reind ju behandeln, weil feine The nahme auch am blogen Defenfiverieg, und in Rraft fruberer Tractate ibn gleichwebt ale einen ber Rechtsforberung bes Ungreifers fich that Biberfebenben barftellt, ibn folglich mit bem Sauptgegner mie qu mar Perfon macht, ja, weil bie Streitfache ibn unmittelbar nicht angeht, be ibm fast eine noch feinblichere Gefinnung ale bei jenem verbundet. Uebn gens flieft bie iconende Bebanblung, die folden Alliirten miberfabrt, it ber Rogel mehr aus Politif als aus Achtung eines vermeinten Recht Man bulbet bie bem Gegner gemahrte Bulfeleiftung (wenn fie bas I: etatmäßige nicht überfchreitet) ale etwas blos ber Pflicht willen und ebn alle feinbfelige Gefinnung Gefchebenbes und befdrauft fich alfo auf Be tampfung bes Butfrorpe lieber, ale bag man burch Rriegeertiarung geget ben Allierten benfelben gur Entfaltung feiner vollen Rraft bewege. Bi: finden baber, bag nach Umftanben auch ein harter. Berfahren Statt findet. und ber Allurte, ohne Berudfichtigung feiner Bertragspflicht, lebiglid a. Reind behandelt mirb.

Das ftrenge (Bernunft.) Recht wurde folches felbst gegen Denjesi gen erlauben, ber mit bem Gegner auch blos einen Sub fible ntructul geschlossen, weil foon aus einem folden, wenn auch nicht gerabe eine femb

lige Befinnung, bod wenigftens eine thatige Thellnahme an ber von eis In Unbern ausgeubten Kelnbfeligfeit bervorgeht, woburch mithin Deries ge, gegen welchen blefelbe gerichtet ift, fich mit Recht als beleibigt, b. b. gegriffen betrachten kann. Subfidientractate, Die man (wie wir oben jertten) felbft ale eine Sauptgattung ber Alliangvertrage aufftellt, befieben unlich barin, bag ein Ctaat (b. b. eine Regierung) einem ber friegihrenden Theile, ober überhaupt einer Dacht, fur ben Kall irgend eines inftigen Rrieges, eine Ungabl Truppen gegen eine bafur bebungene elbvergutung überläßt, ohne fonft an bem Rrieg, ju welchem biefe Erups n bermenbet werben mochten, ben minbeften eigenen Untheil gu neb-Bertrage biefer Art tonnen ale mit ber Ehre und bem Recht reinbarliche nur aus Unfunde ober aus Berachtung ber Rechte : und brenpflicht geachtet merben. Gind bie Truppen, ble man ber fremben Racht vermiethet, folde, bie etwa mit 3mang ausgehoben, ober unter m Titel ber Burgerpflicht unter bie Baffen gerufen wurben, fo ble Rechtswibrigfeit, bie baburch begangen wirb, eine boppelte. nmal namlich bie gegen Denjenigen, wider welchen bie Truppen verment werben follen (alfo, wenn ble Berpflichtung eine allgemeine ift, uberupt gegen Alle, wider welche bie vermietheten Truppen in ben Streit nnten geführt werben), und bann in noch boberem Grabe gegen bas ene Boll ober bie Glieber beffelben, bie man fo als willen : und rechts fe Rriege mertzeuge, mithin nach Sachenrecht an Frembe verhans Baren jebody bie Truppen freigeworbene Golblinge, mithin emoge eigenen Willens Rriegsfnechte, fo fonnten freilich biefe, falls ber ertrag ber Unwerbung nicht etwas Unberes mit fich bringt, über ibre bermenbung ale Rriegemerfreuge fich nicht beflagen; aber bie Beleibigung er bie Unfeinbung Desjenigen, ju beffen Betampfung biefe Rriegema= inen vermiethet murben, bliebe biefelbe. Bermiethete Truppen finb, in berug auf ben Gegner, ben unentgeltlich gestellten, ober aus Allianipflicht erlaffenen vollig gleich; und ber Rrieg gegen ben Truppenvermiether baber nicht weniger gerecht, als jener gegen fonft einen Muirten bes inbes. Gelbft bie fogenannten Capltulationen, welche bie Schmeis reantone mit auswartigen Dachten wegen Ueberlaffung von frei ngumerbenden Golbaten gu ichlieffen gewohnt waren und gum Theil b finb, fallen, in fofern bie Staatsgewalt felbft babei als pairend eintritt, unter biefelbe Beurtheilung, und fireiten überbied-ba fie ber Regel mit abfoluten Monarden gefchloffen werben - gegen 3 republicanifche Princip und jugleich - ba bie Schweit fich ber Unernung einer allgemeinen Deutralitat erfreut - gegen bie mit, eis - folden naturlich verbundenen Pflichten. Uebrigens giebt es Gubfiblenctate, bie, wenn fie auch ben Gegner jum Rriege berechtigen, gleich: bt rechtlich nicht minber gutaffig ale eine gemeine Alliang ober ein fleigener Reieg finb. Es find bies biejenigen, bie gwifden ben Beoffen beffelben Streites, ober gwiften ben bereite Berbundeten gur urchführung ber ihnen gemeinschaftlichen Gadie gefchloffen merben. Benn miich einmal eine folde Kriegeverbindung beftebt, fo mag Jeber ber Theilnehmenben in Die Maffe ber jur Rriegeführung gu verwendenben Mittel basjenige einwerfen, mas er eben befist, ober woran er reicher & alfo Gelb, Gifen, ober Leiber, und fo maren bie Gubfibien, welche in ben verfchiebenen Coalitionstriegen gegen Frankreich bie Continental: madte von England annahmen, teine Berlegung weber bes Rechtes, ned

ber Politit.

Der Untericbied gwifden ben beiben anbern Arten von Bulfevertragen namlich ben einfachen Alliangen und ben Rriegegemeinfcaf: ten beftebt barin, bag bei ben erften nur einer ber Berbunbeten ale hauptfriegfuhrent, ber andere aber blos ale bulfeleiftenb er fcheint, bei ben letten bagegen fammtliche Theilnehmer bie Gigenfchaft von Sauptfriegführenden haben, und unter fich in Begug auf folche Rriegführung eine wirkliche Gefammtperfonlichteit bilben. Die naturlichen Folgen folches Unterfchiebe find, bag ber blos einfach Berbunbete feine gableube Stimme bat bei Reftfebung bes Rriegsplans und - außer bem Untheil an ber Beute, welcher bem Gulfscorps nach ben allgemeinen Rriegeregeln gebuhrt - auf ben Giegesgewinn , inebefondere auf bie Eroberungen burdaus feinen Unfpruch ju machen bat, und bag ber hauptfriegfuhrenden Dacht bas Recht, ben Frieden (worein jeboch ber Berbunbete mit einzuschließen ift) auf beliebige Bebim gungen zu unterhandeln und abzuschließen, ungetheilt gutommt. Uebrigens werben bie Berhaltniffe gwifden ben Berbunbeten, inebefonbere bas Dag ber Leiftung und Gegenleiftung, burch ben Mlliangvertrag gumeilen naber bestimmt; boch bochft fcwer ift, Bestimmungen ju treffen, melde, je nach bem Gange bes Rriegs ober anderer Greigniffe, micht Breifein und Streitigfeiten Raum geben. Daffelbe und in noch boberem Dafe findet bei Rriegegemeinfchaften Statt. Die Erhaltung ber Gintrad! unter ben bergeftalt Berbunbeten ift bie fdmierigfte Aufgabe und ibr Gelingen bie großte Geltenheit. In ben Berathungen über ben Rriegeplan, über bie allfeitig aufzubietenbe Rraft, über bie Bertheilung ber Rriegege winnfte und Berfufte u. f. m. liegen bie befonberen Intereffen ber Glieber gar vielfach im Streit mit ben allgemeinen ber Gefammtheit, und allge leicht erringt bie Gelbftfucht ben Gieg uber bie gefellichaftliche Pflicht. Die vielen Coalitionofriege gegen bas revolutionnaire Frankreich find bavon in ber neuen Beit bie einbringlichften Beifpiele; und es mar ber gren genlofe Sag gegen ben Gieger ber Bewaltigen, es mar bie unendliche Burcht vor feinem germalmenben Suftritt nothig, um, ale bie letten, ent Scheibenben Loofe ju merfen maren, bie Berbinbung ber miber Ibn Aufgestanbenen por Bermurfnis und Auflofung ju bewahren. Ale Regel für Diefes Rriegsverbaltnis gilt ubrigens bie Bemeinichaftlichfeit in Bejug auf bie Rriegfuhrung felbft und auf ihre Erfolge. Die Beitribat ber Berbunbenen an Streitern und anbern Rriegemitteln werben naturfit im Berbattniß zu ben Rraften ber Gingelnen bestimmt, und es geht bie eventuelle Berpflichtung (wie felbit bei ber gemeinen Allians baufig fatuir wird) fur ben Kall ber Doth auf bas Mufbieten ber gefammten Rraft. Die Eroberungen, wenn auch nur von Ginem ber Berbundeten gemacht.



461

oreben als Genneingut geachtet und ebense bie Anderverlusse ber Einen is Gefammtvertust. Dahre soll im Frieden eine Ausgeie in ung Statt niben. Die von dem Einen eroberten Proviniger bieten als Compensaonogegenstand für die von dem Andern verdorenen. Reiner der Berbineten darf Frieden schließen ohne den andern; die Werbindung bauert 
ach Wegelff und Just fort die jum Ende des Krieges.

Milans.

Inbeffen giebt es ber Urfachen genug, melde bier wie bei ber gemeis en Mliang eine frubere Lostrennung vom Bunbe ober ein Muffagen bes, Bunbniffes rechtfertigen, ober bie menigftens als fcheinbare Bormanbe bes Brudges, als Befchonigungsgrunde ber Untreue gelten. Wenn auch ber Bertrag nichts ausbrucklich barüber feftfest, fo mag boch als fich von Abft verftebenbe Claufel ober als fiillfcmeigenbe Bedingung geachtet meren bas Recht bes Burudtritts im Fall einer fonft brobenben Gefahr es volligen Untergange, überhaupt im Fall einer außerften Be= rangniß eines Berbundeten , welcher abzuhelfen ber anbere nicht im Stande ober nicht geneigt ift. Much taft fich nicht verkennen, bag bei iner wefentlichen Menberung ber Umftanbe, wornach bie fruber us bernunftigen Brunden gefloffene Alliang jest, wenn fie fortbauern ollte, eine unvernunftige, eine bem ausbrudlich erflatten ober fonft ermubaren Bred ber Alliang wiberftreitenbe fein murbe, Die Muffundigung erfelben erlaubt fein muffe. Endlich mag auch die Dichterfullung pefentlicher Berpflichtungen bes einen Theiles, wogu auch eine muthwils ge Rriegeverlangerung ober eine Ablehnung billiger Friedensbedingungen in Geiten eines Berbunbeten gebort, bem Unbern bas Recht ber Losfaung geben. Db jeboch folche Grunde in einem concreten Falle wirflich erhanden ober nur falfchlich vorgefchutt feien, baruber enticheibet bas erftanblae Urtheil ber Mitmelt und Nachwelt , nicht aber bie allgemeine beorie. Die Gefchichte enthalt mehr Beifpiele von Bunbbruch aus igherzigen egoiftifchen Grunden, ober auch aus fconober Leibenfchaft, als en rechtlich ju billigender Lostrennung. Mis im fpanifchen Guceffionstrieg England bie Gade Defterreichs verlies, nachbem urch Raifer Jofeph I. Tob bie beutschen und ungarifchen Erblande feinen Bruber Rart, welchem England fruber Die fpanifche Rrone perichaffen fuchte, fielen; fo mar biefes recht und vernunftig, weil ber ved ber Mulang, welcher barin befrand, bie Bereinigung zweier maditi-Rronen auf einem Saupte gu hindern, jest burch bie Fortfegung Alliang mare umgeftagen worben. Und ale Defterreich, burch bie dtage Rapoleon's im Jahr 1809 aufs außerfte gebracht, einen eparatfrieben mit Frankreich ohne Theilnahme Englands einging, fprach ft bie britifche Regierung Defterreich vom Borwurfe ber Abtrunnigfeit i. Die mechfeinden Alliangen bes großen Rurfurften von Branbenurg im breifigjahrigen Rrieg, fo wie jene im fchwebifch = polnifchen for= en freilich ein anderes Urtheil auf; und auch Friedrich II., ben ian ben Ginigigen nennt, im ofterreichifchen Erbfolgefrieg getriebenes, bis uf ibn nicht vorgetommenes Spiel mit Alliangen und ber bas beutiche

Baterland preisgebende Separatfriede von Bafel mit ber frangoffifchen Republik (1795, 5. April) fallen unter baffelbe. R.

Alliang, beilige (ober beiliger Bund). Alfo wird bie Berbindung genannt, welche nach ber zweiten Befiegung Frankreichs burch bie Großmachte 2 Monate por ber Unterzeichnung bes groeiten parifer Friedens, von ben fiegreichen und bamals noch in Paris anweienben brei Monarchen, ben Raifern von Ruftanb und Defterreich und bem Ronig von Preugen am 26. Gept. 1815 perfonlich - chur erfcheinende Theilnahme ihrer Minifter - gefchloffen murbe. Geift und Inhalt, Unlaffe, Umftanbe und Folgen biefer Berbinbung find fo auferorbentlich, bag im gangen Laufe ber Beltgefchichte fein anberes Ereignif, feine andere politifche Berhandlung mit ihr auch nur verglichen werben fann. Bwar finden wir in fruberen Jahrhunderten mehrere Bundmiffe, bie fich "beilig" nannten, wie insbefonbere basjenige, welches ber Rom; Frang 1. von Frankreich balb nach bem Frieden von Dabrid (1526) gegen feinen Gieger, Raifer Rart V., mit bem Dapft, mit Benebic Mailand und England folog, und ichon fruber (1509) basjenige, meldes miber R. Lubwig XII. von Frankreich ber Papft mit ben Benetianern (wiber welche er furg juvor mit bem Ronig allirt ge mefen) einging, und ju welchem auch Kerbinanb ber Ratholifde von Spanien und Beinrich VIII, von England traten; eben fo ber aufruhrerifche Bund, ber von ben fatholifden Großen in Frankreich - bas Saus Guife an ter Spipe - wiber ihren Ronig Beinrich III. et richtet marb (1576); aber tros ber, gleich anmagenben als beuchlerischen, Benennung und trot ber religiofen Dinge, bie man als ben Gegen ftanb folder Bunbniffe bezeichnete, waren fie gleichwohl bas Wert bics gemeiner Leibenfchaften und felbftfuchtiger, materieller Intereffen; bie 3 been wurden nur vorgefcutt, jum Dedmantel genommen, als Berführungemit tel migbraucht. Much maren jene Liguen in Bezug auf Dacht und Befung nur von untergeordneter Bebeutung. Gang anbere bie neuefte .. beilige Miliang." ,Es ift unverfennbar, bag ihr Grund ober bie Quelle, woraus fie entsprang, wirklich in Ibeen ober in Gefühlen, nicht in gemei nen, materiellen Intereffen lag. Die unerhorten Schidfalsichlage, melde mabrend ber Revolutionsfriege bie Gemaltigen bes Belttbeils getroffen hatten, ber munberahnliche Umichwung ber Dinge und, nach abermaligem bochften Erfchreden, ber enbliche glorreiche Triumph, alles bies mußte mobil für religiofe Ginbrude empfangliche Gemuther gur Anbacht ftimmen, mit himmelmarts gerichteten Gebanten und Empfindungen erfullen , fromme Rubrung und gute Borfabe erzeugen. Dagu tam, bag man fich mit verbergen fonnte und nicht verbarg, wie an ben barten Unfallen, bie man erbulbet, an ben fcmeren Leiben, bie uber Ronige und Botter geforumen. großentheils bie eigenen Gunben ber Regierungen fculb gemefen, mesmean bas Bewiffen mahnte, womoglich wieber gut ju machen, mas man be fculbet und ber Wieberfehr abnitder Verirrungen nach Rraften gu feuern. Endlich ift mohl gu begreifen, bag ber Sag gegen ben furchtbaren Ra poleon, welcher bie Gewaltigen fo oft und fo fchrecklich gebemuthet it bem Saf gegen bie Revolution, ale beren - wenn gleich unbante wer - Cohn er emporgeftiegen, fich vereinbarte und ben letten, welchen mehin bie Ariftofratie burch unablaffiges Aufbegen nabrte, auf ben bochs m Puntt trieb. In Folge folder naturlichen Gemuthebewegung erarten bie brei Monarden in ber mertwurbigen Urfunde, bie fie uber ten Bund errichteten, bag ihnen bie erfchutternben Begebenheiten ber hten brei Jahre bie innige Ueberzeugung gewährt hatten, all' ihr Thun fiffe in Butunft auf Die erhabenen Bahrbeiten, welche Die heilige eligion unferes Beilandes lehrt, gegrundet werden, und es burf= n baber in ber Bermaltung ihrer Staaten, fo wie in ihren wechfelfeitis n politifchen Berhaltniffen, nur bie Borfchriften ber Gerechtigleit, r chriftlichen Liebe und bes Friedens bie Richtschnur fein. Das wollten die brei contrabirenden Monarchen, wie die heilige Schrift verlange, burch bie Banbe einer mahren und ungertrennlichen raberfchaft vereinigt bleiben, fich ale Lanbeleute betrachten und in bem Kalle Gulfe und Beiftand leiften; auch wollten fie ihre ntertbanen und Deere, benen fie wie Familienvater vorftunden, in mfelben bruberlichen Geifte leiten. Die brei Monarchen ben fich nur als Bevollmadtigte bes Simmels an, um brei meige einer und berfelben Familie gu beherrichen, und erunten, bag bie driftliche Dation, ju welcher fie und ihre Bolfer gebos n. in ber That feinen andern Couverain als benjenigen babe, bem lein bie Macht gebuhrt, namlich Gott und unferem gottlichen Erlofer, efus Chriftus, bas Bort bes Allerhochften, bas Bort bes Lebens. Die funbe folieft mit ber Ertlarung ber Bereitwilligfeit, alle Dachte, welche beiligen Grundfate biefer Alliang feierlich anerkennen wollten, liebend Diefelbe aufzunehmen. In Gemagheit folder Erklarung ergingen bann ch wirklich an alle Dachte Europas, mit Musnahme bes Papftes und Pforte, Ginladungen jum Beitritt. Alle traten auch wirklich bei, affeiniger Musnahme Englands, beffen Regent übrigens feine pertiche Anbanglichkeit an die Grundfabe ber beiligen Alliang betheuerte nur in ber Berfaffung feines Reichs, welche ihm bas Gingehen eines indniffes ohne bie Theilnahme verantwortlicher Minifter verbiete, bas iberniß bes formlichen Unfchluffes fanb.

Bunbe ju Grund gelegte Dotiv ober Drincip, welches in ber perfon: lichen religiofen Uebergenaung ber Saupter, melde ibn foloffen, befteht. Gine folche perfonliche Ueberzengung einzelner Saupter namit als rem fubjectiv, als mogliderweife falfch ober auch manbelbar, eignet fic nicht bagu, als Gefes fur bie Rationen aufgestellt gu merben. giofen Dingen und Richtungen jumal tann bie Ueberzeugung auch bes Sochftstebenben nimmer von Rechtswirfung fur Unbere ober gar fur gange Rationen fein, fonft murben biefe ihre eigene Glaubenefreiheit einbufen, und nach bem Dictat ihrer Saupter fich ebenfogut gefallen laffen muffen, nach Mobammeb's, wie nach Chriftus's Gefes, ober nach fcmarmerifden, mpflifchen, wie nach rein verftanbigen Ibeen regiert ju merben. Religiofe Ibeen, ale ihrer Befenheit nach immer nur fubjectiv, b. b. blos bem Glauben, nicht aber bem Wiffen angeborig, tonnen überhaupt nie gum Princip einer bem Recht bulbigenben Politit gemacht werben, nicht nu aus ber bereits angeführten Urfache, fonbern auch barum, weil fie immer bie perfdiebenartiafte Deutung gulaffen, bemnach ber Billfur unter eine beiligen Firma ben ungemoffenften Spielraum barbieten. Recht und nichts als De dit verlangen bie Bolfer von ihren gurften; wer mit 3mangs: gemalt begleitet ift, foll nicht Prebiger einer Religion fein.

Einen febr gunfligen Ginbruck auf bie Gutmuthigen und Arglefen machte bie von ben Berbundeten übernommene Berpflichtung, nur bie Borfchriften ber Gerechtigfeit, ber chriftlichen Liebe und bet Friebens fich jur Regel machen ju wollen. Die fattern ober bie miftrauifchern Raturen, welche in bie von allen Seiten ertonenbe Lebpreifung bes beiligen Bunbes nicht fofort einstimmten, murben mit Ber neseifer gurecht gewiefen, und felbft in ber großen Encotlopabie ven Erfc und Gruber ertiarte Beniden bie fcon frube erflungenen Beforgniffe, es mochte ber beilige Bund eine ber Freiheit ber Bolter gefahrliche Richtung nehmen, fur "Lafterung ber Parteifucht und Factionsmuth." Gleichwol magen wir es, felbit biefen hoffnungereich tonenben Artitel ber beligen Miliang mit faltem Blide gu betrachten, und allernachft gu fragen: ob es überhaupt nothig fei, bag man fich jur Beobachtung ber Gered. tigfeit burch einen Bertrag verpflichte, ob bie Schulbigfeit, bal Recht zu beobachten, erft burch einen Bertrag gefchaffen, ober burch eines folden geffaret ober verburgt werbe? Much fragen mir, mas bie Ber pflichtung gur Gerechtigleit alebann bebeute, wenn ber fich Berpflichtente angleich berienige ift, beffen Musfpruch ober Dachtfpruch fur Recht geb ten foll?

Am bedenklichsten aber erscheit ums die — ber Auszlichtigkeit gledfalls erstruitide — Berpstlichtung zur gegenseitigen (also, da der Bund en allgameiner werben sollte, zur alfeitigen) hüsstlichtig der Menarden "in jedem Falle." Da der Bund als europäischer, d. b. fämmei lich einfische Wegierungen der Weltstells umsschieder zohat und an wirklich errichtet ward, so sieht nan sich natürlich mit Wefremden nad dem übermächtigen eber bedigeschieden Feinde um, gegen weiden eine so ausgehöhett Westindung mochte gerichtet sein.

uropaifchen Dachten ober Boifern fann boch unferem wohiverwahrten Belttheil teine Gefahr broben; und bie Pforte mar bamale fcon mobil es Beiftanbes bedurftig, nicht aber Gegenftand ber Aurcht, Unter einnber Gelbft aber hatten bie Monarchen, welche fo eben gu fortbauerns er Freundschaft, Bruberlichfeit und Frieden fich verbunden, gieichfalls feis en Rrieg ju befahren, es fei beun nach Muftofung bes Bunbes, alfo ach' bem Mufhoren feiner Bebeutung wie feines 3wedes. Es bleibt alfo ar nichts zu erfinnen ubrig, als mas einzelne Polititer augenblichlich bes aupteten, namlich als bie Unnahme, ber Feind, gegen welchen fo ungecure Unftalten getroffen murben, fei - bie Revolution, beren Schreds itb, auch nachbem fie gebanbigt mar, noch immer bie Bewaltigen beuntus igte. Mis Revolution aber erfcheint ben Furchtfamen und Argwohs ifchen, ober wird von ihnen argliftig bargeftellt, jebes regere Leben bes oltes, jebes Berlangen nach Bollerecht, nach gefestich gefchirmter, To verfaffungemäßiger Freiheit. Der Geift, welcher feit einem halben abrhundert alle ebleren Nationen burdmeht, ber Beift ber flaren Eruntnif jenes Rechtes und bes auf feine gefehliche Berwirklichung gerich: ten - preismurbigen, weil ben Abei ber Menfchheit verfundenben - Stres 'ns wird verwechfelt mit einzelnen Berirrungen ober Uebertreibungen von dimarmern ober mit Musbruchen wilder Leibenfchaft ober verbrecherifcher elbftfucht ober auch mit benjenigen allerbings fchreckenben Erplofionen nes Beiftes, welche aber nur bie Folge allzuharter Unterbrudung, bemich burch Berechtigfeit leicht ju verhuten find. Durch fo baufige Berechelung, welche auch bei ben Sauptern ber Staaten ju erzeugen, Die eactionspartei formolhrend gefchaftig und leiber allgugludlich ift, eut= bt naturlich eine Rurcht por bem Boile bei Denienigen, welche fich Ten Bater nennen, und eine Scheu vor Muem, mas Aufunbung ober ihrung eines eblern, geiftigen Bolfsiebene ift. Die Regierungen halten :: uleicht bie bas Recht und bie gefestiche Freiheit erftrebende Richtung Bolles fur eine ihnen feinbliche, und, ba fie jene Richtung bei len ober boch ben meiften Rationen bes Belttheils vorwaltenb unb erholt in impofanten Ericheinungen fich außernd feben; fo achten fie ie unter Gid Milen gu ichliefende Buifeverbindung, ein von nen allen unternommenes gemeinschaftliches Entgegenftre: n gegen revolutionnaire Gewalt fur nothwendig jum Schirm ihrer Throne biere Baufer. Daß hierin bie mabre Bebeutung ber heiligen nang liegt, bafur fprechen bie Thatfachen. Aber man tann es beagen ohne es ju verbammen, ober wenigftens ohne bie Berbaining weiter geben gu laffen, als gegen bie felbftfuchtigen engherzigen Ur : ber ber Berblenbung, b. h. gegen bie Reactionspartei. Gelange Streben berfelben, baun mare es gefcheben um die hoffnungereich geblubte, bobere Civilifation unferes Welttheils; bie Rationen murben Deerben vermanbelt und bie Throne felbft hatten ihren edelften Werth e ihren fconften Glang verloren. Dabin jedoch wird es nicht tom= 1. Das, wornach bie Berftanbigften und Beften unter allen Mationen ben und bie, tros aller Demmungen, unverfennbar fich außernbe Staate : Beriton. I. 30

Richtung und Begierbe ber großen Debrgabi in allen Ciaffen bes Bolles

geht - bas fann nicht bleibend unterbrudt werben.

Wer wird bas rein Menfchliche und Christliche ber von ben Cif tern ber beiligen Mliang ausgesprochenen Ibce verfennen, bag fie nat ben Geboten ber beiligen Schrift in fteter Bruberlichteit unter einander vereinigt bleiben und ale Kamilien vater, welche vom Sim mel bevollmachtigt feien, Die verfchiebenen Zweige einer unb berfeiben Samtije gu beberifden, Die chriftliche Ration nad gemeinsamen Principen berfelben Chriftuslehre regieren wollten ?- Allein abgefeben von ber frommen Gefinnung ber Stifter und blos vom Stand puntt bes faiten Rechte und ber noch fattern Politit betrachtet, geftaitet bie Cache fich anbere. Die Ibee ber Beberrichung ber verschiedenen Ra tionen Europas ale bios verfchiebener Bweige einer und berfetben Familie und burch Familienvater, bie unter fich wie Bruber find, fo febr fie fic von ber fentimentalen Seite empfiehlt, ift hochft gefahrlich von ber pele tifchen. Gie vermanbelt bie menschliche und christliche Gemeinschaft in eine politifche und ftatuirt gemiffermagen ein Gefammtrecht bes Berrichens auf Seite ber Kamilienbaupter und biefem entsprechend auch eine G: fammtpflicht bes Gehorchens von Geite ber Bolter. Gie hebt alle Go rantien fur Recht und Freiheit auf, welche in ber Trennung ber Bo fer ober Staaten befteben, und unterwirft bie europaifche Denfchbeit aus nahmlos und ohne Moglichfeit ber Abhulfe bem eben in bem Rreis ber bruberlich vereinten Familienvater (ober ihrer Rathe) vorwaltenben Ger und Willen. Dach ben Grunbfagen bes Staaterechtes aber ift tein Bell einem anbern Monarchen ober einer anbern Regierung Gehorfam fcuibig als feiner eigenen, und feine Regierung bat bas Decht, anbere Regierungen in bie Gemeinschaft bes Berrichens aufzunehmen. Die Theilung ber eurt paifchen Menfcheit in Die zwei Gefammtperfonlichkeiten, einerfeite ber bem Simmel bevollmachtigten Familienbaupter ober Berricher, und andererfet ber jum Behorfam verbundenen Bweige berfeiben Familie, ift teme Rechteibee und, fobalb fie mit Gemalt fid geitend machen will, bem Rechte fogar mefentlich miberfreitenb. Gie ift qualeich, wenn fie al praftifch ausführbar ober wirklich ausgeführt gebacht wirb, ben Intereffeber Furften (mit Musnahme etwa ber menigen Bochftgewattigen) fo 30 fahrbrohend als jenen ber Boifer. Das Berhaltniß ber Briberfchaft, b. b. alfo ber aufe innigfte gefchloffenen Gemeinschaft hebt nothwendig tu Gelbstftanbigfeit biefes Gingeinen auf. Er wird entweber burch bie 96t tung ber Dehrheit ober burch bie Richtung ber gewaltigern Bruber : ber von ihm feibst zu nehmenben, wenn auch feinen Ueberzeugungen und Intereffen entgegenftebenben bestimmt werben; und es wird bas bergeficit gegrindete Abbangigfeiteverhaltniß fur alle Minbermachtige gulest uberge ben in jenes ber volligen Unterwerfung. Fur bie Botter aber tann gu nichts troftlofer fein ale bie Sbee einer uber ihnen maftenben gemeisfamen Beberrichung. Gine folde, ob fie von vielen in Brubericat vereinigten Sauptern ober von einem einzigen ausgebe, ift im Gren eines und baffelbe, namith Beltherrichaft, und bie Folgen bareMeglich, wohrscheinlich ober gemis fil es (je nach dem Eradem des diesetiven Bertrauens wird man Eines ober das Andere behaupten), daß ihrend des Lebens der Selfter des heligen Bundes und, wenn man un, auch ihrer unmitteldaren Nachfolger solche Folgen nicht ihr Dassein erreten oder das fülle Andehrich burch größere Wehlschieden werden aufgeden vorden. Ihre unsere Betrachtungen bezogen sich bied auf die attragemäß dei klangerem Forschald der der Allegeren Forschald der Verläugen besteht der Verläugen der von der Verläugen der den Verläugen der Verläugen der

Annetemung und Preis alfo ben Stiftern ber heiligen Alliany und eblem Weitven, welche fie haben mochten, bieselbe zu schilefen, aber ich Treibeit bes Wertes einem Joben, ber da vom rein wissenschaftlichen nandpunkt bes Rechts und ber Politik die möglichen ober nothwendigen ilgen einer auf ben Wertaut ber Urkunde ber heitigen Alliang gehauten isbauternden Bereindung ber Groffmächtigen erwägt und würdigt.

 auf bie Rechte an unbewegliche Buter, benn ba bie germanifchen Stas ten feine Stadtverfaffungen maren, wie bie griechifden und romifden, ba fie fruber fogar feine Stabte, fast feine Gewerbe und teinen Santel hatten, und ihre Staaten flets auf bas Lanbeigenthum grundeten, fe war letteres mit feinem Bubebor fruber faft bas alleinige, fpater faft überall bas michtigfte Gachen = und Bermogenbrecht. Much bie beweglis then Bermogenerechte aber nahmen tum Theil niehr ober minber Die recht liche Ratur ber unbeweglichen an. Die Mobialguter und Rechte bilben nach bem, mas ichon fruber ermabnt murbe (G. 58. 158. 199. 281, 288.), bie Grunblage bes allgemeinen, offentlichen, glei: den Staatsburgervereine und ber ftaateburgerlichen Arei: heit, welche in bem alten Deutschland herrschten und in ber neuern Beit in ausgebilbeterer Geftalt wieber jur Berrichaft tommen. Du Renbale ober im meiteren Ginne Lebenguter und Rechte bi beten bie Grundlage bes Reubalismus, ober ber im Mittelalter um Borberrichaft getommenen befonberen urfprunglich ungleichen Drivate, Cous: und Treuverbinbungen.

II, Die Wortbebeutung und bie Entftehung vom Mie-Sieruber bat man verfdiebene Unfichten. Rach Grimm (Rechtsalterthumer G. 493) ift bas Wort gebilbet burch bie 30 fanimenfegung ber Golben 21 und Db. Wenn aber auch biefes mare, fo burften wir boch wohl fowerlich mit Grimm bie lette Gufbe als gleichbebeutend mit eigen, und bas Bange baber ale vollig eigen ubre-Denn bie Golbe Db bezeichnet nur bas But, bas Grunbftid, und namentlich auch in Fe-Db (Feubum) befanntlich feineswegs forit Much bie urfprunglich febr großen Rechte ber Gemeinfcaft auf bie Mobialguter miberfprechen jener angeblichen Bebeutung bes Gam-Bielmehr mochte bie Gulbe MI auf Die Mugemeinheit ber Bolts genoffen hinbeuten, aus welcher bas Gut und feine Berburgung fammir, und welcher es fortbauernb jur Grunblage biente. Es biege bann 21.Db foviel als Burgergut und ftimmte gang überein mit anbern Benemnungen eben beffelben Alobiums, namlich mit Terra salica eber Arimannie, ober mit Friborgum und Bolfelanb bei ben Angel fachfen.

Sebenfalls fuhren uns alle errabnten Ableitungen zu ber Entitebung nd Datur bes Mobiums bin. Unbeftreitbar ift es, bag alle germanifchen folfer in bie Gibe, in welchen wir fie fpater finben, eingewandert maren, nb bag fie alsbalb auf ben eroberten ganbbefig ihre allgemeinen, Ffentlichen, freien und gleichen Behrmannie= ober Ge= mmtburgich aftevereine und alle offentlichen Rechte und Pfliche in begrundeten. Wenn uns nun auch von einigen Bolfern, namentlich en ben Rranten feine ausbrudlichen urfunblichen Radprichten ergablen, aff auch fie, wie alle übrigen Bolter, bas in Befis genommene Land, affer bem groferen Loofe fur bie Unfuhrer ober Ronige, gleich ber: beilten und verlooften, fo fpricht boch auch bei ihnen alles fur bie nnahme. Dierher gebort, aufer ber fonftigen großen Uebereinftimmung ber rmanifchen Berhaltniffe, außer ber mahricheinlichen Bortbebeutung von tob. auch bas, baf baffelbe bei ben ripuarifden granten (f. b. prige Rote) ausbrudlich ebenfalls Loos (sors) genannt wirb. Cobann ber finden wir, fo wie überall in Deutschland, fo auch bei ben Franken, 28 Land in gleich große Guter mit einem Gehofte abgetheilt. Wele biefen in Gub: und Rorbbeutfchland Manfus. Diefes bebeutet bil. Da wir auch ben beutichen Ramen Dannwert bafur finben; foet ale Danneque ober Mann 61008. Denn biefe jum Bwed ber trinifden Urgundeufprache latinifirte Berkeberung bes fur eine lateinifche hibung unbequemen beutichen Wortes ift mohl viel mahricheinlicher, als af man, wie Etchborn und Grimm (536) glauben, ein gan; lateis fiches Wort batte mabten und alebann unnothig (von bem lateinifchen Borte maniere namlich) ein fo vollig barbarifches hatte bilben wollen. tefe Danfus, baufig auch Suben genannt, betrugen viergig

zoof Gorolo

Jaucherte, mas in Berbinbung mit bem bagu gehörigen, ben Gueste figern guftehenden (f. Grimm, G. 505) Gefammteigenthumsrecht n Beziehung auf die gemeine Mart, ober Allmende, die großen ungeibil ten Gemeindelandereien, Balber und Beiben, eine anfranbige Bei gung bilbete \*). Go wie aber nun bei jenen germanischen Bollen, fchen nach Cafar (4,1 und 6,22) und Tacitus (7. 18. 19. 25 und 26.) fo bilbete wirtlich auch in ber gangen frantifchen Monarchie Diefes Mlebiab grundeigenthum die unmittelbare Grundlage und Berburgung ber bire lichen Bereine und ber Rechte und Pflichten in ihnen , und amar fomell in Begiebung auf ben allgemeinften Staatsverein und bie ganbmehr und öffentliche Beifteuer und Die offentliche Genugthuung bei Berlebungen, W in Begiebung auf ben engften burgerlichen Berein, ben ber Familienglieber, welche in Blutrache und Behrgelb fur einander einftanden, burch wechfelfeitige ungerftorliche Erbrechte und burch Familien - Stat und Gericht verbunden maren. Co maren alfo alle Burgerguter im Cual bas Territorium bes Boles, bie ber Gemeinbeglieber bas Territorium bet Gemeinde, bie ber Familienglieber bas Territorium bes Familienvereind. Sa in ben frubeften Beiten und nach ben von Cafar und Taciens beobachteten Berhaltniffen fcheint bas gemeinschaftliche Recht ber Gefamm heit noch fo weit gegangen gut fein, bag, wie auch bei einigen Bottom bes Miterthums und felbft bei ben alten Bebrdern, bie Bertheilung noch feine bleibende mar. Bielmehr wechfelte ber Befig menigftens eines Thous ber Feldmart gugleich mit ber Pflicht ber Beftellung ber Relber und bei Musjugs jum Rriegebienft von Beit ju Beit. - Man bat jene Rachrichim theils wegbeuteln, theils mit aus ber Luft gegriffenen Gegenfaben w Dichtungen nur als befondere Gigenthumlichfeiten einzelner Bolleftamme namentlich ber augeblich berumfdmeifenben Gueven im Go genfat gegen bie angeblich auf vollig ifolirtem Privateigenthum fe Be fibenben Garen ober Gaffen barftellen wollen. Allein nichts if naturlicher, ale bag ber gange Bolleftamm, ber ein ganges Land jest chen neu in Befit nahm und es gur Grundlage feines friegerifthen and burgerlichen Gemeinwelens machte, baffelbe porgualich in ben erften Beiten noch mehr als ein offentliches ober Befammteigenthum betrachtete, ben einzelnen Bebauern nur eine mehr ober minber befchrantte, offentlich a

<sup>\*)</sup> S. Kopp., vindiciae Actorum Murensiom: Muri 1750 & 160 p. 14: %feft über von Et. Galfa. Zh. L. 6.38. C. and Dect und be a sterne Lancecht bed Ormorbes ober her Genficht Erbach. 361. Dec attr kenntilt bed Schlefer 60 urt in Manton Marqua, auß ber Witte bed 12. 38a bankerts, fagt über hie urfpringitise Gleichbeit ber Erchteitung und ber Wan juß auch bort (f. 62 bl. 30 pp); Mansal auten est sew diernales multum divisi sunt, sive propter utilliaten seu ob multitodinem beminum. Ab infoi autem und erant sie, ach pri atter, pringaquam mossermum. Ab infoi autem und erant sie, ach pri atter, pringaquam mossermum. Ab infoi autem und erant sie, ach pri atter, pringaquam mossermum. Ab infoi autem für in Ednish in sie nature, bit. Elite girich wertbill und ihr ber gangt frahlighen Wonardis werben noch im 9. Subspinned be allgemeinen Cicuern ebenfo wie ble Cantworkenflicht mach ben glass Mannegattern oder Sputen berechnet. Bet im 9. E. 592-593.

III. Die rechtliche Ratur bes Mlobiums. Durch bas fo ben Musgeführte ift min auch icon ber eine ober ber erfte Daupt: baratter ber rechtlichen Ratur bes alobialen Grundeis enthums ausgefprochen, namlich ber bobere politifche. Es bilte, wie wir faben, bie Grundlage und Berburgung bes allgemeinen leichen öffentlichen Friedens : und Gefammtburgfchafts : ober Staatevereins nd feiner Abtheilungen, ber frei und genoffenschaftlich ausgebilbeten Saulien, Gemeindes und Martvereine, bis binauf jum Reicheverein, bie Grunds ge ber Rechte und Oflichten in ihnen. Go wie alfo nach bem Dbigen Mbel D. VII.) alles gemeinschaftliche und offentliche Recht fich an en Befit bes freien Alobiume fnupfte, fo ruhten auch bie offentlichen bflichten barauf. Diefe, Die Landwehr = und offentliche Beifteuerpflicht nd bie Pflicht, nicht blos fur bie felbftverfculbeten Bufen, fonbern auch be bas Lofegelb ber Bermandten fubfibiair gu haften, ftellen bas Gigenhumerecht theilmeife meniaftens ale ein beschräuttes ober gewissermaßen le ein gemeinschaftliches bes politischen Bereins, vor allem aber ber Sas ulie bar. Daber tann ber Befiger nicht baruber teftiren und bie Sas milienerben hatten megen ihres urfprunglichen Gefammtrechts fogar bon tibft bingliches Recht aufs Familiengut. Der Eigenthumer burfte es lo auch nicht freiwillig ohne Buftimnung ber Familienerben veraugern, wie auch bie Boltsgemeinde wenigstens in Beziehung auf die Bulaffung neuen Eigenthumers, ber nun ihr Benoffe merben foll, confentiren mite, weehalb nur in ber Bolfeversammlung und fpater burch feierliche luflaffung bei bem fie reprafentirenben Berichte gultige Gigenthumsubers ragung moglich mar und felbit bei bem Uebergang auf die Erben Unnahme Berben in die Boltegemeinschaft, feierliche Uebergabe und Bemahr ers orbert murben \*), fo mie gewiß ber Kamilienrath über die Musmahl bes Butberben bei mehreren Gobnen befchlog, Gelbft aber wenn Berauges

<sup>&</sup>quot;) L. Sal. 49. Ripuar 48. Saxon 14. 17. Barg. 43. 60. Bajuv. 9. S. auch

tel 62.

eung zulässig war, hatten boch die Kamilien-, die Marts und Gemein begenossien gewisse Akbers und Abtriebs. Wertauss und Nermeinsgegen Ferme, welche an der gemönschaftlichen Genossienschaft tieber einen Antheil geboth hatten. Auch fiel das Alebialgrundstüde, eben well auf ihm die Webeppslicht und Butrache hasteren und beshalb auch die Wässien mit ihm verredt wurden, s. z. B. Angl. 6,5, solange mammische

Erben ba maren, nicht an bie Frauen. Der andere ober zweite Sauptcharafter bes Miobiams aber ift bie Freiheit beffetben, bas freie offentlich gefchunte ober gemehrte Recht bes Eigenthumers an bemfelben. Diefe Freiheit ift bearing bet theils burch bie Freiheit und Gleichheit ber genoffenschaftlichen Bereine und ihrer Mitglieber, burch melde und fur welche es begrundet murbe. theils burch bie eben biefer Brunblage gemaß junachft ben einzelnen Same lien, bann ben einzelnen Eigenthlimern jugeftanbenen und offentlich verburgten und gefchusten Rechte. In ber Freibeit ift affo furs erfie enthalten, bag bas Mobialeigenthum frei ift von Befchrantungen, Laften und Dienften, außer von folden, bie nach Musubung bes freien Stiren. und Bewilligungerechte ber Eigenthumer gegen bie gleichen Bereine und bie Ration felbft gufteben. Ramentlich batte auch ber Mobiales genthumer bie Sagb = und Rifchereirechte auf bem. Geinfgen und man mußte auch fruber nichts von ben fpatern Regalien. Retner ift barin euthalten eben jenes offentliche Stimm : und Bewilligungereche, und fure britte auch jenes Immunitatorecht gegen obrigfeitliche Gingriffe und Ginmifdungen (f. oben G. 281 und 299). Enblich ift viertens barin enthalten bas Recht, foweit nicht bas allgemeine gieiche und mechiel feitige genoffenichaftliche Bereinerecht felbit verlest murbe, frei fiber bas Mobium zu verfügen und es zu vererben, es als freie, fefte Grundlage einer freien Kamilie und freien Derfonlichteit zu gebrauchen. "Alles biefes gufam men neunt man bie Mlobialfreibeit. Diefe Freiheit erhielt fich am poll kommeniten bei ben abeligen Alobiglautern, weil ber Abel fich bie alebeneite Freiheit am langften erhielt. Rach ihr nennt man bas Mlobium and Rreigut. Erbaut, auch bie Freiheit, Die Berrichaft (baber bie Gigenthumer fpater Freiherren), auch bie Schutherifchaft, Abpocatte auch bas vaterliche ober Stammgut (Mittermaier, 6. 136). Uebrigens trug man, nachbem neben bem Grundeigenthume fich immen mehr anderes Bermogen ausbilbete, ben Ramen Alobium in einem meiteren Ginne auch auf bas gange nach bem Bolesgefete u vererbenbe (alfo auf alles nicht feubale) Bermogen und auf Die Gre maffe beffelben uber. Im engeren Ginne aber mar bas Miebiem bas Alobiatgrunbeigenthum; bas ift ber Ginn ber Lex Salica, To

IV. Alebialiofiem ober Berfaffung. Die Beckindung benangechenne beiben Bauptcharteter bei Alodium mittelnander umd ber Begrindung ber flaatsgefellichaftichen Berhaltinffe auf biefelben begrände al ciolalisfie mer Berfaffung ber alten Germannt, wie es von (Abet VII) in feiner eben Cufnachgiet, Pachtickfefte and Wickele

Soher gebilbete Beiten und erweiterte Cuitur= und Staateverhaltniffe erben ale Erweiterung biefes Gufteme nur erforbern, bag neben ben brundbefit im angemeffenen Berbaltnif auch anderes Bermogen und ans erer Erwerb gefest und bann, bag bas offentliche Stimmrecht gum beil nur auf actives und paffives Babirecht gu angemeffener flagtse Argerlicher Reprafentation befchrantt merbe, mabrend bie aiten Deuts ben überall unmittelbar mitftimmten. Insbefonbere aber wirb gu ber Beit in Berbinbung mit ber angegebenen Alobialfreiheit auch jener bere politifche Charafter und bie barin gegebene offentliche Bes brantung bes Bermogenerechts und befonbere ber Grundeigenthumsrechte th rechtfertigen. Der Staat felbit tann ja als mobigeordnete juriftifche Berfontichteit nur auf einer berfelben entsprechend gestalteten Territorials runblage wurdig und fest besteben, feine gange Rraft entwickeln, feine rofe Beftimmung verwirflichen. Bie tonnte er alfo, ohne alle offentli= ben Gefichtspuncte, nach reiner Billeur und Gelbftfucht ber Privaten ber bas Grunbeigenthum Schalten laffen. Dag er fpater biefes that. ne fturgte bie gange alte beutiche Staatsorbnung und fuhrte gur Feuntanarchie. Gider aber ift es auch eine erhebenbe, eine gang befonbers bem efabrlichften Tobesteim ber Staaten - ber Gelbfifucht, entgegenwirtenbe Dee, bag bie jeweiligen wechfeinben Inhaber ber einzelnen Grundftude es vaterlandifchen Territoriums bei ihrer Bermaltung berfelben bes Bleis enben und Soberen, ihrer Pflichten gegen Familie und Baterland, firte ingebent feien und ihr Gigenthum als ihnen junachft gur treuen Erfullung bret Pflichten übergeben betrachten. Das bochfte Gefet alles murdigen Renfchenlebens ift es, bag nicht ber Leib herriche uber bie Geele, fonbern fefe uber ben Leib und burch ihn. Die bochfte Mufgabe aller Bermoenegefetgebung aber ift es, burch einen boberen Charafter bes Gigenthums sben Egoismus und Materialismus auszuschließen, Uber freilich, es nuß snaleich vermittelft ber vollen Alobialfreibeit und ber Begrundung nut maffiger Beidrantungen und blos gegen bas freie Geneimvefen und bie Familie, auch bie fefte und freie Grundlage fur bie rete Perfoniichteit und bie freie und ftolge Staatsburgergefinnung und Be-

i per la com

ftrebung bewahrt merben, woburch vor allem bas Alobialfpftem fich ft tooblibatig von bem Kenbalfpftem untericheibet.

V. Das Befen bes Toubums. Feod ober Teubum ober Lobn: ober Lebenaut im meiteren Ginne ift ein Gut, meidet einem Privat : Dienstmann und Schuttling von feinem Dienft : und Couberen gur Leiftung und gur Belohnung feiner Dienfte gelieben marb, ober melches, auch wenn es urfprunglich vom Dienstmann gur Grundiger bes Privat : Schut : und Treuvereins bergegeben murbe, boch fo ange'e ben wirb, ale mare es von Schutherren verlieben. Diefes bezeichnen fcon bie Borte, namentlich auch bas Bort Feob ober Feubum, me des übrigens erft im neunten Sabrhunbert ftatt bes fruber gewohnlichen beneficium gebraucht murbe. - Einerlei ift es babei, ob man bie erit Gulbe ableitet von fides, bie Treue, ober foedus, ber Bund, ober von Sebbe, ober von foeben, b.b. ernahren, ober, mas bas naturlide ift, bon Feoh ober Seo ber Lohn (f. b. citirten Gloffarien). Uebrigens ift freilich Reubum ober Lebengut im engeren Ginne basjenie welches fur bloge Rricasbienfte einem Bafallen gelieben murbe. teren Ginne befaft man aber alle bie in befonderen Privat . Cous und Dienftverbindungen von bem Schubling und Dienftmann ale Grunt lage bes besonderen Schubvertrags befeffenen Guter, alfo auch bie Dem fterialitatsguter, Die oft unter anberem Damen gewohnlichen Bauernieben, bie Patronats : und Leibeigenschaftsguter u. f. m. unter bem Ramen ton Feubalgutern. Denn fo wie ber Muebilbung bes Lebenguteverhattmifes im engeren Ginne jum großen Theil bas Berhaltniff ber fruberen unfrmet Dienftleute ober Leibeigenen gu Grunde lag, fo biente bas fpatere Rrieglebenverbaltniß auch vielfach zum Borbild ber Musbilbung ber unteren &: bensverhaltniffe.

Der eine ober 1. Sauptcharafter aller Feubalguter if nun gwar auch ein boberer burch perfonliche Berbaltniffe , aber mit ein burch bie allgemeinen politifchen, fonbern burch befonbere Privatvereine beffimmter. Gie follten bie materielle Grumblage bet befonberen Privat :, Cout : und Dienftvereins bilben. Es erhielten alfo gewiffermagen bie fcus : ober lebeneberrliche und bie Schublingefe milie ein burch ben Bertrag naber bestimmtes und gur Erreichung ber Bereinsqued's vertheiltes Gefammtrecht auf bas Gut. 3. B. ber Dienit mann follte fich aus bem Ertragnif bes Guts ernabren und zur Leiftung feiner Dienfte ausruften, und ber Dienftherr follte burch biefe Dienfte, burch bestimmte Abgaben von bem Gut und burch bestimmte Ginwilligungtund Berfugungerechte in ben Stand gefest merben, ben Schus zu leiften und bas Gut ale taugliche Grundlage bes Schusvereins ju bemahren. Aber biefe Reubalvereine waren leiber blos Privatvereine und entgegen bem allgemeinen vaterlandischen Berein bie Rraft, Die Theilnahme, feber fich in Gegenfas bamit und loften fo immermehr bie offentliche Gefellichaft und ihren friedlichen und rechtlichen Schut auf; biefe Privatvereine mann augleich urfprunglich ungleiche. Go bilbete fich ber Gebante pon bem getheilten Gigenthume aus. Dem Lebens : ober Schupberia

nd feiner Familie murbe bas fogenannte Dbe reigenthum (dominium irectum) und mit ihm ein Inbegriff von Berfugungerechten und einzelne bes immte Rubungsrechte, gugleich mit bem Unfpruch auf die bestimmten Dienfte nd Leiftungen und auf ben eventuellen Beimfall beigelegt, Dem Schutz ng und ber Schutlingefamilie aber murbe ber großte Theil ber Dubungsechte, bas Rubeigenthum (dominium utile) mit befchrantten Berlaungs = und Bererbungerechten und mit bem Unfbruch auf bie bestimms m Schubrechte jugefchrieben. Go ergab fich benn als ber anbere ber 2. Sauptcharafter bes Reubalautes, bag bei ibm, gang im Begenfage mit ber Mlobialfreiheit, überall bie mannigfachfte Privat. bhangigteit, Dienftbarteit und Belaftung und Befdran: un q Statt fanb. Sier ift alfo furs erfte feine Freiheit von Privatbienften nd Laften. Die Kendalrechte bes Dbereigenthumers, ju welchen meift uch die Jagd gehorte, feine Rechte auf Frohnden, Binfen u. f. m. vers ichteten überall biefe Freiheit. Bier ift fure gweite tein Stimmrecht ben offentlichen Ungelegenheiten, vielmehr wird ber Frubalqutebefiber urch feinen Schusherren und beffen Drivatious = und Reprafentations. ewalt vom offentlichen Bereinsrecht und felbft von ber Landwehr ausefchloffen. Reboch bilbete fich in bem feubalen Schusperein , felbit in Begiebung auf feine gefehliche und richterliche Beffimmung, gang analog en öffentlichen Bereinen, freie genoffenschaftliche Mitwirtung aus, und befe begrunbete, ale fpater bie Reubalvereine gum Theil an bie Stelle bes Stagte traten, fogge Stimmrecht in offentlichen Gachen. Sier mar brite ens jenes Immunitaterecht bee Alobiume fur ben Schubling nicht berandet und ebenfo menig viertens ein freies Berfugungs : und Berers ungerecht. Die Berfugungen bedurften größtentheils bes Confensus bes Dereigenthumers, und Bererbung fand fruber wenigstens bei bem Kriegs= then nur factifch und fpater meift nur beidranet und blos nach bem wed bes Feubalvereine und nach ben Bestimmungen ber Privatfeubals ertrage Statt.

VI. Reubal : und Mlobialerbicaft: und Berrichaft unb te Rechtevermuthung in Begiebung auf fie. Rach bem Museführten unterscheibet fich benn auch ftete bie burche Lebusgefet bestimmte ebenserbichaft von ber Mlobialerbichaft, und bei bem Tobe nuß bas Alobialvermogen von bem Feubalqut gefonbert merben, nalich bier, namentlich auch bei ber Bererbung ber Berrichafts : ober Reierungerechte, entfrand bie Frage, wofur bie rechtliche Borausannahme ber bie jutiftifche Prafumtion ftrette, fur Alobial = ober Feubals malitat? Dan bat biefes barnach beurtheilen wollen, mas in Begiebung uf gewiffe Begenben ober Guterfrude bas factifch baufigere ober gewobnthere fei. Aber bieraus tonnen wohl sum Theil factifche Beweiß: runde ale Theile einer factifchen Beweisfihrung gum Umfturg jener jus fitifden Drafumtion abgeleitet werben, nie aber biefe bavon mohl unterfcheibenbe rechtliche Borausannahme felbft, welche folange tatt pollen Bemeifes gilt, bis fie burch eine volle factifche Gegens eweisführung in einem beftimmten Falle wirfungelos wirb. Dan



muß aber offenbar fur bie Mobiglouglitat prafumiren. Diefes folgt ban aus, baß Befdrantungen ber perfontiden Freiheit und ber Befis rechte, baß ferner befondere Privatvertrageverhaltniffe na rechtlich vermuthet , fondern fiete rechtlich erwiefen werben muffen. In ferbem freitet noch fur bie Allgemeinheit ber allgemeinen ftaateburgerts den Berhaltniffe bie Rechtsvermuthung. Ihnen aber thut bas Feutage verhaltniß in Beziehung auf bie Perfonen und ihr Burgergut ftets Em trag. Much ertennt bas lang obarbifche Lebenrecht entichieben bie and gegebene Rechtevermuthung an \*).

Saft nur in Begiebung auf bie Bererbung aber fant fpater noch ein Unterfchied gwifden Mobial : und Feubalherrichaft ober ber alobiated und feudalen Qualitat, b. b. eigentlich nur ihres Rechtstitels Statt. Det innere Buffant ber Lander, ober bie Berbaltniffe ber Regierten maren bavon nicht abhängig und fonnten mehr ober minber alobial und feubal fein. Im Reich maren fpater bie Lanbesteglerungen großtentbris feubal, meift Relchsteben. Geit Muftofung bes Reichs murben alle Res gierungerechte ber fouverainen beutschen Staaten alobial. Lehnsgewalt bes Reiche uber fie mar erlofchen und in ber Rheinbundsact hatten Im Urt. 34 bie Couveraine auf alle gegenfeitige Befchrankungen mit Musnahme ber Gucceffionerechte versichtet. Dagegen eigneten fich bit Couveraine alle Lehnrechte bes Reichs uber ihre Unterthanen , na meutlich auch uber bie Standesherren ju (vergl. Rluber, offentl. Redt 6. 242 und 538 ff.) Dit einer Rechtebichtung nannte man übrigens im Mittelalter megen ber großen Ausbehnung ber Lebenbarfeit auch mit liche Alobialbesigungen Connenteben, b. b. folche Leben, welche nur bon Gott und ber Conne ju Leben gingen, teine anbere Lebnpflicht batten.

Die Foubalguterechte bes Schusherren und bes Schublings im allgemeinen maren naturlich febr verschieben, theils nach ben befonberen Sauptarten ber Teubalvereine, Rriegslebeneverein. Ministerialitat u. f. m. thells nach ben befonberen Bertragen und ben Gewohnheiten mander Gegenden. Doch wird man nur bann biefe Berhaltniffe richtig beurthei len, wenn man ben erften Charafter ber Feubalguter flete feftbalt, nam lich ben, baß fie ble Grundlage bes Privatfchugverhaltniffes gwifchen ber fcubberrlichen und Schublingefamilie bilbeten und infofern ein mobere Gefammtrecht fur fie begrundeten, wie es namentlich auch im beutiden Lebenrecht, weil biefes meniger als bas langobarbifche burch Em mifchung romlicher Unfichten verfalfcht mar, ftarter bervortritt. Dagenen barf man nicht gunachft aus ben Begriffen eines comifchen Alleineigen thume ober auch aus ben ichmankenben Begriffen von jenem birecten und Rubeigenthum bie Folgerungen ableiten wollen.

VII. Das Reubalfoftem. Die Berbinbung jener obigen beiben Sauptcharafterguge ber Feubalguter und bie Begrunbung ber Ge

<sup>\*)</sup> I. F. 4, [. 3. 11. F. 26, pr. II. F. 41. pr. G. auch Gidhorn, tentfd. Privr. f. 192.

ifchafteverbaltniffe auf fie bilbet nun bas Reubalfoftem. Gein Befen befteht in bem. Begenfat jener obigen brei Charaftere bes 2100 alfofteme. Es beftebt barin, bag: 1) mit Muflofung eines allgemeinen, vien und gleichen, auf thunlich gleiche Bertheilung bes Lanbeigenthums grundeten öffentlichen Staatsburgervereins oas Landeigenthum vielmehr on einer Ungahl Feubalherren irgendwie in Befit genommen und bag menigftene gur Grundlage feubaler Privats, Cous und Dienfivers, ige mit ihren abhangigen Privatichublingen und ihren befonberen Pris atherrichaften gemacht wird; 2) bag, bei mefentlicher Ungleichheit bes Standes und ber Rechte ber boberen und nieberen Teubalberren und ber erfchiebenen Claffen ber Dienftleute, biefe burch jene von ber Theilnahme m boberen Gemeinmefen, von bem Stimmrecht und ber Behrpflicht in emfelben ausgeschloffen und auf bie befonberen privatrechtlichen Bereins arungen und Dienftpflichten beschrantt werben, wobei beun naturlich uch bie Landwehr in eine Lebenmilis fich aufloft; 3) bag bier bie bofte Gewalt an fich auf befonberem Privatvermogen ber Berrichenben bes ihr und, unbeschabet ber Erfullung ber einzelnen Dienftvertragerechte, boch br ihre befonberen Privatzwede bestimmt wirb, nicht lebiglich fur ein Beteinwefen, einen Gefammtzwed und nach einem Gefammtwillen,

Es ift bie wichtigte, intereffantefte Aufgabe ber beutschen Staatschicitier, es dosquifellen, auf welch Weife und mit welchen Weife unen im Mittelalter allmalig bas Frubelfpfem bas altbeutsche Albeitalfpam bestegte und in der naueren Seit wieder von einem erweiterten Aloaufbeteme hier ficher, dort foller, hier vollstemmer, best unvollermmer beegt wurde. Wechfel, Gieg und Untergang biefer gwel Spfteme behereschen Erschichte be-enterpfichen absolier.

Bereif ift es, baf fur bie Musbilbung bes Feubalfpfteme und feiner uftrechtlichen, befpotifchen und anarchifchen Berftorung ber freien altbeuts en Berfaffung bie ftete machfenbe Bermehrung einestheils fcon pon Zacitus befchriebenen Comitate ober ber ritterlichen eifcharen freier tampfluftiger Junglinge anberntheile aber ber mehr ober minber mit ihnen vermifdenben, um Lohnqut bienenben, Gentheile aus Unfreien gebilbeten Drivatmannichaften ber dichtigeren und Reicheren bie eigentliche Grundlage abgab. iefe Bermehrung felbit aber murbe genahrt einestheils burch übers ifige Rriege : und Eroberungeluft anberntheile burch bie Unterbrus ung ber bon aller offentlichen Rechtsgenoffenichaft ausgeschloffenen in Uns ibeit perfroffenen beffegten Bewohner ber eroberten ganber, fo bag auch er wie überall in ber Befchichte ber Bolfer jebes Unrecht gulett feine trafe und ber nicht unterbrudte Reim bes Bofen feine Entwidelung Die Leibeigenschaft bei ben alten Germanen ift Unfang = und auptgrundlage bes Feubalismus.

Ungerfiorbar aber fiud bie Burgeln ber gefchichtlichen Inflitute. Sie ten es auch im Feudalismus. Jene boppelte Burgei ber freien itterlichen Gefolgschaften und ber aus leibeigenen Anech.



ten gebildeten Privatem annichaften ift übreul fichten. Se wie sie sich nier beiden höhren Feudatvereinen, dem Leben Se mit bem Ministerialitätisvereine, mehr ober minder auseinander m ten, so vermischen und verbinden sie sich auch wieder überall mitensander.

VIII. Fortfegung. Inebefondere bie Milberung und bie beffere Geite bes Feubalfpftems. Die Grundzuge ber fem bal be fpotie und Anarchie felbft murben fcon oben (f. Abel VII, VIII. angebeutet. Aber es murben bie einzelnen Reubalberrichaften burch eine außerliche feubale Berkettung unter einem gemeinschaftlichen Dberlebnsherrn und burch ben Ginfluß ber Refte ber alten offentlichen Ctaarten tragegrundfabe und Bereine loder mit einander verbunden und bur ritterliche und religiofe Ibeen jum Theil etwas verebelt. Die bochfte Ibm wodurch man im Mittelalter bas Teubalfpftem gu verebeln, feine faut rechtliche Muftofung und Unterbrudung gu milbern fuchte, fellen befamm: lich bie Rechtebucher bes Mittelalters, ber Sachfen: und Som: benfpiegel (Art. 1.) an ihre Spige; ber lette mit folgenben Borten "Geit nun Gott bes Friebens Furft ja beißet, fo ließ er grei Comer "auf bem Erbreiche, ba er gum himmel fuhr, gum Schirm ber Chriffen "beit, die befahl Gott St. Deter beibe, eines von weltlichem Berichte "bas andere von geistlichem Gerichte. Das weltliche Schwert bes G: "richts bas leiht ber Papft bem Kaifer. Das Geiftliche ift bem Papft "gefest, bag er bamit richte gu befcheibentlicher Beit auf einem blanten "Pferde; und fo ber Papft foll barauf figen, fo foll ber Raifer be "Stegreif beben an bem Muffiten, baf fich ber Sattel nicht entwinde. "Dabei ift bezeichnet, mas bem Papft widerftebe, bag er mit bem geit "lichen Gerichte es nicht bezwingen mag, bas foll ber Raifer unt "ber weltliche Richter bemingen mit ber Ucht." Der Cachfenipie gel hatte noch hingugefligt. "Alfo foll auch die geiftliche Gewalt belfe "bem weltlichen Berichte ob man fie bagu bebarf."

Diefe Grunbfage, welche nach bem Dbigen (f. Abel VIII. felbst bie feubalfianbifden Reichs : und Lanbftanbe ins Leben riefe

atten fure erfte fich unmittelbar erhalten in ben Reften ber freien Bereine ber Provingen, Graffchaften, Genten, Gemeinden und ihrer Bes ichte, namentilch ber ganbs und Centgerichte, in weichen nach alts, eutscher Beife die freien Burger ftete gugleich richterliche Befetgebungs : ind Bermaltungsthatigfeiten vereinten. Gie maren furs gweite in teues fraftiges Leben gerufen worben in ben freien Stabten, bie camentlich in Deutschiand gu Zaufenden aufblichten und in ihren freien epublicanifchen Berfaffungen fich felbft reglerten, richteten, befteuerten, Befete gaben und eine Bluthe und Dacht, einen Bobiftand, eine Bils ung und Runft und einen Lebenbreichthum entwidelten, bag viele Gineine barin gange Furftenthumer überwogen. In folder Geftait erfcheint 3. nach ihrem ichon erwahnten trefflichen Urfunbenbuch von Schreiber überall urtundlich felbft bie boch febr mafige Stadt Frei: urg. Ihre Bergoge befchmuren ihr ihre Freiheit, fie mabite fich ibre Dbeigkeiten, ihren Burgermeifter, Senat und Burgerausschuf, regierte und richtete und besteuerte fich feibft, fuhrte Rriege und fchlof Frieben und freie Einungen mit Ronigen, Furften und herren und mit andern Stabten, gerftorte die ihr gefahrlichen Raubburgen und verwehrte beren Bieberauf: Der groffere Theil bes breisgauifchen Abele tritt fur Lobn in ibre Dienfte, und in ihrem freien Inneren bluben mitten im Fauftrechte Runfte und Biffenfchaften, Bobiftand und jeglicher Lebensgenuß. Die umvis berftebliche moralifche Gewalt jener Freiheitsgrundfate hatte es furs britte endlich bewirft, bag fie auch in bas Teubalfoftem überainaen. Mamentlich murben bie alten allaemeinen Bertragsgrunbfabe auch in Begiebung auf bie gange Dation nie gang aufgegeben "). Gobann aber gingen fie bei Musbilbung ber einzelnen Feubalvereine auch tit biefe menigftene infofern über, bag anch felbft in ben unterften biefer Bereine alle Beffimmungen und Beranberungen ber gegenfeitigen Pflich: ten nur vertragemäßig und burch Buftimmung ber Betheis ligten und in beren regeimafigen Berfammlungen gefeb. lich feftgeftellt und richterlich angewenbet werben burften. So hielten es in allen germanifchen ganben unter Borfit ber feubalen Schunberren ober ihrer Stellvertreter bie friegerifden Bafallen auf ben Mannentagen und in ben Mannengerichten, bie Minifterialen auf ihren Softagen und in ihren Sofgerichten, Die Patronats :, ober Gute: ober Lehnebauern, Deier und Leibeigene in ihren Bauer: fprachen, Meier: und Bubnergerichten.

es wire umpassend, auch nur diese letzere, allen Geschichtsteundigen neterische Andrades mit diesen geletzen Citature belegen yn wollen. Gien Reihe urfundlicher Beiege and verschiedenen Theilen von Deutschand der beitze geschiedenen Debenschund bei est die Litte geschieden den Debenschunden stehe Litte geschieden der Beitze bei der Litte geschieden der Litte gesch

<sup>\*)</sup> Beifer, Enftem. I. G. 154. ff. Staats : Berifon, I.

baltniffe als Die geschichtliche Quetle ober Urtunde felbft. De Bertragemäßigfeit ber feubalen Reiche : und lanbftanbifchen Berfaffungen und ber oberen Teubalvereine aber ift theils fchon oben (f. Abet VII, VIII., hervorgehoben, theils allgemeiner befannt als bie ber Bauermerhaltniffe, biefer breiteften Grunblage und unterfien Stufe bes gangen fem balfnfreme. Ich mable alfo swei Dingrobel ber swei Gemeinben Rird garten und Barten vom Enbe bes viergehnten Jahrhum berts, welche Schreiber in feinem Urfunbenbuche Ib. II., G. 97. und 111. mitgetheilt hat (ben zweiten auch fcon vorher ber gu fruh ber ftorbene madre Leichtlen). Lant bes Inhalts bes erfteren, bielt am 7. Juli 1375 "Sanmann, Pfaffe, Meper und Bogt bes Sans "von Tige thein, eines ebelen Rnechts und herren gu Rild garten "in Gegenwartigfeit beffelben Berren und von finem Gebeife unter bei "Linden uf bem Grinig ein rechtes offen Bericht ber Geburfami ge-"meinlich, bie in ben Dinghof in bas Gericht und in ben Bann gu "Rildgarten geboren" (und wie es fpater beift "Bunne, b. b. Baib "nubung und Weibe bafelbft niegent"). Diefe jabrlich gewohnlich bra mal gehaltenen Berichte hatten, außer ber Entscheidung einzelner Streit: und Straffalle burch Die Bauerfchaft, ben Bred, burch berfelben freie Buftimmung und Unerfeunung auch fur bie Butunft bie Rechtsverbat niffe und Die gange Berfaffung ber Bauern theils in Begiebung auf ben Guts = und Leibherren, theils gegeneinander, inebefonbere auch Die Balb: und Beibenugung und bie Bugen megen Frevel rechtlich feftzustellen. Der Gutsbert forbert nun bier namentlich auf; "ime au offnen, tunben "und ju fprechen fine Recht, fo er ju Rildgarten in bem Dorfe und "Banne hatte ober haben follte ju Luten, Elben" (alfo Leibeigen fchafterechte) "und Gutern, ju Gerichten, Frevelinen, Befferungen, gu "Bellen, Ruben, Rechten und zu allen anbern Studen." Sierauf werben nach einem fruberen ebenfo ju Stanbe gefommenen Dingrobe biefe Rechte einzeln vorgetragen und in die neue Urfunde aufgenommen und biefe fagt alsbann. "Und wenn und wie bid ein Stud beffelben Re-"bels gelefen wart, barum fragte ber ebgenannte Sanmann "Dfaffe bie Geburfaml, bie ba gugegen maren uf ihre Gibe, ab "ein Berre gu Rildgarte folch Recht ba hatte, und ob baffelbe Grud "eben und mohl verfchrieben ftunde und ouch vor Alters ber alfo tom "men mare; ale bide und ju jeglichem Stude beffelben Robeis and " worteten biefelben Geburfaml gemeinlich und unwiberfprechentlich und "ertheiltent bei Ihren Eyben, bag biefelben Rechte wohl und recht ver "fchrieben flundent und bag ein Berre gu Rildgarten folche Rechte bes "falls batte." Unter benfelben ift j. B. bie Beftimmung enthalten .. ber "bert foll feben einen Bannmarten mit ber Geburfami Bitten "und follen ble Geburen ben anbern Bannwarten feben mit bes " herren Willen." Ferner wird bestimmt, bag ein Theil ber Bugen ober Strafgelber ben Geburfami sufallt, bie Bufe megen Felbfrevel fo gar ihnen allein, eben fo bie Bufe bei Berfehlung gegen bas rechte Dag und Gewicht von Brot, Rleifch u. f. w. woruber , vier ebrbar

"Danner" ju machen haben. Sier heißt es "fo beffert er bet Eis "nung, ale recht ift." Ferner heißt es: "Es ift auch bes herren "Recht und bes Dorfes Recht, bag Riemand Gigen noch Erbe ver-" faufen foll, bas in bem Gericht lit, benn als hiernach gefchrieben fteht," namlid nur fo, bag er es unter ber Laube feil bictet, und wenn bie "reche "ten Erben in drei Gerichten nicht wollen" "bem, des bas Gigen ift. Will " fie ber ouch nit, fo foll ere bieten bem, bes bas Bericht ift. Bill fie "ber nit, fo foll ers geben mem er will." Mertwurdig ift inebefonbere noch Folgendes: Die Mehriahl biefer Geburen find Leibeigne, worauf icon bie ,, Rechte an Luten, Liben und Gutern" beuten, und ebenfo bie Bestimmung, bag wenn ein frember Mann in bie Gemeinde aufgenoms men murbe, er auch Wonne und Beibe genießen, bei feinem Tobe aber "ber Berre von ihm bas Befthaupt holen foll, wie von andern " finen Luten." Bugleich aber blicken mehrfach auch bier bie Spuren fruberer Freiheit burch, und einzelne Freie, Die fich langer Die Freiheit erbielten, haben fich gwar mit ber Gemeinbe verfdmolgen, aber boch noch einige befondere Ruinen ber Kreiheit erhalten. Sierbin gebort jum Theil Die obige Bestimmung vom Gutevertauf ,, bes Gigen", fobann aber ein Reft ber alten gerichtlichen Immunitat ber freien Alobiumsbefiger (f. oben 3. 292): "Es foll" fo beißt es: "ouch ju miffende fin umb bie gwo "Dofftetten bie bo liegent ju Rildharten in bem Dorfe. Dan foll ouch "wiffen umb die bru Bufere, bie gelegent find gu Rirchgarten in bem "Gerichte, bas eine bes Suttere Sufe, bas aubere Sua Sches "rers Sufe, bas britte bes Glotterers Sufe. - Ber ouch in ben-, felben Sufern gefeffen ift, ben foll man nit pfanben, wenn er aber erft , fur bie Dachtrouf ustommt, fo mag man in wol angreiffen, als ans "bere Lut, bie im Bericht gefeffen fint." Musfuhrlich wird nun verhandelt. wie biefe Immunitat gu fconen ift, wenn ein Underer in biefe Baufer entflieht. Und ein erweitertes Immunitatorecht, ein vorlaufiges mabres Ufpirecht fogar fur Morder bat ber Sof bes Schubberen felbit "ber " Coubhof, ber fro ift und die Arpheit bat." Dag aber bei allem bem ber gange Berichtebegirt ein vollig gefchloffener mar, fagt fcon ber erfte Cat bes Robels. "Ber Berre ju Rilchgarten ift, bes ift auch bas "Geriche und mas bavon gevellet, und gat bas Bericht alfo verre, als "ber Bann gabt und umbgangen ift und bat auch ba anbere Diemant "mit ju ichaffenbe, noch ju tuenbe- er fige Berre ober Gebitte, man ba , fol ouch anders Diemaut nicht richten, noch pfenden." Dit wiederholter eiblicher Ertlarung ber Bauern über bas Recht und mit Buftimmung in Beziehung auf alle einzelne Stude ichließt ber Robel, ber nun von eis ner Reihe von Beugen, nameutlich auch Mittern und freiburger Burgern unterzeichnet wirb.

Achniden Ingales ist der Dingrobel von garten dem alten tomidden Tarodhmun), wo am 23. Juli 1397 ein Würger von Freid burg als der Meier der Abei von Er. Maryen in Gegenwart der Abes und denfalls bieler in der Urfunde unterfosiebene Fernden "in "dem Dingoly uf des Gegleife Eugn, in Jammann Vogats Garten, yu "einem rechten, berufern, offenen Gebing und Bericht ber Dubener "und Lehnfure bestehete meghates im Aldharter Abat nieberfitet." In ben Redelsbestimmungen iber bie Rechtverehltnisse beiere Beutern und bei und untereinander werden bie Bitter bes größem Theils bes Offeres bestimmt, allei von ich ben verlig von verbou gien bei reite jund von empfahen ehrschieb, und von empfahen ehrschieb, es were benne, daß Jemand, "der bes vocgenannten Goshufes Guter beheine hatte, tentich mader "mit Beiefen ober mit Liten, daß es anders versiehen wert.

Das Gotteshaus und ein Theil feiner Giter, Saalguter (Seel: quot), bie aufgegahlt merben, und auf welche megen ihrer Immunitat ber Boat nicht nachfolgen barf, find unvogtbar, ein anderer Theil vogtbar. Alebann wird feftgefest, baf "brei orbentliche Bebing und Bericht jahrlich fenn follen und in folden Alle, Die Erbe ober Leben vom Rlofter haben, erfcheinen" und im Dichterfcher nungefall brei Schilling Bufe gabten follen, mo von ! "ben Bauern" als Mitrichtern gufallt. "In jebem Dinge follen bas Recht bes "Abte und ber Bebure ire Rechte verfunder merben" unb auch gerichtet merben, mas "ju flagende und ju richtenbe ift." anbern humanen Beftimmungen findet fich, neben jener Immunitat und bem Ufpfrecht ber Abrei, Die Beftimmung, bag wenn ein Tagelobner bie Suib ober ben Schus bes Bogte verwirft bat, er noch feche Bochen und brei Tage Frieden haben foll, um burch Rechtserfullung, Buf und Befferung ben Schut wieber ju erwerben, und wenn er bas nicht thut. ohne Berlebung an Leib und Gut bis auf bie Mitte bes Rheins bes Boats Geleit haben, und nur, wenn er alebaun wieber gurudtebrt, von ibm nach feiner Bnabe behandelt werben foll. Gebr ausführlich merben bann bie Rechte, jum Theil felbft blos eingelner Guter und befonber genau beftimmt bas Dag aller Abgaben und Frobnben unt Gegenleiftungen ber Guteberrichaft nach fruberen Robein, Betragen, Urtheilfpruchen vorgetragen, mornach g. B. auch in ber Regel bie Pebenleute ibre Buter an Dritte vertaufen burfen, jeboch mit Babitma bes Dritttheile und mit Gorge fur einen folden Raufer "an welchem "bas Gobhaus feine Rechte find!" Rach allen biefem beißt es: "Umb "ba bie vergefdrieben Brief alle alfo unwiberfprochen gelefen murbent, ba "bate ber oben genannte Berre, ber Mbt, an bes Bobbufes Statt, mit "Urteil gn erfahrenbe, ob es ut billig bi benfelben Briefen bitben fote. "Da warb von ben Bebenfuten gemeinlich und unwiderfore-" dentlich geoffnet, urteilt und gefprochen, bag ber Dingbrief und alle vergeschrieben Brief billig bi iren Rreften und babt bliben "folle, ale biefelben Brief mifent." Sierauf fiellte in Begiebung auf einen besonderen Kall ber Abt gegen mehrere feiner Reben : und Gome bauern Rlage an, baf fie ihm ein Recht verlett, mas ihm biefelben Leben : und Bogtleute "ver Biten mit Urteil erfaunt und gugefre den hattent." Darauf wirb von beiben Geiten formlich bin und be verhandelt, Die Musfage vieler Beugen vernommen ,, wid ba biefe Geine "gen alfo gefroren und feitent, ba mart von ben Lebenturen ge"meinlich und unwibersprochentlich irteilt und gesprochen, bag be Be-" zuegen genug gefeit battent." Dun wird erkannt, bag bie Ungeflagten Ger Abtei ibre Berlenung mit brei Schilling ju beffern batten und bas Rechtsperhaltniß fur bie Butunft genan festgestellt. Sierauf erbittet und erhalt ber Abt noch die rechtliche Enticheibung über eine gange Reihe ait= gemeiner ftreitiger Rechtsfragen, fo g. B. über bie Abtheilung unter ben Rindern, uber Die Bestimmung ber Buffen fur gemiffe Frevel, uber ber Abtei Recht bei einseitigem Aufgeben bes Lehusvertrags von Seiten bes Lehnbauern u. f. m. 2m Schluffe ber Urfunde beißt es. " Und ba alle biefe vergefchriebene Dinge und Stude an offnem Bericht " von ben Lebnluten gemeinlich und unwidersprochentlich erkannt und ge-"fprochen morben, ba mart von bes Umtes und bes Goghufes wegen "gefraget und gebetten, ju ervarenbe an einem Urteil, ob man ime und "finem Gobbufe ut billig Brief und Urfunde barumb geben folte, beffe-" gelt mit Diefer nach benannten frommer Danner Juffegein." Diefes wird von ben Lehenleuten " gemeiniglich fur billich erkannt" und nun bie fo entftanbene Urfunde biefes neuen Dingrobels von febr vielen Beugen unterfdrieben, unter benen fich namentlich auch Ritter und freiburger Burger und eine gange Reibe "ehrbarer Lute" (b. b. Bauern) aus bem Dorfe " Beil" befinden.

Coldes find allerdings febr erfreulide Ericbeinungen. Und man ann, geftubt auf fie und auf bas oben (f. Art. Abel Dr. VIII.) Musefuhrte, Denen, welche vermeinen, Die ftanbifchen Rechte und freien Bewilligungen von Gefes und Recht und Abgaben maren etwa erit feit bem fechgehnten Jahrhundert und halb gufallig und aus Gnabe entitanben, entgegnen, bag es vielmehr in Deutschland feit ben ural : reften Beiten und felbft im feubaliftifden Mittelalter fowohl vor allmaliger Bereinigung zu ben großeren gefchloffenen Reiche = und Laubstanbichaften ale nach berfelben foviele einzelne fleine Stanbeverfammlungen und zwar mit ben ausgebebnteften ftanbifden Rechten und mit offentlichen genoffenichaftlichen Berichten gab, als Stabt . und ganbaemeinen und Genoffenichaften itgend einer Art eriflirten, felbft bie feubaliftifden Schubgenoffenichaften gwifchen Leins :, Schut und Leibherren und ihren Bebnleuten , Patronatebauern und Leibeigenen nicht ausgenommen. Der Deutsche taunte feine bentbare Rechtspficht, obne freie Ginmii= ligung ober Unertennung ber Berpflichteten. Diefes unb bas Ginungerecht und, mas mehr ale alles mirfen mußte, um bie Rennts nif, die Achtung und Behauptung ber Rechte und ein hoberes Gefühl au erhalten, bas alfgemeine genoffenichaftiiche Gericht galten felbit fur bie Lebnsbauern und Leibeignen.

IX. Fortsegung. Die weit überwiegende bose Seie bes Feudalismus und die doppelte Worhmendigkeit os vollstandigen Siegs eines neuen etweiterten Alovialspitems wegen der Zechberung der früheren besterten Seite und ber Milberung ber Faudalverhältnisse. Mich

man nun aber etwa mit S. v. Saller und feinen Freunden ben Ren baliemus preifen und bem Mlobialfpftem vorgieben ? Bab lich nein! Dug man erft erinnern, ju welchem Glend und Berfal benn, auch abgefeben von allem Rauftrecht und aller Ungrobie bes Ditte altere, bas Reubalfoftem julest bie Rationen geführt bat, und bie am meiften, bie ibm am vollstanbigften und langften bulbigten, wie 3tas lien, Portugal, Spanien, alle aber folange, bie ber laute allge meine Bolteruf burch Revolutionen ober Reformen feine Berftorung bewirfte, mehr ober minber? Und erhielt es benn felbft nicht fcon fruber feine Sauptmilberung und feine einigermafen erträgliche Beftatt gerabe nur burch jene Refte und Ginfluffe bes 2(lobialfofteme und feiner Grundfabe? Und menn biefe felbft im Reubalfpftem bie Lage ber Leib: eignen und Butsbauern milberten, wer hatte benn bie Diffione freier Eigenthumer in Leibeigenthum und Butsherrichaft geffurst, wer an bers ate eben bie fauftrechtliche Unarchie und Defpotie bes Feubatismus Und fann man nur einen Mugenblid es überfeben, wie fie factifd im Leben überall neben ben fo oft nur in ber theoretifchen Unerten nung ober boch nur in einzelner ungeftorter Bermirflichung lebenben befferen Rechten mutheten? Gicher genugen fcon bie oben (f. Ib: VII. VIII, u. IX, 1.) gegebenen urfunblichen Belege, jene vielen gefesinder Rlagen über bas gur Gewohnheit und gum Recht gemorbene allgemeine Raub. und Bewaltfpftem, welches felbft bie faiferlite Landfrieden nur gang vorübergebend auf furge Beiten und burch eingein bloge Formen, wie bie breitagige Unfage ber Febbe, gu befdranten mas ten, um eine Boritellung auch von biefer Sauptfeite bes Feubalismus geben. Babr ift es, Die Rirche, Die Rlofter mirtten vielfach wohlthan: Die letteren namentlich, ebe fie fich fpater trager Genuffucht und be fchamlofeften Gittenverberbniß ergaben, maren Mittelpuncte ber Lambes cultur und die bamaligen, alleinigen, fegensreichen, nieberen und bobere Aber tann man mit Billiaung baran benten, wie befonberbie Beiftlichkeit jebe Lift und Gewalt anwenbete, um auf oft fcmatvolle Beife ihre Reichthumer jufammen ju rauben und ben Stanb be freien Landbefiger ju pernichten. Dicht jufrieben mit bem eingefchmargen gubifchen Behntgefebe gerftorten fie burch ihre betrügliche En fdmatzung romifcher Teftamente in bie von ihnen lateinifch redigirten a ten germanifchen Bolfegefete und burch Digbrauch ber Religion und bet Bertrauens ichmacher Greife und Sterbenben, moburch fie Sundenta fenbe gur rechtemibrigen Berichentung ber Ramitienguter verleiteten, b gange Grundlage bes alten Familienvereine und bes Modialfoftems. 33 aber ber größte Theil jener Guterbefiger, um boch bie beiligen Rechte ib rer Ramilien wenigstens nicht gang ju brechen, ihre Guter ihnen nur m Borbehalt bee alten Kamilienerbrechte binterfaffig gemacht batte ").

<sup>\*)</sup> S. über tiefe Bertrage v. Arr, a, a. S. S. 51. ff. u, Rorr, a : D. S. 158,

lichen fie von bem fcmachen Lubwig bem Frommen querft bie riednahme feines eigenen fruberen Berbote, bag Diemanb mit Berung feiner Erben gultig feine Guter ber Rirche verfchenten tonne, fos aber bie allgemeine gefehliche Unwendung eines Juftinian'fchen sebots, bag bie Rirchen ihre eignen Giter nicht erbiich ale Emiteufe verleiben follten"), wovon beutiche Bauern naturlich nichts abnen unten . und alle jene Taufende von Kamilien maren aufs ichmablichfte rrogen und beraubt, mußten fich jest jebe beliebige Bebingung als Leibs gene u. f. m. gefallen laffen. Furchtbare Bannfluche bebrobten ftets a burch folche ungultige Schenfungen ber Kamilienguter Beraubten, wenn e bas Ibrige gurudforbern ober nicht berausgeben wollten. Rein Diffe wurch bes Beiligften, bes Glaubens, blieb unverfucht, um biefe Raubes cient gut forbern und gu beden. Go mußte ein auch ine Corpus juris Camici aufgenommener Sonobalfdluß bem fcmachen Lubwig bem Er om men urfunblich verfichern, bag in That und Babrbeit fein 26hn Bart Dartell, weil er fraftig ber geiftlichen Raubfucht entgegen ges wiett hatte , mit Leib und Geele in bie unterfte Bolle gefahren fei unb wein bon einem Bifchof in belliger Bergicdung brennend gefeben unb laf in feinem Grabe ju Paris ftatt feines Leibes ein bollifcher Geftant mb ein Drache gefunden murbe ""). Und ba, wo religiofer Trug ober Bewalt nicht ausreichten, ba fanben fich auch geiftliche Leute, Die Gemerb baraus machten und von Rlofter ju Rlofter barauf reiften, falfche Urfunben, Teftamente u. f. w. ju machen \*\*\*). Bon ben weltlichen Gemals tigen ift freilich viel Schones und Lobliches ju berichten, und als ju bem Berbienftichften geborig, Die Grundungen vieler Stabte und fpater ber Uniperfitaten von ben ebelften berfelben. Aber bebarf mobl ibre fo baufige fauftrechtliche Gutererpreffung, ihre Begelagerung, ihre vielfache Anmagung und Ufurpation von Privilegien gur Berftorung ber talferlichen Gewalt wie des Standes ber freien Landbefiger noch einer Beweisfuhrung? Ber von biefer fchlimmen Geite bie Saupterfcheinungen bes geift : und weltlichen Teubalismus und Tauftrechte in Bufammenftellungen uberblicken will, ber burchgebe folche Berte wie g. B. Sallam, Buftand von Europa im Mittelalter aus bem Englifden burd v. Salem. Leipzig 1819 II. Banbe, ober wie bie beutiche' Leben : und Erbariftofratie von Rleifchauer, Deuftabt a. b. D. 1831.

<sup>\*)</sup> Prrgf. Cap. 816. c. 7. u. Cap. 819. c. 6. u. Cap. 837. Cap. V. Baloz l, S. 690. Nov. 7. c. 3.

<sup>\*\*)</sup> Corrector Rom. ad, can. 6. Caus. 16. qu. 1.

<sup>&</sup>quot;") Jin Mond Guernon 3. B. kefannte fic auf feinem Sobette gu ichem Schöft und von Zufelfenn von Aufenden von Urtunen. G. Angius Sere. T. II. pract. S. 2. u. 3. 3d verdante dies Wachweitung, is wiede in ter nächten Kate den trefflichen gullenfundligen Geschlächteider Madens, derer Maaden. Ergt. berigns auch Plant, Geschichte der christlichen Erseitschaften, IV. Berg. berigns auch Plant, Geschichte der christlichen Erseitschaften.

Um inbeg auch von biefer Seite ben Beubalismus, auch felbft net in ber fpatern Beit, benn von ber fruberen genugen bie obigen Bo lege (f. Mbel), urtunblid gu veranfchaulichen, fei es vergonnt, jene vielen urtunblichen Belege fauftrechtlicher Erpreffungen burch einen ju vermehren, welcher befonbere unangreifbar und porgliglich fur jemen Bred geeignet ift. Er finbet fich in jenem fcon ermabnten mertreitebis gen Berichte, welchen ein Rloffergeiftlicher in ber Ditte bes 12. Sabr bunberte von ber Entftehung feines eignen Rlofters Duri im Canton Margau macht. Der fromme Dann ergablt bier felbft, bei Kope. vindiciae p. 6., wie fein Rlofter auf geraubtes Gut gegrundet und burd folches bereichert murbe, und gwar nach ftrengmortlicher le berfegung folgenbermaßen: "Es befagen bier (wo nun bas Rlofter frebt "fruber einige reiche und freie Danner einen Sof und, ebenfalls aus "ihr Eigenthum, auch eine Rirche. Diefe baten ben Rangelinus "Grafen von Altenburg, ben Gobn Guntrams bes Reichen" (to tanntlich bes Stammvaters zwei ber beruhmteften und ebelften beutiden Burftenhaufer, (ber Sabeburger und ber Bahringer) "bag er Bo "fchuter (defensor) bee Ihrigen fenn moge. Er ihrem Bunfche will "fahrend, befchuste fie fo lange foldergeftalt, bis er alles auf ungereder wie auf gerechte Beife an fich reifen tonnte (quousque totum in suam "polestatem, tam juste, quam injuste, contraxit). Da nun bie iibm "gen Bauern, welche freie Leute maren und in bemfelben Dorfe metz-"ten, feine Uebermacht faben, fo fühlten fie fich bewogen, auch ihre Gi-"ter, und gwar gegen einen boftimmten Bine, in beffen Schut (delen-"sionem) ju geben und fo gefchah es, bag ber Graf beinah ben gangen "Det fich unterwarf. Rachbem er nun bie Gigenthumer und ihre & "ben verjagt hatte (effugutis), ließ er feine Rnechte und Dagbe bie "wohnen, bis an feinen Tob. Mis biefen bie Erben vernahmen und fie "wunichten ibr Gigenthum wieber ju erwerben, tamen fie mit großer "Begleitung hierher bie an ben Drt, ben man Darbach nennt. Die "aber murben fie auf Befehl bes Rabebot, bes Cobne von jenem G: "Rangelinus (und jugleich bes Erbauers ber Sabeburg), mit Go "walt gurudgetrieben (cum injurie repulsi), fo-bag fie bie Rudtebr bie "ber nie wieber magten." Der Chronift nennt nun bie Mugengeugen, nach beren Berichten er ergabit, und fagt bann, bag biefen Drt Rabete: feiner Gemablin Sta jur Musfteuer gab, biefe aber benfelben gur & bauung bes Rloftere ftiftete, nachbem fie gehort, wie es fich mit feine Erwerbung perhalte, Ferner berichtet ber aufrichtige Daun C. 6. von einem anbern Theil bes Rloftergutes, Ifenbrechtempl genannt, bas, mas bereits oben von ber urfprunglichen gleichen Bertheilung bet Landes in Danfus mitgetheilt murbe, und fahrt fort: "benn faft to "fes gange Dorf mar fruber im Befit freier Bauern, von beren Rad "tommen noch Debre vorhanben finb. Aber ale querft bie Dande "bierhertamen, fo brachten fie ihre Guter an fich, wie es eben geben "wollte (quali modo potnerunt)." Sierauf fahrt er G. 64. fort por einem anbern Theile bes Rlofterguts folgenbermagen gu berichten: "

Bolen wohnte einft ein machtiger Dann mit Ramen Guntram" tht jener erfte), "welcher von Begierbe nach ben Gutern feiner Dacharn brannte (mhions), ba glaubten bann mehrere freie Danner bes hale, fie tounten ihn gnabig und ichonend machen, wenn fie fich mit ren Gutern gegen einen vertragemäßigen Cenfus in feinen Cout ub mindiburdio et defensione) gaben mit ber Bebingung, unter bems then ftete unverlett ju bleiben. Er erfreute fich, und fing alebalb ra, fich auf ihre Unterbruckung ju verlegen (incubuit). Buerft machte er Jerlei Forberungen an fie, alsbann feine Bewalt gebrauchend, beanbelte er fie wie Leibeigene, legte ihnen jeberlei Dienfte auf und eterbrudte fie auf jebe Beife, raubte ihnen ihre Balber und verbot nen biefe ihre eignen Balber gu benugen, ohne ihm jebesmal Abgaen bavon ju gablen" (wie bei viel bunbert Balbungen wieberholt bas?). "Unterdoffen tam ber Raifer nach bem Schloß Colothurn. ben babin eilten nun biefe Lanbleute und erhuben laute Rlage uber bre ungerechte Unterbrudung. Aber in einer fo großen Denge von dirften und megen ber unbefonnenen Reben Giniger brang ibr Bulferuf icht bis jum Raifer burch. Und ungludlich waren fie getom= nen und noch ungludlicher fehrten fie gurud. Co febte itfo jener Reiche jene Behandlung gegen fie fort bis an feinen Tob, unterließ fie feiner Tochter Guphemia und Diefe ihrem Cohn Ruolph. 3m Jahre 1106 aber munfchten unfere Borfahren ihre Be-Bungen ju vermehren und fauften jenem Rubolph alles ab, mas er mier mit Recht ober Unrecht erworben batte." Dierauf fpricht unfer ronift von ben mannigfachen Rechteverhaltniffen ber Rlofterleute, von nen manche frei, manche leibeigen maren, und fagt S. 67. von vielen iftungen, fie feien fruber nur freiwillig gewefen, baib aber erzwunen morben (ista omnia primitus fuerunt petibilia modo sunt potenilia). Bon ben Abgaben aber fagt er G. 67 .: barin fei eine fo ofe Berwirrung, bag Diemand fich barin gurecht finden tonne, wie es i allem fich ju verhalten pflege, "was aus ber Sabfucht und aus bem Bofen framme." Doch bem frommen Danne entfteben auch Gewifnefferupel. Er fagt G. 66: "Uber, fo mochte vielleicht Giner bei fich felbit benten, mas fur ein Duben und ein Beil feiner Scele und feines Leibes ibm aus einem fo unrecht envorbenen Gute tommen tonne, ba boch Jeber barauf benten muß, bag er ben Leib nicht auf Roffen Der Geele ernabre ? Bas folle es alfo belfen, wenn ber Rauber es raubt, und ber Pfaffe vergebrt" (si latro repiat et monachus omedat. Das flingt gang wie eine fprichwortliche Rebensart ber Beit): Doch" fo beruhigt er fich, "verzweifle Diemand, bag nicht auch an eis nem fo fchlecht erworbenen Drte (tam male aquisito loco) bas Geelenbeil gewonnen und ber Dienft Gottes gefelert werben tonne, Denn "Gottes Rathichluffe find unergrundlich und niemale ungerecht, und er weiß auch bas Schlechte gut zu gebrauchen und legt einem guten Den: "ichen nichte Bofes auf, mas er nicht verbient, und lagt ihm frembe Bosbeit nicht ichablich merben. Ber meif benn, ob nicht beshalb uber

"diefen Det jenes von Gott verhängt wurde, well jene Eigenthi"mer am waren und ihm von ihnen, auch wenn sie gewolt "hatten, niemals solcher Auhm ausgehen konnte, und hie Be-"sitehum also in beren Hände gegeben wurde, die zu besem Ruhm Ge-"tes den Willen und auch des Archischen haben Faber der, der in "diese Kosser und der der der der der der die "bleise Kosser und Vereibung. den Sitten der der der, der "Berbanaeru Abreibung. den Sitten der Lode erbeten."

Beil aber, wenn felbft bie Erften und Beften ihre eigne Bei in einem nicht erfreulichen Lichte erfcheinen laffen, Diefes gerabe Die Gebrechen ber Beit am beutlichften barthut und weil es mit bem fo eben Erabi ten in einer perfonlichen Berbindung ftebt , fo merfe man einen Bid auf : Urt und Beife, in welcher, und auf bie Bebrangung feiner Rachbar und felbft feiner allernachften Bermanbten , burch melde ber berühmtet Abfommling jenes Rangelinus und jenes erften Guntram, namba Rubolph von Sabsburg, er, ber fpater gerabe burch Rampf gegen ba Rauftrecht ber unfferbliche Bobithater Deutschlands wurde, feine Befibtbumm su permebren und abgurunden fuchte! Bleich im Anfang, nachbem er bet ber Begleitung Raifer Friedrich II. aus Stalien heimtehrte, überfallt a bas Riofter Monnengell, verjagt bie Bruber, taft bas Beiligthum be Rirche auf fein Schlog bringen und vereinigt bas Gut ber verlaffent Rirche mit feinen albaquifchen Befigungen. Das Rirchengerath aber ter menbet er nach Auffeben erregenben munberpollen Ericheinungen wiede fur fromme Brede. Darauf belagert er ben Stifter bes Rlofters, be Breiberen ober Donaften von Die fenftein in feiner feften Burg, "6 mar" bamit wir buchftablich mit ben Worten ber alteften Quelle erib ten, welcher auch Ifdubi folgt (namlid) bem Chronic. Dominicanorun Calmariensinm. Baster Musg. 1. p. 37), gein abeliger und reicher Jim ling, beffen Guter hatte ber Graf Rubolph gern gehabt, wemn n fie hatte erlaugen tonnen. Er fuchte alfo eine Belegenheit und fing at ben Jungling zu belagern. Aber ba er ibn burch Gewalt nicht beffere fonnte, fo machte er truglich einen verftellten Frieden mit ibm (paces cum eo fraudolenter fecit) und jog ab. Spater legte er einige feint Rnechte in einen Sinterhalt und biefe überfielen und ermorbeten ben U: aludiden (et per quosdam suos familiares insidias ei posuit, et hi eus turniter occideraut) \*)." Gein Befitthum aber war fur Rubolph amonnen.

So nun verbalt es sich mit bes h. v. halter narutidet benung Gottes, mit ben weisen Influtionen und wohler wei benen Rechen bes ferubalismus, weiche er "ben sandichen confider tonnellen Berfassungen" entgegenset, so mit biere nagticitionen Ordner, worin die Dienenben und Schwächeren angebild nur für webthitte Sille und Bischübung sich freiwillig ben gestlichen und verliebe

<sup>\*)</sup> Bergl. außer jenem Chronic, auch Caspar, lib. orig. monastern & Blasii. Fol. 207. ff.

Schaften unterwarfen und biefe fomit auf naturlichen gottli-Begen bie Privatgludeguter aller herrichaft und alles getwarten.

Fertitid liegt es nobe genug, vor allem negen des Sauptumssames, bas keubsstische Saulterab, das Keingstofen, meides is heute noch mannches Fundstbare entschuligen muß, in dem Innern der Gefch a fr beresche, die Sandbungen Einzelner nicht nach dem Raßbeutiger Eedenstechnung zu messen. Were vorllen wie deren nie Gehaftsechnung oder vielemehr Unredeung seibst pressen und das vergefvote vieles um großes Unredeung seibst pressen und auch fire
müssen, voren auch nur ein Junken des Geschiebst aus gere Gerecheit um destett, vom vollehre unser erseinderen diese Berecheit um destett, vom vollehre unser erseinderen for

reben ?

Much muß man jener mittleren Beit bes Reubalismus und Rauftts vom 10. bis 15. Jahrhundert, wo jene ebenermahnten Berngen und Milberungen noch wirtfam maren und mo im allgemeis offner Rriegerecht, faft von Dann gegen Dann, überall Dannerth und Gefühl ber Ehre und freier Menidenwurbe fich lebenbig erten und eben baburch mitten im Graus ber Berftorung fo viel aliches erbluhte, im Gegenfat von jenem unebleren gahmeren unendperderblicheren Reubalismus im fechgehnten, fiebgehnten und gum Theil im achtzehnten Jahrhundert, Berechtigteit wiberfahren laffen. Theotifcher Glaube und Ritterfinn maren gerftort. Bor allem aber batte vollige Ginfuhrung ber fremben in frember Oprache gefchries un Gefetbucher und jum Theil ber Despotismus feubaler Laubesherts aften und ariftofratifcher Privilegien bas Bolt rechtsunmunbia nacht, Die freien Ginungen, Corporationen aller Urt, ihre Gelbftebgebung und bie genoffenichaftlichen und Bolfsgerichte gerffort. Go aben jest in einem vereinten guteberrlichen, fiecalifden und juriftifden uftrecht folche murbige Einrichtungen und Schubmittel felbft fibr guterliche und leibeigene Bauern, wie fie oben von Barten und Rirch= rt en gefchilbert murben, ganglich vernichtet. Dabei aber murben jest d und gwar in gangen großen Lanbifriden auf einmal bie noch fibris n freien Bauern ihres freien Gigenthums, ja oft fogar ihrer Freiheit raubt, alle aber bem Buftaub ber Beiftesbumpfheit und Robbeit und ter moralifchen Entwurdigung mehr ober minder überliefert \*). Bon m Reubalismus mar jest nur noch ber robere materiellere Theil, ein

mabres Caput Mortuum, es war lediglich bas Berberbliche ubrig :blieben. Gelbft jene perfouliche Berbinbung ber Schupheren und Com linge, Die medifelfeitige Treue (mutua ficelitas), Die man vor jenem gur ten mefentiichen Bestandtheil ber Teubalverbinbung, namlich bem Teubalgut, fruber flete ale ben erften anfah, mar erftorben, ja fmar, feit bie Staategewalt wieber allen Unterthanen un mittelbare Cous gab, aber auch jest unmittelbare Stener= und Rriegt bienftleiftungen von ihnen forberte, unanmenbbar gente Mur bie eigennutigen Befigrechte und bie jest obne perfen-Berbindung und ohne befondere Schutleiftung ber Feubalherren dopp. brudenben und ungerechten taufenbfaltigen Belaftungen und hemmuna ber perfonlichen und Gultur-Freiheit und bie Beraubung und Unterbrud: ber unterften Claffe, ber ehemaligen Schutlinge, ber armen Bauern, Di ren noch ubrig geblieben. Aber fig murben burch teinen theofratifd: Glauben und burdy feinen frommen Ritterfinn und eben fo wenig bu: jene freien fianbifden ober genoffenichaftlichen Bereine, jene Stimm: E-Bewilligungs : und Gerichtsrechte, mehr gemilbert , mohl aber burd b. Gefühl ungerechten und ungothigen boppelten Drude, forobl burd !-Fenbal als burd die Staatstaften, und burch bie fichtbar madfin Noth unenblid verbittert.

Doch, Gottlob, biefes maren und find ebenfalls nur Beiten bes lie bergangs! Das burd feine falfche Unwendung fo vielfach ungludf ... mirtenbe romifche Diecht fetbit batte ben großen Rugen, Die Ibee eines mahren Staats wieder ju erweden, und burch feine ebleren Ibe. und bie bamit verbundene claffifche Literatur felbft wieber bie Grundige und bie Achtung freien Gigenthums und naturlicher flaatsburgenien Breiheit und Gleichheit zu verbreiten. Alle aufgetlarten eblen Regier= gen bulbigten ber offentlichen Stimme, welche Aufhebung ber Teubaine battniffe forberte. Go wurden jene Grundfabe immier mehr anertaus und verwirflicht, welche auch im Staatele rifon, namentlich in be Artifeln Abfahrt, Abgaben, Ablofung, Abmeierung, Ibis in ibrer Mumenbung auf befondere Berhaltmiffe bargelegt murben. E: murbe meniaftens in ben meiften beut den Staaten, wie viele Reuballaffer auch noch aufzuheben find, boch ber wichtigfte Theil ber Mile bificationen ober Ummanblungen ber geubalguter und ber geubalred :: in Mlobialauter und Alobialrechte bereite großentheils bemit. Much bie Anfhebung ber noch übrigen Feuballaften und bie Modifica tion ber eigentlichen Rriege : ober ber abligen Lebuguter, bie Mufbebune ber jest alles weseutlichen Grunds und Juhalts beraubten Feudalformen biefer Butdrechte, wenn biefelbe auch nicht fo mefentlich ift, als bie It bification ber perfonlichen Gefellichafteverhaltniffe und als jene Aufer bung ber grobften Belaftungen ber Bauern und Bauernguter, wird te Bewalt ber naturlichen Confequeng in bem einmal gur Bertichaft gefes menen neuen Softem fruber ober fpater bemirten. Ueberall in Gurep: hat burch Revolutionen ober Reformen ein neues ermeitertes Mi: bialfoftem gefiegt ober ftrebt nach Gieg. Bertrummert obe

vorsch sit das Feudalspstem wie das mit ihm äußerlich verfuhrste Sestem er Dienachie des Mittalters. Selbs im Spanien und Portugal te ob mit Tobesfried erhalten. Woge wode Ferichtistsch ber Boster is teknologe Rechtsachtung der Angierungen wahnsinnige und frevelifte Respansacionen und möge ein friedlicher Fortschielt ein noch wend iben Messen gerundloffe Mechatison undschiefen.

218 munderbar reich und ungerftorlich aber geigt fich bas Leben biefer rmanifden driftlichen Rationen! Bon ihrer beibnifden Bolfereligion ben fie uber gum Chriftenthum, vom Ratholicismus und ber Sierarchie in Protestantismus und gu freien Rationalfirden, von reinen Aderbaus ab Bandftaaten gum ftabtifchen und Gewerhsteben, von ber Republit gur Vonarchie und umgefehrt vom Mobialipftem endlich gum Tendalismus und en biefem zu einem neuen ermeiterten reprafentativen Alobialfoffem! Und i jeber Entwidelungsperiobe fommen reiche Lebensverhaltniffe und ber leg ebler Ibeen gum Boricein. Diefe Gottlob noch frifchen boberen enefrafte und ber gefunde Ginn bes wieber jum Bewußtfenn feiner it ermachten Boife merben uns auch bie uns von unfern Stageeres turatoren jugebachte Schmach ferne halten, bag wir jest in ber freien ntwickelung und seitgemaßen Berftellung eines verebelten, aber folgerichtig, iftig und gefund entwickelten Modialfofteme gebemmt, in die Erummer Feubal : Unarchie und Defpotie gurudgeworfen murben, in einen Feuismus, melder jest nicht eine ale eine unvermeibliche Uebergangefrufe. ib nicht einmal burch bas, mas Milbernbes, Berebleubes, mas bie Freis it Schirmenbes und bie perfonlichen Rrafte Erwedenbes und Stablenin bem bes Mittelattere mirtte, irgend ertraglich gefunden merben nnte.

Mitbeutiche Bolfer. Die Berte ber Gelehrten nennen beren Berth , an beren Ramen fich ne morthvolle Erinnerung fnupft. Um ein flares Bild ihrer gegenseitis n Lage, ihrer Rrafte, Thaten, Schieffale ju gewinnen, ift es nothig, e verfchiebenen Beitalter zu unterscheiben. Die fichere Befchichte beutscher affer beginnt mit Julius Cafar's Eroberung Galliens (bes Lanbes amien ben Porenden, bem Deean und Rhein) 50 Jahre por ber chrift: ben Beitrechnung. Danials mar bie Stellung ber beutichen Botter genbe: In ben Dieberlanden, gwiften Rhein, Daas und Schelbe ib weiter herauf bis an die Quelle der Mofel und Saone fafen Beler, gewiß beutschen Ursprungs, boch gallifder Gefittung naber, in mobilorbneten, jum Theil machtigen Staaten, welche nach ichweren Rampfen far's überlegene Rriegefunft und ibre eigene Zwietracht unter romifches ch beugte, mit Musnahme ber norblidiften im heutigen Solland, biefe bienen balb barauf ale Bataver ben Romern furchtbar. Drei fleise Bolflein bicht an ben Ufern bes Dberrheine, Eribo der (im Glag) ometer (bei Epoper) und Bangionen (bei Borme und Maing) gingen, vielleicht durch ihre Urmuth, ber Berrichfucht Rome. r rechten Geite bes Rheins nennt uns Cafar gwifden Main und Labn bier, ben Belgiern und Galliern abnlicher als ben Germanen, biefen

gablt er bagegen bie Gigambern bei (an ber Gieg) und ibre Chie linge die Tendytern und Ufipeter. Deftlich von allen Diefen, te ber Betterau bis gur Diemel und Gber binab fand Cafar Gueres zweimal in fo trefflicher und brobender Stellung, daß er ben Angriff nat: Dorblich, von ben Gueven borte er von Cherustern. Das fil westlichfte Deutschland fcheint bamals fo bunn bevollert gewesen gu fen. bağ es ben Romern ale eine Bufte gefdilbert werben fonnte. Dod se bient vielleicht nur ber fubliche und weftliche Theil biefen Ramen , of mobnten Bojer, die ichon bamale erobernd bis nach Rarnthen umd bis nach Frankreich jogen. Die Alpen maren mit einem rauben, fraftige Menfchenschlag bevoltert. Die Rhatier- fo nannte man ibn. - meine burch ihre Raubzuge nach Dberitalien ber Schreden und Die Geißel bui-Landes, Muguft gonnte feinen Stieffohnen Drufus und Tiberius ben Rab fie ju banbigen, jener brang im Diten, Diefer im Beften vor, beibe fiet nach frandhafter, verzweifelter Gegenwehr, brangen, um ben Gieg ju be feffigen, norblich bis gegen bie Dongu por. Um ben Bobenfee und !! sum Lech binfiber fand Tiberius Wenben, ob beutfchen, ober gallifder. ober farmatifden Urfprunges ift ungewiß; fie trieben Schifffahrt und & auch Sanbel auf bem Gee und vermochten nur fcmachen Biderftanb leiften. Drufus baute am Biel feiner Giegesbahn Carnuntum (Girm Tiberius Mugburg, beibe Stabte murben burch Strafen und Befeitigung in Berbindung gebracht und bas fo eroberte Land Bind elicien genamm feine Bewohner buften wie die Dhatier ihre Gigenthumlichfeit ein, it Jugend ergangte und erfrifchte bie romifden Beere befondere in Galler. Spater braufte ber Sturm ber Boltermanberung uber biefe gander be und fdwemmte faft bie gange Bevolferung hinmeg, fo bag nur bie bie Romerhand gegrundeten Stadte wie Rlippen aus bem Deere ber Beme ftung hervorragten und nach Sahrhunderten bie Grundpfeiler neuer Im belungen und neuer Gefittung murben. Darüber unter bem Borte Bejoarent - Auf biefetbe Weife wie im Guben verfuchte Drufus mit Die Eroberung, mohl aber die Abwehr beutscher Bolter. 3mifchen ba Bobenfee und Dain fcheint die Grenge nicht bedroht gemefen gu fe (ein Grund mehr bafur, baß biefe Gegenden unbewohnt gemefen); bagent hatten von Cafar's Ubjug an Die romifchen Unterthanen am linden lie bes Diebercheins unfaglich ju leiben von Angriffen ber Boller jenfeit be Stromes. Dier batte fich ingwiften Bieles verandert: Dreigebn 32 nach Cafar's lettem Rheinübergange batten bie Ubier, von ben Guroc gebrangt, auf bem linten Dibeinufer fich in romifche Botmagigteit beg ben und angefiedelt in ber Gegend von Coin, bas ibnen feinen Urfpres verbanft. Gie borten auf, frei und Deutsche au fein, bis bie Giege :c Franken fie beutscher Urt und Freiheit wieber gewannen. Um biefelbe 3wird jum erften Dal ber Dame Chatten ermabnt, melden von Romern Land angewiesen murbe; es ift fo gut als gewiß, bag fie fruber = Bunde ber Gueven und biejenigen maren, welche Cafar'n bie Spipe bein. bas Land aber, welches fie von Rom erhielten, mogen bie verlaffenen & ber Ubier gewesen fein. Die Bataver ruhmten fich chartifore Motart

we Musmanberung Scheint vor biefer Beit Statt gefunden gu haben und eutet auf altere Gelbstffanbigfeit bes Stammvoltes auch vor feiner jest fenbaren Trennung von ben Gueven. Das Bunbnif ber Chatten mit iom banerte nicht lange, bas von Rom erhaltene Land ranmten fie nach enigen Jahren und mobnten von ba an genau in Dber- und Dieberheffen, ffen Rame fogar mit bem ihrigen verwandt ift, weshalb fie mit Recht bie Stammvater ber Beffen gehalten werben. Gegen bas Enbe 6 Jahrhunderts ruhmt ein unverwerflicher Beuge (Zacitus) ihre Zapfers it nicht blos, fonbern auch die treffliche Ginrichtung ihres Rriegemefens; m fo mehr mogen fie es gewesen fein, por benen Cafar ohne Rampf mudwich. - In ben von ben Chatten verlaffenen Landern (gwifden bein, Dain und Lahn) finden fich von ba an Dattiacher, mahricheins b chattifcher Abkunft, unter romifchem Schute und in romifchem Golb. on ben Chatten ichieben fie ronifde Berichangungen, bas Bert bes rufus. - Rorblich von ihnen figen noch Gigambern, mit Tenchtern ab Ufipetern vermifcht, jest bie gefahrlichften Teinbe ber Romer und, wie fcheint, an ber Spipe aller Abenteuer, welche teutsche Ruhm= unb Beuteluft auf bas linte Rheinufer unternahm. Gie gu banbigen mar rufus's Mufgabe; er perficherte fich ber beiben Rlauten, inbem er gleiche tig mit ben Berichangungen im mattiacher Lanbe beren an ben Rheins Durch ibn werben wir bort mit ben Griefen unbungen anlegte. tannt. Gie mobnten von ber Mundung ber Ems bis gegen ben Buiberee beruber, melden Drufus durch einen Canal mittele ber Diffel mit m Rhein verband, offenbar fur bie Friefen, ein armes, vom Gifchfang b geringer Biebjucht lebenbes Bolt, eine große Bobithat. Bum Dant fatteten fie ben Romern bie Unlegung von Baffenplaten in ihrem inde, befonbers an ber Dunbung ber Ems und bienten ihnen als Runds after, Subrer, Sulfstruppen im Rampfe gegen ihre oftlichen und fub= ben Rachbarn; nachbem biefe bezwungen ober ben Romern befreundet erben, fielen bie Friesen unter romifche Botmagigfeit, Die enblich fo udend und unertraglid murbe, bag fie in allgemeinem Auffrand bas embe Joch gerbrachen. Spater verschwindet ihr Damen, mabricheinlich ich ibre Berbindung mit ben Franten, bis er im Mittelafter wieber erunt, überall mit bem Ruhm ber Tapferfeit und Schlichtheit aefchmudt. -Atich von ben Friefen, rechts und links von ber Dunbung ber Gibe bnten bie Chauten ober Raugen, wie bie Friefen ben Romern bes undet, bann von ber allgemeinen Erhebung gegen fie mit fortgeriffen, " Enbe bes erften Jahrhunberte ein mobleingerichteter, burch Geefahrt benber, weithin herrfchenber Staat. Much fie verlieren fich unter anten und Cachfen und ihr Damen tommt nicht mehr por. Gublich ber Gegend ber Aller) grengten an fie bie Langobarben, jum fues ben Bunbe gehorig, flein, aber burch ihre Tapferfeit michtig, Die Stammer eines großen und machtigen Bolfes, von biefem in einem befonbern :ifel. - Wie im Guben ber Chaugen bie Langobarben, fo mobnten im aben ber Friefen bie Bruchterer, swifthen ben Quellen ber Lippe unb nd. felbft gegen Guben von ben Gigambern, gegen Dfren von ben

Cherustern und gegen Beften von mehreren fleinen, taum bem Rim: nach bekannten Bolflein begrengt. Gie hatten auf ber Ems eine fin Die fich mit ber bes Drufus meffen tonnte, bies beutet auf Geefahrt, baraus erffart fich ihre fortwahrenbe Diffhelligfeit mit ben Ruftemolite. Dagegen erfcheinen fie im Bunbe mit ben Cherustern und Gueven gegt Drufus, nach beffen Tobe aber in friedlichem Berhaltnis mit ben Romen bie in ober an ihrem Gebiet ben febr anfehnlichen Baffenplas Mife : bauten und bas Land nach allen Richtungen mit Strafen und Bericht gungen burchichnitten. Barus enttaufchte fie über bie Bedeutung nir fcher Freundschaft; im Bunde mit ben Cherustern brachen fie bas funt Jody, leifteten von einer begeifterten Jungfrau Belleba getrieben gegen !" Enbe bes Jahrhunderte ben Belgiern Beiffand, ale fie fich gegen I erhoben, verfchwinden aber von ba an aus ber Befchichte. - Ilm : bern überftrahlt ber Rubm ber Cheruster. Gie mobnten land ! mittleren Befer, swifden ben Gueven, Chaugen, Bruchterern und Die ten; icon Cafar'n ale Reinbe ber Gueven genannt, bann im Rriege gen Drufus ffegreich, nach ibm von romifcher Lift beinabe umgarnt, m: ein helbenmuthiger Jungling Urmin (ben wir gewohnlich, bed t Grund, hermann nennen) fie aus ihrer Taufchung, facht bie fcumment Areiheitsliebe an, verbindet bie in nachbarlichen Broiftigfeiten gettennt Bolfer und ichlagt bie romifche Berrichaft in Deutschland mit felte Radbrud banieber, baf fie - wie oft und gewaltig fie es verfuchte, nie wieber aufzurichten vermochte. In bem fortgefesten Rampfe ge-Germanicus bethatigten bie Cherueter eine Begeifterung, eine Autound eine Rriegefertigfeit, Die fie ihres trefflichen Rubrere murbig matt Innerer Bwiefpalt bereitete biefem fruben Tob, bem Bolte ben Unteral qu Enbe bes Sahrhunberte wird faum noch ihr Dame genannt -Dagegen erhob fich gu groffer Dacht und Bebeutung bas Bolt ba be: munburen; feine Gibe find ungewiß, wenn man ber Berficherum: mifder Chrififteller ,, Die Etbe flieft an ihnen vorbei" und .. bie E: entspringt bei ihnen" ein Gewicht beilegt, bas fie nicht verbient, benn ! Romer fannten bas Innere Deutschlands fehr unvollfommen, und & heifit in alter Sprache (noch in beutschen Munbarten) jeber fluß. 1. Gefdichte findet Bernunduren nur gwiften bem Dain und ber Ders an ber frantifchen Saale und gegen Bohmen bin mit gleicher Bit mirfend, bas Enbe bes Jahrhunderts findet auch fie nicht mehr, mir untergegangen, ober ben Damen gewechfelt haben, wird nie entimerben. - Bahrend Urmin im Rorben Deutschlands bie Romer fra balfen fie felbft im Guboften einem neuen Staat grunben. In Greugen ber Gueven und gegen bas rechte Rheinufer bin icheint ! die Bevolkerung vermehrt gu haben, bort mar ber Strom unbefefige " unbewacht, ber gefahrlichen Rachbarfchaft fich zu entledigen, beginn Mugufine ben Chrgeis eines beutschen Junglinge, mit Damen (ober 2 Marbob, baß er bie Bewohner jener Gegenben, bie Darto mannen, einem Eroberungszuge nach Bobmen aufbot. Das Unternehmen getrbie Croberer grundeten in Bohmen einen Staat, ber bald gu feider Da

h erhob, bag er Rom tros bot und gewiß nicht ohne bie gewaltigfte ludwirtung auf bas Innere Deutschlands blieb, wenigstens erregte er mittelbar nach feiner Entflebung große und heftige Rriege, in welche le Rachbarn verflochten wurden, viele Bolfer , welche bisher unter bem tamen Gueven mitbegriffen murben, treten nun felbftftanbig auf und im orboften gum erften Dal bie Gothen (wovon in einem eignen Artitel), ihrend im Guboften fich ein neues Guevenreich bilbet und gwifden m und ben Martomannen, in Mabren, bie Duaben batb machtig erben, balb unter romifcher Botmagigfeit, balb unter martomannifcher beinen. Den inneren Bufammenbang aller biefer Begebenheiten bedt einibricheinlich ewiges Dunfel; obgleich gerabe burch bie Eroberungen ber Parfomannen bem romifchen Sanbelsgeift und Gewerbfleif bas Innere eutschlant's aufgeschloffen murbe. Denn Marbob's Sofffatt Scheint eine auptnieberlage fur ben Berfehr ber Romer und ein wichtiger Puntt auf ner Sandelsftrage gemefen gu fein, welche von hieraus langs ber Dber nab, vielleicht auch nach ber Eibe binuber führte; eine andere jog burch 3 heutige Ungarn nach ber Weichfel; aber bie Renntuig beuticher gan: r, Bolfer und Gefchichte forberte biefer Sandel nicht. Erft gegen bie Titte bes britten Jahrhunderts fallen wieder hellere Lichtstrahlen auf bas ben unferes Bolfes und zeigen une vieles in unenblich verfchiebener falt, namentlich treten bie Ctamme, in welche bas gange Dittelalter burch unfer Bolt gertheilt mar, alebann in ihrer Abfonberung bervor, imegen fie beffer unter ihren eigenen Damen betrachtet werben.

Diefe allgemeine Ueberficht ber fruheften Beit befchließe ein Blid f bas beutiche Bollethum, wie es fich bem Muge bes unbefangenen erichers barftellt! - Benn es mabr ift, baf bie Bolfer vom Jager : m Sirtenleben und von ba jum Acerban übergeben, fo leibet biefe ael meniaftens eine Musnahme bei unferen Boreltern: Gie maren ger geblieben, auch nachbem fie Biehgucht und Uderban fennen und n leben gelernt hatten. Diefe Bemerkung burfte ben Schluffel ent: iten gu vielem, mas in unferer fruberen Gefchichte und in einzelnen unferes alteften Belesichens rathfelhaft ericheint; fie beftatiat fith ich alle fichere Rachrichten, welche auf ims gefommen find: 1) über Blauben und Die Gottesverehrung unferer Boreltern: Gie verehrten allmachtiges, emiges, allgegenwartiges Befen, glaubten an Fortbaner Eeele nach bem Tobe bes Leibes, in Freude ober Schmerg, je nach m Werthe bes irbifthen Lebens, fie erkanuten jenes bodifte Wefen unb eten es an in ben Munbern und Berrlichfeiten ber Datur; aber bie gebeure Rtuft gwifden ihm und fich fullte ber Aberglauben mit einer Bett von Geiftern, Robotben, Feen und heren aus, bie meiften Ueberbiel baben fich noch jest unter Idgern und im Baibmert erhalten, t aber auch bie reinfte Empfanglichkeit fur bie Schonbeiten ber Ratur. en einem Priefter ft and und firchlicher Berfaffung feine Spur! 2) Die mutheart ber alten Deutschen ift treubergig und berb; ber Jager ber eit ift gewohnt. Bunben zu ichlagen und zu empfangen und vergießt i eigenes Blut fo leicht ale frembes; er freut fich ber Befahr, magt Ctaate . Berifon. 1.

gern, fei es im Ernft ober jum Scherze, Leben ober Bermogen; er ermirt fcnell viel, achtet besmegen bas Erworbene nicht, ift freigebig, gafti: gur Comelgerei geneigt (fogar bei religiofen Refien), ertragt boch le: Mangel, Schwerer anhaltenbe gleithformige Bemubung, er ift raft : That, jahgornig, aber leicht ju begutigen, trobig, aber treu. Eros go jeben Bwang und Treue bis jum Tob bem Freund und bem gegeber. Bort - murbe icon burch bie fruhefte Ergiehung gehegt und gerfie. barauf beruhte alle Berfaffung, alles Recht, Wie liftig und mach ber Jager auch ift, fpibfindige Grubeleien find ihm, ber vom Mugent :: lebt, mehr als jebem Unbren gumiber. Daber 3) bie große Ginfach aller offentlichen Berhaltniffe: Das gange Bolt beftanb aus fleinen gerlichen Bereinen, beren Grunblage Blutefreunbichaft mar; mehrere feit Freundichaften hatten fich fcon in frubeffer Beit ju Gemeinden (Frice Rechtsburgfchaften), verbiuben, ohne baburch ihre Freihelt melter gut ichm lern, ale the 3med: Sout ber Freiheit Aller und jebes Gingelnen, erheifdite, und nur barin lag bie Softigfeit biefer Bereine, bag fie volltemen bem Beblirfnig entfprachen und Reinen brudten. Denn jeber Manu ftimmte mit in ber Berfammlung, welche ale bochite Gewalt !" febe gab, Recht fprach und fonft befchlof, mas bas gemeine Befen ang: Die Borberathung wie bie Bollgiehung mar Dbrigfeiten vertraut, balb : mablt, balb burch Unfeben ober Gewohnheit ober Bertrag gu folder Bar mitunter erblich berufen und bann wohl von hoherer Macht, boch meifi : befdabet ber Freiheit ber Einzelnen. Borübergebende Bereinigungen, Jagb ober fonftigem Abenteuer, Rrieg befonbers, beruhten auf freier Ueb: eintunft, aber bie Cache und ben Subrer verlaffen, ebe bie Beit = ober ber 3med erreicht mar, bas ftrafte bie Gitte bes Bolles mit tief: Comad). - 4) Bang bem entsprechent, mar bas bausliche Leben ! alten Deutschen bas bes Jagere, welcher fein Beib gum Gefchafte fei nicht brauchen fann, ihr aber bie Corge fur Rinder und Sausivefen 3200 anvertrauen muß, baber bas Weib bei ibin bober in Ehren fiebt alf ? bem Birten und Bauer, baber weiblide Treue jenem mehr gilt als tfen, weil er bie Gattin nicht bewachen, ober einfperren fann. Die fconere reinere Berhaltnig gwifchen Dann und Weib machte Die Er überaus bellig, Die Gitten rein und erhielt mehr als alles Andere to geiftige, wie die forperliche Gefundheit und Tuchtigtelt bes Bolles. -Bichtig ift nach allem bem bie Frage: in welchem Berhaltniffe fan Biehgudht und Aderbau gur Jugd, und auf welcher Stufe aufer der und gewerblicher Bilbung bas gange Boil? Jene beiben mube bes freien Mannes unwurdig gehalten, nur bon Unfreien verrichtet u" auch von biefen gern ben Weibern und Greifen überlaffen, noch in f terer Beit lief man Gefahr, Die Freiheit ju verlieren burch anbalt=" eigene Bearbeitung bes Bobens. Dafur befant fich ber Acterbau mi auf ber niebrigften Stufe, nur in ben Grenglanben burch bas Beit ber Gallier und romifdjer Pflanger hatte man ben Bebrauch bes Die gere tennen gelernt, im Inueren Deutschlands ftreute man ben Gam: in bie robe, einmal umgepflugte Erbe und baute im Felbe nur Romo

bte. Daburch murbe ein weit großerer Riachenraum und langere Bwitrube bes Relbes nothig, und baburd mieber, baf igbriid bas Grunde uthum in ber Gemeinde unter bie freien Leute vertheilt murbe und ihre Aderleute ba ju mehnen nothigten, wo ihr lood ihnen jugefalfo erflart fich, mas Cafar von einer Beranderung ber Wohnmegen bes Aderbaues melbet und gewohnlich migverftanben wird. allmalige Befeftigung bes Grunbeigenthums und ehrenvollere Stels bes Bauernftanbes bezeichnet ben Umichmung aller Lebensverbaltniffe Bolles, porguglich von bem Beitalter Rarl bes Großen an. - Muf ber Linie mit bem Aderbau, ja vielleicht noch tiefer, fant bie Bieb-4; bie Beerben maren gablreich, aber bas Dieb, fogar die Dferbe, flein unanfehnlich, ihre Pflege murbe Unfreien, fogar Rreigsgefangenen an-Und meldes mar bas Loos biefer unfreien Bauern und trn? Dicht romifche Cflaven, auch nicht Leibeigene bes Mittelaltets en fie, am richtigften nennt man fie Unterthanen ber Freien; ibuen te fein menfchliches Recht, aber jebes offentliche : bie Ehre - b. b. bas ht in ber Gemeinde mitguspreden und mitguftimmen; fie ftanben unter Bobute und baffir auch unter ber Botmaffigteit ihres Beren, bie fich unbefchrantt, burch Gitte und Gutmutbigfeit ertraglich, ja milb fur ben Armen eber Comaden mobitigitig marb. - Bo Aderbau Biebjucht anrudtig, nur Jagb und Rrieg bes freien Mannes mirift, ba tann auch Gemerbe und Saubel unmöglich in Ehren fieben, Berachtung aber gedeiht nichts. Die Gewerbthatigleit im alten Deutsch= ib mag fich auf bas Einfachfte, Robejte und Dothwendigfte befdrantt ben, ber Sanbel, ausschlieflich in ben Sanben von Mustanbern, auf maufch frember Arbeiten gegen eignes robes Gracugnif. Erft burch ben mgang mit ben Romern und ben regeren Berfebr mit Gallien, borgig: b auch baburch, bag Deutsche, bie in romifchem Rriegsbienft reich gewoen, in ihrer Beimath fich auf romifche Beife einrichteten, mogen imalig auch in Deutschland mehrere Bewerbe in Aufnahme gefemmen, er gewiß nur bon Unfreien betrieben worben fein; was uns uber ibre tjeugniffe berichtet mirb, beurfundet bie grofte Unvollfommenbeit. Much m Runften fceint man nur Gefang, Dichtfunft und Malerei gefannt baben, jene von großem Ginfluffe auf die Gemuther, baber in bobes " Bollenbung, als biefe mohl erreicht haben tonnte; Unfange von Beils inde und Bunbarinei feblen feinem friegerifden Botte; wirflich auswildet und bis zu einiger Bollfommenbeit foggr mar nur bie Rriegsfunft. nb auch fie nach Jagerart, bed fo, bag man erteunen mochte, es fei es Mannes und ber Gemeinden bodiftes, mo nicht einziges Gefchaft, fich ut Abreehr und gum Ungriffe moglichft tuchtig gu machen. Die Deutben, welche .gegen Cafar und gegen Drufus gefochten und angeführt uben, wie Armin, Civilis und bie Selben bes martomannifchen Rriegs, tigen eine Rriegeerfahrung, einen Ueberblid, eine Gewandtheit und Gibitheit in Leitung und Bermenbung ber Maffen und in Benugung bes Bufalls, bie Beere eine Beweglichkeit und Musbauer, welchen fie Giege Arbanten, die um fo mehr Staunen erregen muffen, als fie binfichtlich

ihrer Bewaffnung gegen ben Romer weit im Rachtheil fanben, ben Bo theil ber Ortstunde nicht immer und ben febr gweibeutigen ber Debria feltener fur fich batten, ale bie Romer gur Entschuldigung ibrer Rubert gen es verfichern. Debrere friegerifche Ginrichtungen unferer Boreltett 3. 28. Die eben fo finnreiche ale flegbringenbe Berbindung ber Reitere m bem Fugvolte, bielt ichen Cafar ber nachahmung murbig, und von feine erften Betanntichaft mit ben Deutschen an beruhte immer mehr und mehr ber nachbrud ber romifden Waffen auf ber germanifden Jugent, be fie um Colb und Ehre trug. Gigenthumlich und mandjes Mathfel te Gefchichte erflarend ift ber Unterfchied gwifchen bem Rriege ber Gefciund bem bes Beerbannes. Dort grefere Uebung, bauerhafteres Bufanmenhalten, mehr eigentlich ritterlicher und folbatifder Geift, ber Aufar bes Leben : und Rittermefens. - Dies bie Umriffe bes beutfchen Belle thums in altefter Beit! Die Urgefchichte lehren am grundlichften : Das Lou, Gefchichte ber Deutschen, (v. Gagern) Rationalgeschichte ber Des fchen, Barth, Urgefchichte ber Deutschen; Die übrigen mehr ober mint wichtigen Bucher finden fich bei ibnen angeführt.

Itenburg und Ronneburg bagegen, swiften Gifter und Muibe, im orben und Guben vom Ronigreich Gachfen begrentt, ben fruchtbarften, tlichen Theil. - Dier ift bie Landwirthschaft burch Fleifi und Ginficht r urfprunglich menbifchen Bevolferung ju einer feitenen Sobe gebieben; 13 flachbugelige Land ift bergeftalt mit Abzugsgraben burchfcnitten, bag (es, mas ber Regen an auter Erbe in bie Dieberungen berabfpult, bort ieber aufgefangen und auf bie Bobe gurudgebracht wird, mabrent bas one Bieb, bei Stallfutterung, vortreffliche und reichliche Dilch giebt. ie Baufer ber Bauern bilben regelmagige, aus Bohnhaus, Schenern ab Stallen gufammengefebte Bierede, mit einem Thorwege und einem neren Sofe, in beffen tief ausgegrabener Mitte aller Dunger und alle auche forgfaltig gefammelt wirb, und wo gewohnlich ein Sund (eine ene Spielart bes Schaferhundes) nicht nur vor fremben Menfchen arnt, fonbern auch bas Bieh butet und feinem in ber Stube figenben er im Bette liegenden herren jebe Unordnung burch verschiebenes ellen befonbers bezeichnet. - Die eigentlichen (wenbifchen) Altenburger ben nicht nur eine febr abweichenbe Tracht, fonbern auch viele Beauche aus alter Beit bewahrt. Gie find ftols auf ihren Stand und bten es fur Schanbe, ben Pflug gu verlaffen; babei leben fie in eis ar Art von Bauernariftofratie, in brei abgefonberten Claffen, als fogeannte Bierfpanner und 3meifpanner (b. h. Bauern, beren Sofe 4 ober Pferbe jur Bearbeitung erheifchen) und als Tagelohner ober Rathuer. clbft aus jenen beiben Claffen ber Sofbeliber finbet man nur felten mifchte Chen, und - was noch auffallender ift - in ben Ghen (jumal er Bierfpanner) felten mehr als grei Rinber, fo bag bie Bahl ber gron Bauerhofe immer nur einfach befest ift. Bielfinderei fonnte baber ter nicht ju Uebervollferung und Armuth führen; es herricht burchgebenbe Sobiftand und ein Grad von Bilbung, ber jeben Fremben überrafcht nd beweift, wie nur Berthum und Billeur ben falfchen Gas verfechten onnen: "bag bobere Bilbung ber Bauern bent Landesintereffe gumiber ."- In Altenburg ift es nicht ungewohnlich, bag ber Bauer, ber fur eine Schande halten wurde, fich nicht thatig um bie Einzelnheiten iner Birthichaft ju befummern, Abends mit feinen Rachbarn über alte ib neue Gefchichte fich unterhalt, und baf feine Tochter, bie es fur ne Ehre balt, im Stalle ju melfen und im Garten ju graben, am uber gewafthenen Tifth ihren Bis, ja ihren Beift in gefelligen Schreibvielen geltenb gu machen weiß. - Die Stabter haben von ber eribnten Gigenthumlichfeit nichts; fie gleichen fo ziemlich ben Burgern aberer lebhaften Stabte Mittelbeutschlaubs. Die Sauptflabt Miten : urg, von etwa 11,000 Einm., bat ein ichones, burch ben fachfifchen Pringenraub berühmtes, Schloß, gute Erziehungs ., Urmen . und Rrannanftalten, Bibliotheten, gelehrte und gemeinnubige Gefellichaften ic. nb treibt bebentenbe Sanbels und Bechfelgefchafte, namentlich mit ipilg. - (3m Jahre 1568 marb bier bas altenburger Collo. uium gehalten, mo fich aber bie fachfiften herrn Theologen über Richts migen fonnten.)

Die Preducte des Landes sind: Kenn (in Uederslus), Obst, Cartessfrückes, Obsi, — Mithodieh, Psterde, Godies, Wilde, Bitche, Bienner; — Poerspur, Schiefer, schwarze Kreite, Ahan, Kalt, Braumsted (in ergieligen Lagerun, mit verleineren Anschen ausgescherener Zielerand und Zoer, — Haupsgegenstäube der Ausstude sind: Keen, Hotz, Weldenstein und Loer, — Haupsgegenstäube der Ausstude sind: Keen, Hotz, Weldenstein und Keen, Hotz, Godies un Kehlen, Welden der Laude State und Verlein, Keen — zu Best zu der Keen, Leen und Verlein, Keen — zu Best Zenamreciu und Schiefen, Kodies— zu Keen, Daare — ju Best von Leen, Leen und Verlein, Leen — Zenamreciu und Schiefen, Hotzer und Kehn, Daare — ju De ten Leen und Kenten, Daare — ju De ten Leen und Kenten Leen

Die alte, ftate in Rraft gebliebene ftanbifche Berfaffung marb fcon unter bem vorletten Bergog von Cachfen : Gotha, Auguft, auf Berantal fung bes Minifiers von Lindenau, vorläufig in eine reprafentative ume anbert; bod) - theils wegen bes Abfterbens bes Bergogs Auguft (1822 und des ihm folgenden Bergogs Friedrich (1825), theile anderer Sinker niffe megen, fam ber Entwurf nicht gur bollen Musfuhrung. In gel bes Eibtheilungevertrags von 1826 trat ber Bergog von Silbburghaufer, Friedrich, fein ganges Bergogthum (10 [] Meilen mit 33,000 Gm.) Cadifen : Meinungen ab und erhielt bafur bas ebemalige Furftenthum Mitenburg, mit Ausnahme von Ramburg, eines Theile von Gifenben ber Dorfichaften Lichtenhain und Mofen, ber Galine Reufulga und ber Drifchaft Biergebubeiligen; - als eigenes Bergegthum, wie es oben ab ber bezeichnet ift. - Er bezog alebalb mit feinem Dofe bas altenburger Cotof und rief, unter Minvirtung ber Minifter von Braun, Bate mann und von Erntichler, bas Berfaffungemert wieber ind Leben, bas nun, unter lebhafter Theilnahme bes Bolfs, betrieben marb. Es mu aber auch bier nicht fo leicht, Die verschiedenen Intereffen gu vereinigen 1830 murben auch Die Altenburger von ber allgemeinen Aufregung @ griffen; in ber Ctabt 21. fam es fogar gu offenem Mufruhr gegen be Beamten; aber ber Bergog felbft batte fich bas Bertrauen bes Bolbet bereits erworben. Es warb eine Burgergarbe errichtet, welche fernen Unerbnungen verbeugte, und 1831 marb die neue Berfaffung ben Gib ben übergeben. - Dad biefer ift ber ganbtag aus 24 26bacerbucm gufammengefest, von beneu S von ben Rittergutebefigern, 8 von ben Ctabten und b von ben Bauern gewählt werben. Prafibent bes Emb taus ift ein lebenslanglich gewählter Laubtagemarfchall. Ginnahme und Unegabe bes Ctaate werben von ber Regierung gemeinschaftlich mit bin Standen berathen, ohne beren Bewilligung feine Abgaben erboben, bin Unleiben gemacht, feine Menberung ber Berfaffung vorgenommen mit überhaupt tein neues, Freiheit ber Perfon und Eigenthum betreffende Gefet gegeben merben fann. Ferner bat ber Landtag bas Recht, be Steuerverwaltung zu reguliren und uber Digbrauch aller Urt Befchment ju fubren. Die Auftig ift von ber Abministration getrennt. - De Bergog hat als Landesherr eine befondere Stimme in ber meiteren m

mit ben übrigen großherzoglich und herzoglich fachfischen Saufern eine

Befammtftimme in ber engeren beutichen Bunbesperfammlung.

Der erfte nach bem neuen Grundaefes im Sabre 1832 berufene Eanbtag fand eine folche Menge wichtiger Begenftanbe zu berathen, baß bel weitem nicht Alles erledigt werden fonnte: boch warb vorläufig bechloffen, bag bie Ritterguter verschiebene Borrechte verlieren, namentild) Die Grundfteuer verbaltnismagig mit ben übrigen Lanbestheilen tragen ollen , - baf bie Steuern gang neu regulirt, bie Frohnen ablosbar genacht, bie Patrimonialgerichte aufgehoben werben, und bag funftig bie

Landtageverhandlungen offentlich fein follen,

Alterniren beift wortlich abwechfeln und ift politifch von Bebeus tung bei ber Abwedfelung in bem Befige ober ber Muslibung von polis tifchen und namentlich von Regierungerechten. Fürftliche Regierungen, sie fo abmedfeln, nennt man alternirende Saufer. Diefes Alterairen ift, und mar borguglich in bem fo verwidelten und befrittenen iten beutschen Staatsrecht, ein Mittel, viele Streitigkeiten uber Rangserhaltniffe und concurrirende Aufpruche ober Rechte gutlich auszugleichen. So 1. B. alternirten Defterreich und Galgburg im Directoriumt bes Reichs. arftenraths.

Miterthum, Miterthumer, Staats: und Rechtsal: erthumer und Befdichte und bie Biffenichaft ber: elben. Das Bort Alterthum wird in mehrfacher Bedeutung ge-Burs erfte fest man es im weiteften Ginne ber gangen reueren Beit und Gultur entgegen und verfteht alebann barunter fe alte porchriftliche Belt und Cultur. Gie erhielt innere und lufere Einheit und Berbinbung burch Griechen und Romer and gulegt burd bas große romifche Beltreich, meldes bie ohnehin und don urfprunglich febr verwandte Religion und Gultur ber Griechen In ich aufnahm und mit ber romifchen verfdmolg. Schon fruber und volenbe feit Alexanber hatten Griechen und Romer auch alle anderen ge= Atbeten Bolfer in ihren gefchichtlichen Lebenstreis gezogen. Gelbft bis ur Annahme ber Sprache ber Gieger verleibten fich allmalig ble befiegan Rationen ihnen ein. Die griechifche Gprache murbe menigftens on ben Gebilbeten gefprochen und vorzüglich gefdrieben, gwar gum Theil a Rom felbft fo wie von manden Griechen bas Romifde, boch borugeweife in bem morgenlanbifden Theil' bes großen Romerreiche, a Griechenland, in Eprenaifa, Megypten, Jubaa, Phonicien, Gprien, Kappadocien, Pontus und gang Borberafien. Die romifche ober lateinifde Sprache aber herrichte im abenblanbifden Theile bes Romerreiches, in Afrita, Spanien, Portugal, England, Frankreich, ber Edweis und Ita-Rur bie gebilbeten Boller geboren ber Gefdichte an, unferer Maemeinen ober fogenannten Beltgefdichte foggr nur biejenigen, Die mit

inferer hoberen menichlichen Entwickelung ober Gultur im hiftorifchen Bufammenhange fteben, und biefes find bis jest im Gangen nur bie, beiche bem ebeiften ber funf Menichenftamme angehoren, nur bie Breige ber großen tautafifden Botterfamilie. Dier aber wird auch fur



bie politifche Cultur, fur Staats. und Rechteverhaltniffe ficher jeber ti fer Bweige wichtig, und eine vollenbete Theorie uber Entftebung fuber te tontes et rivi, nach einem alten Musbrud), über Ginn, Bebeutum, Bilbungegefen, Fortfdritt, Mufgabe und Biel unferer eigenen politifder Cultur und Beffrebung ift nur in bem Grabe moglich, ale unfere Remm nif bes gangen verwandten Lebens . und Gulturfreifes vollftanbiger mit Die neue Beit und Welt aber erhielt ihre Ginbeit unt Berbindung burd bas Chriftenthum und bie Germanen und burch ber letteren Gultur, welche eine weniger blutige und ber gin heit weniger ungunftige und boch viel ausgebehntere Beltherrichaft fo errang, als bie Romer je befagen, und welche immermebr in Ific Afrita, Auftralien und in Rord : und Gubamerita auch 3meige ber n: fautafifden Bolter fich einverleibt. Allein von biefer germanifchen Gu tur ift bie bes Alterthums ein Sauptbestanbtheil. Gine Biffenfchaft m Des Alterthume in biefem weiteften Ginne umfaßt bie gange Befdit und Gultur jener alten Belt, foweit Bufammenbang und Begiebung be Einzelbeiten erfennbar finb. Unfere beutige Beit aber, welche uberall Re fenfdritte macht, bat auch fur bie Erforfchung bes inneren Bufamm bangs wie ber Eigenthumlidfeiten ber Sprach : und Gulturverbaltruf ber Bolfer womoglich noch großere Fortfchritte gemacht, als fie burch it Dampfmafchinen und Gifenbabnen in ber mechanischen, inbuffriellen unt mercantilifden Gultur gemacht bat, und macht fie noch taglich

Romer gufammenfließt.

In einem noch en geren Sinne versiehet man fure brieter umer Atteete um worte Alleterbimer wie in Deutmalen oder Resten altere Art und in hilberichen Nachräufer aufbremahren Culturverchäuftliffe einzeine Beiter. Sind biefen noch iedem Beiter, alfeden macht man die verschieden Abethen Tabeteilungen in Beichung gure sie alle die Geraffelden ab beite fleiche Ore Begegfichet von dem Beiter und der Angele und der Begegfiche der Beiter der Begegfiche bei Bolts stammente, das bies in Ruinen aufbrenahre, Dunte mit Schwerverschauftlich, wie Angebe mach wie beite bei bei bei bei bei den feste Gemen unter Die einzig feste Geraffe werde fiche Angele von der Begegfiche ab bei Beiter bei beite bei beiten, daß man ale ab bem Alterbiume angehörig rechnet, p. B. im Rocht als Kredes er Staatsdierthum, was nicht mehr in der Gegenwart in Gebrauch er Schliegheit sie, wobei man as festilden nerhenbei gern einer Perioblisme ber Geschieber übertalfen kann, in alte, mittleer, neuere Geschieben wie Geliche in Geschieben der unter Schlessen untweisten, un Begiebung auf das der wie der Metter der Begieben unt Begiebung auf das der der Metter der Begieben unt Begiebung auf das der Weiter der Begieben unt Begiebung auf das der Weiter der Begieben unter Bestehen unt bestehen unt Begiebung auf das der Weiter der Begieben unter Begieben unt Begiebung auf das der Weiter der Begieben unter Begieben unt Begiebung auf das der Weiter der Begieben unter Begieben der Begieben der Begieben bestehe Begieben der Begieben begieben der Begieben bestehe Begieben der Begieben bestehe Begieben der Begieben bestehe Be

Traats und Rechtsverhaltnis Gregor ber fiebente, mit welchem 18 Ideen des Mittelalters fiegen, und die Reformation, womit 18 Idee und die Cultur der neueren Zeit entschieden die Botherschaft

balten, ficher bie beften Grentpunfte bilben.

Seidem aber unterscheider man viertens wieder auf verschiedene Seife Alterschmere im englem Sinne von der Geschichte ellt zumächl bie fortlaufende Reihe ber Jandbungen und Bzgefenbeiten ihr bandeithen Menscher mit benabenden Menscher und ihre Jandbungen und Schieffale dar. die Alterschimere dagegen umfalfen die fletzigen gegermäcking nicht mehr im berauch befindlichen ober bereichenden Berhältnisse und Erscheinungen der ultur, voch ist eine gängliche Terennung beider nie möglich.

In Bejehung num auf die Alterstümer der verschiebenen Belter den der fliche gereichte der verschieben bei bet flichtig, geies der den jeden gestellt, entstiebe, ernstiffer, geriesafiche, ernstiffer, ernstiffer, germanische, stautschiebet man dann wieder nach den benes und Gelturerschlittlicht, weiche sie der flichterschlittlicht, weiche sie deretzes auf Austrackschlittlicht, weiche sie deretzes auf Austrackschlittlicht, weiche sie deretzes auf Bentauserschlittlicht.

Staate und Rechte ., Runftalterthumer u. f. m.

Den beutschen Staatsmann intereffiren gunach ft nur bie Staat 6: nb Rechtealterthumer und gmar bie unferer Ration. er nach bem Dbigen (G. 28.) unfere hiftorifche Gultur und gumal uch unfere Rechte und Staateverhaltniffe unter ber Leitung felbfiftan: ger germanifcher Freiheit und Lebenstraft aus germanifchen, claffifch terthumlichen und driftlich fanonifden Beftanbtheilen gufammengefest orben find, fo bedurfen wir auch germanifder, griechifder und romifcher, riftlich : fanonifcher und als Grundlagen und Quellen fur lettere auch braifcher Ctaate. und Rechtsalterthumer. Aber es fehlt und bis jest n einem Bert, welches biefen großen Ctoff ju einem inneren gufam= ienbangenben, miffenichaftlichen Bangen, ju einem treuen Abbild ber im ben mirklich fattfindenden immer mehr barmonifden Berfcmelaung ieer Clemente ju gestalten gewußt batte. Der gange organifche Bufamtenhang und bie Barmonie unferer Cultur ober unferes boberen gefells haftlichen Menichentebene ift noch nirgends bargeftellt. Gelbft bei ben ngelnen Elementen, 3. B. bem romifchen, bem germanifchen, trennt und rreift man nach fehr verfchiebenartigen, jum Theil willturlichen Ges itepuntten ben Stoff, auch abgefeben von ber, noch am erften gulafien, Trennung ber allgemeinen politifchen Gefchichte von ben Staats: Doch bat man es jest als fehlerhaft anerunt, fo wie fruber bie fogenannte au fere Rechtsgefchichte, b. b. e Befchichte ber Rechtsquellen, ber Gefetgebung und ber Gefete u. f. m. inter bem Ramen historia inris), von ber inneren ober ber Darftels ng ber politifden und juriftifden Inftitute und Materien (unter bem tamen antiquitates) gu trennen. Dan hat ebenfo auch bas Berreifen r beutiden Staats . und Rechtsgeschichte in Die Darftellung ber Staatsrfaffung unter bem Ramen Reichegefchichte und in bie bes fibris n Rechteverhaltniffes jest aufgegeben. Much ift immer tiefer bas Beerfniß erwacht, auch in biefem Gebiete bie Daffe einzelner getrennter



Bas nun ben Gebrauch ober Rugen ber Staats , unt Rechtsalterthumer, ober, ba biefes nach bem Bisberigen gang baf feibe ift, ber Staate, und Rechtegefchichte betrifft, fo ift furt erfte bas, baf fie eine unenthebrliche Bulfemiffenichaft ift. von allen verftanbigen Rechts : und Staatsmannern auerfannt. entichiebenfte Beind alles bifforifchen Rechts unter ben Staatemannern ber, welcher überall und blos, weil es hifterifch mare, auf boffen Berfib rung ausginge, worauf jeboch taum in ber außerften Comoarmerei ber frangofifden Revolution ber Fiebermahn Einzelner hinausging, murbe bea jugeben, bag er, fcon um bas Sifterifche wirklich und grundlich aufte ben und angemeffen erfeben gu tonnen, bicfes Siftorifche nach feinem gangen Befen, Bufammenhang und Birten fennen muffe. Bollenbs aber wer bas Beilfame von bem Schablichen, bas, mas fich mirtlich gruntit und mas fich jest fcon von bem Schabliden aufheben, von bem Gutt einfithren laft, und bas Bie und auf welche gute ober feblerbafte Beile richtig unterfcheiben und beurtheilen will, wer überhaupt bie mirflichen Berhaltuiffe, Gefinnungen, Rechte, Beburfniffe feines Boles tennen und behandeln, feine Inflitutionen, Gefete und ihre Literatur verfteben mil ber weiß, bag er meber theoretifch noch praftifch ju irgend etwas Grund lichem und Tudytigem gelaugen fann ohne grundliche, ftaats = und rechte geschichtliche Renntniffe. Und mer vollends etwas tiefer und grundlicher in bas Wefen ber Dinge einzubringen vermag, ber wird fich überzeugen, bag, wie fcon ber romifche Jurift Pomponius (in ber Lex 1-Pandect, de Origine juris) fagte, Die gefdichtliche Entftebung und feben wir bingu: bie praftifde Tenbeng und Wirtfam: feit - ber mirtlich gegenwartig beffebenben und pofitiren Rechte: und Staateinstitute ein Bestandtheil ihrer felbft it. fo baß fie ohne biefe ihre eigenen Bestandtheile naturlich gar nicht mil ftanbig und richtig verftanben werben tounen. Es ift ja bie Beit unt et find alle menfchlichen ober lebenbigen Berhaltniffe in ber Beit in einem beftanbigen Tiuffe, in einer beftanbigen Beranberung. Gie find und merber fcon in bem Momente, in welchem wir fie betrachten, gum Theile mu

anbers, als fie bei bem Unfange ber Betrachtung maren. Aber ihr entliches Befen und bie Urt ihrer Beranderung felbft eftimmt burch bie Urt und bie Grundbebingungen, burch bie Elemente b bie Beffimmung ihrer Entftehung. Betrachte man boch s. B. ar nur irgend eine blos mechanifde Schopfung, irgend eine Das ne, welche Menfchen machten! Wirb man fie gang verfteben unb tig beurtheilen und gebrauchen tonnen, wenn man außer ihrer gegen= rigen außerlichen, 3. 28. achtedigen, Geffalt und rothen Farbe u.f. w. . aud weiß, wie fie entstand, burch Natur und Bufall, ober burch den und Gefdid ber Menfchen, und melder Menfchen, ferner welche Beftanbtheile aus Sols, ober aus Gifen entftanben, und welche Bemung und Wirfung und Rrafte, ob fchabliche, ober nubliche fie bat? n gerabe fo tann man auch bie funftlidften, bie gufammengefesteften, vierigften aller menfchlichen Schopfungen, bie Rechte = und Staatoin: ate ober Gefete nicht, ohne eben fo ihr ganges, ihr gegenwartiges, ihr orifches und praftifches Befen ju ergrunden, richtig verfteben, beuriten, bebanbeln und anwenben.

Bang etwas Unbered aber ift furs gweite bie Frage, inmiefern . Diftorifche als folches Unfpruch auf Fortbeftand ober Wieberberung hat, inwiefern es an fich prattifd gut und gultig ift? er nun fteben fich gerabe gwei ertreme Schulen und Parteien gegen: r, welche ju feiner Bett fchroffer gegenübertraten als in unferen Zai, als feit ber Beit ber frangofifden Merolution, namlich bie Partei rein und Ultra : Sifforifden, ber Stabilen und Reftau: toren und Reactionnairen, ber fervil und befpotifd Gefinuten erfeits, und bie rein und einfeitig ober ultra philosophis en und bie jacobinifden revolutionnairen Polititer. fer Gegenfat und auch bie richtige Bermittelnug beffelben burch bie fe Staatsibee murben fcon oben angebeutet (Seft 1. G. 1 - 9. — 23.). -

Schon gang außerlich aber taffen fich folgenbe Cabe auffiellen, welche bi leicht auf Buftimmung hoffen burfen: 1) Sur bie Bollgiebung, fur bie Burger und bie Bollgiebungs . und richterlichen Behorben, t bas Siftorifche, infofern es gugleich ale pofitiv gultig und ge= tich in einem rechtlichen Berfaffungszuftand eines Boltes anerkannt - benn wo biefer fehlte, ba murben feine theoretifden Rechtereacin deiben - folange praftifche Guttigfeit, bis es auf rechtliche eife geanbert ift. Das ihm entgegenftebenbe abgefchaffte ober Ber Uebung getommene Siftorifche bat bagegen teine prat-Dultigfeit, bis es auf jene rechtliche Beife wieber einge= brt murbe.

2) Ueber bie gefengeberifche Frage aber, ob es recht und heils n fei, bag auf rechtlichem Wege Beftebenbes abgefchafft und Siftoris is ober gang Reues rechtlich eingeführt werbe, muß guvorberft ftets allgemeine freie Prufung und Unterfuchung geftattet, ja, eit moglich, fur bie Regierenben und fur Mile, melde auf bie offents

liche Meinung und bie Befetgebung einzuwirten baben, eine Pflic fein. Gin Bolt giebt, wie ein einzelner Dann, feine freie De fchempurbe, feine bodifte Ibee und Beftimmung und fein gewiffenhafter tagliches und frunbliches Streben nach Bervolltommnung im Etennen, Sanbeln und Genn auf, wenn es fein gegenwartig: Berhalten und Sandeln, barum, weil es baffelbe nun einmal fo ange nommen und fich angewohnt bat, und bann, weil freilich alle Freibeit auch gewiffe Grengen finden und man nicht alles ju verwirklichen vermi gen wird, nun ohne grundliche Drufung und ohne ernfte Bemubung be Berbefferung, als gut und nothwendig will gelten laffen. Mile biergear angebenben Ginfeitigleiten und Berfehrtheiten ber hift orifchen Con: und ber Ctabilen, jum Theil auch ber naturphilofophifde: Schule und ber Unbanger bes blinden Glaubens. und Regie rung ebespotismus find Berirrungen ber Schultheoricen, bes Rept ober bes Bergens, welche ber gefunde Ginn aller nicht gang thierifch ; machten Nationen ohne Beiteres verwirft. In Diefem Ginne ift be belobte ,Sid von felbft machen" ber biftorifden Coule =: Das naturphilofophifche: "Mues bifforifch Wirfliche ift vernunfn: vollig verwerflich. In Diefem Ginne giebt es fur fittliche und fin Menfchen und Botter fein Stillfteben in freier Reform, und ein : entgegenftebenbes confervatives Guftem ift Aufgeben ber erfe Pflicht ber Menifcheit, ift bas grofte Berbrechen an berfelben , auch not abgefeben bavon, bag bei jebem Dichtfortichreiten Rudichreites eintritt.

Diefe blos außertichen Regeln ober entscheben freilich seicht mer nicht über die innere Gitte und Nechtlichfeit um heissammt ber Berfchiebenheit bes richen, wordere auch bei den Besten, je nach der Berschiebenheit wer Lebens umd Rechtsansichten immer manche Berschlebenheiten kieder werden.

Die beiben außersten Grenspunkte und bie zwei Sauptabreege, we die hier zu vermeiben sind, lassen sich wiesen mit alle meinen lettbezichnen. Da n muß sich einer estellt do baggen wahren, boß micht etwa ber Freude am Geschichtlichen, an der gelehrten Ersoridum ber geschichtlichen Enwicklung seines Bolts, boß man nicht bem Gemben ber Bestandsse der Bestalt und bem Oblandsse der fielt ber Pietelt und bem Oblandsse der fielt ber Pietelt und bem Offmen Albertie Einn fur alles Gute und Schone ber Borgeit, auch in ben verschiebes in Formen und Geftalten, und vorzüglich fur manches poetifch Schone bes Mittelalters, bag man nicht etwa auch ber behaglichen Un= anglidfeit an bas Bertommliche ein ju großes Uebergewicht über bie it prufende Bernunft, und über ibre und bes Rechts und ber Babrbeit ilige prattifche Befete einraume! Dan barf fich burch all jenes n fich Schone und Gute nicht taufchen laffen uber ben mahren Buand ber Gegenwart und bie Dothwendigfeit bes freien Kortichritts jum Meren, wenn bas Bolf nicht rudfdreiten und erffarren foll. verliches bat ja auch bas Miter ber Rinbheit und bes Junglings. Ift barum bie allgemein nothwendige, Die bochfte Entwicklungeftufe? Und ut ber recht und vernünftig, und fellt er etwas Schones bar, welcher int Mann werben will und welcher im mannlichen Alter Angbenftreiche acht? Und giebt es etwas Berfehrteres und mabrhaft Unbifto: ifcheres, ale bas Berfahren fo vieler hift orifden Polititer, abe von ber Gefchichte alles fich abmerten und beibehalten wollen. ur nicht ihr tagliches Fortichreiten, Beranbern und Reuit alten, ihr mahres, volles frifdes Leben und neues Bervorbilben aus fen Reimen ober Grunbibeen? Giebt es etwas Jammervolleres, als 165 Refibalten an ben Tobtengemanbern, an ben Mumien und Larven Bergangenheit, aus melden langft bas Leben entwich! Und melde af tif de Ungerechtigfeit und Unvernunftigfeit in ber Behandlung ber flifchaftlichen Rechteverhaltniffe entfteht nicht burch foldes Berfahren ! inte man fich - um ein Berbaltnig jum Beifpiel ju mablen, welches Staatsteriton bereits mehrmals befprochen bat (f. g. 23. 2fr= al Alobium) - bente man fich bie Fenbalverhattniffe noch fo fcon, Lage namentlich auch ber unterften Glieber in benfelben, Die ber Gute: uern, und bas Patrimonialverhaltnif noch fo milb und felbft ibre Ents bung noch fo gunftig, ja fogger als gerecht! Go viel ift boch gewiß. Brundverhaltniffe ber Befellichaft, worauf biefer gange Buftand rubte, en fich felbft biftorifd und, wie jebe genauere praftifche Prufung weift, mit unabanberlicher Rothwenbig feit, fo ganglich inbert, bag es im bochften Grabe unvernünftig, ungerecht, moblermor: Becht verlegend und mahrhaft unhiftorif d, b. h. bem Ginne Befen ber hiftorifchen Feubalverbindungen geradegu miberfpres ib wirb, wenn unfere Siftorifden und Reffauratoren jest noch frubern Reubalrechte ber Gutsberrn erhalten wollen. 218 im fauft: tlichen Mittelalter jene Berhaltniffe fich entwidelten, ba trat ber arme tagte Landbefiger ju feinem Beften in biefe feubalen Schupperbinbun-Rur alle feine Leiftungen an ben Guteberren und bafur, bag er em bas Recht einraumte, ibn erblich zu reprafentiren, machte ibn bie=

Sic alle feine Leifungen an ben Gutsbereen und besteit, das erm bas Reche einchumt, ibn ereitig ist erpeifentiere, machte ibn bie burch bie Aufnahme in seine Privatschup verstübtung frei aller unmittelbaren Leistung an ben Staat, von der no web, und ber Steuer, ber Staat schiebt in ich mehr, et durch Grieb, nicht durch pfeilt, nicht durch feilt gere bereit ber der Grieben ber Grieben bestellt gemeine der bestellt gemeine Grieben bestellt bei und ber allerfechtlichen Betelbung.

mit'eignem Bermogen ober aus ben Lehngutern und mit eignem Blut ben Rriegsbienft, forgte fur bas Gericht unt gab ibm Schus. Er mar feine Staatsgewalt, Siftorifch find mm unwiederbringlich alle biefe Begenteiftungen bes Gutsberren fur den Gutsbauer, und mit ihnen fogar alles eblere perfonlia: Berhaltnif, meggefallen. Bare es benn alfo gerecht, nur noch bies von einer Geite die fcweren Bertrageleiftungen von Rind gu Rinbetfind fortbauern gu laffen, wenn pon ber andern Geite teine Beamle flung mehr erfolgt, wenn ber hiftorifche Ginn und Bred bes Jan ture und bas eigentliche mabre Dechteverhaltniß felbft vollig gerftort fint! Der Gutebauer empfangt jest allen Schus vollftanbig und allein von Staat, aber er muß bem Staat auch mit Bermogenefteuern und m feinem Blute wieber unmittelbar alle bie Laften leiften, gegen beres Befreiung er die Gutstaften übernahm und leiftete. Goll er mit boppelte Laft tragen, und fo gu Grunde geben, mabrend be Guteherr ben Rriegebienft nicht mehr atlein, vielleicht gar nich: mehr, jebenfalls nicht mehr auf feine Roften und nicht meb: fur ben Gutebauer leiftet, eben fo wenig, als ben gericht: den und polizeiltden Schut? Goll ferner ber Bauer, ba, mo er me ber unmittelbar leiften nuß, mithin im Staate, nicht auch wieber felbft ober burch treie, ermablte Stellvertreter bie Rechte ber Mitberathung und Mitbewilligung ausfiben, welche er boch fogar fruber im Benbi verein ausubte iff. Mlobium)? Doch emporender und finnlofer , mot geiflig und meralifch niederbrudenber, noch unbifterifder und se tehrter aber wird es, folde theofratifch priefterliche Rechte und Ginedtungen jest zwangerechtlich und mit rober Gewalt gegen bas Beiligit, gegen ben religiofen und moralifden Glauben ber Menfchen in Bei bung auf ihre bochfte perfonliche Pflicht und Beftimmung, aufrecht ba ten git wollen, welche fruber nur baburch entftanben, erträglich ober bofam maren, weil fie aus bem Glauben, aus freier Liebe, bervorgingen mabrend jest biefer ihr eigentlicher Ginn und 3med, ibre me fentliche Grundlage, ihr ganges mefentliches biftorif ches Les ben unwieberbringlich erftorben find ? Golches vertehrtes bifferfiche Softem alfo gerftort alles Leben, alles frubere und jugleich al les in anberen formen jest mogliche Schone und Gute, ubt Mord und eprannifche Bernichtung ber Geiftedfreiheit, ber Menichen rechte, bes freien Fortichritts ju ber Bervolltommung, die uns Gett ge boten bat, ubt fie, um an bie Stelle frifchen jungen Lebens bie Rm und ben Mober ber Rirdhofe jut feten, um Berrbilber, Gefpenfter w Kraben, gulebt revolutionnaire Grenel und blutige Bergweiflungstameft. wie in Portugal und Spanien, ju fchaffen.

Dagegen fann auf ber anbern Sette freilich auch bier wie ba bie ent gegenn fehre. Wefahr entflehen, eine Gefahr, bie wir urcht großer für die bestgemeinteften Reformbestrebungen seibst und ibre Erfolg fein michte, als für die wahre Sichrehett ber Staaten und Begirtungen. Es fonnen anmit voorschied jufungen, der fennen anmit voorschied jufunger, der

studium noch fehr nabe flebende, burch bie lebhaft bewegte Beit ergrifne Patrioten in bie Gefahr gerathen, in gu einseitiger und befangener ergotterung gewiffer allgemeiner abstracter philosophischer Grundfate und seale und ihrer rudfichtelos confequenten Bermirtlichung, in bem naturben und toblichen Unmuth uber bas Berfebrte in ben Lebensperhalts . Ten und in bem regen energifden proftifden Gifer ber Reform, alles forifche mit ju ungunftigem Muge ju betrachten. Gie tonnen in Die vfahr gerathen, bag fie in ben freilich mobl unvolltommenen frubern Borifchen Formen bie ewigen mabren Grundlbeen, Die überall om Leben ebler gestitteter Rationen und ihren Inftitus en gu Grunde liegen, gang überfeben, bag fie ihre abftracten Grunds ne, bie, ohne bag wir uns beffen bewußt werben, ihrem Wefen nach h mobi nur einzelne Bluthen beffelben Bolfegeiftes find, in einen eine itigen feinblichen Gegenfas mit biefem biftorifchen Bolesteben fetbit fegen ib fo ber angemeffenen prattifden Bermirflichung iener Grunbige uns thige Feinde und Comierigfeiten erichaffen, und Diefelbe jedenfalls mit br Berletung und Storung ober Befahrbung ber reichen und freien beneberhaltniffe einer großen gebilbeten Ration verbinben, ale nothig ib beilfam ift. Gie tonnen in ble Befahr gerathen, wie jene blinden otifden und fanatifden Parteifdriften ber Gegenpartei, nur fur bie on Ueberzeugten, nicht aber fur verftanblge noch nicht Ueberzeugte, gu reiben und ju mirten. Das fur Ueberficht und flare Erfaffung oft gu ofe und reiche Leben und Lebensaefes ber Dationen wird flets anschaulicher und bie Bergleichung mit bem Leben und Lebensgefen ber Gingelnen. Dun. e wird wohl ber weife Mann als Erzicher von Junglingen mahrhaft beilfam Draftifch auf fie wirten, um fie fur ein ebleres Leben, fur feine Lebit ber praftifchen Lebensweisheit empfanglich und in bem Guten feit nachen und um fie bon ihren Gehlern moglichft gu befreien? Birb fich mit Sag und Berachtung bem gangen hiftorifchen Genn und Les 11 ber gangen Individualitat, bes Wefens und Strebens feines Boglings. ner geiftigen und morglifden Ratur entgegenfeben, und bie ihm gu pfehlenden Lebensgefege in ihrer abstracten Beftalt, als ihm vollig embe und ale in totalem feinblichem Gegenfat mit allem feinem biftoris en und individuellen Leben flebend barfiellen? Und murbe er fo mirtpraftifch beilfam mirten? Gider nicht. Er wird vielmehr bas eifte und Befte, mas in bem Bogling bereits fich gelgte, porgubitben fuchen, baran in ber ihm guganglichen Geftalt feine eignen fiften Ibeen und Grundfabe enupfen, und ihm por allem zeigen, wie burch biefe ober jene Fehler in einen mabren, febalb er guin Bemußt= 11 fommt, peinlichen Biberfpruch mit fich felbft fommt, mit ben ebele Befühlen, Sandlungen, Entschluffen feiner iconften Lebensftunden, E feinen eiguen Befühlen fur Chre und Rechtlichkeit, mit feinem eig-11 Glauben und Lebenszwedt. Er wird die gange Individualitat forgfalfubiren, fie achten, ichonen und felbft Ginfeitigkeiten, wo fie fich it anbern laffen, flug benuten. Er wird am menigften in Debens riften eine langweilige und ertobtenbe abfolute Ginformigfeit erzwingen

mollen, vielinder gerobe burch bie individuellen Krifte und Richtunge und mit benfelten, fei es Griftighe, des Berfinders, ber 8 Kunffinen und Beffen, ju seiner Bestimmung stipten. Achter sich man steit die größen alleichischen, edmischen ernastischen Scaansman ern Weischung auf ihr Bott, auf dessen die Kriftige und Bedittige, auf ihre alt ein vaterlächischen bödisten Grundlüge vorstäden Knipfte sich doch selbt die terinft, bödige, die Grundlüge vorstäden Knipfte sich doch selbt die terinfte, bedittigen Grundlüge vorstäden kriftigere historische Erher und die Erher an kriftigere historische Erher und die Kriftigen Bottes an, werte die Kriftigen Bottes an, wert die Kriftigen Bottes an, wert die Kriftigen Bottes an, wert die Kriftigen Bottes die Kriftigen Bottes an, wert die Kriftigen Bottes die Kriftigen Kriftigen Britischen Grundlüge und Insection die Kriftigen all zu der die Kriftigen Erichtigen ein Grieft des Wechtstables dass die Kriftigen allt gemein Grieft der und der gestellt und der die Kriftigen allt gemein Grieft der und der eine Grieftigen der die Verleugenen.

Collten wir aber nun bestimmter bas hochfte Gefes und bie Art be Bermittelung, ber bodiften philofophifden Bernunftideen ober Rechts und Ctaatsprincipien mit bem Sifforifchen bezeichnen, fo tonnten m: nur binweifen auf bie oben bereits angebeuteten Grundprincipien (G. 1. ff.). Es muß, ale bas bochfte prattifche Princip, feftfteben furs erne Die Beiligkeit und Rothwendigkeit, jenes rein Bernunftigen. Aber es mut furs zweite, um außerliches gemeinschaftliches juriftifch ober grangs rechtlich gultiges Gefet fur ein ganges freies Bolt, fur alle freien Gia ber beffelben gu fein, feine außere Unerfeunung ober Geftaltung burd ben bifforifden Dationalconfene bes Bolts erhalten, logifch confequent aus Diefem' hiftorifden gemeinfchaftlichen Bolteleben und feinen anerkannten bochften Berfaffungeprincipien enter delt fein ober boch gu biefem Confens erhoben merben. It: es muß enblich brittens in jebem einzelnen Ralle bes Lebens und : Begiehung auf bie einzelnen befonderen Berhaltniffe und Gegenfabe biberer vernunftiger Rechtes und Staategrunbfabe mit bifferis fchen Buftanben und Ginrichtungen bie allfeitig harmonifche, freie mit felbitftanbige Bermittlung und Geftaltung burch bie mabrhaft cenfitutionelle Regierung eintreten, b. b. aber nach bem Dbigen (E. 19.) eine folde, in melder im gangen Staate, wie in jebem befonderen Rreife ber Staatsgefellichaft, beren befonbere Ungelegenheit zu beilimmen und ju ordnen ift, eine Regierung bbeborbe im engeren Ginne, ver jugemeife bie Ginheit und bie bochften Principien ber Befellichaft repro fentirent, und ein freies ftanbifches Burgerorgan, vorzugeneil Die Kreiheit und bie bestebenben Rechte und Intereffen aller Burger ber tretenb. uber bie befte unverlebenbfte und vollemmenfte Beife jener bat monifchen Bermittlung und Geftaltung berathenb und verhandelnb, fid in berfelben vereinigen. Gerabe fur folde freie und acht mit tifche Bermittlung und Geftaltung, b. b. eben fur alle gugleich ber bi heren Ibee und ber Freiheit ber Burger, und ben wirflichen bifforfden Buftanben, Beburfuiffen und Rechten entsprechenbe Regierun.

tenes mabrhafte conftitutionelle Coftem fo mefentlich. ie wirflich Siftorifden follten es alfo am wenigften anfeinben. mm ohne bas conftitutionelle Spftem und feine Bermittlung wird nur inneigung gu Stillftand und Tob, gur Rraftiofigleit und gu jener mahrft unhifterifden Pflege tobter garven, ober auf ber aubern Geite I groberes ober feineres Revolutionniren, von Dben ober von Unten, er emblich ein gefährliches Schmanken swiften Beiben noch moglich bleiben.

Rur biefes achte conflitutionelle Spftem ift fo, wie bie rechte Berittlung und Bereinigung von Regierung und Burger, fo auch bie von bilofopbie und Gefdichte pon Kortidritt und Reftigfeit. Geine fiche barmonifche Lebenstraft mirb auch jene, nicht bem Befen, mbern nur bem Grabe nach verschiedenen mehr philosophisch und mehr ferifch Gefinnten, im Praftifchen fiets leicht vereinigen und felbft jene inblich gegenüber ftebenben Ultras und ihr Birten, bas fonft Berftomg erzeugt, in mobitbatigen Schranten halten und fogar bem Bobl es Baterlandes bienitbar machen.

Amneftie, ein Bort, bas aus bem Griechifden in viele neuere Sprachen übergegangen ift, bebeutet Bergeffen, Bergeben, und pflegt in Men Allen gebraucht und angewendet ju merben, mo gwifden Staaten. ber im Ctaate felbft, in Beziehung auf Die Ctaatsgewalt, Bwietracht, trieg, Emporung und Auffundigung bes Gehorfams Statt gefunden bat, Dem Bergeben muß naturlich ein Bergeben, bem Bergeiben eine Schulb, em Bergeffen eine Sanblung, beren Erinnerung erlofden foll, poraus jegangen fein. Go verschieben nun bie Bergeben, bie Berbrechen und be ftrafbaren Banblungen finb, auf welche fid biefer Act begiebt, fo vericbieben tonnen auch die Amnestien fein. Das Bergeffen und Berges ben ift aber nur bas Bert bes Starfern, bes Giegers, fei er es nun rurch bas Recht, ober burch bie Gewalt. Da Gewalt und Recht fich n bem Leben nicht immer fcheiben laffen, und bie Gemalt gum Rechte merben tann, und es auch, in ber Regel, fruber ober fpater mirb, fo eignet fich oft bie Ctarte an, mas nur bem Rechte gebubrt, und ber Gieger vergiebt bem Beffegten, mo biefer jenem ju vergeben batte; benn Bergeben febt eine Coulb voraus, bie man vergeben will, mo man ftrafen burfte. Bergeffen ein großmuthiges Ueberfeben einer That, Die Abnbung perbient. Den Mudreiffern, Die treulos ihre Sabnen verlaffen, um fic bem Dienfte, gu bem fie verpflichtet, su entgieben, ober gar gum Beinbe über in geben, wird gewohnlich, nach gefchioffenem Grieden, Amneftie, Begnabigung ober Parbon bewilligt. Rommt es gu einem Mufftanbe, ber viele Theilnehmer gablt, Die man nicht alle beftrafen fann, bann werben biefe von ber fiegreichen Autoritat gum Theil, ober ohne Ausnahme amneftirt; bas bangt von bem Billen ber Dacht ab. bie vergeben ober ftrafen, Recht ober Gnabe, Strenge ober Milbe und Großmuth uben tann. Die Amneftien laffen fich, nach ben verschiedenen Species, bie man tennen gelernt bat, in vier Claffen eintbeilen; fie find 1) freimillige ober erzwungene; 2) mabre ober falfche; 2) bebingte ober unbebingte; und 4) befchrantte ober unbefchrantte. Die freiwilligen find Staats : Beriton. 1.

Beinrich IV. von Frankreich, ber fich feinen Thron von emporten Unterthanen hatte ertampfen muffen, bewilligte eine Umneftie, Die freis willig und ohne Rudhalt mar, wie fein ebles Gemuth. Das Beifpiel, bas ber gute Ronig gab, hatte nicht viele Beifpiele vor fich und wart auch felten nachgeahmt. Umneftiren und Decimiren tam bagegen in ber Unwendung oft fur gleichbebeutenb gelten, und ift auch bann moch bantenewerth, weil bie Starte fur bie Schmache, Die fie aufreiben und vernichten tonnte, eine gewiffe Schonung bat. Co achgen bie Juben unter ber Laft ber Boblthaten einer Amneftie, Die ihnen Die chriffiche Rachstenliebe in ben meiften Staaten unfere Belttheile aufgeburbet bat. Die Irlander bluten unter ben Geifelhieben einer Amneftie, mit welcher fie bie Grofmuth bes übermachtigen, ariftofratifchen Englands gerfleifde. Die Beiten innerer Spaltung und Gabrung, religiofer und politifder Streitigkeiten und Rriege, Die ein Bolt feinbfelig theilen, find auch bie Beiten ber Umneffien. Wo viel gefundigt wirb, tann viel vergeben mer ben. Proferiptionen und Amneftien folgen fich mit bem abwechfeinben Glude ber Streitenben. Die Revolution in England, Die einem Ronige bas Leben und feinem Gefchlechte ben Thron gefoftet, amneftirte wie bie Restauration, die bem vertriebenen Geschlechte ben verlornen Thron mie bergab. Rarl II., auf ben Thron feiner Bater gelangt. liate awar eine allgemeine und unbebingte Amneffie; aber bas Daria ment nahm die Richter Rart I., ale Ronigsmorber, von ibr eus. Der Thron ging jum zweiten Mal verloren, und bie frubern Bewilliger der Umneftie wurden unter Bebingungen amueftirt, Die faft fo bart gefunden wurden, als fie biefelben, im Glude, felbft gemacht. Die Dife fibenten leben in Großbritannien unter bem Schute einer Umneffie, wie fie ble ftolge Sochfirche in ihrem Intereffe fanb. Spanien ift reich an Amnestien, bie ber Gieger graufamer ober milber zugeftanb, je nachbem ber Befiegte Rraft befaß, ihm ben Gieg ju beftreiten. Den Mauer wurden verschiedene Amnestien jugeftanben, bie enblich eine allgemeine Umneftie burch ihre gangliche Bertreibung febe andere unnothig machte Much biefe lette und fchredliche Amneftie, bie bas ungludliche Gefchlecht traf, verbiente biefen Ramen noch, wenn fie ibn auch nicht fubrt . weil Die Burudaebliebenen weit bartere Strafen und Diffbanblungen au bul

a hatten. Philipp II. befriegte und amneftirte bie emporten Riebers abe nach feiner und feines Miba's Art, bis ber Gieg ihnen eine raneftie erwarb, bie beftanbig mar, wie ber Gieg, bem man fie verbantte. as goldne Beitalter ber Umneftien begann fur Spanien mit ber Regieng Ferdinand VII., bie alle Arten berfelben, nur feine großmus tae und mabre, aufzuweifen bat. Deutschland, in feinem Innern ger-Ten und getheilt, lag mit fich felbft oft genug im Rriege, bag es an remeftien in ihm nicht fehlen tonnte. Geit ber Reformation befonbere, elche bie Theilung und Berfplitterung vollenbet bat, folgten fich bie Refonetriege und Aufftanbe rafch, bie man burch Religionefrieben unb raneftien beigulegen und zu beruhigen fuchte. Die Umneftie, welche erch ben Bertrag von Paffau bewilligt marb, ift mertwurdig, weil ber eldjug bes Rurfurften Moris von Cachfen, ben man furchtete, mit ofer Dilbe ale eine Rriegelibung bezeichnet wirb. Der Friebe von Bunfter, ber bem verberblichen breifigjahrigen Rriege ein Enbe gemacht, willigte eine volltommene Umneftie. Erft machte ber legitime Ratholis Brnus feine Bugeftanbniffe, wie fie bie Doth gebot, und amneftirte, wo es det anbere geben wollte, bie Protestanten. 216 biefe fpater fich bei raften fubiten, amneftirten fie, ba bie Mufgabe mit ber Dacht gemechle batte, bie Ratholifen. In bem toniglichen Rranfreich murben bie ugenotten abmechfelnb verfolgt und amneflirt, je nachbem ein milberer ib aufgetiarter, ober ein harterer und bigotter Regent auf bem Throne Der Umneftie, welche 1570 ben Protestanten gugeftanben marb, tate 1572 bie icheufliche Bartholomauenacht, in ber ein Ronig von ranfreich ben Morb feiner eigenen Unterthanen befahl. In ber Repotion wechfelten Profcriptionen und Umneftien, bie balb bie Bolteführer, Gemäßigten, Die Staatsteute, Die Jatobiner, balb Die Abfolutiften, Die Conarchiften, Die Ariftofraten und Priefter trafen. Dach ber erften Reauration marb gwar verheißen, bag, ber Charte gemaß, fein Frangofe, Mitifcher Meinungen megen, verfolgt werben follte; aber bie Dacht ber teaction gestattete feine gangliche Amneftie. 216 Dapoleon auf fei-Bunberguge von Elba fich Frankreich wieber erobert batte, wollte er Me, Die 1814 jum Sturge bes Raiferreiche mitgewirft, ale Staateverecher angefeben miffen, obgleich feine Abbantung vorausgegangen mar, nb bewilligte ihnen eine volltommene Umneftie; von berfelben wurden nur Benige, wie Zalleprand, ber Bergog von Dalberg und Bouris nne ausgenommen. Dach ber zweiten Restauration marb eine Umnele ju Gunften Derer erlaffen, welche an ber Ufurpation Rapoleon's beil genommen batten, und nur ber Marfchall Dep, Labebopere, avalette, Bertrand, Rovigo und einige Unbere faben fich von er Bobitbat berfetben ausgeschloffen. Die Ronigemorber und bie Glies er ber Samilie Bonaparte murben aus Franfreich vermiefen, und ber tonig bebielt fich bor, wenn er es fur rathlich halten follte, Coult, Baffano, Bandamme, Bullin und mehrere Unbere auf gleiche Beife gu behandeln. Die lette Revolution, die ber Juliustage genannt, par bie unblutiafte von Allen und batte weber Proferiptionen noch

33 \*

Amnessien in sperm Gesselge. Es liegt volleicht mehr With als Wobrhain aber Bemerkung, sie sei allerdings nicht theure bezahlt, aber auch auf groß an Werth. Man mag die Fridigt, die, sie sie siest gebrach, mit besonders schmachaft sindern; aber man muß auch bedeuten, daß die kinder uch nicht alle geberer, und die Ersselgebennen noch nicht erwahlen und erzogen sind. In jedem Kalle war die Justiuservoluntion achriet und erzogen sind. In jedem Kalle war die Justiuservoluntion achriet von der Benedick und die Reicht vorwärtes.

Amortifation, amortisation, amortissement pon amortin a tobten, austofchen. Die erfte Bebeutung von Amortifation ift ber Ueberami liegender Guter ober Befalle aus weltlichen Sanben in geiftliche, an ein Rirche, ein Rlofter ober Stift. Die Dbjecte murben baburch von Steuen und Laften befreit, konnten nicht veraugert merben, ba bie Rirche nicht mehr herausgab, mas fie einmal hatte, turg fie maren bem Bertebr em nommen, fur ihn abgestorben, ertobtet ober, wie man fich ausbrudte, a bie tobte Sand gefallen. Die Daffe biefer Guter murbe fo groß, bi bie weltlichen Regenten barob erichraten und barauf bachten, bem Bunde inen folder unbeweglichen Freiguter, inmitten bes ichwer belafteten me lichen Gigenthume, beilfame Schranken gu feben. Raifer Rarl V. fen feft, bag gur Erwerbung von Liegenschaften und Befallen burch bie Sir de guvorderft die Staatsgenehmigung eingeholt merben muffe. eigniffe ber neueren Beit gaben bem Berkehre einen großen Theil ber ibm lange entfremdet gemefenen geiftlichen Guter gurud - burch bie Gecula rifation, und machten auch ber Befreiung bes Rirdjengutes von ber Staatslaften in ben meiften ganbern ein Enbe. Jene ursprungliche Be beutung bes Wortes Amortifation gebort bemnach fur uns großentbeil nur ber Bergangenheit an - (f. ubrigens ben Urt. "tob te Sand" Dagegen bat biefes Bort in unfern Tagen eine andere Bebeutung und eine große Bedeutsamteit im Staatshausbatte gewonnen, namtich war ber Ertobtung ber Staatsfdulb ober Schulbentilgung.

Ueber die Staatsschulden verweisen wir auf den berreffenden Artikl und laden den Ester ein, uns bier in das Bebete der Tilgung zu solgen, das wir, so viel es der Plan und Ived diese Wertes ertaubt, betracten und vorzugsweise von der praktischen Seite beleuchten wollen.

 es Capitale übernommen, fo foll er fie erfullen; hat er bie Mittel, feine Schulben ju vermindern, und bie Musficht, burch gehorige Bermenbung ner Mittel bie Schulbenlaft wirelich ju erleichtern, fo foll er es thun. 's giebt aber auch Belten und Falle, mo ber Staat beffer thut, nicht gu mortifiren, fonbern fich auf bie Bezahlung ber Binfen ju befchranten. n biefer Lage ift ber Staat, wenn feine orbentlichen Gintunfte nicht mreichen, neben ben nothwendigen Musaaben noch einen Tilaungsfonds beftreiten; wenn er auf ber einen Geite tilgt, und auf ber anbern Seite Unleihen machen muß, fo bag ber Tilgungefonbs eigentlich burch nleihen erhalten, und ble Staatsichuld baburch nicht vermindert, fonen binaufgetilgt wirb. Muf folde Ralle werben wir gu fprechen mmen; man fann fich baraus überzeugen, wie Irrige Begriffe vom taatecrebit, mobl auch bie Gucht einzelner Machthaber und ihrer Staates ib Borfentrabanten, fich auf Roften bes Bolfes gu bereichern, bie mortifation ju einer mabren Difinberungeanftalt ber Steuerpflichtigen Gunften ber Borfenmanner migbraucht baben, bie fie endlich burch bas bermaß bes Scanbale in ihre naturlichen Schranten gurudgeführt :rbe.

Der Stand finangieller Jungfraulichfeit, ober Schulbenlofiafeit ift unfern beutigen Stagten eine große Geltenbeit; bas Großbergogthum cenburg, einige Schwelger Cantone, vielleicht bie Republit San Das o und balb bie vereinigten Staaten von Norbamerita mogen ble einin fein , welche fie bewahrt ober wieber erlangt haben; ber Rrieg hat allen übrigen geraubt. Es ift bie Aufgabe bes Friedens, Die Buni ju beilen, welche ber Rrieg gefchlagen, und bie Schulben gu begab= , welche ber Rrieg gemacht hat. Genaue Erfullung ber übernomme-Berbinblichkeiten gegen bie Staateglaubiger, Bermehrung ber eigenen ifequellen und - mas felner Birtung nach bas Ramliche ift, tragung ber Schulben; biefe Gegenftanbe muffen bas Sauptaugenmert Regierung fein, welche ihren Crebit fur funftige Galle fichern, uberpr einen geordneten Staatshaushalt herftellen und nicht ihrem Ruin

egen eilen will.

Bo ichopft ber Staat bie Mittel jur Berginfung und Illgung Schulden ? - Mus ber namlichen Quelle, woraus er bie Mittel Beftreitung ber übrigen, orbentlichen Ausgaben fcopft, aus ben 21b= n ober anbern Gintunften, bie, wenn auch nicht ben Ramen , boch Meremal mit jenen gemein haben, baß fie vom Bolte geleiftet mer-

Um bisponible Mittel gur Schulbentilgung gu erhalten, muß ein richuf ber Ginnahmen über bie Musgaben ju Bege gebracht merben. s tann nur gefchehen burch Erhohung ber Abgaben, ober burch Bers Derung ber Musgaben, ober burch Beibes. Sir bas Erftere merben nigen ftimmen, melde mit Riccarbo eine Staatsichulb fur etwas Schabliches balten, baf fie lieber ben Steuerfraften bie groften Dpfer uthen, und follten blefe fetbft fo weit geben, bag bie Debrgaht ber ribuenten genothlat mare, bie Quote ihrer Beltrage burch Borgen bringen; bie Unbanger biefer Lehre werben folgerichtig ben namli: chen Beg einschlagen, um eine porbanbene Schulb fo fonell als mout los ju merben. Kur bas Bweite ober Dritte wird man fich ertlaren, nachbem man eine langfamere ober fchnellere Tilgung für angemeffer balt, mit Rudficht auf bie Ratblichfeit, bem Bolte großere ober geringen Opfer aufzulegen und bie Mittel jur Erreichung ber übrigen Ctantgwede mehr ober weniger ju befdranten. Dan muß fich namtich buten, aus Borliebe fur Die Tilgung ber Chulben, ber Stimme, welche nat Beendigung eines Rrieges Erleichterung ber Steuerlaft laut forbert , bas Dhr ju verschliefen; man muß auf ber anbern Geite Bebacht baren nehmen, bag biejenigen 3meige ber Staatbausgaben, melde bagu biemen. entweber burch Gemabrung ber Sicherheit ber Perfon und bes Gigen thums mittelbar, - ober burch Belebung ber Inbuftrie und bet Sanbels unmittelbar bie Quellen bes Rationalreichthums gu offner und ben Bobiftand zu erhoben , nicht zu febr verfummert werben. E: mare falfch gerechnet, wollte man ber Production ihre nothwendigen 3e fluffe abgraben, um fie auf ben Erfat unproductiv verwendeter Capital lien - ber Unleiben - binguleiten. Dagegen ift nicht gu begreifeit. baf bie anerkannte Rothwendigfeit, Die Staatefchulben gu tilgen, als es machtiger Sporn gur Sparfamfeit im Stagtsbausbalte mobitbatig mirt: Schon Jufti bat es gewagt, Die Befchrantung bes Aufwandes fur bas Rriegebeer, fur ben Sof und befonbere fur Penfionen, fo wie bie Em führung einer Befolbungefteuer, jum Bebufe ber Bezahlung ber Staats fculben, porgufchlagen. Wir find mit ienen Ginfchrantungen um 6 mehr einverftanben, ale fie fcon burch bie Pflicht geboten werben, tem grofern Opfer fur ben Staat von ber Gefellichaft ju forbern, als ;= Erreichung feiner 3mede nothwendig finb.

Ift einmal bie nothwendigfeit anerkannt, auf die Tilgung, ober junachft auf die Berminderung ber Staatsichuld bingumirken, fo entieft

Die Frage, wie groß ber Tilgungefonde fein foll.

Die Freunde ber Rechenfunft, weiche bierbei nur bas Berbattmi gweier Bablen, - ber Schuld und ber Tilgungefumme - und bie jauberifche Birtung ber Binfeszinfen im Muge baben, find nicht in Betie genheit; fie freuen fich vielmehr, uns mit überrafchenben Borichlagen auf marten ju tonnen. Dr. Price lehrte, bag ein Tilgungsfonde von e nem Procent eine funfprocentige Schulb in 37 Jahren tilgt, wenn mit bie idbrlich erfparten Binfen ebenfalls jur Tilgung verwenbet. Calcul batte au viel Lodenbes, um nicht in bie Birtichteit Etmaana = finden. Saft überall wurden gur Tilgung ber Staatsfchulben Sonds fer gefest, bie in Procenten ber Schulb, gewohnlich 19 ausgebruckt mann Die Erfahrung aber hat gelehrt, baf bie Berhaltniffe ben auf viele Jabu binaus fich erftredenben Berechnungen felten gunftig finb. Riemen Staaten, Die ein politifches Mutageleben fuhren, felten ju großeren & bitoperationen greifen muffen, in ihren ordentlichen Ginnahmequellen bet Tilgungefonde von Jahr ju Jahr regelmäßig ichopfen tounen, mogen . nen folden feften Plan mit mehr Musficht auf Gelingen verfolgen al grofere Staaten, bei benen baufigere Storungen ju befürchten und be

Sabre ofter ju erwarten find, von benen ber Finangminifter fagt, fie ges fallen mir nicht. In folden Beiten wird es bann entweber unmoalid. ben Tilgungsplan festguhalten, und bann ift ein Strich burch ble gange Rechnung gemacht; ober man muß, um bem Plane treu ju bleiben, Dofer bringen, weiche bie Bortheile beffelben gernichten und bie Laften bes Staates in farterem Dafe vermehren, als bie Tilgung fie verminbert, Die Erfahrung bat, wie gefagt, bies gelehrt, und barum ift man auch irt ben neueften Beiten von bem Goftem ber firen Ellgungefonbs vielfach abgewichen. - Der mabre Tilgungefonbe, bat man gefagt, befteht in bem Ueberfchuffe ber Ginnahmen über bie orbentlichen (gewöhnlichen, regelmäßigen) Ausgaben. Ift am Schluffe bes Jahres ein folcher vorbanden, fo verwende man ibn gur Berminberung ber Schulben; ift fein folder vorbanden, fo befchrante man fich auf ble Begabtung ber Binfen. In England wird feit bem 5. Mullus 1829 nach biefem Grunbfate verfabren; in Rranfreich nabert man fich bemfelben immer mehr. - 3mar twollen viele Finangmanner behaupten, und neuerbings bat bies ber franoffifche Banbelsminifter Duchatel gethan, bag ein gut botirter Amortifationsfonds baju biene, in fritifchen Beiten ben Grebit bes Staates aufrecht ju erhalten; allein bies ift nicht mabr. Go wenla man bie Befammtfrafte eines Staates lebiglich nach ber Babi ber Quabratmellen beurtheilen wirb, bie fein Gebiet umfaßt, eben fo wenig wirb fich ber Grebit lediglich nach bem Borhandenfein eines Amortifationsfonds bilben; ja blefer wird fo gut ale gar nicht auf jenen einwirten. "Es tommt lebiglich barauf an" fagt Rebenius in feinem Berte uber ben offente lichen Crebit "in welchem Berhaltniffe bie Binfen ber Staatsfculb und Die fibrigen Beburfniffe ju ben Gulfsquellen bes Lanbes, und bie Befammteinfunfte ju bem Betrage fammtlicher Ausgaben fteben, welche Mittel baber ble Einnahmen gur Schulbentilaung übrig laffen, ober melder Bufchuffe burch neue Ginnahmen man bebarf, und wie weit burch bie Binfen ber beftebenben Schuld bie Quelle bes Grebits fcon ausgeichopft ift. Darauf muß man bei Beurtheilung bes finanziellen Buftanbes eines Landes feben, mas bas lette Refultat feiner Bermaltung ift. und nicht auf die Große bes abgefonberten Tilgungefonds, nicht auf jene Dlane, ble auf mehrere Generationen hinaus entworfen, und nie gehalten werben." - Diefen fo mahren Bemerkungen tommen auch Babien gu Sulfe, welche unwiberleglich barthun, bag bie Amortifation fein Gegengewicht bilbet gegen bas Refultat jener allfeitigen Ermagungen, welche ben Grebit bestimmen. In England ftanben im Junius 1739, alfo 47 Jahre nor Errichtung bes Pitt'fchen Sinkingfund, bie 38 auf 107. 3m Junius 1797, alfo 11 Jahre nach Errichtung bes Sinkingfund, fanben bie 28 auf 47. - 3m Rovember 1832 ftanben bie frangofifden 2, welche mit einem ftarten Eligungefonde botirt find , auf 68, ble englifden 39, welche teinen feften Tilgungefonbe mehr genießen, ftanben um biefelbe Beit auf 84, alfo 289 beffer ale bie frangbfifchen, obgleich bie englifche Schuld funfmal fo groß ift ale bie frangoffiche. Berveis genug, bağ nicht bie Amortifation es ift, welche in tritifchen Beiten bie Courfe bebt.

Mag aber nun ein fester Augungsplan eingehalten, ober mogen beweiten vorhandenen Einnahmeblerfchiffe zur Schuldentilgung verwende twerben, fo bleibt jedenfalls zu unterluchen, auf welche Weite bie Rückzablungen geschehen sollen.

Es fommt hierbei hauptfachlich barauf an, ob bie Anleibe aufeundbar ift ober nicht, und welchem ber-beiben Theile bas Recht ber Auf-

funbigung gufteht.

Ift de Antiebe im Gangen und in ihren Theilen aufkundene vom Gerteilen des Schates, so macht dieser von seinem Archte Gedeauch, so oft und so weit ihm besponible Mittel zu Gebot stehen. Die einzelane Posten, netiche die Reiche der Allung jedesmal trisse, werden ernrechte nach der Zeitsbig ihrer Entistehung, dore durch das Seos, doer durch der Stand der Zeitsbig ihrer Entistehung, dore durch das Seos, doer durch der Stand der Statisbig ihrer Seitstigung, dore durch das Seos, doer durch der Statisbig ihrer Statisbig, no das Roma allen in alten ist von zusiehen kei schoten Allichen, no das Kon in alacquiste despalt werden ung ihr die Statisbig der Statisb

schat ber Staat das Recht ber Aufkindigung nicht, und fiede besfeide unt den Gläubigern zu, so befriedigt er die Rückscherungen der leten, so weit seine Mittel erichen. Was darüber geht, wird vorgemert, und aus den nächsten eingehenden Gelbern derichtigt. Werden die zu Aufglung bestimmten Summen durch Aufkindigungen nicht obsseichtet, so geht die Regierung den Weg der Privaten fie läßt dollar auf der Borie, dem Martte der Staatspapiere, nach dem Guntwertbe einkaufen. Sie weit sied die in der Regiel auf solche papiere beschäufenten, die mitte fich dabei in der Regiel auf solche Papiere bestehnten, die mitte

uber ihrem Dominalwerthe (nicht uber pari) fteben.

Wie bei der Feststegung der Größe des Titzungsfonds umd bei der Frage, ob überhaupt ergelmäßig amortisset werden soll, haupestädisch die stinnazielle Loge, die Halffanitett und die Inderest des Granzes ist Auge zu fassen sind, so mussen die Frage über die Korm der Attagung des Gronders die Anterspesse der die Korm der Auftragen der Verlandige weden. Auch den Staat ist die Korm Rebensfose, sie institute böchsinde.

auf Die Bermaltung ber Staatsichulben, welche baburch erleichtert ober erfcwert werben mag. Allein fur ben Glaubiger ift bie Form wichtiger; them liegt baran, uber bie Art und Beife ber Rudgablung im Reinen ger fein, bamit er nicht unverfebens gerufen werbe, fein Capital in Empfang gu nehmen, ehe er weiß, wohin bamit; ihm liegt ferner baran, feine Forberung an ben Staat in bem Augenblide realifiren gu tonnen, mo fich ihm bie Belegenheit bietet, ben Betrag auf einem anbern Wege vor= theilhafter angulegen; um bies gu tonnen, muß er entweber bas Recht ber Muftundigung, ober bie Bewifiheit haben, leicht einen Abnehmer finben gu tonnen. In England ift g. B. bie funbirte Schulb von Geiten ber Glaubiger unauffunbbar; allein es find gredmafige Unordnungen getroffen, welche es Jebem' leicht machen, fein Gelb in offentlichen Fonbs angulegen ober baraus gurudgugieben. Die Regelmäßigkeit in Beftimrrung ber Beit und ber Schulbpoften fur bie Tilgung, wenn nur ber Staat auffunbigen barf; Sicherheit fur alsbalbige Annahme und Realis firung ber Auffundigung, wenn folche bem Glaubiger gufteht; gehöriges Bleichgewicht gwifchen Ungebot und Rachfrage auf bem offentlichen Dapiermartte, wenn eine Muffunbigung von feiner Geite Statt finbet; bies find bie Unforberungen, melde ber Glaubiger in Betreff ber Form ber Tilgung macht. Es liegt aber auch im Intereffe bes Staates, ben Bunfchen ber Glaubiger in biefer Begiebung entgegen tu fommen, fo weit es fich mit ber boberen Rudficht auf bas Bobl bes Gangen vertragt, weil Jene im Stande find, fur jebe Unficherheit, fur jeben, auch nur mog : lichen Rachtheil, bei ben Bebingungen ber Unleihe, fich im voraus fchablos zu halten, und ihre Capitalien theurer angubieten, ale gefcheben fein murbe, wenn ihre Buniche binfichtlich ber Form ber Rudighlung befriedigt morben maren.

Bit sogen dies benjenigen unserer Lesse, welch sich über das Weein ber Amortifation unterrichten wollen; keineswegs aber ben Regierungen und ben Staatsglabigern. Für das Interesse ber letzern wird in ber Regel nur allzugärtlich gesorgt und bei Jenen ware ehre eine Kinnerung an ben Beutel bes Boltes am Plate, welcher für die Amortisation, wie sür die übrigen Einastausgaben in Anspruch enommen wird.

Welche Horn ber Auftsahlung die bofte fei, läft sich nur aus der Natur der Anleite, der Einrichtung des Schalbemvefens, den Berchätnissen des Chapitals und Papiermarters beurcheilen. Das Aufflelen allgemeiner Abooten hilf nichte; die Kriterien zur Beurchfoltung concrete Jälle sind deren angegeben. Wenn Professer Wohl in Albingen in einem neutern Aufsahe ") sie die würterm der Schalbengsblung vorschielte dem Schalbengsblung vorschielte dem Schalbengsblung vorschielte dem Etaate sowohl als dem Glaubigeren des Necht der Auftlindigunger einzuckungen; dem Auflaufser in Anschlieden wird, das eine Kulterfallen der Verlandigunger der Glaubiger in Angewach zu eine Verlandigunger der Glaubiger in Angewach zu der der Verlandigunger der Glaubiger in Angewach zu der der Verlandigunger der Schalbenger ist Angewach zu der der Verlandigunger der Schalbenger in Angewach zu der der Verlandigunger der Schalbenger in Angewachte der der Verlandigunger der Schalbenger in Angewachte der Verlandigunger der Schalbenger der Verlandigunger der Verlan

<sup>&</sup>quot;) lleber Schuldentilgung mittels herausloofung einzelner nummern, Ran's Archip ber Rationalstonomie. 1. Deft,

einmal zu bestimmter Seit vorzunehmen, so mag dies für die würeis verzischen Berchlitmisse sehr von der fein. In England umd Berndu würde man verarige Werschlage beut zu Zoge nicht mehr für polst hatten, obzsiech vor 40 Jahren und noch später der dinntiches Be schrer einspehalten wurde.

Es giebt noch eine Mrt, bie Binszahlung und Milgung gu cembin ren, welche besonders in bem Schulbenfundigen Albion, wo man von In leiben im Auslande nichts weiß, Unwendung gefunden bat. bies bie Unleihen gegen Leibrenten, ober auch gegen Renten auf eine b ftimmte Ungabl von Jahren; biefe Renten überfleigen ben gewohnlide Binsfuß; bagegen erlifcht bie Schulb mit bem Tobe bes Glaubigers & bem Ablauf ber feftgefetten Babl von Jahren. Die Bermanblung m berer Schulben in folche Beitrenten wird bort als eine Art ber Schulbe tilgung betrachtet und betrieben. Dr. Price empfichlt bie Unleiben " gen Beitrenten febr , und ein anberer englifcher Parlamenterebner = Schriftfteller fagt von ihnen: "bie Unleiben gegen Beitrenten haben w allen andern Planen ben großen Bortheil, baf bie Ertofchung jeber 3: leibe, gegen eine fehr maffige jabrliche Laft, gefichert ift. Dach biefen Plan thut bie Beit nothwendig fur bas Publifum, mas mob! niemel gefchehen wurde, wenn es Tilgungefrstemen anbeim gegeben mare." -(Sir Henry Parnell, on financial Reform, pag. 299.)

Bir reben bier nicht von anbern Mitteln, bie Staatsfchulb gu w minbern, wie fie in Beiten innerer und außerer Rriege und großer Berlegen beiten von febr legitimen und von revolutionnairen Regierungen ergeffen worben finb. Bir vermeifen auf bie Gefchichte ber Regentichaft noch ben Tobe Lubmig XIV., auf bie frangofifche Repolution und bie beruchtigten ofterreichifchen Rinangoperationen mabrent ber Rapoleon'fchen Rriege, bie wif noch Manchem in frifchem Angebenten find. Dort wird man fcba wie burch Berichlechterung ber Dungen und Erbobung ibres Courfes; but wieberholte Berabfenung ber Binfen, ohne baff es bem Glaubiger freierft wurde, fein Capital gurudjugiehen; burch Berabfegung bes Capitals fett und bergleichen Mittel bie Regierungsforgen fur ben Augenblid erleichtet. bagegen Taufende von Kamilien in Roth und Bergweiffung gefturgt mu ben. Golche Dafregeln haben vom Staatsbanterott alle Rennzeichen to auf ben Ramen. Bir feben, wie gegenwartig Spanien an biefem Mebe faborirt; mit Schulben überbauft burch bie Gunben einer bespotifden It gierung, tann es bie Mittel nicht erfchwingen, welche beren Berginfung und Tilgung erheifcht; auf ber anbern Geite tann bas Bolt ben Billen nicht haben, jene ungeheuren Gummen ju erfeben, welche jum Theil # Bernichtung feiner Rechte und Freiheiten vertoenbet, jum großern Ibe swifden einer ichlechten Camarilla und fremben Banquiers bruberlich at theilt morben find. Der buntle Schleier bes Geheimniffes ift gefallen pergebens fucht man Dalliativmittel, wie bie Gintheilung ber Schutt is active und paffive, welche lettere in bem Dafe, wie bie erftere abgetrage wird, in ben Genug ber Binfen einruden und an bem Tilaungefonde Im theil erhalten foll. Der Bang ber Ereigniffe wird eine große Barnen;

fur bie Capitaliften fein; er wird ihnen die Lehre in bas Gebachmiß gurudruffen, bag, wenn die Regierungen die Anteiben machen, die Bolter es find, welche fie begablen; und bag es gefahrlich ift, einer Regierung Gelb zu geben, ohne die Zuffimmung und gegen bir Intereffen den Boltes.

Mie tehem ju unserm Gegenstande jurdet, wovon wir die allgemeinen Umriss,— diese dos Wiesen der Ameristation, die Mieten, die
Größe des Fonde und die Art und Beise der Augung — im Borbergebenden gegeichnet haben; wir kehren zurück, um den Lesen einige Beispiele aus der Wiesen die einem gestellt die Gegen der eine gegegum dessen Berständig des siehen zur die der Gegen erhauten,
zum dessen Berständig des des des die der der der der
mand Abzeten der Ameristation Tuessung geben werben; — Wie dassen
dabet, eine passend Veransassung der Anschlieder aufgehen. Wie der
diese wirtliche Sterhäufigt und allgemeine Grundsste anzuführen.

Um bem Scharffinn eines Rrititere bie Entbedung ju erfparen, Dag wir babel einfeitig ju Berte gegangen, und mit Borliebe bei Staas ten mit freien Berfaffungen und einem regen öffentlichen Leben verweilt haben, wollen wir fie hier lieber felbft machen. Ja, es ift mahr; englis iche und frangofifche Berhaltniffe und Staatsmanner werben uns vorjugemeife befchaftigen; und ber Grund liegt nicht ferne. Jene Berbaltniffe bieten bie großten Dufter fur unfern Gegenstand , und mas mehr fagen will, fie find allgemein befannt; jebes Gpftem, jebe Dagregel wirb bort auf ber parlamentarifchen Rebnerbuhne por aller Belt aufgestellt, befampft, berathen; Die freie Preffe ergießt bie Strahlen ihres Lichtes bis in die feinsten Salten bes Bergens ber Wiffenschaft und bes Lebens, Die Offentliche Meinung giebt bie Refultate ber Brufung por ibren Rich: terftubl. Benn auf ber anbern Seite aus bem Duntel ber Cabinette einzelne officielle ober halbofficielle Berichte und Bahlen, gefchmudt mit Lob und Dreis ber boben und boch ften Beisheit, ben umnachteten Blid bes Dublitums verblenben. - wer fagt uns, ob bas Begebene mabr, ob es vollftanbig ift? ob nicht, maren ben verhaltenen Seufgern und Thranen ihre Canale geoffnet, fie ftrommeife bervorbrechen, und ben Strabl erftiden murben, ber nur auf ihre Roften leuchtet? Darum verweilen wir lieber bei bem, mas mir prufen tonnen, und tommen gur Sache.

Geses verbot ber Amortisationekasse, Renten über pari anzukaussen, und echnete Concurrenz und Dessentiate in Bendert gerabe noch Beit, des Sermin mit anzureie hett gerabe noch Beit, des Sermin mit anzusses web bie Debonnaus vom 9. Junius 1830 die Amortisationskasse, vom 22. bei admitsem Monats an, in den Genuß der erkagetausten Kenten wieder einzusselben.

Rach ber Juliusrevolution murbe ein Gefet über bie Amortifation bet gelegt im Rovember 1830; es tam aber nicht ju Stanbe. 3m Da 1833 brachte ber Finanyminifter humann einen neuen Entwurf, ber aud, mit wenigen Mobificationen, jum Gefet erhoben murbe. Dan bebiet bie Dotation vom 25. Dars 1817 mit 40 Dillionen bei, nebft ben weiteren Tilgungefonds, womit bie in ber Bwifchengeit contrabirten neuen Unleihen botirt worben maren, im Betrage von 4,616,413 Franten Dagu tommen noch bie rudgefauften Renten, wovon jeboch im Buber von 1834 27 Millionen annullirt morben finb. - Der Konde foll gut Tilgung ber verschiedenen Unleihen von 5, 41, 4 und 38 im Berbait nif gu beren Dominalcapital verwenbet, werben, fo lange bie Renten nich: uber pari fteben. Jebe funftige Anleibe muß fogleich bei ihrem Entfie ben mit einem Tilgungefonde begabt werben, ber nicht unter einem Drecent bes Mominalcapitals fein barf. Ueber feinen Theil ber von ber Amortifationstaffe rudgetauften Renten barf anbere als burch ein beiom beres Gefet verfügt merben. Derjenige Theil bes Tilgungsfonds, melder auf folche Renten treffen murbe, bie uber pari fteben, wird in Refere gelegt, bis jene Renten auf ober unter pari berabgeben -

annullirt.

Nach ben Berechnungen, melde bem Amerifationsgesse von 1816 zu Grunde lagen, sollte bie gange Staatsschuld in 36 Jahren gestügt sein; bernnach misste sie gegenwärtig schon bebeutend obgenommen baben Kragt man aber nach bem wirktlichen Resultater, so lauter bie Annexet. doß, ungachter ber ungeheuren, auf bie Kligung verwenbeten Summer, die Nationalschuld um einige hundert Millionen gewachsen ist, indem immer neue Anleiben gemacht wurden, wie aus nachstehend Duten nahe zu ersphen ist.

Seit ber Grundung ber Amortisationskaffe, bis jum 8. Auguft 1832, verlaufte ber Staat, bie Emigrantenentschäbigung nicht gerednet, fur

.... 1

117,404,561 Fr. Renten, und erhielt bafur 1,765,140,663 Fr.

In ber namilichen Periode hat bie Amortifationskaffe gurudigekauft 62,162,587 Fr. Renten, wofür ausgegeben wurden 1,165,794,189 Fr. 50 Emes.

Das Allgungsgeschäft ging röhrend biefer Beit, ohne Müdficht auf bei Anleihen, seinen Gang fort; die Ameritationekasse führ fort, 5 Franken Menten um 93 Fr. 77 Emes. im Durchschnitt anzutausen, mäbrend auf der andem Seits bei den Anleihen die Staat 5 Franken Kente ausgab, um 75 Fr. 17-36 Emes, ur erhalten.

Um ben nachtheil zu bemeffen, welcher ben Steuerpflichtigen burchbiefe Operationen zuging, muß man zuerft untersuchen, was geschehen sein wurde, wenn nicht amortisitet worden ware.

In biefem Kalle hatte man bie 1,165,794,189 Ar. 50 Emes, weiche auf bie Algung verwender wurden, für andere Awede bisponibet gestabt, welche in deren Ermangelung durch Anleiben gedocht werdem mußten; man hatte also um so biel weniger Anleiben zu machen beruden. Um aber auf bem Whey her Anleibe jome Summen zu rechaften, mußten, nach dem mittleteen Geurse von 75 Kr. 17 fg. Emes, werkauft werden: 77,539,721 Kr. Rente jurch die Amerischien erhielt man aber nicht mehr als 02,102,557 Kr. Rente zurück. Es gingen also bem Ersaate verderen 15,537,184 Kr. Rente zurück. Es gingen also bem Ersaate verderen 15,537,184 Kr. Rente, welche ein Nominaleapital von 307,543,680 Kanten tereforentien.

Diese enorme. Summe, weiche einigs durch unganstige Coursverbilten ife für die Steuerpstächtigen verleven ging, um die Auften der loupscerviers der Börse zu fällen, ist keinerwags die gange Größe des Bertiuties. Man muß vollemder noch die Commissionsgeführen und Termine ber Regocieung hinzurchnen, so wie die Erhebungsbesten, nechte erfere betich sind, um eine so große Summe in den Staatskeutel zu bringen. Diese letzeren Kossen mission die betrum in den Staatskeutel zu bringen. Diese letzeren Kossen mission die von den Gertaintesse die von den in diesecten Seuern, nammenlich von den Gertaintesse erchnet werden müssen; die Gertaintesse die kontentieren gecrechnet werden müssen; die Gertaintesse die Weiterse abzylöhnstigen werden, wenn die Ammerisation aufgherte. Ihr Keinertrag ist dem Aufgungssonds gleich.

Wenn auch nicht in jebem Memente ber gangen vergenannten Petiebe bas Allgungs - und Entiglengeschist neben einanber forzigingen, so mar vies doch oft viele Monate hindunch regelmäßig der Kall. Regelmäsig wurde mit der einen Dand getigt und mit der andern gesichen, wobei die Courbbifferenzen, die Commissenscheichen, die Zennine, dem Boste verloren gingen und den Wössenwahnern millionenweise in die Spen siehen.

Co murben g. B. in ber Periode vom 1. Januar 1831 bis 30. Sptr. 1832 getilat.

| 7,852,677 Fr. Nente, wofar 151,174,824 Fr von der Americationskaffe begabit wurden. In der namition Beit wurden vertauft 7,142,858 Fr. Rente, die ju 84 eine Sum-                         | 33 <b>Em</b> et |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| me von                                                                                                                                                                                    |                 |
| ergaben ; ferner<br>1,522,842 K. Meinte für die ersten zwei Zehntel<br>ber letzen Antelbe, die zu 98 K. 50 Emes. 30,000,000<br>einbrachten.<br>Der Staat gab asso 8,665,700 Kr. Mente für | _               |
| bie Summe von                                                                                                                                                                             |                 |
| Bare nicht amortifirt worben, fo hatte man auch<br>nicht nothig gehabt zu leiben, und noch                                                                                                |                 |
| übrig behalten ein Capital von 1,174,824<br>Außerbem gingen an Renten verloren                                                                                                            | _               |
| 818,023 Fr., welche ein Nominalcapital von 16,260,460 repräfentiren.                                                                                                                      | _               |
|                                                                                                                                                                                           |                 |

ber gange Bertuft beträgt alfo . . . 17,435,284 — in einem Zeitraum von 19 Monaten, abgeseben von Commissionsgeburn und Terminen.

Solche Ergebniffe find allerbinge nicht geeignet, einem feften Tiaunasfonds bas Bort gu reben; fie beweifen gwar nichts gegen jebe Tilgung, allein fie leiten auf ben Sab bin, ben auch ber Finangminifter humann in ber Gibung ber Deputirtenkammer bom 4. December 1832 aussprach, bag es feine mabre Amortifation gebe, ale ben Ueber fcuf ber Ginnahmen über bie Musgaben. Go lange aber bie orbentie den Ginnahmen nicht gureichen gur Bestreitung ber Staatsbedurfniffe, fo tange jahrliche Deficite entfteben und bas Tehlenbe burch Unleiben beige bracht wirb, fo lange gelten bie Borte von Emile Pereire uber jene frangofifden Berbaltniffe : " bie Amortifationetaffe ift eine Muffion, eine reine Taufdung. Gie belaftet bie Steuerpflichtigen mit einer un gebeuren gaft, welche bie Erhebung verurfacht, und bient bem Borfenfpiel gur Rabrung. Moral und mabres Intereffe ber Steuerpflichtigen, fo wie ber Rentiere machen ibre Unterbrudung nothwendig." Much Gar ertlarte fich mit biefen Unfichten einverftanben. Bert Benoift Soult, einer ber erften Banquiere von Paris und Theilhaber an ben beiben. feit ber Juliusrevolution abgefchloffenen Anleiben, trat ebenfalls offentich, und gewiß uneigennubig, als Gegner ber Amortifation auf. Er ftellte bie Fragen: "Ift bie Amortifation nothig fur ben Staatscrebit? vertheilhaft fur ben Staat? Ronnen fich bie offentlichen Sonbe obne ibr Bulfe halten?" Die beiben erften Fragen verneinenb, bie lette bejabent, fugt er bingu: "Es reicht bin, bem Dublitum ble gange Taufchung bei gegenwartigen Amortifationefpfteme ju zeigen, bamit es ohne biefes Sutfimittel Bertrauen gu ber Regierung babe." In Begiebung auf bie bo male in Musficht geftellte neue Gefengebung über bie Amortifation beEte er: "Ich halte jebes Amortifiren fur fehlerhaft; aber menn bie rremer aus Scrupeln, bie ich ju murbigen melf, Unbere urtheilt, fo bewere fie wenigstene bas Uebel nicht. Gie befchrante fich barauf, bie erch bie frubere Befetgebung bagu bestimmten) 40 Millionen ju votiund befehle bie befinitive Bernichtung ber von ber Amortifationetaffe Gaefauften Renten. Dit 40 Millionen und bem Bertauf ber Balnaen, bie fie befitt, wird fie noch reicher botirt fein ale jebe andere mortifationetaffe." -

Die Große bes Umortifationsfonds mar icon unter ber Reftaurg. 11, befonbere im Jahre 1824, angegriffen worben, unter anbern von u mann und Cafimir Perrier, welche ale Minifter bes Burgermigs, ihrer fruberen Unficht entgegen, fur bie Erhaltung ber Dotation ib ber rudgetauften Renten in bie Schranten traten, bem Lanbe bafur re Reduction ber Binfen perfprachen und ber offentlichen Deinung Eleine Conceffion ber Bernichtung eines Theiles ber rudgetauften Rennachten.

Dit Ehren ftellt fich, folden Beifpielen gegenüber, bas Bilb eines ofen Burgers uns vor Mugen, ber ale einer ber Grunber ber Umorationstaffe, ale Banquier und Kinanyminifter, ausgezeichnete Renntniffe Diefem Sache ju fammeln Gelegenheit hatte und fein Bebenten trug, Beputirter feine volle Ueberzeugung barüber auszufprechen. n von Baffitte. Geine Unfichten uber ben öffentlichen Grebit und bie mortifation find von bobem Intereffe fur Jeben, ber fich mit jenen egenftanben vertraut machen will. Bir geben baber unfern Lefern nen Musjug aus feinem lichtvollen Bortrag bei ber Berathung bes Bubgets bes Finangminifteriums in ber Sigung ber Deputirtentammer orn 27. Februar 1833. - ein Bortrag, ber fur eine Abbanblung über Daterie gelten fann.

"Das Gefes ber Rothwenbigfeit ift es, - fagt Laffitte. - melber offentilche Gredit feine Entftehung verbanft. Die Rriege, Die Invafionen, Die Berichwendung ber Regierungen haben bie Staaten gevungen, Anleiben ju machen; bie Staateichulben maren porbanben, ebe gan bie erften Begriffe von Grebit verftanb. Dies mar bie urfprungbe Urfache ber Borurtheile, welche fich gegen ihn erhoben. Gei es, af er bagu gebient habe, ichanbliche Berichleuberungen gu beden, fei es aß er ble Bergroßerung ber offentlichen Laften begunftigte, ober gehafigen Dlunberungen jum Wertzeug biente, immer zeigte fich ber Grebit . en neuen Staategefellichaften mit jenem unreinen Geprage, welches ange Beit Die ichopferifchen Gulfequellen vertennen lief, Die er ben Reierenben wie ben Regierten bleten fonnte."

.. Benn man bie Schulben aller Staaten analpfirt, bem Urfprunge brer fleinften Theile nachforfcht, fo gelangt man leiber gu bem traurigen Schluffe, bag, mit febr wenigen Musnahmen, faft jeber Schuldpoften nichts ale bas Dentreichen einer öffentlichen Calamitat ift. - Bie bem auch fei, blefe bulfreiche Stute in fcmeierigen Umftanben, biefes Bert. leug, meldes gu lange gu einem Werte ber Berftorung gebient bat, tann und muß, in gefchickten Sanden, ein Schubmittel, ein Beregeug ber Pro-

buction werben."

"Bon ber Entftehung bes Credite, bis gu feiner befinitiven Gin-

richtung, giebt es verschiedene Phafen, bie man tennen muß."

"Der Crebit eines Staates beginnt burch Leiftungen in mature, tovorn wir beut gu Tage nur noch wenige Beispiele, und biese nur in Kriegheiten haben."

"Die zweite Phafe des Eredies sift jenn, 'wo der Staat feine nachfein Einnahmen discontien tann, indem er Amwessungen auf turze Berfallzeit aussselleit; in England repräsentiem die Undengen von Frankreich die den der voor (Schapkammerscheine) jene Art von tempereten Antispn ").

"Die britte Phase ift jene, wo ber Staat feine succeffiven Bablungen in einer Periode an einander reiht, welche eben fo lang ift, ale bie Daner

ber obigen Unleihen."

"Die definitive Phafe bes Credits ift bie ewige Anleihe; fie ift bas lebte Glied ber Reibe, bas Biel, welches man fich fteden muß."

"Allein, micht ohne viele Opfer, nicht ohne geoße Boeficht, baum an bahin gelangen. Brilligen ber Anfeithe nach Annutiaten und ber weigen Anleihe ist ein nethwendiger Ulebergang, wovon sich tein Ctaar sich gleiche sie Erichtung eines Americatungsfende Geine Anfeiche in erwigen Menten zu 38 mit einem Augungssende von 19, der mit Ilmszissen wirt, gleich einer Annutiate von bestäufig 30 Sadren. Die nämliche Anleibe mit einem Etzgungssende von 19 ohne Capitalistung der Binsen temmt einer Annutiate von 100 Sadren gleich und der Annutiate von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Annutiat von 100 Sadren gleich und der Binsen femmt einer Binsen femmt einer

"Es ift bies ber lette Uebergang zu ber ewigen Schulb, bem untrugliden Beiden, nicht ber Rabe bes Banterotts, fonbern ber vollen Aus-

behnung bes Grebite."-

9. Laffitte füglet hierauf die Greöteperationen Frankeichs in ben erfem Zahen der Mentaction und ummitteba mach er Auftiebervobstien, weran er thätigen Antheif genommen, und, das eine Mal aus Noch, das andere Mal wegen der unfichen Lage der Berhätniffe, für die Errichtung und Bischotatung der Amerificien wirter, de die Act der befinitiven Gelfaltung des Greibits noch nicht gefemmen war. Im erfem Jalle befendere bewährte der Erfolg die Zweckmüßigkeit der Nachregot.

<sup>\*)</sup> Wigentlich eine Art fchwebenter Schuld (unfunbirter Schuld, dette flottante).

2118 nicht bie großen Berlufte, welche bie Staatstaffe burch bie Fortfes ting biefes Spftems erlitten bat, und bie mir oben gefchilbert haben. 3d will fie nicht tabeln" fugt er bingu, "allein ich fann, ohne bas ofchehene gu tabeln, eine Lehre fur bie Bufunft baraus ichopfen." Dann .brt er fort :

"Die Erfahrung hat gelehrt, bag alle Bemuhungen, bie Schulb ju erminbern, erfolglos geblieben finb. Bom 25. Darg 1817 bis 8. Mus uft 1832 hat ber Staat boppelt fo viel Renten ausgegeben, ale bas inortiffement jurudgetauft bat. Die Schulb bat alfo jugenommen in rabem Berhaltniffe mit ben Unftrengungen, bie man gemacht hat, fie reduciren. Ift es alfo bas Spftem ber Unleiben, weldes man verannen muß, ober giebt es nicht vielmehr ein wirtfameres Mittel (ber "ilgung) ale bas Amortiffement? Dies ift ju unterfuchen."

"Ich habe oft Belegenheit gehabt, es ju fagen: bie Steuer ift. lind, fie nimmt überall, fragt nicht, ob bie Capitale nubbringenb anges at find, ober nicht; fie forbert Opfer, greift bie Production an."

"Das Unleiben bagegen forbert nichts, es nimmt nur bie Capitale, e fich anbieten, bie feine beffere Befchaftigung haben. en boppelten Bortheil, ben thatigen, intelligenten Capitalen ihren gangen Berth ju laffen, ben ungeschickten ober tragen Capitalen aber Berth gu ben und ein Mipl gu eroffnen."

"Die naturliche Folge biefes Princips mare alfo, bie Unleiben nicht urch bie Steuern gu begablen, weil jebe Dperation gur Berminberung ber Schuld burch bie Steuern bie Birfung bat, bie Bortheile ju gerftoren, elche jene Coulb bervorgebracht hatte,"

"Bom logifchen Gefichtepuntte aus betrachtet mare alfo bie Umorfation nichts ale ein Unfinn? Ich glaube es; allein wenn es mahr t, baf fich bie Bernunft fruber ober fpater Bahn brechen muß, fo ift nicht weniger richtig, bag bie Biffenfchaft bes Staatemannes ihm it immer erlaubt, Logifer gu fein. Gegwungen, gegen bie Brethumer nb Borurtheile feiner Beit angutampfen, muß er oft mit biefen Grrthutern und Borurtheilen Bergleiche fchliegen. Bon biefem Gefichtepunkte us bie Frage betrachtenb, tann man bie Rechtfertigung bes Umortifaonefolteme fur bie Bergaugenheit finben; ftubirt man aber bie Urt unb Beife, wie beffen Birtfamfeit benutt, und bas Refultat, meldes baburch quelt worben, fo muß man bie bringenbe Rothwendigfeit einfeben, es fur Bufunft auf neuen Grundlagen aufzurichten."

Laffitte ichlagt nun por: ben Amortifationsfonds beigubehalten ;

bie rudgetauften Renten aus bem großen Buch ber Staatsichulb u ftreichen ;

ben Sonbe unter bie verfchiebenen Unleihen nach bem Berhaltnif Eapitalien ju vertheilen und nur al pari ober unter pari Untaufe gu

ben Tilgungefonb, melder einer Rentengattung angehort, bie uber Staats : Berifon, L. 34

pari fieht, jur Bezahlung ber ichmebenben Schulb (dette flottante) to permenben, und babei mit ben diteften Deficits angufangen.

"Ich verhehle mir nicht" fahrt er fort, "baß, um ben Grundlaben = ju bleiben, bie ich aufgestellt habe, bas Amortissement ganglich hatte ab boben werben muffen. Allein eingegangene Berbindlicheiten gebieten wie Dotation underuntt gu lassen, ber Sieg eines Princips winte bie Dotation underuntt gu lassen,

Berletung ber Bertrage nicht rechtfertigen."-

Er Schilbert bie Birfungen feiner Borfchlage und geht bann = bie Burbigung bes Sauptfabes uber, ber ju Gunften einer rafden ?. gung aufgestellt wird und alfo lautet: "Der Staat ift wie ein & patmann; wenn er borgt, muß er beimgablen, bies ift bas allgemeine ! feb, bem man fich nicht entziehen tann. Die Combination, welche meiften greignet ift, die Beimgabtung zu befchleunigen, ift alfo bie befie."-Um biefen Gat ju murbigen, ftellt Laffitte bie Frage: Berlangt = Die Beimgablung ju Gunften bes Darleibers ober bes Borgers? t tragt tein Bobenten ju verfichern, bag fie meber im Intereffe bes Ein noth bes Mubern liege. "ber Rentier," fagt er, "bebarf vor Allem " ner geficherten Bindgablung. Allein nichts ift ficherer, nichts begumm nichts portheilhafter ale bie Unlagen beim Staat. Der beite Beme liegt barin, bag im Jahr 1824, ale ber Staat baran bachte, bie Se ten, bie er wenige Jahre guvor um 53 verfauft batte, gu 100 mm eingulofen, bie Rentiere allein Ginfprache erhoben, und eine weife I regel unterblieb. - Jest, ba bie Ibeen über biefen Puntt beit find, ift es leicht gu beweifen, bag ber Staat nicht mehr als bie 80 tiers bei ber Aufrechthaltung irgend eines Amortifationefonds inter

"Der Staat ist tein Benunsspeien, tein obstractes Indiemannen welches auserhabt der Gesellschaft eristiert; der Staat ist die Kennmänder Etwerpslichtigen. In Beziehung auf die Kinangen, ist er der Komund, der Geschäftesspere der Interessen Allen. Können aber die Ernstudien wird der Verleichtessen, in sieder Allen der Geschäftesspere der Interessen wie der Staat schaftes Kosten die Darteiben auf Depochtet unter alle der gegenwärtige Insessu für alle der Zeite und Derteiben auf sieden Allen der Verleichte und der Verleichte und fo verschäftigste Wedingungen? Der Arteiter, weder die sieder auf sie verschäftigste Wedingungen? Der Arteiter, weder die sieder der Verleichte Verleichte der Verleichte Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte der Verleichte Verleichte der Verleichte de

"Wenn man also von der Wossinswissischen Aufrechtbaltung be Amerikation jeröcht, judd man vergebens und sinden inigende sin eiche Sätzersse, judd man vergebens und nicht eine misst bech; es liegt zwissigen dem Staate und den Kensters eine Classe wird der Kenster der Ansketten Witte, die Speculanten, die gewöhnlichen Unternehmer der Ansketten Westen der Geweinster und der Vergeben der Vergeben

uissen, ist die Gublitidt, die Obnung, die Spaciamfeit, weiche bas Berauten auf den Schuldner täglich vergrößern. Sie sind nicht nur die
littetspersonen zwischen den Struerpflichtigen und den Nentieres, sie
nd Capitaillen, ihr Nermögen ist beweglich, und darum mussen sie seine der Sonds Gunten, dies unwonstliffe Austien
aus Gewinn, nugt ihnen nie; es nicht nur den Spieleren, weiche im
nissten auf des Unglich des Naretandes herulten. Seine aber ichen
hne Iweisel ein, daß der Starteindes herulten. Iste under ist is
jenes Schreanken, welches durch gliedzieliges Anleihen und Tilgen
nuffelt, daß nicht die Gustellen mehr ster und dem Spiel under Nachung glebt als jene aufeinander solgenden Alleihen, welche periodisch das
zieldsaewich steren."

"Man dar dassimise, was bem Spiel foommt, nicht mit bem verchselfen, mas ber Speculation frommt. Die Speculanten, be Capitaien, behen die Geurst, des schwebenden Abeils der Schwidt; ihr Softehremwerth, denn es ist nichtight; ihr Soctheil ist der Vohn eines
tensies, den sie den Rentiers und dem Lande teisten. Als Kausseute
utsen sie im Großen und verteufen im Ateinen, nach dem Bedurfussig;
nabdere der Kente, die das Annochsen des allgemeinen Netchthums neu
eilbeten Capitalen erlaube, sich dem gelachen, gedören sie zu den
teistenz, das sie die Popolucion unterstügen. Wenn man schlichbig tigen
ab nie desgen würde, so wirde die Wistellung der Ameristation, ihner
her Breisten nichen. Allein dem sis, wei Ghon bemerkt, nicht sie seiner
Geschnbung der Ameristation hat der Catat zwei Wal so wie gedorgt
ag getigt." — Bei der weitern Aussinanderseigung seiner Amsschafte
ust sied der Aussellung der Konders sied und des einst sied der Geschande, weiter Aussinanderseigung seiner Amsschafte
unter sieden der Schwerz ausschafte unter Amsschafte
unter sieden der Schwerz ausschafte Englande, wieders sied ist 1229 nicht
einer mortifiert, um höge bas Refettat in solgareden sydmennen: "

"Aus niches mird nichts, sagen bie Boltswirthsfasteilehere. Dannit im Staat heinzahle, muß er die Capitale irgend wohre nehmen. Allein, ohre foll er sie nehmen, wenn nicht aus der Agdie der Stetterpflichtigen, eine es glebt Niemanden wolfden ihnen und dem Schabe? Wem soll er ausleiten, auger dem Benrieres, die nicht mossifier, was sie damit machen eine Deitschere Deitscher bei der bei mit en, der aufleiten, ausgeben Abmit machen on den ungehreure Apsten, die sie verurfahr, die sieder Wirkung haben, er Arbeit Capitale weggunehmen, die ihr unentsbetich sind, dem Schaben und Ginfommens zu berauben, das er sich nicht mehr zu verschaft, mwis."

n weig.

"Ein genissers, reelleres und wirksameres Mittel, jur Vermindeung ber Schuld zu gelangen, als die Amortisation, ist die Junahme des Igemeinen Beichstums, welche natürlicher Weife das Einken des Inieises herbeischet. Durch das Sinken des Ainssusses wird aber die Schuldriellich vermindert; durch die Junahme des Neichthums wird sie ebenfalls lativ geringer; aber die Erkichterung ist nicht weitiger reell."

Laffitte erkennt, daß durch die Reduction der Zinsen das Einsemmen einiger Familien, die von solchen leben, geschnullert werde; allein 126 ift ihm das nothwendige Loss von Menschen, die von einem Werke

ber Bergangenheit leben. Dan muß entweber arbeiten, ober fich ein fchranten. . " Der Capitalift, fagt er, bat bie Rolle bes Dufigen; fein

Dube ift bie Sparfamteit; fie ift nicht gu bart."-

Er fcblagt nun bor, eine Binfenrebuction ber 5g Renten foglen: porgunehmen, und mit biefer Operation bie Bernichtung ber rudgefaufun Renten ju verbinden. Wir übergeben blefen Theil bes Bortrags, m. er nicht ju unferem 3mede gebort, und tommen gu ber lebten &: ge, beren Beantwortung ber Rebner fich gur Aufgabe macht. Es ift fe. genbe :

"Fuhrt bie Berminberung bes Tilgungefonde nicht babin , t. Laft ber Schulb ins Unenbliche ju verlangern?" - Die Untwor fautet:"

"Die Unleihe, welche ein Wert ber Berftorung jum Biele bat, b. Unleibe, welche fur ben Rrieg abgefchloffen wirb, ift immer ichablich ; ift theuer in jeber Sinficht, ba tnan fie in ben fcwierigften Umftanten macht; bie Ermachtigung bagu barf nur bann gegeben werben, wenn b Roth fie gebieterifch erheischt. Aber bie Unleihe im Frieden, Die vermin bert werben tann in bem Dage, wie ber Reichthum gunimmt, Die be ffimmt ift, nubliche Unternehmungen ju botiren, productive Bermenbunger ju beffreiten, tann biefe, in Beniebung auf ihre emige Dauer, Beforang erregen ? Gie wird im Gegenthell teine gegwungene, fonbern eine fra millige Auflage, benn ftatt ble Steuerpflichtigen ju überlaften, wirft fie pielmehr babin, fie zu erleichtern. Aber, fagt man, burch bas Unleiben perffert ber Staat, ober, mas bas Damliche ift, verlieren alle Steuerpfiidtigen, bie Binfen, welche es tragt, ba fie biefelben bezahlen muffen! Done 3meifel; aber verlieren fie burch bie Auflagen nicht ebenfalls bir Binfen auf immer, ba fie unwieberbringlich bes Capitals und beffen Er tragniffes beraubt merben ?" -

"Die Anleihen in eroigen Renten bieten bemnach alle Bortbeile. melde aus ber Affociation entspringen; Erfparnis fur Die Steuer pflichtigen, Sicherheit fur Die Rentiere. Diefe Art von Unleiben ift et. melde ben Grebit bes Staates von bem ber Privaten unterfcbeibet. Der Staat allein tann foldbe contrabiren, weil er nie fich liquibirt, und fr bie Darfeiber auf immer an bas Schicffal bes Landes tnupft. Ange nommen, ein ewiges Unleiben von 500 Millionen, ju 48, werbe beftimmt, Straffen, Canale, Gifenbahnen angulegen; bbe Streden urbar ju ma chen, Morafte ausgutrodnen, ohne Beggelber ober andere Ginnahmen be von ju verlangen."

"Bird man glauben, eine ewige gaft von 20 Millionen fur be Steuerpflichtigen geschaffen gu haben? Rein; man wird ben offentlichen Reichthum um eine Dilllarbe, Die Gintunfte bes Staates um 100 Die lionen vermehrt haben."

"Rurg gefaßt; bie Unterbrudung ber Amortifation wirb nie im Binberniß fur ben Abichtug nuglicher Unleihen fein, fie wird nur ben perberbilden Musaaben einen Bugel anlegen. Gie wird nie eine Regite rung bemmen, bie nur bie Intereffen bes ganbes im Muge bat ; aber fe

ird eine Controle sein für Dieimigen, welche vergesien, bag iber Aufteit fit, unausgesches für des Glück des Bolles und bie Ermündelung in Indentitie und ber Atchie thätig gu sein. Die mahre Amorticion ist nicht allein, wie man fagt, der Uederschuß der caateeinnahmen über die Ausgaben, sondern der Uederschuß alter Einkalmiste des Landes über alle Ausgaben der cuerpflichtigen. Es sie siene, die tagdigt vom siells and der die Gründlich von die Grundlich und der Bertalte gegen der Glubelung ist die Frecht einer Ersparisse beine Landes gegen Gentlich ist die Grundlich von der Bertalte gegen und der Ausgaben ist Die Spartasse der Buch des Boltes und der Ausgaben der für der gegen und der Bertalte das große Buch des Boltes und der Archeis ist. "

Mile haben um so weniger Anstand genommen, diese Nede in einie Ausbehrung zu geben, in der Hosstman, die mander Lefter einse darzis ternen werde, da wir so giddlich waren, ju sinden, das son for der einse darzis der ben der Linderstat zu Paris publiefte wenige innate später eine Brochter über den öffentlichen Erreit, wede gienen Westende in der Kenfelchie enthält, und woraus jener Vortrag affittet in starten Kenninischien ihr und woraus jener Vortrag affittet in starten Kenninischien ihr und woraus jener Vortrag affittet in starten Kenninischien ihr und der giene Vortrag der die Kenninischien der der Vortrag der die Kenninischien der der Vortrag der die Kenninischien der die Vortrag der die Vortrag der der Vortrag zu der Vortrag der Vortrag

Anjufichen war burch bas neue Amertifationsgeses vom 10. Qunius 33 ber Sonds seiblt zwar aufrecht erhalten, allein die Algung sehr ichnschrit worden. Der gebte Theil bes Fonds kam in Referve, ba er ist auf ben Ankauf von 6g Renten verwendet werden hurfte, welche zwei fanden.

Der Situationsetat ber Amortifationstaffe vom 31. Darg 1834 gab genbe Refultate:

em 1. Julius 1833 bie 31. Darg 1834 beitef

Bufammen 63,429,193 Fr. 60 Emes. Mit biefer Summe bat bie Amortifationstaffe getilgt.

 0n
 5g
 34,198
 Fr.
 Rente, weiche toffeten 685,440 Fr.
 3 C.

 4 dg
 15,784
 —
 —
 351,161
 20

 4 5
 51,544
 —
 —
 1,183,984
 49

 2 g
 647,079
 —
 —
 16,580,858
 98

749,505 Fr. Rente, welche tofteten 18,581,453 Fr. 70 C. Eine Referve von 44,847,949 F. 90 C. blieb am 31. Marg in r Raffe.

Deffen ungeachtet, und obgiech für 1833 die Ameritationsellen abermale nicht mehr als ungesche 18 Millionen wird verwenden Könner, enthält das Budger von 1836 doch 63 Millionen ster diesen Dienst; wie der andern Seite find auch wieder 14 Millionen ster diesen nicht aus die gungssende einer netnen Anleide von 200 die 360 Millionen bewillion worden! — Die gesunde Vernunft verdammt ein sichges Berfahren und nur die verderten seichte Berchläniss sind im dem Schaften wird Westinkährigung der großen Mehrzahl zu Gunsten Weniger noch einig Beit ist erhalten.

Selbst einsichtevolle Manner von der ministeriellen Partei fanga an, ich gegen das jedige Tigungssissen auszusprechen und sich für de naturgemäße Schmightung durch Einnahmischerschaftse ermehversenen par excéclaus) zu erklären. Als Beteg dafür machen wie auf die interstant Schrift: De l'aunoritisseneut, par A. de Gasparin, Austerur an conscil d'eint, et J. Re do ut. Pari, belanney, Poulin 1834.

aufmertfam.

In England hat man das Schulbentilgen auf alle megliche Weffuch, allein es hat nicht glichen wollen. Dier ist nicht glichen Schulb uns zu wertefen; der Artielet "Sesanisch auch eine Angelein der derfen gehalb und zu wertefen; der Artielet "Casanischulben" enthält darüber Mittheliungen. Rur so viel, als zum

Berftandniß bes folgenden nothig ift, muffen wir erwahnen.

Die britische Schuld mar ichon ju einem grtigen Doften. - uber 238 Millionen Pfund Sterling (ungefahr 2700 Millionen Gulben) am gewachfen, als unter Pitt's Minifterium im Jahre 1786 ein Tilgungsfonds von einer Million Dfund Sterling gegrundet murbe. Diefer follte bis auf 4 Millionen Pfund perfiaret merben burch bie Binfen ber attilgten Summen und burch heimfallenbe Unnuitaten. Muf folde Beife boffte man bie gante Schulb bis gum Jabre 1813 ju tilgen, ba ber Muftauf nach bem Courfe Statt finben follte, und burch fpatere Berfugungen ber Bonde verftartt wurde. 3m Jahre 1792 erhielt ber Sonde euen außererbentlichen Bufchug von 400,000 Pfb. St. und jabriich meh 200,000 Pfb. Bu berfelben Beit machten neue Anleiben auch neue Die gungemittel nothig, welche in einem besonberen Sinkingfund von 12 bes Romingleapitale ausgeworfen, gleichfalle mit Binfestinfen wirten follten Dier offenbarte fich aber bie machtige Ginwirkung ber Umftanbe auf ben Colcul ber Finaugmanner. Reine 6 Jahre murbe ein und berfeibe Dim festgehalten. Bon 1798 bis 1802 murben Unleihen gemacht, wofür fen Tilgungsfond gefchaffen, fonbern gur Beftreitung ihrer Laften neue Steuem (bie Gintommenstare) erhoben murben, 3m Jahre 1802 murben beit Sinkingfunds vereinigt und mobificirt. Ein neuer Plan bes Bord Dens Petty, fpateren Marquis von Landsbown, murbe 1807 angenommen w im Jahre 1809, ale fein Schopfer vom Umte abtrat, wieber verlaffen Der im Jahre 1813 auf Banfittart's Borfchlag angenommene funftide Plan follte bem Ueberhandnehmen bes Tilgungsfonds, woburch bie 300 tel für die übrigen Breige bes offentlichen Dienftes gu febr beeinreldis murben, fo wie bem fortgefesten Muflegen neuer Zaren, welches ben

Boife nicht mehr jugemuthet werben fonnte, Schranten feben und jus aleich ben Glaubigern Sicherheit gemahren, bag bie gegen fie ubernommenen Berbindlichkeiten erfullt werben murben. Das Befentliche biefes Planes beftand barin, baß fur fammtliche vorhandene Schulben Tilgungsmittel ausgeworfen , ju einem Fonds vereinigt werben und auf die verfchiebenen Unleben nach ihrem Ulter wirfen follten. Reue Unleben, bes ren Amortifirung biernach nicht fogleich beginnen fonnte, erhielten einen ftarfern Tilgungefonbe, namlich bis gur Salfte bes Binebetrage, ber bann fpater um fo fchneller wirten mußte. Wenn ber Sinkingfund burch Erlofchen alterer Unleben feine gureichenben Mittel bot, um Die neue Laft ju beden, fo murbe ber Ueberfdjuß ber Letteren burch Zaren beigebracht. -Das Rabere uber biefen Plan, ber in ben erften Jahren nach bem Frieben treu befolgt murbe, findet man in bem Berte von Rebenius, moraus auch wir biefe Stigge entnommen haben, und in Samilton's Bert uber die britifche nationalfchuld \*), welches Rebenius mit vieler Umficht benubt bat. - Bas hifft aber alle Runft gegen bie unvermeiblichen Folgen, Die aus ber Ratur ber Sache fommen ? - Man tilgte fort und machte zugleich immer neue Unleiben. Muf die Dauer tonnte bies fo nicht fortgeben, und ichen 1819 fab man fich genothiat, ben Umortifationsfonds anzugreifen und ibm 12 Millionen Pfb. fur ben öffentlichen Dienft ju entnehmen. Einmal auf biefem Wege, fand man bie mad: tigften Grunde, ihn nicht mehr zu verlaffen. Man blichte auf bie Birtungen ber Amortifation, und in ber That, fie maren ichrecklich. Much bier bemahrte fich, mas Laffitte von ben frangofifchen Operationen fagte: Die Schuld batte gugenommen im Berhaltnig mit ben Unftrengungen, Die gemacht worben waren, fie ju vermindern. Bom Jahre 1793 bis 1303 bertug ber Ueberfchug ber Musgaben uber bie Ginnahmen aus ben verdiebenen Befallen 172 Millionen Ofund Sterling. Die Unleben mabend der namlichen Deriode 509 Millionen. Die Differens von 337 Millionen biente gur Begahtung ber Binfen und gur Dotirung bes Sinsingfund. Diefe ungebeuere Gumme mare nicht nothig gemefen, wenn nan ftatt ber Unleihen von 509 Millionen batte 172 Millionen Steuern mefdreiben tonnen; ein großer Theil mare erfpart worben, wenn man ticht getilgt batte (Henry Parnell, on financial Reform p. 268). um Jahre 1819 muchs bas Nominalcapital ber funbirten und unfunirten Schuld auf 843,559,407 Millionen; ber Tilgungefonde mar auf 15 Millionen geftiegen; die Gefammmtlaften ber Schuld beliefen fich in inem Jahre auf 45,774,414 Pfb. - Daneben maren ungefahr 300 Rillionen getilgt worben, wobei allein burch bie Courebifferengen gwifchen ien aufgekauften und ausgegebenen Papieren über 14 Millionen verloen gingen. Bon 1818 bis 1822 murben 97.499.561 Dfb. gelieben ind 85,254,122 Pfb. getilgt. Bon 1822 bis 1827 murben gelieben 10,423,228 Pfb. 3m letteren Jahre wurde ber Tilgungsfonds verminbert und burch bas Befet bom 8. Julius 1829 gang aufgehoben, fo bag

<sup>\*)</sup> An Inquiry concerning the national Debt-

in Butunft nur bie Ueberichuffe ber Ginnahmen über bie Musgaben jur Tilgung verwendet merben follten. Damals (1828) betrug bu Schulb:

> Lange Unnuitaten . . . 1,331,458' --Raiferliche und Erchequer Unnuitaten 67,718 -Lebenslangliche Unnuitaten . . . 617,537 -Unnuitaten an bie Bant gabibar . 585,740 -

(Bierter Bericht ber Finangcommiffion fur 1828.)

Die iahrlichen gaften an Binfen u. f. m. fur bie Schuld beliefen fit auf 28,372,142 9fb.

Bon 1827 an, alfo von ber Beit, wo man wenig und balb gar nid: mehr amortifirte, borte man auch auf, Unleiben ju machen. Dan batte gmar anfangs auf einen jabrlichen Ginnahmsüberichus von 5 Dillienen gerechnet, um ju Schulbengahlungen verwendet ju merben; allein aud biefer Gebante murbe aufgegeben und feit ber Aufhebung bes Sinkingfund nur ein fleiner Betrag ber Schulbengahlung gewibmet.

Mamlich: am 5. Juli 1829 . 699,442 Pfb.

-8. Detober 1829 . 529,406 -- 5. Januar 1830 . 571,137 -- 5. Januar 1833

. 546,169 ---

2,346,154 Pfb. 3m Gangen

Bu biefer naturgemagen Umortifation ift England nicht burch Mangel an Mitteln fur einen firen Tilgungefonde geleitet worben , fondern burch bie auf eine Reibe von Erfahrungen geftutte Uebergengung ton beffen Schablichfeit unter ben obmaltenben Umftanben. Es beburfte auch vieler Jahre, ehe biefe Ueberzeugung in bie Birflichfeit Gingang fant .-Schon 1814 ftellte Samilton ben Grunbfat auf: "Die Mittel, bie eintigen Mittel, bas Bunehmen einer Rationalfchulb ju verminbern, fint Sparfamfeit in ben Ausgaben und Bermehrung ber Ginnahmen." Da male fcon fing man in England an, bas Tilgungefoftem angugreifen. und ber namliche beruhmte Finangmann fagte in biefer Begiebung :

"Bir haben anertannt, baf bie Operationen ber Umortifation uber alle Erwartung gelungen finb, und bag bie Schulb, welche 1786 im Betrage pon 238 Millionen beftant, abbezahlt ift; allein biefe Abbezahlung ift in ieber Binficht erbichtet und illuforift. Bir tonnen jebergeit an ber Schulb foviel abtragen, ale wir wollen, inbem mir borgen; bu einzige wirkliche Menberung, welche baburch in ber Lage unferer Finamen entfleht, ift bie Differeng gwifchen ber begahlten und ber neu contrabirten Schulb, und fo lange bie lette grofer ift als bie erfte, verfchlimmert fic unfere Lage immermabrent um bie gange Grofe jener Differeng, Privatmann, ber in fcmierigen Bermogeneverhaltmiffen fich befinbet, tann menn er Grebit hat, jebes Jahr feine Schulben begablen, inbem er men Unleiben macht; allein wenn er mehr ausgiebt, als ber verfügbare Die feiner Ginnahmen betragt, wird bie Bermidelung immer gunehmen, unt

Fire Befchafte, auf biefe Beife geleitet, werben fchlimmer werben, im Berbaltniffe gu ben Gebuhren, melde er feinen Agenten begahlt. Der Irafinn, eine folche fabrliche Schulbengablung portbeilhaft gu finben, erfcheint toch großer, wenn man annimmt, bag jener Privatmann, fatt auf einer inbern Geite gu borgen, fich bamit begnuge, jebes Jahr feinen alten Glaus igern neue Gicherheiten ju geben , und babei feinen Agenten Gebuhren, and feinen Glaubigern felbft ein Douceur ju bezahlen. Alle biefe Bes merkungen find anwendbar auf Die Schuld einer Ration, welche fo geettet wird wie die unfrige. Es ware nicht unthunlich, ja nicht einmal thun, wenn man jeben Monat eine ftarte Unleibe machte, und bie aros Gen Cummen, welche wir auf biefe Beife erhielten, murben ben Konbs jerrer Bablungen bilben. Unfere Capitaliften murben es febr paffenb fin-Den, ju biefen Unleiben ju treiben, ba fie von jebem einen Bortheil ju erwarten batten. Gin foldes Onftem mare im bochften Grabe verberbe lich; bas Guftem, welches wir befolgen, ift bas namliche in einem fleis meren Dafftabe, und ift nur in geringerem Grabe verberblich. 3m Jahre 1786 mar unfere funbirte Schuld 288 Millionen; wir baben fie gang begabit; allein wir haben, ohne von ben Unleihen von 1813 gu reben, eine neue Schuid von 574 Millionen contrabirt. Bare es nicht auf Gine berausgefommen, wenn wir von unferer alten Schulb gar nichts bezahlt und eine meitere von nur 336 Millionen gemacht batten?"-Bir fugen bingu, baf bie Roften ber Unleiben, womit iene 238 Dillios nen begahlt murben, fo mie bie Berlufte burch bie Courebifferengen amis fcben Rudfauf und Unleibe, erfpart worben maren.

Much bier begegnet uns, wie Laffitte in Frankreich, ein Dann, ber an ber Brunbung bes Pittichen Sinkingfund Theil genommen, lange Beit ein warmer Bertheibiger biefes Onftems war und boch enblich, burch bie Rraft ber Bahrheit von feinem Stedenpferbe abgeworfen, Freimuthigfeit genug befaß, fich ale befiegt ju ertidren. Diefer Mann ift Lord Grenville. " Wenige Magregeln," - fagte er im Jahre 1827 - "baben mehr allgemeinen Beifall gefunden als bie Parlamentsacte, welche im Jahre 1786 einen Tilgungefonde fur bie Berminberung ber Rationals foulb grundete. Derienige, melder biefe Beilen fcreibt, theilte felbft Die allgu fchmeichelhaften Soffnungen Jener, welche biefes Gefet vorbereites ten und in Antrag brachten, in ber feften Ueberzeugung, bag es einer ber großten Dienfte fei, melde man bamals bem Baterlanbe leiften tonnte. Lange Beit blieb er biefer Meinung gugethan, und felbit beute noch, nach Berlauf von vierzig Sahren, ift es ihm fchmerglich, einer fo mobitbuenben Anficht gu entfagen. Allein bie Intereffen ber Biffenfchaft und ber Babrheit fprechen lauter als alle biefe Betrach: tungen, und gerabe aus bem Grunbe, weil er fruber ju ben marmften Furfprechern eines Tilgungsfonds gehorte, fuhlt er fich beute gebies terifch aufgeforbert, bei jeber fchicklichen Gelegenheit einzugefteben, wie mes nig Glauben er jest noch an beffen Birtfamteit und wirtlichen Bortbeil bat, Gine folde Gelegenheit bietet fich beute; benn nach ben miberbolten

Menberungen an ber Mete von 1786 finbet fich ber Staat von neuem in bie Rothwendigfeit verfest, ben Tilgungefonds offenbar burd Unleihen gu erhalten, eine Dagregel, welche ber That, ob gleich nicht bem Damen nach, eine eigentliche Guspenfion bes gangen Gofteme ift."

Golde Beugniffe haben einiges Bewicht; es find nicht leere Thee rien, es find bie Ergebniffe ber Erfahrung eines langen, thatigen Rebens Much haben wir oben fcon gefeben, baf bie englifche Regierung, nachbem einmal ber Sinkingfund aufgehoben und bie Abgabtung ber Contb von ben etwaigen iabrlichen Ginnahmeiberfchuffen abbangig gemacht werben mar, fich nicht febr beeiferte, Ucberfchuffe gu biefem 3mede gte ergielen. 3m Gegentheil; fie hielt es fur portheilhafter, Die Steuerlaft gu erleid tern, bamit bas Gelb, in ben Sanben ber Burger, Capitale erzeuge unb ben nationalreichthum vermehre. Bon 1827 bis 1832 murben an Steuern abgeichafft ober vermindert . . . . 8,471,406 Pfb. . . . . . 1,391,484 -Neue Steuern umgelegt

Die wirkliche Erleichterung betragt alfo . . . 7,079,922 Pfb.

, Das reformirte Parlament arbeitete fleifig fort an ber Ginfdran fung (retrenchment) ber Unsgaben und Berminberung ber Steuerlaft. gang unbekimmert, ob noch etwas ubrig bliebe ober nicht, fur bie 25jahlung ber Schuld. "Es ift fo augenfcheinlich" - fagt Gir Bentr Parnell in Beziehung auf bas Project, 3 Millionen jahrlich gu biefem Bwede ubrig ju baben - ,, bag bas Publitum moglicher Beife feinen Bortheil baraus gieben fann, eine Schuld von 800 Dillionen jabriid um 5 Millionen zu reduciren, melder in Unfchlag gebracht werben fann gegen ben gemiffen Bortheil, ber barans entfteht, wenn man bie Steuern um 3 Millionen vermindert. Man follte barum teinen Unftanb nebmen, ben Sinkinglund gu fuspenbiren, bis man Fonbs bafur findet, welche fich barbieten, ohne bag bie Induffrie fo febr baburch beeintrach tigt mird." --

2118 Borb Bellington bem Ministerium ben Bormurf machte (17. Detober 1851), bag es bie Steuern fo weit vermindert habe, bag fein Ueberfchuß mehr ba fei fur bie Tilgung ber Schulb, antwortete ibm Lord Grep: "Ich halte es fur unnothig, einen Ginnahmeuberfduß ju haben, der bestimmt mare, Die ungehenre Daffe ber Rationaliduid ju reduciren. Das Gelb, meldes man ben Bauern, Banbels leuten und Manufacturiften im Gad lagt, mirtt meit nublider gur Erleichterung bes Boltes und gur Bermeb.

rung bes allgemeinen Boblftanbes."

Co fteht alfo England nahe an bem Standpunkte, welchen Laffitte bie befinitive Phafe bes Credits nennt, namtich an ber emigen Could Freilich fehlt ihr die mefentliche Bedingung, unter welcher ber frangofifte Staatsmann bie ewige Schulb fur ninglich, fur bas Beichen ber vollen Musbehnung bes Grebits balt, namlich bie productive Bermenbung ber aufgenommenen Capitalien. Der Rrieg bat bie englische Could gefcafe

ni und die magehetten Summen verzehet. Kaum wird man ferigenst nen unterrichteten Englander wunfchen heren, daß gar keine Staatsbuld erstikten möchte; denn — wir iassen wiedert wer Gener Parnell von —, has Puttlim hat einigen Bortheit von der Schuld, sie betfetert bie Anhaufung von Capitalien, indem sie Getzensteit bieter, mit ernig Mahe und Koffen Geld in den issentiellen, sonds anzulegen, mit er Genofsheit, die Zinste nach einen bestimmtet Lag zu empfangen und uch in dem Augendies wieder in den Bestimmtet Lag zu empfangen und in bem Augendies wieder in den Besti der gebreitals gelangen zu fannen, wenn man es braucht. Alltein der vierte oder fünste bet unter den die Follungerer Schuld wir zu vollessen Broecke bin erichen b."

Einen grellen Gegenfat gegen bie Berhaltniffe, welche bie Lebre bom Bortheil einer Staatefchulb und gwar einer ewigen Schulb gur Babreit machen, bilbet bie finanglelle Lage ber vereinigten Staaten on Rorbamerifa, mo bie Tilgung ber Staatsichulb eine Babicheit t, wo feine tragen Capitale eriffiren, welche in ben offentlichen Sonds men Buffuchteort fuchen muffen. "Wenn bie Borfebung mir rlaubt, im nachften Sahre wieber vor Ihnen ju erfcheis en, werbe ich bas Bergnugen haben, Ihnen anguzeigen, aß bie gange Rationalfdulb abgetragen ift." Co fprach er Proffibent Radfon in feiner Botichaft vom 2. December 1833 in en Bertretern bes amerikanischen Boites, und in bem Mugenblide, in eldem wir biefe Beilen fchreiben, wird ibm jenes Bergnugen fcon gu beil geworben fein. Unfern Lefern hoffen wir ebenfalls ein Bergnugen u machen, wenn wir fie einlaben, mit uns einen Blid ju merfen auf en Berlauf ber Greigniffe, welche bem verantwortlichen erften Beamten mes mahren Reprafentativftaates erlaubten, jenes gludliche Refultat anutunbigen. Das Geheimnif liegt übrigens in ber trefflichen Berfaffung, selche gwar nicht gegen bie Dpfer ber Rothwenbigfelt, mohl aber gegen ie Gunben ber Gewalthaber eine fichere Ofbusmehr bilbet,

Die amerikanische Schuld entftanb burch ben Befreiungefrieg; fie ift er Belbreis, um welchen bie Freiheit ertauft murbe, Die um teinen breis ju theuer ift. Im Jahr 1790, als bie Berhattniffe ber Union corbnet maren, belief fich bie Schulb auf 79,124,454 Dollars. Bit rer Berginfung und Tilgung, fo wie überhaupt gur Beftreitung allee lusgaben ber Centralregierung find feit 1818 feine anberen Mittel mehr erfügbar als bie Bollgefalle, ber Ertrag ber Domainen und ber Erlos us bem Bertaufe ber Staatelanbereien. Es fehlte nicht an Sinbernifn, welche einem rafchen Bang ber Tilgung in ben Weg traten. Die Spannung mit Frankreich und England mahrend bes Rrieges in clae ber von beiben friegführenden Theilen gum Rachtheil ber Deutran getroffenen Dafregeln; Die Guspenfion alles Geehandels, burch Die mintercourse Acte, mehrere toftspielige Sanbel mit ben Spaniern ab Indianern, gehoren ju biefen hinberniffen. Deffen ungeachtet mar e Schulb im Jahre 1812 auf 45,200,737 Dollare reducirt. Da brach er Rrieg mit England aus, welcher ben ameritanifchen Tiuangen einen empfindlichen Stoff verfette. 3m Jahre 1816 mar bie Schuld auf

127,834,938 Dollars angenoahfen. Dennoch muchen im Jahre 1818 alle Landen der Landessteuen aufgebeben und ein Geseh bestimmte ichrich 10 Millionen zur Berginfung um Tiggung; einige Operationen wurden gemacht zur Keduction der Insserie, der Fombe kommt übrigens nicht jedes Jahrensteund gestimmte der Verlagensteuen der den gegenfläßig verwendete werden, do oft nicht o beit Papiere zum Berkade auch und der Berkanden und den Berkanden und den Berkanden auf der Antiele nicht der Verlagen eine Gehalbegehen ab eine Antiele nicht der Verlagen eine bestimmten Seit beimbe gabit werden ber Antiele nicht der Verlagen der der Verlagen der Verlagen

|    | 2      | iccellen io | ALITERIO DES JU | graeguos oun | 1021-1030  | ٠ |
|----|--------|-------------|-----------------|--------------|------------|---|
| Es | wurben |             | an Capital      | an Binfen    | Bufammen.  |   |
|    |        | 1821        | 8,279,821       | 5,087,272    | 8,367,093  |   |
|    |        | 1822        | 2,675,987       | 5,172,961    | 7,848,948  |   |
|    |        | 1823        | 607,331         | 4,922,684    | 5,530,015  |   |
|    |        | 1824        | 11,574,532      | 4,993,961    | 16,568,593 |   |
|    |        | 1825        | 7,725,034       | 4,370,309    | 12,095,343 |   |
|    |        | 1826        | 7,706,601       | 3,977,864    | 11,684,465 |   |
|    |        | 1827        | 6,515,514       | 3,486,071    | 10,001,585 |   |
|    |        | 1828        | 9,064,637       | 3,998,867    | 12,163,504 |   |
|    |        | 1829        | 9,841,024       | 2,542,776    | 12,383,800 |   |
|    |        | 1830        | 9,443,173       | 1,912,574    | 11,345,747 |   |
|    |        |             |                 |              |            |   |

Bufammen in gehn Jahren 68,433,654 39,565,239 107,988,893

Aus biefer Uebersicht ift auch zu ersehen, wie rasch burch bas Augen am Capitale die Zinsentaft sich verminderte, so bag ein immer größe er Theil der jährlichen 10 Millionen zur Abtragung bes Capitals vervendet werden konnte.

Am 1. Januar 1831 belief sich bie Schuld noch auf 89,123,191 Dollare, wosser 1,500,000 Dollare an Zinsen zu bezahlen warn, fo dos 8,500,000 für Capttalgablungen übrig warn, die aber durch Einnahmsüberschüsse noch bebeutend verstärtt wurden.

Mach ber Botischaft bes Potsstenten vom 5. December 1832 seitzen in biesem Jahre 18 Milliomen auf die Schulbentligung verwendert werben Rach der Botische 18 Milliomen auf die Schulbentligung verwechtet, im Racht ber Botische 1834 Catel finden schulber, werden, wie ihmen werden, im Racht Schwie 1834 Catel finden sollte. Die Summen, welche die Amerikant zur Tigung schrich verwendert, waren sich sie Berbalen ist zu der Auftrette und der die Amerikante von Eine Berbalen ist zu der die Auftrette der Berbalen und der Berbalen der Und verfosiehen Auftret der Berbalen der Und der Berbalen der bei der berbalen der ber

ne besondere Opfer konnte ein so ansehnlicher Tigungsfonds aus ben bentilchen Einnahmen bestitten werben, worunter die Bollgefälle ben ben Rang einnehmen. Ein wurden für 1832 auf 28 Millionen auf chlagen; durch die Bermindertung vieler Tariffabe vom 8. Matg 1883

fab man einem bebeutenben Musfall entgegen, ber aber nicht eintrat. er Gludwunfc bes Drafibenten mar pollfommen begrunbet; mir lafe ibn folgen ale lettes Bort uber bie amerikanlichen Berhaltniffe, um 16 ben Weg zu einer fo naturlichen, bier aber ungeitigen Digreffion gufchnelben. "Ich tann" - fpricht Jackfon - "bem Congreffe und einen Mitburgern nicht herglich genug gludwunfchen gu ber Rabe jenes udlichen und benemurbigen Ereigniffes, ber Erlofchung ber offentlichen chuld biefer großen und freien Ration. Treu ber meifen und patriotis pen Politit, melde von ber Gefengebung bes Landes in biefer Binficht rgezeichnet murbe, bat bie gegenwartige Gefengebung alle Gulfemittel, bie n blubenber Sanbel lieferte, bie eine fluge Sparfamteit fur ben Schat ifbemahrte, bagu verwendet. In ben vier Jahren, mabrend melder 15 Bolt bie vollzlehende Gewalt in meine Sande gelegt hat, werben 3 Millionen Dollars jur Tilgung ber Schuld verwendet worben fein, tiefes Refultat wird erzielt, ohne bie ubrigen Dienfte nothleiben zu lafn; bavon wird man fich überzeugen, wenn man bie liberalen Beftimungen pruft, welche in ber namilden Periobe getroffen worben finb, m unfere Berthelbigungsmittel ju ganbe und Baffer ju verftarten, im nnern ben Rationalcharafter ju verbeffern, ble Indianer ju entfernen und : civilifiren, und bie braven Beteranen ber Revolution ju unter= .then." -

Bmiden ber ginfigen Finanzigge ber vereinigen Staaten und ben genthumlichen Berhältniffen — ungdniffig möchten wir sie gerade icht nennen — von Fenntreich und Geoßertannien steht das Schubenefen bes perußt ist em Staates ungesche in der Mitte. Die preuder Caastschub ist entstanden durch Kniege, durch Uedennahme von vovincialisäten auf dem Staat und durch Enschädbigungen sie erwoeden erritecklieches und wundererfeligen. Zu Ansfang des Jahret 1820 sief sich biefelde auf 2.17,248,761 Abater; barunter sind begriffen: " Einentsiche verfinssische Straatschuht 180,09,17,2026. 14 Ser. 1987.

c. Unverginsliche Staatsschulben (Kaffenanweisungen) . . . . 11,242,347 Th.

Für biefe Shulb ist das gesammte Staatsbermdagen verpfländet; befondere die Domainen, Forsten und sexiacifiren Gützer, so weit er nicht zum Unterhalte der Einiglichen Familie mit 2.3 Million. Thie bild, erforderlich sind. — Bur allmäligen Algung soll 13 jährlich vorwender werben, doch siest für dinnehmen, des hier Horen überschaftlich unde, da die auf Bersinsung und Algung der Schuld verwenderen Einkunften Domainen, Forste und Salgefüllen und dem Berstauft von Domainen ichen 10 mil Millionen betragen, wovon 1829 7 auf die Bereichsten und den 11 Millionen betragen, wovon 1829 7 auf die Bereichsten und den 11 Millionen betragen, wovon 1829 7 auf die Bereichsten und den 11 Millionen betragen, wovon 1829 7 auf die Bereichsten und den 11 Millionen betragen, wovon 1829 7 auf die Bereichsten der Bereichsten der Bereichsten und der Bereichsten der Bereichste

ginfung und 3 auf bie Tilgung famen. - Die Tilgung gefcbiebt burd Auftauf und, wenn bie Papiere nicht mehr unter pari fteben, burch Beloofung. - Die Cabinetborbie vom 17. Januar 1820, woburch bit Chulbenwefen geordnet murbe, enthalt unter Underem folgende Ertiarung; "Wir erflaren biefen Staatsfdulbenetat auf immer fur gefchloffen. Ueber bie barin angegebene Summe binaus barf fein Staatsichulbichein aber irgend ein anderes Staatsichulbenbocument ausgestellt werben. Collin ber Staat tunftigbin gu feiner Erhaltung, ober gur Forberung bes aller meinen Beften in bie Rothwenbigfeit tommen, gur Aufnahme eines neun Darlebens gu fcpreiten, fo tann foldes nur mit Bugiebung unt unter Garantie ber funftigen reich eftanbifden Berfamm lung gefcheben." Die Beit ift noch nicht getommen, wo man bei fen barf, eine reicheffanbifche Berfammlung gu finben, welche fich qu = ner blogen Bewilligungs - und Erebitmafchine bergeben merbe, und mot mit aus biefem Grunde gebort jenes verheißene Inftitut noch unter be frommen Bunfche. Dagegen tam gar balb bie Beit, wo ber Staat in bie Rothwendigfeit fam, ein neues Darleben gu machen. Gine ander Regierung mare vielleicht in Berlegenheit getommen; nicht fo bie preuf fche, beren befannte Beiebeit fitr biefen Fall fcon im voraus ein Mus tunftemittel getroffen batte. Es besteht namlich in Preufen eine Gee hanblungegefellichaft, beren Generalbirection nach ber Cabinetsochen vom 17. Januar 1816 ein fur fich beftehenbes Gelb. und Sanbeiten flitut bes Staates bilbet. Gie beforgt ben Unfauf und bie Lieferum bes überfeeifchen Galges und anderer auslandifcher Producte, melde bem Staate unentbehrlich find; fie beforgt fur Rechnung ber Sauptverme tung ber Stagtefdulben bie Bindigblung und Tilgung ber im Mustante contrabitten Staatefculben, überhaupt alle Gelbgefchafte bes Staates im Auslande, und felbft im Inlande biejenigen, welche taufmannifc betwe ben werben. Gie ift gleichfam ber Banquier bes Staates; in ther Buchern finbet fich bie fcmebenbe Coulb, fie erhalt fur ihre Bemibungen bie üblichen Gebubren.

Bas mar leichter, als burch bie Geehandlung nicht blos Gal fonbern auch Guincen aus England bolen und burch fie bie Binfen und Laften, wenn nicht auf Rechnung ber Sauptverwaltung ber Staatefdu ben, both auf Rechnung bes Staates, beftreiten gu laffen. Geit be Schulbenetat fur gefchloffen ertiart murbe, ift bie Geehandlungegefellichaf amei Mal gum Belfer in ber Roth gebraucht worben. Das erfte Dal = Sahre 1822, wo fie ein Mulchen von 31 Millionen Pfund Sterlin ober (1 Pfb. = 63 Thr.) 23,625,000 Thalern in England madt bas andere Mal 1832, wo fie unter bem Damen eines Dramienaefdiffe

ein Staateanleben von 12 Millionen Thalern contrabirte.

Es laft fich baber annehmen, baf, ungeachtet ber regelmafig fen gefesten Tilgung, Die Gefammtichulbenlaft bes Staates im Sabre 180 ungefahr eben fo groß mar wie im Jahre 1820, wo ber Schulbent für gefchloffen ertlart und neue Unichen von ber Bugiebung ber reid ftanbifchen Berfammlung abhangig gemacht tourben. England und Fris ich haben ungeachtet ber Umortifation und jum Theil burch Diefelbe ce Schulben vermehrt, Die vereinigten Staaten haben fie getilgt, Preun bat fie in statu quo erhalten; mir haben baber mit Recht gefagt, if die preufifchen Berhaitniffe gwifchen jenen in ber Ditte fteben. Bir merten noch, bag im Jahre 1827 (Cabinetsorbre vom 22. April) bie umme ber unverginblichen Schulb - Raffenanweifungen - um 6 Dilnen vermehrt und bagegen bie vergineliche Schuld um eine gleiche umme vermindert wurde, mas eine Erfparnif von jabriich 240,000 birn, an Binfen gur Folge hatte. Schon 8 Jahre vorher (21. Decem-+ 1824) war mit ben Raffenanmeifungen eine Beranberung in ber tt vorgenommen worden, bag fie, fatt wie fruber bei einem barauf beertten Realifationsbureau, nunmehr bei allen offentlichen Raffen gum Hen Remmerth angenommen merben muffen. Daburch murbe ihnen is fichtbare Beichen ihrer Ratur ais Unticipationefcheine von ber Stirne nommen, und ihre Bermenbung ais Circulationsmittei erleichtert. Dem Befen nach bleiben fie boch, mas fie maren. Ihre Summe barf nicht liebig, und nicht meiter ausgebehnt werben, als die im Durchfcmitt in n offentlichen Raffen befindlichen bifponibien baaren Belbmittel reichen. Bare biefe naturliche Grenge nicht gezogen, fo ftunde tein Sinberniß im Bege, ben gangen Betrag ber verginslichen Schuld gegen Raffenamveingen einzulofen und baburch bie gauge Laft ber Binfen gu erfparen. -Bir burfen enblich nicht unermabnt laffen, bag Dreußen feit 1830 burch Cholera und Kriegeriffungen viele auferorbentliche Laften gehabt bat. elche nicht nur bie Ginnahmsuberfchuffe abforbirten und eine Unleihe thig machten, fonbern auch ben feit 1820 angefammelten Staatsichat fgehrten, ber nach Sanfemann's Ungabe im Jahre 1830 ungefahr Millionen Thaler enthalten haben mag. Die Finangwiffenfchaft auf rem beutigen Standpuntte verwirft bas Inflitut eines Staatsfchabes, ides in Preugen mohl meift aus Dietat gegen feine beiben Fried : d beibehalten murbe. Die Erfahrung bat bort neuerdings beffen Uns langlichteit bewiefen, und es mare gewiß beffer gewefen, wenn man 5 Gelb entroeber jur Schuidentilgung oder gur Erleichterung ber Steuers M ... p. -lichtigen vermenbet batte.

<sup>\*)</sup> Rebeniue, öffentlicher Grebit @. 274.

große Ausbehnung bes Schulbenmefens und bie vielen bamit verbundenen Gefchafte machten in ben meiften Staaten bie 3medmaßigteit einer eine nen Bermaltung einleuchtenb. Dan umgab fie mit allen moglichen Go rantien, um ibr bas Bertrauen ber Staatsglaubiger zu erwerben und a erhalten; biefes Bertrauen ift befonbere fchabbar bei bem Sinblid auf funftige Anleiben. Bu jenen Garantien geboren vornehmlich eine umat bangige, in ber Regel nur ber bochften Staatsbeborbe untergeordnet Stellung, und in Berfaffungeftaaten bie Mitaufficht und Controle ber Stanbe. Go portheilhaft in biefer Begiebung auch Die Burveifung gurer laffiger Gefalle ift, als ein Mittel, um gegen jebe Unterbrechung ber Binszahlung und bes Tilgungsplanes moglichft gefcoust ju fein , - ft haben mir boch im vorhergebenben Artitel gefeben, wie theuer manchmal et foiches Sefthalten an einem Tilgungefpfteme ben Boltern au fteben tommt Bon bem Mugenblide an, mo neben bem Tilgungsfonds' Deficits ober In leiben im Bubget ericheinen, bort bie Amortisationstaffe auf, eine " Stup bes Credits" su fein und wird nur eine fette Weibe fur bie Borfen månner.

Ueber die französisch. Amortisationskasse bei Granzösisch wie Goldte der Amstaldung einen Amstaldung einen Keinen Ambie Goldte der Amstaldung mud Allgung (einen Keinen Ambie beforgt die Ednah bei Gescompagnie); sie erheite sie ihre Bemühungen jährich ungefähr 270,000 Ph. Set, wowen isodo die Emeuterung ihres Privileguime vom 1. August 1833 am — 120,000 Ph. Set, abgegegen wurden. In Preußen, wo man die Frembodirer nicht liebt, besteht keine Amortisationskasse, sie der übergen Graafs und Finanzorwaltung gang abgesonderte Kobset Seiber auf den Artikel, "Earatschaufen." — M. ... "

Umtberichleichung, ambitus, namentlich auch Bablbeftedung. Umbitus ift bas Bergeben einer rechtswibrigen Bufiche rung ober Ertheilung eines Amtes ober, einer rechtswidrigen Bemerbung um baffelbe. Dan theilt ben Ambitus in ben geiftlichen, meider in Begiebung auf geiftliche Stellen und Burben begangen wirb. und met des baffelbe ift wie bie Simonie im enaften Sinne (im meiteren Sinne umfaßt namlich Simonie neunzehn Sauptverbrechen), und in ben meltiichen, welcher in Begiebung auf Staatsftellen begangen wirb. Co gur man übrigens bas auf bie romifden, jum Theil eigenthumliden, Staats- und Amesverhaltniffe gegrundete Bergeben bes Umbitus auf unfere heutigen Staatsamter angewendet bat, ebenfo gut und mit ned groferem Recht muß man es auch ausbehnen auf bie offentlichen Stell len ber Bolfsreprafentanten, ber Beichworenen u. f. m., wenn fie rechtsmibrig, s. B. burch Beftechung, gefest ober ertheilt merben. Denn biefe Stellen nabern fich noch mehr ben romifchen als unfere beutigen Be amtenftellen. Die gefesliche, je nach ber Berfchiebenbeit ber Ralle jum Theil ober in ganger Musbehnung angumenbenbe, Strafe fur ben meit den Umbitus ift nach ber neueften Beftimmung bes romifchen Recht

. 8. 8. 6. 1.), welche bie fruberen Strafbestimmungen (b. b. nach La unic. D. u. C. unica ad leg. Jul. de Ambit, bie Deportation, ober arrate und Gelbftrafe) aufgehoben bat, Die Confiscation, Eril ober auch ertiche Buchtigung. Die Gimonie foll mit Bieberabfebung vom Amt Infamie bestraft werben. C. 31. de Episcop, et Cler. cap. 6. X. de worn, und cap. 2. X. de Confess, Diefe Strafen find ftreng. Inforbert allerbinge bie nothwenbige Achtung ber Burbe ber Umtesalt und bie Borforge fur ble beftmogliche Berleihung und Bermals Derfeiben bier eine ftrenge Beftrafung. Bon Beftechungen gur Er rurag pon Deputirtenffellen bat man in Deutschland und in Frankreich settob noch nicht viel gehort. Dur vernimmt man bier und ba, nas metlich auch in Frankreich, eine Art ber Ginwirfung von angeblichen bie einer volltommenen Beffechung vollig gleich fteben, und eben fo eletend fur bie Ehre ber Regierung, wie verberblich fur bie offentliche toral und gerftorend fur bie Burbe und bie gute Birtung ber Bolteprafentation finb. Bir meinen jene unwurdigen Bebrohungen ber Burrrit Berluft burch Entziehung ber Bortheile von offentlichen Inftis ten, Universitaten, Chulen, ober von Refibengen und Garnifonen, ober mgetehrt bie beftechlichen Buficherungen folder Bortheile fur ben Kall, at bie Babler ibre Uebergeugung von ihrer mahren Pflicht fur bee Bas ertanbes Bohl und Chre aus unwurdiger Rudficht auf ihren ober ihrer Stabt Privatvortheil Preis geben wollten. Benn auch biefe verbrecherifden Schanblichkeiten ohne Muftrag ber Regierungen von verworfenen Menichen geubt wurben, bie auf biefe Beife ihrerfeits wieber bie Minifter gur Eribleichung von Staatsftellen ober offentlicher Bortheile ju beftechen boffen, fo mußte boch jebe Regierung, burch fofortige offentliche Biberlegungen und Untersuchungen folder fcanblichen Ausstreuungen, forgfals tig felbft jeben Schein ber Theilnahme an benfelben ablehnen, und ibre Ehre, bie öffentliche Moral und bie Burbe ber Gefete und öffentlichen Inflitute burch gerechte Beftrafung folder Berbrechen rein bemabren. Dan wird hierbei ficher nicht einwenden, baf ja bie Regierung bas Recht habe, folde Inftitute babin gu verlegen, mobin fie wolle, und gewiffe offents liche Bortheile einer Stadt, einer Gemeinbe, ju gemahren ober nicht ju gemabren. Dir wollen bier bie Fragen ganglich umgeben, ob und in wie weit in neuefter Beit bier vielleicht ju einseitige Regierungebefugniffe mit Unrecht behauptet wurden? Jebenfalls aber foll furs erfte bie Regierung bas Ermeffen, welches ihr frei gelaffen wurde, nur nach ben in der Ratur ber beftimmten Berbaltniffe felbft gegebenen Grunden beftimmen laffen. Wenn es ihr g. B. frei ftebt, fur offentliche Schulen ben tauglichften Drt zu mablen, fo foll fie biefes nur nach ben Beburfniffen und Zweden bes offentlichen Unterrichts thun, nicht aber bie offentliche Schule und bas Recht ber gewiffenhaften Entscheibung, mo fie am nothwenbiaften ift und am beften gebeiben wirb, ju einem Beftes dungemittel entwurbigen, um minifteriell gefinnte Babler gegen bes Lanbes freie Uebergeugung gu erpreffen. Cobann aber bat ja auch jeber Staats . Perifon I. 35

Burger das Recht, frei über die Berwendung des Seinigen zu versügen. Dennoch aber begeht er das Berbrechen der Bestechung, wenn er es, offinder und einer falschem Schein, verwendet, um durch gewinnsüchtige Meinde Ertheliung öffentlicher Seillen zu bestimmen.

Amtereviforn, f. willfurliche Gerichtebarteit.

Analogie, f. Ausiegung.

Unarchie ift ber Buftand ber burgerlichen Gefellichaft, worin frie geregelte, ale rechtmagig ericheinenbe ober menigftens einige Burgichaft ber Dauer gebenbe Gewalt befteht ober mirtfam ift, fonbern entwebe ein zweifelhafter Rampf von Parteien ober Gingelnen um Bert fchaft ober eine nach Dafgabe von eines Jeben Starte behaupter Ungebunbenheit, ein Dichtanertennen irgend einer gemeinfe men Dbergewalt, ober - falls auch eine folche bem Ramen nach a ertannt murbe - eine praftifche Dichtachtung ibrer Mutoritat ver maltet. Bei biefem Begriff wird alfo vorausgefest, bag ein wirklide: Staateverband (rechtlich ober factifch) vorhanden, eine Staatsgewalt aifo mahres Bedurfnig und vom Rechte geforbert, bag aber eine Unwirefamteit foicher Gewalt, wie ein franthafter Buftant bes gemeinen Befens, eingetreten, bas Recht folglich baburch - für eine langere ober furgere Beit - unterbrucht fei, Die Benennung Anardie paßt alfo nicht auf bas Berhaltniß gwifden fich unverbunbener, mithin im Buftand ber volligen Freiheit und Gelbftftanbigfeit lebenbet Inbivibuen, Sorben ober Bofter. Diefes Berhaltnig namlich ift eben bas außergefeilichaftliche, und Anarchie, wenn man ihre Bedeutung nicht allzuweit ausbehnen, und baburch eine Begriffeverwirrung bervorbringen will, ift blos ein Gebrechen ober eine Rrantheit eines bem Ret: ober ber Datur nach als gefellich aftlich gebachten Buftanbes. Mus ift es unrichtig, mit Dartini, Schloger und Unbern einen griftes bem außerburgerlichen und burgerlichen (b. b. alfo gwifchen bem außergefelischaftlichen und gefellschaftlichen) in ber Ditte befindlichen Buftam angunehmen, einen folden namlich, worin gwar bereits ein Bereins gun ge vertrag jur Erftrebung bes Staatszwedes beftebe, aber noch tem Unterwerfungevertrag unter eine aufgestellte Bewalt gefchloffen fc. worin alfo weber Einer noch Mehrere, noch auch bie Deiften mit bet Befellichaftsgewalt begleitet erichienen, fonbern blos burch Ein beilig-teit ber Stimmen verbinbliche Befchluffe tonnten gefaft merben. Du Unterscheibung swiften Bereinigungs . und Unterwerfungebertrag ift ein leere Spigfinbigleit und fich Gelbft wiberfprechend. Bereinigt ( Erftrebung eines Befammtzwedes, und gwar gur fortbauernben Er ftrebung eines folden) find biejenigen nicht, weiche blos burch einbe lige Stimmen Befchluffe faffen tonnen. Denn burch einbellige Stim men tonnen ja auch Unvereinte Befchluffe faffen, namlich contractmb fig fich ju gemiffen Sanblungen verbinden ober auch blot factifch eine gemeinsame Richtung nehmen. Wo eine mabre Bereinigung, alfo eine mahre, ju Recht beftebenbe, Gefellichaft gebacht wirb, ba ift be rechtliche Unterwerfung unter einen Befammtwillen, ber ba in be Sphare ber, burch ben Bereinigungevertrag feligefesten, Brederftrebung

s malten bat, und unter beffen naturliches Drgan, Die Dajoritat, fcon eitgebacht. Rechtlich alfo befteht in jeber Gefellichaft. fcon verroge bes Bereinigungsvertrages, mithin ohne weitern Mct ber nterwerfung eine Bewalt, welche gwar factifch ohnmachtig ober erkannt ober verleugnet fein fann, aber barum boch nicht minber bie Uns Bennung ber Bernunftigen anspricht, ais irgend eine positiv eingesette Staatsgemait, bie ja felbit nie ein anberes Kundament baben fann, als en ausbrudlich ober ftillfchweigend erflarten, ober wenigftens vermuthem, ober gebichteten (urfprunglich aber nur burch bas Drgan ber Rebrbeit fich rechteraftig aussprechenben) Befammtwillen. Es ift lernach auch unnothig, ben Begriff ber Ungrebie ju befchranten auf bas ermangein ober auf Die Unwirffamteit einer pofitiv eingefehten Bes salt; wiewohl freilich biftorifch bie rein naturtiche Befellichaftegewalt febr senig portommt, fondern fast uberall ba, mo ein wirflicher Staateverand ober burgeriicher Berein in Die Erscheinung tritt, auch fcon eine bfitiv - fel es burch formliches Gefet, fet es burch bioge Gitte ober bewohnheit - angeordnete Bewalt vortommt. Uebrigens mogen wir unfern Begriff ber Unarchie mobl auch ben Buftand aufnehmen, wo nter einem burch bie Natur (namentiich burch Bermandtichafts : ober achbarithe u. f. w. Berhaltniffe) verbundenen ober gur Berbindung anetriebenen Bolte noch feine gemeinfame, alfo meber naturliche noch potive Autoritat anerkannt wirb. Wir haben bier namlich, wenn auch nicht irflich burch einen vorliegenben formlichen Rechtbact vereinigte, boch gur bereinigung burch bie Ratur beftimmte, Menfchenmengen vor uns.

i ihrer Aufhebung ?

Es ift ein icigies Gefchift, ein bürgetiches Gemeinweim bergeftat ; odnen, doß bie naturcechited beifehren, oder pofftie meigreite Gaatsmuat ungestet, ober allen ibr etwa feinbfelig entgegenstechenden Keuften
ver allen beriegen, ibr Amt handbe. Daß glie in den Zeiten der Mohbett oder
Wangels an politist der Auflichtung Anachie interte oder
me flusstigter geregeten Staatsbau vorangede, sann teine Werwinder
men fenne Aber auch ein finstlig geregeter und für die Zeituminde, worin der Begultzung geschob, stofft weife geregeter Staat kann
Anachie fallen durch almidig einterende Berecht volle für der Leefasstung und burch Berein bere die in bei der berein ber Umfande,
vonnter, was frühre eingeset word, wohltschaft sein mochte, was der dier als undstitute oder unweitsam sich gien mochte, was der

00

baltniß ber Regierungefraft jur Rraft ber ju Regierenben - feien d Gingelne, feien es Corporationen, fet es bas Bolt in Gefammtheit - bring bie Gefahr foldes Unheils mit fich. Chrgeizige Parteihaupter, aufgerege Leibenschaften ber Menge, perfonliche Schwache ober moralifche Unw bigfelt ber Regierenben, Bermirrungen eines inneren ober außeren Sciges tonnen baffelbe Uebel bervorbringen, und vom revolutionnairen Buftanb, wenn berfelbe nicht burch befonbere Gunft ber Umftant balbigft befdywichtigt wirb, ift es eine naturliche ober fdmer vermeibid Folge. In allen Fallen aber ift bie Unarchie in ihren Meuferungen fi unverhohlen und fchredenb und babei boch nach ihrer Ratur fo wemig in fid) felbit jufammenhangend, bag ju ihrer Mufhebung fich leicht bie Rrife ber Mehrheit fiegreich vereinigen. Die Unarchie, wie ein Sieber bein Ginzelnen, ift eine acute Rrantbeit, welche balbigft geheilt merben, ober ben te tergang hervorbringen muß, ben Untergang ber Befellichaft namlich, mi ale fold er, nicht eben jenen ihrer einzelnen Mitglieber. Gie ift biernach me weniger graufenvoll und weit meniger trofflos als bie Desporie, welche midt nur bie Gefellichaft (mittels Erbrudung bes gefellichaftlichen Gefamme millens burch ben herrifchen Gingelwillen) tobtet, fonbern auch alle einze nen Mitglieber ber unters Joch gebrachten Befellichaft rettungslos, mel wehrtos, ber unersattlichen Gewalt Preis giebt. Auch ift fie naturgeni weit weniger bauernb als bie Despotie; benn fie besteht in ben ungeregelten Rampf vieler vereinzelter Rrafte, Die Despotie aber in ber Bereinigung aller Rraft in einer Perfontichteit. Begen bie milben Beftrebungen anarchifcher, unter fich felbit im Ring befangener Saupter mag eine magige, bon Beisheit gelentte Rraft bio reichen. Begen bie Despotie, melde einmal feft auf ihrem Throne fic ift bie Befammtfraft bes, geiftig wie phyfifch niebergebrudten, Bolles Sahrhunderte, ja Sahrtaufende binburch, mag ber bleiem Scepter bes Despotismus uber ben größten Rationen laften (bas roms fche, gumal bas oftromifche Ralferthum, fobann China und abo baupt Die affatifden Reiche find bavon bochft einbringliche Beifpiel. Die Unarchie bagegen wird nicht leicht ein chronifches Uebel, fonben findet ihre Beilung gewohnlich balb in ben aus ihr felbft berorgebenten Untrieben und Rraften ber Biberfrebung. Freilich giebt es auch Ind nahmen hieven, und eine ber auffallenbften wie ber tlaglichften ift bie faft bas gange Mittelalter binburch vorherrichenb gebliebene Lebens. mi Kauftrechteanardie. Die Ertiarung folder traurigen Ericbeinmi liegt in einem Bufammenflug von Umftanben, beren, ber Befdichte = gehorende, Darfiellung fur unfern 3med gu weit fubrend fein mutte Ginige Buge baven merben wir in ben Artiteln Fauftrecht, Leben mefen, Mittelalter und anbern liefern.

Das Unbeil ber Anardie ift nicht beschendt auf ben Staat, wie bieselte verfallen ift, b. b. auf feinen innen Bustant, sondern es wie seine schliche Einwirtung ober bie Gesche berieben auch auf bie benach arten Staaten, überbaupt auf bie mit ihm in abgerer besteutig flebenden über. In einem anachlöfun Staat bilete enmoor

jar feine anertannte offentliche Dacht mehr, ober fie ift untraftig gur Sanbhabung bes Rechte und jur Berhinderung von Rechteverlegungen ach aufen wie nach innen. Mus bem Schoofe eines folchen in Berrutung gefallenen Staates mogen leicht rauberifche Ginfalle von gugellofen Banben in benachbarte Staaten gefcheben, und Genugthuung ift feine gu offen, wo bie Mutoritat, bie fie gemahren follte, unmachtig ift. Gegen olde Gefahren fich ju fchuben, liegt allerbings im Recht eines jeben ba= urch bebrobten Staates; both tann biefes Recht niemals ju Dffen= i magregeln ermachtigen, fo lange nicht wirtlich Rechtsverlegungen ber maebeuteten Art ichon vorgefallen finb. Wenn ein Colches noch nicht jefchab, find alfo nur befenfive Dagregeln rechtlich gulaffig. Im Sall einer erlittenen Beleibigung ober Rechtsverlebung aber ift es aller= inge erlaubt, bie Gingeinen ober bie Banbe, von weicher bie Berlebung judging, als Berbrecher gu behanbeln, fie auch noch bis in bas Gebiet anarchifchen Staats ju verfolgen und bergeftait bie gebuhrenbe Ges jugthuung, welche biefer ju gewahren nicht im Stanbe ift, fich Gelbft u nehmen. Much mag, ba ber mefentliche Charafter eines Staas es in bem Borbanbenfein einer offentiichen Dacht beffebt, einem in Muarchie - nicht etwa furg vorübergebend, fonbern langer bauernb versuntenen Bolt bie Unertennung ais Staat verweigert unb emnach bie Bechfelmirtung, wie fie nach bem außern Staatenrecht uner ben fich gegenseitig anertennenben Staaten Statt finbet, zeitlich aufgehoben werben, unbeschabet jeboch bem, nicht eben auf bie Bechfelmitung mit Staaten befchrantten, fonbern überhaupt nur bie bem eiges men Staat nicht angehorigen Den ichen beachtenben, Boiferrecht. Diernach tann eine grangsweife ober mit Baffengewalt gefchehenbe Inervention unter bem Titel ber niebergufchlagenben ober ju beilenben Anarchie nimmer als julaffig erfcheinen, und ihre Bermerflichfeit ift um o einleuchtenber, wenn man bebenft, bag barüber, ob in einem Lanbe wirkliche Anarchie herriche, teinem anbern einzelnen Staat und auch nicht iner Bereinbarung von 4 ober 5 Staaten (bie in folder Borausfebung buebin nur fur einen gelten tonnten) ein rechtebeftanbiges Urtheil gu= teht, und gar gu leicht gefcheben fann, baf ein, ber Rechtebeftanbigfeit oce Staates burchaus unnachtheiliger, vorübergebenber Darteientampf, ober eine, auf Bieberberfteliung unterbrudter, Rechte, ober auf Bewirfung beilfamer vom Recht gebotener Reformen, ober auf 26: menbung eines tobtlichen Despotenftreiches gerichtete Boltsbervegung von gielchfalls bespotifch gefinnten Miniftern anberer Bofe mit bem Ramen Anarchie mochte bezeichnet werben, um baburch einen fceinbaren Bormanb gur gewaltfamen Ginmifchung gu erhalten.

Man urgiet woft auch jur Behauptung eines Rechtes, einen anellich anarchischen Staat feinheseig zu behandein, die Gesahr, das die ofen Geunhilde, woraus jener Zustand zestoffen sein soll, ihren Einstügauch auf andere Staaten dußern, ober daß die Aiammen, die dort wuehen, auch im Nachbartand ginden könnten. Was jedoch solche Grundlie betriffe so ist die geingete Att, sie zu bekömpfen, die Widderle gung durch Beenunftgrunde, nicht aber die Unterbruchung ihrer Betenner durch Waffengewalt. Wähen jedoch die Geundie wiellich wahr, d. h. wiese im angeblich annachischen Stant ein gerecheter Grund der Aufergung vorhanden gewesen, so könnte die Gefahr die aufern Brandes nur von dem Bechandensein abnilden Brennfloffes in den benachberten Staaten Bertühren. Das geeignete, dem Necht wie der Politik gleichmeiße untprechene, Werdeungsmitzte befinne dem in der, gegen das sich frei machende und darum angeblich im Brand zu bende Weit urtagenden, Was kern gener, sowen der frei per des bestellt in bein ischen Brennfloffes durch weise Reformen und rechte wie getramsse Berefassungen.

In der neuesen geit ift nicht settem eine gann maßlese Aurobt we bem, mit Anarchie verrechsseten, Meben des nach Staatborbesserung fin benden Beitgeiftes bas Mette, ober auch bie angebliche Geschap bestehen Beitgeiftes ben Beschönigungsgrund von Mafregeln gewesen, welche gerade, wenn nicht eine unverwüsstliche Liebe zur Gespieckeit und Donnung die ebleren Böller erfüllte, jenes Unheit, weichem

fteuern follten, hatten bervorrufen tonnen. Unathema, f. Bann.

Unatocismus, f. Bucher.

Ancona, f. Juste milieu.

Unerbe, Abfindung, Auslobung. Anerbe ift bei mi nem untheilbaren Gute, mar namentlich auch fruber bei untheilbaren Lambesherrichaften berjenige Erbberechtigte, meldem unter benen, Die im all gemeinen Erbfolgerechte in Begiebung auf bas Gut baben, burch eine allgemeine ober befonbere rechtliche Beftimmung ber Borgug ober ber nachfte Eintritt in bas Erbe jugefichert ift. Diefelben Bestimmungen feben bann gewohnlich auch die Entichabigung ober Abfinbung, ober Auston bung ober Upanage feft, welche er ben burch biefes befonbere Bee jugerecht gegen bie allgemeinen Erbrechtsgrundfage ausgeschloffenen, gleich naben Erben ober Miterben gu gablen bat. Benn weber aultige Prince bestimmenngen, Gewohnheiten ober Landesgefete uber biefen Borgug und feine Ertheilung und Musbehnung, namentlich über bie Große ber Abfindung empas beflimmen, alebann muß man nach allgemeinen Rechtsgrundfagen (f. Abfahrt) bavon ausgeben, bag gegen Bevorzugungen bie rechtliche Borausannahme ober Prafumtion ftreitet , welches bei Regierungerechten jeboch aufbort, fobalb fie als blos offentlich rechtlich umb ale untbeilber ertlart find wie jest uberall. Conft muß bas Loos ben Anerben beffin men und bie Abfindung muß nach ben allgemeinen Erbrechtsgrundian ale eine vollftanbige Bermogensausgleichung feftgefest werben. Literatur f. Mittermaier beutfches Privr. 6. 446.

 rgen. Bon eigenthumlicher Bebeutung und Bichtigfeit aber ift fie bortalich in polferrechtlicher Sinficht. Fur bie inneren privatrechtlis en und ftagterechtlichen Berhaltniffe in einem bestimmten Staate ift fie amlich infofern weniger mefentlich , weil bier , nachbem einmal ber gange dechte und Berfaffungezuftand im allgemeinen anerfannt ift, bie befteenben bochften gefengebenben, richterlichen und Bollgiebungs- Gemalten in ben efonberen gallen auch ohne befonbere freie Unertennung ber Betheis gten gur Erfullung ber rechtlichen und politifchen Berbinblichfeiten nobigen, und ben Streit baruber enticheiben, alfo gemiffermagen bie Unerennung fuppliren tonnen. Unbere aber verhalt fich bie Sache im Bolerverhaltnif, welchem bas Staateverhaltnif fich nur bann theilmeife ihert, wenn burch revolutionnaire Begenfate und Streitigfeiten im Invern meniaftens porubergebend bie faatbrechtliche Ginheit und Gewalt aufdoft murbe.

Im Bolferverbaltnif ift fure erfte icon alebann, wenn felbft bie ange vollerrechtliche Perfonlichfeit bes Ctaate, ber ibn conftituirenben Berfaffung und ber ibn reprafentirenben Regierung vollig anerkannt find ind bleiben, eine Unerkennung eines bestrittenen Rechts, einer Schulb 1. f. m., wie fie eben jest Morbamerita von Frankreich in Begiebung uf bie 25 Millionen Entichabigungegelber burch ben Bertrag mit ber rangofifchen Regierung erhielt, in erhobtem Grabe wichtig, eben weil im Streit, bei bem Mangel richterlichen Urtheils und volliger Rlarbeit bes eftimmten Rechts, Die Motive ber Ehre und Die offentlichen Intereffen ind Rudfichten nie fo febr fur die Erfullung ber Berbindlichkeit wirken, nach erfolgter Unerkennung. Es ift alfo eine Mufgabe vorfichtiger Dolitit und fluger biplomatifcher Unterhandlungen, fur moglicherweife betreitbare Rechte auf eine nicht fleinliche und fur anbere Staaten ber-Benbe Beife von allen Geiten fur ausbrudliche ober flillichmeigenbe Unrtennungen, oft auch noch fur Barantien ju forgen.

Bon gang befonderer Bichtigfeit aber und gemiffermagen technifch vird bie vollerrechtliche Unerfennung in Begiebung auf Die game oiferrechtliche Erifteng und Perfonlichfeit ober Couverainetat bes Staates, feiner Berfaffung und feiner bleibenben Reprafentation urch bie Perfonlichfeit ber fouverainen Regierung. Das juriftifche Recht, ober bas außerlich anertannte Rriebeneverhaltnis gwifchen reien Derfonlichkeiten überhaupt, beruht namlich, im Gegenfaß blos moalifder Unfpruche, nach bem oben bereits Musgeführten (Beft I. 3. 13.), wenigstens - um bier in ben Streit verschiebener naturrechtlicher Spfteme nicht einzugeben - nach ber bisberigen Rechtsanficht ber Mationen und bes europaifden Bolferrechts inebefonbere, auf siefer Perfonlichkeiten gegenfeitiger ausbrudlicher, ober thatfachlicher freier friedlicher Unertemnung. Cofern alfo gang neue Perfonlichkeiten erfcheis nen, und es bat nicht etwa bereits, fo wie in ber neueren Beit in unferen gebilbeten Staaten, in Besiehung auf einselne Derfonen bie Staatsord nung fur ihre allgemeine Unertennung und Mufnahme in ben Ariebenevertrag geforgt, fo bebarf es, bamit fie an bem gangen objectiven juriftifden Friedens ober Rechtsverhaltnig Theil nehmen, be

friedlichen Unerfennung berfelben,

Co verhalt es fich benn nun auch in Begiebung er fens auf bie Couveroinetat ber Staaten im europaifchen Bolferrecht. Gin neue Staat, welcher bieber nicht auerkannt war im europaifden vollerrechtiiden Rechteverein, ber befanntlich allmalig immer mehr alle gefitteten Rate nen ber Erbe umfaßt, bebarf gur Theilnahme an biefem Bereine bet vollerrechtlichen Unerfennung. 3mar ftellt man um Theil em gegenftebenbe Behauptungen auf. Co fagt namentlich Rluber, Droit des gens moderne de l'Europe 1819. T. 1. 6. 23. "Un gultig gu fein, bebarf bie Couverainetat (ober bie jutiftifche felbifftanbur Erifteng und Perfonlichkeit) eines neuen Staates feiner Unerkennung :m irgend einer Macht, vorausgefest, bag ber Befit ber Souverainetat nicht fehlerhaft fei." Coll nun bas beifen: ber neue Staat babe einen mo: ralifchen ober billigen Unfpruch, in die vollerrechtliche Bemeinschaft all ein felbfiftanbiger fouverainer Staat aufgenommen gu merben und in alle rechtlichen Berbaltniffe aller übrigen gnerkannten fouverginen Staaten eingutreten, fo wollen wir biergegen naturlich nicht ftreiten, benn mit handeln bier nicht von Moralgrunofagen und individuell philosophifden Theorien. Coll es ferner beifen; ber neue Staat barf, wenn er fam, burch Rriegegewalt auf Leben und Tob fich jene Mufnahme und Inco fennung von ben anbern Staaten gu ertampfen fuchen, und fich alfe naturlid, fo viel an ihm ift, einftweilen ale felbftfanbiger Staat geriren, fo haben wir auch bagegen nichts. Die Griechen und Romer und Ser manen forberten (bie Romer noch in ihren Panbeften I., 5. Pand, de Captivis, Die Deutschen noch nach Lauterbach's Erorterung biefer Stelle im 18. Nahrhundert) fogar fur bas juriftifche Rechteperhaltnig eingels ner Perfonen noch befondere Friedens. ober Rechtevertrage mit ihnen ober mit ihrem Bolt. Gie erfannten alfo noch nicht, wie wir jest nach driftlichen Grundfagen thun, einen fillichweigenben Abichluf bes Rechtevertrags mit einem jeben, benfelben verlangenben ober friedlichen Dib menfchen an. Dennoch aber gaben fie ftets gu, bag jeber Gingelne und jebes Bolt, bie nicht im Rechtevertrag ftanben, nach ibrer moralifden ober politischen llebergengung fich und ihre Unspruche friegerifch vertheib Aber bas ift bann eben ein Buftanb rechtlofen Rrieges. noch nicht ein Buffant eines anerfannten, georbneten frieblb den Rechteverhaltniffes. Es ift noch nicht bie juriftifche ros ferrechtliche Converginetat mit ibren Birtungen, marum es fich bier handelt. Fur biefe ift, ba im vollerrechtlichen Berein an fic und fogar, wenn bereits ber Grundfat eines allgemeinen ftillfcmeigenben Rechtevertrages felbit anertannt und gefchaffen mare, bennoch bie nichterliche Enticheibung über bas Dafein ber Bedingungen fehlt, nach ber Matur ber Gache und ficher nach bem bieberigen europaifchen Bolleo recht zuerft bie Unerfennung nothig. Rluber forbert als Bebingung ber juriftifden vollerrechtlichen Couverainetat einen fehlerlofen Befis Aber welcher ift bas und mer enticheibet baruber? Satten ibn fruber bie Schweiger, bie Dieberlanber, fpater bie Dorbe und bann bie ibameritaner, neuerlich, mabrent ber neapolitauifden Revolution, Sicilien, bie Briechen, bie Belgier und bie infurgirten papftli: en Provingen, haben ibn jest bie Albanefen? Bar und ift 5 mahrer Brudy bes Bolferrechts, wenn europaifche Staaten, che biefe quen Staaten anerfannt waren und find, fie nicht als felbititanbige Da= onen behandelten ? Bewiß nicht. Und überall murbe auch bier ber geinfeitige Rechtsvertrag burch Unerkennung gefchloffen. Die Rorbameris mer, bie Gubameritaner, bie Griechen wenbeten fich mit feierlichen Erirungen an ben europaifchen polferrechtlichen Berein, anerkannten unb elobten ibrerfeite ausbrudlich beffen Rechtsgrunbfase und wurben bann, beils in ber Form formlicher Freundschaftes und Sanbelevertrage, benen gentliche Sanbelevertrage ofter, s. B. bei ber englischen Unerfennung ber abameritanifthen Freiftaaten burch Canning, erft fpater folgten, theils urch Reutralitats : und Sulfe : ober Friebensvertrage, burch Unnahme ober thenbung von Gefanbtichaften, von ben europaifchen Rationen rechtlich nertaunt und juriftifch in bas europaifche polferrechtliche Berhaltnig aufenommen. Erft von biefer Beit an ift jeber Wiberfpruch gegen ihre Alberrechtliche Gelbftfianbigfeit, Dichtanertennung ihrer Flagge u. f. w. ine Berletung bes Bolferrechts.

Anders verhalt es sich daggen fine zweite und beitte mit der Anennung blos der besonderen neuen Berfassung und Regierung,
der gar eines blosen Attets derstehen, bet einem bereits vollererchtlich
arekonnten schiffikindigen Staat. Da nämlich erchistich danertamit ges
se son den vollererchtlichen Sowersinkeit eines Bolts das Rech
achatten ift, nach seiner eigenen Uederzeigung seine Berfassung und Reeinung sich espikulten und zweinbern, so ihr auch iede wieltich zu
et ande gekommene Beranderung in biefen Beziehungen, gleich
ich ob sie durch Revolution, ober ohn sie bewirte werde, bereits mit
erfannt (Richer, a. a. D. §. 21—23. 46—49. v Martens, Eue. Bötlert. §. 69—72.). Aber seilich entstehen hier einige Schwies
eritten.

 findet. Denn hier darf natürlich jede deiter Nation sich fu neutral witkern und ihr Urchyli signepnieren, was denn eigenüblich je sowerien Kation befinitiv für einen Zustand wolle und dehaupten werde. Seis Nationer, wir Frankrich und England, werden übeigen in solchen Sie leichter und schwelter eine allgemeine diestonatliche Annekennung einer wer der Archivelte der Nation seise an der Archivelte der Verleich und Verfahren und Verfahrung einer wie der Verleich der Anzeit der Verleich der Verleic

fleinere, wie 3 B. Portugal.

Cobann aber leitet man baufig aus Bertragen mit bem betreffenben Bolf, j. B. aus bem Reutralitatevertrag mit ber Schmeis, ober an befonberen Garantien ber Berfaffungen und Regierungen , fobann abe auch aus ben Rechten und Pflichten gur Erhaltung beftimmter Goften unter ben Bolfern, bes Gleichgewichte, ber beiligen Alliang, ober ber G haltung bes europaifchen Friebens, ober auch jur Erhaltung ber eignen S cherheit Rechte ab, beftimmte Beranberungen in anbern Staaten nicht a querkennen ober gar gu ihrer Berbinberung und Mufbebung gu incerbens Dierüber lagt fich inbeffen an biefem Orte nur gang im allgemeinen Folgenbes fagen. Es find biefes fammtlich nur ausnabms: meife Befdrankungen ber juriftifden Regel ber vollerrechtlichen Freiheit und Gelbftfanbigfeit ber Rationen. Es muffen alfo bie beiben, oft gu febr vernachlaffigten großen juriftifden Bachter ber juriftifchen Regeln ober bes feften und fichern Rechts und Rechtszustanbes gegen Billfur, Streit und Schwanten . namlich bie im riftifche Prafumtion, ober Borausannahme gegen bie Muen abme, und bann bie ftrenge ober befdrantenbe Muslegung berfelben, geltend gemacht werben. Bas fobann jene befonberen Bertrage betrifft, fo muß man unterfcheiben, ob fie jum Bortbeil britter Staaten einem Staate aufgelegte volferrechtliche Befchrankungen ober Serviruten fein follten. Alebann haben naturlich bie fervitutherechtigten Staaten ein Recht auf beren Erfullung, foweit nur ber Bertrag felbft nicht im unper einbaren Biberfpruch mit ber anerkannten Gelbftfanbigfeit und Barbe bes anbern Staates ftebt, wie es g. B. eine Bertragepflicht. feine Ber faffung nicht nach feiner Ueberzeugung gut bestimmen, thun murbe , bente Bertrage gur Bernichtung bes Befens ber juriftifchen murbigen Perfor lichfeit tonnen nirgenbs in einem Rechteverhaltniß Rechtsgultigfeit bebaupten, welches nur burch bie Unerfennung folder Derfonlichkeiten befiebt. Ift aber ber Bertrag, wie etwa eine Garantie, jum Bortheil bes Ctaats felbft, von beffen Beranberung bie Rebe ift, alebann tonnen fireng genommen nur Rechte jum Rath, gur frieblichen und ichiebsgerichtlichen Ber mittlung, und menigftens niemals Rechte gur Berbinberung ober Unter brudung ber reirflich burch ben nationalmillen bes Bolfe geforberten Beranberungen baraus abgeleitet werben, weil ja bas Recht gu biefen eben bie fouveraine Perfonlichteit und Burbe bes Bolte gerftoren murbe. -Bas aber bie ubrigen Ausnahmen betrifft, fo muffen wir beren Eronte rung bem Urtitel Interpention porbehalten.

Unfall, f. Antritt.

Angeln und Angelfachfen, f. England.

Unglicanifche (englifche) Rirche, Epistopalfirche. baleich bie bifchofliche Landesfirche in England (bie englische Soffirche). unterfchieb von ber in Schottland herrichenben Epielopalfirche fo enannt, und alle anderen neben ihr in England beftebenben firchlichen arteien unverfennbar bem Protestantismus angehoren, fo mar boch ber ufere Anfang ber Reformation in England ein gang anberer ale ber in Schottland, Solland, mehreren Cantonen ber Schweit und in ben beutben Staaten, wo fie von Dannern bes Bolle ausging, bie nicht auf albem Beae fteben blieben. Babrend fich baber in jenen ganbern, in velchen bie ftrengere reformirte Confession bie herrschenbe murbe, unter em Schute politifcher Freiheit und nach bem Borbilbe ber Urverfaffung er chriftlichen Rirche ber erften Jahrhunberte, Die firchlich-freifinnige benotratifche Berfaffung ber Presbyterien geltend gemacht bat, in ben eutschen Staaten bagegen, besondere ber Lutherifchen Rirche, Die vernich: cte bierarchifche Dacht bes Rierus bei bem fich immer mehr befeftigenen monarchifchen Drincip und bei bem farten Beburfnig eines Schubes egen bie Angriffe ber comifchen Gurie und bes Raifers, fo wie gegen ben Andrang ber ungunftigften Berhaltniffe faft gang an bie weltliche Dacht Burften übergegangen mar, fo bag bie protestautifche Rirche Deutsch= anbe ihre Gelbftfanbigfeit faft gang an bie fchutenbe Staategewalt bingegeben bat, begnugte man fich in ber bifchoflichen Rirche von England, ie firchliche Dbergewalt bes Papftes abzumerfen, glaubte aber, fonft in allem bas Softem ber Bierarchie mehr ober weniger unveranbert unter Bifchofen bei einem bie bochfte firchliche Gewalt in fich faffenben tonigichen Drimat beibehalten zu muffen.

In England begann bie Reformation ber Rirche mit bem Acte eines Ronigs, ber, obgleich noch bor turgem bie Lehre ber Reformation beftreitenb, fie benutte, fein Land von bem Ratholicismus loszureifen, und fich jum Saupt ber Rirche aufzumerfen, nicht fraft bifchoflichen Rech= tes, fonbern als Dapft berfelben. Beinrich VIII., megen feines uber Die Sacramente miber Luther gefchriebenen Buches bon biefem Reformator beftig gefchmabt, vom Dapfte aber mit bem Titel: Befchuber bes Blaubens beehrt, mar es, ber fich menige Jahre nachher, als er bom Dberbaupte ber tatholiften Rirche bie Bernichtung feiner erften und Geneb: migung einer zweiten Che vergebens gebeten batte, jum Dberhaupte ber englifden Rirche felbit ertlarte, bie Riofter aufbob und vom fatholifden Glauben abfiel, ohne ben ber Protestanten angunehmen. Schwantenb wifchen beiben, grubeind in Dogmen, und boch feinen Luften und felbft feinen Launen fie anpaffenb, enblich auch eingebent ber Beleibigung Luther's fomobl ale bee Dapftes, verfolgte er alle, bie feinen Gefeben gumis ber glaubten, und fließ Ratholiten und Proteffanten gleich von fich.

Unter feinem Sohne Ebuard bem Sech fien führte Eranmer bie Rirchenlehre ber Protestanten ein, behielt aber bie hierarchie ber Katholifen und in gleichgutigen Dingen bie Liturgie ber Borfahren. 3war

wurde ber Ratholicismus unter ber Regierung Daria's blutig unte geführt; aber Elifabeth vollenbete Eranmer's Berfaffung ber Sich beren Lehre, burch ein Sombol: bie neun und breiffig Artifel, beffin ben protestantifchen Lehrbegriff annimmt, aber eine anbere Liturgie ber grundet, und in einer andern Sierarchie fie erhalt. Die Lehre bet m lifthen Rirche fest bie Prabeftination in ben verborgenen, unabanbenten Rathichluß Gottes, gufolge beffen er bie in Chrifto Ermabiten von Berbammnig befreit und felig macht, und balt es in ber Lehre w Abendmabl mit Calvin. Gie permirft bie Autoritat bes Dapftes und fennt mehrere Urtifel nicht an, welche bie fatholifche Rirche als Glande artitel aufieht, wie fie t. B. nur zwei Sacramente, ale zur Gelimente nothwendig, annimmt.

Die Reformation ber Rirche in England führte zu mannigfatig Getten, welche, wie immer, erft Dufbung, bann Berrichaft wollten. 3 naber mit bem Staate vereinigt bie Rirche jest mar, befto mehr mit Unruhe bes Staates und Religionoffreitigfeiten aufeinander ein. Die fiegte enblich unter Rarl bem 3meiten bas Glud Englands, fe M bie bifchofliche bobe Rirche bier und in Irland bie berrichenbe murbe. 9 ben ihr giebt es in England eine große Angabl von Diffenters ober Inter bentenden als die Rirche, welche zuweilen ohne allen firchlichen Bettet blos in ber Gemeinschaft ihrer Unfichten leben, beren Dulbung fic a ber Bereinigung ber herrichenben Rirche mit ber Staatsgewalt ertidet, # bie ihr Dafein, fo wie ihre Bunahme ber Berbreitung ber beiligen Etal ten burch bie Bibelgefellichaft, und bem Rechte, bie fcmierigen Stellente Deuen Teftamentes nach ihrer eigenen Beife interpretiren gu burfen, bam fachlich verbaufen.

Dach biefen gum Berftanbnif bes Rachfolgenben nicht aus ben I gen zu verlierenben gefchichtlichen Borbemertungen muß bie gange Dus fation ber hierardifd conftituirten Soffirche in England bargeftellt um b urtheilt werben.

Der Rouig ift bas Dberhaupt biefer Rirche mit allen nathliches und positiven Rechten, welche ber Papft ebemals befag. Er fann # befchließen, mas weber bem Bort Gottes noch ben Gefeben und Geneb beiten bes Reichs miberftreitet. Diefe Sobeit uber bie Rirche murbe m Parlament als ein ausschließliches Recht ber Rrone erflart 1); und w ben englifchen Bifchofen anerkannt nur mit ber Reftriction, bag ber Sin in Perfon weber bas Lebramt noch bie Sacramente vermalten tonne

1) 26. Henr. VIII. c. 1.

<sup>2)</sup> Angl. Conf. Art. XXXVII. Regia Malestas in hoc Angline regus at caeteris ejus dominiis summam habet potestatem, ad quam omniem statum hujas regni, sive illi Ecclesiastici sint sive civiles, in omnibus causis sopre ma gubernatio pertinet, et nalli externae jurisdictioni est subjecta, nec est debet. Com Regiae Mejestati summam gubernationem tribuimus - sos de mus Regibus nostris, aut verbi Dei, aut Sacramentorum administrationes, quod etiam injunctiones ab Elizabetha Regina nostra nuper editae aperticie testantur,

m toniglichen Primat ift insbesondere begriffen bas Recht, Die Unnaten ich jeber Bocatur und ben jabrlichen Behnten von allen Beneficien gu er= ben, ber oberfte Patronat (patronage, paramont), fraft beffen alle Coltion ber Pfrunden mit ber Beit an ben Ronig bevolvirt wirb, bie Perces ion ber Ginfunfte vacanter Biethumer, Die Ertheilung ber Erlaubnig, einen ifchof gu mablen, bie Domination eines tauglichen Cubjects gum Bisume, Die Bestätigung ber Babi 3), Die Abforberung bes Gibes ber Treue m Erwahlten, die Giftirung und Condemnation aller firchlichen Perfon megen ber ihnen gur Laft fallenben Storung bes Friedens ober ber to= glichen Burbe vor bem Civilriditer, bie Unnahme von Appellationen in en Ungelegenheiten und bie bamit verbundene Mufftellung von belegirten ichtern, die volltommene gefengebenbe Gewalt, Die Bermaltung und Eres tion ber Befebe, Die Diepenfation bavon, enblich bie Dbergewalt uber Beneficien, worin bas Recht flegt, bem Ergbifchof bie Confirmation r Babi und Confecretion bes jum Bifchof Gemablten aufzutragen, Schofliche und andere Beneficien ju uniren ober ju fepariren, fiduciatitulo (Commenda) alle Arten von Beneficien ju vergeben, Bifchofe verfegen, aus zwei Gewihlten einen ju erneunen, und bie Grengen ter feben Diocefe gu erweitern ober ju verengern. Ber biefe firchliche uprematie bes Ronigs, bie nur burch bie Lehre ber weiter unten erihnt werbenben neun und breifig Artitel gemäßigt ift, leugnet, untergt fcmerer Strafe, felbft ber bes Sochverrathe 4). Um die Gegner fes Supremate ausfindig ju maden, murbe ber Supremateib ein-Diefer ging jeboch in feiner fpatern Kaffung 5) nicht auf poive Anertennung ber toniglichen, fonbern nur auf Abichmorung ber uprematie jeber auswartigen Dacht, fo bag er boch von ben biffentis nben Protestanten beschworen werben fonnte. Um im Parlament fibentonnen, mußte ber Supremateib und eine feierliche Abidworung ber tholifchen Unterfcheibungelehren abgelegt und unterfchrieben merben 6). ie fruberen Strafgefebe, erlaffen wiber biejenigen, bie fich nicht nach m Gottesbienft nach bem gefetlich aufgestellten Ritus hielten, ober bie-1 nach einem anberen Ritus begingen 7), wurden nach ber Revolution n Bilbeim III. 1689 in Begiebung auf Die protestantifchen Diffenters ifgehoben. In Unfebung ber Ratholifen aber blieb es bei bem alten edites namentlich bei ber Corporationeacte von 1661 und ber Teffacte

n 1673, nach welcher Diemand ein offentliches Umt in England er-

<sup>3)</sup> In England werben namtich bie Michafe von ben Capitelin, nach erhale err Erlaubnig bes Ronigs, womit jeboch jugleich bie Empfehlung einer bemmten Person verbunden fift, gewählt und vom Könige bestätigt.

<sup>4) 1.</sup> Edw. VI. c. 12. §. 6. 7. 22. 1. Elizab. c. 1. §. 27-30. 5) 1. Will, III. c. 8.

<sup>6) 30,</sup> Car. 11, st. 2, c. 1.

The same of the same of the

<sup>7) 5</sup> et 6. Edw. VI. c. 1., 1 Elizab. c. 2.

halten konnte, der nicht das Abendungs nach dem gespilichen Altus w pfangen zu haben bescheinigte, bis zum Jahre 1828, wo endlich die Se perations und Tessach ausgeschen worden ist. Um ein Sindi-Williairams zu erhalten, muß man auch noch nach neutern Gespin w Suprematel dassen in.

Eros biefes oberianbesherrlichen Supremats bat fich in ber angin nifden Rirche eine bifcofliche Gemalt geftaltet , die burch thre ariffotes fche Defpotie alles frifche freie Leben ber Rirche in bumpfe unwirtige Erftarrung bringen und in Lehre, Gultus und Difciplin Die proteftantib Freiheit unterbruden mußte, und bie, wenn bie Beichen ber Beit mi trugen, Die Territorialariftofratie mit in ihren Fall bineingieben wirb; b fie fich in ihrer Gier als eine ben Bolfsbedurfniffen gum mabren Brand opfer barbietenbe Rinangariftofratie jeder Menberung wiberfest, melde be Beneficien auf einen rechtlichen Fuß gurudfett. Um biefe Bermuch gu rechtfertigen, bebarf es nur eines Blides auf bas fabrliche Gintomma bes englischen Rierus und auf bie Lifte ber vorzuglichften nicht geiftliche Patronatsberren. Das Journal "le Spectateur de Londres" Das fem Berichte aus authentischen Quellen fcopft, giebt an, bag ber englifde Rierus ein iabrtiches Gintommen von 9,400,000 Pf. Sterling (vollie 116,000,00 Fl.) beziehe, mahrend ber driftliche Rierus ber gangen Bei nicht mehr als 9,000,000 Pf. Sterling jahrlich befame. Laut ben let ten Untersuchungen, welche auf Befehl bes englifchen Unterhaufes verge nommen wurden, ift ber Stand bes Landbefiges von 12 anglicanifden Bisthumern nur blos in Irland folgenber:

| Derry   | 140,000 | Tagw. | Tuam     | 70,000 | Tagre. |
|---------|---------|-------|----------|--------|--------|
| Urmagh  | 90,000  | _     | Elphin   | 40,000 | -      |
| Rilmore | 70,000  |       | Clogher  | 45,000 | - 11   |
| Dublin  | 40,000  | _     | Cort     | 35,000 | _      |
| Meath   | 30,000  | -     | Cafhel   | 20,000 | -      |
| Offern  | 20,000  | -     | Rillaloe | 15,000 | -      |

<sup>8) 1.</sup> Georg I. st. 2. c. 13. Im Sahre 1793 beben zwar die Aufeien in Grant, aber nicht die in Eingland, das Recht erhalten, die Partament gliche mittenwichen, und mehrere nichere Namele zu beflichen. 33. Georg II. Die im Jahre 1829 enblich erfolgte Emancipationsacte bat ein neuen Eb vorgefrichen, wicher den Unterhannende Och allegfanze. De prematelb und die Alle effect ein Aufeien der George der State d

sit ben einträglichften Diocefen beehrt worben finb. Es maren bies: er Graf von Briftol; D. Stephorb, Bruber bes Grafen von Courtown; ). Stuart, Bruder bes Marquis von Bute; D. Brobrit, Bruber bes Biscount Midbleton; ber Graf von Mormanton; Lord Decies; Lord 3. Beresford, Ontel und Bruber bes Marquis von Baterforb; D. rench, Bruber bes Grafen von Clancartn; Lord Rob. Tottenham, Bruber bes Marquis von Elp; D. Jocelyn, Bruber ber Grafen von toben; D. St. Lawrence, Bruber bes Grafen von Sowth; D. owler, Bruber ber Grafin von Riffenv; D. Alexander, Better bes brafen von Calebon; D. 2B. Knor, Bruber bes Bicomte Northlanb; ). Burte, Bruber bes Grafen von Dago; D. Linbfap, Bruber bes frafen von Balcarras; D. Leslie, Better bes Bergogs von Bellington. Borauszufegen, bag ein folder Repotismus im ftartften Difberhaltniß i einem ganbe, mo nur etwa 500,000 gur anglicanischen Rirche gehon, bie anberen 6 Millionen aber Ratholifen finb, nicht eine gehaffige Stimmung erzeuge und nabre, biefe nach unferm Dafurbalten eine tiefe nkunde ber menfchlichen Ratur und Dinge verratben,

Die 4 Erzblichofe, 18 Bischofe, 300 Dignitarien und 1200 Pfart ber angikamischen Riche ziehen von ben Arlambern hohe Beschungen abehten, wedes allein 1821 679,000 Pfund Sterling einbrachten. ihre Misbrauche und Behntbedruckungen sind in Icland schreinder noch

8 in England.

Die vorthälichsen Pfeinden der anglicanischen Riche haben die nicht sticken Patronatsberen 3. De de Graf Groven beren 13, der Graf in Alkemarie 9.-der Deriog von Eineland 14, der Herzog von Souerland 8. der Herzog von Mortfand 10, den Kankonwugh 15, der
erzog von Bedoferd 27, Graf Fishvilliam 31, der Herzog von Devonter 48, der Herzog von Worfstel 21 zu vergeben. Außer diesen Konneter 48, der Herzog von Worfstel 21 zu vergeben. Außer diesen Warquis
en Weisegsbern von der Wöhigpartei sind von der Warquis von Wath
er Alle von Beginschimer, von 9 Pfrinden, der Warquis von Bath
te deren 13, der Graf von Spassen 12, der Herz
von Weisenhertand 13, der Fregog von Wittland 29 und der Herz
von Westumbertand 13, der Fregog von Wittland 29 und der Herz
von Westumbertand 13, der Graf von Spassen, und der
Fedural 1834 melder, nicht weniger als 807 Pfrühren, und die Wisself mit Einschus der jetzt im Paramente besindlichen 4 irlandischen,
dern aggen 1900 zu vergeben.

Im gangen giebt es ungeficht 4050 Pfründen, zu benen die Mitieber bei feigien Derfaufels das Recht err Polifentation haben. Eine beutende Jahl von Pfründen wird von Mitgliedern des Unterhaufes geben, aber im Bergleiche zu benen des Derhaufes ist ihr Werkhättnis bedeutend. Kein Bietzum hat unter 1000 Pf. Serei. Einfäunfte, das issist ist Ducham mit 10,000 Pf. St. und das geringste soll kanff fein.

Bon ber nieberen Geiftlichkeit, welche bie Pfarrer, Rectoren, Bicare

und Curaten bilben, find bie Rectoren noch gut befo"bet, laffen aber im Stellen burch Curaten vermalten, Die nur 30 - 50 Pf. Sterl. Bete haben. Leiber find unter 10,000 Pfarrem 6155 folche Stellen.

Bas bie bem foniglichen Primat untergeordnete Rirchengewalt be trifft, fo fteht biefelbe ben Ergbifchofen, Bifchofen und beren Stellverte tern au.

Den bochften Rang haben bie Ergbischofe von Canterbury (Prima von gang England und erftes Parlamentemitglied. Er hat ben Ran nach ben fonigi. Dringen und front ben Ronig) und ber Grabifchef : Dort, ebenfalls mit bem Titel Primas von England, fobann bie 4 Em bifchofe in Grland, ber von Armagh, ale Primas von Grland, ber we Dublin, ber von Cafbel und ber von Tuam. Die Bifchofe find famm. lich Guffraganen von diefen. Es fichen aber unter bem Ergbifchofe se Canterbury Die Bifchofe von 1. London, 2. Binchefter, S. Etp, 4. Lincein, 5. Litchfielb und Coventry, 6. Bereforb, 7. Borcefier, 8. Bath und Bell. 9. Salisburn, 10. Ereter, 11. Chichefter, 12. Normich, 13. Glocefter, 14. Drforb, 15. Peterborough, 16. Briftol, 17. Rochefter, 18. St. David, 19, Landaff, 20, St. Uffaph, 21, Bangor. Unter bem Eribifchofe will Dorf fteben bie Bifchofe von 1. Durham, 2. Carliste, 3. Chefter, 4. Co bor und Man. Unter bem Ergbifchof von Armagh fteben bie Bifcon von 1. Meath, 2. Clogher, 3. Down, 4. Rilmore, 5. Dromore, 6. Dett Unter bem Ergbifchofe von Dublin fteben bie Bifchofe von 1. Rilbare, 2 Rernes, 3. Leiglin, 4. Dfforp. Unter bem Ergbifchofe von Cafbel fteben ba Bifchofe von 1. Linerid, 2 Baterford, 3. Cort, 4. Rillaloe, 5. Ciorne Unter bem Ergbischofe enblich von Tuam fteben bie Bifchofe von ! Elphin, 2. Clonefort, 3. Rillala, 4. Ballmay.

Die Ergbifchofe haben außer ihrer firchlichen Proving auch ned ihre bifchoffiche Diocefe. 218 Erzbifchofe baben fie in firchlicher Beit bung entweder Die Confecration oder Die Confirmation burch 4 Bifchef ju erhalten, je nachdem fie borber ichon Bifchofe maren ober nicht; per moge ihres Metropolitanrechtes fieht ihnen die Confirmation ber Bi fchofemablen, Die Confecration ber Bifchofe, Die Confirmation ber Pro vingialfonoben nach vorher erhaltenem foniglichem Refeript, ber Boris und bas Votum decisivum auf ber Synobe gu. Mis Dberbifcofe be ben fie bas Recht, ibre Proving ju vifitiren, und geben im Range be Bergogen por. Bermoge ber ihnen gutommenden Sacultaten fiebt ibre bas Difpenfationerecht in allen ben Rallen gu, in melchen bie romife

Curie ju bifpenfiren pflegt, in anbern bifpenfirt ber Ronig.

Die Ergbifchofe haben geiftliche Dbergerichtebofe, an bie von bei bifchoflichen appellirt werben tann. In Eugland beftebt namtich in je ber Diocefe bas bifchofliche Gericht (consistory) unter Borfit bes Cham cellore ober Officials, und in vielen Diocefen giebt es auch noch Urt biatonalgerichte. Go geht bie Appellation vom Archibiaton an feine Bifchof, bor biefem aber an ben Ergbifchof, wenn bie Cache bor bem bi Schoflichen Bericht angefangen bat. Sat ber Rechteffreit bei einem I: chibiaton bes Erzbifchofes feinen Unfang genommen, fo wirb an bas er sofliche Bericht (andience) und von biefem noch an ben Ergbifchof it appellirt. Das Gericht bes Ergbifchofs von Canterbury wird bas polbegericht (Court of arches) genannt. Dit biefem ift jest ber irt of peculiars jur Aufficht über bie von ber bifchoflichen Inspection

girten Pfarrer verbunben.

Beber Ergbifchof hat auch noch einen Prarogativhof (Court prerogative) Beftatigung und Bollgiehung ber Teftamente, wenn bas Bermogen Berftorbenen in verfchiebenen Diocefen ber Proving liegt. Bon bie-, und wenn eine Cache in erfter Inftang beim Ergbifchof anbangig , wird an ben Ronig in bie Canglei appellirt, ber bagu unter bem fen Siegel eine Commiffion (court of delegates) nieberfest. Diefer pellationequa ift fcon von Beinrich VIII. fo angeordnet mor-

Die Bifchofe ber englischen Rirche haben fo ziemlich benfelben Birigstreis wie bie in ber tatholifchen Rirche. Gie ober ftatt ihrer bie bibechanten verrichten bie Orbination ber Beiftlichen und bie Confirtion ber Rinber (oft mehrere Taufenbe auf einmal). Gie follen alle

Sabre ihren Oprengel bereifen.

Un ber Ceite jebes Bifchofe ftebt ein Capitel (chapter), an beffen Dibe ber Detan (Dean) fteht, ber eine mit Jurisdiction verfebene Dis tht hat, und welches noch aus Canonicis und Prebendaries befteht. e find ber Rath bes Bifchofe und feine Babler, wenn ber Ronig ibbie Erlaubnig baru giebt. Dur ift biefe Babl eine leere unnube remonie, ba bes Ronigs congé d'elire immer auf eine gemiffe Derfon ein gerichtet ift.

Die Bisthumer find in Archibiatonate (archideaconries) und biefe Landbefanate (rural deanries) eingetheilt. Die Archibiafoni find in fimmten Sprengeln Bicarien bes Bifchofs. Bie biefer alle brei Jahre, foll ber Archbeacon alle Jahre bie Rirchen feines Sprengels unterfuchen ib auf Die Rirchenguter achten. Acht und funfgig folche Archibiatonate fteben in ben fieben und gwangig Diocefen ber anglicanifchen Rirche,

Die fur befoubere Rreife in ben Bisthumern fouft bestandenen Land. fanate, welche gleich ben Superintenburen ber beutichen protestantifchen taaten über Die Amteführung ber Pfarrer und bas Innere ber Rirche, n Gottesbienft gu machen hatten, find theils gang eingegangen, theils

te Titel geworben.

Der Buftand ber Pfarreien (parishes, parsonages) bangt genau mit ben teren Berhaltniffen gufammen. Die Rlofter hatten namlich icon frub auch England burch Incorporirung (appropriation, impropriation) faft bie Balfte T Pfarrftellen bes Landes erworben. Mis biefe Rlofter von Beinrich VIII. agezogen murben, fielen bie appropriirten Pfarreien an bie Rrone, murben er von biefer wieber allmalig an geiftliche Corporationen ober an Gigen:

<sup>9) 24.</sup> Henr. VIII. c. 5. 55. 6. 7. 8 12., 25. Henr. VIII. c. 19. 5. 4. Staats . Berifon, I. 36

thuner weltlichen Standes unter benfehen Bedingungen, wie-fle von der Medach besselsen vor den der Archive von der Medach besselsen fich in Gegland der Geschen bei Geschen bei Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der der Gesche

Das Beispiel ber boberen Gestiftigfeit gob auch ben Pfarrern Much, mehrere Pfrinden zu suchen, und fich von ber Pflicht, beständig bei vor Ritchen zu bleiben, zu befreien. Se tam ber Geseauch auf, daß freicht bie Rectoren als Bicarien bas Eintommen ihres Amtes gietch den Bischeffen aufrefall bereifen, und ihre Diliegniehten vurch ordinure Curaten versehn legen, die sie mit Bewilligung bes Bischofe ansiegannt brieben lassen, die fie mit Bewilligung bes Bischofe ansiegannt brieben auch Gestallen entagfen konnten. Doch sindet jest beren mitskritche Albegung nicht mehr Statt.

Außer ben Pfarreien giebt es in ber bifchflichen Kirche Englambt auch viele Capellen. Darunter sind bie bengischen Capellen ne Darunter sind zu Bindiore besonders ausgezichnet. Bur hoszeistlichkeit gederen gegen hindert Personen, werennter der Zektan der königlichen Capelle und der Gregalmospinier die voenehmsten find.

Mit wenden und zu den gescheiebenen Berfassungsgesteben ber anglienischen Rirche. Sie bestehen in dem Paratamentsschaftlen und in den Beschältliffen der Provinziassfunden, so wie in den von der Exerutung von der fatbelischen Rirche erkassfenen Rannenn, so weit sie weder ben Gesen, Stauten und Gewohnseiten des Königerichs widersprechen, nach die femiglich Machvollsommenheit prosphilieten oder vereingern.

Um bie Mitte bes siebenten Jahrhunderts faßte ber Erzbifches Thodor von Canterbury bie wichtigsten Puntte ber kirchlichen Discoptin feinen Capitularien zusammen, welche aus 169 Rummern beiteben 111,

Eine große aus ben vorhanbenen Quellen gezogene foftematifde

<sup>10) 31.</sup> Henr. VIII. c. 15. Impropriations shall be held by laymen's they were held by the religious houses from which they were transferred.

<sup>11)</sup> Sie finden fich bei L. d'Achery Spicilegium. Ed. nov. T. 1. p. 486 - 491., Mansi Conc. T. XII. col. 25 - 37.

be sacerdoteli jure. Spater ift baraus vom Diaton Sutarius (u. 1040)

in Mustug gemacht worben 12).

Die firchliche Difciplin in Engiand erhielt thre Geftaltung befonbers urch bie Berordnungen, welche bie Ronige auf ben Reichstagen erließen. Dabin gehoren bie Befebe Mifreb bes Großen (871 - 901), ber Bertrag beffelben mit bem Danentonia Buthurn, weicher unter Ebuarb em Meiteren (um 905) erneuert murbe, mehrere Berordnungen von letheiftan (928) und Ebmund (944); ferner ber erfte Theil ber befege Ebgar's (967), unter welchem man anfing, bie Berordnungen Der geiftliche und weitliche Ungelegenheiten in gwei Abichnitte gu trenen; bann bas Buch ber Conftitutionen Methelreb's (1008), bie Bebluffe bes Reichstags von Menbam (1009), Die geiftlichen Gefete Mes belreb's (1012), und bie Conflitution uber ben Frieden ber Rirche :014); enblich ber erfte Abfdnitt ber Befete Canut bes Großen u. 1032). Die auf biefe Rechtequellen (welche fich größtentheits in on Cammlungen von Biffine und Canciani finben) gegrundeten Berbaitife murben unter ben normannifchen Konigen, welche feit 1066 ben iglifchen Thron einnahmen, befestigt und weiter ausgebilbet. Diefes geis n bie Befete von Bithelm bem Eroberer (1066 - 87), und bie Uranben von Beinrich I. (1116), Stephan (1137) und Beinrich II. 155) uber bie Kreibeiten ber anglicanifchen Rirche. Siether gehort benbere bie Dagna Charta, weiche Johann ohne Land im Jahre 315 ben Pralaten und Baronen feines Reiches gab, welche bie allgereine Anerkennung ber firchlichen Rechte und Freiheiten enthielt,

Die Saupigundige bei jeigien englischen Kirchenversaffung find behalten in ben 1552 von Eranmer und Ribbep entworfenen 42 nb 1562 unter ber Königin Eilfaberh auf 39 beschändten und 571 vom Partament gebiligten Areiteten bes Glaubens. Hoher Ausbelung ertiekt fie kunch be Beschäste verfichtener Sanoben.

<sup>12)</sup> Exemptiones e dictis et canonibus SS. patrum concinnatao et ad eccisaticas politiae institutionem conducentes. Et ficher tei Wilkins one. Britano. T. 1. p. 101 - 112. Mansi Cone, T. XII. col. 411-431.

<sup>13)</sup> Sie fiehen in Wilkins Conc. Britann, T. IV. pag. 263-269 352-56. 380-405. 496-516. 543-549.

Moch ist der verschiedenen Mitualischöre ju gedenken, die in Empland von diem Jetten der goglein hohen und unter Deinrich; Vill deibehalten worden sind. Aus ihnen entstand das allgemeine Gedert und Ritualbuch sollow of common prayer), das Eduard VI, für das gange Nicht verfassen für Auf biefed des gieht sich auch die Angele Conf. Art. XXXVI. Neue Ausgaden mit manderiel Abindrerungen wurden und unter demschen Konig (1525), unter Etische eth (1525 und unter 3xtob l. (1603) bekannt gemacht. Das Mitualbuch, des fen sich ver generalen der in fich die einglische Atrien noch jest bedient, ist von AxxII. (167 etalfen und auch deutsch des fen fich die einglische Atrien noch jest bedient, ist von AxxII. (167 etalfen und auch deutsch des Kuper, Lauben 1820, herausgegeka worden.

Nachft der Bibel am höchsten geachtet ist eine vollständige Riechen agende, zuerst unter Sbuard VI. eingeführt, 1645 burch die Prestreteiner verbaugt, 1662 vermehrt und wieder zur Borschrift der Litmaie armacht.

Auf das theelogische Studium hat die anglicansisch Kieche viel preusig gestan, und die dis Alfoche nach den Gaben und Kenntnissen gu Deductenden werig oder gar nicht fragen, Patronatspfaren meilt er aust und Scissensteinen der und Kamilienvonnezionen verlieden werden; die seiner die Auflichseit der Ammischen von Predigten verlagen unter den Geschlichen der Vorhwendigktei überschet, seiner die Auflichseit der Worthwendigktei überschet, seine des macht der geschaft der die Vorhwendigktei überschet, seine der auflichen Unter der die Vorhwendigktei überschet, seine die und der aufliche Klietus, dauppfährlich nur dunch das in den mittleren und deren Schaffen Englische Klietus, dauppfährlich nur durch der die Geschlichen in gesein weit inachseiten Englische Production dauch dem dertische klietussellischen im zwei und in aber englischen Kliefe biefe werter inde Anneierbone bervoersgaungen, als Auflicht so nicht er der verter die Kiefe in Erestine, Sterne, Letand, Sectin, Dodd, Gerard, Wöllerund Blate.

Die vaterlanbifde Rirchengeschichte mar ber einzige Zweig, ber mehren fcagbare Frudte trug, von welchen wir nur Baughan's Lebensgefcichte

Wicliffe's und Tobb's Leben Cranmer's nennen.

Dem Streben ber Theologie in England fleht bie bifchofilide Linke fehr im Wege. Wie eiferschaftig ihre hierarchie jedem Verstud gur Ben beritung allgameiner Bildung und besseren Gestaltung bei Untereichsweifens betrachter, zigter sich in ber, von ben eistigsten Borksmefren der Aristetatie und der Opfriche veranslatten, Gestudung des king's colles in London, das den freisinnigern Richtunge der ber durch einen particifize Verein vollenderen Stiftung der sondoner Universität (f. b. Int.

Das Acufere der englischen Kirchen ift fehr einsach. Gegen Dim ficht ein meiß bedeckter Tift, über welchen 2 Tafein von Stein eber hartem Holze hangen, auf denen die 10 Bedote umb bie bei Artikl bes chriftlichen Glaubens fieben. Au ber Mitte befindet fich bie konnel.

Die Drgeln find meift groß und fcon,

Die Amtolleibung ber englischen Beifilichen besteht in einem Nantel, einem langen vorn geschloffenen Rod und einem fleinen Rragen

ber Ueberfchlag."

Die Richtsgemößeumgen, weiche bie Kacholiken in England durch die eiffesterfermen der neuelfen Alle erungen deben, sind ein zu wichtiger Bief dier bie hartmätigen Bischüger alter Berfollungsformen, als daß sich Hort Hort gegen hart die eine Lieft die Berfollungsformen, als daß sich Poffungen auf tiefer eingerliende Berkoffungsformen, als daß sich Poffungen auf tiefer eingerliende Abeküfer Differungen im Richemvolfungen in Ber glieben der Berfollungsformen, die Ber Bischwag auf Pfeindern aufglung und Schnetnabgaben, angetragen. Als die Aristokatemparteisen Angeilf auf fiber Bundesgenossen, den ertein Lieften Angeilf auf fiber Bundesgenossen, der reich Einfahre meist in is beworrechteten "amilten stiegen, glüdlich dagewehrt hatte, sollige das Angeilfen Richte, der Ersischiefen den Canterburg, mit bestigen folger absulcher, weiche ein Pfeinen bestieben den Depte aufgegenst.

Ungriffstrieg, f. Rrieg.

Unbalt. Ein von brei Linien beffelben Furftenhaufes beherrichter eftanbtheil bes norblichen Deutschlanbs. Reineswege eine gefchloffene Bereinigung bilbend, weber burch naturliche Grengen in feinem Gefammtrufange von' ben anliegenben ganbern, noch burch verfchiebene Abftams jung und Gefittung von ben Dachbarvollern gefchieben, auf allen Geis n von größeren Staaten umgeben, hat biefer Lanbstrich burch alle Sturme ber Beiten feine Unabhangigfeit und mit ihr einen ausgepragten anbescharafter, eine eigenthumliche Rationalitat bewahrt, bie eben in efer burch jange Sahrhunderte hinaufreichenden Bereinigung ibren "Urfprunglich gmar bifbete biefes Land einen ununterbros enen Lanbifrich, ber von bem fubweftlichen Abhange bes Bargebirges 6 uber bie Etbe reichte, aber auch ba nur burch bas aufere Recht bes Befigthums, nicht burch ben inneren Grund naturlicher ober vollsthumber Berichiebenheit von ben Rachbarn gefchieben mar. Und burch ben terluft von Afchersleben warb bie urfprungliche Ginbeit bes Befigthums nterbrochen, fo bag feitbem bas Land aus zwei großeren, getrennten Theis n befteht, ju melden außerbem noch vier fleine, von preußischen gan n umfchloffene Enclaven gehoren.

Das Land Anhalt liege vom 28° 39' bis jum 30° 16' öftlicher inge und vom 51° 33' bis jum 52° 7' növölicher Breite, behnt sich o in einer, seine vielsach wechselnde, im gangen geringe Breite weit verwiegenden Kange aus Sein Gescammtumfung berragt 43 beutsche Deilen. Der großere Beftanbtheil bes Lanbes ift gang bom preufifde Gebiete umfchloffen; ber fleinere grengt auf einer gang turgen Strede at an Braunfdweig, auf einer noch turgeren an Sannover, jum griffe Theile aber gleichfalls an Preugen. Dur ber fleinere, weftliche Ibe bes Landes ift gebirgig und umfaßt bie Bobenguge ber oftiichen Ibe dung bes Barges; bas ubrige Land verfdmilgt in bie Ebenen, mid bie bort ichon verflachten Ufer ber Gibe, Saale und Dulbe umgeben Um fo fruchtbarer biefe Muen, foweit fie nicht von einzelnen Sanbfinde burchzogen, ober ben Ueberfcmemmungen ber Stuffe allgufebr ausgefer Denn nicht quellens aber ftromreich ift biefes Land. Die Co. bie feinen großeren Beftanbtheil in einer Entfernung von feche Stumba aber mit gablreichen Rrummungen burchflieft und in zwei, nicht con gleiche Salften fcheibet, nimmt innerhalb feines Bebietes bie Duibe m bicht an feinen Grengen bie Gaale auf. Lettere, fruber auch bier be Grenge gwifchen Claven und Deutschen, geht, bereits fchiffbar, in eine Enefernung von etwa vier Stunden burch ben weltlichen Strich bes lichen Saupttheils. Die Mulbe, von bem Bolte in Unhalt Milbe genannt und gleichfalls ohne Schwierigfeit fchiffbar ju machen, burchftromt to Mitte bes offlichen Theils ungefahr 7 - 8 Stunden lang und ergiet fich bei Deffau in Die Elbe. Mur bie Ruthe, Die Dolwis und bie Ras lau, fowie einige Bache, find bem Lande eigenthumlich. Bon fremben Bluffen beruhren es aber noch bie Bipper, Gine, Liethe, Bube, Gette Rubne, Biethe und Taube. 3m offlichen Theile finden fich gabtreide tleine Geen. - Der Boben ift bem Land und Gartenbau nicht w gunftig; bas Thierreich bietet in ben malb : und flufreichen Gegenba Bilb. Geflugel und Rifche in Menge bar; bie weiten Muen find ba Bienengucht gunftig; ber gebirgige Theil ift mit Mineralfchaben gefennt. Das Rima ift im Gangen gefund, foweit nicht bie Ueberfdwermmungs ichaben. Go ift benn auch bie Bevollerung in ber neueren Beit formelb rend gemachfen und mahrend man fie im vorigen Sahrhundert nur je 100,000 E. fchaste, betrug fie 1831 133,232. Die geringfte Dichtie feit giebt 1831, Die grofte 4049 Menfchen auf Die Deile. Bewohnt mag bas Land urfprunglich von ben Gemnonen worben fein, an bem Stelle auf bem rechten Saalufer flavifche Stamme rudten, mabren Cachfen und Thuringer bas linte befeht hielten. Jene Claven much fpater mit Dieberbeutschen vermengt und von ihnen beberrfcht. tet beim Bolle im Gebirgetheile ber barger Dialett, im norbofflichfin Theile bes flachen Lanbes ein Plattbeutich, im übrigen Lanbe ber Diale ber Nachbarftamme vor. Die gebilbeten Stanbe fprechen ein vorzugit reines Deutsch. Juben tommen fcon feit bem 15. Jahrb. in Unbalt vo. gegenwartig in ber Bahl von etwa 2500.

Die Jufere Gefeichte bes Lanbes ist eine Geschicke von Erbaurden und Theitungen; legtere bielieicht die Gettendmachung der erstem jedemfalls die Erweiterung des Gehetets verhinderend. Der West aus Teilmenen der Almbeumstanges, über dem grefe Martgage Gero feine Moch erstrette, dessen die gegen Martgage der feine Moch erstrette, des fein bedüßigende Phila

ber vorzeitige Tob feines Cohnes brach. . Theile feiner Erbichaft fielen in bie Sanbe ber Grafen von Ballen ftabt und verftartten ben Ginflug Diefes Saufes, bag es Unfpruch auf bas Bergogthum Sachfen erheben unb bas Mibrecht ber Bar, burch bie Erbichaft ber Graffchaften Drigmunbe und Plogeau bereichert, Die Dftmart und Rorbmart, endlich 1157 Brandenburg erobern tonnte. Bier aber erfte, wichtige Theilung. Eine Linie befam Drlamunbe, bie andere Branbenburg, und als beibe im 13. und 14. Nahrhunderte eriofchen maren, vermochte bie britte Linie, welche bie Stammguter behauptet batte, ihre Unfpruche nicht burchzuseben. Diefe Stammiinie, von Albrecht's Gobne Bernhard gegrunbet, erlangte in ihrem Urbeber 1180 bas bamgis fcon gebrochene Bergogthum Gacha fen, Gine zweite Theilung, Der Sitere Gobn betam bas Bergogthum; feine Cohne theilten wieber, aber meber bie Erbichaft von Gachfen-Bit. tenberg, noch bie von Gachfen : Lauenburg ift an Unhait gefallen. Der jungere Cohn Bein rich behielt bie Erbauter. Unter ihnen war bie Graffchaft Ufchersleben eines ber fieben Sahnenlehen bes Bergogthums Sachfen; baber bie Reichestanbichaft und ber Rame bes Saufes: Afchas rien, Ustanien. Go fchrieben fich benn biefe alten Furften Grafen von Astanien und Furften in Unhalt ; baburch ben Berth bezeichnenb, ben fie ihrer Stellung jum Reiche por ihrer ganbesmacht beilegten. Doch felbft biefen Grund feiner Reichemurbe verlor bas Saus frubgeitig. Denn auch Beinrich's Cohne theilten, und ais bie Linie au Afchersteben 1315 ertofch, fiel ber großere Theil ihrer Befibungen an bas Bisthum Salberftabt (fpater ift bie Biebereroberung Afcherstebens verfucht, feine Bebauptung aber burch bie mubtberger Schiacht vereiteit morben). gweite Linie gu Bernburg eriofch 1468 und ihre Linder fieien , mit geringer Berminberung, ber britten gu Berbft- gu. Much in biefer, von Siegfried gestifteten, beffen Rachtommen 1307 bie Stabt Berbft von ben herren von Barby tauften und bie Graffchaft Linbau erft 1370 pfanb: weife, bann 1451 wieberfauflich, enblich 1561 fur immer eriangten, fanben Theilungen Statt, Die aber in ber aiteren Beit nicht au fchroffen Conberungen murben. 1570 befand fich bas gange Lanb in ben Sanben Joachim Ernft's. Geine Cohne regierten 17 Jahre gemeinfchaftlich, vereinigten fich aber 1603 uber eine Theilung bes Landes in vier Theile, ein Entichtus, beffen Musführung amar megen ber mabrhaft bruberlichen Eintracht, die fich babei gund that, intereffant ift, aber ale bie Quelle ber noch jest beftebenben Berfplitterung bes Lanbes beflagt merben muß. Ein funfter Bruber marb mit Getb abgefunden, betam aber fpater Diotfau abgetreten, und feine Linie beerbte bie eriofchenbe ju Rothen. Unter ben anhaltinifchen Furften bis babin tragen bie meiften bas gewohnliche Geprage, von Reinem hat bie Befchichte Schimmes berichtet, aber hell glangen bie gurften Bolfgang und Georg gis treue, uneigennusige und eifrige Streiter und Dulber in bem großen Rampfe fur Glauben6. freibeit.

Die attefte ber jest beffebenben Linien, Die Johann Georg gu Deffau fliftete, folog fich fruhgeitig an bas preußifche Intereffe an.

Schon fein Entel, Johann Georg U., trat in branbenburgifche Rriegebient ber Urentel, Leopolb ber alte Deffquer, erwarb fich in berfelben Im. bie Borbeeren bes Felbherrn und warb Friedrich II. Lebrer in ber Rries funft. Mus ber nicht ebenburtigen Gbe feines Gobnes Withelm Guit ftammen die Grafen von Unhalt. Unter Leopold's Rachfolgern verbir-ber Grofvater und Borganger bes jegigen Bergogs, ber Furft, nacht Bergog Frang, beffen gefdmadvolle Prachtliebe fo viel jur Berichen rung bes Lanbes, bas er in einen freundlichen Garten ummanbelte, be getragen hat, und ber auch fonft im gangen ganbe mit mabrhaft landes vaterlicher Corgfalt maltete, por Allem Ermannung. Das burch b Berbinbung mit Dreugen und fonft erworbene Drivatvermogen bes Saufe machte bie Musfuhrung toftfpieliger Bauten, ohne Belaftung bes Banbet. bie Erhaltung großer Ordnung in ben Finangen und ben allmaligen Intaber Ritterguter bes Landes, fo wie betrachtlicher Befigthumer außerba: beffelben moglich. - Die zweite Linie, bie ju Bernburg, marb ron Chriftian I. geftiftet. Gin Gobn beffelben, ber nachberige Sir Chriftian II. warb in ber Schlacht auf bem Beifenberge gefangen; @ anderer, Ernft, fiel bei Lugen. Bon bem Erfteren ftammt bas beutit Baus, bas auch gwei Rebenlinien grundete, beren eine gu Sargge-robe icon 1709, bie Unbere gu Sonm erft 1812 erlosch. Aus ber gweiten Che Rarl Friedrich's (1702) mit Charlotte Rufler gingen ber Grafen von Barenfelb bervor. Roch find in Diefer Linie Pring Johann Georg, ber 1691 im Treffen bei Leuge fiel, und ber Bater bes jegige Bergogs, Mle rius Friedrich Chriftian, ju ermahnen; lesterer burch eine lange und fegensreiche Regierung bemertlich. - Rothen befam Ent win gum Erbe; ba aber feine Linie 1665 mit feinem Gobne @ tofch, fo trat bie abgefundene Linie Mugufts an beren Stelle. Int in biefer bilbete fich eine Debenlinie gu Dieg in Schleften, bu nach bem Musfterben ber alteren 1818 gur Regierung gelangte. Bemertlich machten fich bier ber Bergog Muguft Chriftian Rriebrich, bet in feinem Landden bie Inftitutionen bes frangofifden Raiferreiche nachabmit, und ber Bergog Friedrich Ferdinand (+ 1850) burch feinen Uebertritt jum Ratholicismus. - Der abgerundete und wegen ber Sauptftabt befonder gefchatte Untheil von Berbft fiel an Rubolph. Much in biefem Daufe entstand eine Rebenlinie ju Dornburg, welche bie altere 1742 th lofchene überbauerte, aber 1793 gleichfalls abging, nachbem fie bem ruf fifchen Reiche in Ratharinen feine großte Raiferin gegeben batte. Die Erbichaft marb unter bie übrigen brei Linien vertheilt, mobei bie Samt ftabt an Deffau fiel.

musbaren Rechte, wie ihre Unterthanen bie ibrigen. Die Berrichaft tebt in ber Anerkennung ibres Rechts und in feft ftipulirten, berges achten ober bewilligten Leiftungen. Bon einer Staatsgewalt nicht ber ame. Go tonnten auch bie friberen Theilungen in vielen Ringen ben jarafter bes gemeinschaftlichen Befiges behaupten. 3mei Bruber mogen bl ein Rittergut gufammen verwalten, fcmerlich aber einen Staat in mtracht regieren. Die Krage uber bie Lanbeshoheit mar in jenen Genben fruber erhoben, aber auch fruber unwiberruflich entichieben mor-Bon ben Stabten machte nur Berbft ben gurften jumeilen Roth; m ben geiftlichen Stiftungen mar nur Gernrobe michtig; ber lanb: ffige Abel, mit ben magbeburger und branbenburger Gefchlechtern bes eundet, war unruhig, ohne Gefahr ju broben. In außerer Sinficht ar Unbalt in bie Banbel bes Ctaatenfoftemes verflochten, in bem bie zybifchofe von Dagbeburg, bie Bifchofe von Salberftabt, bie Branbenurger, Die Braunfcmeiger, Die Mannefelber und Stolberger fich bemege m. Mis Brandenburg bie beiben Erffen, Gachfen bie beiben Letten von er Bubne gebrangt batte, verlor Unhalt bie frubere politifche Bebeutung, Bon ba an fchlof es fich theils an Sachfen, theile an Preufen an. Dit spterem maren menigftens bie beffauer Furften in feter perfonlicher Berbinung. Dagegen betrachtete bas Saus mehr Rurfachfen als feinen naturlis ben Befchuber, und biefes ubte in ben inneren Ungelegenheiten beffelben inen bertommlichen Ginflug. In ber That war es weniger gu furchten. Bo bat auch ber Bolfscharafter mehr Mehnlichfeit mit bem fachfifden ile bem preugifchen. Es find bie Borguge und bie Fehler ber Rlein-Die fogenannte Theilung Cachfens hat beibe Staaten außer Berbinbung gebracht und bie alten Banbe geloft. 216 bie Reiche = unb Rriegszuge fich minberten, wenbete fich bie Thatigeeit ber Surften auf bas Innere; bie Lanbeshoheit ging in bie 3bee ber Staatsgewalt uber, bie nugbaren Rechte murben ju Berricherrechten. Doch ift bies alles in Unbalt einen fehr rubigen und milben Bang gegangen, und Unbalt hat langer ale anbere Staaten ben Charafter bes Patrimonialftaats im ebles ten Sinne bes Borts bewahrt. Die unteren Rechtstreife, biefe Freis heiten und Gewohnheiten ber Gemeinden und Corporationen blieben beis lig und fcubten auch ben Gingelnen por bem Gingreifen bes Buvielres gierens. Das erworbene Recht herrichte, aber feine Berrichaft mar in biefen Gegenben nicht brudenb, und bann ift fie mahrlich ber Freiheit gunftiger ale bie einer Staategewalt, welche bas naturliche Recht nur mertennt, foweit es ihren 3meden forberlich ift. Die gurften von Unhalt verfuhren wie ber mobimollende Grundherr, beffen Sauptgefchaft fein eigenes Saus ift, ber bon ben Unterthanen blos bie alten, hergebrache ten Leiftungen forbert, fonft aber fich ihnen nur burch Wohlthaten, burch Rath, Beifplel und Buffe bemertlich macht. Daber auch ein inniges, tranliches Berhaltniß zwifchen Furften und Bolt; wie benn noch in neues ter Beit Bater Frang bas berrliche Bilb eines mabrhaften Burgerfürften barbot. Go bat fich noch bis auf unfere Tage Unbalt, ohne bei feinen imeren Ginrichtungen ben Grunbfas ber 3medmäßigfeit aus ben Mugen

ju feben, bennoch vor bem maßlofen Drganifiren und ber Pa: Buvielregierens weise bewahrt. Ein abweichenber Bersuch in Kona

nur ephemer gemefen.

Muf ben Reichstagen hatte Unhalt feit ber Bereinigung bes bes unter Joachim Ernft nur eine Stimme, marb aber au ben a. Rurftenbaufern gezählt und faß zwifden ber Lanbarafichaft Leuchten und henneberg. Muf ben oberfachfifthen Rreistagen batte es feinen : swifden Dommern und Queblinburg. Die anhaltinifden Furften aber, unter Unnahme bes Bergogstitele, ben 18. April 1807 bem Sie bunde bei. Den großeren Geschicken folgend, wurden fie 1815 De ber bes beutiden Bunbes, in beffen engeren Berfammlungen fie am Schaftlich mit Dibenburg und Schwarzburg bie 15. Stimme fubren Contingent (1228 Dt.) gebort jum 9. Armeecorps. Dit Schwarz baben fie fich jur Grunbung eines Dberappellationegerichts vereinigt. fen Cib ju Berbft ift. Fur bie inneren Angelegenheiten bee Saufe befonders ber Erbeinigungevertrag von 1653 von Bichtigfeit; barin m unter anberem ein Seniorat gegrundet, infofern ber Meltefte im furfin Saufe die Gefammtangelegenheiten beffetben beforgen follte, mofur befin Genioratsauter ausgeset wurden, bie man jeboch fcon 1669 verthe und bem Senior Belber bafur anwies. Gegenwartig ift ber Pothmer be-Senior, mas übrigens nur ein regierenber Berr werben fann. Die fie bifche Berfaffung war bem gangen Lanbe gemeinfam, mas bei ber m Ratur ber fruberen Theilungen febr naturlich mar, bei ber Theilung 1603 theile in Erinnerung fruberer Beiten, theile in Rolge ber im-Berhaltniffe ber theilenben Bruber beibehalten marb, aber bei ber ! fich zeigenden fchrofferen Gonberung biefer ju Staaten gereiften Late theile mahricheinlich ber Samptarund mar, bag bie Stanbeverfaffung malia außer Uebung fam. Die Stanbe maten aus Drafaten (bat &: Gernrobe, bie Commenbe Buro und bie Propftei Borlis), ber Refchaft (allen in Unbalt mobnenben ober anfaffigen abeligen Kamilien) = ben burch die Burgermeifter vertretenen Stabten gufammengefest. G ber allgemeinen Berfammlung führte man frubzeitig Musichuffe ein. 2 Dberbirector ber Lanbichaft marb ber Genior bes fürftlichen Saufe! trachtet. Ihm mar ein Abeliger als Unterbirector beigegeben, ber jugin bem engeren Musichuffe, beffen Mitglieber außer ibm 3 gante und die 4 alteften Burgermeifter ber 4 Sauptftabte maren, praffter Diefer Musichus batte im Wefentlichen bie Musfuhrung ber fambit Befchluffe ju beforgen und bebiente fich bagu mehrerer Unterbeames Der weitere Musfchuf, aus 12 Abeligen und 8 Burgermeiftern bet Sauptftabte beftebend, controlirte ben engeren und bilbete bie Panbete tretung. Der erfte befannte allgemeine Landtag ift 1547, ber leste it gehalten worden. Un beren Stelle traten bie nur von ben Musfduit befuchten Landrechnungstage, bie bis 1767 in Uebung blieben. De ber Ginfluß ber Stanbe mar gu einer Mufficht uber bie Grundfte berabgefunten, ber einzigen Ungelegenheit, bie ihren ritterichaftlichen S: gliebern wichtig mar. Das ließ fich aber auch fchriftlich abmachen, begnügte man sich spater, nur in beingenden Fallen einige Landstände Deputationstagen gu berufen und den übeigen die Sache schofftliche eroffinen. Ein solcher Deputationstau ist aufeist 1793 gehalten word

nacht, fo wird es eine unpaffenbe haben.

Die Staatsvermaltung und ber gegenwartige Buffant bes Lanbes onnen nur nach ben einzelnen Staaten betrachtet werben. Das Berogthum Deffau, in mehrere Theile gerfplittert, enthalt auf 17 Deilen 57,629 E. Es ift burchgangig eben, in ben meiften Theilen furchtbar, in Balbern und Geen reid, Gegen bie brobenben Ueberfcwemmungen virb es in neuerer Beit burch toftfpielige Balle gefchust. Die Forftwirth: daft ift ausgezeichnet, fur Lanbesverfchonerung viel gethan; bie Strafen and trefflich. Es fehlt aber bem Lanbe an einem wohlhabenben Bauernfanbe, ber ben Landbau auf Die erforberliche Sohe heben tonnte. Fabris ten und Sandel follen burch ben Unfchluß an bas preugifche Bollinftem gelitten haben. Unter ben Stabten bes Lanbes, fur welche 1832 eine Stabteordnung erlaffen marb, jeichnet fich Berbft burch Große, alterthumiche Bauwerte und alte Municipalfreiheit, Deffau als Refibeng burch eine freundliche Schonheit, Worlie burch feinen Part aus. herzog ift Leopold (g. 1. Det. 1794) und fein Gefdlecht noch nicht vom Erlos den bebroht. Das Erftgeburterecht ift 1727 eingeführt worben, bie Munbigleit burch Bertommen auf bas 21. Jahr befchrantt. Der Sofftaat ift einfach; bie Bermaftung bagegen etwas gerfplittert. Unter bem geheimen Cabinet fubrt bie Lanbedregierung bie Aufficht uber bie Juftig, abt fetbft eremte Berichtebarteit, leitet bas Innungewefen und bie Branbtaffe und bilbet, mit Bugiebung eines geiftlichen Rathe, bas Confiftorium. Die Rentkammer vereinigt mit ber finanziellen Bermaltung auch bie Polizeifas Das Dberforftamt befteht abgefonbert als unmittelbare Behorbe und in gleicher Stellung befinden fich noch mehrere commiffarifche Beborben, von benen bie Rriegscommiffion bie wichtigfte ift. Fur bie niebere Bermaltung gerfällt bas Land in 7 Memter. In Unbalt, bem Baterlande bes Sachfenfpiegels, gilt überall bas fachfifdje Recht, erlautert burch lans besherrliche Berordnungen, bie in alteren Beiten gemeinsam erlaffen murben, wie & B. die Proceffordnung von 1666, jest aber jedem Theile eis

genthumlich find. - Die Gintunfte bes Regenten fchatt man auf 400,000

Ahrt, woju aber die berzoglichen Privatgliere iber 3 beitragen. Mr. Jaden fließen nur 3 biefer Summer, und auch derumter find viele geschertliche Lagien. Die Staatsschuten sollen 1 Million Abet, betragen dem Contingent stellt Dessaus 29 Mann, über deren Ausgebung auf wom 14. Der, 1827 bestied, voor der Deren für der Ausgebung auf dechten der Berten d

Das Bergogthum Bernburg vertheilt feine 16 [ Meilen in gefchiebene Landestheile, von benen bas Umt Roswigt fern auf bem ma Elbufer, ein anderer Theil in ben flachen Begenben an ber Gaale, bas 2: bergogthum aber am Unterhars fiegt. Das lettere, sugleich ber Gu: Regierung (Ballenftabt), ift ber einzige Gebirgetheil Unbalte. Der !bau fteht nicht hoher ale in Deffau; boch ift bie Biebaucht in leibit Stanbe. Kabriten, foweit fie nicht mit bem Bergbaue, ber mit & getrieben wird, in Berbindung fteben, fparlich; ber Sandel nicht lebhaft. -Bergog ift Mleranber Rarl (geb. 2. Dars 1805), ber einzige miliche Sprof feiner Linie. Das Erftgeburterecht murbe im 17. Jahr berte eingeführt und 1679 vom Raifer beftatigt. Die Dunbigteit bes mit bem vollenbeten 18. Jahre (Berordn, vom 30. Detb. 1811). 2 Sofftagt ift einfach. Die Stelle bes Cabinets verfieht bie gebeime Im-Ein gebeimer Conferengrath bilbet feit 1833 eine Urt von Staatbe Unter ben boberen Beborben fteben bie Lanbesregierung mit einem ausgebehnten Birtungetreis in Juftig-, Poligei : und einzelnen Finang: E Steuerfachen, bas abgefonberte Confiftorium, bas Rammercollegium, !: Rorftamt und einige Commissionen fur Beramefen, Militairfacen anbere coordinirt. Diefe Behorben feibft find theils in Ballenftabt, the in Bernburg befinblich. Fur bie niebere Bermaltung ift bas fant : 9 Memter getheilt; Die Magiftrate und Patrimonialrichter find aber # bem Ginflug ber Unterbeamten erimirt. Fur Juftig und Militair was von Deffau gefagt marb. Das Militairgefes vom 18. 3ant 1831 bestimmt bie Dienstgelt auf 4 Jahre. Das Contingent beni 370 Mann. Die Gintunfte bes Lanbes find nicht guverlaffig betem mogen aber gegen 300,000 Thir, betragen, bie gleichfalls gum grofere Theil aus landesherrlichen Befigthumern fliegen. Die Schulben ft fich auf 600,000 Gulben belaufen. Rur bas Schulmefen ift vid & than und fein Schullehrer im Lanbe, ber unter 125 Thir. Eintant batte. Die Einwohner (43,325) find ber (feit 1820) unirten enange fchen Rirche gugethan; Juben finb 835.

Das Dergogischum Köthen umfaßt 15 Mellem mit 36,000 C. bir vier getrennte Apielie vertheilt find. Das hauptland gernzt an die bei icon hauptheil; der entsentelle Theil liegt auf bem rechten Elebas köhneiche Stammland ist der fruchtbarfte Abeit von Anhalt, nedlangt alle Wälber verschwauchen sind; anders aber die von Berit rednen Antheile am rechten Etbufer. Landweitsschiedung und Beichung in der köhner Gegend ausgeziednet, und der Landbau nimmt der in der köhner Begend ausgeziednet, und der Landbau nimmt der nen Ahril der Berofterung in Ampruch. Dergog ist Dei nich if

Muit 1778). Das Erftgeburterecht ift auf bas Teftament vom 2. :. 1702 begrunbet, bie Dunbigfeit wie in Deffau beftimmt. Das us befitt eine Secundogenitur : bas Fürftenth. Pleg in Schlefien, Die jungeren Bruber bes Bergogs, Lubwig (geb. 1783), gebort. Beibe ften find finberios. Roch hat ber Borfahrer bes jegigen Bergogs Befitung im fublichen Rufland erworben, Die unter bem Damen ania nova auf ewige Beiten mit Unbait verbunden fein foll und jur hauptfachiich mit Merinos bevolkert ift. Der Sofftaat ift einfach. 6 Cabinet bat eine Abtheijung fur bas Bergogthum und eine fur bie martigen Befigungen. Bwifden bem Cabinet und ben Regierungebes befieht noch eine Landesbirection, an weiche alle unmitteibaren uche gelangen. Die Landesregierung ift oberfte Juftig = und Poligeis brbe, und zwei Mitglieber berfelben bilben mit einem geiftlichen Rath Confiftorium. Die Renttammer ift reine Finangbeborbe. Mußerbem einige commiffarifche Stellen, namentlich eine Rriegscommiffion. unterer Inftang ift bas Land in 6 Memter getheilt; einen 7. Bebilben bie tothenichen Stabtgerichte. Die Rechtepflege gleicht ber auifden. - Die Gintunfte follen fich auf mehr ale 300,000 Thir., großeren Theil aus Domainen und Forften, Die Schulben auf 1 Mion Thir, belaufen. Das Militaircontingent beträgt 329 Mann, bie ben Confcriptionegefeben von 1811 - 12 ausgehoben merben und 3abre bienen. In firchlicher Sinficht find bie Ginmohner großten-15 reformirt, ein Dritttheit lutherifch, einige Ratholifen, etwa 800 Ju-. - Die Poft ift in gang Unhalt preufifch.

Da Bernburg auf 2, Köhen auf 4 Augen steht, so ist eine Vergung der getrennten Landestheite vielleicht in nicht zu senne Zudumfter. Den alle nicht frühre, so wied dann der Jeitpunct vertent, wo eine durchgreissend Wesegamisstein des Staats durch die hölkfullss sich zur Verkennthafteit ammacht wird. — Bestant

Unbaltifde Enclavenfache, f. Enclaven.

Untlage, Untiager, Unflage : und Inquifitions : ocef, fiscalifder und Abhafions : ober gemifchter oceg. Unflage ift bie vor Gericht erhobene Rlage, bag eine immte Derfon ein Bergeben begangen babe. Gie enthalt ihrer Ratur b bie Ertlarung, bag berjenige, ber fie erhebt, b. b. ber Untlager cusator), biefelbe, ale Gegenpartei bes 2 ngeflagten burchfuhren und eifen wolle. Gie unterfcheibet fich hierburch von ber Denuncia: n, wobei ber Denunciant fich barauf beschräuft, bas, mas er in iebung auf ein Berbrechen weiß ober vermutbet, bem Bericht anguen und es ihm überläßt, ob und welchen Gebrauch es bavon machen Sier tonnen wir nur von ber Unflage im allgemeinen banbein. it ber Untlage gegen bie Minifter muß in bem Artie. Dinifter= tlage gehandelt merben. Die Unflager tonnen entweber Drivat= lager fein, feien biefes nun bie Berletten ober anbere Burger, fie tonnen offentliche, b. b. vom Staat allgemein ober fur ben einen Sall gu ber Erhebung ber Unflage angestellte Untiager fein.

Unflageprocef ober accufatorifches Berfahren nennt man bare nige gerichtliche Berfahren in Eriminalfachen, weiches gegen beftimm Befdulbigte nur burch bie erhobene Untlage eines De vat = ober offentlichen Untlagers begrunbet und nach fe ner rechtlichen Betreibung biefer Unflage gu Enbe gefahr wird; mobei alfo ber Dichter (ebenfo wie im Civilproces nach be Berhandlungemarime) swiften beiben Parteien unparteiff in ber Mitte fteht, ihre gegenfeitigen Untrage und Rot berungen nach ben Gefegen pruft und gemabrt, biernet ben Drocef leitet und enticheibet. Den Gegenfas bierven b bet ber Inquifitionsproces ober bas inquifitorifche Bet ren. Diefes mirb gegen beffimmte Beichulbigte baburch be grundet und in ber Urt geführt, bag bas Gericht felbft bi Rolle bes Untlagers und, inbem es auch fur bie Entfchulbigung grunde forgen foll, jum Theil jugleich bie Relte bes Inch tlagten übernimmt, alfo in boppelter Sinficht felbft in ber Pani rolle ober ale Partei banbelt, und alle ibm gur Ueberführung wie gur Ermittlung ber Chulb und jur Schugung bei Unfoulb zwedmafig icheinenben Schritte und Ginrid tungen bes Proceffes aus eigenem Untriebe fex officie befchliefit und vornimmt.

Man fann mohl fagen, bag ber Unflageproces, und groar ein ble fentlicher Untlageprocef bei allen Bolfern berichte und berricht, melde freie Berfaffungen befiben ober befagen. Die Englander, Die Amerite ner, feit ber Devolution bie Frangofen, Die Rieberlanber, Schweben mi Norweger haben offentlichen Untlageproceg. Die Briechen und Rome bie Deutschen in ber fruberen Beit batten nur ibn. Roch im fechulo ten Jahrbundert fest ibn Raifer Rart V. peinliche Berichte ordnung als bie allgemeine Regel in gang Deutschland voraus, ebeid fie auch bas theilmeife ichen eingeführte inquifitorifche Berfabren gefte tet\*). Der inquifitorifche Proceg grundete fich nicht etwa auf einelte romifde und altere germanifde Ginrichtungen und Bestimmungen, mede, wie die Berpflichtung gemiffer Beamten gur offentlichen Berfolgung gwar von bem offentlichen Intereffe, Berbrechen gu entbeden und m Strafe zu gieben, ausgingen \*\*), aber bie regelmäßige Form bes actife torifchen Berfahrens nicht aufhoben. Der inquifitorifche Proces murbe vielmehr burd bas fanonifde Recht und bie geiftlichen Genter ausgebilbet, welche bavon ausgingen, bag bie Rirche ober bie geiffiche Gewalt ein aflgemeines Muffichterecht über bie Glaubigen ausuben, Ber verborgenen Bergeben nachfpuren und fie, angebiich um bes Geelenbeit willen , jur Buse und Strafe bringen muffe, und welche ihrer theefte

<sup>\*)</sup> C. Art. 11. 99. 181. vergl. mit Art. 6, 10. 211. u. 212.

<sup>&</sup>quot;) S. Mittermaier, bas deutiche Strafverfahren in ger naner Bergleichung mit bem engtifcen und frangbijden Strafproces. Deitelberg, 1832. II The. Abl. I. G. 125. ff.

> bierarchifchen Gewalt und Beftrebung von ben burch freien Cons per Burger bebingten objectiven Freiheites und Rechtsgrunds en teine Schranten fegen liegen; auch ber Deffentlichkeit und offents er vertragemäßiger Berhandlung ihrer Magregeln nicht gunftig maren\*). be begreiflich aber ift es, bag biefe inquifitorifche Form, auch abgefes von bet Auctoritat geiftlicher Gerichte und Gefete, in bem fauftrechts en Mittelalter beifallige Aufnahme fanb. In bem jest faft allgemeis Rriegeguftand im Inneren ber Gefellichaft mußte bie rechtliche Ibee er vollig unpartelifchen gerechten Entscheibung gwifden bem Unflager bem Ungeflagten fo leicht ber Ibee eines feinbfeligen und liftigen eas gegen alle ber Storung bes Kriebens Berbachtige Dlas machen. war aber biefes gang biefelbe Ibee, nach welcher auch bie Beimlich= ber Fehmgerichte, Die Tortur und bie nur burch biefe 3bee ertlars en ichauberhaft graufamen Strafen als zwedmaßige Rriege unb echtmittel gerechtfertigt murben. Jest alfo fiegte febr begreiflich bas betme inquisitorifche Berfahren mehr und mehr uber bas ofntliche accufatorifche und gwar in bem Dage, wie gerabe bieen tanonifchen und bie romifchen Gefete bie freien Boltegerichte veringten (f. Art. 21obium), und baburch wieber bie Gerichte blob 2 Agenten ber Regierungsgewalt befesten. Roch fpater, in ber neues Beit, gewann immer mehr bas Polizeifpftem bie Dberhand in ben taaten. Diefes aber jog naturlich ebenfalls ben burch bierardifden espotismus und fauftrechtliche Rriegelift ausgebilbeten beimlichen Inifitionsproces bem rechtlichen offentlichen accusatorischen Berfahren por. o flegte , obgleich bas beutsche gemeine Recht ben Mutlageprocef abfchaffte, fonbern allen Burgern bas Recht ber Eriminalantlage f, bennoch in ber Praris, gum Theil auch burch ausbrudliche Landes= Tebe, in gang Deutschland fast ganglich bas inquisitorische Berfahren. ne unvollemmene Berbefferung erhielt baffelbe bier und ba burch ben genannten fiscalifchen Procef. Diefer befteht namlich barin, a guerft bie gange Untersuchung inquifitorifch geführt wirb, alebann er ein öffentlicher Beamter, Fiscal, im Ramen ber Regierung bie Mage ftellt. Es ift biefes alfo ein aus accufatorifchem und inquifitobem Berfahren gemifchter Procef, ebenfo wie ber fruber nach nonifchen Grundfagen gum Theil ubliche fogenannte Den un cia : on Sproce &, wobei ber Denunciant jum Theil auch im Berfahren Rolle bes Unflagers burchführte, jeboch ohne bie ftrengen und reinen rmen und Bebingungen bes Untlageproceffes. Die befferen Eriminaien und neuere Lanbesgefete fuchten ihrerfeits ebenfalls, fo gut es bei Ratur bes in quifitorifchen Proceffes moglich mar, benfelben gu rbeffern. Damentlich ertlarte man ben accufatorifchen als feine rundlage und fuchte ibn banach mit ben megen ber Datur bes Ge-

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie einzelnen Momente der allmäligen fanonischen Ausbildung in Inquistionsprocesses f. Mittermater a. a. D. Ib. I. S. 130 ff. b. II. S. 26 ff. und ben bort eititten Biener.

genftanbes nothigen Mobificationen zu bestimmen, fo wie man wiebem ben civilrechtlichen Rlageproceg nach ber Berhanblungsmarime als be ebenfalls nur mobificirte Grunblage bes Unelageproceffes behanden

Rein anderer Theil ber Staatseinrichtung ift fo michtig für be gange Rechteberhaltniß bes Staats und ber Burget, fur alle Buis und Gicherheit, ale ber Eriminalproceg. Sowohl bie harten Mittel m Rolgen ber blogen Criminalproceffe, wie bie Eriminalftrafen em fen am unmittelbarften alle Guter an, und wirten auch mit telbar am ftartiten auf alle. Der Grimingiprocest aber ift fell noch wichtiger, ale bas Criminalrecht. Denn bie fchlechteften Smis febe werben wenigstens ertraglich burch gute Strafgerichte, bie befin aber unertraglich ohne fie. Es leuthtet alfo von felbft ein . wie midu eine richtige Muffaffung und Burbigung ber beiben Sauptarten bet & minalproceffes fein muß. Fur biefelbe aber ift es ble Grundbedimmen, Die Begriffe beiber Proceffe, ohne Bermechfelungen bes Befentlichen Bufalligem, vollig rein aufzufaffen. Es ift biefes um fo michtiger, M felbit in bem ermabuten Dittermaier'fden Berte (1. S. 30, 125f 140 ff.) - ficher ber beften und gelehrteften Bearbeitung bes Criminal proceffes - noch einige folder Bermechfelungen vortommen und nab

theiligen Ginfluß behaupten.

Dach bem oben aufgestellten Begriffe bes Unelageproceffes es namlich bem Befen bellelben burchaus nicht miberfprechend, mie mehr vollig vereinbarlich mit ihm - es ift alfo auch burchaus tein Som jur Munahme ober gur Begrundung bes inquifitorifden Procef. fes - wenn bie Beftrafung als eine im Intereffe bes Gefest ober als eine bem Boble ber Staatsgesellschaft nothige offentliche Genugthuung betrachtet, wenn fie nicht mehr blos ale Pris vatgenugthung von bem Beleibigten, ober boch nicht mehr bie von jedem beliebigen Burger verfolgt wirb. Much ba, wo im Givilpoor ber Ctaat unmittelbar intereffirt ift, ober ale Rlager auftritt, fann bo eben fo, wie ja g. B. bei Proceffen bes Fiscus, ber Richter gang moparteifich in ber Mitte gwifchen bem Riager und bem Bellagen fichen und ben Unfang bes Proceffes, Die einzelnen Berfugungen umb Com tengen nur in Gemafheit ber Parteiantrage nach gefehlicher Prufung im treten laffen. Das allgemeine Intereffe, bag es bem Staatswohl em fpricht, bag eine gerechte Entscheibung erfolge, anbert bier nichts. Das felbe eriftirt ja fogar auch in jebem anbern Civilproceg. Rue eine Partei bat bie gerechte, bie anbere eine ungerechte Sache, und bie @ rechtigfeit forbert ben Gieg ber gerechten. Much erfannten Griechen mi Romer und fruber bie Deutschen, es ertennen jest bie Englander mit Frangofen bei jebem Untlageproceg bas offentliche Intereffe gereder Beftrafung entichieben an. Danach blieb und bleibt bier überall be Richter unparteiifch, übernimmt nicht von Umtewegen bie Rolle eine Partei. Er mahrt bas Staateintereffe gerabe nur burch folde villig parteilofe Saltung und bie ihr entfprechenbe Prufung und gefesliche Em fcheibung bei jebem Untrag.

Ebenfo verhalt es fich fure ameite in Begiebung auf bie gemifen Perfonen und Beborben, und felbft moglicherweife ben Gerichten uferlegte Pflicht, fur Entbedung ber Berbrechen und ihrer Urheber, und ei Muffindung ber erften Spuren berfelben fur beren Aufbewahrung und beitere Berfolgung au forgen. Much bierin barf man noch feine Berfrung bes accufatorifchen Processes fuchen. Go weit vielmehr bierbei mourbige, verlegende Mittel ausgeschloffen bleiben, fo find Unftalten ind gefehliche Berpflichtungen fur biefe 3mede auch neben volltommenem confatorifchen Berfahren mabre Pflicht fur bie Regierung. Diefes mar mb ift auch in ben ichon ermabnten Gefengebungen tros bes accufatoifchen Processes anerkannt. Rur muffen - mit Ausnahme bochftens er Ergreifung bes Thatere bei ber That ober von Perfonen, welchen, Die Baaabunden und Ehrlofen ober entwifdten Berbrechern, Recht und Befis burgerlicher Ehre und Gicherheit nicht aufteht, ober welche burch rmiefene Abficht ber Alucht fich felbit ale verbachtig binffellten ene Dagregeln offentlich ftete blos ben Charafter einer generalen Borinterfuchung im achten alten Ginne behaupten, bas beißt, fie muffen tiemale eine bestimmte Derfon ale eines bestimmten Berbrechens verbachtig offentlich binftellen und behandeln. Rue bis jum Erfennenis baruber, ob biefes gefchehen barf. nuf bie mabre Beneral : ober Borunterfuchung geben, wenn fic ind ibr Unterfchied von ber Special : und Sauptunterfudung joch ben urfprunglichen und einen rechtlich wichtigen Unterichieb ehalten foll \*). Und wenn ber Unklageproceg rein bleiben foll, fo muß, obald bie bestimmte Perfon offentlich ale verbachtig behandelt merben oll, gegen fie bie Erhebung und Durchführung einer Untlage burch inen vom Bericht verschiebenen Untlager Statt finben. Much entspricht s iener fo wefentlichen , vollig unparteiifchen Stellung ber Berichte, por enen bie Eriminalproceffe geführt werben, bag biefe felbft gu jener Borintersuchung nicht verpflichtet feien, benn es liegt tief in ber Datur bes Renfchen, bag, mo er irgend thatig wirefam fur bestimmte Unfichten ind Abfichten offentlich auftrat, er biefe Unfichten und Abfichten auch um Sieg ju fuhren ftrebt, baß fie alfo Parteilichkeit und menigftens Borurtheil fur ibn begrunben. Ber aber eine Untersuchung begann und ubrte, ber handelte in ber Unficht und Abficht, Jemanden fur ein beimmtes Berbrechen jur Strafe ju bringen und biejenigen Berbachterunde, welche bei ihm urfprunglich bas Streben gur Ueberfuhrung einer eftimmten Perfon erzeugt hatten, offentlich mabr ju machen. Bugleich ber ift es bochft wichtig, auch burch Trennung in ben Beborben jenen ahren Charafter ber Borunterfuchung ju erhalten, inebefonbere bie 26: onberung ihrer all gemeinen Dagregeln (s. B. ihrer Berhore beliebis er Derfonen und naturfich auch ber Berbachtigen felbit ale Bengen)

<sup>\*)</sup> Die Borunterluchung bes Ctaate trat an bie Stelle ber Borunter: achung ber Privatantiager. Staate : Beriton. 1. 37

von solchen Maßregein, welche einen bestimmten Burger öffentlich is verdichtig bimkelten und behandeln, welche ihm en stienen beitigten Keten, an spiene Ebre, spienes Freihelt, im seinem Bürkungskreits verdes und welche nur von unparteilscher Ensscheidung des Geriches, der Anderscheidung bei Geriches, der Anderschen, der Angelanden, ausgehen bürsen.

Es ift enblich fure britte, nach bem Bisberigen burchaus mit bem Untlageproceg wiberfprechend und fein Beichen und fein Grund ein inquifitorifchen Berfahrens, wenn auch in Begiebung auf Die gange Durb führung bes Criminalproceffes und feine enbliche Enticheibung ftets | Recht und bas offentliche Intereffe bes Staats ober ber Staatsregien befenbers vertreten werben, wenn alfo auch im Proceffe feibft von Ctas megen alle Beweife ber Schulb grundlich aufgefucht und geltenb gemat und alle fur die Bewirkung ber vollen rechtlichen Genugthuung nothis Schritte und Ginrichtungen bes Berfahrens getroffen werben. Rur m in biefer Begiehung, abgefeben von ber vollig unparteilfchen Prufung m Enticheibung aller vorgebrachten Untrage, Die Regierung nicht burche Ge richt fich vertreten laffen, fonbern fie muß burch anbere Beberben = Derfonen, gegenüber bem Ungeflagten und feinem Bertheibiger . und # bem unparteifichen Bericht, Die offentlichen Intereffen geltenb machen. 3 ben Freiftaaten bes Alterthums und fruber in England und Deutschim fonnte man querft allein, fpater boch vorzugemeife, bie Babrung buie offentlichen Intereffen allen Staateburgern und mitben bem fo milligen Muftreten von Dripatantlagern überlaffen. Es mitte bamate theile ein lebhafterer republicanifcher Gemeingeift und ein b hafteres Gefühl, bag jeber Burger einen Theil ber fouverainen Ctamt gefellichaft und Staateregierung bilbe und alfo burch ibre Rrantung tier Berlehung mit verlett merbe, theile auch ein lebhafteres eigenes Imterfe fur bie Berletung bes Untlagers, feiner Familien - ober Gemeinbegenein Genugthuung ju erhalten. Befonbere mar biefes ber gall bei ben fri beren Privatgenugthuungen ober Lofegelbern (Compositionen). Dennoch be burfte man auch bamals balb mannigfacher befonberer Mittel , gefehliche Bestimmungen und einzelner Mushulfen, um einigermaßen eine regelmi fige confequente Durchführung ber Beftrafung ber Berbrechen gu bemir ten. Diefes mar um fo mehr ber Kall, ba ben Untlager bei einem w aludlichen Ausgange einer Criminglantlage und ihrer Beweisführung be harteften Rachtheile und große Roften, Die letteren bei armen Berter dern felbft bei bem Gieg ber Untlage trafen. In England, mo bei w len Berbrechen jum Theil noch jest bie Griminalproceffe von bem In treten eines Privatantlagere abhangen, hilft man fich auch in biefer Ge de wie in hunbert anbern burch Affociationen, um bie Unflagen bewirten und ihre Roften und Rachtheile gemeinschaftlich gu beifreite Doch viel zwedmäßiger wird ber Staat, abnlich wie in Frantreich, Untlage und gerichtliche Berfolgung aller Bergeben, welche bas offentie Intereffe gu berfolgen erheifcht, einer regelmäßigen Staatebeberbe ober offentlichen Procuratur überlaffen.

Dabei wird es ben Burgern und, ben gunachft Berlegten frei gu m fein, Die Staateampalte gur Beffolgung bestimmter Berbrechen auf: whern, und bei Bergeben, beren Berfolgung leicht fur bie Familien: saltmiffe verberblich merben tann, wie g. B. ben bes Chebruche, fie foerft burch bie Antrage ber Betheiligten gur Antlage gu ermachtigen. to tonnen bie burche Berbrechen Berletten fur ihren Givilanipruch als pilpartei in bem Griminalprocef mit auftreten, ohne jeboch baburch notbigen eriminalrechtlichen Schritte bemmen zu burfen. Dan nennt bann biefen, gemiffermaßen aus Eriminal: und Civilprocef ges fchten, Procef bas Abhafionsverfahren (Dittermaier 1. D. 11. G. 33. 448.). Uebrigens aber muß in Begiebung auf eine the Staatsbeborbe, um ganglich ben burch fie geführten Untlageproces empfehlen, beffer als jum Theil in Frankreich fur eine mehr vom efet und weniger vom Dinifterium abbangige felbftftanbigere Stellung felben geforgt werben, eben fo fur forgfaltigere Beftimmung ber Schrana ihrer Birtfamteit, por allem aber fur befferen Schut ber burgerlis m Freiheit in Begiebung auf Die gange Borunterfuchung, ihre Grena und Mittel.

Datt man bie bisberigen breifachen Unterfcheibungen feft, fo brb es nun leicht fein, bie große praftifche Sauptfrage gu enticheiben, eiche Bauptform bes Proceffes ben Borgug verbiene, ob bie accufato: Ifche, beren Ratur fcon jur Deffentlichteit und Dunblichfeit binfuhrt, ber bie inquifitorifche, bie fcon ibrer Ratur nach mehr jum Beeimniß und gur Schriftlichkeit binneigt. Dan follte taum benten, bag it bemen, melde von ber Achtung bes Rechts und ber Gerechtigfeit unb m bem Schut ber rechtlichen Freiheit ber Burger gegen parteifches Berfahren und Enticheiben ber Gerichte, als einem Sauptgefichtspuntt br bie Bahl ber Procefart, ausgehen, biefe Bahl auch nur einen Mumblid gweifelhaft fein tonne. Bas ift bas Befen bes rechtlichen Droceffes, b. b. eines Rechteffreite und einer rechtlichen Berbanbund Entscheibung beffelben? Bas anbers, als baf ein vollig un= parteiifcher Richter alle Streitverhanblungen ber gwei ftreitenben Theile, bes Rlagers und Beflagten, rechtlich und unparteiifch leite, prufe, mticheibe. Das Befen eines Eriminalproceffes inebefondere aber ift es. baf bier in boppelter Sinficht verhandelt wird uber bie beiligften Intereffen und Rechte aller Burger, barüber namlich, bag einestheils ihr geftorter rechtlicher Friebe burch angemeffene Strafe gefichert merbe und baf anberntheils tein Glieb ihrer Gemeinschaft burch ungerechte Strafe leibe. Ift nun aber jene unbefangene und unparteiifche, ift bie jenem doppeiten Recht aller Staatsgenoffen genugenbe Berhanblung und Ent: fceibung moglich ober ju erwarten, wenn ber Richter jugleich ben Uns flager machte und burch bie Schritte, bie er als folder vornahm, bereits fich in Borurtheile uber Schuld ober Unschuld und bie Ratur ber beftrittenen, im Anfang oft febr untlaren Berbaltniffe verwidelte und in biefen voraefasten Unfichten fich thatfachlich befeftigte? Ift fie mit Giberbeit ju erwarten, wenn er, ber nun fur fich allein im Duntel bes

Bebeimniffes uber ben gangen Proceff maltete , nicht blos miffverfilmt den und einseitigen Muffaffungen ber Musfagen febr ausgefest ift, fonten burch feine Thatigfeit in jener Rolle ein ftartes Parteiintereffe gegen Die Auffindung und öffentliche Unerfennung voller Schuldlofigteit erbie bas Intereffe namlich, bag man ihm nicht verwerfe, entweber . er bit mit Unrecht fur einen ichuiblofen Burger -offentliche Berbachtigun und die Rachtheile ber Eriminalunterfuchung begrunbet, ober er fei ei ju untuchtiger Inquirent, um bei bem Schulbigen bie Schulb jum & meis und gur Strafe ju bringen? Es ift freilich leicht gu fagen, ! mand folle ale eine boppelte Perfon banbeln. Aber biefe Rollen buris boch wenigstens burchaus in teinem Begenfas mit einanber fteben nicht auf eine Beife gefpielt werben, welche alle Berfuchungen wir Be legung ber einen burch bie andere begrundet und alle Controle und Com mehr ber Betheiligten ausschließt. Ginem fcmachen Menfchen mit feine fo leicht befangenen Unficht und Stimmung, fo juganglich menfchion Einseitigkeiten, Borurtheilen, Leibenfchaftlichkeiten, Intereffen , Diefer nen untheilbaren, fcmachen, menschlichen Perfonlichfeit, follte man weni ftens ba, mo es bie bochften Guter ber Menfchen gilt, und mo ein in gelner Diffgriff fur fie unberechenbare Rolgen baben tann, nicht grei, brei an fich fo miberftreitenbe Rollen, wie bie eines Richters, Antifen und Defenfore, aufburben ober anvertrauen wollen! In ber That, rechtlicher Sinficht laft fich eine monftrofere Unform gar nicht benten Ber es aber vollends in einer Reibe actenmagiger Falle beobachten tonnt. burch welche ungeheuren Diggriffe und bartnadigen Borurtheile ber In quirenten fo viele Ungefculbigten gu leiben batten und in Gefahr m Unglud gefturgt murben, fur ben wirb vollenbe jebes meitere Bort w nothig fein. Durch bas, mas bieber ausgeführt murbe, wiberlegen fil sugleich auch alle Ginmenbungen gegen ben Unflageproces. Es ift falls. baff er bie Borforge fur moglichfte Entbedung ber Berbrecher auf red lichem Wege ausschließe, ober bag er bas öffentliche Intereffe bei ber Ber folgung ber Berbrechen bem Bufalle Preis gebe. Much wegen ber angi lichen Borforge bes Richters fur Entbedung ber Unfchulb verblene ber Inquifitionsproces ficher feinen Borgug. Schon barum nicht, meil be Gefahr befangener ober parteiifcher Unfichten bes Richters ienen Borthei gehnfach überwiegt. Gobann aber geftatte man nur fur bas gange Gi minalverfahren nach erhobener Unflage gegen eine bestimmte Derfon ober für bas Sauptverfahren, fo wie oben bie Bebingungen bafur angegeben morben, die Deffentlichkeit bes britifchen Berfahrens und bem Ungeflat ten, nebft einem frei gewählten Bertheibiger, bie volle Gumft ber Berthe bigung, und jene Borforge wird weit übermogen fein. Uebrigens bat be Staatsanwalt, ba es ja ftete bas Intereffe bes Staats ift, baf bie In foulb an ben Tag tomme und bag im Ramen bes Staats und ber G rechtigfeit feine ungerechte Strafe volliogen werbe, flets auch bie Dficht bie ber Unschuld gunfligen Umftanbe anguerkennen und bemertbar gu mb chen, ihre Mufhellung ju veranlaffen. Und auch bas Bericht marte, # es einmal nothig merben. follte, auf bie babin fuhrenben Schritte

Das Bericht fur fich allein eine Parteirolle burchführen follte, mare Coldes Berfahren, wie es bier bezeichnet murbe, vereinigt alfo blos alle wirflichen Bortheile bes Inquifitionsproceffes mit benen cersfatorifchen. Es ift auch biefes Gegenüberfteben und biefes Buanners . jum Theil auch Entgegemwirten ber befonberen felbftftanbigen Machebehorbe, bes felbftfanbigen Angeflagten und feines Bertheibigers, anne enblich bes felbitftanbigen unparteiffchen Gerichts, zumal menn nes ben wiffenschaftlichen Staatsrichtern, und mit ihnen vereint, noch unbarraige burgerliche Befchworenen fteben, und biefes alles vor ben Mus bes gangen Boles, - es ift biefes ficher bie volltommenfte Ginrichng fur mabre unverfalfchte Beweisfuhrung und Beftrafung ber Schulb fur Bertheibigung ber Unfchuld, und wie überhaupt fur parteis je vielfeitige thatfuchliche und rechtliche Beurtheilung ber Gache. Es Die bentbar volltommenfte Ginrichtung jur Lofung ber boppelten Mufabe aller Rechtsfprechung, einestheils moglichft volltommen bas Rechte thit, und anderntheils bie moglichft allgemeine Unerfennung ober bas toglichft große Bertrauen in bie Gerechtigfeit ber Rechtsfprechung git egrunden. Dur fo alfo wird, am volltommenften allen betheiligten rechtthen Unfpruchen und Intereffen Genuge geleiftet. Dur fo merben am eften hinterliftige Rante und Berfolgungen, namentlich auch politifche Bertotgungen, Die leiber ju allen Beiten bas fchanbliche Dittel von Eriminatanflagen mablen, verhindert und ju Dichte gemacht. Dur fo meren mit Giderheit jene vagen bobenlofen Inquisitionen über bas gange Lewer, um irgenbro einen Schein ber Schulb ju finden, und jenes Abfpringen von bem guerft gur Rechtfertigung ber Untersuchung verfolgten Berbrechen verbinbert. Schon bie ungleich furgere Dauer ber ungludlichen Griminalproceffe muß fur fich allein biefes Berfahren empfehlen. Bas ift fur bas verlette Gefet wichtiger als fchnelle Beftrafung, mas ber burgerlichen Freiheit nothwenbiger als Abfurgung ber leibenvollen toftfpieli= gen Criminalproceffe! Bollends aber entipricht offenbar nur biefes Berfahren bem Befen einer freien, einer conftitutionnellen Berfaffung.

Rur ein wichtiger Puntt bebarf noch einer furgen Betrachtung. Freis beite und Berechtigfeiteliebe begrunbete bei Briechen und Romern und unfern beutfchen Borfahren, trob bem, bag bei ihnen weber bie Erimis nalftrafen noch bie Eriminalproceffe auch nur gum gebnten Theile bie Darte ber unfrigen batten, und tros bem, bag bei ihnen ber politifdje 3med ber Entbedung und Beftrafung ber Berbrechen es forberte, bag man ben Privatantiagern, von beren freiem Auftreten bie Moglichteit ber Beftrafung abbing, Die Durchführung ber Untlageproceffe moglichft leicht, ja belohnenb, nicht aber laftig und gefabrlich machte, bennoch biefes lettere. Damit namlich bie fculblofen Burger vor unbegrunbeten Eriminalproceffen und ihren Dachtheilen ficher feien, ober bei fculblofer Erbulbung berfelben iebe mogliche Genugthuung und Entichabigung fanben, liegen biefe Botter bie größten Gefahren bes Bermogeneverluftes fur Roften und Genugthuung, ja felbit ber Strafen, im

Kalle ber Lossprechung, auf ben Unflagern laften, und legten ihnen find Cautionsleiftungen auf. Dabei aber mar bon Ginterterungen ber Im flagten ber Regel nach naturlich nicht einmal bie Rebe. Bei ums m bernen Deutschen und auch ben Frangofen ift großentheils alles gamit umgefehrt. Bon Strafen wegen grundlofer Unflage ober Unfchulbigm durch offentliche Untlager und Inquirenten, - wer hat bei uns bann nur reben boren, felbit bei fo manchen fcbreienben Berletungen ? Bu Gennathuung und Schabenerfat weiß man eben fo menig etwas. Die Sabre, ja gange Dipmpiaben und Luftra binburch fchmachten Is gefchulbigte in fcheuflichen und ungefunden Rertern, verlieren Leben w Gefundheit, Freiheit, Lebenstraft und Lebenserwerb. Bange Familien ben fo gu Grunde. Und mer bentt an Genugthuung, an Erfat wu Schaben und Roften? Der Ungludliche muß fich meift noch gludie preifen, wenn nicht eine buntle Scheu vor bem offentlichen Befuhl mi Grauen gegen eine folche Berechtigfeitepflege mitwirtt , um e nen Unfdulbigen wenigstens ein wenig fculbig ju finden, um be und feinem Leugnen - als wenn bas Gefteben Rechtspflicht mar 1 und bas Nichtgefteben jemals eine Rechtfertigung folder barte und Line ber Unterfuchungen - bie Leiben berfelben als verfchulbet jugurechnen, mit fie felbft nicht einmal an ber Strafe abjugieben, ober gar um ibn an-Berorbentlich megen Berbachts ju ftrafen ober ibn blos bon ber Inftang gu abfolviren; und ibm fo gu allem übrigen Sammer and noch die Proceftoften aufzuburben und andere große Rachtheile, Comet und emige Unficherheit ju begrunden. Bur alle biefe Berftorung ber Go derheit aller Lebensguter, aller fculbiofen Burger führt man bi allgemeine Gicherheit an und ale Rechtsgrund, baf in biefe m allgemeinen Giderheit angeblich nothwendigen Uebel und in ibre Grad bung ohne Bergutung und Genugthuung ein Jeber, ber in ben Ctau einwilligte, gugleich mit eingewilligt babe. Aber: Rein fage ich und, fe balb fie barüber jur Sprache tommen, ficher ber großere Theil ber Bio ger jebes wurdigen Bolfe mit mir, Rein entgegnen wir Diefer verfieden und feichten Burisprubent, in folde Barbarel baben wir nimmermels eingewilligt. Bielleicht mochten Biele fogar bas Fauftrecht ber Derrichoft folder Marimen vorgieben. Aber wir haben ichon barum nicht einerwilligt, weil uns bie Datur ber Sache, weil uns bie Befchichte grofen Matienen und beute noch bie Betrachtung bes freien Britanniens und bes freien Morbamerica fagen, bag, ohne folche Berftorung ber allgemeinen rechtlichen Giderheit, rechtliche Gicherheit ebenfalls und viel bef fer befteben tann, und weil bie eignen Grunbfabe felbft umfent Juriften bie Ungerechtigkeit jener Ginrichtungen begrunben. Ueber be in England burch feinen offentlichen und munblichen Unflageproof mit Gefchworenen Statt finbenbe gebnfach fonellere Erlebiami felbit ber größten und verwickeltften Proceffe, ferner uber bie in Gne

<sup>.)</sup> Giehe bagegen ben Artifel Ableugnung.

burch , bie Sabeascorpusacte und bie Cautionen bunbertfach Tragerten und verfurgten Berhaftungen, über bie bennoch bort im wer viel großere Gicherheit, trog ber ungleich großeren Unreige Doglichfeiten gu Berbrechen bei einer fo freien und ber großen ate nach fo armen unterften Bolleclaffe, bei bem Datrofen , bem brite, bem befiglofen Landpachterpobel - bavon will ich bier nicht meiter Mber unfere eigene Jurisprubens ertennt ja boch furs erfte ant, bag, wenn felbft um ber bringenbften offentlichen 3mede willen, w. um burch einen Feftungsbau bas gange Band ju fchuben und ju tem, Die Bergabe auch nur bes elenbeften Stude Eigenthums von eis. Burger geforbert wirb, er aus Staatsmitteln bie volle Bergutung mes gangen Berlufte erhalten muffe. Barum foll er benn nun, falls am fich bod mit offenbarer Berlegung und Befchabigung feines Rechts. ngeblich gum allgemeinen Rugen, feiner Freiheit beraubt und hierburch gegenwartigen und tunftigen großen Schaben gebracht wirb, ohne bag ein Beweis von Schuld vorbanden war, bier nicht auch eine mogdet polltommene Bergutung erhalten? Barum foll ibm biefe Berguang nicht felbft, wenn er fpater als fculbig verurtheilt mirb, wenigstens urch Abaug an ber gefehlichen Strafe werben, fo bag fogar eine große Imaleichheit in ber Beftrafung eintritt und oft eine bartere Strafe, ale Sefet fur nothig biett? In jebem andern Salle ertennt ferner miere Jurisprubens bei einer Beichabigung auch nur burch bie fleinfte Berfdulbung bie Pflicht gur volltommenften Entichabigung. Gie purbe nach romifden und beutfchen Gefeben biefelbe ben Privatantlagern untlegen, wenn biefe noch fur bas offentliche Befte burch Untlagen große Dofer brachten. Barum foll benn nun nicht menigftene ber Staat, ber ia both taufenbmal eber bagu im Stanbe ift ale bie Privatantlager, jene Entichabigung leiften, fei es nun, baß fie rechtlich begrundet ift burch umverbiente Befchabigung jum allgemeinen Ruben, ober fei es, baf fie begrundet wird burch irgend eine Berfculbung, burch eine nicht ftreug gerechtfertigte Ginleitung, Fortfebung ober unnothig verlebenbe Ginrichtung einer Untersuchung. Ift etwa bier und jest bas Recht gu folder Ents . ichabigung ploglich erlofchen? Und mare etwa nicht auch hier und jest noch biefe weife Borforge und Schupwehr gegen allguleicht begonnene und fortgefeste, vollende gegen unnothig verlegenbe Criminatproceffe bochft beitfam und ratblich? Much bie Tortur endlich qualte ja gang chenfo wie ber Unterfuchungeferter , nicht, weil man mußte, bag ber Bequalte foulbig mar, fonbern weil man es nicht mußte. Diefe Zartur nun ertlarte man ja ebenfalls ein halbes Jahrtaufend lang allgemein als ein gur allgemeinen Gicherheit nothwendiges, alfo im Staatevertrag von Allen freiwillig übernommenes Uebel. Dan erflarte fie unbebentlich fur gerechtfertigt gang nach berfelben Darime und ebenfo wie jest jene unermeglich vermehrten und ausgebehnten unmenfclichen Berhaftungen und Untersuchungsleiben ohne Entschabigung und Genugthung, wie jene Proceftoften, Losfprechungen von der Inftang und Berbachtigleiteftrafen, fammt bem gangen geheimen inquifitorifchen Proces

und ber Berftorung ber Bolesgerichte. (Bergl, Die Artifel Mb te nanaus Acht, Actenmafigeeit, Actenverfenbung.) Und noch ber bi ruhmte Burift Roch (Borr, jut Carol.) ertlate am Enbe bes mi gen Jahrhunderte bas endlich von Beccaria aufgeruttelte Rechts . Schamgefuhl gegen bie Tortur "foferne nur" (was er als biflig mi gab) "menichlich torquirt merbe, fur eine übertiebene Bartlichkeit." Die Tortur nun aber magt ja bod beut ju Tage auch nicht ein Jurift, mi ein Regierungsmann mehr ju vertheibigen. Der laute allgemeine fcheu, ber Ruf: Barbar! murbe alebalb jebem folden Bertheibiger m gegen tommen, ebenfo wie freilich auch bemjenigen, welcher etwa im fri Britannien, melder im britifden Darlament, einzelne jener obigen Giniden gen anpreifen wollte. Doch aber mar bie Tortur, fage man, mas man mit gur Entbedung ber Schulbigen und gur Abichredung ungleich amedmiff ger und nothwenbiger ale jene Ginrichtungen. Und es war nicht ti ihr Princip und ihre Berechtigfeit offenbar gerabe baffelbe wie bal ner aubern Ginrichtungen, fonbern fie mar fogar bei Beobachtung ber fen faltigen gefehlichen Bebingungen und Formen ihrer Unwendungen ihrer Folgen, namentlich ber volligen alebalbigen Losfprechung bei gid chem Ueberfteben, febr oft nicht graufamer, ja melt meniger grat fam ale viele jener Einrichtungen , g. B. jahrelange Gintertemm mit ber Untersuchungs . und Ungerechtigfeits . und Ungewißheitsfoler.

Soffen wir also auch rudifichtlich bes Criminalprocesses auf wenn auch erwos langsamen, Gieg ber Jounnaitid, ber Gerechtigten und Freihriefliche bei unsern Zurssen, auf eine endliche Austidung nicher Coufequen in auertannten Rechtigenumösten. Dorffen mir, bi auch für jene verkehrten Einrichtungen bald die Bet temme, wo im ber einem Bertreibigung ber aufgemeine ssentielle Zehsten unt gegenten get einer Bertreibigung ber Zettur, und wo die jegige ungunftliche Ber eine genernten genernten geben der geben der bei ber bei geben ungunftliche Ber auf genern geben bei geben genernten bei feine genernten bei feine genernten bei feine genernten Bestreiben gegen Solche, die nicht ehne geben ber Bertreibigung der bei nicht ehne falle jeden neuesten Beginneri der gegen Solche, die nicht ehne falle jeden neuesten Beginnerit der gegen Solche, die nicht weben find jeden kontent die werden gegen Solche, die nicht weben in icht mehr der betreit die Bernreit der gegen bei Kontent der nicht eine Gegen der gestellt geben der gegen der geben der gegen bei Kontent der gegen der geben der geben der gegen der gegen der geben der gegen der gegen der gegen der geben der gegen der gege

Anklageftand. Die Wirtungen einer wirtlichen peinlich lage namentlich in Begiebung auf öffentliche Beamten um Bettemter werden alleghandelt werden in den Artiteln Beamten um Teffchließung der Deputirten.

Unfundigung, f. Rrieg.

Unleibe, f. Staatsfculb.

Unnahme an Rindesftatt, f. Aboption.

Annaien, Jahrbuder, enthalten, ibrer urfprunglichen Beteinnach, eine Erzählung ber bemerkenstretten Ereignisse und Iballaten uach bem Zeitraume geordnet und abgetheilt, in weichem fie fie for

Ephemeriben, Chronifen und Saften haben mit ben Unnalen orm, Bebeutung und Inhalt gemein, wenn fie auch burch ben Umfang nb bie Beitabtheilung von benfelben fich oft unterfcheiben. Gefchichte nb fie, nach ben bobern Anforderungen, bie man an biefe macht, nicht, ber Materialien gur Gefchichte, Gefchichtbucher, bie ber Gefchichtfchreiber ie bie Dentwurbigfeiten, Urtunden und Memoiren als Stoff benutt nicht entbebren tann. Alle Gefchichte bat mit folden Unnalen anfangen, bie bem roben Buftanbe ber Gefellichaft entfprachen und ihr beburfniß befriedigten. Gelbft bie Bolter ber neuen Belt, Die Deruaner nb Meritaner befondere, bei benen bie Runft gu fchreiben noch unbefannt ar, hatten Mittel gefunden, bas Undenten ihrer wichtigen Greigniffe ufaubemabren und ihren Rachtommen ju überliefern, indem fie, burch ne Art Bilberfchrift, biefelben auf Thierhauten, Baumrinden ober burch Berichlingungen und Rnoten, bie fie funftreich ju fchurgen mußten, baruftellen fuchten. Es maren ihre Unnalen. Die alteften finben fich bei in Chinefen, wenn man gegen ihre Beitrechnung nichts einzuwenben at , ba fie biefelbe uber 3300 Jahre vor bie Beburt unfere Erlofere, To einige Jahrhunderte bor bie Gunbfluth gurudfuhren. Die alteften Staaten, Megopten, Affprien und Perfien, hatten ihre Unnalen, von bein fich aber nur buntle und zweifelhafte Erinnerungen erhielten. Dhne weifel mar tein Bott ohne eine folche Gefchichte feines Lanbes, befoners, wenn es, wie fo viele Bolter Afiens fcon in ber fruheften Beit, ie aller Gefchichte, welche fich bis auf uns erhalten hat, vorausgegangen i. ju einer gemiffen Stufe von Bilbung gelangt mar. Die Berfaffer berfeiben nb mahricheinlich bie Driefter gewefen, welche bie geiftige Bormundichaft liber te roben Bolfer au fuhren pflegen, und bei benen fich ber gange Schat on Runft und Biffenichaft niebergelegt fanb. Die berühmten Dars nortafeln, welche ber Graf Arundel, im Anfange bes vorigen Jahrhunerts, auf ber Infel Paros gefunden, enthielten bie Unnalen ber Uthener. Die Annalen ber Romer, welche im Unfange fich nur mit religiofen Benitanben beichaftigt haben mogen, bann aber auch bie Beichichte bes Staates enthielten, murben von bem Dberpriefter - pontifex maximus ufgefeht und biefen annales pontificmm, ober annales maximi, tefen haben bie confularifchen Annalen, bie auf holgerne mit geleimter einwand überzogene Aafelchen gefchrieben wurden - libri lintei leiche Beftimmung gehabt. Diefe Gefchichtbucher bes alten Rome ainen bei ber Cinnahme und Bermuftung ber Stadt burch bie Gallier un: er, und was fich burch Ueberlieferungen und bie Boltefagen erhalten bat, ind fpater auch in Die Gefchichte aufgenommen warb, ift viel Dichtung nit wenig Bahrheit, wie es fich burch bie Gigenthumlichkeit bes Bolles. en Rationalftols, Familieneitelleit, Stanbesvorurtheile und Leichtglaubigit geftalten mußte. Ift alle Gefchichte, mit feltenen Musnahmen, wenn 5 folche giebt, ein hiftorifcher Roman, bann ift es befonbers bie altefte ind altere Gefchichte, in ber bie Gefchichtschreiber eines Bolles bie Thas en und Greigniffe beffelben als eine Mrt von Rationglautobiographie fcbrieben baben. Es fehlt bie Ginrebe, ber Biberfpruch, bie Erlautes

rung und Bertheibigung ber Betheiligten, ber Mithandeinden, feien feinum Freunde ober Feinde, und man hort immer nur die Schubrede ober Anflageart bes einen Theils. Das gilt vorzüglich von ber romifcen

Gefchichte bis zu Karthgos Untergang.

Dit bem Falle bes romifchen Reichs und ber Fluth ber Botterman berung, bie fich uber bie fast gange befannte Belt ergoß, gingen mit ber Geschichte felbit bie toltbarften Dentmaler berfelben unter, von benen o nige fpater aus ben Erummern ber Berftorung wieber aufgefunden me ben. Bon Runft und Biffenschaft tonnte teine Rebe fein, am wenn ften von Beschichte, Die, will fie ihre Mufgabe murbig lofen, eine felem Runft mit noch feltenerer Biffenschaft verbinden muß. In bem gangen langen Beitraume, bas Mittelalter genannt, beschaftigten fich, in ber So gel, nur Geiftliche, und befonbere Donche, benen bas eingezogene Leben Dufe gab, mit ber eblen Runft ju fchreiben, bie fie auch faft allein be fagen. Dach bem Buftanbe ber Bilbung ber Beit, und nach bem Bo rufe, bem bie wenigen Gebilbeten folgten, war, was fie gaben umb geben tonnten, befchrantt, unguverlaffig und mangelhaft, in Allem bas Gepole bes Priefter = und Monchthums tragenb. In gefchichtlichen Berfuchen, au Chroniten, Unnalen und mas fie fonft fur Ramen fubren. feble et aus jenen Jahrhunderten nicht; aber von Staat und Staatsverbaltniffen, pon Bolf und Bolfsleben ift in ibnen feine Rebe. Die einzige, werid ftens bie bochfte Mufgabe ift bie Religion, wie fie verftanben warb. Um miffenheit und Aberglaube geben gepaart, und mas fie zu erzeugen mif fen, find Bunber, Legenben, Rloftergefchichten, Betehrungen, Schenten gen und Stiftungen. Das fich unter bem Unvernunftigen, Abenteuer lichen und Abgeschmachten auch weniger Unvernunftiges, Abenteuerliches und Abgefchmadtes, bag fich felbft Brauchbares barunter findet, ertent man bantbar an; und wie jebe Beit, auch bie finfterfte und verworfenfte. in Benigen ben bobern Charafter ber Menschheit erhalt und offenbert, fo feben wir auch burch bie lange Racht bes Mittelalters Lichtftreifen gieben. Gregor von Zoure, Eginhard, Bitidind, Deto ven Freifingen, Buitprand und Unbere find nach Berbienft gewurdigt worben. Wenn Wahrheit ber erfte Borgug ber Gefchichte ift, bann mit fie ibn am ficherften in einer Beit erreichen tonnen, wo bie Bilbung fic fo allgemein verbreitet bat, bag Biele bie Greigniffe und Thatfachen gu beobachten und gu beurtheilen im Stanbe find. In biefer Begiebung bat bie Geschichte burch bie Erfindung ber Buchbrudertunft, burch ben erleichterten und ichnellen Berfehr gwifchen Boltern und ben Gingelnen im Bolte, und burch bie Deffentlichkeit, bie jum Theil eine Folge bavon ift, unenblich gewonnen. Freilich find baburch nur bie Mittel gegeben, bie nicht nothwendig jum Bwede fubren, wenn man ibn nicht mag, Um die Bahrheit gu horen, wird vorausgefest, bag man fie fagen tann, fo gen will und fagen barf. Um fie fagen gu tonnen, bagu gebort Auftid rung, Bilbnug und eine gewiffe Deffentlichkeit; um fie fagen gu mollen, baju gebort Chrlichfeit, Mufrichtigfeit, Bahrhaftigfeit, Die mit ber Auf flarung nicht immer gleichen Schritt balt, fonbern oft einen umgetebeten

Beg einschlägt. Um bie Bahrheit fagen gu burfen, bagu gebort reibeit.

Es burfte in biefem Berte an feiner Stelle fein, einer Beitfcbrift ermabnen, Die, unter bem Titel Unnalen beinabe vierzig Sabre vieliltig gemirtt und in unferm Baterlande auf politifche Ginficht und ibung einen großen Ginfluß geubt. Bon Doffelt 1795 gegrundet, er, wie Benige, Beruf ju einem folchen Unternehmen hatte, haben bie uropaifchen Unnalen fcnell einen weiten Rreis bon Lefern gewonnen, enen, wie es im herrichenben Beifte ber Beit lag, Erorterungen über Staat und Rirche, Staateverhaltniffe, politifche Geftaltung und Entwielung ber Gefellichaft, ein Beburfnig waren. Poffelt befaß eine nicht meine Kenntnif ber Befchichte, Befanntichaft mit ben beftebenben Beritniffen ber Gegenwart, Berbindung mit vielen ausgezeichneten und ichtigen Beitgenoffen, eine leichte und anziehende Darftellungsgabe, Geanbtheit und Duth. Die Beit begunftigte fein Wert; benn mas bie nnalen behandelten, mar eine Mufgabe fur Bolter und Cabinete geworen, bie fie burch That und Schrift und Bort gu tofen fich befchaftige n. Die frangofifche Revolution ging ihren gigantifchen, erhabenen und bauberhaften Gang, ber vorerft zu einem Belbenalter mit feiner fraftin Billfur fuhrte und bamit enbete. In ben wilben Sturmen biefer eit erhielten fich bie Unnalen, wenn auch oft angefochten und in ber Derfon ibres Berausgebers angefeinbet, beharrlich bas vorgeftedte Biel erfolgend, und behaupteten ben Ruf ber Bollftanbigfeit und Unparteiliche it bor anbern Beitfchriften biefer Urt. Rach Poffelt's Tobe, 1805, ant und flieg ber Werth ber Unnglen mit bem Berthe ibrer Bergus ber und Mitarbeiter, Die Anfeindungen und Befchrantungen wiederolten fich, je nachbem im Rampfe ber Parteien - benn in Parteien ar nun bie Belt gespalten - Die Freiheit ober bie Billfur, Die Das qung ober Unbutbfamteit einen vorübergebenben Gieg errang. Dan aberte Titel und herausgeber, taufte bie europaifchen in allgemeine po-ufche, bann in neue politische Annalen um, und biefe Metamorphofe, ie ihrer Erhaltung biente, follte marnen und fie unfchablicher machen. inter Durbard - 1821 bis 1824 - einem unterrichteten und thaen Manne, erhoben fich bie Unnalen wieber gu ihrem fruberen mobis erbienten Rufe. Aber Durbard und bie Unnalen follten ihrem didfale nicht entgeben. Beit und Stunde inbeffen find ungewiß, wie ian fprichwortlich ju fagen pflegt, und vor feinem Enbe mag fein terblicher, wie Colon empfiehlt, fich gludlich ober ungludlich nennen. Da ein verjungter Beift bie gebilbete Belt neu zu beleben ichien, theilte fich auch befeelend ben Unnalen mit. Durch Rotted erftanben fie im frifden, fraftigen Dafein, und ihr eingreifenbes Wirfen mar gu tief nbi allgemein, als bag es nicht Beforgniffe und Diffallen auf einer wiffen Geite batte erregen follen. Die Annalen mußten 1832 - uns rgeben. Reine Beitfcbrift bat bie Mufgabe, Die fie fich gefest, beffer toft , und bie im Wefentlichen barin beftanb: 1) eine Gefchichte ber eit gu liefern, in welcher bie politifche Entwidelung ber Befellichaft, fowohl in ibrer innern als dußen Gestaltung, vorgüglich beachtet ward; i durch Albandtungen und Aufsige bie michtiglten Kragen ber Politike, ibrer weitesten Bedeutung, des Staatsechies, der Staatswirthschaft, de Bolterechts zu erkeiten und zu beantvorten; 3) bie politischen Ber von Werth und Bedeutung, die sich mit dem Staate, der Kieche, bebern Interessen der Geschlohrt beschöftigten, kritisch anzugeigen.

Die Annalen lebten in der Mitte von 1883, von Wilberich Beidberaufgegeben, unter dem Artit: "Annalen für Gefchöte um Deufic wieder auf. Der thätige und muttige Bertiger kann Alles thun, spahieriden Mitacheiter, unter denn inhaltsfiewer Annanen find, nach nach Bermögen wirten; sie thun und wirten wenig; die Zeit ist nach Bermögen wirten; sie thun und wirten wenig; die Zeit ist nach Bermögen wirten; sie thun und wirten wenig; die Zeit ist nach Bermögen wirten; die ihr verbrauchtes aber weifes Sprichwere fig. Alles hat feine Zeit.

Annaten. (Auch Bestlätigungs- und Weißegebühren iterhaupt.) I Jeber Bische beburfte, nach seiner Bass durch Sech lichkeit und Boll, spater nach seiner Ernennung durch ben Regenten wie seiner Wahl durch das Domcapitel, der Bestlätigung und Meibung bund den Bische der Hauptschale (Mertepositien) und die übergem Bisches hu Prowing (Sounde von Nicka, im Jahr 225.). Dem Metropositien wa das Präsidum unter diesen eingeräumt, dahre sein Antheit an der Bestlätigung der unreichstichse. Balb wurde sie ihm allein überlassen.

2) Schon im Unfange bes 5. Jahrhunderts hatte ein Detropoli von Ephefus fur bie Beftatigung und bamale immer bamit verbunden Beibe ber Bifchofe Gebuhren eingezogen, von jebem nach Berbatmif fe ner Eintunfte. Aber fammtliche von ihm Geweihte murben, pholeich fe fid) auf Bewohnheit beriefen, burch eine Synobe gu Ephefus abgefes (er felbft war mahrend ber Unterfuchung geftorben), und bie Cache fe einen gegen bie flaren Borte ber Schrift (Matth. 10, 8. Luc. 19, 45 f. Upoftelgefch. 8, 18, ff.) laufenben Digbrauch erflart. Durch bie Con obe von Chalcebon im Jahre 451 murbe biefes Berbot auch in Begug auf Beiben anberer Beiftlichen und Ernennung anberer Rirchen beamten, g. B. Rirchenpfleger, wieberholt, bei Strafe ber Abfebung fin beibe Theile. Aber balb marb es umgangen, inbem man bas Gel af nach ertheilter Weihe erhob. Schon R. Juftinianus im Jahr 541 erteunt bie Bebuhr fur Gewohnheiterecht und begnugt fich - , bemit nicht bas Rirchengut beswegen mit Schulben belaftet, und bie Rirchenis ter nicht tauflich murben." - ihr Schranten gu feben (Nov. 123 c. 3.): ber Patriard von Dom und jeber ber vier ubrigen Patriarchen folke nicht uber 20 Pfund Golbes entrichten muffen, alle übrigen Bifchofe m niger, nach Berhaltniß ihres Gintommens; bei einem Ertrage ben ihr lich nur 12 Pfund Golbes gar nichts. Einen Theil bes Beibes erbienn bie weihenben Bifchofe, wohl fur Reifetoften, ben Reft bie anbern bi ber Beibe bienenben Beiftlichen, auch bie mit ben fchriftlichen Ausferigungen Befchaftigten. Jeber anbere Beiftliche follte nur benen, Die bn feiner Beibe affiftiren, bas Gebrauchliche entrichten, und biefes bie

aban fte eines Jahrs ,, nicht überfteigen" (c. 16.), worin beere roobl mit Recht bie eefte Spur von Annaten ertennen. Mitffcbeinen bie Bifchoft ibergeits Beliegebuben von ben Beiflichen in fett bem 6. Jahrhundert erhoben, und biefen Gebrauch fortwachs

b erhalten ju haben. 3) Unter Papft Gregor I, auf einem fleinern Concil in Rom Sabr 595 murbe wieder verboten, etwas fur Beihen, ober bas Dals m - jest ein wollenes Band, welches ben Metropoliten urfprunglich rch bie Patriarchen bei ber Beftatigung überreicht marb, und ihren Drt auszeichnet - ober fur Erpebition ber Beftatigungsurfunben "ober blich aus bem neu erfunbenen Bormand eines Gaftmable" ju forbern; er augleich ausbrudlich erlaubt, nach bem Empfang ber Weihe u. f. m. freiwilliges Gefchent und ohne vorherigen Bertrag ben Beiftlichen, eiche affistirten, etwas ju geben. In Schreiben an bie Berricher ber tanten , an bie Bifchofe von Gallien, Germanien, Griechenland und Ibanien, an bie Patriarden von Jerufalem und Untiochia fuchte er im leifte biefes Concilbefchluffes zu mirten, unter Berufung auf obige Schrifts ellen. Much D. Bacharias im Jahr 744 beftatigte biefen Befchlug, benfo ein Concil in Rom um 983. Dennody fcheint ber Unfug auch n ber romifchen Gurie felbit fortgebauert ju baben, ba gerade Bachas tas auf besmegen erhobene Rlagen antwortet, auch ein Concil su Das is 829 befchlieft, "biefe Gott verhafte Deft" muffe nicht nur in ber Rirche von Gallien, fonbern querft an ber romifchen, burch faiferliche Racht und Befchluffe ber Bifchofe ausgerottet werben. Ferner flagt I vo, Bifchof von Chartres, 1090; an Bifchofe und Mebte, bie in Rom gemeibt murben, machten bie Beamten ber bortigen Curie große Forberungen. Um 1190 mußte bort ber Bifchof von Dans fur feine Confecration 700 Mart Gilbers gablen (nach romifcher Berechnung 16,800 fl. thein.) Die Metropoliten Italiens ju beftatigen ober ju meihen, gehorte ju ben Borrechten bes romifchen Patriarchats. Bei auswartigen Bifchofen ge= fcab es noch bamale nur bann, wenn ibre Babl befritten mar, unb auf Appellation bie Entscheidung in Rom erfolgte. Erft im 14. Jahrbunbert fing ber romifche Bifchof an, bas Recht ber Beftatigung unb Beibe jebes Bifchofe von ben Metropoliten an fich ju gieben. Es gen lang ibm balb, ben Befchluß bes Concils ju Bafel von 1435, burch welchen biefe romifchen Unfpruche verworfen murben, burch Concorbate ober fonft ju vereiteln (f. unten f. 10.). Seitbem Rom beftatigt unb weiht, bezieht es auch alle Gebuhren bafur. Unter ben Digbrauchen, welche von bem Bifchof Durantus, bem jungern, fur bas Concil von Bienne von 1311 gur Reform bezeichnet wurden, ift auch ber, "bag bie "Lehren ber Schrift, ber beiligen Bater, ber alten Papfte felbft unb "bie Befchluffe ber Concilien gegen bie Simonie übertreten murben, und "smar am meiften am papftlichen Sofe, mo Papft und Carbinale ge-"meinschaftlich von ben bort beforberten Pralaten bestimmte Untheile (bes "Gintommens) haben wollten." Diefes bie alteften Rachrichten über Be : ftatigunge- und Beibegebuhren, von welchen bie Salfte bem

Papft, die andere den in Rom anwefenden Cardinalen gufallt, und bir baher communia servitia beißen. Bugleich wurde eine kleinere, boch nick unbetrachtliche Summe fur die übrigen Angestellten ber Curie eingezogen

(servitia minuta),

4) Spater entftanben bie eigentlichen Unnaten, unter Angabe eines andern Forberungegrundes. Buerft fieht man mabrenb ber Erlebigung von Rirchenamtern bie Ginfunfte berfelben theil burch bie Staateberricher, theile burch bie Bifchofe begieben. fpateftent feit bem 12. Jahrhundert, nicht ohne heftigen Biberfpruch ber romifchen Curie. Bie namlich bem Lehnsherrn nach bem Tobe bes Bafallen einf bas Leben und feine Gintunfte gurudfielen und bis gu neuer Berleibung verblieben, fo fprachen bie Lanbesherrn, welche feit bem 7, und 8. Jaho hundert die Biethumer und Pralaturen ju verleihen anfingen, wahrend ber Erlebigung biefer Memter bie Gintunfte berfelben - anfangs mehl nur ber Lebenguter, fpater alle Gintunfte ohne Musnahme - an (jus regaliae). In Deutschland murbe biefer Unfpruch aufgegeben, burd Dtto IV. 1209. und Friedrich II. 1213, aber nicht in andern State ten. Die Bifchofe ihrerfeite, auch Mebte und anbere Pralaten machten gleiche Unspruche an jene fleinern Beneficien, welche burch fie verlieben wurden, befonders Pfarreien (ius deportus). Diefe icheinen meiftens wie es auch bei ben ganbesherren portommt - ben Ertrag eines gamen Sabres, auch mehrerer, bezogen zu haben, mabrend bie Pfarreien burch Bermefer beforgt murben, bie nur ben nothigen Unterhalt befamen. Die Abficht, mit einem Unfanger eine Probe ju machen, ober bie Unmog lichkeit ber eigentlichen Befehung aus Mangel tuchtigen Borfchlags ober wegen Streits uber bas Borfchlagerecht tommen ale Beweggrunbe bet, melde offenbar febr gemifibraucht merben fonnten, auch Schulben ober am bere Bedurfniffe bes Bifchofs. 3m 13. Jahrhundert laffen fich bie Bi-Schofe, wo fie nicht altes Gewohnheitsrecht ober Gefet anfubren. burch papftliche Privilegien bagu ermachtigen, wo nicht fur immer, boch auf et nige Beit, auf zwei, auch funf Jahre. Denn ftets erfchienen biefe Infpruche nur als Musnahmen von ber Regel, bag bie Gintunfte erlebigter Rirchen jum Dugen berfelben ju verwenden ober bem Rachfolger angefallen feien.

5) Bon Clemen & V. verlangten einige engiliche Bifchofe beingembliche Ernöchtigungen auf ein Sohr. Zher biefer Dapft -, weil, was der Untere fordert, auch der Obere fordern kann" — fprach Lieber sich felbs, auf webe, nach Anderen auf brei Indere, die Erntüniste aufer Bisthimer, Abreien und übrigen Beneficien von England zu. Sein babschichtiger Radfolger, 30 hannes XXIII., behner bald nach bem Ammetantritte 1), ber Anfrejud auf bie gange Kirche auf, indem er verroednere,

<sup>1)</sup> Nicht erft 1318 S. c. 10 de praebend. Extrav. comm. bom 3. October 1317, wo (hon darauf juridigewiejn ift. A. M. Plant, Gefch. ber deiftl. tr.ch. Gefclich, Gerfasjung V. 598. Daher, was Raifun d'us da a. 1317. n. 49. berichtet: Johannes XXII, habe die Hifte der Eintunfte bes erften

von jebem Rirchenamte, welches gerabe erlebigt fei, ober in ben nachften brei Jahren erlebigt werbe, follten bie Gintunfte bes erften Jahre an bie papitliche Schapfammer abgeliefert werben, namentlich von allen Ranonis taten, Pfarreien und andern Drabenben und Beneficien, nur bie Biethus met, Erzbisthumer und Abteien ausgenommen (etwa um noch nicht mit ben im 6. 4. ermabnten Unfprüchen ber ganbesberren gufammengutreffen ?). Papftiche Commiffaire (collectores) beforgten ben Gingug. Doch verorbnete er balb, mas bisher allgemein überfeben ift, baß, fomobl fur ben Papft ale bie Bifchofe, niemale alle Gintunfte, fonbern, nach ber Babl bes Beneficiaten, entweber nur jener Betrag berfelben, welcher fur ben Bejug ber burch ben Dapft bamais oftere ben Rirchen auferlegten Bebnten tarirt mar, ober nur ber Ueberichus zu begieben, mo feina fichere Zare fich fanbe, bie Salfte ber Ginfunfte ju erheben, auf jeben Sall ben Beneficiaten fo viel ale jum anftanbigen Unterhalte nothig , gurudjulaf= fen fei 2). "Bu ben Bedurfniffen ber papftlichen Rirche" (pro ecclesiae Rom, necessitatibus) hatte Johannes XXII. bie Gelber geforbert. Aber er hinterließ feinen Bermanbten einen Schat von 25 Millionen Golbgulben (120 Millionen Gulben rhein.), einen großern als je ein Amtevorfahr, obgleich er nicht geringern Aufwand gemacht. Die Babi ber Erlebigungen foll er mittels Beforberungen auf ben oberften Stufen ber hierarchie und nachfolgenben Borfchieben auf allen übrigen Stufen ju vermehren gewußt baben (f. ben Artitel Beneficien).

6) Die Auflage scheint oft, auch von den Nachschern veiedreholt worden, ja noch im nämlichen Jahrbundert sie für immer dielbend gewecht zu fein und veutde Anna te genannt 3). Gewiß sist, das sie 18 Norm S. 119.), die Alle in der Genannt 30. Gewiß sist, das sie Norm S. 119.), die Allste der Einkunfte des eisen Jahrs dem Papste von alem Richendmeren refervier sind, ju welchen dieser einem Vorbe bestätigt, auch von dem Erhölsthumenn. Wielthumen und Abrien, auf welche Bo ni sactus IX. "wesen ftrigender Geltvorlegendert det der Gerbardenschied bei der softwallenderndern Kreiten.

Sabre von ben vacanten Stellen in England und Irland, "bie er fich vorber balten hatte," an ben Ronig abgetreten, ift man nicht berechtigt, mit Gie fer, Archengefch Bb. II. §. 101 an., auf einen andern Borbebalt zu beziehen.

<sup>2)</sup> C. 10, 11. de praebend. Extrav. comm. C. 2. de elect, Extrav. Jo. XXII. juncto c. 2. de decimis in Clem. ibique glossa ad v. taxationem.

<sup>3)</sup> Unio ber Waingre Gayliel und Mißfer von 1972 gearn einen vom Papft aufsgleichtenen Schnten in Ged en ico. diejlomat. T. III. p. 507. ibi; clericos per sedem apostolicam et eius diversarem impositionem modos, videliect aervitiorem communiom etc. primar na na na ma etc. affligi. Öött. Sart VI. von Granfreich von 1395. ibi; dieti collectores fractus – primi an ni omniam beneficiorum vacantium explaimt. (3n Thomassini vetus et nova ecclesine disciplina P. III. Lib. II. C. 59, n. 13) Declaratio nadionis Gallicanse in Conc. Constant. 1417 de nanatan non solvendia, c. 2. v. de-inde postmodom etc. (in v. d. Hardt Concil. Const. T. I. P. XIII. col. 764.)

7) Seitbem wurde bas Befen ber Unnaten, wie man in ber mi tern Bebeutung biefe fammtlichen Gebubren nennt, nicht geanbert, al beren eigentlicher Erfinder baber Bielen Bonifactus IX. gilt. 28 man aber auch ben Unfang in ben angeführten Forberungen bon 300 bannes XXII, ober fcon von Clemene V. feben, fo ift es boch grunde los, wenn bisber alle ben Beweis noch fruberer Entstehung in ben m ften Borten folgender Stelle von Johannes Unbred gu finden gim ben. "Der Carbinal von Dftia enticulbigt bie rom. Curie "mit ber Roth, weil fie außer Stande fei, ben Unterhalt .aller aus bem Abrigen zu beftreiten. 3ch fchrie fo oft mi "laut, bag auf bem Concil ju Bienne (1311) babon bie Rebe mart "wie ich winfchte, Die Gurie erhielte ben zwanzigften Theil ber Gintimit "aller Geiftlichen ber Belt zum Unterhalt bes Papftes und ber Garte "nale, und tonnte feine servitia ber burch fie beforberten Dollaten "fordern, außer geringe Sonorare fur Die babei Befchaftigten, g. B. bie "Schreiber u. b. g., bann follte auch fie felbft aus biefem Beitrage bir "ausgesendeten Legaten und Muntien unterhalten, bagegen fich ber For "berung von Gintunften bes erften Jahre, Behnten umb Mebnlichem, "was jest fo baufig ift, enthalten."

Die in biefer Sielle vorantsgebende Beruffung auf der Cardia on Dita (bessen Mert gerade nicht zur Sand gewesen sein mus) fi wegen des darauf solgenden sonitieren worden, als habe ichen bie fer Cardinal, der unter Alexander V. um 1260 fchiefe, Allagen über Annaten und Welbegebahren erwöhn in, wöhrend er nur wo

<sup>4)</sup> C. tas Formular in ber Declaratio nat. Gall. cit. c. 4. a. G.

<sup>5) 3</sup>nereft finêt idê birin Arribum bel Polidorus Vergilius, de retum inventoribus VIII. 2. (1519). Aus biriem in Genebra aci chesagraphia sub. Bonifacio IX, undo aus birben in de Dominia respublica chesagraphia sub. Bonifacio IX, undo bot ben Stribum Gampegius de annatarem institutione 6. 1 (in tr. tr. T. XV. p. 537).

berpffgungsköften (procurationes) der påpflicken kryaten und Runtien eicht. Seine Worte sind nahmlich dem Gommentar zu einem Zett tenomment, nach welchem lefterm der Wisches die Kosten der Verpfigung imer Gommissialer seicht tragen foll \*9.). Demicksen Zert commentia and o. 8. Andreas dem 13.30—13.48), und nur seine eigenten gelegantlichen demectungen erstrecken sich auf andere römsische Wisselaufer desemtlichen dem 13.50 man in jenem Wisselfabnussisch oseit, anzunehmen, es midis alleg, als der Zweite über diese Wisselaufen gat, sich schon dei der Verlag siene der Verlag siene der Verlag der Verlag

8) Einen Begriff von bern Betrage ber Annaten glebt das Parlatent von Parls im Jahr 1465, weldes die von den erfolgen Steien in den drei verbergigungenen Jahren allein aus Kranfreich nach Rom
effolgenen Annaten und Beschätigungsbossen in der kreibeiten 20 Kreibeit

Hostiensis lecturas. apparatus super quiuque libris Decretalium.
 inter cactera, 15 de officio judicis ord. (1,31).

<sup>7)</sup> Jo. Audreae Novellae super 5 libris Decretall, nd. eund, loc. Ein eitter Commentar, jener bes Garbinals Zabarella († 1417), wiederholt bie ange Stelle bes 30 h. Andrea, fammt ber Berufung auf den Gardinal von fita, wörtlich und ist von Ciniaen allein benuet.

<sup>8)</sup> Econ de Marca de concordia Sacerdotti et imperii, lib, VI. c., n. 15; noch mehr Plant a. a. D. S. 1955, [this field ber 17]. Etagte: Rechtsgefte, f. 405, a. b.— beffen Danbuch bed Aircharrechts (1882), bei Leinen andern Bergigen, befonzere wegen ber leffen Verkanntschaft v. 25, mit den äckten Krunklagen der taftel. Altecharecefglung alle ehre sund behöher der Proteftanten in albeilissfen Teile, weit diener fich führ, am eiteffen fettlich das neufle ultramontane von Walter in Bonn — auch zerteffliche führ fettlich des fettliches a. D. Wote 2.

<sup>9)</sup> Bon Plant u. Gichhorn a. a. D.

<sup>10)</sup> S. ble britte Bote. S. auch J. P. Ludewlg de jure annatarum, 1. 6. 1. (In opusc. T. II. col. 888.) lib: Me auctore sub exitum sacculi VIV. verbum noc demum anditum est, quo fere tempore legitur apud detores Conc. Constantiensis. Im Utbrigen folgt auch ? ubervig bem allgemeinen arthum.

<sup>11)</sup> Pro libertate ecclesiae Gall. adv. Rom. aulam defensio Parisiensis uriae Ludovico XI. regi oblata c. 72 — 74, finter Duarent de sacris eccisiae ministeriis libri 8.

Stoats serifon. I. - S8

Summe in neun Jahren brei Mal fallig murbe 12). Gur Trier de fo viel 13), Fur Daing 96,000 Kl, rhein,, auch mehr. Diefe Cunn ging von ba in eines Menfchen Leben fieben Dal nach Rom 14). fich biefes Institut fonft entwidelte, ift aus ber Declaration ber Ren fentanten ber frangofifchen Geiftlichkeit vom Jahr 1417 am Concil w Conftang ju ertennen, welche fcon 1406 von ihrem Ronig ein Be bot ber papftlichen Unnaten ausgewirft hatte, und hieruber gu Confin am fraftigften auftrat, obgleich auch bie beutiche, fpanifche und englie im Befentlichen biefelben Befchwerben fuhrte. Folgendes find Botte Declaration 15): Johannes XXII. erhob bie gangen Gingunfte bes ften Jahres, auch weit mehr, fo oft baffelbe Beneficium vacant much auch brei Dal und noch ofter im namlichen Jahre. Dft wurden fur be Dapft bei jedem Erlebigungsfalle bie Unnaten bezogen, und überbies f Die Carbinale bie Salfte bes Betrags. Blos um bie Erlebigungen mehren, wurden Pralaten abgefest ober wiber ihren Billen verfest. bas porgefdriebene Formular ber Schulb = und Pfandverfdreibung (E li pierte Dote) ift auch aufgenommen bie Uebernahme ber etwa von eine Umtevorfahr noch foulbigen Rudftanbe. Die Rechnungebucher be rom, Curie haben fich auch hierin als febr unguverlaffig ermabrt. 3. tungen blieben, jam Theil abfichtlich, uneingetragen (propter malition officiariorum, qui praesunt talibus, pront quandoque compertum est Die Lander werden ausgesogen: tein Beller bes Gelbes tehrt jund Die Brede ber Stiftungen, ja ber Staaten tonnen nicht mehr erreidt. Die Bahl ber gestifteten Stellen insbesonbere muß vermindert merben Das Gelb wird in Rom zu nichts Gutem verwendet (ad nullam pietetem applicabantur pecuniae, sed malos et pessimos causabant effecta). Die Zaren find willfurlich: fur einige ein Drittel bes Jahrsettras. fur andere bie Balfte, auch ber gange Jahreertrag und fogar weit mit Co mußte ein Abt zu Touloufe fich au ber ibm angefesten Im von 4200 Golbgulben verpflichten, obgleich feine Abtei in feinem Jahr mehr als 500 trug. Er und viele Undere murben mittels Pfanbun bes liegenben Rirchenguts, auch Berfauf von Buchern, Reichen und .

<sup>129 (</sup>Riciam airen) Juvavia E. 163 ff. v. Cartor i geill, und voll Canateciat v. Eitier f. 500, der auch einen, die eingelen Anolde der Lausstädich eine Judie finden Angleie Eugen pfilat a. a. D. C. 600 unter Anfiberung beilden Grondermanns burd Beichen nur taufend Dusten geworden. Die Machelber Grondermanns burd Beichen mit taufend Dusten geworden. Die Machelber von Sertreit a. Gap. 14 u. 16 bedrief wiehen der fich der Berfeldigung word den Dusten. Anmentich berechnet er quellembürig (wie auch Plant S. 604) ber Weitig fieden den serveila noch besonder finnachen, und bemood fiede feiter beiten Durchfolmitefummen jusammen unter der Selfte des madm Petrags.

<sup>13)</sup> Historia Trevirensis diplomatica, T: II. p. 526

<sup>14)</sup> Gravamina Germanicae nationis ad Caesarem Maximilianum in Freher i rer. Germ. script. T. II. p. 678, 694, 696.

<sup>51)</sup> E. Die britte Dote.

bern Rirchenparamenten burch bie papftlichen Collectoren (gewöhnlich Canonici) erequirt; ja burch fie bie faumigen Pralaten jeben Rangs vermoge pupftlicher Bellmacht ercommuniciet, und fcbimpfliche Gentengen beshalb an Fefttagen burch Anschlag befannt gemacht, fo bag bie Schulbner nicht magten, offentlich Gottesbienft ju balten. Much fur biefe Proceburen forberte man bobe Taren. Dach einer papfilichen Cangleiregel muß bie Bitte um Ernennung ober Beftatigung ben mabren Sabreertrag bes Amtes angeben. Ber nun ben Unbern überbieten wollte, gab bobern Betrag an, ober bot, in gebeuchelter Frommigfeit fatt ber blogen Tare, ben gangen Ertrag, ja ben breis, auch vierfachen. Wer bem Danft Bonifacius IX. mehr jabite, befam bas Bisthum. Daber jabiten Biele gebn Dat fo viet als ibre Amtevorfabren. Rur ein Ergbisthum murben bis auf 288,000 Fl. rhein, bezahlt. Go ber gleichzeitige Defan Gobelinus 16). Einige fagen, bies beiße bie Rirchenamter an ben Meiftbietenben verfteigern, bemertt, nach feiner Art, ber treffliche Donch Sarpi 17). Ambitiofe, Sittenlofe, Unwiffenbe werben fo beforbert; Renntniftreiche, Zugenbhafte ohne Gelb gurudgefebt. Dan mußte feine Buffucht gu Bucherern nehmen, gegen 200 Procent (quod clare compertum est). - Dehrere vergichteten auf ihre in bie Sanbe ber Becheler verpfanbeten Ernennungeurfunben, weil bie geforberten Gummen bas Einfommen überftiegen. Go bas Darlament 1465 a. a. D. ungeftort folde Erpreffungen fortfeben ju tonnen, ertheilte ber Papft ben Furften Die Bewilligung ju abnlichen Forberungen an Die Beiftlichleit, fo baf in ben meiften Staaten bie Lage ber Beiftlichen und Monche fchimmer warb als bie ber Laien. Go weit bie Reprafentation ber frangof. Beiftlichfeit in Conftang. Gin gleichzeitiger bober Beamter ber papfilichen Curie, fruber Profeffor, auch Rector ber Universitat Daris, Dir. p. Elemangis fugt bei: "Bu Collectoren waren Danner gewählt, bie aus Anbanglichfeit, Amtbeifer ober angeborner Barte ftrenge und ichonungslos felbit aus Steinen Golb berausgufchlagen fablg fcbienen 18)."

<sup>16) 3</sup>m Cosmodromium, actas VI. c. 85. (Meibomii rer. Germ. T. I. p. 53. agg.

<sup>17)</sup> Trattato delle materie Benefiziarie, c. 37. a. C. 18) De ruina ecclesiae, c. 9. Bel v. d. Hardt, l. l. P. III-

<sup>18)</sup> De ruina ecclesiae, c. 9. Bel v. d. Hardt. I. I. P. 111.

596 , Unnaten.

tionsprüliegien) unterwessenen Poslaten. Des chmischen Bischofes Des gestliche (cardinales), weiche ja Bischofe, Dome ober Eberberen w Plarere seine, sollten biese Armere würdig verschen und sich mit be Einflussen berschen begnügen. Währen ihre Bederfnisse ersten, sollte Ein sie biese beschändten, ober gessendssige Beschotenung auf einstehalte Ertellen suchen. Was sie als Währe des Primas der Kirche mehr grechen könnten, daus sie das westliche Gebete der Papitse gestiffete. I

mare ihre Bahl zu mindern. Dies ber Untrag 19).

Die Reprafentation ber beutschen Rirche wollte augeben, baf bis bem in funf Nabren gu haltenben neuen Concil (falle nicht fruber ! Papft wieber in Befit feines bamals verlornen weltlichen Gebiets & von jebem Bisthum, jeber Abtei ber bem Papft unmittelbar unten fenen Mannetiofter und jebem anbern Beneficium, ju welchem B ernennt ober bestätigt "servitig communia ober Unngten." nach b wo fie gu bod mare, gu maßigenben rom. Tare entrichtet murben, minuta servitia fo wie unter Gregor XI. (ba biefe feitbem wegen B mehrung bes papftlichen Sofftaats gesteigert waren); Die Balfm communia servitia am Ende bes erften Jahre nach erlangtem mit Befige, ber Reft am Enbe bes zweiten Jahrs. Burbe ein Umt m als einmal im namlichen Jahr erlebigt, fo follte nur einmal gra merben. Alle Beibetiofter und Beneficien mit einem nur auf 30 6 aufben tarirten Jahrbertrage gabiten nichts 20). Der in Conftang, mi bem smei anbere Dapfte burch bas Concil abgefest, ein britter ant Im nieberlegung genothigt worben, gemablte Martin V. mußte bie von al Seiten fo bringenb begehrte Reformation in ber Sauptfache auf W nadifte Concil ju verfchieben, und bis babin-mit einzelnen Dationen fonbere Concordate abgufchliegen. Den Deutschen wurden baburd b obigen Untrage im Befentlichen bewilligt, boch obne ber Bedingung bei Bieberermerb bes papftlichen Gebiets und ohne ber minuta servitia ermahnen. Much follten nebft ben Beibetioftern nur bie niche 24 Golbaufben ertragenben Beneficien frei fein, aber niemals bie Ga auf ben Umtenachfolger übergeben.

<sup>19)</sup> S. Me in ter tetten Note eit. Declaratio c. 3.
20) Germanicae nationis Articuli de Reformatione in Const. Com. 1
Martino V. Papae exhibiti ap. v. d. Hardt. 1: P. XXII. p. 1000.

ufite ber ichique faiferliche Staateferretair Enea Gilvio Diccoloin i, fruber warmer Berfechter ber in Bafel befchloffenen Reformation, m furglich ber Papft ein Bisthum verlieben, und mobt fcon in ber usficht auf ben 1457 erhaltenen Carbinalsbut und ben 1458 von ihm itiegenen papitlichen Thron - ein neues Concorbat 1448 gu Stanbe bringen, burch melches bie Deutschen faft alle Bortbeile bes im Sabr 46 abgefchloffenen wieber verloren, namentlich rudfichtlich ber Unnaten h gang ben Beftimmungen bes in Conffang proviforifc abgefchloffenen 9. a. E.) unterwarfen. Dur bilbete fich bie Gewohnheit - ober elmebr mabricheinlich ein fpater fur Deutschland, Frantreich, Belgien Domien ausgewirkter gebeimer Artifel 21) - alle Beneficien, Die isthumer und Abteien ausgenommen, nur auf 24 Golbgulben ju taris und baber ven Unnaten frei ju laffen. Die Befchwerben bauerten ther fort, und neue entftanden badurch, bag felbft biefes lette Concorin Rom gebrochen murbe, wie aus ben Reichstagsgeten von 1500. 22 und 1530 gu erfeben. Bergeblich trugen auf bem letten allge= winen Concil (in Trient) bie frangofischen Gefanbten und Bifchofe wieauf Abichaffung ber Unnaten an. Es erfolgte (Sess. 24, c. 14.) Befchluß, ber bie Muslegung verftattet und erhalt, bag nur jene Unten verboten feien, welche nicht ber Dapft besieht. (Bergl, oben G. 2.) Kortwahrenbe Befchiperben maren bie Rolac, unter andern in folnber Stelle bes Protofolls ber beutichen Reichebeputation ju Durn: ry vom 12. Julius 1650. "Der Churmaingifche (Befanbte) gebachte er discursum, baf ber Papft von bem thuttrieriften Coabjutor (Rarf Buspar) 30,000 Ducaten pro pallio begehrte," (Much fo merben bie ungten bezeichnet - obgleich bie unter ber Gefammtfumme bier begriffes n eigentlichen Palliengelber nur einen fehr fleinen Theil bilben - weil 15 Pallium nicht vor Berichtigung ber gangen Gumme abgeliefert wirb. ie Bobe biefer Gumme tann von Taren ber in ber Bestatigung oft genben Difpenfen berruhren ober eine ber oftern willturlichen Steiges ingen fein.) Das Prototoll fabrt fort: "Den Churfurften von Maing verirte er eben auch alfo. Das mare eine fcone Unbacht: beibe Ergtifter maren ruinirt, und man follte eine folde Gumme Gelbes nach In Italien Nom fchiden, bag fie allba etwas au pergebren batten. maren auch Erzbifchofe, bie geben uber 100 Rronen nicht. herr Bolmar (ber faiferliche Befanbte) lachte und fagte: fie follten bem Papft dreiben, wo er ihnen bie Zone bes Pallii nicht erliefe, fo wollten fie Yntherifch merben 22). "

Rach 1786 erkiaren bie Erzbischofe von Mainz, Trier, Coin und alzburg: "Wie fehr bie Bisthumer Deutschlands burch bie Annaten.» und Palliumsgelber gebruckt werben, zeigen nicht nur bie bisher aus

<sup>21)</sup> Zypaeus bei v. Espen jus. eccl. pag. 27. univ. P. II. S. III. Tit. VII. 4. u. 32.

<sup>22)</sup> Deiern Rurnb. Friedenerrecutionehandlungen Ib. 11. G. 462.

"Deutschland biefer Urfache willen nach Rom gefdichen unglaubiichen "Summen Gelbes, fonbern auch bie in vielen Bisthumern baburch an-"gehauften Schutben. Der com. bof batte gwar felbft in ben "afchaffenburger Concorbaten (1448) Retarationen angelobt, aber bis "jest noch nicht in Erfallung gebracht \$3)." In ben Genehmigungsbullen für bie neuefte firchliche Organifation in Preugen , Sannover und ber obercheinischen Rirchenproving find wieber Annaten geforbert. Gur Freiburg betragen fie 668} Golbaulben (3,206 Fl. 24 Er, rhein. ), mit Einschluf ber Palliengelber baber mobl ein Drittel ber Jabreseintlanfte; für Preufen und Sannover noch bobere Summen. 3mar lefen wir in ber von ben Staaten ber oberrhein, Rirchenproving verfundeten Pragmatit, §. 22, Folgenbes: "Zaren ober Abgaben, von welcher Art fie anch "fein, und wie fie auch Ramen baben mogen, burfen weber von im "tanbifden, noch auslandifden geiftlichen Beberben erboben werben 24)." Aber follte wirflich in ber Abficht bie altere Faffung 26) geanbert fein, um gemiffer bie Unnaten anszuschließen. Sprache nicht bagegen bas Berücht, baf fie fcon entrichtet worben fein follen ?

An nuitaten, Leben boerfich erung, Leibrenten. 3ebe unverächnerliche Gestolumme, die nach gewissen ziechen Awsichenzeiten gabebar ift, beift überhaupt eine und es an berich est Rente. Weit die Kente. Weit die Kente ichtich begabt, so heift sie eine Jahrennte (Annuiat). Wenn bestimmt ist, wie viel Jahre mit der Jahrennte (Annuiat). Wenn bestimmt ist, wie viel Anda also die Rente begabt werden soll, so ist sie eine Zeitrente. Der Jan also einem nicht heimgegabten oder nicht kindbaren Copital fie dage gen eine immer moch ben de Kente (Perpetuitäl); eine Rente, wie begabt with, so lange eine Person tebt, mit dem Tode berseiben aber aushört, ist eine Zeibe nich on der aufhört, ist eine Zeibe nich ein der aufhört, ist eine Zeibe nich ein der

Die Berechnung ber Renten berucht auf ber Ainserchnung, aus ber wir bier Einiges enteihnen mußen; Jims beife ber Biretheben für ein bargeliehenes Capital; die Geiße blefes Mierhiehens ober der Pezie befelden eine eine eine Gestehe gefahrt, im weichem die Capitale gefuhr mit angeben merben: dei gleichem Angeber von Capitalen fiebt ber die beber ober tiefen, je nachbern biefe mehr eber weniger gefuhr find. Der jährliche Bins aus ber Cinheit wird der Binship gerannt. Er fit  $\underline{\underline{\underline{u}}}$ , wenn 5, und  $\underline{\underline{\underline{u}}}$ , wenn 4 vom Dunbert bezahlt merben u. f. m.

Ein Capital aufzinsen heißt, baffeibe mit seinen Binfen und Binseszinsen vermehren, ober die Zinse besseichen wieder auf Binfe legen. Ein solches Capital bekommt am Ende jedes Jahres gum Factor bie

<sup>23)</sup> Emfer Punftation (. 21. 6. 28.

<sup>24)</sup> Bat. Reg. Bf. 1830. G. 17.

<sup>25)</sup> In ber Pragmatif von 1822, f. Beitrage g. nuchen Gefchichte ber beutschfathel. Rirchenverfaffung, von 3. DR. E. R. . 6. Straft. 1823. C. 63.

Einheit plus bem Binefuß; es machft alfo in einer geometrifchen Progreffion, beren Erponent biefer Factor ift, folglich wird es burch bie Birtung ber Beit unermeflich groff. Wenn ber Binefuß i. B. In ober 58 ift, fo verboppelt fich bas Capital febr nabe in 14 Jahren, vervierfacht fich in 29 Jahren und wird in weniger ale Dreijahrhunderten 2 Dillionen Mal fo groß.

In ben fogenannten Aufginfungstafeln ift ber Berth , au welchem bas Capital 1 burch Aufginfung in einer Reibe von Jahren anwachft, fur jeben Binefuß berechnet. Bill man nun wiffen, wie groß irgenb ein Capital in einer gegebenen Angahl von Jahren burch bie Aufginfung wirb, fo barf man baffelbe nur mit bem Werthe multipliciren, ju welchem

bas Capital 1. in berfelben Ungahl von Jahren ermachft.

Das Gegentheil ber Aufzinsung ift bie Abzinsung ober Disconti-rung : ein erst nach Jahren falliges Capital abzinsen ober biscontiren, beift baffelbe auf feinen gegenwartigen baaren Berth, bas ift auf eine Summe reduciren, die mit ihren Binfen und Binfesginfen gu ber Beit, mo bas Capital fallig wirb, biefem gleichtommt. In ben fogenannten 26ginfungs ober Discontotafeln ift ber gegenwartige baare Berth bes Capitals 1., bas erft nach Jahren fallig wirb, fur jeben Binefuß berechnet, und baburch ber gactor gegeben , mit welchem jebes andere abjugiebenbe Capital multiplicirt werben muß.

Die genannten Aufginfungs : und Discontotafeln bienen gur Lofung aller bie Beitrenten betreffenben Fragen. Fragt man i. B. nach bem baaren Berth einer Rente, bie in ben nachften 10 Jahren jahrlich mit 1 &l. bezahlt merben foll, fo giebt bie Discontotafel ben auf bas erfte

Jahr gurlidbiscontirten Berth einer jeglichen Bahlung , und biefe biscontirten Berthe gufammengenommen geben ben gefuchten baaren Berth ber Rente. Bei bem Disconto von 49 ift biefer baare Berth = 8.11 Rt.

Ber ein Capital von 8,11 Fl. binlegt, befommt bafur bei ben: Binefuß von 4g in ben nachften 10 Jahren bie Rente 1, welche 12g feines Capitals ausmacht. Diefe 12% find ber geitrentliche Bins. burch welchen ibm fein Capital ftudweife fammt bem bebungenen Bins pon 42 wieber gurudbegablt wirb, fo bag er nach Ablauf ber 10 Ren-

teniabre nichte mehr ju forbern bat.

Jebe Rente lagt fich in ein Capital, und jebes Capital laft fich in eine Rente ummanbeln. Capitale und Renten find Dinge, bie fich gegenseitig vertreten tonnen, bie fich gegenseitig taufen. Wer fich ein Capital verfchaffen will, muß bafur eine Rente (es fei nun eine immermahrenbe Rente, ober eine Beitrente, ober auch eine Leibrente) anbieten; wer ein Anleben macht, bietet Renten jum Bertauf an: ein Unleben machen, ift fo viel als Renten vertaufen. Gin Darleiber, ber ein Capital bingiebt, tauft fich bamit eine Rente; bas Darleiben ift ein Antauf von Renten. Go viel bievon, jest von ben Leibrenten.

Benn man gewiß mußte, wie viele Jahre eine Perfon von einem gewiffen Alter noch ju leben babe, fo wurde auch ber baare Werth ibrer Leibrente einerlei fein mit bem baaren Werth einer Beitrente w ebenfoviel Sabren. Jenes weiß man nicht, man weiß aber aus ben Mortalitatstafeln, wie viel von einer beftimmten Angabl von Denfon eines gemiffen Alters am Enbe bes erften, zweiten, britten und aller is genben Jahre, bis ins bochfte Alter, welches ju 96 Jahren angenommen wird, noch am Leben find, und auf biefe Erfahrungen wird bie Bert nung ber Leibrenten gegrundet. - Bon 374 Perfonen, Die jest genau 40 Jahre alt find, leben nach ber Gugmilch'ichen Zafel am Enbe be erften Jahres noch 367, am Enbe bes zweiten Jahres noch 360 u. f. . Gefett nun, eine Kaffe verpflichte fich, 374 vierzigidhrigen Denfcha, jebem fo lange fie noch leben, eine Jahrrente von 1 Fl. gu begabie. und gwar jebes Dal ju Enbe bes Jahres, fo bat fie ju bezahlen m Ende bes erften Jahres 367 FL, am Enbe bes zweiten Jahres 360 # u. f. m. Wenn man nun bie Musgabe eines jeben Jahres auf bas ein Jahr gurudbiscontirt, Die biscontirten Werthe abbirt, und bie Gum burch 374, bas ift burch bie Ungahl ber Leibrentner, bivibirt, fo finbet mit ben baaren Berth ber Leibrente 1 fur eine Derfon von 40 Sabon Diefer baare Berth ift bei bem Disconto von 40 = 13,1565 EL; 13,1565 St. fann fich eine 40jahrige Perfon eine Leibrente bon 1 8 taufen. Dies ftellt ben leibrentlichen Bine, burch welchen bem Leibens ner fein Capital gurudgegablt wirb, auf 72 8. Gine Sojabrice De fon bat fur bicfelbe Leibrente nur 10,7961 AL zu bezahlen; fie berief alfo etwas mehr als 91 0 aus ihrem Capitale.

Die Leibernten, von denen ganz desseigt, was von den Zeien gefagt wochen, femmen in der Geschäube des Scaatsfüllendemmes zum Borschein. Wie man jet die Staatsanslichen durch dern Berdwein zu den der Geschäube der Geschäube der Geschäube der Geschäube der Geschäube des Geschäube des Geschäube des Geschäube des Geschäube des Geschäubes des Geschäubes

worben.

 en ber Steuerpflichtigen eine fehr bedeutende Ersparnif bewirtt. Für Amerisation der Pensionen sprechen ebenso triftige Grinde wie für ejenige der Staatsschulb; wer jene verwirft, muß auch diese vererfen.

Mittels ber Leibrenten fann man wie fur fich . fo auch fur Unbere raen. Wer aber gunachft nur fur Unbere forgen mill, bet bebient fich legu ber Leben everfich erung. Das Leben eines Menfchen bat oft ar anbere Menfchen bie Bebeutung, ben Berth eines Capitals; fein eben verfichern, beift baber fo viel, als anderen Denfchen ein bei feiem Tobe gablbares Capital gufidern, ober, wie man gewohnlich fagt, erfichern. Mus nichts wird aber nichts, mer feinen Erben ein Cas tal binterlaffen ober verfichern will, muß bafur ben gegenwartigen baas Berth biefes erft nach feinem Tobe gabibaren Capitale entweber uf einmal, ober burch eine nach feinem Alter berechnete Leibrente beblen. Um nun biefen bagren Werth zu finden, wollen wir annehmen, 6 leihe Jemand auf Die Dauer feines Lebens ein Capital aus, fo hat er, o lange er noch lebt, ben Bine bavon ju geniegen, und nach feinem Bobe geht biefes Capital auf feine Erben uber, bas beift: es ift bie : Der Ausleiber bezahlt alfo mit feinem Capital ben en verfichert. garen Werth einer bem Bine gleichen Leibrente , und noch überbies ben aaren Berth eben biefes fur feine Erben beftimmten Capitals, moraus enn folgt, bag ber gegenwartige baare Werth eines au verfichernben Sapitale fo groß ift ale biefes Capital feibft, wenn bavon ber baare Berth einer bem Bine gleichen Leibrente abgezogen wirb. Goll biefer gare Berth burdy eine Leibrente begabtt werben, fo ift bie jabrtiche iablung ober bie Berficherungepramie fo groß, ale bie Differen; es leibrentlichen und bes gemeinen Binfes aus bem gu verfichernben Sapital,

Das Berficheungsgeschaft wird nun entweber von benfelben Persoten, welche ein Capital versichten wollen, in einer gegenseitigen Berfiberungsgefellichaft, ober von anberen Personen in einer Actienlefellicaft besorat.

Eine gegensteitig Berscherungsgeschlicheft garantiet die Ausschlung Aler bei ihr und von ihr verschierten Capitale und bebarf hiezu teines ambrem Fonds als bestenigen, der ihr aus ben richtig berechneren Eine aus ihrer Mitglieder erwächst. Diese nehmen West am dem Berschiedengsgeninne, venen ein folder Statt sinder, und haben himwieberum die Berbindlicheit, jeden sich etwa ergebenden Ausscall zu beden, eine Berschndlicheit, die jedoch, wenn die Werschotungsgester auf die oben angezeigte Wiele berechne sind, wenn die Werschotungsgester auf die oben angezeigte Wiele berechne find, wur nominalt ist.

Die Lebensversicherungsbant in Gotha ist ganz auf das Princip der Gegenstritigkeit gegeinbet. Wer eine Summe von wenigssend von 14,000 A. auf sein eigenes Leben oder das eines indern bei ihr versichern läße, wird Theilhaber der Want und erhält, is lange er Mitglied bleibe, Antheil an den sich gegebenden Urderschäffenzeisten.

Es liegt am Zage, baß eine Actiengeselflichaft, die ben Ams wichem Capitale zu ben Berficherungsgebüben schagen muß, niche so web feit versichern fann als eine auf das Peincip der Gegenstritigkeit gegebere Berficherungsgeschlichaft. Und deh da bei beste sinfache, dem gewen Menschereftand se insteudende Princip die jebe noch nicht popertichaft gelangen können: Die meisten der bestehen Berficherungsgestlichaften im Actiengeschlichaften. Dies bei bei der nicht bestemmen nenn man bedentt, daß das Einfache immer nur zuleht gellingen kommerie es den das Beste ist.

Die Lebensversicherungen, durch weiche dassenige gewiß gemacht was die Natur in der nicht zu verburgenden Lebensdauer ungerviß gemach bat, sind der mannigsaltigsten Umvendungen fabig, von benen wir einig

anführen wollen.

1) Ein Familienvater will feiner hinterbiefenben Familie ein Bomögen sammeln, welches berselben nach seinem Albeben nicht nur ber nöchigen Unterholt, die nöchige Erziebung sichert, sondern auch die Abtet giebt, ein Gewerbe mit Erfolg zu betreiten. Er erricht biesen Zwawenn er im Berbalmiß seiner möglichen jahrlichen Ersparnisse seinen zusen der im angemessenes Sapital verschieber.

2) Ein Grundelfiger, Schriftunternehmer und bergleichen, ohne wo tere Bermögen, als in bem Grundefige, in der Sabrit u. f. w. ummie telbat begründet ift, wünscht, das nach feinem Tobe der Befig bes mi anarfternatem Fleiß bergeftellten Fabertradbiffements in der Samb eines Erren bleiben möge. Rach der Tehlung von Berbermigen bleibt der Wei eines Einzeinen dagu nicht hinreichend. Er verschert fein Leben auf im bigut erfoberlichen Capitalytichus zu Gimffen des Eren des Eranifements und kann nun, ohne feine überigen Erben zu vertürgen, der Ereichung einer Elbsch verschiert fein.

3) Ein Schuldner ift so herunter gefommen, bag feine Cerbitere bei seinem Ableben ibre Forderungen verforen sehen. Gie vereinigen fafein geben auf bie figuidige Summe zu verfichern, und fichern fich babund bei feinem Ableben wenigstens ihre Capitasforderungen.

4) Ein junger Mann mit allen Kenntnissen ausgerchstet wurde einem Anlagesonds und, um diese niem Anlagesonds und, um diesen zu beschaffen, ian Eerdir fehte. Einem Aslagesonds und, um diesen zu beschaffen, ian Eerdir fehte.

ein ficheres Document, mit bem er fur bie erforberliche Gumme Dopothet ftellen tann. Er amortifirt bie Schuld burch feine Beitrage. 5) Chenfo fann bie Lebensverficherung in vielen Rallen ein Dittel

werben, Dannern einen Grebit zu verschaffen, bie nur im lebenelanglichen Befit eines Grunbftudes und bergleichen finb. auf welches fie eine So-

pothet nicht aufnehmen fonnen.

In feinem philosophifden Berfuche uber Babricheinlichkeiten fagt Graf Laplace: "unter ben auf bie Bahricheinlichkeiten bes menfchlichen Lebens gegrundeten Ginrichtungen find Diejenigen Die nublichften, burch welche man, vermittelft einer fleinen Aufopferung von feinem Gintommen, feiner Familie ben Unterhalt fur eine Beit fichert, in welcher man be-furchten muß, ihren Beburfniffen nicht mehr Genuge leiften gu tonnen. Co unmoralifd bas Spiel ift, fo vortheilhaft fur bie Sitten find biefe Einrichtungen, ba fie bie fußeften - uns von ber Ratur eingefloften Reis gungen begunftigen. Die Regierung muß bemnach biefe Einrichtungen in Schut nehmen und unterftuten, benn ba bie hoffnungen, ju welchen fie berechtigen, erft in einer entfernten Butunft erfullt werben. fo tonnen fie nur bann bluben, wenn nicht bie geringfte Unficherheit über ihre Dauer Statt finbet."

Diefer Ausspruch von Laplace, ber, vom Glang ber himmeletheorien umftrabtt, nicht verfchmabe bat, fich mit irbifchen Dingen ju befaffen, burfte vielleicht ben Borfchlag rechtfertigen, Die Berficherungsanftalten gu Staatsanftalten ju machen, bamit bie Dauer berfelben wie bie bes Staats für immer verburgt fei. Gin nach ben Grundfaben ber Freibeit eingerichteter Staat ift ohnebin in mancher Beziehung eben nur eine Berfis derungsanftalt, warum follte er nicht auch, in bem bier gebrauchten Ginne

bes Mortes, eine Bebenenerficherungsanftalt merben ?

Die Lotterie, ein mabres Gift, bas wirtfamfte Mittel gur Entfittlidung bes Bolles, beffeht noch in manchen ganbern, unter anbern auch im Rirchenftagte, ale Stagtsanftalt; wer wird biefes nicht beflagen, wer vermag es ju rechtfertigen? Belches Berbienft, welchen Rubtn wurde fich bagegen eine Regierung burch Grundung einer Anftalt erwerben, Die allen 3meden ber humanitat und Pietat Borfchub leiftet, Die ben Bild in bie Butunft erheitert und felbft ben Tob verfußen tann!

Die Grundung folder Anftalten ift gludlicherweife feine transcenbente Aufgabe, ba bie in allen mobernen Staaten bestebenben Schulbentilaungstaffen mit bem großten Erfolg augleich als Lebensverficherungs:

faffen benutt werben tonnten. v. Theobalb.

Anonymitat, f. Prefgefes.

Anrudtigfeit, f. Ebriofigfeit. Anfpulung, f. Gigentbumbermerb.

Anftedenbe Rrantheiten. Bu ben wichtigften Aufgaben einer guten Debitinalpolizei gebort einmal bie gangliche Berbinberung folder allgemein wirtenben Rrantheitburfachen, welche gwar nicht bie Eingein . mobi aber bie Gefammitraft ber Burger entfernen tann, und gweis tens bie Sorge fur Oflege und Beilung bei gleichzeitig febr verbreiteten

Rrantheiten, indem bei Epidemicen bie Mittel ber Gingelnen Leicht wie ausreichen (f. ben Artifel: De bieinalpolizei). Bu beiben Im biefer Thatigteit ift ber Staat befonbers bringenb aufgerufen in Bem hung auf bie anftedenben Rrantheiten, b. b. alfo auf jene Co rungen bes Dragnismus, bei welchen fich ber Rrantbeiteftoff in bem a Frantten Inbivibnum auf eine folde Beife ausbilbet. baf er - but mittelbare ober unmittelbare Berührung, auch wohl blos burch große Rib bes Rranten - auf Gefunde übertragen werben tam und gwar mi berfelben Sabigfeit, fich weiter ju verbreiten, beren weitere Berbreitung burch gehörige Trennung ber Gefunden von ben Kranten gu verbinden ift. Dicht nur find viele biefer anftedenben Rrantbeiten bochft gefahrlic fondern fie tonnen auch, ba jebes erfrantte Inbivibuum mieber ein eine Unftedungeherb mirb, von bem nach allen Geiten bin bas Gift perbei tet werben mag, in einer furchtbaren Musbehnung um fich greifen mi fomit alle Leiben einer Epibemie im hodrften Grabe erzeugen. Dam gar nicht ju reben, bag fie bem Bolfevermogen burch bie Sperrung mi Labmung bes Sanbels und Gemerbes bie tiefften Munben au fchigan broben.

Wir betrachten guerft bie menfchlichen Contagien, und bei ibun wieber vor Allem biejenigen Magregeln, welche eine moglichfte Abbaltung ber anftedenben Rrantbeiten von ber Derfon ber Smes burger beabfichtigen. Gie find boppelter 2frt, namlich Sperranftalin und Abrobtung ber Anfteckungsfabigteit. Go gewiß es ift, bag ber Cias eine wichtige Pflicht verfanmt, wenn er gegen gefahrliche und mogliche weife noch abguhaltenbe Contagien nicht alle gredbienlichen Gperrane ft alten trifft, eben fo ficher ift auch auf ber anbern Geite baffir a forgen, bag, ba bie ju ergreifenden Mittel fowohl fur bie offentlichen Rob fen febr befchwerlich, als bie Freiheit bes Bertebre manniafach beim trachtigend find, eine unnothige Musbehnung berfelben vermieben mich. Unnothig aber ift fie, theils wenn gegen Rrantheiten, melde gar nicht anftedenb find, bie blos gegen Contagien nothigen und nublichen Wind ergriffen werben wollten; theils wenn gegen nur unbebeutenbe, übrigens allerdings anftedenbe, Uebel bie gange Gumme ber Rraftanftrengung auf geboten werben wollte, fo bag bie Mittel in offenbarem. Diffverbattmie jum Breche ffunben; theile wenn man gegen Rrantbeiten, welche bed nicht mehr aus ben Staategrengen gu verbannen finb, Anftalten biefet Bredes eingurichten fuchte; theils enblich: wenn ber Staat überhaupt eine Borkehrung in jenen Kallen treffen wollte, wo jeber Ginzelne fich felbit vollig ficher fiellen fann, und mo alfo, bei ber benn boch au vermutben ben Borficht ber Meiften, eine fo bebeutenbe Ausbehnung ber Reantbeit, bag beshalb bie Gulfe bes Staates nothig murbe, nicht ju erwarten febt Dem gemaß muffen benn bie einzelnen anftedenben Rrantbeiten nach biefen verschiedenen Rudfichten erft genau nach Theorie und Erfahrung gepruft werben, ebe ju fraend einer Staatsthatigfeit geschritten wirb. -Das Ergebniß einer folden Prufung ift benn nun aber binfichtlich bet erften ausgehobenen Punttes, namlich ber ganglichen Ausscheibung mit

contagiofer Rrantheiten, ber Gat, bag feineswegs alle Rrantheiten, welche ju gleicher Beit viele Menfchen ergreifen, beshalb auch anftedenb finb. Mußer einem Contagium tann namilch an einer folden allgemeinen Berbreitung eine Menge anberer Urfachen Schuld fein, fo 3. B. gemiffe finnlich ertennbare Buftanbe ber Atmofphare, ale übermaffige Daffe, Site, Ratte; fcblechte und ungureichenbe Dabrung; felbft pfpchifche Berhaltniffe, wie eine allgemeine beftige Ungft. Namentlich aber tann ein Dlasma, b. b. ein in ber Luft verbreiteter Schablicher Stoff, welcher vielleicht febr viele Inbivibuen ju gleicher Beit jur Erfrantung bringt, ohne bag aber bas Uebel fich in ben Rranten felbft wiebererzeugte und von ihnen aus weiter perbreitete. Urfache an einer Epibemie fein . welche auf ben erften Blid bas Blib einer contagiofen Rrantheit bietet. Daß gegen ben Musbruch und bas Umfichgreifen von Rrantheiten aus folden Urfachen feine Abfperrungemagregeln beifen tonnen, ift tigr. Much binter bem Corbon ift es gleich beif ober naft; burch Bajonnette laft fich eine vergiftete Luft nicht abhalten, ju mehen; ein Bertehrverbot fchafft nicht nur teine weites ren ober gefunderen Lebensmittel, fondern vermindert fie mohl noch gar. Dier ift alfo Abfperrung nicht nur nublofer, fonbern bochft fchablicher Unfinn, und fomit unbedingt zu unterlaffen. Doch find bier zwei Erfabrungefate nicht zu überfeben. Ginmal ift es namlich moglich, baf bie burch eine folche Urfache erzeugte Rrantheit bei großer Intenfitat und Berbreitung formlich anftedend wirb, obgleich fie es in ber Regel nicht ift und auch anfanglich nicht mar. Bweitens glebt es Rrantheiten, welche fich au gleicher Beit miasmatifch und burch Contagium verbreiten (wie 3. B. bas gelbe Fieber, und wohl auch bie Cholera), und bei welchen alfo ber Umftand, bag in einem Thelle ber Salle gewiß teine Unftedung und boch Rrantheit Statt fand, noch teineswegs ju bem Schluffe berechtigt, bag gar nie Unftedung, fonbern blos Miasma wirte, Ginb übrigens ble Technifer im 3meifel über Anftedbarteit ober Richtanfted: bartelt, fo erfordert bei gefahrlichen Krantheiten bie Rlughelt mohl die vortaufige Ergrelfung ber Borfichtemagregeln, bie Erfahrung belehrt bat; bei minber tobtlichen bagegen wird gegentheiliges Berfahren gerathen fein. Benn in allen Lebensverhaltniffen es vernunftig ift, nur bann einen Brect au erftreben, falls bie bagu erforberlichen Mittel in einem richtigen Berbaltniffe zu bem zu erlangenben Bortbeile fteben, fo tann bie zweite ber oben aufgestellten Regeln an und fur fich teinem Breifel unterliegen, und es fich blos fragen, ob thatfachlich folde unbebeutenbe anftedenbe Rrantheiten vortommen, bag bie Unwendung ausgebehnter, namentlich beftanbiger Sperranftalten ein verhaltnifmaffig ju großes Opfer mare. Dies ift nun aber allerbinge ber Fall. Die Sperranftalten verurfachen nicht nur wegen ber Bermenbung einer jablreichen Mannichaft bedeutenbe Roften, fonbern noch mehr vielleicht find fie von wirthichaftlichem nachtheile burch bie Storung bes Bertebre. Dicht felten bringen fie bie Abgefperrs ten faft jur Bergmeiffung. Auf ber anbern Geite giebt es Contagien. welche fo geringe Befahr bringen, baf ihre Bermeibung um ben Preis einer Sperre von Diemanbem gewunscht werben tann, fo g. 23. gutartige

Dafern, Scharlachfieber u. f. m.; ober aber fie find grar bebeutenbe aber fommen in außerorbentlich feitenen Rallen por und auch bann auf einzelne Individuen befchrantt, bag eine beftandige Ruftung gegen fi ins Lacherliche fiele, fo g. B. bas Buthgift, ber Musfas in gemiffin Breitengraten. Naturlich ift bamit aber nicht gefagt, bag nicht enne minber beengenbe und boch noch einen gemiffen Grab bon Sutfe gemb renbe Magregeln gegen fie ergriffen werben tonnen und follen, ober bem wirklich fich ereignenben Falle fcnell und nur fur bie Dauer be Gefahr bas Mothige vorzufehren fei. Go mag alfo allerbings gegen te Berbreitung bes Rraggiftes eine gelegentliche Unterfuchung verbachtig Derfonen ober eine Reinigung mahricheinlich inficirter Dertlichkeiten ber ftaltet, ober ein von ber Buth Ergriffener burch Riegel und Be unichablich gemacht werben. - Unftedenbe Rrantheiten find theils b Lanbe, von beffen Polizeianftalten es fich hanbelt, eingeburgert, theils me ben fie nur gelegentlich aus ber Arembe eingeschleppt und verfchwirde nach turgeren ober langeren Bermuftungen wieber. Gegen erftere an be Lanoesarenze mit Roften und Belaftigung etwas vorzugebren. mare vernunftig. Ronnten und murben fie boch hinter, vielleicht unter ben Corbon felbft frunblich entfteben. Sierher gehoren g. B. in unferm Die melbfirich bie Dafern, Scharlachfieber, Rrage, Luftfeuche: weniaffens in manchen europaifchen ganbern immer noch bie Poden; in bem tropifder Umerita bas gelbe Fieber; in Megopten (wie es fcheint) bie Deft; in To len ber Beichselgopf; an ber fubmeftlichen Rufte von Afrita bie Dant und Dione. Gegen biefe Rrantheiten mag vielleicht, wenn fie gefabrlich . nug find, andermarts eine prophplattifche Angronung getroffen merben: nie aber in ihrem Baterlande. Bas mußte man von einer Quarantein gegen gelbes Sieber in Rem Drleans fagen, wo recht aut bie Rrantet in ber gangen Stabt nur mit Musnahme bes Laggrets fein Bonnte ? Dbe gegen eine Abhaltung Grphilitifder an ben Stabtthoren von Paris? -Die lette ber genannten Befchrankungen ber polizeilichen Thatigleit, nam lich bie Ueberlaffung ber von ben Gingelnen vollftanbig treffbaren Das regeln an biefe Gingelnen, ift eine allgemeine rechtliche und politifc Magregel, auf beren ftrenger Einhaltung bie Moglichfeit, eine gredmb fige Ctaatspolizei gu errichten, überhaupt wefentlich berubt. Bu eine Musnahme von biefer Regel ift bier um fo meniger ein Grund porbes ben, als bas eigene Intereffe ber Gingelnen ichon geborig fachein mit gur Ergreifung ber nothigen Dagregeln, beren Totalfumme im gangen Lante benn allerbings auch eine gunftige offentliche Wirfung bervorbringen mit Co fcheinen alfo namentlich Anftalten gur Berminberung ber Unftedien burch Luftfeuche nicht Gache bes Staates ju fein.

Ift auf biefe Weife bie Thatigteit bes Staates gur Abreendum, ansternber Arantheiten auf ben gwerchaffig englten Areis beschante, in finget es sich nun nach der Att und Ausstigung der gut retferenden Antibier. Es liegt dabei in der Natur der Sache, daß zu unterstatelben it wilchem den Kallen, verm eine ansterende Krantheit erft noch aus ben Ausstande borde, und som dem Aufgedende Krantheit erft noch aus ben Ausstande borde, und som ihre Aufgade dahm bestiebt, sie gann von bie Ausstande borde, und som ihre Aufgade dahm bestied, sie gann von bie

undesgenge abjuhalten, und dem Fallen, in welchen — gleichgültig jetg, is welcher Urfade — ein bedeutendes Contagium bereits im Innern 3 Staats sich zeigt, und also vor Allem die meirer Verbereitung desenen zu verhindern und es gleich im Aufange in sich selbs zu erstlieten. Rückspiel auf Raumerspanssig und Ueberschichthefte erforeret, dog im signimen dei biesen deren Arten von Masspraft nur dos referret welch, der in der Geschen Arten von Masspraft nur dos referret welch, der in der Schonier und Varimum der Staatsthiligten. Sehr leiche ist ein der Theorie und ver Ausburg, det minder gefährlichen Uebeln verhältnismäßig auch an strenze nachzulassen.

Sanbelt es fid nun aber querft von ber Abhaltung eines febr gehriichen fremben Contagiums, fo ift bas einzige, allein auch ein urchgreifend fcugenbes Mittel eine Absonderung des biesfeitigen Staatsbietes und feiner Bewohner von ben angestedten ober menigstens verichtigen Gegenben und Derfonen. Im erften Augenblide tonnte man erfucht fein, biefe Sperre fo vollftanbig und unbebingt anguordnen, bag man bem angestedten Lanbe nie meber Menfchen noch Thiere, noch leblofe egenftanbe auf irgend einem Puntte bie Grenge überfchreiten ließe, inam allerbings felbft burch bie fleinfte Berbinbung moglicherweife bas Un= dungegift tann eingeschleppt merben. Allein eine folche gangliche Berbliefung ber Grenge gegen allen Bertebr mare meber politifch rathfam. od ift fie medicinifd nothwendig. Erfteres nicht, weil fie nicht nur in n meiften gallen einen unberechenbaren Dachtheil fur alle menfchlichen wede, namentlich auch fur bie Gewerbe brachte, fonbern vorzüglich auch, beil eine vollige Absperrung auf die Dauer nicht ausführbar mare, inbem Uguviele und allgubebeutenbe Intereffen gu einer mehr ober minber baugen Berletung antreiben murben. Gie ift aber auch nicht nothwendig, a es nach ber ungweifelhafteften Erfahrung theils moglich ift, ben Uns edungeftoff von ben bamit verunreinigten Gegenftanben burch verfchies ene mechanische und chemische Mittel wieber vollig zu entfernen, theils 16 in einen menfchlichen Rorper bereits übertragene Uebel nur eine beimmte, und gwar furgere, Beit in bemfelben latent bleibt und fich viels nehr balb in ber befannten Rrantbeiteform außert. Somit tann ohne tie Gefahr ber Bertebr gestattet merben, wenn nur an ber außerften brenge bie fammtlichen einzuführenben giftfangenben Waaren erft alle geunigt, bie Menfchen aber fo lange aufgehalten und genau beauffichtigt gerben, bis bie Lange ber Beit ungweifelhaft uber ihr Dichtangeftedtfein ntichieben bat. Sierzu aber ift eine Ginrichtung nothig, welche ben freien Bertehr und Derfonenwechfel auf ber gangen Grenge hinbert, bagegen n einer geborigen Ungabl geschickt vertheilter und fur ben Sanbel nas nentlich gut gelegener Plage unter ben gehörigen Gicherungsmagregeln Sintritt von Baaren und Perfonen geftattet, mit einem Borte eine ute Quarantaine. Bebeutenbe Strafen (bei febr gefahrlichen Congaien felbit augenblicklicher Tob) muffen von Uebertretung biefer Borbriften und Umgehung ber Reinigungsanftalten abzufchreden fuchen, und bireiche Bachen baben thatfachlich jeben Berfuch gurudzuhalten. -

Db biefe Unftaiten als eine ftebenbe Staatseinrichtung zu unterhalte ober ob fie nur jebes Dal im Mugenblide einer Gefahr ammebnen, mit Abwendung berfelben aber wieber aufzuheben find, bat fich naturich mi ber Saufialeit ober Geitenheit brobenber Contagien gu richten. Dafen ftebenbe Ginrichtung wirtfamer fein wirb, unterliegt freilich feinem 3mil. benn fie ift nicht nur immer parat, fonbern bie Erfahrung wird bier nach mi nach eine Gumme von wichtigen Regelnt febren. Die fcmell errichten Cholergeorbons baben bierfur Bemeife genug gegeben. Im leichteffen i naturlich eine Quarantaineanstalt einzurichten und in Rraft zu erbaben wenn bas gefürchtete Uebel nur uber bas Deer tommen fann. Dier nugt bie Errichtung von Ablonberunge und Reinigungsplaten in be bauptfachlichften Ginfubrbafen; alle anbern, fo wie überhaupt bie am ubrige Rufte, werben fur Schiffe aus ben mit Unftedung brobenben to bern gang unterfagt. Durch einige Bachfchiffe und Bachthurme if bi Befehl leicht in feiner gangen Strenge aufrecht zu balten, namentlich wer bas angestedte gand weit entfernt ift, und ber Berfebr alfo nur in an fen Schiffen Statt finden tann. Schwieriger und theurer ift bie Em richtung, wenn bie von einander abzusperrenden Staaten gu Land and anbergrengen. Sier ift nicht nur eine weit großere Ungabl von Quam taineplaten nothig, fonbern es find auch bie je amifchen amei felden Duutten liegenben Grengfriche fdmierig und nur mittels eines febrit reichen, bei befonberer Gefahr fogar eines mehrfachen, militairifden Ge bons ftrenge genug zu bewachen. Dag es übrigens mogiich ift, bemien Die portrefflichen ofterreichifchen Unftalten an ber gangen turfifchen Growi freilich aber auch bie Grofe ber nothwendigen Mittel. Muf ber 20 beutiche Meilen langen Grenze find namlich funfgebn Saupteinbrudt tionen (Quarantainen), und bei brobenber Gefahr merben taglich mit weniger als 10,000 Mann gur Grengmache beorbert. Im übrigen bie Ginrichtung einer zwedmäßigen Quarantaineanstalt biefelbe, ob bie Se fabr über Gee ober über Land gefürchtet wird. Es ift namild bie In Stalt mit allen ihren Boumten und Dienern und ihren Dugrantennie von allem Bertebr gang abgefchloffen, fo bag auch bie erfteren bem Mauern nicht auf einen Mugenblid verlaffen burfen, obne felbft vite Quarantaine gehalten zu haben. Deshalb ift benn fur alle Beburfo im Innern geforgt; Mergte, Beiftliche, Baftgeber, Bebiente u. f. w. vorhanden. Es ift Plat gur Bewegung, vielleicht felbit Belegenheit p Unterhaltung; ebenfo ein eigener Begrabnifplas. Fur bie zu beobaden ben Reifenden find bie nothigen Bimmer, fur bie Bagren Reinigmat und Luftungeplane gebaut; fo aber, baf bei beiben mieber eine gegmes tige ftrenge Abfonberung Statt finbet, bamit nicht allenfalls mangefirde ober bereits gereinigte Perfonen und Cachen por ihrem Mustritte aus in Unftalt burch neu bingugetommene angestedte inficirt werben tonnen. De fonen merben ftrenge beobachtet. Bagren gereinigt, je nach beren Ini namentlid) alle Briefe burchftochen und gerauchert wohl felbft burch Ein gezogen. Schiffe werben geluftet, gewaschen, gerauchert und find natio lich von allen unverbachtigen und eben fo wieber unter einanber fell

vollig getrennt. Beftimmte Beichen (Flaggen und Laternen) bienen gur Barnung bor ungereinigten; Bachboote verhuten Unterfchieife. Die Dauer bes gegrungenen Aufenthalts ift theile nach ber Rabe ber Gefahr, theils nach ber, Berfchiebenheit bes Contagiums verfchieben. 3wei und vierzig Zage ift wohl die langfte Quarantaine. Uebrigens bebarf es nicht erft ber Bemertung, bag fomohl eine unnothige Reinigung und Burudbehals tung bon nicht giftfangenben Baaren, ale eine unnothige lange Contumas fur Menfchen forgfaitig zu vermeiben, und babei namentlich nicht zu pergeffen ift, bag einzelne Rrantbeiten (wie s. B. Cholera) fich nie burch blofe Baaren fortpflangen, fonbern nur burch angeftedte Denfchen, mas alfo fur biefe Balle bie Unordnung einer Baarenquarantaine vollig über: fluffig und fomit ungulaffig macht. Es leiben fcon burch bie unumganglich nothwendigen Dafregein Sandel und andere menfchliche Broede fo empfindlich, und es find icon bie unvermeiblichen Roften einer Quas rantaine (ba mit Recht Demjenigen, welcher burch feine Perfon ober fein Eigenthum Gefahr brobt, ber Aufwand fur ihre Abwendung auges fcbieben wird ) fo bedeutend, daß eine unnothige Bermehrung berfelben als febr tabelnewerth erfcheint. Der eigene vollewirthichaftliche Bortheil muß ben Staat zu Bermeibung überfluffiger Dagregeln antreiben, inbem biefelben eine fehr bebeutenbe Erhobung ber Transportfoften aller aus bem Mustande ju beziehenden Baaren jur nothwendigen Folge haben muffen.

Ift aber bie anftedenbe geführliche Rrantheit bereits im Innern bes Staats ausgebrochen, fo ift naturlich bie Aufgabe, wenigftene ber weiteren Berbreitung moglichft schleunig und sicher ein Biel zu fteden. Bierzu bienen aber gweiertei Arten von Magregein, Die ersteren beimeden im allgemeinen einen auten Gefunbheiteffand im Stagte berauftels len und namentlich biejenigen Buffande megguraumen, melde eine befonbere Receptivitat fur Rrantheiten begrunben. Biergu gehoren benn aber por Allem Unreinlichkeit ber Bobnorte, allqugebrangtes Bufammenwohnen in engen und bumpfen Stabtvierteln, Arbeitelofigfeit und baber rubrenbe Armuth, felbft aber auch allgemeine Furcht und Diebergefchlagenheit ober aber Unmiffenbeit uber bie Ratur ber brobenben Rrantheit. Die greite Gattuna von Dagregeln umfaßt alle Mittel, welche bie bereite Erfrantten, ober wenigftens febr Berbachtigen von ben noch Gefunden ganglich abzufondern beftimmt find. Ihrer find übrigens auch wieder zweierlei Unterarten. Ginmal namlich muffen in ben vom Contagium fcon giemiich in ber Rabe bebrohten Landesfrichen , noch mehr alfo in ben fcon ergriffenen Orten, alle großeren Bollegulammenfunfte, welche, mo nicht nothwendiger., boch febr mahricheinlicherweife gu einer Bermengung und Beruhrung von bereits Angeftedten und noch Gefunden fubren murben, und welche ohne alljugrofe Rachtheile mobl eine Beit lang ausgefest merben tonnen, gang unterfagt werben ; alfo Jahrmartte, Bollefefte, Theater, außerorbentliche firchliche Ceremonien, wie Proceffionen , Ballfahrtstage u. bgl. Dam aber muffen zweitens in ben Fallen, mo bie Rrantbeit bereite ausgebrochen ift, formliche Absperrungen ber Ungeftedten ver-Staats . Berifon. I.

anstaltet werben. Raturlich bat fich auch bier bie Absonberung auf mit ficherer Erreichung bes 3med's vereinbaren moglichft engen Rreis befchranten, fowohl ber großen wirthichaftlichen Rachtheile wegen, als eine gewaltfame Rudhaltung noch Gefunder in ber Dabe bes Anftedm berbes nur in einem mabren Rothfalle erlaubt fein tann. Daber b je nach ber Musbehnung ber Krantheit und nach ber Beschaffenbeit Dertiichkeiten, ber Umfang ber abgefperrten Bohnplage von einem gelnen Bimmer bis gu einer gangen Proving verfchieben fein tamm. ber bie Art ber Musführung im allgemeinen f. ben Artitel: Abfp rung Bb. I. G. 163, f., und es ift nur bie Bemerfung nachum bag bie in febr anftedenben ober bafur erachteten Rrantbeiten banfa folgte Ifolirungemethobe, namlich bie Berpflangung ber Ertranten eigene Sofpitaler , teineswegs unbebingt angurathen ift. Benn auf einen Gelte allerbings bie Beiterverbreitung ber Rrantbeit unter bml gebungen bes Ungeftedten verminbert wirb, fo wirft nicht nur ber Bibem gegen bas Sofpital, Die Trauer uber bie Entfernung aus bem Famil treife und ber Mangel ber gewohnten Pflege bochft nachtbeilig auf Rrante, fondern es wird auch in biefen Sofpitalern ein bochft gift Unftedungeberd erzeugt. Dur Freiwillige alfo und Goiche, berm barren in ihrer gewohnlichen Wohnung und Umgebung allgugefie ericheint , mogen mittels Sofpitaler abgefonbert merben. Dicht ent Musführung bebarf es, wie fehr Menfchlichkeit und Rechtspfliche a bern, bag man fur bie fammtlichen Beburfniffe ber Abgefperrten lichft forgt. Dierher geboren namentlich bie Berforgung mit Lebenten teln, fo wie die Mufrechterhaltung ber Rechtsficherheit. Die erftere forge bat beshaib nicht felten ihre bebeutenben Schwieriafeiten, baf 1 mit Bereitung ber Lebensmittel befchaftigten Gemerbenben in Regel von ber Rrantheit querft ergriffen werben, inbem fie ibr fchaft felbit bei aller bentbaren Borficht boch mit allauvielen Derfen in Berührung bringt. Es muffen in folden Rallen regelmaffige the Bufuhren und Bertheilungen von Lebensmittein Statt finden, legtere # mittelft eigens hiergu angestellter Gaffenbiener, welche in feinen ummit baren Bertehr mit ben Rranten treten. Erhaltung ber Drbnung Sicherheit ift beim Musbruche und mabrend ber Dauer einer gefthein Rrantheit teine ber leichteften Mufgaben. Der theile unwiffenbe, de gur Bergweiflung gebrachte, theils in feinen ichlechteften Leibenichaften geregte Dobei ift gu finnlofen Bewalttbaten aufgeleat: Die Gidberbiil Gigenthums ift bodbiich bedrobt. Die Amtethatigleit' ber Beamten ift in folder Beit nicht nur fur fie felbft bochft gefabrlich, und fce find alle an ber Ceuche geftorben, fonbern, es fehlt ihnen in Buftanbe auch die fittliche Ginwirtung auf ben roben Saufen, ben bebrohten Reft feines Lebens in gefestofem Genuffe gubringen Materielle Mittei gur Erzwingung ber Befehie mangeln aber in ber gel, weil man namentlich bie Befahungen fo fcnell ais moallo me haben wirb. In foicher Lage tann fich benn ber Duth und bie miffenhaftigfeit bes Staatebieners erproben, welcher nicht blofer Lower

Unter Umftanben mag bie Aufforberung Freiwilliger nothig werben

b gute Dienfte feiften.

Dogen nun aber biefe Sperranftaiten mit noch fo großer Berud's stigung ber burch fie Betroffenen vollzogen werben, immer bleiben fie großes Uebel in mehr als Giner Sinficht, und es mare fomit ein taum ntbar genug ju ertennenbes Gefchent, wenn es ber Beilennbe geiange, pere Mittel gur Bernichtung ber Unftedungefahigfeit meftens gegen bie gefahrlichften Contagien aufzufinden. Unmöglich ift es und fur fich nicht, benn es ift eine bekannte Thatfache, bag gewiffe antheiten bie Empfanglichteit fur anbere gang und fur immer abftumen, ober bag fie menigftens mabrend ihrer eigenen Dauer ben Musbruch fimmter britter Uebel verhindern. Allein nicht nur find bis jest teis breat fur alle anftedenben Rrantheiten folche Begner aufgefunben, abern es muffen nothwendig auch bie abftumpfenben Uebei, wenn fie n Rugen fein follen , theile fich nach Belieben bei jebem Inbivibuum rvorrufen laffen, theile felbft nur eine febr geringe Gefahr bringen. iefe Bebingungen alle find nun bis jest blos bei ben Schusblat: un vereinigt, und es ift auch befanntlich mittels berfelben geiungen, 1 Contagium fast gang auszurotten, weiches fruber bem breigebnten tenfchen in Europa bas Leben toftete und außerbem noch ungabiige rftummelte und entftellte. Dit Recht murbe und wird baber auch fes Mittel von bem Staate auf verfchiebene Beife begunftigt. G. ben :tifel: Blattern.

Dir wenden uns nun gu ben ftaatspoligelichen Infalten, welche beitung ausgeboodener Contagten begunftigen follen. Sie toffen das ärgiliche Personal, die materiellen Beilmitret, die Geldvierflugungen und die endliche Reinigung ber angestedt gewesenen Johnnorte.

Bebe Epibemie forbert ju ihrer Behandlung eine großere Ungabl n Meraten ais die regelmaßig befchaftigte. Doppelt ift bies bei eis anftedenben Rrantbeit ber Rall, weiche manchen Urst ebenfalls ereifen, und bie Babi ber verfugbaren alfo noch mehr verringern wirb. Jenn fich baber nicht, wie ubrigens eine fcone Erfahrung ber letten ofen Epidemieen hoffen laft, Die nothige Ungabl von Freiwilligen, fei aus humanitat, fei es aus Lernbegierbe, einfinden follte, fo ift es Gache 6 Staates, burch verhaltnifmafige Unerbietungen bas nothige Perfonal theiguzieben. Db ein 3mang babei Statt finden burfte, ift an und it fich ameifeihaft und mochte jeben Falles nicht rathitch fein , weil mit Beit fcmieriger es nach manchen Erfahrungen, bie gwar febr untergeordnete, allein d unentbehrliche Ciaffe von Rrantenmartern ju erhalten. Bei br tobtiichen Contagien ift ihr Gefchaft fo offenbar lebensgefahrlich, bag bie großten Gelbanerbietungen ihren 3med verfehlen tonnen, und f man baber ichon wieberhoit ju bem, freilich verzweifelten, Mittel fchreis mufite, fcmeren Berbrechern bie Eriaffung ibret Strafen unter ber bingung ber Abwartung Deftfranter angubieten. Dag man berfelben übrigens fo ober anbere habhaft geworben fein, fo ift mabrent ber Dauer ber Rrantheit immer eine Unsahl von Rrantenmartern an befannt gemadten Orten bereit zu halten, bamit Jeber alsbaid fich verfeben mag.

Geltener wird es in einem Staate mit guter beutscher Debicinatpoligei an ben materiellen Beilmitteln feblen. Die Apotheten find immer verfeben, und Fehlenbes wird alebalb ergangt. Rur in bem Falle, wenn ein in ber Regel blos in fleinen Quantitaten vorratbiges Mittel in einer Epibemie ploblich fart gebraucht murbe, tonnte eine Bulfe bes Ctaates nothig merben, welche aber mohl am beften in einer folden Erhohung bes Preifes beftunbe, bag bas Tehlenbe auf bie fchlettmigfte, wenn icon theuerfte, Beife von ben einzelnen Apotheten berbeigeschafft werben tonnte. Siermit mare noch eine außerorbentliche Untersuchung ber Apotheten, ob bie erforberlichen Argneiftoffe mirflich nach Menge und Gute untabelhaft vorhanden find, ferner ein Berbot, folche fpecififche Bellmittel anbere ale gegen argtliches Recept und nur in gewohnlichen Quantitaten abzugeben, mit Duben zu verbinden.

Eros bem, bag bie bisber angegebenen Mittel mit betrachtlichen Reften fur ben Staat verbunden find, und ungeachtet allerbings in ben gemobnlichen Fallen jeber Burger (welcher nicht in offentlicher Armenverpfie: gung ftebt) bie Bieberberftellung feiner Gefunbheit aus eigenen Mitteln au beftreiten bat, find noch meitere unmittelbare Gelbunterftusum gen bei contagiofen Epidemien nicht gu vermeiden, und tonnen auch, ba fie gur Abmenbung einer allgemeinen Gefahr und eines nicht blos bie gunachft Betheiligten angebenben Uebels bienen, vollig gerechtfertigt werben. Mußer ben mehr zu ben prophplaftifchen Mitteln geborigen Unterfrunumarn erforbert ber Beilimed Beitrage gur Startung ber Rranten und befonbers ber Biebergenefenben, Unterhalt ihrer Familien und Begabtung ber argetis den Bulfe, fo wie ber Beilmittel. Und gwar wird eine folde Butfe nicht nur bei ben gu allen Beiten armen und beburftigen Glaffen norbig fein, fonbern fie tann auch megen ber Sperrung alles Erwerbes fur Golde ermunicht fein, welche teineswege regelmaffige Anfpruche auf Armenunterfrugung machen. Die Form ber Babe muß baber fconent fein und nicht als Almofen ericheinen. Um beften wird gerabeju aus offentlichen Raffen bas Erforberliche bezahlt und bann unentgeltlich Denen, welche es verlangen, gereicht. Gine Berthellung ber auf folde Beife gemachten Musgaben swifden ber allgemeinen Staatstaffe und ben Raffen ber einzelnen Gemeinden ift ohne Breifel gerecht, indem theils allgemeine, theils blos ortliche und nachbarliche Brede bier erreicht merben follen. Das bie Bemeinben baburch bart bebrudt und auf eine lange Reibe von Jabren in ihren Bermogeneverhaltniffen gurudgebracht werben tonnen, ift freilich unleugbar und feines ber geringften Uebel einer Contagion.

Wenn eine Rrantheit nicht blos von Perfon auf Perfon, fonbern auch von einer Perfon auf eine Cache und von biefer wieder auf eine Perfon übertragen werben fann, fo ift naturlich mit ber bloben Beilung ber Erfrankten und ber Beerdigung ber Beftorbenen feineswegs Alles gethan, fonbern es muß vielmehr, wenn bie Ceuche vollig erloften fcheint, erst eine allgemeine umd vollständige Reinig ung simmetische mit einem Kranten isgand im Berchbrung gefommenen Gegenstände, oder eine Bereinschung der unreinigdaren vorgenommen werden, ehe von einer Gestunderständig und Wicherherftellung des freien Berchebb ist gede place erstätzung und Wicherherftellung des freien Berchebb ist gede place Gegenständen anwendbaten Witter an die Hond, und es ist die legte Pflich der mit der Allgung des Uesten beauft und der in die Pflich ber mit der Allgung des Uesten deuen Monten Wenten der Kristigung gewissend zu eitern, damit nicht in turger Zeit wieder das Erkeit wieder der erhöher Bahdt ausberche, dass für dass mig durch gegangen werden; eine allgemeine Reinigung der öffentlichen Orte schließe Bab Gange.

Ben eigenem Schriften über die polizielliche Achandung anstercher Krantheiren sind aufer ben Wb. 12. 164. f. bereitig genanten namentlich seiche zu merken, welche die Geschichter einzelner geschlichter entagiliere Exidemien mit vorzöglicher Hinflicht auf die von den Behörder erzeiffenem Mittel erzählen. Diether gehören benn unter Andern: Texpig, 1795. Wussels auf zu felt, Abhandung über die Polt im Wostau im Inde 1771. Letzig, 1795. Nussels in Letzig, 1795. Nussels in Letzig, 1795. Durch die Vollen die Vollen die Vollen die Vollen die Vollen im Inde 1721. handung 1794. (höchfi interessand) Schriften der die Vollen die Vollen im Inde 1721. handung 1794. (höchfi interessand) Schriften der die Vollen die Voll

Eben fo wie bie Menfchen find auch bie Thiere einer Reihe von anstedenben Rrantbeiten unterworfen, und gwar find namentlich bie nublicheren und theueren Sausthiere benfelben ausgefest, fo bas Rinbvieb, bie Schafe und bie Pferbe. Ift burch biefe Contagien bie Ration auch feinem fittlichen und intellectuellen Berlufte blofgeftellt, fo fonnen fie boch auf bas Bolfevermogen ben nachtheiligften Ginfluß außern und nament: lich ber ohnebies vom Glude und ben gefellichaftlichen Ginrichtungen fo menig begunftigten Claffe ber fleinen Grundbefiger einen taum ju verminbenden Stof beibringen. Bie viele Millionen und aber Millionen bat nur bie Gine Rrantheit ber Rinberpeft bas mefiliche Europa icon gefoftet! (In bem Rriege von 1711 bis 1715 follen 1,500,000 Crud Rinber gefallen fein; von 1745 bis 1749 gat 15 Millionen; in ben fechgiger Jahren bes 18. Jahrhunderts berechnete Bolland feinen Chaben auf 24 Millionen Gulben u. f. m.) Und hierbei ift ber mittelbare Rachtheil fur bie Landwirthschaft, j. B. ber Berluft an Dunger. an Dild, an Arbeitefraft, an nieberem Preife ber Futterpflangen nicht einmal gerechnet. Somobl bie Abhaltung als bie fchnelle Beilung ber Epis sootieen (anftedenben Thiertrantheiten) ift fomit von ber bochften Bichtigfeit, und ba in beiben Begiehungen bie Bemuhungen bes Privatmannes von nur geringer, wenn überhaupt einer, Birtung fein tonnen, fo

wird die Sulfe bes Staates mit Recht in Unfpruch genommen. 3 Maftegeln haben naturlich fehr viel Unaloges mit ben gegen menfche

Contagien zu ergreifenben.

Sinfichtlich ber Abbaltung ift namlich auch bier au unterfchebe swiften ben aus bem Muslande brobenben und ben ichon innerbalb be Landesgrengen an einzelnen Orten ausgebrochenen Contagien. Gegen m ift eine Sperrung ber Grengen fur alle Ginfuhr von Bieb und von d fangenben animalifchen Stoffen, als von Bauten, Bolle, Saaren, be nern u. f. w., aus verbachtigen Gegenben bas einfachfte und bei einige Mufmertfamteit nicht fo fcmer gu banbhabenbe Mittel. Ift eine de liche Sperce nicht wohl moglich, s. B. megen nothwendigen Rieifchon ges, fo find an ber Grenge Quarantaineanftalten fur bas eingebente Bich ju errichten; und follten auch biefe nicht erzwungen merben tim nen, wie bei ben einem Beere folgenben Thieren, fo find von ben bent bie fremben Thiere benutten Strafen und Raftplagen bie eigenen mis lichft entfernt zu halten. Je nach ben Umftanben find biefe Unftalen nur vorübergebend ober aber ale ftebend au errichten. Bei beftanbig ben benben Rrautheiten mag namentlich bie Ginrichtung getroffen merben, bi fein Stud unter eine Beerbe ober in eine neue Gemeinbe gebracht me ben barf ohne Gicherftellung binfichtlich feiner Gefunbbeit.

3ft aber bas Uebel bereits im Junern ausgebrochen, fo mile ebenfalls vor Muem bie Belegenheiten jum Bufammenfluffe gabireiben Biebs, alfo namentlich Martte, unterfagt, fobann bie angeftedten Grate, Dorfer und Gegenben in Begiebung auf Bertebr mit Bieb gang abar fperrt werben. Wenn Wieberherftellung ber erfranften Thiere unmabo Scheinlich ober bie Unftedungefabigfeit ber Rrantheit fehr bebeutenb ift fe ift es febr rathlich, burch Tobtung aller angeftedten Stude bas Uebel in fich ju erftiden. Sanbelt es fich boch bier von Leben, über bie man per fugen barf. Uebrigens muß bier ebenfalls in allen Begiebungen bie oben geltenb gemachte Regel beachtet werben, bag bie bemmenben Dafregein auf bie nothwendigen Grengen ju befchranten find. Es burfen fo mit weber Sperranftalten noch Tobtungen auf Thiergattungen ausgebebm werben, welche ber in Frage ftebenben Rrantheit gar nicht untermerfen find, ober auf Begenben, welche noch ju feiner ernftlichen Beforanif Ram geben tonnen. Diefelben wirthichaftlichen Grunbe, aus welchen Com am geborigen Drte nothig ift, verbieten eine unnothige Musbebnum

beffelben.

Die Seitlung ist vom Staate gepräften Abjerdigten zu deem gen, und derem Borfdiststen Bordogisten Bowagskraft beizulegen, denn es handet ist hier nicht bles daven, ob der Einzelne item Schaden von seinen Bereitsten der Abverdung eine allgemeinen Machielle. Uebeigene über Abverdung eines allgemeinen Machielle. Uebeigene werben ab bligs populär Beisptungen über die Natur umd die Krischen des Uebes, for wie über erpoble Boebeugungsmittel fehr an der Seite sein. Ab Dämpfung der Kranfbeit sind dernfalls die nötigen Keinigungsandam zu tressen na zum Boutung zu beingen. Mannerfich auch der

fahrlichen Spigootieen zeigt sich die Nothwendigkeit eines geregelten Stubiums der Thierheilfunde und der Berbreitung einer gehörigen Anzahl von gebilderen Thierdryten auf das unwidersprechlichste.

Man bergieiche: Lur, Originalien über Gegenstände ber Staatsreirtisschaft und Beteriniepoligt. Esping, 1807; hofader, gehouch über die gewöhnlichen Rennfteten bes Pferdes u. f. m. Albingen, 1823; Manbt, pratifice Darftellung der wichtigsta anftedenden Epidemiera und Spigorieren, Bertun, 1828. — Ma 14, interfuchung über die Minberpeft. Stuttg., 1805; hering, Ueber die Rinderpeft. 1812.

oc. W.

Anthropologie, juriftifche und politifche Anthropologie. Much bei biefer Biffenfchaft maren ber Begriff und bie Grengen wegen bes Dangels einer richtigen encutlopabifchen Abtheilung bisher fo verschieben, bag bier balb gu viel, bort balb gu wenig in ihren Rreis gezogen wurde. Bortlich bezeichnet befanntlich Unthropologie Die Lehre vom Menfchen. Rach bem weiteften Ginne biefer Bortbebeutung und infofern bie Biffenschaft vom Menfchen bas gange Befen und Sein beffelben und feiner Gattung, alfo auch ibre gefammten Entmidelungen und Wirtungen in ber Belt und bie Gefebe berfelben umfaßte, mußte fie bas gefammte menfchliche Wiffen in fich fchliegen , mit Musnahme nur ber Lebre von Gott, und von ber außeren Ratur aufer bem Menichen, fo weit bas Wiffen von beiben nicht als Probuct ber menichlichen Geiftesthatigkeit in Betracht tame. Diese Menichenwisfenfchaft im weiteften Ginne aber gerfallt 1) in bie philofophifche Lebre von ben menichlichen Ibeen, in bas philosophische Wiffen im weis teren Sinne, meldes auch bie philofophifde Redts- und Staatslebre umfaßt; 2) in bie empirifche ober Erfahrungslehre von bem Befen bes Denfchen und von ben erfahrungsmaffigen Grunbbefanbtheilen und Gefeben beffelben, und biefes ift bie Unthropologie im engeren Ginne; 3) in bie philosophisch-historifche Lehre von ber außeren menschlichen Thatigteit, ober von ber Wechfels wirtung ber philosophischen Ibeen mit ber Ratur bes Menfchen unter fich und gwifchen beiben und ber gangen außern Welt, bas biftori= fche Biffen im weiteren Ginne, welches auch bie biftorifche unb pofitive Rechte und Staatelehre umfaßt.

pologie und Gefchichte fober Freiheit, Ratur und bift orifde Bermittlung von beiben) find bie brei Grundelemente und Sam rin bes praftifden und mirflichen Staatslebens und Staatsgefenes. Im begieben fich wirtlich jeben Mugenblid bie Bearbeiter fomobl ber philolo phifchen Biffenfchaften, s. B. ber Louif, ber praftifchen Philosophie, ber naturlichen wie ber biftorifchen Staate und Rechtslebre auf anthropole gifche Cabe von bem phyfifchen und geifligen ober feelifchen Wefen be Menfchennatur, begrunden gange Entwidelungen, ja gange Softeme auf tie, fo s. B. jene anthropologifchen Gofteme ber Logit, fo DRontesquieu's berühmtes und bochft einflufreich geworbenes Bert uber ben Geift ber Gefene. Aber leiber merben tene Gane baufig gams unbe wiesen, einseitig, ja unrichtig hingestellt. Denn es wird bas Gebiet ber Biffenfchaft, welchem fie angehoren, bie Unthropologie, baufig noch me nig grundlich und im Bufammenbange aufgefaßt und flubirt. Co mie fruber Manche glaubten, bas Decht, Die Moral, Die Politif beburften feines wiffenfchaftlichen Studiums, Seber lerne fie genugend von felbft, fo gebt's noch jest baufig ber Unthropologie. Gobann aber murbe auch Diefe 2006 fenfchaft felbft bieber noch febr vernachlaffigt und ungrundlich obne Co faffung ber richtigen Grundprincipien behanbelt.

Co wird benn alfo grundliche Menfchenfunde ober bie anthrepele gifche Renntniß in boppelter Sinficht wichtig fur ben Rechte - und Stant mann, fcon um bie aus ihr in bie bieberigen politifchen Spfteme un Meinungen übergegangenen Gate richtig ju murbigen, fobann aber auch als bas Wiffen von bem Gegenftanb, von ben Grundbebingungen und Grundfraften politifcher Inftitute und Gefebe. Bie ließen fich a. B. be Gefebe und verfchiedenen Deinungen über bie Gefchlechts . und Ebene baltniffe, uber elterliche und findliche Rechte grundlich verfteben und beurtheilen ohne anthropologische Renntniffe. Wie fiefen fich ohne fie bie großen Aragen uber bie Beburfuiffe und Grundtriebe, welche gebilbete und ungebilbete Bolter in Bewegung feben, richtig beantworten. Ja bie jenige Rechte und Staatstheorie, welche oben G. 9. ff. angebeunt murbe und welche im Wefentlichen bie ber Alten ift, tonnte nach ibren eigenthumlichen Grundcharafter felbit als ..eine antbropologifche" bezeichnet werben. Gie macht namlich bas Grundwefen und Grundaefen ber Menfchennagur, bas Bufammenwirten von Beift, Leib und Geele in berfelben und beren grundgefestiches Berbatenif amar feinesmeas etwa sum bochften Drincip bes Staatelebens und ber Rechte . und Staatslehre. Bielmehr ertennt fie eine bem gottlichen Beifte entstammende bochfte Bernunftibee, ein bochftes philosophifches Drin cip fur fie an, bas bie Rechts. und Staatsphilosophie qu entwickeln bet. Aber von welchem philosophischen Grundprincip biefelbe nun auch aus geben moge, ftets wird fur wirtlich prattifde Geftaltung, Jusbilbung und Unwendung ber jenem hoberen Princip entfprechenden Gefebe für bas gefellichaftliche Menichenleben bas erfahrungemaßige gome unabanderliche Raturgefes ber Menfchennatur feine mefentliche Granb lage und Grundbebingung bilben, Rein verftanbiger Dann wich

eine praftifche Gefetgebung und Staatseinrichtung fur bas außere (erfabrungemaßige) Menichenleben (in ber Erfahrung) aufftellen, ohne bie Grundbedingungen und Grundgefese ber Erfahrung bafur anertennen ju wollen. Es ift biefes auch wenigstens ftillfdreigend und ber That nach als fo unabweisbar und fo allgemein anerfannt, bag man fein Spitem ber Rechts : und Staatslehre aufschlagt, wo nicht hierher geborige Bauptfabe und Abtheitungen, j. B. bie von Leib und Geele, von finnlichem und geiftigem Lebensbeburfnif und Lebensgefet überall gu Grunde lagen und wiebertebrten. Aber es fragt fich nur: mas find bie richtigen Grumblagen? Ift es 3. B. richtiger, etwa nach Rant'fcher Theorie nur von amei Sauptbestandtheilen ber Menfchennatur ausquas ben, ober nach Platonifder, Ariftotelifder, foifder und jest aum Theil nach ber naturphilofophifchen von brei. Es fragt fich, ift es nothwendig und gut, folde Sauptverhaltniffe und Grundgebanten, welche, ohne bag wir es miffen, überall in unferen Theorien und Ansichten wiedertebren und von Ginfluß find, und zwar von gutern ober nicht gutern, je nachbem sie felbst richtig ober nicht richtig aufgefaßt wurden, grandlich ju flubiren und zu prufen, ober ist es gut, ohne Beiteres berjenigen Anficht gu foigen, bie nur gufallig unfere erfte Les cture une gufuhrte? ober bie gerabe in ber philosophifchen Atmosphare berrichte, ale wir unfere Staatstheorie uns ausbilbeten? Denn fage man, was man wolle, bie Philosophie beherricht nachft ber Religion (ober ber Religionsphilosophie) ftete bie Menichen, auch bie es gar nicht wiffen. Der offentliche Unterricht wie Die Theologie, Die Jurisprubeng und Staatswiffenschaft, ja felbft bie Debicin und bie Gestattung ber Phofit u. f. w. waren, je nach ben herrschenben philosophischen ober religiofen 3been ber Beit, beibnifd ober driftlich, mittelaltrig tatholifch unb mpftifd, ober protestantifd und aufgeklart, Piatonifd, ftoifd, Ariftotelifd, Kantifd, Schellingifd. Reiner, ber an ber geistigen Cultur feines Zeitalters Theil nimmt, bieibt frei von bem bestimmenben Ginflug ber in ihm herrichenben philosophischen Ibeen, Formen und Richtungen. von einer wohlthatigen Erhebung ber geiftigen Lebenetraft, ober auch wie von einer in ber Atmofphare liegenben Influenga, wird Jeber, felbft ohne ju wiffen, wann und wie, bavon ergriffen und beftimmt. Der Unterfchied bei biefer Berrichaft gemiffer Grunbanfichten und hoberen Ibren ift nur ber, bag bie Ginen fich blinblings und nach jufalliger unbewußter Auffaffung leiten laffen, bie Anbern grunblich auf bie Quellen gurudgeben, prufen, bas von ihnen felbft als mabr Ertannte behalten unb von Difverftanbnig und falfcher Beimifchung reinigen.



ich aftliche Raturverhaltniffe und Befebe mit ber ubrian Ratur, mit ber phyfitalifchen und chemifchen, mit ber vegetabilifchen w animalifchen? Belde eigenthumliche, sber eigenthumliche Se ftaltungen ber allgemeinen bat fie, und welches Berbatenif fo bet Statt gwifchen beiben? Die große Barmonie ber Schopfung, wie iche, je weiter und tiefer wir forfchen, und in allem Reichthum ber wo fchiebenen boberen und nieberen Entwidelungen und eigenthumlichen Ge ftaltungen bod gulebt überall burchgreifenbe große barmonifde Grundgefebe und Grundformen zeigt, wird fich auch bier be mahren. Gerner: wie verhalt fich bas Leben bes Gingelnen und fein Lebensgefet ju bem ber Gattung, ju ber Gefellichaft und namentlich be allumfaffenben Gefellichaft, bem Ctaat? Bas find bie allgemeinen m abmeisbaren Raturtriebe und mithin naturlichen Beburfniffe biefes Dem fchenlebens, ber Gingelnen und ber Bolter, und fomit auch Grundfrafe und Grundprincipen ber Gefebe? Sind es etwa bie von Sugo Gretius und Dobbes, von Montesquieu, von Filangierie, von The mas Paine, von Bentham ihren Spftemen gu Grund gelegten ber Gefelligkeitetrieb, ber Trieb ber Gelbftfucht, ber Berbolltommung ber Trieb nach Berrichaft u. f. m. ober anbere? Belche allgemeinen naturgefehlichen Perioden und verschiebene Sauptzuftanbe ber annen Entwickelung in benfelben haben bie Menfchen? Saben namentlich bie menfchlichen Gefellichaften, Die Bolfer und Staaten wirflich, wie es fo taufend Mal bei allen Gefchichtichreibern vortommt, ebenfalle Derieben bes Rindes :, bes Junglings :, bes Mannes : und Greifenalters wie bie Gingelnen? Und bezeichnen biefe Perioben hier ebenfalls wirklich bes ftimmte, allgemeine, grundgefehliche, etwa ben Perioben bes Lebens ber Gingelnen analoge, naturliche Grundverhaltniffe bes gamen Buftanbes? Grundverhaltniffe, welche etwa fur bie Erfcheinung mi Berrichaft ber freien vernunftrechtlichen Staatetheorie und ibre iemeilige Geftaltung ebenfo bebingenb und bestimmenb find, wie fur bas Bernunft gefet bes Gingelnen feine Lebensperioben es find, fo bag ein vernfinfo ger Staatemann fie burchaus verfteben und berudfichtigen muß, wie ber philosophifche Ergieber ber einzelnen Menfchen bie Lebeneperioben von Diefen ? Dber find etwa jene Reben ber Gefchichtfchreiber, ibre Abrbei lungen felbft ganger Staatengeschichten nach ben Perioben ber Rinbbeit u. f. w. , nur inhaltleere ober individuelle Spielereien und Poeffeen , in welchen gar feine bestimmten allgemeinen Wahrheiten und Go banten gefucht werben burften. herricht mit anbern Borten nur Bis fur und blinder Bufall in ber Menfchengefchichte, ohne alle allge meis nen feften Gefebe bes Bolter: und Staatelebens, ibrer mob lichen und politifchen Entwidelung ? Gollten biefe Gefebe , twelche mit boch fonft fur Alles finden, mas entfteht und vergebt, mas blibt und reift in ber irbifden Beit, nur bier ganglich fehien? Dber me des find benn nun biefe ummanbelbaren allgemeinen Grund gefeße ?

Bahrlich bier ift Stoff und Grund gu reblicher Untersuchung und

prüfung für jeden Teumd des Rechts und des Etaats und der Gechich es, für jeden, der fielfte gednölich feben, Michiges vom Unrichtigen
hieden, in dem verschiedenen Halfemohren des allgemein Wahre sinden,
en de stigen und flat ertennen, ja wer nun se manche prattisch ender die Etagene Unter eine Etagene Unter eine Etagene über die eine siche der eine sich der der verschieden und der eine sich den naturg efektiog Leden eine sich eine sich en eine Etagene und der eine sich den naturg efektiog Leden ihre eine geschäftlige urch Halfen und der Etaaten und der Etaaten und der Etaaten und der Etagene und hier eine geschäftlige geden der Sin zeinen und der Etaaten und der Etaaten und der Etaaten und der Etagene und Konfagete dort diese von der eine geschäftlige der der die geschäftlige und Historich Antbropologie bie die fielbt kann diese Aritete nicht geden "). Was davon der Materie des Staatsleiens vorschöft, wird zum Zehl gelegnet
ich und in den Ariteten Entwickelungsperioden und Naturges
se des Etaatsleiens vorschmung.

Dier mar nur ber allgemeine Gefichtspuntt angugeben und naments lich auch barauf aufmertfam zu machen, baß es nicht genugen fann, nach bem immer fehr verbienftlichen Borgang von Sugo, bem auch Bacharia jum Theil, boch fcon grundlicher folgte, ber Rechts - und Staatslehre etwa unter bem Ramen juriftifche und politifche Unthropo= Logie eine Sammlung einzelner gerftreuter Erfahrungen und geiftreicher Bemerkungen aus bem Gebiete ber Untbropologie als einzelne Gulfetennts niffe ber Politit voranguftellen, fonbern bag vorzüglich alles barauf antomme, ble anthropologifden Grundverhaltniffe und Grundgefebe in ihrem gangen Bufammenbang und in ihrem Berbaltniß ju Staat und Recht grundlich und vollstandig ju erforfchen und barguitellen. Cobann ift bier noch bie Sauptabtheilung bes anthropolo: gifchen Biffens anzugeben. Durch bie Ratur ber Cache genotbigt, haben baffelbe bereits mehrere Rantianer ben brei Grundbeftands theilen bes menfchlichen Lebens (Beift, Leib und Geele) entfprechend abgetheilt: 1) in bas Biffen von ben allgemeinen Ericheinungen bes Beis ftes und feinen Gefegen; 2) in bas Biffen vom menfchlichen Leibe und feinen Berrichtungen (anatomifch : phpfiologifches Biffen ) und 3) in bas Biffen von ben allgemeinen empirifchen Ericheinungen und Gefeben bes menfchlichen Sanbelne und von ber naturgefeslichen Ents widelung ber menichlichen Berbaltniffe in biefem Sanbeln. Sierbei bilbet überall bie innige Gemeinschaft und Wechfelwirfung von Geift und Leib in ber Seele und Seelenthatigfeit und vermittelft berfelben und Die Bechfelmirfung amifchen Beiben und ber Mugenwelt bie Grunblage, Benn man 1 und 3 unter einem gemeinschaftlichen Ramen Dfpcho= logie jufammen gu behandeln bequem findet, fo ift bagegen nichte gu

<sup>&</sup>quot;Ginen Berfuch berfeiben enthalten bie leten Grunbe und bas onfem ber Rechies und Staatstehre von C, Beider, S. 1—223 u. 287-453,

erinnern. Dur wird man bie Berfchiebenheit beiber Theile nicht be fennen, und man barf bei bem britten Theile nicht fo, wie bisber, be oben gestellten wichtigen Aufgaben in Begiehung auf bie allgemeine Grundgefebe bes hiftorifchen und Staats-Lebens ber Bolfer überfeben mit vernachlaffigen. In eine Anthropologie fur ben Juriften und Do: litifer aber, und fur bie allgemeine faatsburgerliche Bile bung find nur bie fur fie wichtigen anthropologifchen Lebren aufame men, nicht bie blos mebicinifchen. Bang im allgemeinen tonnen übrigers von anthropologifchen Berten noch jest auch threr leichten Saftider wegen gur Lecture empfohlen werben, außer Rant's Unthropologie, für bie phyfiologifche Unthropologie: Funde, Gefchichte bes Den fchen, Braunfdweig 1806, fur bie geiftige und pfpchifche aber Def. bauer, Raturlehre ber Geele in Briefen, Balle 1796, mm Riefewetter's fagliche Darftellung ber Erfahrungsfees lenlehre gur Gelbftbelehrung fur Dichtftubirenbe. Same burg 1806. Intereffante Bearbeitungen einzelner 3meige ber arrate politifch intereffanten Unthropologie find Fergufon's Gefchichte bet burgerlichen Gefellichaft und Flogel's Gefchichte bes menfo lichen Berftanbes.

Untinomie, b. i. Biberfpruch ber Befebe. folder in ben pofitiven Gefeben fich haufig vorfinde, ift letcht ertiso bar und ber Ratur ber Dinge noch taum vermeiblich. Um eine Gefet gebung von Biberfpruchen frei ju erhalten, mußte fie einem und bemfeb ben beuffraftigen Beifte entfloffen und von einem und bemfelben oberfien Princip abgeleitet, b. b. nicht nur im gangen, fonbern auch in allen ein gelnen Bestimmungen auf Die Berwirklichung folches Princips gerichtet fein. Die find aber unfere Gefete und Gefesbucher entftanben ? Ge find faft alle mehr ein Magregat von allmalig aufgefommenen ober willfurlid bictirten Bestimmungen und theile bas Geprage ber medifel vollen Beiten und Umftanbe, benen fie ihr Dafein verbanten, theils jenes ber fubjectiven und unlautern Jutereffen berjenigen, die fie bictirten. an fich tragenb. Daß bie gu verschiebenen Beiten, theile unter offentlicher. theils blos unter Drivat-Autoritat veranstalteten Cammlungen folder. nach Beift und Richtung vielfach verschiebenen Gefebe, bei aller Bemb bung ber Cammler, Uebereinstimmung binein ju bringen, gleichreobt ben Charafter jener Ungleichartigfeit, welcher ihre Elemente bezeichnet, mit benfelben theilen mußten, ift einleuchtenb; und bie Disbarmonie muite naturlich noch großer werben, wenn, nach fubjectiven Intereffen ober Borurtheilen bes Cammlere ober feines herrn (wie Tribonian's cher Buffinian's), Die Materialien theilmeis fogar perfalfcht murben. Ibn auch bei ber reinften Abficht bes Gefengebers, ober bei feinem ernfteften Streben nach foftematifcher Ginbeit, tonnten gleichwohl bie Biberfprace fcon barum nicht vermieben werben, weil bei ber Berfertigung felder Gefebbucher (wir haben hier gumal bie Rechts . Gefebbucher im Amge) nicht blos ein Sauptprincip, und gwar namentlich jenes bes rein vernånftigen Rechtes, welches da bies auf die bistotisch ober factlisch voortiegenden Serchlimise aumwender weite, aufgestelt woord, sondern es en demisten, ja gum Thell noch tier ihm, mancherlei andere Bellands ich feine der Bette Bettellen, ja gum Thell noch tier ihm, mancherlei andere Bettaltische Taatswirchs sonder der Kriegsstaft, mitunter auch, jedoch freilich weit seltener, der Duranität, der Willigkeit oder überspaust der Woral. Und vermacht auf gestellen das, dies diese nicht gewesen water, so water Schon des Beschaft dans, das Gestaft voor, das Gestaft voor das Gestaft vo

Freilich giebt es verichiebene Rechtsregeln, welche bem Biberfpruche ber Gefete beilend entgegen treten. Go bie allerbings gang vernunftigen Befete, bal bas fpatere Befet bem frubern, bas befonbere bem allgemeinen berogire, b. b. Abbruch thue, ober vorgebe, eben-fo, baf aus bem mit Rarbeit ju ertennenben Geift ober 3 med ber allgemeinen Befetgebung ober befonbern Befetesverfugung eine ben Bis berfpruch ber Borte thunlichft aufbebenbe Musteaung gefchopft merben folle u. f. w., aber fammtlich e Biberfpruche aufzuheben, find alle biefe Regeln nimmer im Stande. Sieraus entfieht aber ein großes Uebel, namlich bie Ungewißheit bes Rechtes ober bie Unficherheit ber gewiffermaßen einem Burfelfpiel anvertrauten Enticheibung beffelben. In folden Rallen namlich wird ber Musfpruch bes Richtere beftimmt entweber burch eine Stelle irgend eines juriftifden Schriftftellere fbergleichen fich überall in jeber gebenebaren Streitfrage ju Dubenben pro und contra unschwer auffinden laffen), ober burch bie in ben Collegiens beften aufgezeichnete Deinung bes afabemifchen Lebrers, welchem ber Richter feine juriftifche Bitbung jufallig verbanet, ober, mas noch weit folimmer ift, burch baare Billeur ober burch unlautere Beweaarunde ber Gunft ober Ungunft, welche, wie grell und rechtebes leiblgend fie feien, boch niemals einer fcheinbaren Rechtfertigung burch Stellen aus juriftifden Buchern und felbft aus Gefeben ermangein fonnen.

Dieraus ergiebt fich, daß die Antinomie, allernächt dei Rechtes, Geleken, doch "was zumal doch allegem eine Interesse bestifft, auch dei politischen, ein großes Unheil ift. Es entsteht nämisch daraus jedenschals eine Unde stimmtheit des Keckets, welche siese die Bertheilugten geschwerde und nur die Interessen der Chistane ober der William genachten und nur die Interessen der Chistane ober der William gumal also jene des Wacchiavellismus und der Gewalt begünstieren ist.

Alle gur Theilnahme an ber Gefetgebung Berufenen sollen fich baber gum Begenfland bes ernftesten Briebens feben, Mibersprüche wie Unflandeiten modifcht aus ben Befeben zu enternen.

Es glebt Antinomien nicht nur in gangen Gesebhüchern und nicht nur in einzelnen Gesen, sonbern mitunter sogar in einzelnen Sheen eines und bestleben Geiges. So beift es 3. B, in 6. 17 ber babifchen

Berfassungsurkunde: "Die Preffreiß eit wied nach den kunftige Bestimmungen der Kundesversammtung gebanddatt nerben;" und bei isch erschienenen Bestimmungen der Bundesversammtung sprechen ab das Gegent beil der Preffreiheit aus. Man möchte hier fast es kante Antionenien der einen Berentuft sich einen novunter näm ich auch eine also lautet: "Es giebt eine Freiheit und es glebt keine." — Ach ! es aleit leiber keine!

Eine Gefengebung ift, worin feln Biberfpruch gefunben werben mag, namlich die Gefetgebung ber Bernunft. Wir haben bier na mentlich bie Recht gefengebung ber Bernunft im Muge, bie ba alle Berhaltniffe ber menichlichen Bechfelmirtungen ihrer bochften Mutoritat unterwirft und fur biefelben insgefammt eine nie und nimmer fic widerfprechenbe Regel aufftellt. Es handelt fich bier nicht von ben Lebrbuchern uber bas Bernunftrecht, von benen freilich bie meiften mit fich felbft und jebes mit allen anbern in vielfachem Ber fpruche fich befinden, fonbern von bem Bernunftrecht felbit. In biefem fann fo menia ein Biberfpruch Statt finben ale in ber Mriebmetit; und wenn bie Lehrbucher verfchiebener Autoren unter fich, ober Die Lehrfabe beffelben Mutore unter einander einen Biberfpruch geigen, fo erhellt baraus nur foviel, bag entweber eines jener Bebriofteme ober auch alle, ober bag von gwei fich miberftreitenben Lehrfagen entweber ber eine ober ber andere ober auch beibe gufammen falfch find. Das falliche Spftem ober ber falfche Gat geboren aber nimmer bem Bernunft: rechte, foubern blos bem Schriftsteller ober auch bem nicht gut gewählten Musbrud an, und find bemnach ber Berichtigung ober ber Berbeutlichung bedurftig und auch empfanglich - mibrend ber ftarre Buchftabe bes pofitiven Gefeges folder Berichtiaung von Geite berjenigen, welche es nur angumenben baben, miber firebt. Aber es mare ber Tob bes Bernunftrechtes ober bie pole lige Mufhebung feines Begriffs, wenn man einen Biberfprud unter feinen Lebriaben geigen tonnte.

Daggen giebt es freilich manchertel Unde filmmt beiten und auch mandereie dem Streit unterworfene Punter ober Partien bes Bernungie rechtes. Aber so weit die Unbestimmtheit ober Bestientstelle reiche, nie den das verumstrechtliche Geses noch nicht in die flare Erkemmtnis geretent ober des gezigutern Unsbeudes noch remangelind. Doch mog bund das Fortschreiten ber Buffenschaft mancher dieser Mangel gebeilt und in den Spharen, wo etwa das Beenunsfrecht neutral, b. b. zu einer alle gemeinen glittigen Fessengun unfahig ist, durch postitiebes Recht bet

Unbeffimmtheit abgeholfen werben.

Der Widerspruch von Vernunstrechts-Lehren (d. b. von Meinumgen der Schriftsteller oder von nach ihrem Ausbeuch unter sich untereindrationen Lehrligen, läss senftems der des Ausbrucks. Das sich Widersprechende dar teine Guttig keit; es liegt ihm ein Irribum zu Grunde, veicher gewoben werden kann durch die Bernunst. Dasgem ist der Widerspruch;

pofitiven Gefeten (infofern bie oben angebeuteten Muslegungs: regeln ibn nicht befeitigen) burchaus unbeitbar, bemnach in jebem vortommenben Salle eine willenrliche Entscheibung berausforbernb. Das Unbeil, welches hieraus entfleht, ift unsäglich und in Tag fur Tag er-neuerter Erfahrung sich tunb thuenb. Als einziges (wenigstens als sunachft fich barftellenbes und unentbehrliches) Beilmittel erfchelnt bie in jebem Staate anguordnenbe allgemeine Revifion fammtlicher noch in Geltung febenber ober mit mehr ober meniger gegrundeten Unfprus chen auf Geltung verfebener Gefete, und fobann bie obne alle Debens rudficht ober unlautere Brechverfolgung jum oberften Drincip ber Cobification und gur oberften Muslegungeregel au erhebenbe Mutoritat bes reinen Bernunftrechtes.

Untiquitaten, f. MIterthumer.

Antreftionen, f. 2bel.

Antritt, ber Erbichaft, ber Regierung. Sowohl in Begiehung auf bie Privaterbichaft, b. b. bie privatrechtliche reelle Berrichaftegewalt über ein nachgelaffenes Bermogen (dominium universale), wie in Begiebung auf Die faaterechtliche Regierungsgewalt uber einen Staat ober uber ben Inbegriff ber Mittel jum Staatsgred, welche man im Mittels alter nur ju febr ale eine patrimoniale ober feubale Privatherrichafteges walt betrachtete, unterscheibet man ben Unfall und ben Untritt. Es ift biefes eigentlich etwas gang Allgemeines bei allen realen Rechtsverhalts niffen, wo flets ber Rechtegrund jur realen Erwerbung (bei Trabitionen: justa causa, bei Erbichaften; delatio) von ber mirflichen realen Erwerbung (Acquifition) felbft, b. b. von ber juriftifchen realen Berbinbung bes realen Gegenftanbes mit ber berechtigten Perfon (f. Mlobium) unterschieden wird. Bei ber Erbichaft ift nun ber Untritt (aditio hereditatis, pro herede gestio) basjenige, moburch bas bingliche Recht auf bie Erbichaft und bie bingliche Erbichaftstigge erworben wirb. Regierungsgemalt ift es nach allgemeinen Grunbfaten ber Regierung 6= antritt. Dbwohl man heut ju Tage burchaus nicht, wie in ber Belt bes Reuballemus, ble Regierungsgewalt uber ben Staat als eine Privatherr-Schaftegewalt betrachten tann, fonbern nur als eine offentliche Bewalt ober ein offentliches Recht, welches in Gemafibelt ber Staatsgrundvertrage von bem Regenten blos fur ben offentlichen 3med ber Erhaltung und Berwirklichung ber Staateverfaffung übernommen wirb, fo lagt fich boch immer ber perfontiche Rechtstitel, Wahlvertrag ober grundvertragsmaffiges Succeffionerecht, von bem mirtlichen Ermerb ber realen Reglerungegemalt unterfchelben.

Aber es entfteht bie Frage, mas find bie Bebingungen und Birfungen bes Anfalls wie bes Erwerbe? Pofitivftaaterechtlich muß bier bie Untwort bochft verschleben ausfallen. Rach ber einen Berfaffung, s. B. nach ben frubeften beutschen Berfaffungen und wieberum nach ber fpateren Reichsperfaffung, mar bie unmittelbare Bahl bes eine Beinen iebesmaligen Regenten burch bas Bolt ober feine Stellvertreter ber Rechtsgrund ber Erwerbung ober ber Unfall. Spater, a. B. in ben Belten ber Meropinger und Rarolinger, balb und halb auch noch bei ben fachfischen und ichwabischen Raifern, und vollstandiger in vielen fich lichen Baufern einzelner beutfcher Lanbe, mar qualeich eine balbe Erbie feit ober bie Abstammung aus bem von ber Ration fruber ermabb ten Regentenhaus und jugleich eine neue Beftatigung und Ginn ligung bes Bolts und feiner Stanbe ber Rechtsgrund. Bulest ift in ben meiften, jest in allen europaifchen Rurftenthumern, mit Musnahme bet Papftthums, eine reine grundvertrage : ober verfaffungemaßige Erbliche ber Rechtsgrund geworden, mobei alfo berfelbe ober ber Unfall für nadhften successionsfabigen verfaffungemäßigen Erben in bem Domen vollendet ift, in welchem ber Borfahr beffelben bie Mugen fchließt, fo bei in diefem Ginne ober rudfichtlich bes Unfalls gar teine Rechtsbicht nothig ift fur ben englifden und frangofifden Grundfat : " ber Sin ftirbt nicht" ober wie bie frangofifchen Berolbe in einem Athem aust fen mußten: "ber Ronig ift tobt, es lebe ber Ronig!" Der Met # woburch ber neue Gurft bie Uneubung und ben Befis feines Regieren rechts beginnt, ift ber Regel nach in allen germanifchen Berfaffungen, wo gen ber allgemeinen alten Bertragegrunbfage, eine feierliche Ertlarung ober Proclamation an bie Nation mit ber Buficherung, bag ber Furft feiner feite ben verfaffunge ober grundvertragemäßigen Staategweden . S Ben und Rechten gemaß regieren wolle und bie Ration aufforbere, auf ihrerfeite ihnen gu entsprechen, Die verfaffungemäßige Treue gu leif und burch Sulbigung ben Grundvertrag mit ber neuen Regierung auf noch feierlich abgufdliegen. Dabei fchrieben fruber atte germanifon Berfaffungen, jest noch viele, g. B. Die englifde, bie baieriche, formi den torperlichen Gib auf Die Berfaffung, andere , 3. B. Die murten gifche, feierliche urfundliche Ertheilung bes toniglichen Borts auf bie men Erfullung berfelben, andere auch noch eine, theile von ber altbentide Schilberhebung bes neugewählten Ronias, theils von ber jubifchen Ca bung entlehnte Rronung und feierliche Muffahrt vor. Bugleich wieb and nach außen bin burch Rotificationofdreiben an bie ubrigen europaffen Staaten, gum Theil burch Gefandtichaften, woruber bas biplomatifche & remoniell enticheibet, Die Bollgiehung bes Regierungsantritts angegeist worauf benn von baber in ber Form von Gludwunfdungen bie gegen feitigen Unerkennungen erfolgen. Und ba bie Rriege nach bem europh fchen Bolberrecht feineswegs eine gangliche Rechtlofigeeit und eine Berti rung bes gangen Rechteverhaltniffes ber Staaten gegeneinander bearin follen, fondern nur ale eine georduete rechtliche Gelbftbulfe fur verlegte und bestrittenes Recht betrachtet werben, fo erfolgen biefe Rotificatie fdreiben und gludwunfdenben Unerfennungen felbft mitten im Rriege fi v. Martens, Bolferrecht 6. 161.).

Bestritten aber ift nur die Frage, ob denn der wietliche Regireumantitt mit allen erwöhnten Joennen, mit össentliche Suscherung, hogung u. f. w., unent de het ich ist zu weitlichen Erwerd von g oder Begründung der reasen Regierungsgemalt, der Gehepelauschafte der Beantien und Unterthanen u. f. w. Auch bierüber sind die Beste Lungen verschieden. Biete, wohrscheinlich alle altreen machen die Pfas fungen verschieden.

jenes Beborfame burchaus bavon abbangig, bag guerft ber Furft ben Gib auf bie Berfaffung leifte und bann bas eibliche Gegenverfprechen empfange. Spatere Berfaffungen geben jum Theil bavon aus, bag abnilich, wie bei bem romifchen suus heres ober bem in vaterlicher Bes walt ftebenben romifchen Familienfohne, gang von felbft; (ipso jure) Die reale Erwerbung bes Rechts fich fcon mit bem Unfall verbinbe, entweber, wie bei jenem Guus und im altbeutichen Ramilien: erbrecht, megen eines Gesammteigenthums ber Kamilienglieber (bier in Bestehung auf Die Regierungsgemalt), ober wegen bes lebenrechtlichen Grundfages uber bie Inveftitur, b. b. megen ber realen Erwerbung bes binglichen Rechts (ober ber Gewehr) fcon burd, bie erfte Inveftitur bes erften Emperbers (ex pacto et providentia majorum, Cichho n, beuts iches Drivatr. 6. 207, und 353.). Sierbei begiebt fich benn ber Grund. fas : "ber Ronig flirbt nicht" naturlich auch auf bie reale Erwerbung ber Regierungegewalt, und es ericheinen alebann jene ermabnten Banblungen als nnme fentlich, ober bochftens nur als Mittel - wenn tein Sinbernif im Bege ftebt - auch noch bie bloffen Befinrechte gu erwerben. Bo bie Regierungegewalt fruber lebnbar mar, wirb biefe Un: ficht mobl meiftentheils fo febr in bas positive Staatsrecht bes Lanbes übergegangen fein, bag fie burch bie jebige Alobialitat ber Regierung nicht als aufgehoben erfcheinen wirb. Und ebenfo werben fich viele positiven Landesgefese auf bas allgemeine beutsche Familienerbrecht gurudbegieben. Doch fehlt's an einer allgemeinen faatsrechtlichen Bestimmung auch nur fur bie beutichen Staaten, und bie fruberen Grunbfabe vom offentilis den Babirecht und bie Grunbfage ber neueren Berfaffungen erfcmeren eine allgemeine pofitivrechtlich e Regel. 3m allgemeinen aber tagt fich, auch hiervon abgefeben, fo viel naturlich unbebingt behaupten, bag jebenfalls bas burch ben Anfall begrunbete Recht gur Erwerbung von Riemanbem verlest merben barf, und baf, wenn nicht bie Berfaffung ausbrudlich bie vorberige Ableiftung bes Gibes ober eine offentliche Erflarung ober bie Bulbigung jur Bebingung bes Rechts ber Erwerbung und Musubnng ber Regierungsgewalt macht, blefelbe nach bem Unfall (eben fo wie bie Erbichaft burch bie Abitio ober Proberebegeftio) burch jebe wirkliche beutliche Befigergreifung und Musubung von Res gierungerechten und burch jebe beutliche Ertlarung bes Willens, fie ausguiben, erworben wirb. Aber bie mirtliche Regierungegemalt, Die ia auch bei bem Recht, fie ju erwerben, ber Berechtigte noch por ber Erwerbung ausschlagen tann, ift babei naturrechtlich ftete von bem blogen Rechtstitel gu ihrer Erwerbung gu unterfcheiben. von felbft verftebt es fich bagegen, bag bie Gultigfeit und Forte bauer ber Lanbesverfaffung rechtlich gang unabbangig ift von jenen Berficherungen und Giben. Denn alle Regierungsgewalt felbft berubt ja auf bem verfaffungemafigen Rechtszuftanb bes Staate. ober bat boch meniaftens nur benjenigen rechtlichen Inhalt und Umfang. bat alle Bebingungen, welche jener Buftanb begrunbet. Literatur f. in

40

Riuber's offenti. Recht §. 247 und v. Martens's Bollerred. §, 70, 6. 161. B.

Untwerpen, f. Juste milieu. Unwalt, f. Ubvocat,

Der Begriff Anwartichaft bat feinen Urfprung im Lehnzeal, von wo er durch migbrauchliche Unwendung in bas Staatsremt fommen. Es pflegten namlich Lehnsherrn, jumal folche, bie gugleich & besherren maren, ihren Untergebenen und Dienern, bie fie aus befonden Gunft, ober weil fie fich um ihre Perfon und ihr Saus verbient gemote auf ausgezeichnete Beife zu belohnen munichten, es feboch, bei bem Ro gel an eroffneten Leben, nicht burch gegenwartige Belehnung bermeden fatt beffen bie Buficherung funftiger Beiehnung ju ertheilen fur ben fel baß burd Ubgang von Bafallenfamilien Leben ju ihrer Berfugung offnet murben. Diefe anderer Geits angenommenen Buficherungen, in ju ihrer Gultigleit nicht ber Buftimmung ber gegenwartigen Lebusbend tigten beburfen, jedech auch nicht gur Schmalerung ber Rechte berfallen gereichen tonnen, bilben ben Begriff ber Lebneanwartichaften, met fowohl von beutichen ganbesherren, weltlichen und geiftlichen, auf bie m ibnen abhangenben Leben, als and vom Raifer auf Reichsleben erthei wurden "). Das baburch begrundete Recht gilt, nach gemeinrechtige Grunbfagen, ohne Beifugung befonberer Befchrantung, nicht allein fi ben erfien Anmarter, fonbern auch fur beffen fucreffionsfabige Dachfelen Bas bagegen bie auf lehnsherrlicher Geite baraus entfpringenbe Bertind lichteit betrifft, fo ift folde im allgemeinen auf bie Derfon bes Erde

lers befchrantt und nur, wenn bereits bei beffen Lebzeiten bie Lehnseroffnung Statt gefunden bat, find feine Rachfolger gehalten, bas eriftent geworbene Recht bes Unwarters auf Belehnung ju verwirflichen. Denn ber Rachfolger bes Lehnsherrn leitet fein Recht im allgemeinen nicht von bem Billen feines Borgingers ber, fonbern von ben jeber abanbernben Berfügung biefes Willens entzogenen Lehnegefegen und ex pacto et providentia majorum, in Bemagheit welcher bemfelben bas lehnsherrliche Eigenthum und bamit gugleich bas Berleihungerecht hinfichtlich ber ihm eröffnet werbenben Leben in unbeschranttem Umfang ju Theil wird unb eine besfallfige beidrantenbe Berfugung feines Borgangere fur ibn ohne verbindende Kraft ift. Gine Musnahme tritt ein, wenn ber nachfolgenbe Lehnsherr jugleich Alobialerbe feines Borgangers geworben, fonach, vermode ber rechtlichen Ratur biefer Erbfolge, im allgemeinen bie Berbinbs lichkeit überkommen hat, zu leisten, was fein Borganger schulbig war. Unter dieser Boraussehung wird auch mittels Testaments eine Anwartfchaft fur ben Rachfolger bes Ertheilers verpflichtenb begrunbet, welche, berechtigend nicht minber wie bie vertragemafige, auf bie fucceffionefabis gen Rachfolger bes Unmartere übergeht. Die Unficht, bag ber Rachfols ger eines Regenten im Intereffe bes Staats unbebingt gehalten fei. bie von feinem Borganger gur Belohnung von Berbienften um ben Staat ober bas Regentenbaus ertheilten Unwartichaften gu erfullen \*), burfte, infofern nicht bie moralifche Perfon bes Staats als ber Ertheiler bes trachtet werben foll, mehr auf politifchen als auf rechtlichen Grunben beruhen. Unbere ift es, wo befonbere Lehneordnungen bem Rachfolger eine folche Berbinblichfeit auferlegen. - Barb bie Unmartichaft auf einen bestimmten Sall von Lebneeroffnung ertheilt, g. B. auf ben bes finberlofen Tobes bes gegenwartigen Bafallen, fo verwirklicht fie fich auch nur burch ben Gintritt gerabe biefes Ralles, mogegen ber Gintritt eines anberen, bavon verschiebenen, g. B. Berluft bes Lehns burch Relonie. fie auf immer unwirtfam macht.

Die Anwartschaft giete bem Anwärter an sich blos das persönliche Recht, nach eingereternem Erchtmungsson von dem Kenderem Belchung zu verlangen, nicht aber ein Recht auf ummittelbare Bestjerigestigung des Ehne denne Zusermissigung des Schweberne, der müsst ihm dem in solches bestweberts zugestanden werden sien, in weichem Ball die Anwartschaft ein: qualificierte und bie andere im Gegensch eine ein flach genammt wird. Ferner hat der Anwährter das Recht, wer eshgetzernem Erchfrungssal von dem Erchiere und denen seiner Nächsleger, die zugleich siene Albeiderechen sind, zu vertangen, das sie sich die alle heiser erchälten, was die Unstätze Erchielten anderen einer Ausgestätzerung best Erchielten der Anwärtschaft eine giltige Berdülkrung der Revolltichung der Anwartschaft eine giltige Berdülkrung des Lehn diese Schwe den Sussimmung der Anwartschaft eine giltige Berdülkrung des Lehns ohne Ausgehrung des Lehns ohne Justimmung der Anwartschaft erlangt, oh ab ter neue Gewereder und Zuschlien ein dinglische Kreift erlangt, oh ab ter neue Gewereder und Zuschlien ein dinglische Kreift erlangt, oh

<sup>\*)</sup> Reuf, Debuct. und Urf. Camml. J. 269.

bleiben bem Unwarter nur noch Entschädigungeanspruche gegen ben b

Entfeht bei einer Lechnamaartschaft über das Dasein des Grünnigsstals in der Weise ein Rechtsstreit, daß angetilche Lechnamassen mugsstals in der Weise ein Rechtsstreit, daß angetilche Lechnamassen der Fall der Eröffnung nicht eber fall der Eröffnung nicht eber sied der Gründig der Annaartschaft der Bereit der Gründig der Verleifung bei Annaartschaft gereit der Verleifung der Annaartschaft auf Beichung noch ist fälligen Erinfunste des Lechn, die die in Recht auf Brichnung noch die fälligen Erinfunste des Lechns, die die in Recht auf Brichnung noch der Kinde indes der Erhaftere der Annabere der Rechtschaft der Process geden Kinde indes der Erhaftere der Annabere von den der Process au unreigen, so dann der Annabere verlagen, daß ihm das bestrittenen Recht as getreten und die Belitätigung des Processisch in der Bestalligen Annaber, das gegen aber auch, der justifigen Annaben, der Annabere der Bestalligen Schafter der Bestalligen B

Die politische Redeutung biefer Inwartschaften beruft nachteits der Fortware der Lehmesfens. Sollte biefes, den neuem Berchfatniss und Bediefnissisch meischen, mit der Zielt aus dem Eeden derschwinst so weite jener Legarift nut noch historisch in Betracht kommen, and albann erssineten bisberigen Schaatskehn weiten, als die gefanthem is

Staats, lebiglich ju ben Breden beffelben, nach beit hieruber geltenben

Beftimmungen, ju vermenben fein,

In fagterechtlicher Begiebung tommt ber Begriff Unmart fcaft in ber Beife bor, baf Perfonen Staateamter, fur ben Sall ber Erlebigung burch Abgang ber jegigen Inhaber berfelben, jugefichert werben. Ift bamit jugleich eine Abjunction verbunden . b. h. wird ber Unmarter bem bermaligen Inbaber bes Umts gur wirflichen Gulfsleiftung in ber Bermaltung beffelben beigegeben, fei es weil biefer megen Alters ober gefchwachter Befundheit ben Befchaften nicht mehr gehorig vorzuftes ben vermag, ober bamit bei beffen Abgang bie Gefchafte wegen Mangels eines Rundigen und Gingeubten feine Stockung und Unterbrechung etleiben, fo fehlt es nicht an Grunben, welche ber 3medmagigfeit einer folden Ginrichtung wenigstens in Begiebung auf manche Staatsamter bas Bort reben \*), und es hat baber biefelbe felbft in Reprafentativver= faffungen neuefter Beit Anertennung gefunden \*\*). Ginfache Unwartichafs ten auf Staatsamter bagegen ohne Abjunction und Gubflitution find mit Repotismus und Rauflichfeit berfelben nur als Digbrauch ju betrachten, woburch bie offentlichen Memter, fatt nach Rabigfeit und Burbigfeit, nach Sunft, Berwandtichaft, Reichthum verlieben werben. Das Rechtswidrige eines folden, bie Boblfahrt ber burgerlichen Gefellichaft untergrabenben. mit ben 3meden einer rechtmäßigen Staateverwaltung im fcneibenbften Biberfpruch flebenden Digbrauche fpringt ju ftart in bie Mugen, um es nicht als Bertehrtbeit ericbeinen ju machen, wollte man einem folden Berbaltnif rechtliche Begriffe unterlegen ober rechtliche Birfungen anberer Urt ale bie volliger Richtigfeit beimeffen. Barb gur Erlangung einer flaatsamtlichen Anwartichaft etwas gegeben, fo tonnte ein rechtlicher Anfpruch auf Wiebererftattung gegen ben Staat nur bann begrunbet fein, wenn bas Gegebene ju ben 3meden beffelben verwendet worben; außerbem mare ein folder Anspruch mittels ber Condictio ob injustam causam gegen ben Empfanger ju richten \*\*\*), vorausgefett, bag nur bies fen ber Bormurf ber Schandlichfeit trafe und nicht auch ben Geber, Denn beftanbe ein folder auch gegen Letteren, fo mußte, nach Beftimmungen bes comifchen Rechts jener Unfpruch ganglich fcwinden +).

Was von Staatskimtern gitt, findet auch auf Gemeindesimer Anroenbung, nicht abre auf sogenannte Hossims. Diese, weiche bie Bestimmung haben, den Hercscher mit Glang zu umgeden und seinem Geschmad und seinen Reizungen genug zu thun, ersodern auf Seiten der Bewerber bauptschäftlich Keichstum sammt der Gabe des Geschlens und



<sup>\*)</sup> Gonner, ber Staated. aus bem Gefichtspuntte bee Rechts und ber Ractionaletonomie berrachtet ze. Lanteb. 1803. f. 62.

<sup>\*\*)</sup> Rurbeff, Berf.: Urfunde v. 1831. Art. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Fr. 6. D. (12. 5.)

<sup>†)</sup> Fr. S. S. D. ibid.

Angeigen, Angeigungen ober Inbicien, Das Ber Ungeige bezeichnet I. bie menfchliche Sanblung einer Benachrichtis qung. In biefem Ginne fann bie Anzeige 1) ba furiftifc und pelltifch wichtig merben, mo fie burch befonbere Privat . ober offentliche Bertrage : und Dienftverhaltniffe gur Pflicht gemacht ift. Befonbere midtig ift s. 23, biefe Pflicht qu bestimmten Ungeigen im Geerecht bei Seeaffecurangen, melde Daterie befonbere gut ber englifche Richter Lord Mansfield behandelt bat. Gie ift 2) wichtig in Begiebung auf Bergeben. Die Angeige von Bergeben beift auch Denunciation (f. Mrtif. Untlage). Gie ift ber Regel nach freiwillig. Miebenn laft fich uber biefelbe nichts fagen, als bag jeber Einzelne fie von feiner Ueberzeugung über feine burgerlichen und moralifchen Oflichten abbangie machen muß, bag aber ber Staat fle menigftens nur in außerften Rothfallen burd Belohnungen bervorloden follte. Durch foiche Belohnungen werben namlich allernachft ehrenwerthe Burger von jeber Ingeige abgehalten, weil biefelbe felbft im allgemeinen einen fcbimpflichen Charafter baburch erhalt. Es wird ferner burch folche Berlemung ber öffentlichen Moral - benn ber Mermfte, wenn er ein Ehrenmann ift, fturgt feinen Mitburger nicht fur Belb ins Unglud - Richesmurbig feit, mithin gulett Bermehrung ber Berbrechen felbft bervorgerufen. Es wird endlich ein fcheufliches Delatoremvefen erzeugt, und mit ibm fo, wie in Rom unter ben Raifern, baufige falfche Angeige und Unficherbeit aller Burger. Die Gefebe machen aber auch baufig bie Angeigen nothwenbig, verpflichten ju benfelben. Benn biefe Pflicht paffenb als Umtepflicht bestimmter Beamten festgestellt ift, und mit Entfernung nichtsmurbiger Bertrauenstaufchung und Spionerie, fo ift nichts bagegen ju fagen. Gine Bmangepflicht fur alle Burger aber medte fich nie rechtfertigen taffen. 3mar haben viele Gefebgeber felbft burd furchtbar barte Strafbestimmungen megen unterlaffener Angeige eine Sicherheit gegen Staatsverbrechen ju bewirten gefucht; aber wenn unt wo nicht bie Moral - und Burgerpflicht bie Burger ju folden Angeigen bestimmt, ba mochten biefe Strafbestimmungen meift bem 3mede nicht entfprechen, mobi aber graufame Ungerechtigleiten begrunben. Gie merben von Schlauen fast immer umgangen merben tonnen, und menn felbit bie burch bas Bertrauen auf bie Berichwiegenheit bedingte Dit

theilung über ein Berbrechen unter Etrafe angezeigt werben muß, fo merben bofe Unfchlage nur um fo forgfaltiger gebeim gehalten und por ber Entbedung, melde bei freierer Mittbeilung fich fo baufig ergiebt. gefichert werben. 3ft es benn aber metalifch und bie Sanblungeweife eines Chremmannes, wenn ich - fen es auch aus gurcht vor Strafe ein Gebeimnif. bas ich nur baburd und unter ber Bebingung rechtlich befige, bag man mir vertraute, ich murbe nicht jum Berrather bes Bertrauens werben, nun bennoch verrathe, wenn ich j. B. ben ungludlichen Riuchtling, ber an meinem Sausaltar Rettung fuchte, ben Safdern Preis gebe, ja wenn ich auch nur meine Mitmenfden ins Berberben fiurge, ba, mo ich vielleicht glaube, bag biefes Berberben bem Staat und ber Regierung nicht nothwendig und nublid ift? Und wenn biefes nicht moralifch und nicht ehrenwerth ift, ift es bann meralifch und meife pom Ctaatsacies, mich baju gringen und fo fich in ben Rrieg mit ber effentlichen Moral und Chre fesen ju wollen? Will man einmal alle beitigften Berbaltniffe und Gefühle bes menfchlichen Gefchlechts polizeilichem Giderheitegwede und feiner abfolut folgerechten, rudfichte: lofen Durchführung aufepfern, warum gwingt man bann nicht auch Chegatten, Eitern und Rinder, einander angutlagen und Beugnif gegen einander ju leiften, und felbft ben Beichtvater, bas Beichtgebeimniß gu verratben? Dennoch erfannten bisber alle murbigen Gefehgebungen noch Grengen ber Poligeis und Strafrichtergemalt an, und wenigstens noch einige ber menigen beiligen Afrie ber Menfchlichfeit, ihrer ebelften und garteften Berbaltniffe. Breche man alfo auch bas Beiligthum bes Freundes: und überhaupt bes menfchlichen Bertrauens und bes Gemif. fens nicht mit rober Poligei. und Eriminalgemalt! Gelbft bie außeren Rachtheile merben fonft bie Bortheile gehnfach übermiegen!

II. Angeige ober Angeigung beift aber auch eine außere Thatface, woraus fich empas fch ließen laft. In biefem Ginne. in meldem ber Arat von Anzeigen (indicatio) einer bestimmten Rrantbeit fpricht, ift in ber Rechtsmiffenichaft Ungeige (indicium) eine Art bes Beweifes und verzuglich bes eriminalrechtlichen Beweifes ber Coulb. Dan unterfdeibet namlich naturlide ober birecte Bemeife, welche, wie g. B. bie Musfage eines Beugen, welcher ausfagt, bag er ben bes Morbs Ungeflagten mirflich morben fab, unmittelbar bie berbrecherifche Thatfache felbft berreifen, und funftliche ober inbirecte ober Anzeigen, Indicien, welche unmittelbar und gunachft eine anbere Thatfache als bie bes Berbrechens felbit beweifen, aus benen man aber auf bas Berbrechen ich lieft, fo i. B. bie Thatfache, bag bei Jemanbem alebalb nach bem Dorb Blutfpuren und Cachen bes Ermerbeten gefunden murben. Gin ubler und bie fdmierige Lehre vom crimis nalrechtlichen Bemeife unnotbig vermirrenber Sprachgebrauch ift es, wenn man fo, wie j. B. Grolman (Eriminalt, §. 432 unb 449), in einem meitern Ginne alle unvollständigen Bemeife, auch bie naturlichen ober birecten, Anzeigen nennt. Gin funftlicher Beweis blos burch mabre Angeigen fann unvollftanbig fein, ober vollftanbig ebenfo mie ber naturliche. Es tann ber tunftliche namlich alsbann fogar ein vollftanbie werben, wenn bie Thatfachen von ber Met finb, baf es logifch abfeit nothwendig wird, bas Berbrechen, worauf fie fchliegen laffen, angund men. 3. B. wenn erwiefen ift, bag jener balb nach bem Dorb blung und mit Sachen bes Ermorbeten Gefundene gang allein bei bemfeibn im Saufe war, und biefer lettere fo getobtet, etwa gerftudelt wurte, baf Gelbftmorb unmöglich ift. Da inbef folche Indicien (inclubitati et luce clariora, wie bas comifche Recht in ber C. 25. de probet, Berurtheilung forbert) bochft felten und bie Schluffe aus Indicin oft truglich find, in ber Regel aber nur Babricheinlich teitebe weife und moralifche Ueberzeugungen begrunden, fo verordnete te Carolina Artit. 22, bag eben fo menig bei irgenb einem tunft chen, als bei einem unvollftanbigen Beweife irgend einer Art peininte Berurtheilung eintreten folle. Das Gefet lief noch bie Musbulfe ber Tortur. Da aber biefe jest wegfallt, fo entitand große Berlegenber. Biele Juriften fuchten bas flare Gefet meggubeuteln. Unbere fuchten, und gwar ebenfalls, um vielen, oft vertehrten Freifprechungen ju entge ben, mit torturabnlichen Mitteln auf jebe Beife Geftanbniffe gu emprefe fen (f. Ableugnung). Reuere Gefebe aber erlaubten gum Theil be funftlichen Beweifen, feien fie allein, ober in Berbinbung mit birecten vorhanben, aufer orbentliche Strafen megen Berbachtige cit, obn Gicherheitsftrafen. Da aber auch biefe alles Berechtigfeitsgefuhl emp ren, und in ben aller meiften Rallen ber Beweis meniaftens mm Theil aus Indicien, aus einer Combination von Bahricheinlichfeitente ben gefchopft merben muß, fo laffen anbere eine Berurtheilung ju mi bie bloke moralifche Ueberzeugung bes Richters. Da jeboch biertei wenn bie Richter blos abbangige Diener ber Regierung finb, jumal m politifchen Streitigfeiten gwifchen ber Regierung und ben Burgern, offenbar alle rechtliche Gicherheit ber Burger und ber Berfaffung w fahrbet wird, fo murbe man auch von biefer Geite auf bie Anertennum ber Rothwenbigfeit ber Gefchworenen gurudgeführt, fo baß felbft bie tho tigften unter ihren fruberen Gegnern, wie Grolman und Mitter: maier und bie Mitglieder ber f. preußifden Immediatjuftig commiffion hierburd und burch ben Mugenfchein aus Gegnern it marmen Freunden berfelben murben (f. auch Ableugnung).

Ay an ag eift bie ben Radyschennen eines reglerenben Saufies bie Euführung ber Deimogenitur aus ben biefer Erhölgeberdung mattener seinen Gittern zu ihrem slandesmäsigen Unterdat ausgesche Berlegung besteht bat in einem bestimmten Jahrzelbe, oft webunden mit dem Bestigt vom Ratturalen (appenagium proprium), sie in bem Bestig vom Ratturalen (appenagium proprium), sie in bem Bestig eines eigenen Landeskeigiets und ber damit verdundene Einkünfte nehlt manchen Hochestrechten unter der Dertoheit der ber reitenben Herm (peregium, apanagium improprium), und ist ein Stitut, das seine Aussildung daupflichtig durch ben behen Aussildung daupflichtig durch ben behen Aussildung dass erholes erheitet. Als es damitch in den Reiten der Mittelleres ben der

fchen Firften und herren gelungen mar, bie Befugniffe ber Landeshoheit, welche urfprunglich nichts anberes ale eine vom Raifer verliebene Amesgewalt gewesen, in ihren Familien erblich ju machen und in eine Urt von Privateigenthum ju verwandeln, fo ergab fich ale eine natürliche Folge biefes Berbaltniffes, bag man auch auf bie Erbfolge in ben ber Lanbeshobeit eines Aurften ober regierenben Berrn unterworfenen ganbern bie privatrechtlichen Grunbfage bes gemeinen Rechts anwandte. Dan fing an, biefe ganber willfurlich ju theilen, und je leichter bie Theilung wurde, befto mehr gerfplitterte man Leben und Erbe in fleine Untheile. bie gulest ben Theilbabern taum mehr ftanbesmäßiges Mustommen perfchafften. Erft bie verminberte Dacht ber Saufer, bie ihre Befigungen auf jene Art gerfplittert hatten, und bas fteigenbe Unfeben berer, bei mels den ber Bufall Theilungen verhindert ober bas Getheilte wieber vereinigt hatte, machte nach und nach ben Gliebern folder Kamilien bie Rothwendigfeit fuhlbar, Theilungen fo viel als moglich gu verhuten und bie Untheilbarteit bes Lanbes bleibenb festgufeben. Diergu bienten theils Ber-trage zwifchen mehreren wirtlich regierenben herren, bie ihr Lanb entweber fofort in ein Ganges vereinigten, ober bestimmten, baf es im Falle ber Bereinigung nach bem Tobe bes einen burch Erbfolgerecht bes anbern forthin vereint und untheilbar bleiben folle; theile Unordnungen bes Baters uber bie funftige Erbfolge feiner Gobne, bie er mit beren Einwillis gung traf und moburch bie Guter bie Gigenfchaft ber Untbeilbarteit erbielten. Auch wurde burch vertragemeife feftgefettes ober teftamentaris fches Berbot ber Beraugerung bergleichen Gutern Die Gigenfchaft von Fas milienfibeicommiffen ertheilt. Durch Die Untheilbarfeit und Unverauger: lichteit maren inbeffen, wenn nicht jugleich bie Regierung einem Erben ausschlieflich überlaffen murbe, bie Dachtheile , welche mit gemeinschaftlis der Canbesverwaltung fur bas Reich, bas Land und bie Familie felbft verbunden waren, nicht befeitigt. Damit auch biefe gehoben murben, entfchlof man fich immer baufiger, mabrend bie Tochter nach altem Bertommen mit einer Aussteuer abgefunden murben, ben nachgebornen Gobs nen eine Denfion ober einen Theil bes Lanbes ohne felbftftanbige volle Lanbesbobeit anzumeifen und burch Teftament ober Erbvertrag mit faiferlicher Beflatigung eine befondere Gucceffionsordnung hausgefeblich einquführen. Diefe befonbere Erbfolgeordnung mar bie Primogenitur ober biejenige reine Linealfolge, bei welcher ber Erftgeborne in ber erften Linie jebem Anbern ohne Berucffichtigung ber Rabe bes Grabes ber Berwanbtfchaft mit bem Stammvater ober bem letten Befiger vorgezogen wirb, und mas bei ihrer Ginfuhrung ben Rachgebornen ju ihrem Unterhalt ausgefest wurde, bieß in ben Sausgefeben Deputat - Penfion fürftlicher ober grafticher Unterhalt -, bis im fiebgebnten Sahrhunbert ber frangofifche Ausbrud Apanage gebrauchlich wurde und Danche auch ben Musbrud paragium, ber in Frankreich ben einem Rachgebornen angewiesenen fleinern Theil bes Lebens bezeichnete, auf ben Sall anwands ten, wo bie Gintunfte eines Landestheils jum Deputat angewiesen mas ren. Der Unterbalt, ben biernach bie Rachgebornen und beren Defcens beng von bem rezierenden Heren der dem Bestiges des Kamilienstimitifes auf sehren haben, ist gewöhnlich durch Jausgestesen aber beitweisen genangsiere oder paragitere Bater vererde in der Meggel die Apswalte state vererde in der Keigel die Apswalte state vererde in der Keigel die Apswalte feine rechmissigen einenbertigen Rachfommen, nach deren Täyndelsellen pflegt. Ungleich states sinde finde das Heinfallsssylven, wonach jeher Brechtigtes eine eisen, es sinde finde hab Heinfallsssylven, wonach jeher Brechtigtes eine eisen, es finden Abanage verfault, Apanage erdalt. Bon einem Pflichtbal zu grote der Apanage westentlich versichten, doch ist biefste als ein Europe er vierstlichen Erhoperton ver Kadagebornen anzuleben, destund bei Bergrechterung der Einstlinfe des Erstgebornen ab erdt und Kling der trachter wich. Auch Jann mit Julie eine Auch die Haushaltung der Erstgebornen entstandener Concurses die fordwarende Ausbegablung er Apanage als eine Laufen "und der Apanage als eine Laufen der Laufen der

Beutiges Tages ner. in Upanage auch bas ben Pringen eme regierenben Saufes ju ihrem fanbesmäßigen Unterhalt bei ber Staats faffe angewiesene Gintommen. Colche Apanagen treten ba, mo be Ginfuhrung einer Civillifte bie ju Beftreitung ber perfonlichen Beburfuit fammtlicher Familienmitglieder bestimmt gewesenen Rammer = und Fla commiggiter gang ober theilmeife in bas Gigenthum ober in Die Bermal tung bes Ctuats übergegangen find, an bie Stelle ber Forberung, welde Die Nachgebornen als Apanagirte an ben Befiter bes Ribeicommiffes bab Ihre Uebernahme auf bie Staatstaffe beruht baber auf einem @ worbenen Redite, bas ben Empfangern ohne ihre Einwilliqung gerechte Beife nicht entgogen merben fann. Denn wenn auch bie Staatsaemal fur befugt in erachten ift, vermoge eines Actes ber Gefeggebung bie burd eine Ribeicommiffiftung begrundeten Rechte funftiger Defcenbenten Schlechtbin aufzuheben, fo miberftreitet boch bie Mufbebung folcher Recht, mo fie lebenben nachtommen bes Fibeicommifftifters gufteben, ben an ertannten Grundfagen legislativer Gerechtigfeit. Gine Berlegung erme bener Rechte murbe aber namentlich auch barin liegen, wenn bei folden Gliebern fürftlicher Kamilien ihr Unfpruch auf Gemabrung einer Apanau Die Datur eines felbstftanbigen Rechts verlieren und auf Die Switlifte in ber Urt übergeben follte, bag ihre Berforgung ober Unterfiuhung ben Gutfinben bes jeweiligen Staatsoberhaupts überlaffen bliebe, wern gleib Die Abfündung aller Glieber bes Regentenbaufes burch eine ftanbige & villiffe an fich als ein geeignetes Mittel ericheint, einer mit ber Groß bes fur ben Staat erworbenen Rammerguts ober mit ben Rraften bes Landes außer Berbaltniß fiebenben Bermehrung bes Staatsaufmanbet burch Apanagen vergubengen. Wo bagegen feine Bermanblung von foc commiffarifdem Saus = ober Familieneigenthum in Staatseigenthum Ctan gefunden hat, welche einen privatrechtlichen Unfpruch lebenber Familie glieber an ben Staat begrunbet, ba fann ber in einer Familie erblich Befit ber Staatsgewalt fur fich allein feinen Rechtsgrund abgeben, and welchem bie nicht gur Regierung gelangenben Ditglieber bes Regenten baufes einen felbftffanbigen Untheil an ben Staatseinfunften forbem Denn bie frubere Bermifchung fagte: und privatrechtider

Berbaltniffe, bie ben Staat als bas Patrimonialeigenthum einer Familie erfdeinen ließ, ift unferem Beitalter fremb geworden. In folden Staa-ten ftebt also wenigstens von Seiten bes Richts und ber naturlichen Billigteit nichts entgegen, fur alle feine Bermanbten und Sausangehörigen bas regierende Saupt ber Familie, bem biergu burch bie Civillifte binreis chenbe Mittel gewahrt find, alleln forgen ju laffen. Dagegen tonnen politifche Grunde bafur fprechen, neben ber bem Regenten angemiefenen Civillifte auch andern Mitgliedern bes Regentenhaufes tefonbre Guffentationen auszufeten; nur werben biefe Grunde, ba nach ben Begriffen ber jesigen Beit bie Ehre eines Bolfes und bie Burbe feines Furften nicht mehr von bem Aufwand abhangt, ben bie Mitglieber bes Regens tenbaufes auf Roften bes Lanbes machen, in einem wirklichen offentlichen Intereffe ju fuchen fein. Rach ber Berfaffung conflitutionnellmonarchis fcher Staaten find namlich bie Pringen bes Saufes gur Theilnahme an ber Reicheftanbichaft berufen, und bie Unweifung eines ftanbesmagis gen Gintommens aus ber Staatstaffe tann bagu bienen, benfelben eine Diefem Berufe entsprechenbe unabhangigere Stellung gegenuber von bem Staatsoberbaupte ju fichern. Much mag fich biemit in Beilebung auf ben Erbpringen noch bie weitere Abficht verbinben, bas funftige Staates oberhaupt fcon in bem muthmaflichen Thronfolger ju ehren und burch eine murbige und geficherte Erifteng, bie ihm mittels Musfebung felbftftanbiger Ginfunfte ber Staat gewahrt, bas mechfelfeitige Band gwifden feiner Derfon und bem Bolle fefter au Enupfen. 20. 21. Mfiger

Apotheten. Cobalb bie Beilfunft fich aus ihren robeften Unfangen berausgearbeitet bat, ift eine babin gebenbe Theilung ber Arbeit, bag ber Eine fich mit ber Erforichung ber Rrantheiten und ber gegen fie angumenbenden verfchiedenen Mittel, ber Andere aber mit ber Bereithaltung und Anfertigung ber von Jenem fur erforberlich geachteten materiellen Mittel ausschlieflich beschaftigt, gang unvermeiblich. Richt nur murbe einem vielbeschaftigten Argte feine Beit bie Gelbitbereitung ber Arineien verbieten, fonbern es murbe überhaupt bei einer meitern Entwickelung ber berichiebenen Breige ber Maturmiffenschaften jebem Argte ichmer werben, ju gleicher Beit auch bie bem Upotheter nothigen Renntniffe und Bertigfeiten ju erwerben und ju uben. Diefe Arbeitstheilung bat aber noch ben weitern bochft bebeutenben Rugen, bag ber Argt in ber Unords nung feiner Mittel vollfommen rudfichtelos verfahrt und gar teinen felbflifden Grund baben tann, bon feiner wirflichen Uebergeugung abguweichen , mabrent leicht ber eigene Borrath von Urgneien ibn in feiner Babt jum Rachtheile ber Rranten, menigftens ihres Beutels, beftimmen tonnte. Dies ift benn auch ber Sauptgrund, marum bie gangliche Erens nung bes Apothefergewerbes von ber Ausubung ber Beilfunde als 3mangsmagregel, bon ber nur in ben bringenbften Rothfallen abgewichen werben barf, vom Staate feftguftellen, ale Grunblage ber medicinalpolizeilichen Anordnungen binfichtlich ber Apotheten ju bewahren ift. Bang gleiche gultig ift babei, ob ber Mrst Allopath ober Domoopath ift,

Durch biefe Arennung fällt nun ober das Apochefengeneche feinsemegs in die Aretgeier dereinigen Beschöftigungen, weiche reber Bürger
nach Gutbünken unternehmen und betreiben dass, dei weichem Alles der
freien Genaturen ibertalfen wird; fondern es muß der Staat wenn er
treised feinen Pflichten hinschild der Geftundbeit und des Lebens der
Bürger nachfommen wil, auch noch beitimmte Borschefter über dass
Recht, eine Appliche gu erfolten, und über die der die beiter das
Recht, eine Appliche gut erfolten, und über die der die der
jub beschoft gestendert, eine filter der der der der
haben gie einer Art von öffentlicher Anfaltz; allein die sewools dem Appeter
ter als den überigen Gewerbäussigen ungefüget Beschankung ist durch der
triftiglien Berinde und durch den glängender Erfolg (wie man sich augenbildlich durch einen Bergleich g. B. einer deutlichen mit einer franschiftigen der zu mit einer englischen und amerikanischen Appetele übergeugen fann) gerechsteriag. — Die wesenstichten biefer Bestummungen
sich der folgende.

1) Rur in eigens bagu bestimmten und eingerichteten Apotheten burfen Argneien verfauft und verfertigt werben; und nur mit Staatserlaubnif barf eine neue Apothete errichtet werben, biefe Erlaubnif wirb aber nicht gegeben, wenn bie au grunbenbe Unffalt nicht auf bie Rundfchaft von minbeftens 3 - 4000 Menfchen rechnen tann, ferner nicht, wenn nicht ein Urgt an bem Orte ber beabfichtigten Errichtung feinen beftanbigen Bohnfis bat. Jenes gefchiebt, bamit ber Apotheter ein fo reichliches Mustommen finbe, bag er immer alle Argneimittel in ber geborigen Gute vorratbig baben tann, und nicht nach ftorenbem Rebenet werb greifen muß; biefes, bamit er nicht jum Quadfalber theils burch bie Roth ber Gulfefuchenben, theils burch bie Rudficht auf eigenes Fortfommen, welches naturlich burch bie Ortsanwefenheit eines Argtes bebingt ift, gemacht wirb. Um allerwenigsten wird naturlich ber Arge neivertauf außerhalb einer formlichen Apothete gebulbet, g. B. von berumgiebenben Rramern, Daterialiften u. f. w., ber bochft gefahrlichen Dis griffe und Difbrauche megen, welche bei foldem freien Bertaufe von Seiten ber Raufer und Bertaufer gleichmaßig fich ereignen tonnten und faft mußten. - Damit aber bie Upotheter ihre monopoliftifche Stellung nicht ju einer unmaffigen, bie armeren Claffen gang bon bem Gebrauche ber Beilmittel ausschließenben Bobe fleigern mogen, ift vom Staate fur alle Argneitorper eine Tare gu bestimmen, weiche einen bebeutenben, allein nicht übermäßigen Gewinn gewährt.

2) Dur wer bie Apotheferkunft rezeinäßig und genügend erieren, um fich siericher burch word befandene Ppafungen gegen den Seaar ausgewiesen bat, ist zur Abdrung einer Apothefe ermächtigt. Ein nicht befähigter Eigentiftiner mit einem Geschlichsstübere das gange Geficheft überiaffen. Zuch bedinge und Gebalfen fin bie im Berbalten fin bie im Derbalten fin bie im D

rem Untheile an ber Araneienbereitung zu prufen.

5) In feber Apothete find bie sammtlichen Arzneimittel immer in hinreichenber Menge und Gate vorratbig zu halten, unbrauchbar gewerbene alsbald zu entfernen. Der Staat jabit, bamit tein Zweifel und Streit entfteben tann, in einem eigenen gefestichen Bergeichniffe (Pharmatopoe genannt) alle biefe Argneitorper auf, welches naturlich nach ben Menberungen in ber Beilmiffenschaft von Beit ju Beit verbeffert werben muß. Die bom Arate verordneten Mittel find ftreng nach ber Borfcbrift au bereiten; aur Controle aber bie fammtlichen Recepte aufaubes mahren. Jebe Argnet muß bei Zag und Racht alebalb verfertigt merben; bamit biefelbe aber ohne Gefahr einer Richtbegablung auch an Mermere abgegeben werben tonne, geht bie Forberung bes Apotheters im Concurfe beinahe allen anbern vor. - Ueber bie forgfaltige unb unschabliche Aufbewahrung ber Stoffe, namentlich ber giftigen, find bers fchiebene Einzelvorschriften nothig. Bon ihrer Befolgung , fo wie überhaupt von bem gefeslichen Buftanbe ber Apotheten überzeugt fich ber Staat burch baufige, mo moglich unvermuthete Bifitationen, welche am smedmaßigften von einem Arste und einem Apotheter (welche aber nas turlich beibe nicht aus bemfelben Drte, noch aus ber Umgegenb genoms men werben burfen) gemeinschaftlich vorgenommen werben. Strenge Stras fen find gegen ben Falfcher, felbft fcon gegen ben Unordentlichen gu ertennen; es banbeit fich bier von Menfchenleben.

Bon ber gabireichen Literatur uber bas Berhaltnif bes Staates ' gu bem Apothetermefen find namentlich folgenbe Schriften ju merten: 1) über die Geschichte beffelben: Sprengel, in Erfc und Gruber's Encyflopabie, Bb. IV, S. 468 fg.; 2) über bas Berhaltmiß im allge-meinen: Meper, was forbern bie Mebicinalordnungen von ben Apo-Berlin, 1803 (bagegen; Schweißer, Berl. 1805); Rolbe, u. b. Berbaltnife bes Apotheters und bie barauf fich begiebenben Pflich: ten ber Staateregierung. Roft od 1805; Budner, Burbigung ber Pharmacie in ftaatewiffenschaftlicher Beziehung. Durnbg. 1818; Rittel, Entwurf und Borfchlag ju einer Apotheterordnung. Rurba. 1830; 3) uber bie Bifitationen: Gefchichte eines Apotheters, ober einige Betrugereien vieler Apothefer. Frankf. u. Leipg, 1791; Riemann, Anleitung gu Bifitation ber A. Leipzig 1807; Remer, gerichtlich polizeiliche Chemie, 2. Mufl., G. 342 fg.; 4) uber Argneitaren: Glager, 3been u. eine M. Tare. Beibelb. 1819, Steimig, Unfichten u. eine allgemeine Argneitare. Beibelb. 1822; Dartius, Spftem einer Argneis tare. Erl. 1826; Strempel, Untersuchungen u. Argneitaren. Roftod 1833. R. Drobt.

Appellation, Berufung, Befcomerbe, Rechtemitet, Appellation (adpellatio wörft fan, Appellation (adpellatio wörteich bes Ansprechen, die Berufung) beziechnet im weitesten Ginne jebe Besch werd bei Erzufung) beziechnet im weitesten Ginne jebe Besch werd bet eine Entschiedung, der die Brufung auf eine neue verbefferte Entschiedung der Sache. In diesem Ginne hatten die Romee eine Appellation and Boll felbig gegen die Könige und bier Beschigungen. In die eine Ginne freicht man von Appellations no die felbig untercichtenben, auch von Appellationen an die Gentatio Minima. In engeren Sind ber

verfieht man unter Appellation ein Rechtsmittel im weiteren Sim b. b. eine Befchwerbe gegen bie Berfugung einer richterlichen Bein und gwar eine folde, welche bie Gache jur Entscheibung an eine bi bere Behorbe bringt (ober bevolvirt, ober welche Depolutio Effect bat, alfo nicht wie Lauterungen und Revisionen bei bemiele Bericht verhandelt wird. Dan unterfcheibet babei 1) bie Civilappel lation, b. b. bas orbentliche bevolutive Rechtsmittel gegen rider liche Berfügungen in ftreitigen Gachen. - Unter orbentlichen Ret mitteln aber verfteht man biejenigen, welche gegen folche Entscheibung bes Richters gerichtet finb. welche ber Regel nach, menn nicht bi einer turgen Rothfrift (Fatale), nach gemeinem Rechte binnen gebn Tam bagegen bie Befdmerbe eingemenbet und binnen einer greiten, mi bem gemeinen Rechte von breifig Tagen, bei bem oberen Gerichte ein geführt wirb, in Rechtsfraft übergeben, und melde gugleich felbit u Diefen Dothfriften eingewendet und ausgeführt werben muffen. Gie Hon alfo ben Gegenfat einerfeite gegen bloge Befchwerben gegen bir feiner Rechtstraft fabigen, g. B. bie blos procefleitenben, richterlichen Berfa gungen, andererfeits gegen außerorbentliche Rechtemittel welche wie die unheilbare Dichtigfeiteflage und Bieberein febung in ben vorigen Stand an biefe Rothfriften nicht gebunden fin 2) Criminalappellationen gegen Strafurtheile, melde, mem f die Berurtheilung ale ungerecht ober ju bart angreifen wollen, ebenfall an feine Rothfriften gebunden find, fondern bem Berurtheilten bis a Bollftredung bes Urtheils freifteben. Bei losfprechenben Gentere bat, nach bem gemeinen Recht, welches auch in biefer Begiebung minti ger und humauer ift ale manche neueren Particulargefengebungen, men ber Staat felbft zugleich Richter und Untlager mar, Diefer tein Rete, auf eine verscharfende Genteng angutragen, ober gemiffermagen fich felb und fein eignes Bericht gu Ungunften bes Ungeflagten angufechten. Be mehr tritt gegen ihn und gegen Berfcharfung fogleich bie Rechtetraft ein Groiman, Erimr. 6. 518. Doch gehaffiger und verwerflicher ale To pellationen und Reformationen fruberer Gentengen gur Berfcblimmeran (in pejus) find vollende folde einseitig und fogar binter bem Ruten bes Ungetlagten von ber Regierung betriebenen Uppellationen und Refor mationen! 3) Die Ertrajubicalappellation gegen Berfuge gen, welche ein Bericht, ohne bag baruber eine Gegenpartei geben murbe, ober welche es in Gachen ber willfurlichen Berichtsbarteit edif 3. B. wenn es verweigerte, einen Bormund ju beftatigen.

Im allgemeinen ligt fich iber Befchmerden Folgente bei get icht eit in ber Natur bes Nechtsflaates, baß ber Neget nach fin von Verfigungen aller unteren Bobeben an die höheren und guicht wir bebiften muß appellier werben, baß eine mehrmalige Prufung wir firtigiebung derfelben Sache, febald im Wonger fich burch beigfete welche ficht, muß Statt finden einnen. Denn das Befen des Bedeits eltet fildt, muß Statt finden einnen. Denn das Befen des Bedeits eines fellcht (f. oben hoft l. G. 13) datin, daß hier fweut misch einer fichaftet wer bei Serrichaft bes gemein sich da feltigen ob die einer bestehen.

Rechtes in ben gefellichaftlichen Berhaltniffen ber gleich freien Inbivis uen berrichen foll, niemals blos fubiectives Glauben, Meinen und Bols en Einzelner. Um nun biefes gu bewirten, um Freiheit und Recht ines jeben Burgers foweit moglich gegen menfchliche Fehler und Irrhumer einzelner Behorben ficher ju ftellen, ift jene wieberholte Prufung on verfchiebenen Beborben gemiß bas melentlichfte Mittel; nur im Reiche ber Defpotie und Willfir bes Gultans und feiner Catrapen bearf man beffen nicht. Durch bie Ratur ber Sache erhalt es inbeg ine boppelte Grenge. Es giebt fure erfte nur Gine bodift e gefells. haftliche Bewalt und Entscheibung, uber welche man nicht weiter bins usgeben tann. In conftitutionnellen Staaten muß bie übereinstimmende leberzeugung und Entideibung bes Regenten und ber Stanbe formell 18 bie allgemeine gefellschaftliche Entscheidung und Bernunft in Begies ung auf ben einzelnen Fall gelten. Da aber bie Jufitg unabbangig on beiben fprechen foll, fo begrundet in Juftigfachen ichon bie Enticheis umg bes bochften Gerichts bas bochfte formelle gefellichaftliche Recht, Sobann aber murben fure gweite bie Rechte und Intereffen aller Burger im Durchschnitte viel mehr leiben als gewinnen, wenn man u oft, und wenn man bei gar ju geringfugigen Dingen auf wieberholte Drufungen und Enticheibungen einer Sache eingeben wollte, und baburch mige Ungewifheit bes befinitiven Rechts in berfelben, und verhaltnigmagigen lufmand von Beit und Gelb murbe eintreten laffen. Es muß alfo eis estheils eine beschrantte Bahl biefer mehrmaligen Prufungen, eine bedrantte Babi von Inftangen feftgefiellt fein, benn Inftang nennt van theils bas gange gu einer Drufung und Enticheibung einer Cache othige Berfahren, theile auch bie Beborbe, von und por melder bie-:6 Berfahren Statt finbet. Uppellationeinftang beift biernach as Berfahren uber eine Befdmerbe megen einer Berfugung in einer fru: eren Inftang und jugleich bie bobere Beborbe von und por welcher es Statt finbet, b. b. bei Berichten, bas Appellationegericht. In gerichtlis en Cachen mar es allgemein, in Deutschland in Bermaltungsfachen seniaftens bas Gewohnliche, bag brei Inftangen beftanben, nams h bie ber Unterbeborbe, ber Mittelbehorbe und ber oberften Beborbe, und ber beutiche Bund bat (f. Bunbesacte Urt, 12.) iefes Recht ber brei Inftangen in Juftigfachen aufe neue gefestich anerunnt. Dan fieht biefes gewohnlich ale rein gufallig an und leitet es ichftene aus blogen biftorifden Meugerlichkeiten ber beutichen Berfaffung Allein es liegt mobl in ber Ratur ber Sache ein febr guter allges reiner Grund bafur. Schon an fich ift biefes Berhaltnif, Unter :, Mittel : nb Dberbehorbe, fehr naturlich, ba bie erftere ale bie locale burch bie nmittelbare Dabe begrunbet ift, eine zweite, vollftanbiger organifirte, mes igftens in berfelben Proving bie unmittelbare hobere Mufficht und Leis ung und bie Abbulfe einzelner Befchwerben meniger ichmierig und fofte pielig macht, ale bie Gine bodifte Beborbe bes gangen Staates fie bes rgen tonnte, und ba fie biefer ihr Gefchaft etleichtert. Cobann aber berben, wenn bebeutenbe Errthumer und Berlegungen fich finben, biefe

entweber barin bestehen, bag bie allgemeine Richtung ber Gefete, che bag bie Befonberheit bes einzelnen concreten Ralles ju menig und einseitig aufgefaßt murbe. Denn im Rechteftagt muß jebe Berfugne einen logifchen Schluß (Spllogismus) und in ihm bie allgemeine liche Regel ben Dberfat (major), bie Befonberheit bes bestimmten Ball ben Unterfat (minor), und bie Berfugung felbft ben Schluffat (me clasio) bilben. Die Berfchiebenheit bes Standpunttes verfchiebener Be borben und bie naturliche Reigung ber Menfchen zu Gegenfasen beit es nun mit fich, bag bie zweite neu prufenbe Beborbe ber etroaigen @ feitigfeit ber erften fich entgegenfest. Gollte fie aber babei bas Riches abermale verfehlen und neuen Grund gur Befchwerbe geben, fo wird fi febr baufig, bie Erfahrung bestätigt biefes, au einseitig ben Gegenfet ber erften Berfugung burchfuhren, fie wird in jenem Gegenfabe ba rechte Dag überfchreiten. Um nun bier bie rechte Mitte gu treffen mi überhaupt um bie Sache moglichft vielfeitig und erichopfenb nach die Seiten ju prufen, wird eine britte Beborbe beilfam fein, aber auch aus reichen. Es wird alfo gur Bobithat, wenn bas Recht ber brei Infin gen auch in bem Ginne gilt, bag mehr als brei ausgeschloffen fin Bugleich wird es namlich anberntheils eben jene Borforge, bas ber Bwed nicht burch bie Mittel gerftort werbe, erheifchen, bag nicht gu fem ge Ungewiftheit uber bas befinitive Recht in einer Sache gebulbet, mit bag nicht wegen unbebeutenber Rleinigkeiten neue Drufungen und Goo Scheibungen ber Gache gugelaffen werben. Dagu find nun namentid bei gerichtlichen Enticheibungen außer ben befchrantten Roth friften w Einwendung und Ginführung ber Rechtsmittel auch bestimmte Appele lations fummen feftgefest, fo bag ber Berth bes Streitgegenftenbel wenn er ichabbar ift, fie erreichen muß, bamit bie Appellation untalie fei. Doch muß im Rechteftaat ftete bie allgemeine Regel und bie Rechtevermuthung bleiben, bag bie wiberholte Prufung mi Enticheibung bis gur bochften Beborbe gulaffig fei, wenn ein Burge fich an feinem Recht burch bie Staatsbehorben felbft verlest glaubt, Go wie aber hiernach, außer ben Gegenvorstellungen ober Befchwerben und Erlauterungebitten bei berfelben Beborbe, auch bie Appellatien mit Devolutiveffect ober an bie boberen Beborben als Regel am nehmen find, eben fo muß auch ber Guspenfiveffect bie Red bilben, b. b. bie Berfugung, moruber Befcmerbe geführt wird, mus 18 gur Entfcheibung ber Befchmerbe unvollspgen bleiben. Die Regierme follte viel eber burch Beranlaffung und Begunftigung vollemaffiger mi fchiebsgerichtlicher Erlebigungen bestimmter Berbaltniffe Abturgungen be Berfahrens erftreben, ale burch Bermeigerung ber Unnahme pon Bo fdmerben uber ihre Beborben. Richts ift fur bie Burger nieberbrude ber und zugleich aufreigenber, nichts ber Regierung felbft verberblicher & Beamtenbefpotismus und felbft nur ber Schein beffelben. Giner be Grunde g. B., welche befonbere auch fur bie Regierung bas Gefchmer neugericht ale portheilhaft ericheinen laffen, beftebt eben beshalb baria baf fie und ibre Beamten baburch gerabe von febem Bormurf und Berbacht

ben brudenbften aller Berfugungen , ben Berurtheilungen , frei bleis 1. In fdmierigen Beiten befonbere mirb biefes recht auffallenb. Bertheilungen politifcher Bergeben, ausgegangen bon ben Gefchworenen, feftigen bier bie Regierung, mabrent bie von Staatsbleuern ausgebenden gebaffig und verbachtig machen. Bei ben Uppellationssummen aber ifte nothwendig bie Barte fur Die Armen, bag ihnen oft ohne Schut meiten und meift ohne Schut ber britten Inftang ihr ganges rmogen ober ber großte Theil beffetben abgefprochen werben fann, ausichloffen werben. Ginem armen Burger, ber nur einige hundert Gul= n befist, ift ein ungerechtes Urtheil über fie ungleich vernichtenber, als m Reichen bas uber Taufenbe. Bo bleibt aber nun bie Gleichheit t bem Gefete, wenn man nur ben Urmen ganglich Preis giebt ber infeitigkeit, geringeren Gorgfalt, Rechtstenntnig ober Billfur einer ein: inen Unterbeborbe? Die Reichsaefengebung bewies menigftens ihre gehte Tenbeng baburch, baf fie ba, mo bie Appellationsfumme fehlte, bas echtemittel ber Revifion mit Actenverfenbung geftattete (f. Acten ver fenung). Gine genauere Musfuhrung ber Procefgrunbfage uber bie rechtlis . m Bedingungen und Birtungen und proceffuglifchen Formen ber pers iebenen Appellationen und anderer Rechtsmittel murbe bier nicht an rem Plage fein. Gingelnes aber , bas aus biefer Materie noch in ben reis bes Staatsleritone gebort, werben andere Artitel j. B. uber uminals und Gefdwornengerichte enthalten. m.

Mrabien, eine 46,778 Quabratmeilen große, von 12 Millionen Benfchen bewohnte Salbinfel (meiftens Araber, Domanen, Turemanen, Mrs irnier, Banjanen und Juben) im Rorben an die affatifche Turtei grangenb, ind ehemale sum großen Theil unter ber Botmagigfeit bes turtifden gultane, gehorcht aber jest bem Bicefonig von Megnoten in Rolge feis er Siege uber bie Bahabiten. Die Deerestuften find meift flache, irre Candwuften, mehr ober minber entfernt von ber Rufte erheben fich birge, beren Thaler unter bie fruchtbarften Gegenben bes Lanbes geren, und bie bas innere Sochland, eine ffeinichte, bier und ba fruchtbare afen enthaltenbe Sandmufte, welche noch fein europaifder Auf betreten at, einfchließen. Muf ber Sochebene ift bas Rlima im Binter ftreng; n Sommer verfengt bie tropifche Sibe bort und in ben Dieberungen de Pflangen, bie nach ber Regengeit wieder mit ungemeiner Ueppigfeit uporfchießen. Un ben Ruften wird bie Sige burch Seewinde gemaßigt. e nach ber Berfchiebenheit bes Rlimas producirt bas Land bie Fruchte der Bonen, vorzüglich vortreffliche Specereien und Argneigewachfe (Cafce, 700,000 Etr., Indigo, Zabat, bie in Dastat, Motha und Dichibbi erichifft werden). Auch ift es reich an Metallen (Gold ausgenommen) beisteinen, Sals, Salpeter, bie jedoch im Berhaltniß zu bem Raturachthum nur in geringen Quantitaten gewonnen werben. Muf einem oben Grab ber Bolleommenbeit ficht von Mitere ber bie Pferbegucht; irgende fo wie bier merben blefe Thiere gepflegt; nirgende wird fo viel Sorgfatt auf bie Reinerhaltung ber Raffen verwendet, inbem iber ibre Staats. Berifon. I.

Abstammung orbentliche Register geführt werben. Die gange Ausfiele bes Lanbes betragt &! Millionen Diaffer an Berth.

Die Sauptreligion ift bie mohammebanifche, worunter auch bie Em ber Bababiten zu rechnen ift. Rabrifen und Sandel find in ben Sie ben ber Banjanen, Armenier und Englander, Jagb, Biebrucht mi Rauberei find bie vorzuglichften Dabrungemeige ber Gingebornen. ter biefen find besonders zu bemerten : Die unter Belten, in Soutten mi Soblen tebenben Beduinen (Bebevi, ober Rinder ber Bufte); Die Felle ober Acterbauer, burch welche Megppten großtentbeils bevolfert worben (f. Megopten); die Sabhefi, Die fich ben Sandwerten und Runften mb men; bie im Commer nomabifirenben Dabi, bie Ung feb und Com rarat. borbenweise manbernbe, unter Komilienalteiten ftebenbe und un Scheifhs und Emirs geführte und regierte Araber; Die roben und w Raube lebenben Guchaer.

Die Bebuinen, ber gablreichfte Theil ber Einwohner, find and be unwiffenbfte; fie befuchen teine Schulen und lernen nur Webichte, bi ihre Gefchichte enthalten, auswendig. Much fie fteben unter Scheit und Emirn, Die gum Theil einem Oberemir geborchen. 3br machtigle Fürft ift ber Imam von Bemen (bem untern Rufteniande an bem am bifden Meerbufen), welcher ben Titel eines Rhallfen fubrt. Ueber fie mi bie bas obere Ruffenland bewohnenben Bebichas handhabt ber Bicelini von Megopten bie Dbergewalt burch einen in Detta regierenben Gus batter. In einzelnen Theilen bes Lanbes fernt bie Jugend Lefent, Com ben, Rechnen und Religion. Much wird auf ben Atabemien m 3:00 und Damar Mebicin, Philosophie, Aftrologie und Aftronomie, jeboch = ter ftarter Beimifchung von Aberglauben und Sabein gelebet; basen bluben Gefdichte und Dichtfunft.

Da bie Wahabiten (Webabi) in ber neueren Gefchichte bes Lande eine bebeutenbe Rolle fpielen, fo wird es angemeffen erfcheinen, emal Maberes über biefe Religionsfecte gu fagen. Gie bewohnen bas imme Sochland (Rabicheb) und maren por ihrer Unterbrudung fo gabbrid baß fie eine Urmee von 200,000 Dann ins Felb gu ftellen vermochim Gie glauben an einen Gott, und Debammed ift ihnen ein Prophet, abe fur Gottestafterung halten fie, wenn biefem gottliche DRacht gugefchrieben wird. Der Roran in feiner urfprunglichen Reinhelt ift ihnen abetlide Offenbarung, nur bermerfen fie alle turtifden Bufate. Much balten fur Pflicht, bas gottliche Wert burd bie Dacht bes Schwertes au De breiten. Zabafrauchen, Caffeetrinten, feibene Rleibertragen find the Die Berrichaft uber fie theilt bas weitliche Dberbaupt mi bem geiftlichen. Jenes, Emir genannt, aus ber gamille Con Gub, bi Stiftere ihres Reiche, ubt bie vollziehende und richterliche Gewalt, file bas Seer und unter feiner tehensberriichen Gewalt famben in mit ben Bahabiten nur verbundeten, von eigenen Scheithe regiene vier Beduinenflamme. Diefes, ber Rabi ober Sobepriefter, ein Rab tommling von Scheith Mobammed Abb et Bahab, bat, außer feinen ligiofen Functionen, Die Dbliegenheit unter Beirath ber Mollabs de

Seschesverständigen, alle das Reich betressend Jangelegenheiten in Uebertegung zu ziehen, und ohne seine Bestlimmung kann das weltliche Derbaupt Eine Sache von Michtigkeit unterenchmen. Diese Termung ber gesegbenden und vollziehenden, der verwaltenden und controlitenden Bewalt ist eine interessante Erscheinung in einem so darbarischen Zunde.

Start burch biefe Berfaffung, burch Nationaleinheit und wohl auch burch ibren mobammebanifden Protestantismus, unterwarf fich bie Ration faft gang Arabien gu Enbe bes vorigen und zu Unfang bes gegenwartis gen Jahrhunderte und brang bie Aleppo und Damast vor. Ja burch Die 1812 erfolgte Eroberung bes Geehafens von Dichibbl eroffnete fie fich im Weften ben Weg nach Megppten, mabrend im Dften ber Imam von Dastat es fur gerathen bielt, fich freiwillig ibrer Berrichaft ju unterwerfen. Bu biefer Beit aber fublte fich Dehmed Mii, Bicetonig von Aegopten, fcon ftart genug, ihren weitern Fortfchritten Ginhalt gu thun. Die Wahabiten, obichon jum Theil mit Feuergewehren, jum Theil mit Schwertern, Dolchen und Langen bewaffnet, uber und über burch Ruftungen und burch Schilbe gebedt, feurig, tapfer und tuchtig beritten. tonnten boch aus Mangel an Rriegegucht und Rriegefunft bem viel fdmaddern, aber auf europaifdje Weife bisciplinirten Beere bes Bicetonigs, angeführt von beffen Gobne, Juffum Pafcha, nicht Stand halten, und Die beiligen Stabte Detta und Debina fielen (1812) in feine Gemalt. Drei Jahre fpater (1815), nachbem unter ben Bababiten Uneinigfeiten ausgebrochen maren, fcbing fie bei ber Stabt Zarabite berfeibe Felbberr aufs haupt. Rach beffen Tobe aber pollenbete Debmeb Mi's imeiter Sohn, Ibrahim Pafcha, ber namliche, ber fich fpiter burch feine Barbarei bei Eroberung von Morea und neuerlich burch feine glucklichen Rampfe in Gyrien gegen bie Zurten ausgezeichnet, ale Pafcha von Dichibbi bie Unterwerfung ber Bababiten, indem er ihrer fo viele aufrieb, als ihm ju Geficht tamen, ihre bebeutenbe Sauptftabt Drepeh (2500 Saufer) eroberte und ber Erbe gleich machte, 20,000 Einwohner über bie Rlinge fpringen lief, Maballah Ben Gunb, bas mahabitifche Staats. oberhaupt, nebft 40 Gliebern feiner Kamilie gefangen nach Configutino: pel fchictte, mo fie erft gefoltert, bann enthauptet wurben, und alle Ungefehenen im Bolle, fo viel er ihrer habhaft werben fonnte, niebermegein ließ ober als emige Beifeln nach Cairo fchidte. Geitbem befteht feine anbere Dacht in Arabien, als bie Dehmed Mi's. Rur an ber Gibtufte fleht noch bas Land Sabramaut und an ber Beftfufte bas Land Dman. fo wie bas Land Sabichar unter felbftftanbigen Furften, bie mobl nur barum einen Schein von Unabhangigfeit bewahrt haben, weil Debmeb Mit, wegen ber bebeutenben Entfernung jener Lander und wegen feiner anderweitigen Unternehmungen, ihre Unterwerfung noch nicht ber Dube werth gehalten bat. Die fcmaden Ueberrefte ber Bahabiten follen jest von ber iconen und unternehmenben Tochter Bahabi's, bes Stifters ber Secte, regiert werben, und einige Emire im Lanbe Sabichar fol-len mit ben von ihnen beherrichten Stammen noch ihrem Scepter ge644 Arbeit.

horchen. Im übrigen scheint es unzweiselhaft, daß dieses gange to für lange Aeit und vielleicht für immer ein Bestandtheil des Swady baudes bleiben vield, welches Mehmed All auf den Trümmern der kanischen und affaisschen Türkel zu errichten strebt.

Arbeit, ist die körperliche und babet mehr ober weniger gen Thatigfeit der Menschen, welcher die Absicht zu Grunde liegt, ein Das ihm selbst ober anbern nuglich und werthvoll ift, ober auch in

Rraft bervorzubringen, welche ju biefem 3mede fuhrt.

Radyl ber Natur ift die Arbeit die Sauptquelle des Reichtem indem der Mensch nur durch sie der Ratur die Mittel zu seiner S stenz und zu seinem Wohlbesinden abzugewinnen, und sich Borradie Wertzuge (Capital), wodurch er wirtsamer und auf nachhaftigere Seine

ju biefem Brede gelangt, ju verfchaffen vermag.

Die Arbeit an fich felbft bat einen taum ju berechnenben Ginti auf bas Mobibefinden ber Gefellichaft, indem Boiter, welche burd Bo haltniffe genothigt find, fich bie gemeinften Lebenebeburfniffe burd & ftrengungen gu erwerben, ihre torperlichen und geiftigen Rrafte viel be fer entwideln, und viel weniger ben Ginfluffen bes Laftere untermein find als Bolter, welchen bie Ratur Diefe Beburfniffe freiwillig bied In Diefer Begiebung tonnte man ben Winter bes gemäßigten Simi ben Erzeuger ber Urbeit und ber Guttur nennen, infofern er ben De fchen, burch bie mannigfaltigen und großen Beburfniffe, bie er vermfatt und durch bie Borforge und Unftrengungen, welche er bem Denfon mabrend ber fconen Jahresgeit ju Pflicht macht, jur Arbeit und m Sparfamfeit ergieht. Ginmal baburch an Thatigfeit und Borforge wohnt, fchreitet er in bem gemäßigten Rlima fortan weiter in ber G midelung feiner Rrafte, mabrent er ba, mo bie Ratur ju gutig ore ibn ift, nicht felten auf ber erften Stufe ber Gultur fteben bleibt. Di ift wohl auch ein Sauptgrund, warum Runft und Biffenfchaft, 3mb ftrie und Bobihabenheit, hausliche Tugenden und burgerliche Freibeit in gemäßigten Klima beffer gebeiben, ale im warmen und beigen. Im roben Raturguftand ericbeint bem Menichen überall bie Arbei

Rechte Garantieen gu erlangen.

In ben Beftrebungen bes Menfchen, bie Laft ber Arbeit, jenen uch, ber bei feiner Bertreibung aus bem Parabiefe uber ibn ausgefproen worden ift, von fich felbit ab und auf andere ju malgen, erfennen ir noch heute ben Urgrund bes Beftrebens nach Berrichaft und Borhten, ben Urgrund ber Rriege und Feinbfeligkeiten, welche unter ben ationen ber Erbe bestehen. Und wie wir bie Arbeit ale bas einzig rnunftig-legitime wie bas ficherfte und nachhaltigfte Mittel fur Indibuen und Mationen, ju Reichthum und Boblifand ju gelangen, ertenin, fo ericheinen und alle gefellichaftlichen Buffanbe, bie nicht auf biefer fafis ruben, als folde, bie fich mit ber fortidreitenben Mufftarung und erbefferung ber menfchlichen Juftitutionen anbern muffen. Dehmen it A. B. ben Rrieg: mas mar er, feit man Gefchichte fennt, mit ur geringer Musnahme, anbere ale ein Mittel, bie Beerfuhrer gu beichern, Muth und Talente geltenb ju machen, ihre Madit auszubehnen? nd mer anbere hatte bie Roften ju beftreiten ale bie, welche im Schweiß res Ungefichte bas Rorn gepflangt, bas Gifen aus ben Gingeweiben ber be bervorgeholt, bas Rleib gesponnen und gewoben hatten? Aber icht nur auf Roften ihrer Kruchte marb biefes im Dugiggang und im eftorungefinn murgelnbe Spiel getrieben, es verbarb felbft bie Burgeln ber beit, indem es bie Ehre nahm, bie ihr gebuhrte, bie Bewohnheit ger= orte, ohne bie es feinen Gleif giebt, Die Gicherheit bes Gigenthums und n Berfehr gerruttete, ohne welche ber Rleiß nur wenig vermag. Erinern wir uns, wie im Mittelafter einzelne Thaler, Gaue, Provingen fich af biefe Beife medifelfeitig aufrieben, und mie es in unferer Beit ichon bin gefommen ift, baß gange Staatenvereine bas Rechtsgefet anernnen; ja, bag es ein Staatenfoftem giebt, bas, rein aus ber Arbeit berorgegangen und feinem Entftehungsgrund gemaß aufgebaut, nach außen -men anbern Rrieg fennt ale ben ber Bertheibigung gegen ungerechte nariffe, im Innern feine anbern Rampfe beftebt als mit ber roben tatur, und unter fich von feiner anbern Giferfucht weiß als von ber, b in ben Inftitutionen ber Civilifation ben Rang abzulaufen, fo ift cht auch bie hoffnung feine Chimaire, bag bas Princip ber Arbeit uft bie gange Erbe beffegen und beherrichen merbe. Der volltommenfte uftand bes Menfchengefchlechte, ben fich in biefer Begiebung bie Berauft benten fann, ift mohl ber, menn es babin gelangt, alle übermaßig iftrengenben Befchafte burch Raturfrafte ju verrichten, wenn fomit bem Cenfchen nur noch fo viele torperliche Anftrengung übrig bleibt, als ihm qu feiem torperlichen Bobtbefinden erforderlich ift, und wenn jeder Meufch in bie ge gefest ift, fein Leben in einem Bechfel von geiftigen und torperlichen Unrengungen, von geiftigen und torperlichen Genuffen bingubringen. Dag bie denichbeit biefem Biele entgegen fteche, ift nicht zu verfennen. Schon erfeben Mafdinen und Erfindungen bes civilifirten Europas Die Stlavenarbeit 3 Alterthume und bes heutigen Drients. Schon ift in ben civilificteften taaten ber abfolute Dufiggang am feltenften; fcon fuhrt bier bie iftige Arbeit gu Ehren und Burben, Die forperliche ju Achtung und iffeben, und ichen ift jeber im ungeftorten freien Benuß ihrer Rruchte und

646 Arbeit.

wird es um fo nicht fein , je mehr die politischen Anftitutionen fich urvollkommnen, je weniger also die Arbeit in Anspruch genommen uiter Krüchte mit dem Musicaana und der roben Gewalt au theisen.

Berth und Productiveraft verlieren murbe.

Eine folche Entwurdigung ber arbeitenben Claffen ftraft fich &: aud) noch auf anbere Beife als burch Berarmung und Berfrupreten ber Ration. Die Ratur bat namlich Talente und Anlagen mit gient Sand unter bie Menichen ausgestreut, und wenn wir s. 23. finden habe unter 1000 nicht forperlich arbeitenben Menichen 10 auf verdie liche Beife begabt, fo burfen wir annehmen, bag unter 9000 Arbeite ben fich 90 Gleichbegabte befinden. Rommt nun auf alle ein gefmit und wohlgenahrter Rorper und ein Rornchen geiftiger Bilbung, fo iff ben unter ben arbeitenben Claffen befindlichen bevorzugten Ropfen fo leichter, fich auf bie ihnen von ber Schopfung angewiefene Stelle empor ju arbeiten, mabrent fie unter bem Drud ubermafiger Infe gungen und Entbehrungen und aus Mangel an geiftiger Anregung nicht zur Entwidelung fommen, ja vielleicht aus Biberwillen gegen # ihren Beifteetraften unangemeffene Befchaftigung Taugenichtfe und Be brecher werben. Bebenft man, bag bie gu fchwerer Arbeit beftim Claffe ber Gefellichaft in allen ganbern bei weitem bie gablreichert fo wird man fich hieraus erflaren, warum befpotifch regierte Lanter nen fo großen Mangel an Talenten und freie einen fo großen Uds fluß bavon befigen.

Auch bie terpertiche Archeit ist mehr ober verniger gestigtem Urspro-Le gistieter und einschiebente en Wensch ist, in mehr ihm Das Wiefeiner Angehörigen am herzen liegt, je beller er in die Buckunft ist ein mehr seine Krafte freien Spieleraum haben, sich seihl seine Butur zu bereiten, is mehr ihm die Frichte freiner Arbeit gestigkert sind, mehr er auf Ehre und dußern Anstand halt, desso größer werden fünstrengungen sin, sich Geschäusselt zu erreren, und vermitzeit seine Ansternaumgen ein, sich Geschäusselt zu erreren, und vermitzeit seine Geschäusbeite Werteb bervorzubeingen. Daber arbeitet er mehr besten für eine Frieden für freien, ertäglische Alberen als im bespossischen freien freiene, retiglische Alberen als im bespossischen freien freien.

borbenen; baber ift Stlavenarbeit bie theuerfte.

Die geiftige Arbeit aber ift in ber Gefellichafteotonomie, was bie Seele im Rorper. Durch neue Erfindungen vermehrt fie fortwahrenb Die Kraft bes Memiden. Erinnern wir uns bier nur an bie Leiftungen ber Benigen, beren Arbeiten man bie Erfindung und Bervollfommnung ber Dampfmafchine verbanft; nicht nur haben fie einer geringen Un: gabl Denfchen bie Rraft verlieben, Arbeiten ju verrichten, ju beren Buftanbebringung fruber Dillionen Banbe erforberlich gemefen maren, fie baben auch ben Denfchen befabigt, Die Schabe ber Erbe aus ben tiefften Abgrunden, mobin er fruber nicht zu bringen vermochte, bervoraubolen, die Dacht bes Windes und ber Wellen gu befampfen, fich mit ber Schnelligfeit bes Bogels von einem Drte gum anbern gu begeben; fie haben Bobiftanb und Genuffe und Bevolferung ber Lanber vermehrt, und bie mobitbatigen Wirkungen ihrer Arbeit machfen fort und fort von Generation ju Generation. Die geiftige Arbeit pflangt und pflegt ferner bie productiven Rrafte ber tunftigen Generation, indem fic bie Jugend jur Thatigleit, Sittlichfeit und Intelligeng erzieht, fie erhalt Drbnung und Recht, pflegt und forbert offentliche Unftalten, Ruufte und Biffenschaften, vernichtet ober milbert forperliche und moralifche Uebel und Gebrechen.

Seit man über Begenftanbe ber Nationalofonomie benft und ichreibt. bat man productive Arbeit von unproductiver unterfcbieben; man bat aber eine Reibe bon Grrthumern burchlaufen muffen, um ju einer einfachen Bahrheit gu gelangen. Die Encotlopabiften ober Detonomiften behaupteten, nur die auf ben Acerbau vermanbte Arbeit fei probuctiv, meil nur fie einen reinen Ueberichuf ober eine Rente gemabre, mabrenb bie auf Runftproducte vermanbte Arbeit, indem fie Werthe erfchaffe, eis nen Gleichwerth an Producten vergebre, alfo unproductiv fei. Es ift fcmer au begreifen, wie es ber Cophifterei gelingen fonnte, eine fo flare Sache wie bie, baß Aderbaus und Bewerbeprobuction fich wechfelfeitig unterflugen und heben, unttar ju machen. Dem berühmten englischen Rationalotonomen Abam Smith, bem es zuerft vorbehalten mar, gu beweifen, bag bie Arbeit eine Saupturfache bes Reichthums fei, obichon bie Beifen bes Alterthums und unter anbern ber Ronig Calemo langft vor ihm bargethan batten, bag Dugiggang und Tragbeit bie Urfachen ber Armuth feien, tonnte es alfo micht fcmer fallen, biefes fabe Mrgument ber Detonomiften zu wiberlegen. Inbem er jeboch ben Begriff bes Reichthums ju fehr begrengte und barunter nur bie Taufchmerthe verstand, welche bie Arbeit tangiblen Dingen gu geben vermag, verfiel er feinerfeits wieber in ben Grrthum, Die geiftige Arbeit und bloge perfonliche Dienstleiftungen fur unproductiv ju ertlaren. Der berühmte frangofifche Rationalotonom Johann Baptift San bedte gwar biefen Brrthum auf und wies nach, wie bie geiftigen Arbeiten productiv feien, aber, wie uns fcheint, nicht auf genügenbe Beife, inbem er, ihre Leiftungen in bas Gebiet ber Berthe berübergiebend, fie barum fur productiv erflarte, weil fie ein Mittel feien, materielle Guter ju erwerben. Der Graf v. Coben

648 Arbeit.

bat das Berbiens, in seinem Merte über die Nationalssonemie zum nachgereigen zu haben, daß die productiven Aries von der Producte maerieller Werthe zu unterscheiden seine, nur da er untersasse, auf als verschiedene Lehren darzustellen, welche unter sich zwar in ena-Bezischung sieden, deren Permischung aber der klaren Einstadt in Wirtungen der verschieden auf alten von Arbeiten gwoßen Eintrag thu.

Die Arbeit ift productio, entweder indem fie Taufchmerthe ber verbringt, ober indem fie bie productiven Rrafte vermehrt. Ber Pfett groß gieht, producirt Zaufchwerthe; wer Rinber lehrt, producirt producate Rrafte. Die Arbeit bes Lettern ift in Begiebung auf bas Allgemen nicht barum productiv, weil er unter ber Benennung Schulgelb Berthe feine Dienfte empfangt, fonbern weil er bie funftige Generation but feine Dienftleiftung gur Production befabigt. Die materiellen Gin ber Gefellichaft vermindern fich um bie gange Gumme ber Berthe. welche ber Lehrer confumirt, fie werben ihr in Rraften erfest. Bente und Rrafte aber find fo verfchieben wie Geift und Rorper, und inben man bie Lebte von ben einen mit ber Lebre von ben andern permijd! indem man die Rrafte nach Werthen ichatt, tann man nur abfurb Felgerungen gewinnen. Co murbe j. B. ein Dann, ber nichts bie Erziehung feiner Rinber verwendet und bie Producte feiner Arbeit auffpart, ale productiv ericheinen, mabrend ein anderer, ber die Fruchte feiner Arbeit auf bie Ergiebung feiner Rinber verwendet, als un productiv erfcbiene; ein Stlavenhalter, ber in ben jungen Stlaven Berth berangieht, mare productiver ale berjenige, ber bem Lande in feinen Rindern Producenten erzieht. Bie auf biefe Beife bie Gefellichaft burd Aufopferungen von Werthen Rrafte erlangt, fo werben nicht felten te productiven Rrafte ber Production von Werthen aufgeopfert. Co fes nen bie Stlavenhalter nur burch Mufopferung eines großen Theils ber Productiverafte menfchlicher Befen fie ju einer Gache erniebtgen , bie Zaufchwerth bat; fo giebt es eine Menge Arbeiten , mo burch Berthe bargeftellt, aber Rrafte vernichtet werben ; wir erinnem nur an bie gebrannten Baffer, bas Dpium, an Baffen und Bert geuge, die jum geiftigen ober torperlichen Dorb migbraucht werben

 bies ju boberer geistiger und materieller Production. Die Arbeiten bes Schindes befahigen ben Sausberen ju Berrichtung wochtigerer Geschäfte, bie Sausfrau zu Erziehung ihrer Linder, und vermehren baburch bie productioen Krafte ber Gesellschaft.

Damit foll übrigens nicht gefagt fein . baf alle geiftige Arbeit unb alles Gefinde unter allen Umftanben productiv fei. Es fann in einem Lande ju viele Beamte und Solbaten, ju viele Geiftliche, Gelebrte, Runft. Jer und ju vieles Sausgefinde geben , ober fie mogen ihren Beruf nicht auf eine bem Gemeinwohl entsprechenbe Beife erfullen. Alles tommt barauf an, baf bas richtige Berbaltnif unter ben verfcbiebenen Claffen Statt finde, und bag jebe Claffe ihren Beruf erfulle. In fo meit biefes Berbaltnif verlest ift, find bie geiftigen Arbeiten unproductiv. Gleiches tann übrigens auch bei ber auf bie Bervorbringung materieller Dinge vermanbten Arbeit Statt finden; je nachbem bie Berbaltniffe eines Lanbes befchaffen find, tann gu viel ober ju menig Arbeit auf ben Aderbau, ober auf bie Bewerbe, ober auf einzelne Branden berfelben verwenbet werben, und bemnach tonnen biefelben mehr ober minder productiv fein. Insofern Misverbaltniffe biefer ober ber vorer-mannten Art nicht in bestehenden gesehlichen ober gesellschaftlichen Beftimmungen und Ginrichtungen gegrundet find, merben fie fich am beften von felbft beilen, im entgegengefesten Falle ift bies obne gefesliche Ab : und Rachbulfe nicht mobl moglich.

Unproductiv find eigentlich nur bie Dufigaganger, biejenigen, welche fich sum Raditbeil ber Moralitat, ber Dronung und bes Weblbefindens ber Gefellichaft befchaftigen, und biejenigen, welche auf Roften ber Gefells fchaft leben, ohne ibr bafur verbaltnifmafige Dienfte gu leiften. Db Capitaliften und Rentiter und inwiefern fie productiv feien, wird von ber Art und Weise, wie sie in ben Besit ihres Bermögens getommen find, und welchen Gebrauch fie von ihren Ginkommen und von ihrer Beit machen, abhangen. Saben fie ober ihre Erblaffer ihr Bermogen durch Induftrie erworben, fo wird ichen ibre Oftentation ale Sporn fur . alle inbuftriellen Claffen bienen, auf gleichem Bege zu gleichem Biele zu gelangen. Bare aber bagegen bas Capital, von bem fie leben , auf widerrechtliche ober gar' fchabliche Beife erworben, fo tann ihre Dften: tation bie induftriellen Claffen nur entmuthigen. In freien und mobl organifirten ganbern fann man nur burch bie Achtung bes Publifums alanien ober ehrenvoll beffeben, baber bier bie Rentirer fich burch Dienftleiftungen, bie fie bem Publicum erweifen, burch thatige Theilnahme an gemeinnunigen Anftalten, burch Beforberung ber Wiffenfchaften und Runfte, burch Unterftugung neuer Unternehmungen auszuzeichnen freben, und biejenigen Menfchen, welche nur fich felbft und ihren Deis gungen und Leibenschaften leben, feht felten find, weil man fie verachtet. In jener Stellung erfcheinen bie Rentirer und Capitaliften ale febr probuctio, mabrent fie in biefer unter bie ber Production nachtheiligen Clafe fen au rechnen finb.

Die Theilung ber Arbeit, beren Ratur und Bichtigier Abam Smith in feinem berühmten Buch uber bie Urfachen und b Ratur bes Reichthums querft bargeftellt bat, ift augleich Birtung m Urfache ber fleigenben Gultur. 3m roben Buffanbe ber Gefellichaft w fertigt ber Menfch ben großten Theil feiner Beburfniffe felbft; er ber ben Ader, errichtet feine Bohnung und verfertigt feine Rleibung aller Aber alles ift fchlecht und fummerlich, weil er bie erforberlichen & fchicklichkeiten und Bertzeuge nicht befist, und weil ihm ber befcheinb Rreis, in bem er lebt, nur febr wenige und unvolltommene Daterialen bietet. Balb gewahrt er, bag feine Arbeit um fo fchneller vor fi geht und um fo beffer gerath, je mehr er feine Thatigteit auf bie be porbringung und Berebelung folder einzelnen Gegenstanbe befcheint. woru ibn feine individuelle Befchidlichkeit und bie ibn umgebende Re

tur befonbers befahigen.

Jubem er fich g. B. blos auf Bubereitung von Gefchirren ebe Rleibungeftuden verlegt, tommt er auf bie Erfindung neuer Bertiene und Berfahrungsweifen, etlangt er Sandgriffe und Gefchicklichkeiten, bir andere nicht befigen. Er taufcht nun ben Ueberfluß, ben er an bergie den Gegenstäuben verfertigt, gegen Lebensmittel und andere ibm nother Dinge aus, benn Unbere finden es eben fo vortheilhaft, fich bles af ben Laubbau ju verlegen, indem fie burch Bertaufchung bes producinen Ueberfluffes fich viel leichter bie ihnen erforberlichen Geratbichaften und Rleibungeftude verfchaffen, ale fie felbft verfertigen. Durch ben Tauf ift die Theilung ber Arbeit eingeleitet und burch bas ben Taufch vermit telnbe Gelb wird fie fo weit getrieben, als nur immer ber Buftand ber Cultur, die Brofe ber Confumtion und bie vorbandenen Capitale geffit In großen Stabten giebt es Stiefelmacher , Schubmacher und Schubflider; bie beiben erftern Claffen theilen fich wieber in folde, me de fur bie gemeine und pornehme Belt und fur ben Mittelftand gebei ten; ce giebt Beren : und Damenfcneiber verfchiebener Claffen; Schware brot =, Weißbrot =, Pafteten = und Buderbader; mabrent an fleinen Do ten eine einzige Claffe von Schuftern, Badern und Schneibern bas come Publicum verforgt. Dit bem machfenben Sanbel und ber Erleichterung bes Berfehrs tritt eine Theilung ber Arbeit unter verschiebenen Gegenben, Provingen und Landern ein. Muf bem ebenen fruchtbaren Lande findet man es befonbere vortheilhaft, Aderbau gu treiben und fur ben leberfluf an Getreibe bie Beine ber Sugelgelanbe und bie Fabricate ber Ge birgsgegenben, welche burch bas ftarte Baffergefalle ihrer Fluffe mit Bache, burch ihren Ueberfluß an Solg und burch bie geringe Fruchtbas teit ihres Bobens auf bie Betreibung von Fabriten befonbers angemis fen find, eingutaufchen. Die Producte einer befonbers ergiebigen Dine, Die aus einer eigenthumlichen Erb : ober Stein : Art fabricirten Berathfchaften und Bertzeuge, Die Producte einer Gefchidlichkeit, Die nur ber Bevollerung gemiffer Gegenben eigenthumlich find, und bie jeber Begent cigenthumlichen Urproducte und Materialien geben nun in alle Belt. und Jeber tann fich fur ben Ueberfluß, ben er vermittelft bes von ibm

651

Die Theilung ber Arbeit halt gleichen Schritt mit ber Bermehrung ber Capitale, ber Bevolterung, ber Production und Consumtion. Wie fie aus berfelben bervorgeht, fo wirft fie auch wieber auf biefelbe ein. Gie ift mehr anwendbar bei theuren Gegenftanben von feiner und complicitter Arbeit, von großem Werth und geringem Gewicht, weil ber Darft berfelben febr ausgebebnt ift, ale bei groben und im Berbaltnif ju ihrem Preis fchweren Gegenftanben, beren Daret befchrantt ift. Ihre geringfte Umvendung findet fie im Aderbau. Auf ber nieberften Stufe ftebt fie bei wilben Bolfern; nach ihnen tommen bie blos Aderbau treis benben Lander, beren Bobiftanb baber auch fehr befchrantt ift (obgleich bie fogenannte Sausfabrication, bie in bergleichen ganbern Statt findet, ibre eigenen Bortbeile bat); auf ber bochften Stufe ber Musbilbung flebt fie in Lanbern, beren Aderbaus, Gewerbes und Sanbelsproduction vollfoms men ausgebilbet find und in richtigem Bethaltnig ju einander fieben. Als ein Dachtheil ber Theilung ber Arbeit in ber Fabrication einzelner Begenftanbe ift anzugeben, bag fie, ju meit getrieben, ber geiftigen Entwidelung und ber unabhangigen Stellung ber Arbeiter, inbem jeber berfelben nur ein Stud von einem Bangen bilbet, Gintrag thut.

Arbeiter, Arbeitslohn. Wie bie Arbeit eine Sanpturfach bes Reichtunns is, fo ist ber Arbeitschen neft bem Captlagemint under Bedennente im Saupteiment des Koschiebers und bes urfreinglichen Bertbes der Dinge. Man versteht darunter bezieht auch bes urfreinglichen Beitel Dinge, weiche Zemand sie seine bereitige Damitität nichtlichen Dinge, weiche Zemand für seine bespetige Ablaussteit zur Betehnung empfängt. Honorar, Beschung beist biest Beichnung, wenn die Demtlichtung mehr gestigte als köpericher Baut ist. Die köperliche Arbeit ist, Die köperliche Arbeit ist beite gemeine haben beitet, insofern dagt keine besonder Bereitung, so nach haupfählich köperiche Anstrehung.
thills fün fliche, insofern dagu mehr ober verniger Uedung, Kunst und Sessibile ver eine Anstrehung

Die gemeine Arbeit ift in größter Menge begehrt und vorhanden,

ihre Erlernung erforbert bie geringften Mustagen, baber ihr Preis auf ber niebrigfte ift. Immer regulirt fich berfelbe wie ber Preis jeber a bern Dienftleiftung und jebes anbern Dinges burch bas Berbaltnif to Ungebote gur Rachfrage. Steigt bie Rachfrage nach Arbeitern, fo fie ber Arbeitelohn, fleigt bie Dachfrage nach Arbeit, fo fallt ber Arbeis lohn. Die Rachfrage nach Arbeitern aber fleigt, wenn bie Rachfrage nach Producten und Fabricaten und bie Capitale fich vermehren; men also Acerbau, Gewerbe und handel einen größern Aufschwung nehma und fallt im umgefehrten Fall. Der niebrigfte Preis ber Arbeit m. alebann Statt finden, wenn er faum noch jureicht, ben Arbeiter m feine Kamilie nothburftig ju erhalten und feine Butunft zu fichern; befobalb biefer niebrigfte Stand überfchritten wirb, reducirt fich die 34 ber Arbeiter, ba ber mit Mangel fampfenbe Arbeiter entweber felbft per tummert, ober boch feine Rinber nabren und ergieben fann. Die fein Stelle vertreten. Durch biefen Musfall an ber Babl ber Arbeiter flese wieberum bie Dachfrage nach Arbeitern, und inbem fich baburch ber Pris bes Arbeitsiohns erhoht, vermehrt fich wieber ihre Babi. Der bodit. Preis bes gemeinen Arbeitsiohns ift ber, welcher, wie in Nordamerit. ben Arbeiter nicht nur in ben Ctanb fest, fur fich felbft und feine ga milie bie nothwendigsten Bedurfniffe bes Lebens in ihrer Bolltommen beit anguichaffen, fonbern aud noch Erfparniffe gu maden, weburch er im Laufe ber Beit feine Unabhangigfeit erlangen und fich gegen funftige Rrantheitefalle und gegen bie Schwachen bes Altere ficher ftellen tann. Diefer bobe Stand bes Arbeitelohne und bie gludliche Lage bes Arbei tere in Norbamerita ertlaren fich theile aus ber Menge bee bort befindis den, noch uncultivirten fruchtbaren und mobifeilen ganbes, woburch es bem Arbeiter leicht wirb. Grundbefiger und bamit fein eigner Arbeiter au werben, theils aus bem reifenben Mufichmung, welcher in Rolge ber Ilebarmadjung biefer wilben und fruchtbaren ganbereien, und ber in ber Ration liegenden Daffe von productiven Rraften, Uderbau, Gewerbe, Sanbel und Capitalvermehrung nehmen, woburch bie Rachfrage nach Arbeit fortwahrend fleigt, theile aus bem Umftanb, bag bie an fich fcon geringen Abgaben an ben Staat großtentheils von ben Capitalprofiten, Bobenrenten und Lugusconsumtionen, nicht aber wie in anbern gambern vermittelft ber Confumtionefteuern auf bie nothwenbigften Lebenebeburfniffe von bem Arbeitelohn entrichtet werben. In Lanbern, Die fich abnlicher gunftiger Berhaltniffe nicht erfreuen, bruden bie Berhaltniffe ben gemeinen Zaglohn ftete nach bem niebrigften Standpunkt, wenn es auch bie und ba Perioben geben follte, in welchen berfetbe burch ein Bufammen treffen gludlicher Umftanbe bober getrieben wirb. Doch finbet binficht lich biefes Normalftanbes ein wefentlicher Unterfchieb gwifden verfcbiebenen europaifchen ganbern Statt, inbem wie mabrnehmen, bag in Stud ten, beren Aderbau, Gewerbe und Sanbel boch fteben, und welche eines hohen Grabes von Freiheit genießen, ber Mormafpreis bes Arbeitelobne ungleich größer ift als in gewerbe : und banbelsarmen, mas nicht allein baber richtt, bag in jenen ber Gelbwerth geringer ift (wie g. 28, in Engind, Dolen gegenüber), fonbern auch baber, baf ber Arbeiter bort mehr Infpruche an bas Leben macht und Dehr und Befferes unter bie noth= enbigften Beburfriffe bes gemeinen Lebens rechnet. Ferner gilt givis ben ben Arbeitern ber verschiebenen Claffen ber Grunbfab, bag je mehr ie fich mit Bervorbringung von Dingen bes gemeinen Lebens befchaftigen, im fo geringer ihr Lohn, aber auch um fo ficherer ihre Stellung ift, ahrend biejenigen, welche fich mit Bervorbringung von Lurudgegenftanben ber auch im allgemeinen mit ber Kabrication im Großen beschäftigen, on ben baufigen Aluctuationen bes Marttes abbangen, Die oft im boch= ten Grabe gerftorend auf fie wirten: Im ficherften ift in Diefer Begies ung die im Landbau beschäftigte Arbeitertlaffe, Die eines gleichmäßigen ohnes am gemiffeften und ganglicher Brotlofigfeit am menigften ausge= ift, bafur aber auch ben geringften Lobn empfangt. Dier, wie in en meiften, bie productiven Rrafte betreffenben Erfcheinungen, muß bengret merben, bag ein hober Arbeitstohn jugleich Urfache und Birtung nes großen nationalwohlftanbes ift; benn wie biefer ben Arbeitelohn bt, fo befahigt ein hober Arbeitelohn bie Debraahl ber Bevolferung u ftarter Confumtion von Urproducten und von ben zu ben notbigften benebeburfniffen gehörigen Fabricaten, woburch wieberum ber Aderbau ind bie michtigften Kabricationszweige gehoben merben.

Der Arbeitelichn steigt, je mehr Aussagen, Anstrengungen, besondere beschichtstiebeit und Kalente zu Ertermung und Ausstung der Arbeit errebertlich sind, je beschwertlicher, unangenehmer, gestheftlicher und der Westundiger bie Arbeit, je mehr sie dem Wechsel, dem Aufall

ind ber Unterbrechung unterworfen ift.

Eine vernünftige Gesetzebung muß vor Allem die Wohlsahrt ber teitetneben Classen im Auge haben, nicht allein weil sie die weitern die Rehrgasst ber Nation bilben, sondern weil sie allend auf die Ordnung, Racht und Wohlsahrt der Nation ben gersten Einstuß hat.

Arbeit erfparenbe Dafdinen. Die jur hervorbringung von leproducten und Rabricaten und gu ben Gefchaften bes Sanbele erfors erliche Rraft wird burch Menichen, burch Mafdinen und burch bie Das ur bewirft. Das Schiff ift eine burch Menfchen geleitete, burch bie Rraft 3 Binbes ober ber Dampfe getrlebene Dafdine. Der Pflug ift eine urch Thierfraft (b. b. burch Daturfraft) bewegte, von bem Menfchen eleitete Dafdine. Je mehr ber Denfch burch Bervolltommnung ber Biffenfchaften, vermittelft Erfindung ober Berbefferung von Dafchinen, ie Raturfrafte au feinen 3meden beniten lernt, befto mehr wird er robuctren, befto geringere Leibesauftrengung wird von feiner Geite erfors ertich fein, befto mehr wird bie forpertiche eine geiftige, inbem er gutest ur noch bie Raturfrafte ju birigiren bat. Dit einem bolgernen Spaten errichtet ber Denfch fcon mehr Arbeit ale mit bem bolgernen Stod, ffen einige wilbe Bolfer fich bebienen, um ben Boben aufzurigen und enfelben ju Aufnahme bes Samens empfanglich zu machen. Gin Spaen bon Gifen fest ihn in ben Stand, noch mehr Arbeit ju perrichten 3 mit bem bolgernen; ein burch Menfchenfraft in Bewegung gefetter Pflug

verrichtet mehr Arbeit als ein burch Menfchenfraft in Bewegung gefester Spaten von Gifen; ein Pferd ober Stier vor bem von einem Denfcben geleiteten Pflug verrichtet gebn Dal mehr Arbeit als ein von Denichen gezogener, und bie Arbeit ift fur ben Menfchen ungleich leichter. mehr ber Pflug ben Gefeben ber Dechanit entfpricht, befto großer ift feine Birtung, befto leichter bie Arbeit. Der von einem frangofifden Aderfnecht, mit Ramen Grange vor furgem erfundene Pflug bedarf gar feines Rubrers und verrichtet boch mehr Arbeit als alle bisber befannten Pfluge. Inbem bie Daturfraft ungleich weniger confumirt und ungleich mehr producirt ale baare Denichentraft, gewährt fie einen ungleich groferen Reinertrag, perichafft fie einer unenblich großeren Denichenmenge bie Beburfniffe und bie Unnehmlichkeiten bes Lebens, Dieraus bauptfachlich ertlart fich, warum in unfern Tagen biefelbe Grunbflache von einer umgleich größeren Bahl von Menfchen bewohnt ift, und warum bie Debrgabi biefer Menfchen ungleich beffer genahrt und gefleibet ift als im Miter thum. Diejenigen, welche gegen neue Dafchinen eifern, bebenten nicht, bağ ber Pflug, bie Dablmuble, bas Rab, bie Cage, bas Beil, ja fogar ber Spaten einft neu erfundene Dafcbinen gemefen find, und bas man, wenn man zu allen Beiten bie Erfindung neuer Dafdinen als ein Unglud betrachtet batte, noch heute bie Erbe mit bolgernen Croden bearbeiten, bas Rorn mit ben Sanben vermittelft zweier Steine gerreiben. und bas Debl auf bem Ruden von Saumroffen nach ber Stadt brimgen muffte. Der gange Unterfcbied gwifden jenen alten und unfern neuen Dafchinen befteht barin, baß jene bereits mit ben gefellichaftlichen und induftriellen Berhaltniffen verwachfen find, bag bagegen bie Ginfubrung biefer im erften Augenblid und fo lange, bis bies gefcheben ift, eine Mutabl von Menichen ihrer gewohnten Befchaftigung beraubt und fie nothigt, ju anbern Beichaftemeigen überzugeben, ober ihre bisberige Berfahrungeweife mit einer neuen erft eingulernenben gu vertaufchen, ober ihren Aufenthaltsort ju veranbern, um fich andermarte Befchaftigung gu perichaffen. Die Klagen biefer Menfchen, bie, wie nicht gu leugnen, in fofern gegrundet find, ale baburch ihr Rahrungeftand vorübergebenb geftort ober boch beeintrachtigt wirb, veranlaffen Rurgfichtige, Die Dafchinen überhaupt ale ein Uebel zu betrachten, ale ob bie Geburt eines Rimbes ein Uebel mare, weil fie mit Schmergen fur bie Dutter verbunden ift. Gie bebenten nicht, bag bie Schmerzen porübergeben, bie Bobitbat bage gen bleibt und von Generation ju Generation machft. Beit entfernt, ben arbeitenben Claffen bie Belegenheit gur Arbeit gu fchmalern, ermeitern fie biefelbe auf außerorbentliche Weife. Denn inbem bie Dafdinen baju beitragen, ben Roftenpreis ber Sabricate und Producte gu perminbern. vermindern fie auch die Marttpreife berfetben, wodurch Die Confumtion und baburch bie Rachfrage und baburch bie Production in folder Beife gefteigert wirb, bag nun weit mehr ale guvor, ja in einzelnen Sallen sehn Dal mehr Arbeiter burch ben namlichen Enbuftriemeig Befchaftigung finben, ungegehtet jeber einzelne von biefen Arbeitern gebn Dal mehr producirt. 216 fcblagenbes Beifpiel bierpon bient bie fogenanme

Cotton-Bin und bie Baumwollenfpinn : und Bebmafchinerie, 216 in ben achtriger Jahren Die erften Stude Baummolle pon Charlestown in Rorbs amerita nach Liverpool gebracht murben, wollte man auf bem Boliamt nicht glauben, baß fie ameritanifches Product feien, indem man nie gus por gehort batte, bag jenes Land Baumwolle bervorbringe, und noch lange nach iener Beit war bie Baumwollenproduction in ben Bereinigten Staas ten fehr unbebeutenb, weil bie bort machfenbe Baumwolle bie Gigenheit bat, bag ber Same febr fchwer bon ber Bolle ju trennen ift, bag alfo Die Reinigung, fo lange fie mit ben Sanben verrichtet werben mußte, gu viel Arbeit verurfachte und bas Product gu fehr vertheuerte. Bu Uns fang biefes Nahrbunberts aber marb bie unter bem Damen Cotton:Gin bekannte Reinigungemaschine erfunden, Die ungefahr Diefelbe Arbeiterfparnif gur Folge batte wie bie Dahlmuble ber Sandmuble gegenüber. Das burch marb ber Roftenpreis ber roben Baumwolle fo febr erniebrigt , bag in Roige ber vermehrten Production ber Dreis ber roben Baumwolle um 200 bis 300 prCt. fiel. Diefer niebrige Preis in Berbinbung mit ben Birtungen ber in England erfundenen Baumwollenfpinn : und Bebmafchinerie, welche ben Roftenpreis ber Baumwollenfabricate und in Folge berfelben ibren Dartepreis in einem noch ftarteren Berbatenig berab: brudte, batte eine ungebeure Confumtion von Baumwollenfabricaten gur Rolge, woburch feitbem bie Rachfrage nach bergleichen Fabricaten und in Folge berfelben die Fabrication und die Production der Baumwolle um bas hundertfattige und die Bahl der fruber badurch beschiftigten Arbeiter um bas Bebnfaltige vermehrt worden ift. Dan bat bie Baumwollenernte bes Nabres 1834 in Rorbamerita auf nicht weniger als 1,150,000 Bais len, ober ungefahr 400 Millionen Ofund gefchatt, movon ber großte Theil nach England gegangen ift. Die Fabriten von England find baburch in ben Stand gefest worben, ungefahr 300 Millionen Pfund Baumwolle ju berarbeiten, und bamit ungefahr 11 Millionen Menfchen birect und indirect zu beschäftigen.

Am Sahre 1781 baggem batte die gange Einfuhr von England nicht nerhot als zwischen 4 die 5 Millionen Pfund betrogen, wedentch taum der zehnte Theil der jest beschäftigten Menschendald beschäftigt worden war. In den achtigier Jahren standen die Baumwollenwaaren so boch im Perieb, das sie nu von reichne Keuten angeschaft werben benneten, währende in unseen Augen die ärmste Glasse einem wohlfelleren Kleidersfiest in Wen sie des Estimation der Perieb bei Bahd der sich ber mit Abschrieden beschäftigten Menschen und de Unterrichtsmittet um das Zausschaften Messchen werden wir im Laufe der Meldignen, werde darung abzielen, die Arbeit zu erleicher und zu vermieden, der die Babt ist sich ein Menschaft der Meldignen, werde darung abzielen, die Arbeit zu er leicher und zu vermiedern, oder die Fabricate zu vervollkommnen, die siehen Miltignagen erfahren.

Es giebt tein Bild, beffen Anblid beffer geeignet wate, von ben unenblichen Borthelien ber Maschinen einen entsprechenben Bogtiff zu gesehn, als ein von zwei Menschen Beblentes Dampsboot, bas an einem von hundert Arbeitem fromauswafts gezogenen Schiff vorübersliegt. Wie

anftrengend fur bie Arbeiter , wie erbarmlich und efend in ihren Leiftum gen ericheint bier bie Arbeit; bort wie munberbar fraftvoll, wie fiegreich, wie groß bie Leiftung, wie murbig und mubelos bie Stellung bes De fchen! Bas aber follen jene acht und neungig Danner thun, beren It beit überfluffig wirb, wenn zwei von ihnen mit Gulfe eines neuen Dampfbootes gehn Dal mehr ju leiften vermogen ale guvor bas gange Sunbert mit bem baaren Gewicht ihres Rorpers? Die Untwort ift leicht: fie werben fure erfte an bem neuen Dampfboot bauen helfen; fobann merben fie ihre Rcafte bagu vermenben, benjenigen Debrbetrag an Probucten und Sabricaten produciren gu belfen, ber burch ben erleichterten Dampfboottransport nothwendig geworben ift; alebann werben fie in benjemigen Steintoblenminen arbeiten, welche erft burch bie Dampfmafdinen guginglich gemacht worben finb; enblich werben fie burch ben Transport biefer Mehrproduction an Steinfohlen, und burch alle bie taufend neuen 3m buftriegmeige, welche biefe Debrproduction in Gang fest, Befchaftigung finden. Fur bie Binnenlander giebt es in unfern Tagen mobl feine Dafdine, welche mehr bagu geeignet mare, bie Arbeit gu erfparen unb bie Production ju vermehren als die Gifenbahnen (f. Gifenbahnen). 2018 Arbeit erfparenbe Dafdinen find ferner ju betrachten: Strafen, Bruden, Canale, Dampfmagen und auch mauche Inftitute, wie s. B. Banten, infofern fie ben Raufmann ber Dube überheben, Gelber einzunehmen und auszugeben, au gablen und aufzubemahren und fie bin und ber tragen ober transportiren gu laffen \*).

Arbeitshaufer. Die bessen Namen werden bei wessentlichen Anfalten bezichnet, von berne zwer teine jenen glauenden Monumenten bejugichten ift, an welchen sich bei Etiekkeit der Aufleite ber Buffen und wohl auch der Liebker ift, an welchen sich ber ernsten Asachtung bes Staatsmanntes und der gegebt, die aber dennech bei ernsten Asachtung bes Staatsmanntes und der gegebt der fand bei facht gest der freie beilige Arbeiter, nelchen eine webermeitige nahrende Beschäftigung schlie groteit benennt man so die Sulter, in welchen gemeinschalte Publie, in welchen gemeinschalte Publie, in welchen gemeinschalte Publie gegebt der beiter, man gar Arbeit angehalten werden; bettiens endlich wird, minder passen, eine Elasse der Strafge fang niffe mit biesem Ramen begeichnet. Betradben wir job biese Anfalten genauen

1) Werthaufer für freiwillige Arbeiter. Keine Classe welche Armen ist bemittebenkrecther, weil keine mutvbiger, als biejenige, welche troh besten Williams und vielleicht verzweistete Bemispung teine Arbeit bai sinden Konnen, weiche sie und die Jobigen nahrt. Trifft biefes Loos serb viele aemeinschaftlich, wiil gange Ernerbspiele Nech lieben, se missen

<sup>&</sup>quot;) Einige von ten voranflehenten obweichente ober biefelben wenigstem littlerne Anflichen über bie Masschinen werden wir unter bem ibnen eigen ju widmenten Article nachtrogen. A. b. R.

naturlich auch ins Große gebenbe Gulfemittel vom Staate ergriffen merben, fei es burch Begraumung ber Urfache einer folden Arbeitefperre, fei es - wenn biefes, wie nur allguoft, nicht gelingt - burch Berbeis fchaffung einer nabrenden Befchaftigung, alfo burch Aufmunterung neuer Induftriezweige, durch Befchaftigung ber Armen auf offentliche Koften in ben biergu paffenben Fallen, ober burch Unlegung von Armencolonien, Begunftigung von Auswanderung u. f. m. Ginb es bagegen nur Gingelne, welche Rahrungslofigleit trifft, fo genugen freilich minder umfaffende Bulfeanstalten. Much unter biefen ift ungweifelhaft bie Gorge fur bie Moglichkeit eines Arbeiteverbienftes jeber unmittelbaren Unterftugung vorausieben, nicht nur weil biefe Bulfe mit geringeren Opfern fur bie offentlichen Roften bewertstelligt werben mag, fonbern noch mehr vielleicht weil ber Unterftuste bierbei meber bie Arbeitsgewohnheit verliert, noch in bie fich felbft aufgebende Claffe ber Almofenempfanger herunterfinft. Gine folde Gorge fur eine nabrenbe Befchaftigung Gingelfter fann auf ver-Schiebene Beife ius Bert gefest werben. Entweber tann bie Armenverwaltung burch ihre Furfprache ober mittels einer Berwilligung einen von felbft wenig geneigten Privatmann jur Bermenbung bes Arbeitfuchenben vermogen; ober fie bat vielleicht Gelegenheit, bei einer auf offentliche Roften jebenfalls ju unternehmenben Arbeit, einer Baute j. B., ibren Dann unterzubringen; ober fie eroffnet enblich ein Berthaus zu biefem Bwede.

Diefes lettere ift benn nun ein öffentliches Gebaube, welches theils Raum (im Winter mit Beigung und Licht), theils Bertzeuge, theils Material ju verschiebenen Arbeiten enthalt. Gin Auffeher ift bem Gangen vorgefest, und bei ihm melben fich bie Armen, welche biefe Urt von Unterftugung in Unfpruch nehmen. Je nach ihren Berhaltniffen und ihrem Berlangen wird ihnen Berfchiebenes bewilligt. Entweber namlich fehlt es bem Mufnahmefuchenben weber am nothigen Dateriale, noch an ben Bertzeugen ju einer nabrenben Arbeit; allein feine enge, buntle. fchlecht vermabrte, mit einer gablreichen Kamilie überfullte Bobnung gemabrt ibm ben nothigen Raum bagu nicht; ober er ift wenigstens nicht im Stande, mit feiner Arbeit außer ben nothigen ubrigen Lebenebeburf: niffen auch noch Reuerung und Licht ju erwerben und mußte alfo im Winter vollig mußig geben uub barben. In Diefem Falle wird ihm ber nothige Raum, fo weit bie Dertlichfeit es gutaft, und Feuer und Licht gewahrt. Sache bes Bermaltere ift es, barauf ju feben, bag nicht Dig: brauch getrieben wird, und Reiner, ber feine eigene Wertftatte wohl ju halten im Stanbe mare, fich auf offentliche Roften biefelbe verschafft. Bei mangelnbem Raume werben naturlich biejenigen Befchaftigungbarten, welche am wenigsten Raum einnehmen und fomit bie gleichzeitige Benus bung ber Unftalt Debreren geftatten, ben Borrang haben. beren Rallen mare ber Bulfesuchenbe mobl im Ctanbe, eine ibn ernab: renbe Arbeit ju liefern, auch ift er im Befibe bes ju verarbeitenben Da. teriales; allein es fehlt ibm an bem nothigen Sandwertszeuge entweder aus Armuth ober aus Mangel an Raum. Fur Golde tann benn nun Staats Perifon 1.

Arbeitegerathe im Borrath gehalten und ihnen jur Benugung im Saufe überlaffen werben, entweber unentgeltlich ober gegen eine fleine Bergutung, welches lettere fowohl jur Berminberung ber Roften als jur Ber binberung von Rlagen ber übrigen Arbeiter, melde ein Capital in ihram Berathe fteden haben, ben Boraug verbienen burfte. Es dast fich nicht mit Bestimmtheit im allgemeinen angeben, welche Arten von Bertzeugen bereit ju halten find. In ber Regel mobl nur einfache, theils barnit fie leicht von Arbeitsuchenben verschiebener Art benutt merben tonnen, theils wegen ber burch gufammengefeste und umfangreiche Apparate verurfachten großeren Roften und ber fcmierigeren Controle; fomit namentlich Spinnraber, Bebftuble, Drebbante, Gerathichaften gu grobern Solg - umb Strobarbeiten. Muenahmeweife mogen in igentlichen Tabriterten auch funftlichere Dafdinerien aus bem Gebiete ber bauptfachlichften Danufacturen bes Drtes aufgestellt fein, um bie nicht felten trottofen Rabritarbeiter tefchaftigen gu tonnen. - Um fchlimmften baran find endich biejeuigen, welche meber Beregeug noch Material befigen, und benen alfo Die Anftalt, follen fie fich burch Arbeit nabren tonnen, auch letteres angufchaffen genothigt ift, naturlich gegen Bieberbegablung aus bem Ertofe. - Gintritt und Mustritt muß allen brei Gattungen bon Bulfes fuchenben vollig freigeftellt bleiben, boch erforbert bie Dausorbnung und Die Rudficht barauf, bag nicht unnothigermeife unbefeste Dage leer fteben, bie Ginhaltung einer bestimmten Beit gu beiben, g. B. ber Unfang ber Boche. Unordentliche und Unfleifige merben querft mittels eines Mbs quas am Arbeitelobue beftraft, bann aber entlaffen.

Es liegt nicht in bem Begriffe eines freiwilligen Arbeitshaufes, bag fich bie Unftalt auch mit bem Bertaufe ber in ihren Dauern verfertigten verschiebenartigen Gegenftanbe befagt; mare es boch bentbar, baf biefelber; alle auf Beftellung verfertigt murben. Allein ba Letteres mur ausnahmsweise ber Ball fein wird, fo erhoht fich allerdings und gmar für alle Arten von Gulfefuchenben bie Wohltbaiigfeit ber Unftalt febe bedeutend burch eine folche Uebernahme bes Bertaufes; leiber nur auch fomobl ihr Bermaltungeaufwand, ale namentlich ihr Betriebecapital, von ben Collifionen gang abgefeben, in welche fie bochft mabrideinlich mit ben Bewerbenben bes Drtes tommen wirb. Entfchlieft fie fich gu biefer Er weiterung ihrer Birtfamteit, fo wird fle wohl am beften thun, wenn fie biejenigen, welchen fie Wertzeuge und Stoff ju liefern bat, ju einer beftimmten Art von Arbeit anbalt und fomit eine Art von Sabriteinrich. tung auf eigene Rednung trifft. Jeben Falles ift übrigens eine Begab lung ber gelieferten Arbeit in baarem Gelbe notbig, fowohl als bie einfachite Berrechnungsweise mit fich fuhrend, als fur bie Arbeiter bie angenehmfte und ehrenvollfte. Digbrauch ift bei biefen freiwillig Ibate gen taum gu befurchten. Leicht fann auch ju noch meiterer Bermobrum: ber wohltbatigen Birtungen eine Ginrichtung ju mobifeiler gemeinschaft. licher Bertoffigung ber im Saufe Arbeitenben (eine fogen, Rumforb's fche Cuppenanstalt) mit bem Werthause verbunden merben. Die Soften werben burch Ubjug an bem Lobne ober burch einen Beitras

on ben auf eigene Rechnung Arbeitenben bestritten. Reichen die Fonds er Anstate, so wied eine mit ihr in Berbindung gesete Schule für is Kinder der Arbeiter, und zwar sowoss eine Bewahranstatt als eine finrichtung jum formlichen Unterrichte, gewiß mit Dank von denseitben

ufgenommen merben und fegensreich wirten.

So gerif eine strenge Sautsordeung an und für sich, und namentb bei der Sinnerveisse renigstens mancher der Arbeiter nötigi ist, eben
gewiß muß aber jede unweirdige Behandlung der sich Methonden und
er Aufgenommenn vermichen werden, und ist jede Bermischung derein
mit Zächfungen, Landprickforn und sonitigem Geschool untertassen.
Dur freiwillige Arbeiter duffen in dem haufe sich, das ein
sich für des Auglich und Lie. Sucucufale für des Auchtigens sein soll,
siede Bermischung dieser Art ist ein unterd, und eine Graufanktig zur
mehren werden nunk zugeb der Anflack ibren haupstächlichssen Rügen,
dem keinen werden muß. Schon der Anflack ibren haupstächlichssen Rügen,
dem Keinung junter kinnen Umflähred harf er der gleiche sin mit
von Mehrung unter kinnen Umflähred harf er der gleiche sin mit
von Managsarbeitshäusen oder von Strafgesängnissen geführten Besichnung.

Ueber bie Einrichtung eines solchen Werkhauses [. sehr unterrichtende ugaden bei Rum sorb, Essays, political, economical and piliosoph. edit. London, 1800, vol. I. p. 1-112 u.p. 411-457; eine Beechnung ber (umbebeutenden) Koften bei Nagel, über Armenweien. Ant.

830, G. 35. fq.

2) 3mangsarbeitebaufer. Daruber ift fein 3meifel, bag n giemlich betrachtlicher Theil ber in einem Staate vorkommenben Urauthefalle aus Dugiggang und Lieberlichfeit (welche in nothwenbiger Bechfelwirkung fteben) herruhrt. Much bie forgfaltigfte Schuleinrichtung ird wegen ber fo haufigen mangelhaften bauslichen Erziehung und vielicht auch bei Danchen megen ber unbezwinglichen naturanlage eine niche Gefinnung bei Gingelnen nicht verbinbern tonnen, und namentlich mis bas noch teinesmegs gang aufgehobene Bagiren nothwendig biefe Birtung auf Die Rinder ber Lanbftreicher haben. Das Recht und Die Micht ber Dbrigfeit, moglichft biefe Urmutheurfache aus bem Bege gu lumen, ift nicht fcwer zu zeigen. Wenn fich namlich icon im Rechtes nate eine volltommene Dechtepflicht bes Burgere nach feinen Rraften aslich ju arbeiten nicht nachweifen laft, und wenn alfo namentlich Dig. gganger, melde ihren Unterhalt aus eigenem Bermogen, ober felbft aus nreichenben Befchenten einer Privatwohlthatigfeit (andere als burch ben meinschabtichen und fomit unerlaubten Bettel) begieben, groar in fittlier und vollewirthichaftlicher, nicht aber in rechtlicher Begiebung tabelnes erth banbeln, und fomit einer Abnbung bes Staates nicht unterliegen : verhalt fich bies boch andere mit folden Dufiggangern, welche aus Rangel an anbern Butfequellen ju gemeinschablichem Betragen mit Dothenbigfeit greifen muffen, und gwar jum Diebftable , jum Bettel, ober er Forberung einer offentlichen Unterftupung. Daß gewerbmagiger Dieb-

ftabl vom Ctaate verhindert merben fann und muß, namentlich aber in feiner Quelle, wenn biefes moglich ift, bedarf teines Beweifes. Eben fo ift auch ber Bettel fowohl wegen feines Rachtheiles fur bie Rechteficher beit, indem ber Bettler bem gefahrlichften Berbrecher gum Genoffen ober gur Daste bient, ale megen feiner Bernichtung jeber Moglichteit einer rationellen Armenpolizei ale eine febr fcabliche Sanblung gu betrachten, welche ber Ctaat moglichft ju verbinbern, am ficherften alfo ebenfalls in ihren Entftebungeurfachen anzugreifen bat. Bas enblich bie offentliche Unterftugung betrifft, fo muß biefe, und felbft menn ber Dufigganger barauf vergichten wollte, ihm gereicht werben, weil bie beiben andern eben ermabnten Erwerbezweige unter feinen Umffanben gebulbet werben tonnen, ein meiterer aber offenbar nicht porbanben ift: nun aber ift bie Bermen bung ber Leiftungen ber Steuerpflichtigen auf bas Unvermeibliche au befchranten, woju gewiß bie Erhaltung unfittlichen Dufiggangs nicht gegablt werben tann: alfo muß icon im Intereffe ber fonft ju einem Beitrage genothigten Burger berfelbe von Staats megen abgeftellt merben.

Diefe Abftellung tann nun aber burch blofe Strafen nicht ergielt werben, indem burch folche bochftens ber Luft jum Duffiggange eine gleiche ober überwiegenbe gurcht vor ben Folgen beffelben entgegengefest, allein nimmermehr bie fo baufig bei bergleichen Denfchen feblenbe Gemobnung und Sabigfeit ju einer bestimmten nabrenben Arbeit gegeben werben tann. Die einzige Dagregel, welche gu einer ganglichen Befferung in allen brei Begiebungen moglicherweife fuhren tann, ift eine bim langlich andauernbe Mufbewahrung in einem 3mangsarbeitshaufe, b. b. in einer offentlichen Auftalt, welche ber Dufigganger nicht verlaffen barf, in melder er einer ftrengen Mufficht und Disciplin unterworfen ift, und wo er in irgend einer Arbeit unterrichtet und ju anhaltenber und punttlicher Betreibung berfelben genothigt wird. Die 3medmagigteit ber Magregel leuchtet ein. Dag er einen folden Aufenthalt, in welchem alle feine finnlichen Reigungen unbefriedigt bleiben muffen, geborig icheuen wieb, um einen abermaligen Rudfall in bas alte leben und fomit einen neuen, jest verlangerten und vielleicht verfcharften, Aufenthalt mo moglich ju vermeiben, unterliegt feinem 3meifel. Geiner Unfabigfeit gur Arbeit ein Enbe ju machen, ift man in einem folden Saufe, meldes ju manderlei, ben vericbiebenen Gefchlechtern und Altereftufen paffenben Befcaftigungen Gelegenheit barbietet, vollig im Ctanbe. Abfichtlich Unanftelligen ben Trop gu benehmen und fie fur Belehrung juganglich ju machen, bat man in folder Unftalt Mittel genug, 3. B. mittels einfamen und buntlen Gefangniffes, fcmaler Roft u. f. w. Eben fo ift. burch biefelben Mittel, eine anhaltenbe und fleißige Befchaftigung mit ber eingelernten Arbeit mabrent ber Dauer bes Mufenthaltes im Saufe febr leicht ju veranlaffen; und es bleibt alfo nur noch bie - freilich eben fo unerläßliche als fdmierige - Mufgabe, ben Willen ju folder Arbeitfamteit auch fur bie Bufunft nach ber Entlaffung aus bem 3mange gu grunben und zu befestigen.

Allerdings wird theils die Furcht vor abermaliger Einfperrung, theile

Die in ber Unftalt willenlos erworbene mechanische Gewohnheit ber Befcaftigung einen Entlaffenen etwas fcouben gegen Rudfall in ben alten Dugiggang: allein wenn er blos burch 3wang jur Arbeit angebalten war, fo ift febr gu furchten, bag mo nicht vermebrte Abneigung gegen emfige Befchaftigung, boch jeben Ralles feine eigene innere Rreube an berfeiben und teine Geibstbeftimmung, biefelbe auch ungezwungen fortgufeben , bas burch entftebe , und bag alfo jebe leichte Beranlaffung ober Berfubrung nur ju balb wieber gur aften ichablichen Lebensweife jurudfubren tonne. Es bleibt bier mobl fein anderes praftifch ausführbares Mittel ubrig, als entweber ein, naturlich burch befonbern Bleif und gefdidte Arbeit noch ju fleigernber, Untheil an bem Erwerbe, ober bie Beftattung eines fogenannten Ueberverbienfies, b. b. eine befonbere Begabtung berienigen Urbeitereit ober Arbeitemenge, melde ber Correctionnair uber bas ihm gwangs. maffig vorgeschriebene tagliche Penfum liefert. Diefen Untheil ober Ucberverbienft mag er bann gum Theile gleich in ber Unftalt gu einigen unfchablichen und mit ber Sausordnung vertragliden Genuffen verwenben, theile mirb er ibm aufgespart und beim Austritte als ein fleines Capital jur Erleichterung feines ehrlichen und nuglichen Fortfommens eingebanbigt. Sier fann man benn boffen, bag, wenn fo gang bandgreiflich auf ber einen Geite Eragbeit teinen Genuß gemabrt, auf ber anbern Seite eigene Thatigfeit und Emfigfeit augenblidliche und tunftige Bortbeile verschafft, in ben gu einer Anftrengung irgend noch fabis gen Gemuthern eine Reigung gu lettern und baburch allmalig fogar eine auch nach ber Entlaffung wohltbatig fortwirfenbe Gewohnheit berfelben entfleben merbe. Dicht bei Muen mirb biefe Soffnung fich verwirklichen, allein ben Staat meniaftens trifft alebann tein Bormurf. Er bat bas ibm Mogliche gethan.

Die Babl ber im 3mangbarbeitebaufe gu betreibenben Arbeitearten ift naturlich von ber großten Bebeutung fur ben Erfolg ber gangen Dag. regel. Bor Allem ift von ber Bequemlichkeit fur bie Aufficht und felbit von ber großeren ober fleineren Gintraglichfeit fur bie Unftalt, welche teine Gintommensquelle, fondern ein Erziehungs. und Befferungshaus ift, ganglich abgufeben, fonbern lebiglich bas Beburfniß ber Correctionnaire ins Muge gu faffen. Diefes verlangt benn aber, bag bie ibnen beigubringenben Arbeiten nabrent, begehrt und ohne grofies Capital betreibbar feien. Kerner muß eine moglichit große Berichiebenbeit berfelben gelehrt und betrieben merben, bamit bie Entlaffenen einander nicht felbft burch allgugablreiches Anerbieten berfelben Arbeit am Fortfommen binberlich feien. Die Dertlichkeit, ber Buftand ber Gemerbe und bes Sanbels im Lande, Die Moglichfeit, aute Lebrmeifter ju finden, werben die Lofung biefer Auf: gabe mannigfach mobificiren; übrigens bienen gut eingerichtete Strafanftalten jum Beweife, baf eine febr gablreiche Reihe bon verfchiebenen Urbeiten in einer Bmangsanftalt gelehrt und mit Rugen betrieben merben tonne. Ramentlich find bier einzelne norbameritanische in biefer Begies bung Dufter und befchamen fo manche beutiche, in welchen bie Bequem. lichfeit und Renntniftoffateit ber Auffeber ben gemeinften Schlenbrian

besossen und nur gang wenige Achtstarten betreiben lassen, worden einigten sogna thren Wann in der Ferbeit gar nicht indhern Konnen nur ber Breibeit gar nicht indhern Konnen wis som in vollig verkehrt sind, wie g. B. das beliebte Spinnen. Dieser so norhwendigen Bersschieheit der Achtsten wegen muß diedgende in Moungarteitschaft word unter allen Umsschied ung nig in der Adhe einer wo nich serbeitschaft word unter allen Umsschied ungen in der Adhe einer wo nich unter allen Umsschied ungesten. Anderwärts sicht an geheren und an Abson.

Dağ die Hauferdnung sehr streng fein muß, ebarf bei der stellen Beschaffenheit der Einwohner und bei dem Abstractungszweig, weichen der Anstalt wennigstenst theilungs bedem soll, nicht erft der Bemerkung. Dem Berwolter muß ein Auchtigungsrecht gussehen, und vor exprodere Beschung finder dein Austritte Eract. Kost, Wohning, Riebung duffen der Einmen nicht schwieden, wem sie solch den der Berbertungen der Gestwaren mitsen in der fehre der der kenten ferdern Anzum zu Betreaung in freier Uch, weiche mit Archen ist Anzum zu Betreaung in freier Uch, weiche mit Archen im Derecht mit weich den ist Archen im Derechten im Gest Gestwaren den den der Betreaung in freier Uch, weiche mit Archen im Derechten im Gest Gestwaren der

bunben fein mag.

Eine auf irgend auffallenbe und umvermifchliche Beife ausgezeichner Rleibung verbinbert bas Entwifden; Befuche burfen nur mit befonden Erlaubnif und unter frenger Mufficht Statt finben, bamit bie auffin menben guten Entichtuffe nicht bor ihrer Befestigung burch bie Gent fen bes fruberen Schlechten Lebens wieber gerftort merben. Das ein be fonberer religiofer Unterricht, und fur bie Ungebilbeten unter ben Com ctionnairen auch Schulunterricht in ben Abenbitunden Statt finden muß. verfteht fich. Die nachtliche Mufbemahrung in einzelnen Bellen ift fur bie Sittlichfeit ber Boglinge und fur bie Gicherheit bes Saufes gleich noch wendig; eben fo eine Trennung ber Gefchlechter. Alter und, fo weit fi gu unterfcheiben find, ber verfchiebenen Berborbenbeitegrabe. Fur alle biefe Absonderungen muß alfo bas Saus Raum und Gelegenheit bafbieren Dagegen burfte mohl ber Staat ju einem - ben ameritanifchen Stone anstalten nachgeahmten - ganglichen Stillfcmeigen bie Arbeiter au per urtheilen taum berechtigt fein, ba biefe Dein gur Erreichung bes bier son gefehten Bredes boch nicht unerläßlich nothwenbig ift, und bier fein Strafe. ale welche biefes geiftige Uebel uberall vom Gefebe auertannt werben mag, fondern eine Befferung beabfichtigt wirb. - Benn bi gange Magregel Fruchte tragen foll, fo ift burchaus nothwenbig, bag ber Mufenthalt in ber Unftalt genugfam lang ift, und grear fann bier nicht fowohl ein außeres Mertmal ober eine allgemeine Bestimmung Dlas gri fen, fonbern es muß die Individualitat bes einzelnen zu beffernden De Biggangers enticheiben. Befonbers ichlechte Ergiebung ober Gemobnbe und mehr ale gewohnliche hartnadigteit tonnen nur in langerer Beit @ broden werben; eine ungureichend furge Ginfperrung und Behandlung lieber, als eine nuglofe Freiheitebefchrantung, gang gu unterlaffen. Berurtheilung in ein Bwangearbeitshaus follte baber immer auf unte ftimmte Beit lauten, gleichgultig, ob fie ale felbftftanbige Dafregel wer ber Polizeibehorbe, ober ale ein Unhang ju einer gerichtlichen Strafe bem Richter ausgesprochen wirb. Die Beurtheilung ber wirflich erzielten fo

en muß junachst bem Borsteher ber Anstate justehen. Eine Beaufsichqung durch visitiernbe Borgefeste, durch ergelmäßige motiviter Berichte ber die Einzelnen und namentlich eine Controle durch einen Berein freis billiger Menichenfreunde ein ber Art ber efeinvilligen Gefangnispereine)

ird Billfur hinreichend entfernt halten tonnen.

Die Unftalt lauft Gefahr, Die fammtlichen Fruchte ihrer Bemubunen und Ausgaben zu verlieren und fomit ihren 3med gang gu verfeb-11, wenn fie bie binreichend Unterrichteten und anscheinend Gebefferten grappea entidit, allenfalls unter Musiablung bes aufgefparten Ueberverenftes und Arbeitsgewinnes. Dur gar ju leicht wird ber Entlaffene, sturlich bei ben Melften eben nicht sum Borftanbe gereicht, fich vergebi um ein rechtliches und genugendes Unterfommen umfeben und fomit 116 Roth und Berbruß in bie alten gehler verfallen. Die Gorge fur ine Befferung ift erft vollenbet, wenn man bei feinem Mustritte ir eine feinen neu erlernten Renntniffen angemeffene Befchaftigung forat, nd amar mo moglich in einiger Entfernung von feinem fruberen und mem neueften Aufenthalte. Es muß bies ber Bermaltung gur Dflicht macht werben, wenn nicht bie bereits ermabnte freiwillige Gefellfchaft uch biefe Gorge ju übernehmen geneigt ift. Gelbft ein Gelbopfer barf ierbei, wenn es fein muß, nicht gefcheut werben; es ift ein auf muchers the Binfen gelegtes Capital. - Gin trop biefer Bemuhungen und Bebrungen Rudfalliger fieht naturlich einer ftrengen Behandlung und eis er langeren Probegeit bei einer abermaligen Ginlieferung entgegen,

Die beste, wenn ichon einige unaussuhrbare Ibren vertheibigenbe, Schrift über ble 3wangsarbeitehaufer ist: Cob, Ibren über offentliche trbeitebaufer und ihre gwedmaßige Organisation. Bilbb., 1810. 8.

3) Strafgefangniffe. Dicht felten wird eine niebere Gattuna on eigentlichen Strafanftalten auch mit bem Ramen ber Arbeitebaufer geichnet, und gwar findet biefes Statt fomohl bei ben auf die eigentben ichmeren Buchthaufer folgenden Gefangniffen gur Abbufung von Lechteverlegungen, ale mobl auch bei ben gur Erftehung ber megen fogenann= r Pollgeierceffe ertannten Freiheltoftrafen bestimmten Localen. enennung ift aber jebenfalls unpaffent, weil fie etwas allen Strafgeingniffen und einigen anbern Anftalten Gemeinschaftliches gur unricheibenden Benennung fur eine Abtheilung berfelben machen will. Das Tabere uber bie Ginrichtung und bie Ginreihung berfelben in bas gange Etraffpftem f. unter bem Art. Gefangnismefen; und nur bie eine de Bemertung ift hier beigufugen , bag bie nicht felten vortommenbe erblindung biefer Battung von Strafgefangniffen mit ben fo eben abhandelten Anftalten gur Befferung von bloffen Dufiggangern febr gu abeln ift, nicht nur, weil bie verfchiebenen 3mede ber belberlei Ginriche ungen verschieben find und fomlt auch ihre Mittel nicht bie namliden in tonnen, fonbern namentlich auch, weil es ein formelles Unrecht gegen ofe Correctionnaire ift, fie außerlich und in ber Behandlung Strafges ingenen gleichzuftellen. Gine folche Berbindung beweift immer, bag ber

Staat noch nicht flar ist über die Absicht, welche er mit ber wober mit ber andern bieser Anstalten erreichen foll, mahrscheinlich fen barüber nicht, welchen Zweck beibe haben sollen. R. Man

Arbiter, Arbitrium, f. Schiebegericht.

Archive (chartophylacea, tabularia s. chartaria publica) fi Die für offentliche Befchafteführung nach einer gefestichen ben Erfet niffen ber Archipmiffenschaft entsprechenben Angronung unter Murger bes Staates in eignen Gebauben ober Bemachern beftebenben Sammein gen aller berjenigen Urfunden, Acten, Denfmale und Auffabe, meide Abficht baben, Thatfachen, Die fich auf Die Berhaltniffe eines gamen Im bes ober eines Theils beffelben begieben, auf bie Rachwelt au bringe Bei ben Alten bienten bie Tempel (gu Rom ber ber Ceres, fpater in bes Saturns, ber jeboch abbrannte), bei ben erften Chriften bie Sinde biergu. Coon Juftinian fpricht weitlaufig uber fie und giebt ben b ihnen verwahrten Urfunden Beweistraft. Rarl ber Grofe perochet ihre Unlegung in feinem Reich, und verhinderte bie bamalige friegent Beit auch bie ftrenge Bollgiebung feines Befehls, fo war boch bie Gel lichfeit befto mehr bebacht, bie ihr wichtigen Papiere forgfarn au vermit ren. Beiftliche grdivatifche Urtunden find baher auch bie atreffen, wie rend bie Archive ber Stubte nicht uber bas 12., bie ber Furften mit über bas 13. Jahrhundert, wo bas Muftommen ber Lebensbriefe ibm richtung nothig machte, binaufreichen.

Es ift eine anerkannte Bahrheit, und fie hat fich fchen geniged bewahrt, bag bie geregelte Abministration eines Landes auf einem jod maßig eingerichteten Staatsarchive beruht. Es ift ein Boraug ber th preußischen Regierung, biefe Unerkennung baburch laut ausgesprochen baben, bag im Jahre 1822, auf Unordnung bes gurften Stagestangler bas Archivmefen nach und nach in ben verschiedenen Provingen bes Si nigreiche aufe neue geordnet und nach ben Beburfniffen ber Beit in mer mehr entsprechend organifirt merben foll, woburch jugleich bie miffe Schaftlichen Quellenvorrathe ber vaterlandischen Gefchichte und Altertim suganglich gemacht, Die allgemeinen Urfunden von ben fpeciellen und & calbocumenten getrennt, und bas Gange dronologifc und biplomant geordnet werben wird. In Beftphalen find bie Stabte Dunfter, Do berborn, Urneberg und Borter ju Archivorten beftimmt, und befonden Beamte gur Mufficht ber Archive angeordnet worden. Daffelbe gefditt auch in ben nieberrheinischen Provingen, und bie überaus wichtige Rinb linger'iche Urtundensammlung ift auf Roften bes Staats angefcaf worben. Ercigniffe, welche auf Lanbtagen bei Berhanblungen uber be Beftand und Roftenaufwand fur Archive nicht unbeachtet bleiben follon

ens beifochaft werben mößten. Unerläßich neihvendig ist in jedem ande die höhfte Sengfalt fir be dufere und innere Ennichtung der Lechive. Bu jener gehört verzäglich ein, wo möglich von allen Seiten recitiefendes, massibes Archiveschaft eine trechten Gewolden, wieche bell ind trocken, und durch Zhöftern und Smiletäden von Eine verschiefen ind. Istoke seiche Gehöre dehaubt follte, außer einem greßen Täßgelthore, noch merhere Ausgange hoben und gegen den Ribis durch einen guten Wettern bleiter geschort sein. — Wo ein Geblude der Art follt, sollte es den den den der den der den minder wichtigen Geschaften gie eine gesehn der der der den der minder wichtigen Geschaften gie leigte Song ein, dosselbe vor anderen minder wichtigen Geschaften der werchen, das die eturches fliche Schaberessnammtig in ihrem Schreiben vom 29. Mai 1832 dei ihrem Antrage, die verschieden zu Greibe des Endes zu einem Jaupstaatsachive zu vereinigen, auch den Wilmich verschieft, das ihre der Schaberssnammen in der Wenderbart der nächten Kinnapperiode bie zur Einschlutung eines zwerdmäßigen Locale für ein Staatsarchiv nöchtige Swim en aufgenommen webe 1).

Ueber die zweckmissige Einrichtung der Archive, Außere und inner, Repertorien", Borfichregaft und Mittel inder das Berderfen vor Utrumben und Singel, wider Moder und Inferton gledt es eigene Archive ordnungen. Unter diesen verbeint die Martgafas. Sadische Archivoedonung um Anstruction, Castische 1800, genannt zu verben?

<sup>1)</sup> S. ben Anhang ju bem Berifite fiber bie Geschäfteführung bes permanenten Ausschuffes, betreffend bie Nachweifung bes Staatseintommens aus ben Jahren 1831, 1832 und 1833. Caffel ben 19. Februar 1834.

<sup>2)</sup> biefere geheige Christen find: the von Spieß, Edartschaufen "A di Hirte th. III. 2004. Alf über tiel., 590, C aus die danbeich im Bicherteunde und Biblioteclare, "Th. II. 280. 2. Auft. 2. (vonlie 1795. 8), S. 71. 94. 3. 28. v. 8. Vele, is wer bei Gefchichte bes kangtel und Anderenden. Aempten, 1798. V. 6. Ghather, über bie Ginrichtung ber Daupterchor. Allen. 1723. de atterer, poeta Delplamafit. 30. 1. Alfon.

Man unterscheidet mehrere Archive, namito General- oder Demparchiv, umd Partielufar ober Nebenarchive, Provingial., Areis-, Ke gierungs-, Kammere umd bergi. Archive, auch eigene Jausen eine für die Begentensamile, umd landschaft de Archive. Das alles meine Landses der Reichsäckeide bestinde sich in der Regenten ist; die Provingial- oder Aillactwive oder bie mehreren, je nachdem der Staat einen erweiterten Umfang hat, in der oden den Provingialischen, wo die Kreis-, Regierungs- und Kammereckeiden fich besinden, umd bie von dem Fürsten zum Sie eines Nedenarchivs keistent werden.

Das vielfaltig noch jest fur ftreitige und nicht ftreitige Steats: und Privatrechte brauchbare ehemalige beutsche Reichsarchip befand fich an vier Orten: 1. gu Bien, bas faiferliche Reichehofarchip, befichent: a. aus ber geheimen Reichshofregiftratur, beutscher und lateinischer & pedition, fur Ctaats:, Lebn:, Gnaben: und andere außergerichtliche Cachen, fur Deutschland und Italien; b. aus ber Reichehofratheregiltra tur, hauptfachlich fur ftreitige Rechts - und Lehnfachen; und c. aus ber Registratur bes Reichehoftaramtes. 2. Bu Bestar, fur ditere Go den auch ju 21 fchaffenburg bas Archiv bes taiferlichen und Reiche tammergerichtes. 5. Bu Regeneburg bas Reichstags Directorialer div 3). 4. Das ergfanglerifche Reichshauptarchiv; bis 1792 ju DR aine 4). fpaterbin ju Ufchaffenburg, nun feit 1818 in mebrals 200 Riffen ju Grantfurt, in bem vormaligen Deutschorbenshaufe, bas jest Defter reich gehort. - Die Bermaltung und Aufficht über alle Abtbeilungen bes Reichsardivs, fo wie die Unftellung ber Archivbeamten, gebubrte bem Rurfuffen Reichsergkangler. Doch jest tonnen bie Betheiligten aus bie fem Reichsarchiv die nothigen Acten, Documente und Rotigen erlangen Bu beren Ablieferung, fo mie gur Berausagbe ber gerichtlichen Depofiten gelber und erledigten Devifionsfporteln, marb, fo viel Bien betrifft, eine eigene Sofcommiffion niebergefest. Durch ein f. f. Sanbideri ben vom 2. Upril 1827 marb ber Ctaateminifter Graf v. Buol-Schame enftein jum Prafibenten biefer Commiffion ernannt. Die wiener Ib theilung bes Reichsardins marb in ben ofterreichifch-frangofifchen Rriegen 1805 größtentheils, 1809 aber nur fo viel bie Urfunden betrifft, nach Temeswar gefluchtet. Den gangen, im Jahr 1809 ju Bien m gurudgebliebenen Theil bes Reichsardivs ließ Rapoleon nach Paris ale führen. Much bas in Mailand aufbemahrte Archiv ber taiferlichen Plenipoten; in Italien lief Rapoleon nach Paris bringen. Der moge bes parifer Friedens vom 30. Mai 1814, Urt. 31., mußten bie

<sup>6. 6.</sup> A. Nachmann, über bie Archive. Amb. 1801. Epplen's Anleitung in Einrichtung ber Archive und Registraturen. Erf. 1805.
3) Loo bem Reichers marschallamtearch to gu Regeneberg f.

Bin fov's Rhein. Bund, XXI. 445. 4) C. G. & Chai, von bem ju Mainz aufbewahrten Reichsardin. Mainz, 1784.

aus ben eroberten, aber nun gurudgegebenen Landern nach Paris abgeführten Archive und Urkunden gurud geliefert werben. Dem gufolge tam auch der nach Paris gebrachte Theil ber wiener Abeheilung bes Reichsarchivs, im Jahre 1814, in 1057 Kiften, nach Wien gurud.

Die Bermahrung und Ablieferung ber reich stammergerichtlis den Acten und Urfunden, an bie nunmehr competenten Beborben, fo wie bie Gorge fur verschiedene, bem Reichstammergericht anvertraut gemefene Reichetaffen hatte unter ber Berrichaft bes rheinifchen Bun-Des ber Rurft Drimas als Couverain ber Stabt Beslar ubernommen 6). Best befinder fich bas reichskammergerichtliche Archiv zu De ge-lar mit Inbegriff ber alteren, ebebin aus Speier, bem Gis bes Reichstammergerichts bis 1693, nach Afchaffenburg geflüchteten Acten (welche 500 Raffer fullten) unter Aufficht einer bon ber Bunbesversammlung und von Dreugen angeordneten Commiffion unter ber Benennung: "Bu bem reichetammergerichtlichen Archiv von ber beutschen Bunbesverfammlung verordnete Commiffion 6)." Gie ift bestimmt fur Bermahrung bes Archips, fur Auslieferung ber Acten und Borbereitung ber Museinanberfebung. Rach bem Befchlug ber Bunbesverfammlung bem 25. Nanuar 1821 foll biefes Ardio bes ehematigen faiferlichen und Reichefammer: gerichts eine Reibe von wenigftens gwangig Sabren unter ber Dis rection ber Bundesverfammlung in ber von biefer angeordneten Bermah: rung bleiben. Befdluffe ber Bunbebverfammlung vom 29. Januar 1824 und 28. Junius 1827 unterfagen ben Bertauf ober bie Bernichtung ber fogenannten Discellaneen und ber von ber Archivcommiffion etwa fur werthlos geachteten Papiere. Das in bem Deutschorbenshause gu Frantfurt aufbemahrte reich bergeanglerifche Archiv fieht bafelbit unter ofterreichifder Aufficht. Die Archive ber ehemaligen Reich streife merben an verschiebenen Orten aufbewahrt 7).

Das Local fur bas Archiv ber beutichen Bunbesversammtung ju Frankfurt ward 1816 voreift in bem furfit, thurn und tariichen Palaft bereitet, mo jugleich bie Bohnung ber taifert, öfterrichischen Gelanbtidaft ift 3). Die Aufficht über bas Bunbesarchiv fiebt iebergit

<sup>5)</sup> G. Binfop's Beitichrift: ber thein. Bunb. X, 145. XII. 461.

<sup>6)</sup> E. bie bieber gederenten Befeidiffe ber Bunkebercimmtung in ibren Protebolm vom 6. Ausah 1818, 25. "Aman 1821, 7. "Tokenzu um 7. Nier, 1822, 19. Junius 1823, in Klüber's Luckensammtung, Rum. XXXVI. Bettrag in bem Proteboll vom 20. September 1819, Bacieffic Erffärung in bem Proteboll vom 20. September 1819, Bacieffic Erffärung in bem Proteboll vom 30. Junius um 30. Julius 1820, f. auch Staatsactun für Erföldete und Fletatides Recht be beitighen Bunkes (Corpus juris coofeederationia germanicae) vom Politiku Auton Gulber von Weget. Frankfurt 4. M. 1835. Bed. II. E. 1914 fg. 229 fg. 227. 277.

<sup>7)</sup> Bon bem Archiv bes oberrheinifchen Rreifes f. Protofoll ber B. B. von 1825. f. 16. 39. 45. 53.

<sup>9)</sup> S. Note ber B. D. an ben Cenat ber freien Stadt Frankfurt d. d. 22. October 1816, über bas Berbaltnis ber Bundeberefammlung gegen beie Stadt. Art. 1, auch vorläufige Geichisterbung von 1816, Art. 1. u. 1 V.

bem Borflienden zu, jedem Bundesgesanden aber auch der Zutritt mie Beralfosung begehrer Alfchriften. Urtunden und Driginalactener ben jedog Keinem, ohne beschiffige Berfchaung der Bundevorfammtanüberliefert. Das Bundesachjie verwahrt vorläufig auch die Reichekumergerichtssuffentationalaffe, so wie die Acten der transthen. Suftent tondscommission ?).

Ein allgemeines Lanbes ober Reichsarchiv fann in verfdiebe Sectionen gerfallen und baber getrennt fein in bas a. furftlio Sausardie, in welchem alle Urtunben und Muffabe, welche bie & nealogie und perfontichen Berhaltniffe bes Regenten und feines Saufbetreffen, niebergelegt find, und zuweilen ift biefes fur abgetheilte gin eines Regentenhaufes ein gemeinfchaftliches 10); b. in bas eiger liche allgemeine Landes ober Reichsarchiv, welches alle Urfunden Archivalien vermahrt, die fich auf die Berhaltniffe bes Staats im 3. nern beziehen, b. b. welche fich uber bie Berhaltniffe bes Staats gu ben Inlande, ju ben Unterthanen und Ginwohnern bes Lanbes verbretten c. in bas befondere Staatsarchiv, in welchem alle Urfunden und De banblungen hinterlegt find, welche fich uber bie Berhattniffe bes Ctanmit ben auswartigen Staaten, über bie Unterhandlungen mit ben De ftern und Gefanbten ber fremben Dadte verbreiten. Diefe Gintheifindet 3. B. Statt in bem Ronigreiche Baiern, welches außerbem na vier Filialarchive unterhalt, Die ihre Gibe in Bamberg, Dillingen, Diberg und Burgburg haben und bem allgemeinen Reichearchip in De den untergeordnet find, fo mie fammtliche Archive bafelbft mit ibren U funden und Acten nur als Theile bes allgemeinen Reichsarchive = ihre Repertorien nur ale Theile bes allba hinterliegenben Generalrepert. riums angesehen werben. Die Direction bes Reichsarchivs fleht un telbar und ausschließlich unter bem Ministerium ber ausmartigen In genheiten und erhalt von feiner oberften Beborbe, als bem birigirente Minifter biefes Departements, Befehle. Der Director erftattet in alle Archivegegenftanben ben Bortrag an benfeiben. Bas von anbern 200 nifterien an bas Reichsarchiv gelangen foll, wird auf bem Bege be Communication an bas Ministerium ber auswartigen Angelegenheiten : bracht. Alle Berfügungen an bie Generalcommiffariate, Finangbireco uen und andere Stellen bat ber Director bes Reichsarchivs burch em

9) S. Meper a. a. D. S. 99. 244.

in Mener's Corpus juris consoederationis germanicae, Pt. II. C. 34. 4. Kluber, öffentiches Nicht bes teutschen Buntes und ber Buntesstaut-grantfurt 1831. f. 136. n. a.

<sup>10)</sup> So, jurige bei naumburger Vertrags v. 1554, unter 14 Schlfta bei gemeinschaftliche Archie ber fammtlichen fach fischen Daufer albertindes und ernellinglicher Unie, eichin zu Wittenberg, v. Mim er's Staaterecht aus Stachilt bei Sburflückentbums Sachfen, I. 521. Im Jahre 1802 word bei ichte vertheit, boch mit Everbeit ter Gemeinschaft um gegenfeitigen En kiellung sammtlicher Urfanden, Acten und Schiften. Schweiseres kied iche Sechhe G. D. S. Bedmart Cliffend, I, 591.

schriftigen Antrag an den vorgeseten Minister zu veranschsen. An die untergeochneten Filialachive erthöst er unmittebar, unter der Firma des Reichsarchives, die erforderlichen Anweisungen. Das Personal des Reichsarchives deltete a. aus einem Dieretes, dem die Eelung des Gangen und der Bolligus der dem Reichsarchive gegebenen Instructionen obliegt; d. aus dem Reichsarchivar, welcher im Berchinderungsfall den Dieretor erset, und unter ihm de Aufsicht über die Englief sührt; e. aus zwei Are chivsohiuncten; d. aus einem Archivosserctait; e. aus wie der und f. aus einem Archivosserchied ; e. aus wie der

Bas die Beftimmung bes Archivpersonals im allgemeinen betrifft, fo bangt biefe von bem Umfang, ber Grofe, von ber Menge und Bichs tigfeit ber Beftanbtheile eines Archives ab. Dur Archive von fehr ma-Bigem Umfange werben mit nur einem Archivar, nur einem Gecretair ober Cangelliften gehorig verwaltet werben tonnen. In jedem großen Landesarchiv follte jebenfalls unter ben Archivbeamten ein eigenes Ditalied blos fur ben bifforifchen 3med angeftellt fein, welcher fich ausschließlich mit gefchichtlicher Bearbeitung ber Urfunden und Archivalien, mit Anlegung eines Directoriums, nach jenem von Abelung uber bie fachfis fche Gefchichte, fo wie mit Aufficht uber bie Archivbibliothet ju befchafe. tigen batte, inbem biefes von bem fleifigften und fenntnifreichften Archis par nie geforbert und ermartet werben fann, ohne bag barunter bie laus fenden Gefchafte und bie Aufficht uber Die Erhaltung ber ftrengen ardivalifden Ordnung leiben mußten. Das hifterifde Mitglied mußte aber aud fammtliche Filialarchive fur bie Bearbeitung ber Lanbesgeschichte benuten tonnen, baber follte überall bafur geforgt merben, bag nach eis nem gleichmäßigen Plane mit bem Sauptarchive in ben fammtlichen Provinzialarchiven gearbeitet werbe. Je weniger vortheilhaft es hiernachft fur ein Archiv ift, wenn ein Bechfel mit ben Archivbeamten vorgebt. befto mehr follte barauf Bebacht genommen werben, bag biefelben in Rang und Gebalt anderen Staatebienern gleichgeffellt merben, um ihnen feine Berantaffung ju geben, nach anderen minder befchwerlichen und beffer botirten Dienftftellen gu ftreben.

Die Geschifte ber sammissisch Archiveamten, Archivarien, b. i.
einer besonders verpflichteten Beganten, welche die Deduung im Archive gu erhalten haben, deren Zeugniss über die Gegenssände ihres Archives beweisend sind, und deren Bergnissung darin besteht, getraulich aufgabewahren, was ihnen von der Bohörber zur Aufrewahrung übergeten wird, und siedes Fremdartige, das ihnen außer der Bichöre übergeben werden sollte, nicht anzumehrunt 12), erfordern eine gang eigen Böre

<sup>11)</sup> S. bie f. baleriche Perordnung r. 21. April 1812 im Regierunges blatt 1812. St. XXVI. S. 808-812. 12) Dabel tommt es nicht barauf an, ob ber Archivar ben Titel eines

<sup>12)</sup> Dabel tommt es nicht barauf an, ob ber Archivar ben Altel eines solchen führt und einzig und allein bem Archive vorgeligt iff, ober ob er auch au gleicher Zeit eine Saupr: ober Rebenbedlenung betleibet und von biefer feis nen Attel empfängt. Registratoren, Secretaire u. f. w. find eben so gut alb

bildung nach dem Geundhichen der Archivmissen schaften und dem Leberen der Archivprafis. Daber man neuerlich in verschiedenen Staaten immer mehr sich von der Nothwendigkeit überzeugt, einem gerigneten Unterzicht in diesem Sache der Staatswissenschaft erstellen zu lassen. Sei war ein Glangunet der erhematigen maniger behor Schule, das bet ein eigener Lehstuhl für die Archivbunde bestand. Erst dem Jahre 1821 zij der dem keingl. Archivolation im Mindern eine Anfatze gegründet, in welcher die Praktisanten dei den fellen auch eine Archiven und Constructurein in der thosertischen und begründungs unterweiselich ein Unterzicht erholten. Im April 1821 ward eine ähnlich bipformatische Erstellen. Im Paris erzicht 1821 ward eine ähnlich bipformatische Erstellen. Im Paris erzichte in den dassich bipformatische Erstellen und Paris erzichtet 1821 ward eine ähnlich bipformatische Erstellen und Paris erzichtet 1821.

En ben landftanbifden Archiven, Die fich gewohnlich in bem fur bie Berfammlung ber Lanbftande bestimmten Gebaube befinben, men ben biejenigen Acten und Urfunden aufbemabrt, melde theils von ben Landtageabgeordneten , mabrend ber Dauer eines Landtages mit bem Rurften und ben Rammern, theils in ber Bmifchengeit von einem Landtage jum anderen, burch bie bestehenben Commiffaire ober Musschuffe verhandelt merben. Unter ben erfteren behaupten bie Bechfelfdriften und Prototolle über bie Bermilliaung bes orbentlichen Staatsbebarfe, Die Bergleichung ber wirfich Statt gehabten Ginnahmen und Ausgaben mit ben bafur veranschlagten Betragen, über bie Uniegung neuer ober bie Ublegung after Steuerfaften, und bie Landtagsabicbiebe bie erfte Stelle, Dit ber lanbftanbifden Archiveinrichtung ift eine Archivbibliothet umfomehr au perbinden, ale bei ben neuen Staatsconstitutionen bie Berhandlungen auf ben beutigen Lanbtagen bie Gegenftanbe ber Gefehgebung umfaffen , biefe oft bon mehreren Geiten beleuchten und merthvolle biefem 3mede gewibmete Drudidriften bervorrufen, beren teine in ber lanbitanbifden Archivbibliothet fehlen barf. Gine gleiche Unfchaffung ber

ordentliche Archivare angufeben, falls ihnen nur tie Aufficht auf bas Archiv

befondere jur Pflicht gemacht worden ift.

<sup>14)</sup> Bichtig für bie Archiewiffenfchaft find:

Putter's jur. Praris 1. 266.

Dag, 3teen einer Abeorie ber Archivwiffenfcaft, Gotha 1804. De fireich er und Dollinger Beitichrift fur Archivwiffenfchaft, Bamberg 1806.

faß in allen constitutionnellen Staaten im Druck erscheinenden lanbifanbilden Berhandlungen macht sich sichen beshalb nortwendig, weil bei vielen Bestäufigen auf die Berhaltnisse der Nachbarspaaren Rücksiche unehmen, und das nachhaft Richtige und Müssiche durch die anzuskellenden Bergließungen leichter aufgenschen ist. Unter den Diensfinstructionen sier tandsfändisse Archivare entsätt die bai ersche, welche im Band XIV. der fländissen Berhandlungen des Jahres 10.19 entsätten ist, nachahmungswerelte Bestimmungen.

Archivercht (jus archiei). Da die Urtunden und Acten eine besondere Glaubwürdigteit und Bereistüchtigteit baduch erhalten, daß sie in Archiven ausbemahrt sind und aus denstleien zur Abering eines Bereisse bervorzegegen werden, so begreift man mit dem Namen des Archive abe de die Bestgaufs, öffentliche Archive zu haden, ihnen öffentliches die Rochinglich, öffentliche Archive zu haden, ihnen öffentliches Enstehen zu verleihen, und für die darin aufermadeten, an sich unserdächigen Urtunden die Rechtsvermuthung der Echtheit zu verrednen 1). Dieses Richt ficht nur dem Regenten zu, ihnn aberen auch landsländischen und anderen Geopeationen, Stadte und Grundsschieften zu beständigten und anderen Corporationen, Stadte und Grundsschieften zu beständigten und entergevorder, in bestimmter Art verlichen nerben 3).

Die Mechteleber nehmen ben Tuspened Archiver obt bald im activen bald im passiver Sinne. Für den erstrere haben mir dieses Necht bezeichnet, im legierem Sinne vield dauen ober Boreugsercht verstamden, meldere den im Archive aufferwahrten Urkunden in Ansehung ihrer Bemeisterst beigege wiel. Aber weber über den Umsang des Archiverchts im erstrern Sinne sind iber die Keingaungen und Bürtungen besieden mit legtern Sinne sind iber dieteren Recheisberer gang einig gewesen. Seitbem durch die Bemühungen der Staatsechtistehere, siet Wosse und Anderen, der Bezissfund und Umsang der Anderschofte, weit Wosse und Anderen, der Bezissfund der Umsang der Anderschoft, so wie die Greitzen der im berfelden liegenden Vorrechte näher unterfluche und bestimment voorden sind, hat die Berschickenhött inner Meinungen, da sie die his Greit der Pestimp nicht aushelt, dieren Werteren. Hent zu Tage wied da Recht, ein Archiv anzusegen, nicht mehr als ein ausschissischesse Recht der Kandeschoftet, und noch verniger als ein Ausschiss bereicht

<sup>1)</sup> S. Rluber, Effentliches Recht bes teutiden Bundes f. 348.

<sup>2)</sup> E. Be flydal's Privatroff 1. 125. Et al ea a's Reballuken VI. 422. School ter, vermifort Bohanlunger. 25, 11. 5. 192 a. m. 836; tig für die fehre vom Archiverbte überbaupt find folgende Schiften: Jo. Eisanhart, de give diplomatum, Hal. 1736. J. F. Behlen, dies, de prodatione per documenta archivalia. Mog. 1750. F. W. Layritz, obt. de acteriste diplomatum exarchivalia. Mog. 1750. F. W. Layritz, obt. de acteriste diplomatum exarchivalia. Mog. 1750. F. W. Layritz, obt. de acteriste diplomatum exarchivo depromptorum. Baseiti 1793. Archivit circultum Gandwichfaft ber im Archive forfallifen Utturca in f. tatt (frim Statistych, 178). IX. Radov, de archivis. 1631. Barissonius, de archivis. 1631. Barissonius, de archivis. 1737. Chl. dea sius, doctriae de archivis capita queedam controversa. Witteb. 1756. Konselius, de archivis, Harterovic. 1773. Jac. Wencker. Gollectarchivis Cancellaries upva. Arçentor. 1715.

betrachtet 3). Wielmehr ist die Anlegung eines Archives lediglich als ein Sach ver freien Willtufte anzuschen; nur muß man öffentlich zur Priva carchive unterschieden, je nachdem bieschon der Andebern bieschon der Verleichen der Verleichen der Verleichen zu eine des einstelles der Verleichen zu betrachten sind, angeiget, oder nur von släde eingerichtet sind, die nicht als öffentliche Behörben aus kernachten sind, angeiget, oder nur von släde eingerichtet sind, die nicht als öffentliche Behörben bestehen. But dersteren bieschen, neben den landesberreichen Behörben, auch die Wenderfreiten berichen, neben den landesberreichen Behörben, auch die Wenderschaftliche "Linderschlaften, Schöppenstühlte, Kirchen, Klichen "s. n. z. w. zu sichlen sie in der ihreiten der Verleichen Knutzugen der Jahren und gewohl einzelne abelige, als nicht abelige Fimilien u. s. w.

Die nicht gehörige Beachtung biefes Unterschieds zwischen öffentliche und Privatarchiven ift es, welche hauptsichtlich die Digverftandniffe wit Wiberspruche veranlagt hat, beren sich frubere Rechtstebrer bei Bearin

tung biefes Gegenstanbes haben ju Schulben fommen laffen.

Um almidd ben Archourtunken ein Borgugstecht deim Beneistverfahren zu geben, ist es wesentich erstenderich, do sie aus eine Archive entrommen werden, welches einen öffentlichen Statben hat und haben ten n. Um diesen Mien Blauben zu begründen, des ebenfalls wesentlich ersperderich, nicht nur, daß die meratische Beria, weich es besigt, von dem Staate als eine öffentliche Behorde anetannt sei, sondern auch daß sie Wassergein gerech dabe, um dem Archive den öffentlichen Glauben zu erdatte Also I. muß biese meratische Bestättlichen Bestätte Also I. muß diese meratische Person stöht wer Eratische Alle ich der Behörbe anetfannt sein, entweber ausbrücklich <sup>43</sup> der Er schweigend <sup>53</sup> 2. sist erstendich, daß bei dem Achive von der Abeiein ordentlich beefdig fen muß.

Man barf baher ben mahren Grund bes Archivrechte nur ben fuchen, baf es felbft als ein offentliches Infitut betradtet und von einer offentlichen Perfon, bem Archivar, un

ter Mufficht ber Beborbe vermaltet mirb.

Aus bem Grundfage bes einem solchen Archive zustehenden öffent Glaubens laffen fich nun folgende Borzugsrechte ber barin aufer wahrten und baraus zu entnehmenden Urkunden ableiten:

I. Jebes in bem Archive aufbewahrte Driginal ift, ohne Radfiauf feine urfprungliche Gutstehung, als eine offentliche Urbunde gu be

<sup>3)</sup> S. Mofer, von ber Canbesbofet in Regierungsfachen Cap. V. 6.5. Weft phal, beutiches und reicheffanbliches Graatrecht, Ib. 1. Ab. E. Beift, beutiches Staatsrecht, 5. 121. u. a. m.

<sup>4) 3. 28.</sup> burch formliche Conftituirung berfelben als folche.

<sup>5)</sup> Daburch, bag ber Staat felbft bie Behörde flets als folche betracht: nem Bwecke berfelben, fel er auf bas bffentliche ober Privatrecht geribte nichts in ben Beg gefegt hat.

trachten. Jebe archivalifie Urtumbe, mate sie auch ur sprünglich eine Privaturflund, ist, sohab sie aus einem öffentlicher Archive productet wird, mit bem Charafter eines öffentlichen Glaubend und mit sofier Archive beträuge, gegen ben sie gestraucht wird, micht, sur eldlichen Dissiptsson wird, wie der gegen biefelte mut beseinigen Einreben Statt finden, volche gegen öffentliche Urtumben zusässig sind, um beren Beneebsterf ausglubeben ober zu spründigen,

ift, eine volltommene Beweistraft. Dafür fpricht Rovelle XLXI. Cap. 2. 7).

Diefer volltommene Beweis ruht alfo auf ber Borausfebung, bag bie Urtunde ein Driginal und acht ift, mas nicht gu bezweifeln ift, wenn eine folche in einem offentlichen Archive aufbewahrte Urtunbe alle nach ber Befchafteform ihrer Beit abzumeffenben Rennzelchen bes offentlichen Glaubens an fich tragt, wenn j. B. bel neueren Urtunden bie Concepte berfelben von bem Proponenten unterzeichnet, von bem Diriaenten vibimirt, von bem Erpebienten mit bem Erpebitionszeichen verfeben, ober, mit anberen Borten, alle Formilchfeiten beobachtet finb, welche Canbesgebrauch und Dbfervang porfchreiben. Bei alten Archiburtunben enticheis ben fur bie volltommene Bewelstraft gwei Momente vereint: Mufbemahrung in einem öffentlichen Archive, und Alter ber Urtunbe, mit fteter Rudficht auf bie Gefchafteform ber Beit, in melder bie Urkunde ju Stande gekommen ift. Dit Recht fagt baber v. Gonner "): "Eine in offentlichen Archiven ober Registraturen aufterwahrte alte Urtunbe bat bie rechtliche Bermuthung fur fich und bewirft, wenn nicht befonbere Grunbe ber Unachtheit berfelben entgegenfteben, einen vollen Beweis."

111. Ift es zweifethaft, ob bie aus bem Archive entnommene Urtunde ein Diginal ober eine Copie fei, so hat fie so lange die Beweisbkraft eines Driginals, bis das Gegenthell, namilch, daß sie eine Copie sei, von dem Beweisgagner erwiesem worden ist.

IV. Bit es aber ausgemacht, bag bie Archivureunde nur eine Copie fei, fo bat fie felbft bei bem Mangel bes Driginals in bem Archive voll-

<sup>6)</sup> E. Fritach, de jure archivi. c. 7. Nro. 7. bri Jac. Wencker, Collecta archivi et cancelleriagiva. Argeotor, 1715, p. 39. Ley yer, aprec. 206. med. 1. Bef flybal, kutifine Statstrecht. Abth. 118. 6. 9. a. Glebig, censura rei pidnicialis Europea Heraer T. II. p. 35. § 11 nb., § 45 thub he Pressfiref. 248. Attigemeine Preußtifte Gerichtsorb nung Ib. 1. Att. 10. § 138.

<sup>7) &</sup>quot;Si vero etiam ex publicis archivis proferator charta, velut de suscepto descriptio, mensae glorissimorum praefectorum — et quod ex publicis archivis profertur, et publicum habet testimonium, etiam susceptibile hoc esse ad collationes manuum poniums."

<sup>8. 3</sup>m Entwurf eines Gefesbuchs für bas gerichtliche Berfahren B. 1.

S. 172.

Etaats erriton. I. 43

femmen Beneidteaft, falls sie von dem Archivar völlmirt oder begtambigt ift. Fehit dies Minimation, so ift gwischen alten Copien und neueren zu unterscheiden. Die alte Copie ift, siehst abgeschen von iber Ausbewahrung im Archiv, deweistlichtig; indessen wird Beneidter Andenderung im Archiv, deweistlichtig; indessen bei Beneidter Minimation wird der Beneidter nach anderen hinjuttertenten Beneidsnommenten erneigern werden muffen. Eine neue Copie kann aber eine Beweistraft andere nicht baden, alls wenn deren Uberreiftigtungung mit bem annech vorbandenn Driginate durch dem Archivar beglaubigt weden ift ?).

V. Ausgestricher Bobere, Rahren, ber Umstand, bes bei Urkumbe von mehreren Sanden geschrichen ist, ferner, doß am Rande, oder über die Beilen etwas gestellt worden, niemmt alten Archivurtunden niede den Graub der Glaubwirdigstet, werdiere solchen Urkunden, salls fie ficht im Privatikanden befranden absen werden, reutgegen unverher mitste 193. Dei blese Bestellt und der Beder und der gestellt der Beder und der Beder und der Beder und der Beder Beder und der Beder und der Beder und der Beder und der Beder bestellt der Beder bestellt der Beder bestellt der Beder bei bei Beder bei bei Beder bei Beder bestellt der bestellt der bestellt der Beder bestellt der Beder beder bestellt der bes

VI. Der Abgang einiger gormichfeiten, welche einer alten Urtunde, falls sie fich in ben Schaben von Brivatpersonn besinden wurde, eines Estad iber Glaubwürdigteit entgieben wurde, weit dauten vollkommen erfest, wenn sie in einem Archive aufbewahrt gewesen und aus belem

entnommen ift.

. 11. Diefeide Nogel findet bei ben in bem Archive außemochten Chair, Erbinde, Seignes und Lagerbideren u. f. m. Statt, falls bieseinen unte alt find jund; int. eine Beit hientnetiden, in welcher die jest flügichan Gemildfeiten zu beren Anlegung entweder gar nicht, oder bech mich alteid fermit bevochnete wurden.

YII. Andivuefunden betreifen nicht allein gegen britte Perfonen, sondern auch bieweiten für ben, in besten Ramen sie ausgefreit find. Diese Blegel findet besonders bei den ischriftlichen Ausseidnungen iber Ammendung, welche über lande s ber bis die Recht e von betbigten Staats-

bienern aufgefest und im Archive niebergelegt finb11).

Alle biese Brundiche beziehen sich nur auf Urtunden, die in & ffentlichen Archiven ausbewohrt worben sind; Urtunden aus Privatarchiven beweisen nur, was Urtunden überhaupt beweisen tonnen 12).

<sup>9)</sup> Sterauf begieben fich Fr. 21. D. XXII. 4. La Fide instrum, und Cap. 10 X. (II. 22.) eod.

Cop. 6. X. (11.22.) de Fide inetr. Cap. 7. X. (111. 37.) de Beligios. dominus.

<sup>11)</sup> C. Fritach, de jure erchivi. c. alt. Nro. 46, Multe, de jure erchivi 6, 1. Nro. 15. bri Wencker I, c. p. 113.

<sup>12)</sup> Bergl. Ernft Spangenberg, bie tehre von tem Urfundenbeweife in Bejug auf atte Hifunten. 3meite Abth. Dittelberg 1827. C. 49-61.

Bas fonft noch ju ben Umftanben gebort, welche bie Beweistraft alter Urfunden ichmaden ober aufbeben, fowohl in Bezug auf Die außere als innere Form, gebort in bas Capitel ber Urfunben. Aler. Duller.

Arespag, f. griedifde Staateverfaffung. Arimannen, f. Germanien und oben Mbel.

Ariftofratie, Ariftofratismus. Ariftofratie- nach bem Bortlaut bie Berrichaft (Gewalt, Borrang) ber Beffern - beftebt nach ber prattifden Bebeutung überhaupt in berjenigen Unterfcheibung mebreter Claffen in ber burgerlichen Gefellichaft, wernach bie eine ben Infprud auf Berricaft (Gemait, Borrana) aus mas immer fur Tite In geltenb macht, und bie andere baber in einer mehr ober meniger untergeordneten Stellung gegen bie erfte fich befindet; ohne Unterfchieb, ob jener Unfpruch wirtlich als Recht anertannt ober aber blos factifch behauptet wirb, auch ohne Unterfchied, ob jene Sitel in ber That eine vorzügliche Burbigteit ober Tuchtigteit gum Borrang aber gur Gewaltführung anzeigen, ober ob fie außer allem Bufammenbang mit folder Burbigfeit ober Tuchtigfeit fieben. Es ift biernach ber Begriff ber Ariftofratie ein febr unbeffimmter und vielumfaffenber, b. b. ein Berbaltniffe ber verfcbiebenfien Art in fich ichließenber Begriff, und es thut alfo, um fie nach ibrer Ratur und ibren naturlichen Birfungen ju beurtheilen, bie Unter fcheibung ber verfchiebenen Arten berfelben por allem noth. Ariftefratismus verbalt fich in Ariftefratie gerabe fo mie Defpotismus ju Defpotie, und bezeichnet bemnachobicon mitunter fur gleich bebeutend mit Ariftofratie gebrauchtmehr bie thatfachliche Bermirflichung bes ariftefratifden Princips, ober bie Richtung, ober bas Beftreben barnach und ben Geift berfelben.

Dag bie Berifchaft ober überwiegenbe Gewalt ber Beffern eine Bobltbat fur Die Gefammtbeit fei, wird Diemand beftreiten. Die Arie ftotratie in biefem Ginne alfo ift eine febr fcone 3bee, und welche gu möglichft vollftanbiger Berwirtlichung alle Boblgefinnten eintabet. Aber wer find bie Beffern? Weran erkennt man mit juriftifcher Buverlafe figfeit biefe Gigenicaft, und welche menichliche Ginfepung ift geeignet, bie wirflich Beffern und als folde burch auperlaffiges Urtheil Ertannten jur Berrichaft ju bringen \*)! -

<sup>9</sup> Sgl. unter ten neuern Schriften über bie Ariftofratie gumal M. H. Pasry, de l'aristocratie considérée dans ser rapporte avec les progrès de la civilisation. Paris 1826. Dann auch , Bon ben Ariftofratien, ben Gefchichter, Gelt ., Geiftes und Beamten : Ariftofratien unt ber Minifferialverantworts lichtrit. Bon einem Ungenannten, Beipgig 1834." (Gine inebefondere gegen bie "Beamteten": Ariftofratie mit ber leitenfchaftlichiten Deftigfeit auttretenbe, iene bes Mtels aber mit großen Glimpf bebanbeinbe, überhaupt jeboch burch Unflatheit und Inconfequeng fich auszeichnente und enblich gar mit entichee. bener Bermerfung bes Rerratentatirfofteme bie abfolute gure fin madt anpreifente Edrift, welche inteffen neben folden Mangeln aut manderlei Butereffantes entialt.) Bas aber inebefcutere bie Gefdiedis.

Co mahr biefes Mles ift, fo bleibt bennoch ju ermagen, bag bie Bilbung eines guten und guverlaffigen Bablcollegiums ftets ein fdwierige Mufgabe unb , ba fie nicht anbere ale burch Musschliegung be fur minder guverlaffig ju achtenben ober geachteten Claffen gefchete fann, foon fur fich eine ariftofratifde Einfebung, mithin felbi auf einem berjenigen Titel rubend ift, beren Prufung uns eben verliegt Much bas Bablrecht wie bas Regierungerecht namlich fann veile ben werben burch Bahl (wie namentlich bei bem Inftitut ber Bable manner), und es tann auch mit jeber anbern Eigenfchaft, woraus überhaupt griftofratifche Bevorrechtungen fliegen, verbunden werben. Co Ben wir aber eine gang freie, b. b. weber activ noch paffin befchrante Bahl voraus, mithin eine vollig auf bemofratifcher Bafis rubent, fo wirb auch bie aus folder Bahl hervorgebenbe Regierung - w nigftens in bem Salle, wo bie Bahl in turgeren Griften erneuer wird und etwa bie Gemablten an Inftructionen ber Babler gebunden ober benfelben verantwortlich find - eine be moeratifche, nicht met eine ariftofratifche fein. Denn in foldem Salle regiert eigentich bas Bole felbft burch bas Drgan feiner frei gemabiten und von im abbangigen Stellvertreter. Erft alebann und in bem Dage ift bal ariftofratifche Clement in ber Ginfebung ber Babiregierung ju m fennen, wenn und jufofern Die Bemablten felbftft anbig. b. b. mod felbsteigenem Ermeffen und Billen ober vermoge eines in eigenem Ra men ausgenbten - wenn aud nur burch Uebertragung erlangten - Redts regieren.

Dody nicht die Mahlariftofratien find bie in ber Gefchichte vorher

arift etratie betrift, fo ift bas Schlagenbie, Eindringlichte und Grublichte darüber gesagt in ber vortenflichen, dem ebesten Weift und Grubentsoffen, Schrift Dr. 3. Chr. Fletich dauerte: "Die beutich wei legite Leine und Erdariilotratie vernunftmößig und geschichtlich gewurcht-Ruftat a. D. 2. 1831.

ichende Erscheinung, d. b. nicht bie auß wahrer Botkenahl hervorgebenden. Berednich, von auch die eigentlich Kegierenden dunch Mahd bestimmt werben, sind es die sogenannten Arisken Sethill (etwo mit einiger klegich stautieren Theilnach ab me der Gemeinen) wochen die Wahl zubenmet, und meistens ist auch die Wichte der der die ichtissende Borrecht efilmmeter Classen der Kasten. Es sallt also die Beurtpeilung solder Mahgleiches größentlicht zusammen mit jener der für arilbotarische Berrechte überhaupt aufgestellten oder aufzustellenden Titel.

Die Bahl-Ariftofratie, jumal wenn bie Bahl auf Lebenstang gefchieht, geht febr leicht in jene ber Gefdlechter ober Familien uber. Schon bei einer fur irgend eine langere Dauer gefchehenden Bahl ift bie Bieberermablung, alfo ber factifch lebenstangliche Befis ber Dacht eine gang naturlich eintretenbe und, wofern bie erfte Babi eine gute war, felbst eine beilfame Bolge. Auch bem Sohne bes mur-bigen Bauptlings ober Regierungsgliebes tommt leicht baffelbe Bertrauen entgegen, meldes ben Bater gur Chrenftelle berief. Unter fonft gleichen Umftanben bietet in ber Regel ichon bie Ergiebung ibm leichtere Erwerbemittel ber Befabigung bar, und man ift geneigt, ibn fur einen naturlichen Erben ber Tugenben feines Erzeugere nicht minber als bes Ramens beffelben gu achten. Wenn aber folche Ermablung ber Cobne von Bablariften burch einige Generationen fich wieberholt, ober wenn uberhaupt burch oftere ju Gunften einer Familie vorgefallene Bablen bet" Rame berfelben eine gewiffe Auszeichnung erlangt, fie auch mittlerweile burch bie ben Dachthabern ftets ju Gebote ftebenben Mittel fich eine Angabl perfonlicher Anbanger, Clienten und Freunde erworben bat; fo verwandelt fich allmalig bie urfprunglich blos factifche oder gufallige Wieberermablung in eine Urt von herfommen ober Regel, ja von wirflichem Rechtsanspruch. Das Bolt vergift wohl endlich feines urfprunglichen Bahlrechts und unterwirft fich, forglos ober feig, bem bier mit Lift, bort mit Bewalt geltenb gemachten Erbrecht feiner Ariften. Bar oft - gang porguglich in ben germanifchen Reichen - fcblich folde Erblichkeit fich ein, wo bie ben Abnen gugefommene Gewalt nicht aus Bolfsmabl, fonbern aus toniglicher Ernennung flog und anfangs aus Gute ober freiem Bertrauen bes Ronige auch ben Gobnen und Enteln übertragen, fpater aber als ein burch Bertommen begrunde: tes Recht geforbert, burch Bewalt ertrost und endlich burch Gefebe befeftigt marb. Ueberhaupt baben alle Arten von Ariftofratien, welches immer ibre erfte Quelle ober ihr urfprunglicher Titel fei, eine naturliche Geneigtheit, fich in erbliche, b. b. in Beschlechte voer Kamilienariftofratie zu verwandeln, wovon bie Beschichte aller Zeiten und Bolfer seugt.

Bon biefer, politisch wie historisch merkrutbigften und weitest verbreiteten Gattung ber Aristofratie haben wir umflandlich in bem Artitel "Abel" gerebet und muffen uns also bier, um Wieberholungen zu ver-

í

meiben, unter allgemeiner Beziehung auf jenen Artitel auf einige be

nachftliegenben Betrachtungen befdranten.

Der Beburteabel, fo naturlich ober feicht erflarbar feine Em ftehung und fo paffend ober mobithatig ober menigftens unschablich e für die Beiten ber Robbeit ober ber in einem Bolle porberrichenben mi berften Gulturftufe fein mag, ja fo fcheinbar auch einige Argumemte ber jenigen feien, die ibn felbft fur ein an Gultur vorangefchrittenes De als eine weife politifche Ginfegung preifen, fei es in Monarchien & Mittelftufe ober Bermittelungsprincip gwifchen Thron und Bolt, ober in Republifen als Gemabrieiftung langeret Dauer ber Staatsverfaffung, & Befchworungemittel ber ftete bie Umfehr brobenben bemofratifchen Gio me, erfcheint gleichwohl, vom Standpunet ber zeinen Bernunft und bei unbefangenen Urtheils betrachtet, fur ben mabren Rechte faat, af uberall fur ein Bolt, welches nach feiner Bilbungsftufe gur Darftellung eines folden fabig, und baber gur Forberung beffelben berechtigt ift, # eine baffelbe beleibigenbe Ginfebung, welche ba, wo fie noch mit bestunde, einzuführen, mirtlicher Unfinn mare, und beren Abichaffung, mo fie befteht, wofern irgend bie Umftanbe es erlauben, alfo verfteht fi mit Rlugheit und auf gefehlichem Bege, auch überall mit berjenige Achtung ober Schonung ber hiftorifchen Rechte, bie nach ben Berbib niffen geboten ober erlaubt ift, als unerlägliche Aufgabe einer ben Gef einer aufgetlarten Beit beachtenben Staategewalt ertannt werben mi "Die Menfchen merben gleich an Rechten geboren" ift im tinumitofilide Bernunftmabrheit, Die, obgleich fie an ber Gpipe ber gleit verhaften als verhangnifreichen "Erflarung ber Menfchenrechte" fan und fo beillofen Mifbrauch auch Aberwit, Fanatismus und Beuchele bemit getrieben, fruber ober fpater fich ben Triumph verschaffen wird ube Borurtheil, Engherzigkeit und trobige Unmagung. Much find nicht nu bie unmittelbaren ober abfoluten Denfchenrechte gleich, fonbern and bie gefellich aftlichen, infofern nicht ber auf vernunftige Grunbe w baute, innerhalb ber Grengen bes Gefellichaftscontracts fich außernbe mabre Befammtwille einen Unterfchied feltfent. Om folde Teftfebung aber tann niemals anbers als frei wiberruflich buri biefelbe Gewalt, bie fie erließ, gemacht werben; und es ift eine am abenteuerliche Thee, Die einem Gefengeber bie Befugnif einraumen mil für alle funftigen Beiten bie Nachfommen bestimmter Samitien f vornehm und bevorrechtet und jene ber ubrigen fur gemein und an w fellichaftlichen Rechten armer ju erelaren, ober welche bie Doglichten w ner gultigen Berpflichtung ber gefengebenben Bemalt gen noch gar nicht eriffirenbe, fonbern erft etwa in funftigen Sabrhundens jur Belt tommenbe Sproflinge bestimmter ober erft noch gu bestimme ber Fantilien annimmt gur Forterhaltung ber (gur Beit vielleicht aus ten, vielleicht auch aus ichlechten Grunden) ben Borfabren verlieben Pracogative und gefellichaftlichen Bortempfange. Bergebens fubrt mu Marmontel's vielgepriefenen Sah an: "Der Abel fet ein Borfabi irelden ber Staat ben nachtommen ebler, ums Baterland bochverbie er Manner mache, in ber Erwartung, fich benfelben mit reichem Bes sinne wieber erftattet zu feben." Er mag biefes thun; fo lange er es ur aut findet und wirkliche Biebererftattung erhalt. Aber er bat fich icht verbinblich gemacht ober machen tonnen, folches fur immer gu bun, und auch alebann noch , wenn etwa anftatt ber Biebererffattung ine positive Benachtheiligung eintritt. Go wie alfo in ber, ber Rechtsbee angemeffenften, bemoeratifchen Berfaffung, ibo immer fie biftofc ale bie urfprungliche vorfommt - inebefondere alfo bei ben altgernanifchen Boltern - ber Gefchleichtsabel nur aus freiwilliger, allmaa fich jum hertommen bilbenber und urfprunglich meift auf wirtliche ber vermeinte Borguge (fei es bes Geiftes ober bes Muthes ober uch nur bes Rorpers ober bes Reichthums) fich grunbenber, hoherer Uchung und Achtungebezeugung entftand, und, foldem Urfprung gemig, ber ben Mugenblid sulaffigen Burudnahme unterworfen blieb; fo muß auch er blos factifch angemaßte ober ertropte, ober ber auf hoffahrtig erfunbeter ober aberglaubig angenommener Abftammung von Got: ern ober Salbgottern rubenbe ober ber burch tonigliche Gunft erlichene - weil nur ble vorausgefeste ober gebichtete (ftillichweigenbe) Buftimmung bes Bolles, ober bie 3bee, bag ber Ronig im Ramen bes Solles folden Ubel verlieb, bemfelben einigen Rechtsbeftanb geben onnte - fortroubrend bem freien Biberruf von Geite ber gefetgeenben Gewalt unterworfen bleiben. Dhne folche Unnahme verwandelt ch ber Staat in einen 3minger, und es befeftigt fich , ober brobt sit alter Schroffhelt fich ju erneuern bas, aller rechtlichen Bernunft wie Her Sumanitat Sohn fprechenbe, Raften foftem.

Much biefes in feiner ftarren Forterhaltung und ftrengen Abgebloffenbeit fo abenteuerliche Goffem - eine Berbinbung bes Stans es. ober Befchaftigunge: mit bem Geburts abel barftellenb at einen febr ertiarbaren Urfprung. Die naturliche Geneigtheit bes Sohnes jur Fortfebung bes vaterlichen Gemerbes ober Lebensgefchaftes ningt icon ohne Befet eine Urt von Erblichteit bervor, und jebe leichfalls naturlich, namlich burch Gemeinschaft ber Intereffen erzeugte -Berbindung unter ben Genoffen eines Gewerbes bat Die Richtung nach (us fchließung ber Ungenoffen. Ein mabres ober vermeintes Interfe ber Staatsgewalt (allernachft fenes ber ftrenge geregelten Drbnung, er Rube und ber Regierungserleichterung) bestimmt bann etwa bie Besgebung gu pofitiver Tefibaltung und Berfcharfung ber von felbit ins Dafein getretenen Abtheilungen und Abgrengungen ber Stanbe, und uner biefen fcmingen gleichfalls gang naturlich bie bes Rriegers und bes Driefters fich au ben bobern Rang und Gewaltstufen empor. Doch atfchiebener und vollftanbiger gefchiebt biefes, mo etwa eine frembe Rrie ericar burch Eroberung ein Land fich unterworfen und wo eine, ielleicht gleichfalls von außen getommene, jebenfalls mit Renntniffen auseftattete, burch Beiftesuberlegenheit machtige Priefter fchaft ben erften Brundftein jum Bau bes Staates gelegt, ober bie Unfange ber Civilfation unter ein robes Bolt gebracht hat. Begen bie fortfchreitenbe, burch

Gewalt und Lift, durch Schwert und heiligenschrin unterstühre Ams gung diefer beiben Stande bielbt dum natürlich einem werdelos us abergaldubgen Voll kein Schuspmittel mehr, und es muß sich — willficht gertheilt in niedelge, verachtete Kassen — Jahrdunderte, ja swie in Indea Lahrtaussend bindurch in dem Stande brüchen lassen und des gedepen barte Aristochatenisch der Kriegers und der Priesterfolge (oder und sie ber I unst oder Körperschaft) auf seinem Nacken tagen. Die w len Kriegers und Priesserschaft im Alterthum, sodaum auch is germ au is che michten keine der mehr noch in w christischen Zie find davon einbringliche Schspiele.

Die Ariftofratie bes Stanbes, insbefonbere jenes ber Rriege und ber Driefter, ober, wie man allgemeiner es auszubrucken liebt, is Bebre und bes Lehrstanbes, ericheint wohl auch obne jene ber Geburt, mithin als Unfpruch ber biefen Stanben frei fich Dibmenben ober überhaupt nach irgend einem Gebrauch, Gefes ober Statut bali Mufgenommenen. Die Ibee ber bem Duth und ber Intelligen in ber burgerlichen Gefellichaft gebuhrenben Bevorrechtung ober Gene ift allerbings beifallsmurbiger als iene bes Geburtsabels, ber ba. de alle andere Qualification ober Berbienft, lebiglich ale Blut svorret, eine angeborne Rechteungleichheit ftatuirt; aber bie Bermirfliden folder 3bee burch bie Stanbesarifto fratie ift bochft mangelbit. unlauter und verberblich. Richt Alle, welche Duth ober Intelligen in figen, tonnen ober wollen jenen Stanben eigens fich wibmen ober Mufnahme in biefelben erlangen, und es geht naturgemaß bas Emba jener - wenn auch nicht burch Geburterecht, boch burch Be fdrantung auf eine, nach Umftanben mehr ober weniger ftreng beftimmt, Babl - wirflich gefchloffenen Stanbe nicht minber als jenes be b gentlichen Raften auf Musichliegung aller übrigen nicht nur 3 ber Dacht und Burbe, bie fie fur fich felbft in Unfpruch nehmen, fo bern auch von ben Gigenschaften, b. b. von ben Beiftes = und Gemitt vorzugen (ober von beren Bermenbung jum gemeinen Bobt), worauf D fprunglich ober wenigstens in ber Ibee jener Unfpruch berube. Ries haltung bes Muthe und ber geiftigen wie moralifchen Rraft bei Isa bie nicht ihrem Stande angehoren, wird alsbann ihre angelegenfte & ge; und fo mogen fie, burch bie funftlich bervorgebrachte und unterbe tene Muthes : und Beiftesbeschrantung im Bolte, ibre Berrichaft -- mi menigstens vergleichungsweife ihre Ueberlegenheit in beiben feche fteht - veremigen, mabrend ber bloge Geburt abel, wenn er in fin Rube feiner angebornen Borrechte genießt und jenes Dieberbaltes ber ubrigen Claffen, fo wie feine eigene Kortbilbung verfaumt f ungeahnet, eines Tages überflügelt, b. b. an Talent, Tugend und & bienft aufs Entschiebenfte von ben bisher verachteten Stanben übertie fen und baber gur Fortbehauptung ber Dacht unfabig geworben ficht.

Ale Beispiele der von Gebuterecht unabhängigen Standes arike fratie wollen wir blos, was den Soldatenstand betrifft, jene de Pratorianer in Rom und der Mamelucken im neuen Acapus.

fodann überhaupt jene des stehenden Deeres in den meisten europäischen Beichen bis zur neuesten Zeit anstühren, was aber jene der Priefter betrifft, wor allen die der christlichen Sierarchie, d. h. des christischen Befehrestandes.

Auch ber Stand der Staats de amten bilbet eine Art von Aristatet, wo immer, oder in sofern er in dieser Eigenschaft einer seith fit findigen Bevorrechtung factisch oder probitich geniefel. If ivod die Bevorrechtung nicht stöftständig, sondern den Beamten blos als Ardigen der Regierung gegwalt, mithin abschnaft von Besten ber Regierung gewalten, micht nicht gegenten, als dessen Seisen der Seisen der Geschaft der Gescha

Auch die Beamtenatissetatie wird leicht zu einer der Familien, wern, oder inssen aber inssen feine Tagen fatte der erchich die Lemter in dem mehr oder minder ausschließenden Bestig einer Anzahl von Familien sich befinden, oder überhaupt die zu seicher Bestige gedangenden Familien als eine der überigen Bestenamsse gegenwerte Bestammthiet erschienen. Ben die feit der twar, nach Ausselmen der altermischen partzijlichen Berechte, die Aristonia der der Deit im eine in Rom, umd auch unter den meuern Staaten sind bei unter dem Gewicht einer dehnlichen Artischauft, oder wericht gelenkolft die Angel der Botten der Gestanden ausschließe, oder wenigstens den Zugang zu benselben höchst schwierig macht, serufen.

Intelligens und Tugend, Die beiben vernunftig allein gultigen Titel jur Bevorrechtung, haben tein mit Buverlaffigfeit ober juriftifcher Gemiß: beit ertennbares außeres Mertmal. Es entfleht hierburch bas Beburfnig eines wenigftens im allgemeinen ober ale Regel bienenben Rriteriums ber Borgualichteit. b. b. einer nach Claffen, nicht nach Inbivibuen gemachten Unterfcheibung ber mehr ober minder Burbigen ober Geeigneten jur Gewaltfuhrung. Auf Diefem Grunde beruht Die Ariftofratie bes Miters, etwa auch bes verebelichten Stanbes und auch iene bes Reichthums, welche lettere jeboch noch auf einen anbern Titel fich flust. Die Ariftofratie bes Miters, beruhend einerfeits auf ber von Bernunft und Erfahrung gebilligten Bermuthung einer bergleichungsweife größeren Besonnenheit, Rlugheit und Beisheit ber Melteren, und andererfeits ber Rechtsgleichheit baburch unnachtheilig, baff Bebem bie Musficht auf boberes Alter eröffnet ift, ericheint hiernach als wirflich empfehlenswerth , nur baß freilich bie Bebachtlichfeit bes Alters gern ber Thatfraft ichabet und ber Beift einer neuen Bett von ben, nach ihrem Sbeentreife einer bereits verfloffenen, Ungehörigen nicht fo leicht verftanben und nicht fo liebend aufgenommen wird als von ben jugendlichen Lebensgenoffen berfelben Beit.

Die Ariflotratie bes verehelichten Standes zeigt fich allernachst in ben Gesehen und Berordnungen, welche fur gewisse Stellen zumal zu Dienften ober Aemtern, welche ein besonderes Bertrauen erbeiichen ober vorausfegen - als ju jenen ber Bolesbeputirten . Gemein porftanbe u. f. m. nur Berbeiratbete fur mabibar ober fabia ath ren, bergleichen Bestimmungen mehrere fomobl in neuern als alten 30 ten vorlommen, ober wo nicht formlich burch Gefete ausgesprochen, bet burchs Bertommen geheiligt find. Eben fo in verfcbiebenen anden Gefeben, welche g. B. bei Beftrafungen, bei Frobnbleiftungen , bei be Miligpflicht u. f. w. gu Gunften ber Berebelichten einige Rechtsunglich beit ftatuiren. Die großere Burgichaft fur Baterlandeliebe und Im welche ber burch Frau und Rind an baffelbe mit theuren Banden Ge funpfte giebt, ale ber Unverheirathete, ber ba weit leichter ein anden Baterland zu mablen verfucht fein tann und fur ben Fall ber men Untreue etwa nothigen Glucht weit weniger magt und opfert als jene fobann bas Intereffe ber burch gefehliche Uchtung bes Cheftanbes in b forbernben Beilighaltung beffelben und auch hier wieber bie Urmachtie ligfeit fur bas Princip ber bernunftrechtlich ju forbernben Gleichen find die Rechtfertigungegrunde folder Bestimmungen, bie, wenn fie billiges Dag nicht überfcreiten und ben Dres und Beitverbaltmin nicht unangemeffen find, wohl feinem Tabel unterliegen tonnen.

Bon ber Ariftofratie bes MIters finben mir gleichfalls verfcbieben Beifpiete in alter und neuer Beit. Co, jumal in ber jubifchen In chen : und Staats : und in ber alteriftlichen Rirchenverfaffun. bann in ber fpartanifden Geroufia, in bem romifden Senat (mit bem Ginn feiner erften Errichtung und nach feinem und feiner Ditt ber Benennung), auch in ber Urbebeutung ber beutiden Grafen G. 1 Groven, Grauen ober Ulten), in ber neuen Beit gumat in bem Rath ber Miten bei ber frangofifchen Directorialberfaffung, und in allen Bo frimmungen, welche fur irgend ein Bewalts pher Ehrenamt ein bobesel Miter als die gemeine Großighrigfeit forbern; endlich auch in benienien Gefeben ober Gitten, welche, wie gumal bei mehreren alten Boltem, at ben Spartanern, Romern und abermale bei ben Teutichen im besondere Ehrfurcht gegen bas Alter einscharfen und mancherlei Bene rechtungen und Chrenvoringe bemfelben guertennen. Much gegen bid Urifiotratie, wenn fie nicht weiter geht, ale ben fcon oben angebenten vernüuftigen Grunden ber Politit wie ber Dietat entfprechend ift. wie nichts zu erinnern fein.

Lon einem wit geeldeutigern Chonatre ist die Acistetants Reichte ums. Auch diese gran hat einem nachestichen Genahum bis zu einem gewisch Gede follst einem echektichen Tetel were politisch genem Zwei. Aber vom moralischen umd rein hums nen Stadepunkt erscheint fie als boch bedem erheit die mehr wenn die sein die gende, ja nach der Antur der Dinge sehr sower weren die sein die erschreitung der einfahren Medes einstellt, wenn die politischen Australie der Australie der Verlage sein der Verlage gehrt staden die erschreitung werden die erschreitung der erhoten der Verlagen gehrt sieden der erhoten der verlagen de

Eine gang nothwendige Folge ber naturrechtlich fcon beftebenben, baber auch bom Ctaat anquerfennenden und gu fchirmenben Eigen: thumsrechte und ber bomit in naber Berbinbung flebenten Erb. rechte ift bie Bermogensungleich beit ober bie Theilung ber Burger in bie gwei Claffen ber Reichen und Urmen, ju welchen benn noch eine mittlere Claffe tommt, namlich bie ber etwa ibr genugendes Mustommen, boch feinen Ueberfluß Sabenben. Raturgemaß icon und obne Buthun einer gefehlichen Unordnung bat ber Reiche eine in allen burgerlichen Berbaltniffen fich fund thuenbe Ueberlegenheit uber ben Irrnen. Er ift ber Brothere bes Armen und barum ber Abbangigfeit beffelben von feinem Billen ober von feiner Richtung in ber Regel gemiß; und burch bie Babl feiner Abbangigen ober nach bem Berbaltnig berfelben erwirbt er Ginflug und Dacht in ber burgerlichen Gefellichaft. Dagu Commt, baf er, ale burch feine Gludeumftanbe ber Rahrungeforgen ents boben und mit Bulfemitteln boberen Strebene verfeben, mehr Beit und Rraft ber Gelbftbilbung mibmen und mit großerem Erfolg ibr obliegen tann als, unter Borausfebung gleicher Raturgaben, ber Arme. Der Reiche alfo wird naturgemaß, menigfiens in ber Regel, bem Armen ben Borfprung abgewinnen in' Begug auf Befabigung gur Gubrung ber Bemalt ober gur Theilnahme mittels Rath und That an offentlichen Dingen.

Soll nun aber bie Gefeggebung bie naturlich icon eintretenbe Prapoteng bes Reichthums noch burch pofitive Feftfepungen fanctionniren und erhoben? Sier muß, wie uberall, bie Rechtsfrage von ber politifden unterfdieben, b. b. bie Krage, inmiefern bas Recht uberhaupt bergleichen Seftfebungen erlaube, beantwortet merben, bevor man burch vermeinte politifche Ratblichfeit fich bestimmen laft. Ben foldem Standpunet nun ericeint juvorberft jebes ben Reichen gewahrte ariftofratifche Borrecht, welches eine Schmalerung ber rein menfchlichen und ber gemein burgerlichen, b. b. aus bem Gefellichaftevertrag unmittelbar fliegenden Rechte mit fich fuhrte, ale unbebingt ungerecht und verwerflich. Reiche und Arme alfo follen gleichmäßig bes Schupes ber Gefebe und ber Gerichte, fo wie ber abministrativen Corgfalt theilbaft Beibe follen gleichmäßig ber rein perfonlichen, fo wie ber Cachenund ber Erwerberechte fich erfreuen. Beibe follen auch gleichmäßig bie gemein burgerliche Achtung und alle aus bem Begriff eines Gefellicaftsgliebes fliegenben Rechte und Bortheile geniefen. In Bejug auf ben lesten Puntt jebech wird überall ba, wo gwifden Empfang und Leiftung ein Bethaltniß befteht, auch bie Berbaltnifmagigeett und nicht bie vollige Divellirung bie vom Recht geforberte Gleicheit fein. Much giebt es gar manche burgerliche Rechte und Bortheile, welche nicht unmittelbar aus bem Begriff eines Gefellichaftemitgliebes ober Burgers fliegen, fonbern von ber freien Berleihung bes burdy vernunftige Grunbe bestimmten Befammtwillens abhangen. Bon biefem boppeiten Stanbpuntt aus wird einige Ariftofratie bes Reichthums theils unter bem Titel bes Rechts, theils unter jenem ber Politif fich vertheibigen laffen.

Wenn es mahr ift, bag bas Gigenthums : und Erwerberecht ! naturrechtlich, alfo auch ohne ben Staat, gultig, wenn gleich nicht dert ift, Jeber alfo vermoge felbitftanbigen Rechtes befigt und em und wenn ferner ein Jeber feine Sabe und feinen Erwerb in bie bes Nationalbefisthums weniaftene infofern einwirft, bag er nach ! haltniß feines Befibthums ju ben allgemeinen Laften beifteuert unb Bebeihen bes gemeinen Befens rechtlich betheiligt ift, fo erfcbeint Berhaltniß ber Burger jum Staat wenigstens einigermaßen analog in ber Uctionnaire ju einer auf Actien gegrundeten Gefellichaft. gleichwie in ber Uctiengefellichaft naturgemaß bas Bewicht ber Cam nach ber größern ober fleinern Bahl von Actien, Die im Befib Mitgliedes find, fich richtet, fo mag auch im Staat ber Reiche fin Stimme ein verhaltnifmäßig großeres Gewicht, als jener bes Armen fommt, ansprechen. Gin Reicher, fowohl nach feiner Betheiligung bei Sicherheit bes Staates ober überhaupt bei ber gemeinen Boblfabn nach bem Dag ber Beitrage, bie er jur Beftreitung ber gemeinen burfniffe entrichtet, ftellt gewiffermaßen eine Summe von Armen, we gufammengenommen nicht mehr Befigthum haben als er allein, und murbe bemnach, wenn nicht einige Gegenbetrachtungen bas Den biefer Unficht verminberten, ein gleich großes politifches Recht fur fich lein in Unfpruch nehmen tonnen als jene Bahl von Urmen gufame genommen. Es murbe babei auch von feiner perfonlichen Burudien ober Rrantung bie Rebe fein tonnen, ba ja im Rechteftaat, wie wir nen vorausfeben, bas Erwerberecht einem Seben gleichmagig gutom es alfo eines Jeben Talent, Fleif und Glud anheimgeftellt ift, Rei thum und bamit auch bie Prarogative beffelben gu erwerben,

Wir find jeboch weit bavon entfernt, folde Prarogative fur be Reichthum in bem Dage angusprechen, ale bie voranftebenben Beme tungen angubeuten fcbeinen. Denn es ffreitet bamiber guporberft bie bei wichtige Ermagung, bag ber Burger nicht nur mit feinem Befitthum fonbern auch mit feiner Perfon und feinen perfonlichen Rraften bie ba feine juriftifch erfcheinenbe Berfchiebenbeit barbieten, mithin i allgemeinen als gleich ju betrachten find - in ben Staat eintritt, bi alfo in diefer Begiebung jeber eine und biefelbe Actie befitt und bif weil die Werthsvergleichung folder perfonlichen mit ben Bermogensatie hodift fdwierig, ja bem Calcul nach unmöglich ift, jedenfalls bie In fpruche bes Reichthums fcon aus biefem Grund um ein wefentliches fit vermindern. Es tommt aber noch bingu, bag ber Reiche, wenn er in Mehreres bem Staate leiftet, bemfelben auch binwieber ein Debonn verbanet als ber Urme, ja, bag mehrere Quellen feines Befigthum gumal bie vom Erbrecht herfliegenben, fur ibn gar nicht ober boch um in bochft beschranttem Dafe vorhanden maren ohne ben Staat. Mufe bem ware bie ber Abftufung ber Bermogeneverhaltniffe gleichmafig noch folgende Ubftufung ber politifchen Rechte, jumal Ubwagung bes Cim mengewichtes eine fo fchwierige und in Erwagung ber übrigen Berbib niffe felbft fo abgefchmadte Cache, bag Riemand in Ernft fie in Bo

Hag bringen wird. Aber der Rechtsanspruch auf einigen Borzug effen Maß allerdings durch den vernünftigen Gesammtwillen naber beirrrmt werden muß — bleibt dessenungeachtet unerschütterlich berurubet.

Der vernunftige Befammtwille ober die bemfelben gur Leuchte bie: teribe politifche Biffenichaft wird nun allerdings in weitere Ermagung ieben, bag unter fonft gleichen Umftanben ber Reiche nicht nur mehr Aratrieb, fonbern auch mehr Mittel befitt, fich bie gur Leitung bes Gemeinwefens ober jur vernunftigen Stimmführung in ben Ungelegenheiten beffelben notbigen Renntniffe ju erwerben, und bag er, weil nicht abgesogen bon ben Corgen fure allgemeine Bobl burch naber liegenbe Dus bert fur feiner Gelbft und feiner Familie Erhaltung, geneigter wie geeigneter ift, feine Thatigfeit ber Pflege bes Gemeinwohls gu wibmen. Und enblich wird er auch erkennen, bag ber Reiche, b. b. ber Bobibabenbe, überhaupt ber in Bezug auf ben Lebensunterbalt Gelbftifanbige einerfeits fchon burch Gelbitiebe (und auf Mebretes tann man freitich, wenn von ber Regel bie Rebe ift, nicht rechnen!) treu bem Gemeinmefen, von befa fen Erhaltung und Gebeiben ja fein eigenes Glud abbangt, fein, bag er bemnach einem jeben , auf Storung ber Drbnung und bes Friebens abgielenben, Beftreben (wofern nicht bie bochften Intereffen gur Unwendung revolutionnalrer Mittel auffordern) mit feiner gangen Dacht fich entges gen feben und bag er andererfeits, weil fur feinen Lebensunterhalt fichergeftellt, ber Beftechung und, weil ber Regel nach gebilbeter, auch ber Berführung meniger juganglich fein werbe.

Nach allem dem dufte woll als erchtich judfiss umd politisch erchtich wenigstens die Kessegung erscheinen, das jur jahlenden Stimmgebung in össentlichen Angetegenheiten ein gewisse, die Selbsstums oder des Kebuskunterhaltes verkürgendes Maß des Kissbums oder des Kinkommens erfordertlich und das jumal, venn von unmittelbar aus dem Gese sließenden politischen Berechtigungen die Rede is, ju deren Ausübung die Mitgliches eines dem oder angedeutiten Ived entsprechen Wermdens der in folden Vermdaum in in ihr Mitgliches eines dem einer solchen Vermdaum in in ihr Mitglichen der in den der in den der in de

erfumme geforbert werbe.

politifches Recht verieibt, nothwenbigen gilgemeinen Burgichaft, b. als im allgemeinen ober ais Regel munichenswerthen Gigenfchaft, mit bei Berieibung an einzelne, bestimmte Berfonen bie ber inbividuelles Befabigung ober Burbigfeit, welche, aufzufinden und fur ben Staat Thatigfeit ju fegen, Sache ber fur folche Ernennungen ober Batte weife gu constituirenben Mutoritaten ober Collegien ift. Much ber Mermit alfo foll wie ber Reichfte gu jebem und auch bem boch ften Staate amt tonnen berufen, und insbefonbere auch jum Boitsbeputirtet burfen ermablt werben. Denn bie Armuth macht nicht perfonlis unwurbig ober unfabig, fonbern nur im gilgemeinen, b. b. ber Regel ober nach ber etwa porberefchenben Erfcheinung, minder au vertaffig, und berufen merben tonnen ju einem Amt ober einer pe litifden Stimmführung ift etwas gang anberes, als fcon ummittelle burche Gefet bagu berufen fein. Durch biefe mefentliche Unterfche bung allein wird bie in ber gefehlichen Ariftotratie bes Reichthums fen liegende Behaffigeeit gemilbert ober aufgehoben und eine Bereinigum aller rechtiichen wie politischen Intereffen erzielt.

Dergeftalt mag bie Feftfebung eines Bablcenfus in Beaug an bas active Bahlrecht - wofern berfelbe maßig und nicht beffelben 3med. namfich bie Gelbfrftanblateit ber Babler ju verburgen, überfcreitenb iftals unbebentlich, ja als rathlich ericheinen, mogegen er - porausgefest baf er fur bas active Bablrecht beftebe - in Bezug auf bas paffine b. h. auf bie anguertennende Sibigfeit gewählt' gu werben, burchauf verwerflich ift (f. ben Urtitel Cenfus, Bab (cenfus). Ueber Die Große bet ale grechmäßig anguerkennenben Genfus lagt fich außer ber obigen In beutung im allgemeinen teine Bestimmung geben. Die concreten Bo haltniffe bes Reichthums, ber Gitten und Lebensweife eines Bolfes iber baupt und nach feinen einzelnen Claffen muffen uber bas geeignete Di entideiben. Beffer ift es ubrigens, man beftimme es ju niebrig all boch. Ja, beffer ift's, man habe gar feinen Genfus als einen, ber boch ift; benn bie Gelbariftofratie wird burch einen folden furchtbar ge fleigert, und es tann, wie wir bavon namentlich in Franfreich ein niebm fcblagendes Beifpiel feben, bas Befen ber nach ibrer Grundibee bems fratifden Boltsreprafentation baburd vollig aufgeboben ober aufs me lofefte verfalicht merben.

Jober timflichen Beforderung ber Geldaristotatie sollte bas Gesch for mehr sich enthalten, ba auch ohne solch Befrederung oder Befalgung beise gehöffige und bieden und intergende Aristotein naturals ichon von stellt sich hervorthut. Der reicht Mann, außerdem, daß eine Wittel ber Bildung und mehr Muße für die Berfolgung der nichten Angelegenheiten zu Gebete stehen, besigt allentsalten eine nige von Clienten, die da in ihm ihren Brotheren, mitunter auch ihrenden Angelegenheiten zu Gehore stehen, bestät allen der eine nige von Clienten, die da in ihm ihren Brotheren, mitunter auch ihrende bei der die Beschaft und der Beschaft der Beschaft und der beschaft der Beschaft der Beschaft der auf, von bem sie selbst nicht gewarten baben. Diezu kommen die im Geldalfen liegenden Mittel der Beschaft geschaft der Beschaft de

Intereffen, welche an und fur fich schon eine so große Mache über die Gemüther der Menichen ausüben, werben nun, da iber Pflieg gwiechig un Gewalt und Stene fiber, allen eine geffigen, moralichen und bumanen Intereffen weit vorgezogen. Reichthum gitt fur Weisbeit umd Lugend, und um Gelb ift Recht und Chee, Baterland und Frei-beit fell.

Der Bollftanbigfeit willen follten wir noch einiger Arten ber Ariftofratie Erwahnung thun, ale g. B. ber Saut ariftofratie und ber Sauftariftofratie. Allein mas bie erfte betrifft, fo ift fie, obicon in ben außereuropaifchen ganbern, jumal in ben amerikanifchen Coloniallanbern, eines gang naturlichen Urfprunge und auf bie icharf berportretenbe Berfchiebenheit ichon ber außeren Ericbeinung ber allbort meben und unter einander fich fortpflangenben Racen begrundet und infefern einen eigenthumlichen Charafter an fich tragend, gleichwohl in ber Befenheit ziemlich abnlich ber Gefchlechte. ober Raftenariftotratie, von welcher wir ichon oben gesprochen. Die Beit wird ibre beilenbe Sand auch an biefe burch torannifche Uebertreibung eine ber trauriaften Ericheinungen in ber Gefchichte barbietenbe fcmere Berlegung ber Denfchenrechte legen; und icon find in ber neuen und neueften Beit febr bebentungevolle, ja entscheibenbe Schritte gefcheben, jene Beilung vorzubereiten und ju fichern. Bas aber bie Fauftariftofratie betrifft, fo ift bie Benennung eine gang unrichtige; benn, mas man bamit bezeichnen will, gebort eigentlich unter ben Begriff ber Dolofratie ober ber Unarchie.

Som aus der veranscheinen Deistellung ergiet sich bag alle Arten der Arislotatie gang natürlich, schon ohne Zuthat eines Gesesses, entsieden und sactisch sied ausbider können, nicht minder, daß den meisten Arten ein von der Wernunst die zu einem gewissen Gead bit ligen der Auftra die Nurde liegt, daß dere auch alle, vonn ibern, gleich sie natürlichen, Streben nach Alleinderschaft und nach ausschließendem Genuß der Bugerlichen Werbeite nicht soggan und telftig Eindatt geschicht, unausdeitsich Unterbruckung und Schmach über des

Bolt bringen.

Allerdings ist noch nie ein Bolt gewesen, det weichem nicht - und wenn es auch die möglicht eine und sorgsätzigst bewahrte democknische Jonn beins - einige Anischetatie bestanden datte; und wenn - wie Buste meinen - wielflich Alles, was natungemäß von selbst entlicht, gut est, so mus auch die Alles der Ausgemäß von selbst entlicht, gut est, so mus auch in der Erfechinung altusel gang vergrette - Bee, dab men gehalt, ein der Erfechinung altusel gang vergrette - Bee, dab men Beschiert, ist eine gur Erstehung von Weisbeit und Zugend ermunnermde Johe, und die der geschiert, ist eine zur Erstehung von Weisbeit und Zugend ermunnermde Idee, und die Erfern so bei Geschiert, ist eine zur Erstehung von Weisbeit und Zugend ermunnermde Idee, und die Erfern so bei Schieber sie eine Verweisen der State die Schiederen sein erweisen der Auch ist, wenn nicht das gemeine Wessen stem Stieber schieße andere Schiederen Ersten Stietung der Schiederen Ersten Stietung der Schiederen gestellt g

nothwendig; und bas Berlangen, fich ber Schar folder Lenter beigugefellen, mag ber Sporn ju ebler und gemeinnubiger Unftrengung werben, fo wie hinwieder auch bie Borftellung beffen, mas man von den Ariften forbert, ober erwartet, menigftens bei einigen berfelben ein wirtfames Do. tiv merben fam, bem Fordern ober Butrauen burch bie That ju entfpres Allein nicht Miles, mas naturlich ift, ift beshalb fcon gut, und nicht Alles, mas nothwendig ober un vermeiblich ift, verbient barum auch noch funftliche Pflege. Die Ariftofratie, auch mo fie auf ben ebelften Titeln rubt, namlich auf Intelligens und moralifcher Rraft, ober meniaftene auf Gigenichaften und Berbaltniffen, welche bie Bermuthung folder Intelligeng und moralifden Rraft rechtfertigen, ober etwa einige Bermanbtichaft mit ihnen haben, ift burchaus fein Recht, fonbern blos eine - mabre ober vermeinte - Burbigfeit. Solde Burbiafeit anguertennen ift Sache bes Bolfes; fic Gelbft fie gugufprechen und barauf Infpruche auf Borrecht grunden, ift Uebermuth und Beleibigung. Diefes nun ift aber bie chas ratteriftifche Eigenfchaft ber Ariftofratie, wie fie nach faft allgemeiner Erfahrung fich in ber Birtildeit barfiellt. Dit bem freis willigen Anertenntnif von mas irgend fur Borgugen begnugt fie fich nicht, ja fie verfchmabt mohl biefelbe. Gie felbft fchreibt fich boffahrtig alle Borguge ju und begrundet bamit nicht etwa eine blofe Behauptung ber Burblateit, fonbern eines wirflichen Rechtsanfpruches auf Rang und Dacht. Durch bie unverhohlene Meußerung, ja, wenn bie Umftanbe es erlauben, burch smangemeife Durchführung fole des angeblichen Rechtsanfpruches aber beleibigt fie bas gange ubrige Bolt und verlest auf freche Beife jenes beilige und unverllerbare Recht, beffen Urfprung ble Bernunft und beffen Sauptcharafter bie Gleichheit ift. Die Ariftofratie, fobalb fie etwas Debreres ju fein begehrt, ale ein von frelem Unertenntnif und freier, baber auch jeben Mugenblid burch blefelbe Mutoritat, bie fie fchuf, wiberruflicher Feftfebung abhangiger Borrang an Ehre ober Dacht, ftellt fich als Berachterin ber Gefellichaft, als freche Reindin bes Bolles, als friegführenb gegen beffen emiges Recht und Ehre bar. Rein munbiges Bolf wirb folde Beleibigung lange ertragen, fonbern es wirb, unter gemiffenhaftefter Mitung aller mabrhaft privatrechtlich feinen Ariftotraten ober Ariftos fratenbaufern guffebenben Guter, Rechte und Ehren, alles bas, mas feis ner Ratur nach blos vom offentlichen Recht abgefloffen fein fann, feinem fur und fur enticheibenben freien Gefammtwillen unter: morfen achten.

Die Ariftofratie, welche in altern Beiten nach bem Recht, wie nach factifcher Bebeutfamteit auf ben Umfang eingelner ganber ober Staaten befdrantt mar, bat in ber neueren und jumal in ber neueften Beit einen febr gefahrlichen Charafter ber Milgemein beit angenom: men. Die Ariften bes einen Boltes vermeffen fich, ein foldes ju fein auch fur alle anderen ganber und Bolfer. Es ift nicht mehr blos von Bertheilung eines einzelnen Bolfes in Artften (namentlich Abe-Staats . Berifon. 1.

iige) und Gemeine bie Rebe, sonbern von Abeitung der gangen Menschheit; wenigstens der europälschen, in dies wei Elassen. Buglich dieten die Anflen jede einzienen Landes jenen aller übetigen die Handlich von um innigen Bund, zum Schuß und Arus. Sie übennficieren anmössich dies eisbestigenden Interessen mit jenen der Keise einer nicht geschlich der nicht geschlich die ein unglückliches Mistraum gegen die Bälter und Boltsfreunde ein, nähren durch tallschne Bespiezgefungen die Gesponiser siertet ver Verselutionen und arbeiten unermüblich an herverbringung oder Bespiezgefungen eines gleichsalts allgemeinen Bundes der Monarchen weder bei Willer.

Bon biefer in biftorifden Rechten und Borredten fcwelgenben Aris ftofratie ift in allen Beiten und faft in aijen ganbern unfdaliches Uebel und inebefondere auch faft alles Unbeit ausgegangen, welches in ber neuen und neueften Beit über bie Bolter unferes Beittheils tam. Die fran: sofifche Revolution ift nach ihrem eigentlichen und innerften Prins cip nichts Unberes gemefen ale eine Erhebung ber Demofratie, b. b. bes pernunftmafig anguerfennenben Gieich beiterechtes gegen bie auf politiv verliebenes ober factifch ausgeubtes Borrecht pochembe Ariftofratie. Richt gegen ben Thron, welchen vielmehr bie Baupter ber Revolution als beilig und unantaftbar anerkannt und von bern verberblichen Ginflug ber weltlichen und geiftlichen Arifiofratie befreit miffen wollten, ging ber Angriff, fonbern blos gegen bie ber Muftiarung bes Beitalters Sohn fprechenben biftorifden Borrechte und factifchen Anmafungen ber Ariftofraten. Der leibenfchaftliche Wiberftand biefer Letten, bie ba por ber Borftellung fich entfesten, nichts meiteres als Burger und fonach bem gleichen Recht wie alle Uebrigen unterffebend fein ju muffen, geftust auf bie Compathie ber Ariftofraten aller anbern ganber Europas, brachte bie convulfivifden Bewegungen Frankreichs und ben namenlos verberblichen Rrieg ber Coalitionen wiber baffetbe und in meiterer Koige Die foibatifche Beltherrichaft bes ber Revolution entitieges nen großen Relbberen bervor. Die Ariffofratie, mit Ausnahme jener ber Solbaten ober überhaupt ber von bem Beltbespoten auserlefenen Diener. mar jest gedemuthigt und fchien, menigftens in ben ganbern ber Rapeleon'ichen Berrichaft, unfabig ju Bieberaufnahme bes Streites. ia felbit jum Rrieben mit bem Gewaltsberricher unter irgent leiblichen Bebingungen geneigt. 216 aber bie Boiter, burchbrungen von nationalen und rein menfchlichen (nicht ariftofratifchen) Gefühlen und Intereffen, Die Dache bes Beltherrichers gebrochen batten; fo ftellte bie Ariftofratie mit ibren alten Unfpruchen und Unmagungen fich wieder ein und verunftaltete burch ibren machtigen Ginfluß bas von ber Beisbeit und humanitat ber tonigliden Gieger erwartete Friebenewert. Und bie von bort an bis auf ben beutigen Zag laufenbe Gefchichte ftellt uns ale vorberrichenbe Erfcheis nung ben auf Tob und Leben geführten Rampf ber Arifte traten gegen bie Demofraten, b. b. gegen bie Bolter, bar.

In Diefem Rampfe find nicht nur Die Geburt arifickraten, b. b. bie abeligen Gefchlechter , thatig gewefen; fonbern es gefellten fich ib-

nen bei auch alle Unbern, bie aus ber Gintheilung ber Befellichaft in Bornehme und Gemeine unmittelbar ober mittelbar Bortheil gieben ober erwarten, überhaupt Mue, welche bie Soffnung ihres Privatgluds auf bas Princip bes Privilegiums anftatt auf jenes ber burgerlichen Gleichheit bauen. Go verbundeten fich ben Geburt ariftofraten allernachft jene bes Reichthums (b. f. fie verbanden fich mit ihnen, wies wohl jum Theil unter fich felbft burch bie beftigfte Rivalitat entzweit, gegen bas ihnen gemeinschaftlich verhaßte Princip ber gefellschaftlichen Gleichheit); und es gefellten fich ihnen meiter bei bie Diener ber Bemalt, bie ba einerfeits Anechte gu fein fich gern gefallen laffen, um nur andererfeits bie Rolle ber Berren gu fpielen; weiter bie Inhaber . von Ginecuren und fplenbiben Penfionen, aber bann auch bie von ariftofratifch gefinnten Berren auf irgend eine Weife abhangigen, ibre Richtung nach Laquaienpflicht nehmenben ober überhaupt in bem Rortbeftand ber Ariftofratie eine Quelle ihres Lebensunterhalte finbenben Individuen; ja endlich gar noch alle Stlaven ber fogenannten "mate» riellen Intereffen", welche namlich fich fetbft tein ibeales Biel geftedt baben, b. b. fur Realifirung von Ibeen feine Bunfche begen, fonbern bas Bobibebagen bes Leibes als ihren Lebenszwed ertennen und barum ben jeweils bie Dacht Sabenben mit fnechtischer Ergebenheit (nach Schloger's Musbrud, mit "Sunbebemuth)" gu Gebote fteben. Mus biefen Beftanbtheilen ift (in ber Sauptmaffe, folglich mit Mb. rechnung ber veraleichungsmeife nur fleinen Babt ber gutgefinnten, b. b. uneigennutigen "Confervativen") bas Beer gufammengefett, welches unter ber Sahne ber Ariftofratie gegenwartig eifrigft tampft, welchem jes boch bie Bertheibiger ber pernunftrechtlichen Gleichheit ber Dens fchen und Burger , b. b. bie ihrer Stellung ale vernunftige Denfchen und munbige Staatsburger Bemuften und mit bem folder Stellung ents fprechenben Charafter Begabten, feicht obfiegen murben, wenn nicht eis netfeite bie unvernunftigen Gleichheiteprebiger (b. b. bie auch gegen jene Ungleichheiten fich Auflehnenben, welche theils wirkliche Facta ber Ratur, theils bie rechtlich begrunbeten und felbft vielfach wohlthatigen Folgen einer freien Bech felwirtung ber Denfchen und einer jeben vernunftigen Befellich afte einrichtung finb) burch ibr fanatifches Gefdrei manchen Bobibentenben einschuchterten, und anbererfeits eine ungludliche Berblenbung bie meiften Regierungen ju eis ner fur fie felbft gefahrlichen Alliang mit ber Ariftotratie vermocht batte. Bir fagen fur fie felbft gefahrlichen Mliang und berufen uns gur Rechtfertigung foldes Sagens auf Die Gefchichte, welche unter bunbert Beifpielen von Ummalgung ober Thronenfturg neun und neungig als von ber Ariftofratie ausgehend gegen eines, welches bemofratifchen Urfprunge gemefen, aufftellt.

Bon bem Charafter ber Ariftotratie als gesehltd eingeführter ober anertannt bestebenber Staat berfaffung werben mit, vergichen mit jenem ber beiben anbern Sauptsormen, namilch ber Monarchie und ber Demokratie, unter bem Artifel "Staatsversaffung" einiges nichte Bezeichnende vortragen. Wit bemerken bier bies, bağ bat Pprincip ber Afrifictatie, die All einhertif einbes der vor ber er febenbee, gwat unter Boraussfehung einer ganz niedern Culturfurfe und
baraus betwoegsbenden wirftlichen Unm findig fett des Bolles gehilige ober als heilfam exahtet werben möchte, baß es aber, weil natungemäß nach der Berlangerung ober Verewigung solcher Unmündigfeit freiend, von biefer Seite gleichwohl bem Bemerefungsüttrehl anhein
falle. Die Geschichte fricht auch bier mit taussab Jungen; eine metere Ausführung wöre Uberfung.

Etwas Unberes jeboch ift zu fagen von bem, einer anbern Staatiform, namlich ber Monarchie ober ber Demofratie, blos ju Milberung beigegebenen, arift ofratifchen Etement. Ein foldet mag nach Umftanben gut, beilfam, ja nothwendig fein. Dob tommt es in ber Regel von felbft auf, bebarf alfo weit feltener ber pofitiven Ginfebung und funftlichen Pflege, als einer meifa Dagigung ober Befchrantung. Die ftreng bemofratifche ober vol lige Gleich beit bat fich noch nirgends lange erhalten, fonbern meit! - fcon im einfachsten Raturguffande, mehr aber noch in jenem ber fortidreitenben Civilifation - faft unausbleiblich bem arifto fratifden (einem ober mehreren ber oben beschriebenen Quellen entfliegenben) Prin cip, b. b. vermifcht fich wenigftens mit bemfelben, woburch bann mofern bie Mifchung in einem gludlichen Berbaltnig gefcheben if und bleibt - eben eine reinere und eblere Geftalt ber Demotrate (namtid im Gegenfas ber Doblofratie) bervorgebracht mirb. Bur Milberung ber Monarchie bagegen ift bie Ariftofratie weit minder ge eignet; b. b. wenn bie Berfaffung blos aus Donarchie und reiner Ariftotratie gemifcht ift; fo ift gwar ber Monarch fur feine Perfen ober gegenuber ben Ariften nicht mehr abfoluter Autofrat; aber Er, in Berbinbung mit ben Ariften, fuhrt gleichwohl ben ab: foluten Scepter über bas, alsbann vollig rechtlofe, Boit. Fur leb teres ift alfo nur Beil ju finden in einem ber Monarchie beigegebenen bemotratifden Clement, welches jeboch, um nicht ein och lofraufches ju fein, nach ber voranftebenben Bemertung bie mobitbatige at ftofratifche Beimifdung mit fich fubren muß und auch in be Regel fcon naturgemaß, namlich obne funftliche Ginfebung, von feit mit fich fuhrt.

Richt nur in der Staatsverfassung oder in den Berdaltenissen ist Kraatsledens degegnet uns die Aristokaate als weithin wattendes, wie tenhalten und immer nach thunkthier Perrifchisteweiterung stredweit Pinich. Auch in der Gemeinde, wesche freitig ein Staat im Konn ist, aber auch in jeden andern gesellschaftlich ein Taat in Konn oder auch nur gemeinen Wechselnstetung der Menschen thur fich hervor und versogist ihre Ansprüche überalls mit Ester, nur kald mit größerem, dat mit geringerem Ersog. Für die Gemeinde gitte Infebung ihrer Mebnliches wie fur ben Staat \*). Die Ariftofratie namich - nach allen ihren Arten - entfteht auch in ber Bemeinde gang jaturlich ober von felbit und ift barin eben fo wie im Staat theils infchablich, theils felbft wohlthatig, fo lange fie ein gewiffes Dag nicht iberfchreitet, und jumal fo lange fie nur auf freiwilliger Unerennung ober bochftene auf frei miberruflichem Befes beruht, nicht aber auf ein, anmaglich ale ein feibftftanbiges behauptetes. Recht pocht und folde Unmagung felbft bem gefetgebenben Befammtwillen tropig entgegen balt. Go wirb 4. B. (wie wir in bem Artitel Be meinde orbnung" umftanblicher barftellen werben) eine Bemeinbe atterbings mohl baran thun, wenn fie ihre Borfteber und Bermalter, fo viel thunlich, unter ben Rotabilitaten ber Burgerichaft mabit, b. b. unter ben burch Petriotismus, Talent, Bilbung, Erfahrung, erworbenes Anfeben, ja auch Reichthum (wenigstens Wohlhabenheit, Die ba gegen Beftechlichkeit fount und jugleich eine Gicherheitsleiftung enthalt) au sgezeichneten Dannern, ja felbft Ramilien, infofeen ber Befin ber bas Bertrauen rechtfertigenben Gigenschaften in benfelben fich forterhalt. Gie wird fogar nach Umftanben mohl baran thun ober Bortheil bavon empfinden, wenigstens ohne großes Biberftreben fich gefallen laffen, wenn - gwar nicht bas paffine, mohl aber bas actis ve - Babirecht an einen - bie Gelbftfanbigfeit bes Bablers verburgenben - Cenfus gefnupft wirb u. f. m. - Aber einen gang anberen und bodift vermerflichen Charafter erhalt bie Cache, wenn empa eine Ungabl Samilien - wie einft bie Patrigier in ben Reicheftabten - ein wirkliches Recht, und gwar ein felbftftanbiges und ausichließen bes Recht zu mablen ober gemablt zu merben anfprechen, obet wenn bie Burgerichaft in zwei Claffen, j. B. ber fogenannten Drt &burger und ber blogen Sinterfaffen ober Schutburger, getheilt und die Bevorrechtung ber erften, fo wie die Unterordnung ber letten eine erbliche, b. b. icon mit ber Geburt übertommene ift. ober auch wenn ber Bablcen fus ein allgubober, b. b. ben vernunftigen 3med feiner Ginfuhrung überfchreitenber und fur ben nicht ichon von Beburt aus Reichen nur fchwer ju erringenber ift u. f. to.

<sup>\*)</sup> Ecrelcide Des Communes et de l'aristocratie, par M. de Barante pair de France. Par. 1821.

ober Gintommens, iche Bermanbtichaft ober felbit Clientel ober wie im mer benannte Berbinbung mit hober ftebenben Derfonen ober Familien, jebe abelige Stammbaumsfproffe, jebe Titulatur, jebes Banbchen ober Sternchen, ja jebes Lacheln bes Minifters fur einen vollgultigen Eitel halt, über allen nicht gleichmäßig Begabten ober Begnabigten felbft im gemeinen Bertehr eine bobere Stellung einzunehmen ober ben Borgug in Genuß, Freiheit und Ehre, in ben Formen bes Umgangs, und aberhaupt in allen Begiehungen und Berührungen bes gefellichaftlichen und felbit außergefellichaftlichen Lebens ju behaupten. Golden Unipruden fommt bann etwa bas Princip ber Staateverfaffung, wenn es bas atiftofratifche ift, und, mo es biefes nicht ift, bie Befcheibenheit ber mabre haft Burbigen und bie Demuth ober Gervilitat ber Daffen gu Statten; und es bilben fich baraus Gewohnheiten und Gitten, welchen bann nur fdwer mehr entgegen getreten wirb. Die allgu Befcheibe nen jeboch follten bebenten, bag bie Dadigiebigfeit gegen ungebuhrlich erhobene I n fpruche ju weiterer Steigerung berfelben ermuthigt, und nicht nur bem einzelnen Rachgebenben, fonbern ber gangen Claffe, melder er angehort, ale aufgeftelltes Beifpiel ober als ftillfchweigenbe Anertennung Rachtheil bringt Bas aber bie Servilitat ber Maffen betrifft, fo gefchieht freific benjenigen, bie fich felbft megwerfen, tein Unrecht, wenn man fie verade tet und nieberbrudt. Das beite, ja einzige Beilmittel gegen bie griftetra tifden Unmagungen besteht biernach in ber geiftigen und moralifden Bilbung bes Bolles, in ber Erhebung bes Charafters. w mal burch Freiheitsgewahrung, in ber Pflege bes Ginnes für achten Menfchenwerth und Menfchen: und Burgermurbe. Der Arifiofratismus geigt fich enblich auch in ber Bechfelmirtung

der Aristotatismus eigt ich endich auch in der Wechelevierungs wie des fellschaften unter sich seinen mannetich der Eraat en eder Regierungen und Bötker. Trop dem vielscha anerkannten Ledies von der rechtlichen Gleich beit der Staaten oder Alder bedaupten der von die heure Verlagen und der Arten vor der Minderung der gert der Minderung der Verlagen und ang abstend der gert gestellt der Erstellung. Der jünglie Weitenschift gert an der Arten der Verlagen der Verlagen der Anfruch auch an ab der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Anfruch auch der Verlagen de

Wir wollen hier jum Schluß eine, ber oben bemerken Schrift einen. Ungenannten" über bit Arisfortatie einnemmene Settle ansiber. Diefer, der absoluten Monarchie hulbigende und bas Repaffentativspiftem anfeindende, bemmach schedich nicht revolutionnaire Schriftseller fublt sich gedrungen, gleich in der Einleitung über die Arisforderich jo, wie nachseh, zu dußern.

"Ariftofratie mar es, mas ben agpptifchen Rrieger : und Priefter

taften ibre Dacht verlieb; Ariftofratie ift es, mas noch beute die Stamme bes vor 2000 Jahren von Berd und Beimath vertriebenen Jubenvoltes in fchroffer Scheidung und bem tacherlichen Glauben an bie Borguge unbekannter Altwordern aufrecht erhalt; Ariftofratie bieg bas griechifche Pfropfreis, auf ben romifden Staatsbaum verpflanet, bas die Welt in Feffeln foling und durch Jahrhunderte Die Berechtigfeit mit bem Schwerte maß; Ariftofratie tampfte in ben Jahrhunderten ber Finfterniß ben mus thigen Rampf ber Guelfen und Bibellinen; und Ariftofratie ftellte ben fleinen venedigichen Staateburger auf eine fcminbeinde Sobe; Uriftotratie farbte die Wellen ber Themfe mit Ronigsblut, hintertreibt noch heute bie Berfuche ber Regierungen ju Berminderung ber Boltstaften burch gleiche Bertheilung ber Steuerbeitrage, und trat gegen bie Forberung ber Bernunft und Sittlichfeit in bie Schranten, als fur bas Fortbesteben ber, nun einmal ale porbanben getraumten, Bolfereprafentation menigftens ber Schein gerettet merben follte \*); Ariftofratie tried bie verzweifelnben Franten ju ihren Revolutionen, entgunbete bie Burgerfriege biefes ungludlichen Landes und ericopft bie Bulfequellen bes blubenden Frantreiche, bag es unter ber gaft feiner Milliarden von Staatefculben erliegt; Ariftofratie begleitete jeben Thronenwechsel bes norbifden Roloffes mit Ronigemord und Muflehnung, meuchelmorbete Schwebens befte Ronige, vernichtete Recht und Freiheit ber Bolfer in Geftalt großer Dagnatenrepubliten, in Ungarn und Polen; hielt Deutschland burch Jahrhunderte . in fcmachvoller Leibeigenschaft, und fcmiebete, mabrend die europaischen Grogmachte fich uber Deutschlande Bobt beratheten, eine Rette, Die fie unter bem Ramen ber "Abelefette" ben Teutschen an bie freien Glieber legen molite \*\*)."

Arifoteles, und die peripachetische ode Arifocelische Philosophis doden chen fo, vie Plate und die Platenische, ammeich auch die neuptaconische Philosophie, und vie Arno und seine oder bie flotische Philosophie einen so unermessischen Einstell aus die Tehen der Steile der Cultur des Meuschengeschiechte ausgeübt, es sind dies deit die Tehen und Kletze spiechischen Philosophien und Philosophien für gange Nöckter um Mötter beigene in versiche dem gewoden, das in insbesoidere auch die Etaategrschieden auch die Meural die Verlagene und die Etaategrschieden und die Steile und die Verlagene eine Art von Cultur gewoden, der und die Verlagene und die Verlagene in der Lieuteur, ohne Berstäudig verlägene und namentlich ihrer potitischen Steilen und gestätzt und die Verlagene verden feinen. (S. auch Art. Anthropologie). Das Staatsleriken darf also biesten auch nicht übergehen. Gesägers Ausge und Deutschieder wegen aber sollen gemeinschaftlich in dem Artikel politische Philosophie des Atters tum s deskandelt werden.

Armenwefen, f. Municipalpolizei.

<sup>\*)</sup> In ben Rampfen ber Pairs gegen bie fogenannte Reformbill.

Arragonien, f. Spanien.

Arreft, Arreft proceft. Arreft, welches Bort mit bem framgofifchen Borte arreter im Mittelalter mabricheinlich von bem lateinifchen Borte restare gebilbet murbe, entfpricht ber boppelten Bebeutung bef angegebenen frangofifchen Bortes, namlich: anhalten und burch beberen Befchluß binben. Es beift bie gerichtlich ausgesprochene bem mung ber freien Berfügung über Gachen, Bermogenetheile ober Perfenen, alfo bei letterer bie poruberachenbe Kreibeiteberaubung. Comeit bie lettere ober ber Perfonalarreft im Eriminalrecht vortommt, im fofern muffen baruber bie Artitel Freiheitsftrafen, Berbaftung und landftanbifde Rechte banbeln. 3m Civilproces tommen It refte ale Erecutionemittel por. both nach bem gemeinen Recht nur als Realarreft nicht als Perfonalarreft. Die Perfonlichfeit und perfonliche Freiheit fteben hober als Sachen . und Bermogenerechte. Es muß alfo auf jede rechtlich mogliche anbere Beife ale burch ibre Berlebing ber, freilich hochft wichtige, ftrenge Grebit und bie Erfullung ver mogenbrechtlicher Berbinblichkeiten burch bie Gefeggebung erftrebt werben. Diefes erkannten ftete bie Befetgebungen an fo, wie fie in rechtlicher und humaner Ausbitbung fortfchritten; bie romifchen 3. B., ale fie ibre fruberen barten Schulbgefebe abichafften. Immer vollftanbiger ertennen es neuerlich auch bie Englander und Krangofen an. Wenn wegen einer Gefahr ber Bereitelung rechtsbegrunbeter Anspruche burch Begbringen ber Sache ober auf anbere Beife ber Urreft: ober bie Befchlagnahme von Sachen ale civifrechtliche, fcbleunige richterliche Bortebrung nothwendig wirb, fo begrundet biefes Berfahren, wobei man mit bem Enbe bes Proceffes, mit ber Erecution anfangt, eine Ausnahme. Es ift alfo auch ale folche gu betrachten und gu behandeln, mithin nicht su begunftigen. Birb ber Arreft perhangt, fo begrunbet biefes ben Gerichtsftanb (forum arresti) bes Berichts, welches ben Arreft verbangte, und es entfteht baburch ber eigenthumliche fummarifche Proces, welchen man ben Arreftproces nennt, in welchem por allem in einem furgen Er min ber Arreft ale rechtlich und nothwendig hinlanglich begrundet, ober berfelbe fofort wieber aufgehoben werben muß. 3m Geerecht unter fcheibet man ben Arreft ber Schiffe von ber Unbaltung berfetben baburch. bag ber Arreft nicht in feinblicher Abficht und namentlich nicht bet balb gefchicht, um unter gemiffen Umftanben bas Gigenthum gu confiece ren, vom Embargo aber baburch, bag er einzeln gefchiebt, mogegen bas Embargo gange Claffen von Schiffen trifft. Dur in England beredtigt ubrigens ber Urreft ber Schiffe gum Abanbon, aber überall fteben Die Berficherer fur bie baburd entftebenben Schaben und Roften.

Arrofiren, f. Finangoperation.

Asien, die Wiege des menschichen Seschlechts, der Religionen und Staaten, der Sprachen, Kimise und Wissenschaften, umfaßt einen Kichenraum von 810,000 Quabratmeiten und die dagu gehörigen Imseln 72,000 Quabratmeiten. Die Brobstrump des Festlandes schaft man auf 444 Millimen, die der Jiefen auf 51 Millionen. Diefe Bewählerung dergrift vier Agustraen in fielt. 1) die 7aut 26 fielt ein il 168 Millionen (Zataren, Balahfden, Austafielt, Millionen (Zataren, Balahfden, Agabanen, Geireden, Swert, Amerika, Barten, Austen, Beluhfden, Afghanen, Girchen, Swert, Amerika, Barten, Attent, Beluhfden, Afghanen, Grieden, Swert, Amerika, Barten, Attention, Beluhfden, Bertantien Wengelen, 1) Die me an auf 164 mit 296 Millionen (eigentlich Mingelen, 1) Die me auf 20 dientien, Abertafouren, Hongelen, Agenticke Mingelen, Amerikaden, Abentife, Millionen, eigentlich Walter, Stammen, Anamefen und Stammen, 30 die ma 1411 fie mit 30 Millionen (eigentlich Millionen John Millionen) eigentlich Millionen der Kette Gaute (1 Millionen, die Erette Gauten between der Millionen der Kette Gauten der Millionen, die Erette Gauten betweet von Schlieben, der der Millionen, die fielt der Millionen der Kette Gauten der Millionen der Gebern 300,000.

Affen, nach feinen Deutpehlandbeiten betrachter, gerfült in das

Afien, nach feinen Sauptbestandtheilen betrachtet, zerfallt in bas notbliche, fubliche, oftliche, westliche und mittlete, wogu noch bie Infeln

im Guben , Beften und Often tommen.

Das norbliche Afien, gang unter ruffifcher herrrichaft ftebenb, umfaßt ben britten Theil bes Erbtbeiles ober 276,200 Quabratmeilen, ift jeboch nur von bem 38. Theil feiner Torgibevolferung, namlich von 13 Millionen Menfchen bewohnt, woraus folgt, bag es 12 bis 13 Dal weniger bicht bevolfert ift als bie ubrigen Theile. Bon biefem ungeheuren Territorium ift bas, mas von bem 60. Grabe an norbmarts liegt und ungefahr bie Balfte bes gangen affatifchen Ruflands ausmacht, eine obe tobte Bilbnig, mo nur langfam machfenbes Sols und gum Theil (vom 67. Grabe an) nur Rruppelgeftrauch gebeiht. Diefer Theil ift nur von wenigen Jagern, Fifchern und hirten bewohnt, und bier ift fur Bachethum ber Bevollerung und Steigen ber Gultur wenig ju etmarten; um fo mehr aber im fubliden Gibirien, am Aralfee und am cafpifchen Deere, wo fcone Balbungen, gute Beiben, ftredenweife reis de Dammerbe in ben Thalern und auf ben Gbenen, fobann viele Baf. fertraft, vor allem aber ein außerorbentlicher Reichthum an Mineralien, jumal an eblen Detallen und Gefteinen, eine nicht minber große Berofikerung nabren und beschäftigen konnten, wie die unter gleicher Breit liegenden Lander von Europa. Allein diese Gegenden find großen Theils von beibnifchen und barbarifchen Bolferftammen bewohnt, jun Theil von Romaben ober Salbnomaben, wovon einige bie ruffifche Dberberrfchaft nur ber Form nach anertennen, fatt Eribut zu begabien, Gefchente empfangen und unter eigenen Rurften und Gefeben leben, jum Theil von Stammen, bie, wie bie Rofaten und einige Bafchtirenftamme, eine gang mititairifche Berfaffung haben und als Grengwachter im Dienft ber Reaierung fteben ; sum Theil von angefeffenen und aderbautreibenben Bols tern, bie aber allefammt auf einer febr niebrigen Stufe ber Gultur fles ben. Die Sauptmittel, biefem Territorium benienigen Grab von Gultur

und von innerer Rraft und Starte ju geben, vermittelft welcher et Laufe ber Beiten bie bobe Beftimmung erfullen tonnte, ben großten De. bes mittlern und weftlichen Uffene ber Gultur entgegen gu fubren, = jene ganber mit bem gebilbeten Guropa in regelmäßigen Berfebr gu begen, fdeinen barin ju liegen, bag bie ruffifche Regierung, nach bem Be fpiel ber europaifchen Monarchen bes Mittelalters, unter ihrem Ca: fich felbit verwaltenbe Stabte und Gemeinwefen grunbe, und baf & theile hierburch, theile aber burch Transporterleichterungen, wie fie bie & findungen ber neueren Beit barbieten, einen Theil bes Ueberfluffes europaifchen Bevolferung babin leite. Die naturliche Strafe aus to innern Europa nach bem weftlichen Ufien fubet bie Donau entlang it bas fcmarge Deer nach ber tautafifchen Rufte. Muf biefer Strafe if Regensburg vom Rautafus nicht viel weiter entfernt, ale Dittsburg w Reu Drieans, welche Strede man in 10 Tagen mit Dampfbooten rudlegt. Diefe Reife betruge bemnach nur 1 ber Reife von bem fu den Deutschland nach Rorbamerita, vorausgefest, baf bie Dampfi fahrt hier auf fo guten Ruß gestellt murbe, wie bort, wogu bie neur Berfuche in Ungarn allerbinge große Soffnung geben.

Wenn Ruffand nach ben neuesten Nachrichten bereits bie Amieine Cissendung nach Westen verollftigt, so ersten die Hossung, daß bereinst Wasschau mit Woskau und biese Scadt m bem stüdichen Abelle ber Wolga und nach und mit den Jonpuntten im cusses auf gleiche Wolfe verbe im Werbindung s

fest merben, feinesmege ale eine übertriebene.

Auf biefen beiben Stegen mitbem bem erufijichen Affen untellebie Ermente fünstiger Gestitung und festgegeinbeter Mach in recht Maße gusteffen, vorausgessetz, daß Russland durch die Midberung son Bollissens den handeligest eine Genes leigen, anweigen würder, Etalmente in jenen Gegenden zu gefinden, und das die Finktiertenen be Landes dem Ausslingstogen dem Jandwerfer und Landmanne benschen Grad von fürgerticher Freiheit verklützten, bessen es sich in der heimessent der Mitgerticher Freiheit verklützten, bessen es fich in der heimessent verkliche Inflictionen, da sie den Mitgerterhaftenisse nicht in der beimerfreut, weche Institutionen, da sie der de Municipalerhaftenisse hinaus erichen durften, mit der bestehen Regierungssom wollkomm verindarssich ündern.

 puntte berfelben fo weit entfernt liegen, noch weiter auszubehnen. Gein mabres Intereffe, womit auch bas Intereffe Europas und ber gangen civilifirten Belt übereinstimmt, burfte nur babin geben, bas mittlere und effliche Affen auf bie Beife von fich abbangig ju machen, bag es bem europaifchen Unternehmungsgeift und Berfebr eben fo quangtich murbe wie iebes andere europaifche gand - in ber Art, bag es ihm moglich fei, burch ben Ginflug bes Sanbeis und burch Sucerainetat uber militairifch fomache Regierungen auf bie Berbefferung ber offentlichen Giderheit und Dronung, auf bie Berbrangung ber Barbarei und auf Einführung europaifcher Cultur ju wirten. Muf biefe Beife burfte es ibm im Laufe ber Beit gelingen, ein affatifches Goftem civilifirter Staaten au bilben und einen Sandel gwifden Europa und Affen groß zu gieben, ber feinen gegenwartigen Ginfluß auf bie Ungelegenheiten von Guropa und ben Sanbel ber Englanber, Sollanber und Ameritaner um bas Cap und langs bes perfifden und arabifden Meerbufens an Bichtigfeit unenblich weit übertrafe, und woburch ber ruffifden Monarchie ungleich reellere Bortheile jugingen , als aus bem Streben nach politischem Einfluffe auf bie Angelegenheiten bes westlichen Europas. Auch ift es un: verlennbar Ruflands Beftimmung, Die Gultur nach Afien jurudjutragen; me es immer biefe Bestimmung erfullt, fei es burch Unterwerfung affati: fcber Lanber , ober burch bie Musbreitung feines Sanbels mittels Bertrage , ba wird es im Ginne bes civilifirten Europas banbeln und bie beften Buniche aller mabren Freunde ber Aufeldrung fur fich baben.

Dan bat in ben neueften Beiten ber ruffifden Politit, inebefondere von Seiten Englands, Die Abficht unterlegt, fie ftrebe, Die Berrichaft uber ben perfifden Meerbufen gu erlangen, um von bort aus ju gelegener Beit bie oftinbifche Berrichaft ber Englander gu bebroben. Much icheint Die burch ben Frieden von Turmantfchai (21, Febr. 1828) von Derfien fanctionnirte Eroberung ber Proving Armenien, bie nur ungefahr 100 beutiche Meilen von Baffora und nicht mehr als 30 Deilen von bem Thalaebiet bes in ben perfifchen Deerbufen fich ergiegenben fchiffbaren Tigris entfernt liegt, allerbings angubeuten, bag Rufland fich in biefer Richtung ju vergroßern ftrebe. Dag aber biefe Bergroßerung in ber Abficht gefchebe, ben Englandern bie Dberberrichaft über Ditinbien ju entreifen, ift febr umwahrscheinlich, weil ein folder Plan eine gangliche Unbefanntichaft mit ben Buftanben bes englischen Reichs in Difinbien vorausfeben murbe, welche einem unterrichteten Cabinet, wie bem ruffiichen, nicht wohl gugutrauen ift. Daffelbe weiß ju qut, auf melden foliben Grundlagen Die englifche Berrichaft in Dftinbien rubt, welche Rrafte biefes Reich ju Land und Gee gegen eine folde Unternehmung in Bemegung ju feben vermochte, wie gweifelhaft ber Erfolg eines folden Unternehmens ware, und bag im gludlichften Rall nur eine mit unermefiliden Roften verbundene temporare Beunrubigung ber englifden Dacht bewirft werben tonnte, ale bag es im Ernft an eine fo weit ausfebenbe Erpedition benten tonnte. Bas Indien und Seeberrichaft betrifft, ift England mit einer Giferfucht behaftet, welche ibm gemreilen Gefahren, bie jeden Falls in Jahrhunderten fich erft zeigen mogen, als gang nerbevorstehend vorspiegelt.

Bollte Ruftand fich mit weitausfehenben Groberungsplanen in 25 befaffen, fo burfte es eber noch feine Blide nach China menben nach Offindien. Dort ift ein auf thonernen Sugen ftebenber Roleg = guffurgen, ber burch feinen Kall Rufland mit allem beicheeren murbe. mi es fich nur Schones und Gutes munichen mag: mit Ueberfluß an Ib-Buder und Geibe, um gang Guropa gu verforgen, mit einer ungeben Musfuhr an Bollen ., Baumwollenzeugen und Sabritmagren; mit the Metallen und Ebelfteinen; mit bem Ueberfchuf einer gum frengen Sche fam und gur Production abgerichteten Bevolferung, welcher in men-Jahren gureichen burfte, bas gange affatifche und europaifche Rufju bevolfern und feine Bereftatten und Minen gu beleben. In Berfolieines folden Eroberungsplanes hatte Rufland nicht ben geringften Bat ftand von Geiten irgend einer europaifchen Dacht gu befahren. Es tom ein Menfchenalter und langer baran arbeiten, ohne von Jemanb ande geftort zu merben ale von ben milben Sorben, Die es auf feinem Et. fanbe, und welche im Baum ju halten ibm nicht fchwer fallen bir Die Eroberung von China felbft burfte, trot ber in Bablen fo furchat erfcheinenben Dadyt bes himmlifden Reichs, theils wegen ber geringe Unbanglichkeit bes Boltes an bie manbichutatarifche Regierung, the wegen ber Beichlichkeit und elenden Berfaffung bes Militairs, und mi lich megen ber burch bie verschiebenen religiofen und großtentheils im heimen wirtenben Gecten und burch aufruhrerifche Parteien verurfad: Lahmung ber Regierung nicht minber leicht, fein, ale es ber manbittatarifder Donaftie ber Tan-Affings in ber Mitte bes 17. Nabrbunde gewesen ift, Die einheimische Dynastie ber Dings vom Thron au ffare jumal ba noch Glieber ber letten Familie am Leben find, bie im len einen großen Unbang befigen, und folglich eine frembe Dache burd Parteinahme fur ein Glied ber alten Dynaftie fich fcnell einen große Unhang im Bolte ju verschaffen vermochte.

Die Hauptschwierigheit eines sichen Unternehmend bestücht wohl den, die der erscheint auch nicht aus einen sien die sien der erscheint auch nicht als untberstäulich vern man bedennt, die es einer Regierung, weich eine Million Soldaren auf die Beiner fellen vermag, und welche Eisen, host und Arbeit im Uederstücht bereinicht bestweiter schwer fallen hafte, eine Lusten Weilen ausgedichts bergustellen, gumal da bieselbe, nebst jenem großen mittalistischen Breich and den großen Putner hächte, die einstehen Beite eines unermstäden Reichs unter sich zu verkinden, die Wilkfamkeit und Kraft der Regierun in abministrativer hinsight zu verzicheren, der Binnenkander und der Statut der Jinlandes zu bestörderen, der Weigerund der Verlicht und der Verlichte und der Verlicht und der Verlichte auch der Verlicht und der Verlichte auch der Verlichte und der Verlichte auch der Verlichte und der Verlichte auch der Verlichte und der Verlichte auch der Verlichte auch der Verlichte und der Verlichte auch der Verlichte und der Verlichte der Verlichte und der Verlic

gu pflangen.

Je weiter bie auf Berminberung ber Entfernungen abzwedentes

Das westliche Mfien, mit Musnahme von Arabien, welchem letteren wir einen eigenen Artifel gewibmet haben, feben wir gegenwartig getheilt, swifthen bem Gultan von Conftantinopel und bem, ihm ber außeren Form nach unterthanigen, bem Befen nach aber viel machtigern, Bicetonig von Aegopten. Diefe unter bem Ramen ber afiatifchen Turtei befannten ganber begreifen in fich: Rleinafien (Ratoli ober -Unatoli), Defopotamien (MI Dichefina), Turtifch Georgien und Turfomanien mit Rurbiftan und Sprien. Muf einem Rlacheninbalt von 21,085 Q. Meilen, moven 518 auf die Jufeln tommen, mobnen nur ungefahr 11 Millionen Menichen, namlich Demanen ober Zurten, Die herrichende Bevolterung (ungefahr 4 Millionen), Turto: manen, Seitenverwandte ber Turten (1 2 Dill.), Armenier (bie reichften Raufleute, ungefahr 13 Millionen), Briech en (auf ben Infeln in Greien und Rleinafien ungefahr 2 Millionen), Araber (in Defopotamien und Gyrien, ungefahr 1 Million) ferner Lafen (an ben Ruften bes fcmargen Meeres an ber ruffifden Grenge), Perfer, Georgier, Juben, Rurben, Oprer, Drufen (lettere unter eigenen gurften, Emirs genannt, Die unter eis nem Deremir fteben und bem turfifden Gultan nur Tribut bezahlen). Metavelis (eine unabhangige unter einem Emir ftebenbe Rauberbanbe, auf ber Oftfeite bes Libanon mohnenb) Unfarier ober Ragarener (unter eigenem Dberhaupte ftebenbe ber Pforte nur tributbare Aderbauern), Maroniten (am Libanon mohnende jur Pforte in gleichem Berhaltniffe wie bie Unfarier ftebenbe Uderbauern), Biegeuner ober Tidingonen (in ber Gegend von Saleb in Beiten und Sohlen lebenb).

Der Religion nach find bier 7 Millionen Mohammedaner, 31 Militionen Christen (Griechen, Ratholiten, Monophysiten, Armenier, Johannis- Christen, Mestorianer), 800,000 Juben und 180,000 Seiben

Diefer Theit von Affen ist ohne Iweisel der interessanteile des gangen Weitelbei, nicht nur als Schautig der Beschächen, von weichen das alte und neue Testament uns Kunde geben, als die Jeimach der vorzigkeitigsten Reigignen der Erde und als Ziel und Kampsplaß der Kreugsfahrer, sondern als de desjenige alleisse Gebeiet, weiches, wegen seiner Angeregung an das mittelländische Und schwarze Were und an den Archivelagus, dem Berkebe mit Europa am besten geiegen ist, daber für sich selbst und vorgen der handels ab dem inneren nur sübischen kleine die felbst

etwas von unfern früher in biefem und in vorhergebenden Artikein a gesprodjenen Ansichten abzuändern ober guruckzunehmen.

Das Committer ift übergeugt, doß bie herfeldung ber alten hierbewege eine bebeutende Revolution in dem Bertebr mit Affen berä wied, und unter allen europäischen Nationen für teine von geößeren tereffe ist als für die englische ernen handelsgröße mit ber Etra und Ausbehmung ibere Macht in Inden in fo enger Berteintung fie

Es liegen, mie wir foon früher bemertt haben, gwei Prejecte in melde bie beiben Routen bes Mitchaltere verflogen, wovom bie amit an ben perfischen Meretulen, Bofficog, ben Eurhorat ober Toggis entang is erien nach irgend einem sprifchen Seehafen, die andere über dat under burch bie Lunbunge von Sues ober burch Argepten nach bem betällsbilden Mere führt.

Bureft von ber hauptroute langs bes perfifcen Bufens. Die Entferum von Bonfoo wird berfogt engifde Meilen, welche mit Sulfe fines großen Dompfvoeres guiden Meilen, welche mit Sulfe fines großen Dompfvoeres guiden Unge erforbert verben. Diese Erreche ift zu allen Jahrebefahren worben, da man ben sichwessignen Monfung vor Paffar Westellen ift ein ben engalichen Gerfandbeter besteht werden, den ben ber feitrische Merchelm auch auf bas genausse auch den genommen. Ichen ben beit britischen Serchlen werden, den ben bei befannte dem Sich und auf bas genausse auch den genausse und den ber beit britischen Pecifien verfacht vertreit ein bedeutenber p.

Der Safen von Baffora bat eine gefahrliche Bant, boch pa Diefelbe Ediffe von 800 Connen. Der Safen innerbalb ber Bant vortrefflich und burfte mit Leichtigfeit ftart zu befestigen fein. Das & ift ungefund. In ben feche Commermonaten ift man genothigt, in terirbifden Bimmern (Gurbabe) ju mohnen, babei find jeboch bie 9 fo fubl und angenehm, bag man unter freiem Simmel fcblafen ! Im Minter ift man burch bie ftrenge Ralte genothigt, Feuer ju balten. Inbeffen finden bie Turten bas Rlima weber laftig ned Gefundheit nachtheilig, und nie merben bie Gefchafte bes Sandels !-Die Dine unterbrochen. Der Boben ift fo ergiebig, bag br. Colquit aus eigener Erfahrung bezeugt, er habe ohne Dungung feche im Sahr Rleeheu gemacht, und bie Production biefes Landes, wie ber Sandel mit bemfelben, burfte ins Unabfebbare getrieben me menn es nicht burch eine abideutiche Regierung niebergebrudt mi-Die Banbeiblage von Baffora ift viel gunftiger ale bie von But auch ift ber Bafen viel beffer,

Ufien. 705

Baffora, bis wohin bie Auch vos Merebulens erdigt, ist, längs & Cuphotas, bie Kummungen des Auffers mit eingerechnet, 1.43 einghe Mellen von Wie einflernt. Mährend acht Monate ist der Euvat mit großen Gesten belechder, während der Monate ist der Euvat mit großen Gesten belechder, während der Schrieb Monate
einen mit kleinere Boete flußaufreckte gehen. Die Scheinung des Kilch
eine Westen der Schweizigkeiten der, Die Teinfamm des Kilch
jur Berge bedrutende Schweizigkeiten der, Der Tigtis dagsgen
t, wegen der Gleichgleit seiner Aufre, die Bagdad wil eichter zu beben sich zu Gesten der Gesten der Gesten der Gesten der
beit Bagdad bediener; allein die Erchmung diese Kilchfer ist beder als die des Euphotas. Indessen der man die Gerthmungs
fer Külfe mit dem der nerdamerikanischen vergleicht, so schreiben, dar sich der gesten der, sich einer der gesten der gesten der

am in ber meftlichen Welt mit Leichtigfeit beffegt.

Dagegen find bie politifchen Schwierigkeiten von viel großerer Beutung. Der Schach von Perfien, ber turfifche Gultan, ber Pafcha n Megopten, Die Scheithe ber feghaften und Die Unfuhrer ber an ben Atlichen Ufern bes Euphrat ftreifenben Araberftamme maren erft burch berrebung ober Beftechung fur bas Unternehmen ju gewinnen. Da bie ouveraine von Perfien und ber Turtei bei ber Sache im bochften rabe intereffirt fint, fo burfte man fich mobl gum voraus ihren Schut riprechen, aber Debmed Mit, ber feinen Lieblingsplan, ben Sanbel gwis ven Europa und Affen uber fein Gebiet ju leiten, baburch vereitelt fen murbe, burfte mohl giemlich fcheel gu biefem Projecte feben. Ronnte er auch biefer bamit verfohnt werben, fo blieben noch bie Araber ubrig, e bis jest Raub und Plunberung ale ihr altes gutes Recht betrachtet iben. Lord Dunbonald fagt in biefer Begiebung, wie es fcheint, mit ofer Bahrheit: es gebe unter biefen halbeivilifirten Barbaren nicht inen, ber nicht augenblicklichen Bewinn bem funftigen Bortheil vorgiebe. ie Bauptlinge befagen nur eine fehr fchmache Controle uber ihre Unterbenen, und feber, fobalb er ihnen aus bem Geficht fei, banble nach utbunten. Furcht bor Strafe fcrede fie wenig, fie rechneten nur bar-

wegenften Geerauber, jest ber fleifigfte und civilifirtefte Bolesftamm gangen Meerbufen, von biefer Unficht bie übergeugenbften Beweife ale neigt fich boch bas Committee gu ber Unficht bes Lord Dunbonalb. B Araber, meint baffelbe, tonnten auf jeben Fall nur burch Gubfibien von ren rauberifden Gewohnheiten abgebracht werben. Aber man moge !! erinnern, welcher Rachtheil bem Unfeben ber englifden Dacht in I baraus erwachfen fet, bag man bem Schach von Perfien fruber Gu bien gereicht habe. Die Affiaten batten baraus ben Schluß gezogen, to land fei Derfien tributbar geworben und hatten beehalb bie Englis su verachten angefangen. Bmar liege ber Rlug, in fo weit er ven Dampfbooten befahren werbe, unter ber nominellen Dberbobeit ber Die aber biefe Dacht hatte biefe herumgiebenben Araber fo wenig in Gewalt als bie Sturmminbe ber Buffe, folglich mußten mit jebem gelnen Sauptling Bertrage abgefchloffen merben, wovon jeber fich in großes Unfeben gebe und nicht geringere Unspruche mache als ber mit tiafte Couverain.

Bei Gelegenheit feiner Arbeiten richtete bas Committee feine I mertfamteit auch auf Die Erforichung bes Sanbels ber Alten lang bi fer Route und giebt baruber folgende Mustunft: Der Sandel bes pri fchen Meerbufens mar in ben Sanben ber Phonicier, beren Rieberlag plate fich an ber Dftfufte von Arabien befanden, von wo fie bie Ban vermittelft Caravanen nach ber Levante transportirten. Der Sandel W Babpion befdrantte fich auf ben obern Theil bes Fluffes. Die von & robot ermahnten Raufleute vom Guphrat maren Urmenier, bie vom die Riuf nach Babrion berabtamen. Die von Arrian ermabnten Canale b fanben fich alle oberhalb Babrion, vier ber großten fogar oberhalb b mebifchen Mauer und bienten nicht allein jum 3med bes Transpert und ber Bemafferung, fonbern gur Bertheibigung gegen bie Deber. I terhalb ber Stadt befanden fich feine Canale, und ba ber grofte Ib bes Maffere burch bie obern Candle pon feinem Bett abgeleitet mar, floß ber Strom bier fo feicht, baf er nach bem Beugnif Arrian's mit befahren werben tonnte. Sieraus ertlart fich, weshalb ber Bertebt @ fden Babolon und Indien vermittelft Caravanen über Sartanien geffe wurde und bag Battra ber große Stapelplat biefes Sambels gemei Much wird baraus flar, bag ber alte Sanbel nach Indien mit ber Schiffung bes Guphrat in teiner Berbinbung ftanb. 3mar tam bie C pedition bes Raifers Julian ben Gupbrat berab, aber es fcheint mit baß fie gur Gee gelangen tonnte, ba man ben alten Canal von R hacmala reinigen mußte, um fie in ben Tigris gu leiten. Bei einer w berigen Erpedition bes Raifers Trajan mußte berfelbe, um ben perfice Meerbufen zu erreichen, feine Schiffe über Land vom Gupbrat nach bet Tigris transportiren faffen.

Diesen Ansichten entspricht die Aussage bes Colonel Colebrote rolliem men. Derfeibe besuchte die dem alten hafen von Geraf gegenater in gende Insel Demus, die jest ein kabler Felsen ift, und fand nech fi 707

Mien. utenbe Spuren bavon, baf fie in alter Beit als Dieberlageplas geent babe.

Rach bem Berfall Babplons murben bie oberen Canale und Die inftlichen Geen vernachlaffigt, folglich ber Strom mehr und mehr feis am Lauf überlaffen, moburch er fich ein gur Schifffahrt gureichenbes Bett ub. Doch finden mir, bag noch im Mittelalter bie Reife von Bas ton nach bem Golf auf bem Ligris gewohnlicher war als auf bem uphrat. Die Entbedung bes Geewegs um bas Cap machte biefem

ingen Banbel ein Enbe,

Ein Saupthinderniß, bas bem Sanbel auf biefer Route im Bege ift bies, bag Rufland fich in ben Befit von gang Armenien und iglich von bem obern Klufgebiet bes Euphrat und Zigris feben fann, balb es ihm beliebt. Dag bie Rurben geneigt finb, fich ber ruffifchen errichaft ju unterwerfen, ift befannt, und bie Entfernung Erivans, T Sauptftabt bes ruffifchen Armeniens, von bem am Tigris gelegenen Poful betragt nicht mehr als 300 engl. Deilen. Bobt lage es in bem ntereffe Derfiens, einer Bergroßerung, welche ben Befit feiner Proving gerbijan gefahrbet, Biberftanb gu leiften. Allein ber gegenwartige chach murbe, um fich ben Schut Ruflands zu ertaufen, ibm obne weifel in biefem Unternehmen noch beifteben. Bei allem bem ftellt ber Dlan bes Cap, Chesnen, von ber Schifffahrt bes Guphrat Beau ergreifen, ale nuslos bar; benn es ift vergeblich, ben Umffand gu beblen, bag Rufland bie Ufer in Belis nehmen tann, England mag efit von bem Strom genommen baben ober nicht. Inbeffen, ob Rugnb bie Munbungen bes Tigris und bes Guphrat befist ober nicht, es wirb rum bem englifchoffinbifchen Reiche um teinen Schritt naber fein s gegenwartig. Bu gittern batte England fur feine oftinbifche Berraft nur in bem Kalle, wenn bie ruffifche Geemacht im perfifchen teerbufen bie Dberhand befame.

Bir tommen nun ju ber naberen Untersuchung biefer Route in egiebung auf bie Transportmittel. Bermittelft Caravanen find gegenirtig folgende Routen im Bang; 1) bie von Sit ober Unna nach amaet, 2) bie von EleRaim nach Dalmpra und Balbet, 3) bie von eir nach Mleppo und 4) bie von Bir nach Mleppo. Bier fommt ein bie erfte und vierte in Betracht. Sit bietet als Saltpunet man-Bortheile bar, In alten, wie in ben neueften Beiten, mar es burch ne bituminofen Quellen berubmt, Die ein vortreffliches Steintoblen = urrogat gemabren. Es giebt fein befferes Material gur Darmfergen. ing als biefes Bitumen mit Solg. Der Plat hat bereits bebeutenben andel und empfiehlt fich auch in jeber anbern Begiebung ale Dieber-Bon Sit aufmarts wird bie Schifffahrt ichwieriger, ja nach t Musfage einiger Beugen falt unmoglich, aber gwiften Sit und Bafra ift bie Schifffahrt gu allen Beiten offen. Die Caravanenreife von it nach Damast erforbert gebn Tage, und von ba nach Bairout, m alten Berntus) noch 21 Tage mehr; bie Route führt aber burch eine n arabifden Raubern bochft unficher gemachte Bufte; burch Belfenspringern und Amegang von Dammen auf der Boute swischen Die und Bir ichnnten viele Schwierighten besteitigt werden. Bon Bir nach Aleppo sind es nur 25, und von da nach Standerum nur edemsoviele Caradanen Stunden; die Geschieren der Landerist schnnten also auf die sein Boute siehe vermindert, wo nicht gang desigst werden. Die Zwagenaussigarn in Begiedung auf die Derfläche dieses Landes widersprachen sich sehn, die sienen bedaupten, sie sie der zu mit siehen. Die Amera, sie sie gang slady; alle simmen darin überein, daß eine Eisenbahn mit Bortbeil darund angester verehre könnte.

An Beziehung auf den Bustand der sprifchen Sifen sind die Zwiegenaussagen übereinstimmender. Standerun ist ein guter hafen, aber ungefund wegen der denachatetten Sümpse, die jedoch mit leichter Michaungefund wegen der denachtetten Sümpse, die jedoch mit leichter Michaungestrocknet werden tonnten. Swadia und vielleicht Latafia tonnten
bermston substitution und verben, aber der ichtere palen ist noch ein Mat. so
weit von Aleppo entstent. Baitout, der Sasen der Route von Sit nach

Damast, bietet viele gute Belegenheiten bar,

Die jahrlichen Kosten einer Linie von Dampsvocken längs bem mit bei beit längs bem Eupheat und bem persischen Metern nach Aleppo und von die Indepention wir Indepention Werbuschen nach Bombay mit Indepensisch von der Landge Capital werden betragen — 49,036 Ph. Gert. und die Jahrlichen Einnahmen von Briefen, Aleungen und Oppleten 54,116, solalis werden Gelinandem und mit Reifengen und Vergen und die Liningen und Vergen einnahmen von Briefen, Astumagen und Daptern 54,116, solalis werden.

ben rein ubrig bleiben 5,080.

Das Riffte und die Bertufte follte die Regierung auf sich nebmet, indem die Sache auch von der potitischen Seite dochft wichtig ist,
England mird durch die Befederung biese Dandels bestiert mit abert erreichen, Argypten als Mittelmacht und im Nothfall als Allitters gegen die Bergrifferungspilme Kussands in Persien und der afsatischen Liefet zu benuten. Speich ist geset die die Bergriffer und der afsatischen Liefet siene Sewalte erflieckt sich nicht über die Boliksfammen meckepotomier, die ist zu einer bedrutenden Macht vereinigt werden Kunsten. Wie siehe ber absieh der englischen Baumwollenwaaren sich ausbehand biefer,



Cann baraus abgenommen werben, baf fie jest fcon bis Bothara geben. Much wurde England felbft ju bem englischen Offinbien in ein gang anberes Berbaltniß geftellt werben, wenn bie Communication von Correspondengen und Perfonen fo fehr erleichtert und abgefürgt murbe. Die Birfungen ber Freigebung bes Banbels mit China und Binboftan find jest ichon unvertennbar. Dan wird funftig nicht blos nach Inbien geben, um ale Rabob gurudjutehren, und ben bortigen Aufenthalt nicht ale eine Art von Eril betrachten. Biele Englander werben ihren bleibenben Aufenthalt bort nehmen und baburch jur Gultur bes Lanbes machtig beitragen.

Capitain Cheenen ift fo eben abgegangen, um bie Route bes Guphrat ju vermeffen. Bahrend bas Diflingen biefer Erpedition England Beineswege bie Soffnung benehmen wirb, eine viel leichtere Communication mit bem innern und fublichen Uffen berguftellen, tann bas Belingen berfelben ben Beweis liefern, bag bie großbritannifche Regierung bisber unermefliche Bortheile unbenutt gelaffen bat, und baf bie Beisheit und Rraft ber neuern Minifter weit binter ber ber Dimifter ber Ronigin Glis fabeth jurudfleht, welche ju Befchubung und Bermehrung bes englifchen Sanbels in jenen Gegenben eine Slotte auf bem Cuphrat unterbalten baben.

Run gur gmeiten Sauptroute langs bem rothen Deere. Diefelbe fuhrt langs bem inbifden Dcean burch bie Deerenge von Bab el Manbeb und bas rothe Deer nach Berenice ober nach Coffeir. Bon Coffeir aus bat man bie Babl unter vier Routen, bie wir bier

aufgablen merben.

Dag bie Reife von Inbien nach England langs bem rothen Deere mabrend 8 Monate im Jahr und von England nach Indien mabrend bes gangen Jahres ju Schiffe gemacht werben tann, unterliegt feinem 3meifel. Aber ungefahr vier Monate im Jahre wird bas Padetboot von Sinboftan burch bie Gubmeft : Monfun : Binbe im inbifden Dcean und burch bie taum minder beftigen Nordweftwinde im rothen Deere, beren Beftigfeit fleigt, je bober man binauftommt, gurudgehalten. Giniue glauben, biefe Binbe feien tein Sinbernif fur bie Dampfboote, aber febr erfahrne Perfonen finb entgegengefester Unficht.

In ber Babl einer Sauptftation tommen bie Infel Cocotra unb bie Safen von Maculla und Aben jur Frage. Gocotra wirbe eben fo gunftig fur bie Dampfichifffahrt nach Ceplon, Dabras und Calcutta als fur bie nach Bombay gelegen fein, und mare man einmal fo weit, fo burften auch balb Dampfboote ihren Weg nach bem oftlichen Archipelaque und vielleicht bis in bie Bewaffer von China finden. Ingwifchen malten gegen biefe große Erweiterung ber Dampfichifffahrt febr bebeutenbe Breifel ob. Socotra eignet fich vortrefflich fur einen befeftigten Safen und Rieberlagsplat swifthen bem oftlichen und weftlichen Sanbel und verbient ber Sit einer englischen Colonie ju fein. Dit ben benachbarten Ruften wird ichon jest bort Sanbel getrieben, einer englischen Rieberlaffung aber merben große Quantitaten von Probucten von ben

710 Mien.

Ruften Acadiens und Afritas gugeführt und bagegen ein Gleichwerth = englischen Zabeicaten abgenommen nerben. Ber vertafferen Wedichen zu wertlassigen Kultune beweifen, daß die Infel feuber nicht geringe bab belsebeutung batte. Sie ist 80 Mellen lang und 20 Mellen bet, und beste mehrere Baien und baffen man baffen.

cherheit gemahren.

Maculla ift eine mit einem guten hafen versehene, befestom Stadt, liegt Bombay viel naber als Scottra und ist viel beffer gu dem Depog geeinget, wenn man nahmlich ibed bie Dampfediffsfort aus Bombay im Auge hat. Aben, mehr als 1600 Meilen von Bomba entlent, liegt bedeuten da von bem geraben Wege, wurde fich aber im übrigen burch vielstlieg Bortheite empfehten.

Die nachste Station nach Socotra ift entweber bie 835 Deien entfernte Insel Camoran ober ber 622 Meilen entfernte Safen w

Mocha.

Burbe aber Aben als erster Stationsplat gewählt, fo burfte fei Cossein als zweiter empfehen. Diese beiben sind 1000 Wellen wer einander entfernt. Camocan ist mie Sood tot eine Inste, be zu erkamt und gegen bie chulverlichen Karder-Horten leicht zu beischieden weiter, Gemendetig ist sie unt von 100 bis 200 Menschen bewohnt. Gie bist ist einen vortrefflichen und geraumigen Safen, der aber etwas schwenden und der Berten beiter Safet wieder sich für England ein bettender Saubel mit Abssisien und Sennaar auf ber einen, und werten und bem glüdlichen Arabien auf der andern Geite eröffnen. Bemocha ist sie 200 Mellen entfernt.

Man hat Mocha einen Hafen genannt, aber es ist nichts des gleichen. Deri Meilen sibwaters von Mocha erstreckt sich eine Sadbank, wedzie siehr wenig Walfer einsschließt, in welches, das Fabrussfle sehr seicht ist, nur keine Fahrzeuge einlausen können. Nördlich von die ser Sandbank sinden größere Solfise einigen Antergunub im Sank, aber bie Communication mit dem Kande ist sonnensung werden. Die Wes

funwinde find febr ungunftig an biefer Stelle,

Aber ber Sanbel mit Mocha ift so bebeutenb, bag es auf feine gall zu übergehen ift. Es ift bas Emporium ber oftlichen Rufte.

Gregemaktrig ift biefer Hande großentheils in ben Handen er Redameitaner, die ihn mit unermesildem Boetheil betreiben. Dert Bagber batte bott amerikanische Golffe geschen, die mit Ereinen die Balbi um die Cap der guten hoffnung geschmunen zuenen, boet Rassen, hoffen bes um die Cap nach der Deffen des mittelländischen Weeres bis Gewum des Cap nach der Hafen der mittelländischen Weeres bis Gewum der Krieft fährten, somit nade an Sondor Meilen zurkärtigeren mit bei

Mfien. 711

Monate auf der Kabet gubrachten. Murde nun ader die Dampsschiff, fahrt auf dem rothen Weere eingesüdet und mit dem Passch von Aegopten, wogu er sich geneigt zeigt, wegen der Dunchsuhe ein Wertrag abgeschäftereben. Zugern der Aufschiff werden der geschäfte werden.

Aibba ober Jubbg, ber nachfle Safen von Bedeutung für eine Dampfbootlinte, liegt aufwartes am rothen Meere 517 Meilen von Moch auch 700 Meilen von Camocan entfrent. Als Serhafen ber heitigen Stadt Meeca und als Landungsplaß ber dahin mallfahrenben Pliger fil bliefer gute, aber enwost sower was genigt bei bei hight.

Goffeir, das Moos Hormus ber Alten, liegt ungefiche 200 Meleien nördlich von Brentie und war der befuchtefte Seehofen vor Erbauung ber legtern Stadt. Der Haften ift nicht der beste. Bon hier aus kommen vier Bouter in Werfolgur; 1) nach Anney am Mu, 2) nach Saire, 3) durch Merfolgung ber vorfen Werers die Sweg, 4) durch of Gerier metern, bei der Albada. Anneh ift nur 100 Meilen von Cossifier entfern, bei der befindliche Errafe soll jete folom für Auber vorte beinabe beauchdar fein , und mit geringen Kossen fabredar gemacht werder fohnen.

Es ift sehr mabefcheinlich, daß biese Route schon jur Jeit ber Phacannt im Sang genefin ift. In ber Alder von Chifrie am Beige Judace (2214 nördicher Beite), ungesibr zwanzig ihs dreifig Meinen von der See entsernt, liegen de im Alterthum so berchmu gewesenen Edessender Brutzurft und das Zeugnis Theophenist, Wiele Kulinen menter Agsprisser Baufunft und das Zeugnis Theophenist, daß ihrer in dem Büchern der alten Agsprise Erwähnung gesscher, dereinen, daß sie schon zur Zeit der Phataane betrieben worden sind. In der Gegend von Berenie, in der Nache des Berges Alasse, sinder in noch Spuren dens reichen unt uralten mubischen Goldbergwerke, die wahrscheinlich noch zu Zeit der Land der Europhien bestiebt zu der im der Gegend von der werden der mitischen Kalifen gedaut worden sind, und der micht nachem dieses Land den Europhien besser zugangslich geworden, wieder eröffnet werden dieser

Sollte die lange Schifffahrt auf bem Ril von Kenneh nach Alexanbrien als ein Nachtheil betrachtet werben, fo konnte man die Caravanenstraße von Cosseir nach Cairo einschlagen, doch ist vorherzusehen, daß die 712 2fien.

Meisten die Dampfichifffahrt auf bem Nil wegen ihrer großen Borther vorziehen werden.

Gues ift von Coffeir gur Gee 270 Mellen entfernt, Die Rabet auf bem rothen Meere ift aber auf biefer Route febr gefahrlich und befchmer lich, und mabrent ber farten Nordwinde oftere nicht einmal moglich Die Entfernung von Coffeir und Alexandrien auf beiben Routen ift bei nabe gleich groß. Der Safen von Gues, am oberften Enbe bes Dem bufens gelegen, und ungefahr 1. Deilen bon ber Stabt entfernt, ficher. Bon Gueg nach Cairo foll ein Canal ober eine Gifenbahn gelegt werben. Birb einem Cangl ber Borgug gegeben , fo mare a von Gues nach bem Gee Mengaleh gu leiten, auf welcher Route # mit maßigen Roften fo tief gegraben, und mit fo viel Baffer wo feben werben tonnte, bag er fur Schiffe von 600 Tonnen fahrbar murbe. Einige Beugen waren ber Meinung , England follte fich buten, ein folches Bert zu begunftigen, inbem es feine Sanbels = Intereffen und feine Geemacht gefahrben tonnte. Unbere glaubten, wenn is genb ben Englandern Befahr brobe, fo fei es nicht von biefer Sein, fonbern in ber Begend bes perfifchen Deerbufens. Da aber bort bei Umfichgreifen ber ruffifchen Macht fchwerlich gu verbinbern fei, fo er fcheine es thoricht, auf ber agnptifchen Route, welche England boch im mer in feiner Controle haben merbe, Gefahr zu mittern. England muffe fein Beil in feiner Geemacht und in einer auten Regierung bes offinde fchen Reiche fuchen, und miffe es in biefer Begiebung feinen Standpuntt zu behaupten, fo tonne es rubig fein, man werbe feine Groffe weber auf ber einen noch auf ber anbern Route untergraben. Das Bei fpiel ber Raifer Trajan und Julian beweife gur Benuge, bag wer bie obern Theile bes Tigris und Euphrat befige, auch bie Dunbungen biefer Rluffe in feiner Gewalt babe. England befite nur Ein Ge genmittel, aber ein fraftiges und zugleich anbern Bortheilen febr entfpre denbes, bag es namlich feinen Sanbel in allen fenen Gemaffern ausunbehnen ftrebe, und eine tuchtige Rriegeflotte im perfifchen Meerbufen fas tionire. Diefe Brecte murben aber burch Berftellung bes befraglichen Canals außerorbentlich beforbert merben.

Die lehte Meute führt von Cosser vom bei gube dem ft. ftr. ich von englischen Seieluten vermessen und bis zum hofen von Ataba schiffbar gefrundenen Meerbulen von Ataba. Dieser Seebasen ist nur vote Lagereisen vom mitteiländischen Meere entsent. Ueber die Landreum betraf das Gennmitter zu wenige Instennation, als bas es darüber diese

fein Butachten geben tonnen.

Im ferigen Icheint das Committee zu wenig derauf Rickfiche mehmen, weide Ansichten der Holche am Egypten in der Sache hohe birtle, wichtend derfelte doch feiner von denignen Regenten ist, die über dem Interesse Ausstelle Preider Nationen und der Weit ihr Pridatintersse vorzessen. Dem Pasche schaint aber dieseinge Koute, welche den Dand über seine Jaupstlade Cairo lettet, wid bester zu werden des iede anderen Ausstelle fichen eine Greiche und Estendann als auf Camille zu der

indem er den Handel dadurch mehr in seine Gewalt bekommt und weit leichter ausbehnen kann. Die Route von Suez nach Cairo, auf welcher der Pascha eine Eisenbahn anzulezen beabschitzt, ist 92 Weis

ien lang.

Auch geft aus biefem Bericht und ben abgelegten Zeugmiffen berwo, baß bas ente Mere zur Greglichiffchott wenig geeignet ist, da man nach ber Meinung bes Sir I. Bervheges Segelschiffe während bet einen Silfte bes Zahres am Einlaufen und wöhrend ber anbern Bilfte om Aussaufen verrinder ist, Es wird also bies vermittelst ber Dampf-chiffshott mit Bockbeit zu befabern fein. Zus biefem Grund werde für ben Transport der Gürer die Boute um das Cap immer die vortfelische Fern Transport der Gürer die Boute um das Cap immer die vortfelischaftere biefen, Dies bürfte übeigens nur in so fern wahr sieh, als von dem Jahren gestellt die generalen der Bilden der Bilden die Bereit gede mit den Kulften des cothen Weeres bürfter wohl auch den. Dampfvoorferansport auchtragen.

Roch erwähnt der Bericht, daß zu hoffen stehe, Mehmed All's Sanitätsanstatten werden auch ein Haupthindernis des Berkehrs mit jenen Ländern, die Pe ft, nach und nach aus dem Wege räumen.

Die Koften einer viermaligen Reise aus bem Mittelmer nach somban und jurcht sind auf 25,760 Ps. Stert, und die Einnahmen sie den Ansang nur ju 20,925 Ps. berechnet, doch glaubt man, das das Unternehmen in kurze Zeit eine größere Eintachsichkeite reproben werbe. Das Dampfboot ofel in Matta ausstausse und in Anne doer Seriga ansprechen, wo die übrigen, im mittelschaftigen Werer gesenden Dampfboot ein den nicht mehren. Ein Passagser foll nicht mehr als 175 Abalter perus. (25 Ps.) und ein Betef 20 gge. 2. s. 6 d.) bezahlen Die Zeit, der Reisse von Matta nach Bombay ist 48 Kaae berechnet.

Das hauptschichfte politische Refuttat biefer Unternehmung, sagt wer Bericht, werde bie schnielle Gbittsfirtat Ageptens und ber am rochen Weer gelegenen Lanete sein. Mehmed Ali, der in biesen Nerbescheiterungen nicht minder interessfreit sei als Singland, werde baburch sest an der Anteresse Genglands gekeitet werden. Könnte er auch des Perniederliegen zur Mussen nicht verhindern, sow werden gestellt werden gestellt der Winkungen nicht verhindern, sow werde er den England in Werterbeidigung. des

inglifcheoftinbifchen Reiche ein machtiger Allierter fein.

Das fublich e Affen, namitch Offinden mit hinterindien (Afam, Anam, das Birmanenreich, Matakka und Stam) nehlt fammtlichen im Süben on Affen gelegenen und zu biesem Welttheil gehörigen Inseln wird unter em Artikel Oft in dien ...

Das weftliche Afien mit ben weftlichen Infeln unter ben Artifeln

China, Japan

Das mittlere Affen unter ben Artikeln Belubschiftan, Kabulidan, Perfien, Zurkistan adgeschandelt werden, worauf wir hier berweifen. Dier haben wir nur noch von den Westhitmissen Assensagen, als Banges, als Welttheil zu sprechen, sobann zu zeigen, inwiesern sich affatifche Gultur von europaifcher unterscheibe, und endlich, welches bie U fachen biefer Berichiebenheit feien, und welche Grunde vorliegen, ang nehmen, bag bie Gultur mieber von Europa aus, ober in fortwahrenb met licher Richtung über Amerita, nach Affen zu ihrer Quelle gurudffromen merbe Europa ift bie Tochter von Uffen, eine affatifche Colonie, wie Im

rita eine europaifche ift. Bie bier Reuengland, bilbet bort bas at

Griechenland ben Uebergangspunft.

Benn wir miffen wollen, mas bie Botter Afiens nach Guropa führt bat, fo burfen wir nur nachforfchen, mas bie Boller aus Gurte nach Umerifa fuhrt. Dicht ber blofe Bufall, nicht Laune, fonben bie Moth, Mangel an Rahrung, Ungufriebenbeit mit ihrem fruben Buftanbe, Bebrudungen von Optimaten- und Prieftertaften, außerorben: liche Ereigniffe und Bebrangniffe, bie und ba mobl auch Unterneb mungegeift und fogar Lafter, aber mehr noch ein gewiffer ber Menfo beit inne mohnenber Trieb, ihr Glud im Beften ju fuchen. bie alteften Bolter fuchten bas gludlichere ganb, bas Parabies, im De ften, und ben gleichen Glauben von einem gludlicheren Buftanb im De ften findet man noch unter ben weftlichften Inbianerftammen.

Benn wir miffen wollen, mas bie europaifche Menfcheit fo bod uber bie affatifche erhob, fo burfen mir nur nachforichen, mas bie grie chifche Cultur fo both uber bie agnptifche ftellte. Das alte Griechenlan geigt une überhaupt Europa im Rleinen, wie es ift, ober noch merbet Dach Griechenland Schicken alle Gebiete ber alten Belt ibn Abenteurer, thre Malcontenten, ihre Bettler und wohl auch ihre Ge Ginen großen Theil ber Borurtheile und Gulturbemmniffe ber Banber, welchen fie entstammt find, laffen fie hinter fich, und bem neuen Boben entspriegen ichonere, traftigere und gang neue Bluthen und Fruchte. Die Rafteneintheilung, mahrscheinlich in einer frubern Berich ber menfchlichen Cultur ein machtiges Culturmittel, Die Bunftverfaffung ber alten Welt, jest aber bas machtigfte Culturbinbernif, inbem fie ber Realiffrung ber Soce bes Gemeinmefens entgegenfteht, bleibt ale Caput mortuum gurud. Unter Abenteurern , bie Deere burchftreifen, Lanber in Befit nehmen und nur burch wechselseitigen Beiftanb ben fich ihnen entgegenstellenben Gefahren Erob ju bieten vermogen, fann teine Rafteneintheilung befteben, muß ber Unterfchied ber Beburt, mit Muenahme ber hervorragenoften Personalitaten verschwinden, und auch biefe tonnen ibr Unfeben nur burch Popularitat erhalten, muß Gleichbeit und folglich bie Idee bes Gemeinmefens Plat greifen, muffen ber vorragende Rorpers ober Beiftestrafte fich ben alten Borurtheilen gum Erobe geltenb machen. Die Reuheit ber Situation und bie Deth weden und ftarten alle forperlichen und geiftigen Rrafte. Die Anertennung ihrer Leiftungen erwedt bie Memulation, biefe machtige Beforberin bes Kortichreitens und ber Entwidelung, beren Bunberfraft in Linbern, mo ber gefellichaftliche Buftanb burch Gewohnheiten, Borrechte und Ramilienverbindungen ftagnirent geworben, faft unbefannt ift. Dagu tommt bie Difchung ber Boller und Racen. Gin aus

nichrern anbern beftebenbes und entsproffenes Bolt mirb ju Berleichungen beffen geführt, mas beffer, mas ichoner, mas vernunftiger ei biefem ober jenem feiner Borfahren ift. Die Bernunft erringt bie Dberherrichaft uber Gewohnheit und thierifches Phlegma. Die Rritit ber gefellichaftlichen Berhaltniffe erhebt fich jum Unfeben, ubt Bewalt, und untb es ift nicht mehr Gunbe, Altes abzulegen und Reues angunehmen. Sa'es icheint, ale gelte bem menichlichen Geschlechte baffelbe Maturgefet, nach welchem bie Pflangen burch Berfetung in einen anbern Boben unb Fur biefe Birfung ber Ras Die Frudte burch Impfung fich vereblen. confreugung tonnen brei große Bolfer ale Beifpiele angeführt merben; aus ber altern Befchichte bie Briechen, aus ber mittlern bie Englander, aus ber neuern bie Rorbameritaner. Entgegengefeste Beifpiele burften fo viele auf eine geringe Babl von Kamilien befchrantte und im Laufe ber Beit forperlich und geiftig entartete Dliggrebieen liefern, Mande wilbe und barbarifde Botter fcheint Inftinct ober Erfahrung ben richtigen Weg geleitet gu haben, wenn fie feine Beirathen ihrer Rinber als mit ben Ungehörigen frember Botterftamme geftatten. Bu ben Birtungen ber Berpflangung ober Colonisation und ber Racentreugung famen bei ben Briechen noch bie infularifche Lage, alfo leichte Communicarion und bie Memulation vieler in fich felbftftanbigen und boch burch Rationalgeift wieder zu einem Gangen verbundenen Gemeinmefen. Miles verebette fich bier ber afiatifchen Belt gegenüber: Familienleben, Begriffe von, Tugent und Baterland, von Freiheit und Recht, Runft und Biffen-Schaft, Gewerbe und Uderbau, mabrend bie Buftanbe ber alten Belt fich immer mehr verfteinerten.

In Afien marb bie Denichheit geboren, in Guropa erzogen; bort ift fie Rind und von bem Buftanb ber Rinbheit in ben ber Rinbifchheit ubergegangen, bier ift fie Dann ober erft Jungling, vielleicht noch ein uns vergobrner. Mus Ufien ftammt fast aller Gamen, geiftiger mie phofis Dort find bie Getreibearten wild gefunden und bann cultivirt worben, wie in unfern Tagen in Guropa bie Autterfrauter. bie meiften Dbftarten und Ruchengemachfe find uber Griechentand und Italien nach Europa gefommen, viele erft in ben Beiten ber Rreuginge. Go auch bie Sausthiere, Aber bie Thierfraft ift erft in Europa gur vollen Uns wendung getommen ; in Affen benutt man faft nur die Tragfraft ber Cameele. und bie Pferbe gum Reiten. Die erften Geibenwurmer brachten griechische Monthe aus China, ba bie Musfuhr von ben alteften Beiten ber verhoten mar, in ausgehöhlten Stoden nach Conftantinopel, Rur im Aderbau und in ben Gewerben haben einige Botter, wie bie Chinefen, Japanefen und Indier, bebeutenbe Fortidritte gemacht, aber auch in biefen find fie auf einer gewiffen Stufe fteben geblieben, weil bie geiftige und fociale Bilbung mit ber gewerblichen nicht gleichen Schritt bielt. Je weiter bie Menfchheit in ihrer Bilbung bormarts fchreitet, befto mehr bebient fie fich ber Dafchinen, um fich Lebensannehmlichkeiten und Lebensbedurfniffe zu verschaffen, befto mehr verrichtet bie tobte Ratur. ober bie Thiertraft bie Urbeit ber Stlaven, ober, wenn man will, auch umgefehrt. In Ufien verhinderten Despotismus und Stlaverei die Anwendung dieser Erfindungen, und es giet ganze Reiche, wie Persien, wo man nicht einem einzigen Wagen besten. net. In andern wird das Getreide noch durch Menschenbande zu Me

gerieben wie ju Dofes's Beiten.

Die driftliche Religion, weicher bie menschliche Gultur vieles verbantt, tonnte in Mien nur geboren werben. Gurt jog fie erft groß. Die Monogamie, biefe Grundbebingung bes & milieniebens und ber Bewahrung und Fortbilbung ber Sumanis in einer Reihenfolge von Familien, alfo ber Ergiebung, ber It genb , ber Inbuffrie, ber Sauslichkeit, ber burgerlichen Drbnung unt bes Fortfchreitens, war in Europa unter wilben, wie unter civilifirten Bolfern ichon lange gur Gitte geworben, ale fie in Affen als Religions gebot ausgesprochen marb, ohne barum jur Gitte ju merben, weil bie Sto ligion, welche fie vorfdrieb, vor ben bie Polygamie bulbenben Religiona nicht auftommen tonnte. Jener waren in Guropa, biefer in Affer Rlima und gefellschaftliche Buftanbe gunftiger. In beifen Gegenben & ber Raturtrieb heftiger als in gemäßigten, bie Phantafie überwiegt ben bie Bernunft, wenn man fie nicht burch bie Erziehung beberrichen co lernt bat. Dagu fommt, baf in beifen beepotifchen ganbern bie bertfchenben Claffen mehr Beit und Belegenheit haben, ihren Leibenfchaften au frohnen, und bag biefe nicht burch Rahrungeforgen, forperliche Arbeit ober geiftige Unftrengung gemilbert werben. In gemagigten und gemagigt talten ganbern, sumal wenn fie erft colonifirt werben, fleben barte 30 beit. Rahrungsforgen und alle anbere Lebensverhaltniffe ber Polygamie im Bege. Die Monogamie aber führt nothwendig gur Achtung gegen bas weibliche Gefchiecht, zu feiner Gleichstellung mit bem mannlichen, und bie Bereblung ber Frauen wirft wieberum machtig auf bie Erziehung bes fimftigen Gefchlechts.

Indeffen ift die affatische Dekspotte noch mehr verschieden, wen der europäischen, wie diese von dem Gesetsstaat. In Europäischen von der durch Sitten, Erzischung, Wilfenschaften und Künste, Resigion und Geschäuse, durch die Interessen und die Interessen und die wissen der Verläusig der Staatsbeamten, durch die Gewalt der östendichen Meinung, das Besthiebt der Verlands der Verläusig der Verl Befebesftaaten und burch bie eigenen Intereffen ber Dynaftieen auf eine Weife geregelt und beschrantt, bag bie Mugenfeite bes gefelligen Buftanbes von bem ber freieften ganber nicht mefentlich verschieben ift. Durch gans Afien berricht nur bie Leibenichaft, bas Privatintereffe, Die nachte Billfuhr bes Gemalthabers. Das Gigenthum bat in vielen Lanbern, jumal in ben muhammebanifchen und im Innern fo menig Schut, bag ber Befiger nur burch Berbergung feiner Reichthumer fich gegen bie Raubereien ber Gewaltthaber barin erhalten tann, und bag man fich furchtet, verfallene Bohnungen auszubeffern, aus Furcht, fur reich gehalten ju merben. Gelbit bas Leben ber Unterthanen wird als ein But bes herrn betrachtet, bas et nach Befallen nehmen tann. Sicr ift Rechtsgefetgebung und Rechtspflege noch mit ber Religion und herrfchergewalt, bie Debicin mit ber Bauberfunft, bie Chemie mit ber 21s chemie, bie Aftronomie mit ber Aftrologie, Die Gefchichte mit ber Fabel vermifcht; Religion und Moral, Gebot und Recht, Biffenfchaft und Belehrfamteit, Che und Achtung, Dacht und Bilbung, Arbeit und Boblftand, Sanbel und Sicherheit bagegen leben in offenem Bwiefpalt. Eine Bergleichung bes Buftanbes von Afien mit bem von Guropa muß jur Ueberzeugung fuhren, bag, je fefter gegrundet ber Rechtszuftanb , je befchrantter bie Willfuhr ber herricher, je aufgeklarter und gebildeter und moralischer bas Bole, je mehr bie Arbeit belohnt und geachtet, bas Priefterthum in Die Grengen feiner Birtfamteit gurudgewiefen, Die Staatsbienerichaft ber offentlichen Cenfur unterworfen, und Die Deinung frei ift, um fo reicher bas Bolt, um fo machtiger ber Staat, um fo geachteter, ficherer und auch um fo machtiger und reicher ber Regent und bie berrichende Dynaftie. In Afien tann taum eine Regierungsperanderung ohne Rrieg bor fich geben, in Europa wird fie nur burch Beierlichkeiten bezeichnet. Den Ungehörigen ber Dynaftie werben bier Apanagen gefchopft, bort bie Mugen ausgestochen. Sier giebt bas Bolt freiwillig bunbert Dal mehr, als bort mit ber bochften Graufamfeit erpreßt mirb.

ich unterscheibet, admidd den des Fortspreitens, und nie dat sich die Spaarter läner an Liebt gestellt als im Lauf der Leitverschiffenen Indendert. In die Aufliche Beitraum hat die europäische Guttur Ganamierebatten, weiche die gestolische entwoder gar nicht oder boch nicht in bei Ausbeitung beig. Dahin gehofe tie Persse, die erigisch Erzeich die Mocatikat und Bilbung der großen Massen der Belter, die Allfreiten der Ausbeitung ber Kontakten des die gestellt des die gestellt der Belterschient der Bissenschien der Bissenschien der Bissenschiede Bervollkommung der Inich auch der Philosophie, die außerendentschied Bervollkommung der Inich gestellt der Ausbeitung der Bissenschiede Bervollkommung der Inich die Juruschliede Buruschliede Buruschlieder Burus

So wenig wir ber Meinung find, biefer Frieden werde jest ichon ein end ger biefen, so wenig laft fich bei Ermagung der vorliegenden Anjegen werden, bag Kriege immer feltener Statt finden, und, venn fie je ausbrechen, imme men ju fineller Entscheidung und immer menschildiger werden geften

arben. Jest ichon ift bie Beit berjenigen Rriege, welche in ben blos rfonlichen Intereffen ober in ben Leidenschaften ber Berricher ihren Grund geten, eine bergangene ju nennen. Rriege tonnen nur noch fur folderintereffen geführt werben. Je mehr aber bie Biffenfchaften fich erbreiten, je mehr die Bolfer burch die Bervollfommnung ber Locomos mafchinen fich wechfelfeitig tennen lernen, je mehr fich ibre Intereffen ub Gefühle burch Sandelsverbindungen, gemeinschaftliche Joeen und Berebungen verschlingen und vereinigen, um fo meniger werben fie geneigt in, fich wechfelfeitig im Großen gu morben und bie Burgeln ihres Bobiftandes gegenfeitig ju gerftoren. Gie werden biefen Weg, ihre Differengen auszugleichen, auf beiben Geiten gu theuer finden und ben Beg ber ichieberichterlichen Enticheibung vorgieben. Dagu fommt, bag je Bervolltommnung ber Rriegstunft und ber Rriegsmafchinen bie Berichtung bes Rriegs felbit vorbereitet. Es ift bereits nachgemiefen moren, bag gange Gifenbahnfofteme Invafionen berjenigen ganber, bie bas nit verfeben find, unmoglich machen. Diefelben Riefentrafte bes Damfes, ber Bafe, ber gepreften Luft u.f. m., Die jest ichon in ben Gewerben nb im menichlichen Bertebr fo Grofies leiften, wird man auch gur Berertigung toloffaler Berftorungemafdinen benuben fernen, und fo wirb berelbe Erfindungegeift, ber icon einmal burch bie Erfindung bes Reuer= efchoffes jum Bortheil ber Cultur ben Charafter ber Rriege fo meentiich veranbert bat, fie auch vernichten.

Ift diefe Borausfebung richtig, fo wird unter bem Ginflug ianger Griebensperioden in Bufunft bie Bermehrung ber productiven Rrafte, ber Sapitale und ber Bevolkerung in einem noch viel großeren Berbaltniffe on Statten geben ale bisber, und jemehr fich biefelben in bem ganbe. n welchem fte erzeugt worden find, baufen, befto mehr fallen fie in ihrem relaiven Berthe, befto mehr merben fie von ber Ratur ber Dinge nach außen, ind awar nach Gegenden gebrangt, wo fie fich beffer geltend machen onnen ale im Mutteriande. Capitale, welche wegen bes herrichenben Ueberfluffes in Europa nicht mehr zwei Procent erwerben tonnen, werben nach Affien mandern, um bort bas Bier : und Runffache ju geminnen, Der Ueberfluß an Baaren, melder in ber jest mit Guropa im Bertebr fiehenden Beit feine Raufer findet, wird in noch unbefannten Begenden Raufer fuchen. Dan wird Barbaren gu civilifiren und gur Arbeit anureigen fuchen, um fie in den Stand gu feben, fur biefe Baaren einen Bleichwerth bervorzubringen. Raufleute, Sandwerter und Detonomen, bie ju Saufe ihren Unterhalt nicht finden, werben genothigt fein, ihr blud auswarts gu fuchen und vermittelft ber verbefferten Locomatiomas ichinen merben fie leicht und wohlfeil in die entfernteften Begenden ber Belt gelangen tonnen. Go baben europaifche Productiverafte, Capitale und Abventurer unter weit minder gunftigen Umftanden im nordlichen Amerita ben Grund gu einer neuen Belt gelegt, welche burch bie ibr beis wohnenbe Triebfraft im Laufe eines Sabrbunderts an Babt ber Bewohner fomobi ale an productiven Rraften und Capitalen Europa übertref: fen wird. Go legt Engiand mit einem geringen Ueberfchug und größten Abells mit bem Auskung seiner Berbelterung eine neueste West in Zestratien an, bie nicht minder gebeiht und nicht minder groß zu werder verspricht als die amerikanische. Nicht die bere humanisch, nicht bie beste haben Wilfenschaften, nicht die Philosphie umd die Philosphie und die Millenschaften nicht die Ophilosphie und die Philosphie verder die abgeschene Eultur von Assen wieder auffrischen feindem sie werden solgen, nachem das Privatinteresse und die physiker Nothburt der Wiss geschaft haben.

Ufien.

Die nämlichen Ariebsbern, weiche einst Europa von Affen aus colonisitet haben, werden im Laufe ber Zeit zurchtwirten, um Assen von Europa aus zu regeneriten. Die Wacentreugung und damit eine Wiederpaturt ber assailes Anderen weide eintreten, wie sie Europa enterfahren hat, als die erschlafte Romerwelt von den germanischen Wieder fern übergossen wurde, nur mit dem Unterschied, dass iest eine inzerben der Angelsen wurde, nur mit dem Unterschied, das iest eine inzerben

lich fraftige Gultur bie ericblaffte Barbarei auffriicht.

Schon ift biefer Regenerationsprocen im Gange. England bat an ben Ufern bes Ganges ein Reich von 83 Millionen Menfchen gegrundet. bas fich mit jebem Jahre erweitert. Musbehnung feines Sanbels und Bermehrung feiner Reichthumer mar babei fein erfter 3med. Im Gefolge bet Sandels sieben nun europaifche Runfte und Biffenschaften, europaifde Sitten und Bewohnheiten, europaifche Schulen und Atabemien, europaifde Militairbisciplin, europaifche Begriffe von Drbnung und Recht und eure paifche Inflitute und Inftitutionen jeglicher Urt. Die englische Sprade, jene berbe Sprache ber Freiheit und bes gefunden Denfchenverftanbet, perbreitet, fich unter ben bobern Stanben und unter bem Militar unt bringt nach und nach bis gu ben niedrigften Claffen. Mumalig ver fcminben barbarifche Gebrauche. Die Daffe bes Bolfs fublt fich gludlicher als unter ihren alten Despoten, und wo man noch nicht bem en lifchen Scepter gehorcht, febnt man fich nach ber englischen Berrichaft, man ruft fie berbei. Dach und nach entfteht aus ben Abeommlingen ber Englander und der Gingebornen, aus ben Difchlingen eine gwifden beiben Bolfern ftebenbe Claffe gebilbeter Eingeborenen, Die bestimmt gu fein fcbeint, im Laufe ber Beit, nachbem bie Civilifation bie erforberliche Sobe er reicht haben wirb, bie Englander ihrer oftinbifchen Regierungeforgen gu überheben.

Wie michtig bereits europäische Kriegstunft und Disciplin und europäische Mechanik auf die Midergeburt des westlichen Aleinen berken, ist in dem Artischn Aegepten, Arabien und in dem Eingang des gegen wärtigen Artistels gezeigt worden, wo auch der Weruf Ruslande, des ür nere und westliche Assen der Geuture entgegenzusscheren, und die welche ihm zu biefem Bwede zu Gebot stehen, nachgewiesen sind.

Michie Deutschland, das durch die Tüchtigkeit seiner Wervohner für die Anlegung von Colonien und für Gründung von Erablissennen is fermben Lindern so sehr berufen ist, no dem Wert der Chieffignes Affeins Theil zu nehmen, auch die Wertheilung der Bortheile, die verspricht, als Nation nicht leer ausgehen, was übrigens um so wert gewicht ficht, als Onterferich, als verferich, als verferich, als verferich bei der bevorssehen fiede, im Folge seine

Mfien. 721

Miterefdmache nothwendig eintretenben Muftofung bes turtifchen Reiches bie gegrunderften Unfprude auf Die gefammten Uferftaaten ber niebern Dongu bis ju ihrer Musmunbung in bas fcmarge Deer nachweisen tann, burch welche Erbichaft Deutschland endlich in ben Befit ber ihm pon ber Natur angemiefenen und bis jest nur burch Dangel an Das tionaleinheit von einer barbarifchen Dation verfperrten Sanbeleftrafe nach Ufien gelangen murbe, ber einzig birecten, welche bie Ratur bem europaifchen Continente verlieben bat, und bie baber 'nicht nur Deutsche land einen bebeutenben Eigenhandel, fonbern auch einen großen Theil bes 3mifchenbanbele anberer Continentalnationen mit bem Drient fichern murbe.

Wenn fraend etwas beweift, bag im Gangen bie bobere Politie noch in ben Windeln liegt, namlich jene eblere Wiffenschaft, jenes pernunftigere Streben, bas, bie Intereffen ber gefammten cultivirten Denfchbeit, ber Barbarei gegenuber, ale Gines betrachtenb, bie Musgleichung ber Separatnationalintereffen und ihre Bereinigung fich jum Biele fedt, und meldes gur herrichenden Politit, bie nur barauf auszugeben icheint, fich mechfelfeitig in ben Fortichritten gegen bie Barbarei ben Weg gu verfperren, ungefahr in bemfelben Berhaltniffe fteht, wie bie turgfichtigfte Municipalpolitit au ber erleuchtetften Staatspolitit, wenn, fagen wir, etmas beweift, bag bas, mas man jest europaifche Politif nennt, ben Beburfniffen ber europhifden Staaten und bem Gulturguftand ber europhis fchen Botter nicht entfpreche, fo find es bie Bewegungen ber europais fchen Diplomatie im Drient, ble wohl mit viel leichterer Dube, als Die Aufrechthaltung ber Barbarei foftet, bas weftliche Mien ber Guitur gewinnen tonnte , wenn fie babei nur in bemfelben Beift ju Berte geben wollte, womit es ihr gelungen ift, Griechenland fur ble Civilifation au erobern. Diefe lettere Ericbeinung, bas Schidfal bes griechlichen Ronigreiche moge fein weiches es wolle, betrachten wir ale ben erften Lichtfrabi in ber Finfternif, ale ble Bertunbigung einer neuen europalichen Polltit in Beglebung auf ben Drient. Es tann nicht fehlen, baß bie Dachte, wenn fie gur Ueberzeugung geiangen, bag bas alte vermitterte Bebaube burch feineriei Runftmittel gu halten fei, enbild fich genothigt feben, ein Spftem gu ergreifen, bas allen gleich vortheilhaft ift, indem fie, fet es burch Bevormunbichaftung afiatifcher Berricher, fet es burd Grundung fleiner, von Sprofilingen europalicher Donaftien beberrichter Staaten, ben Buftanb jener ganber bem europaifchen ju affimiliren freben, und fie fammtlich ale neutrales Sanbelsgebiet fur alle europais ichen Rationen ertlaren. Die Englander felbft, eine Ration, bie in Sanbelbangelegenheiten aufgetiart ift wie feine anbere europalfche, werben im Laufe ber Beit gur Ginficht gelangen, bag biefe Beife unenblich beffer geeignet ift, ihre Sanbele- und Induftrieintereffen ju beforbern, ale ihr bieberiger Particularismus.

Bas bie Civilifation bes oftlichen Affens betrifft, fo fteht ibm, im Salle Europa bas Befchaft fur ein gu fchwieriges halten follte, um fo ficherer von einer anbern Geite eine Invalion ber europalichen Guitur be-Staats . Berifon. 1.

Die Bereinigten Staaten von Rorbamerifa, mo bie Bermetrung ber productiven Rrafte, ber Capitale und ber Bevolferung in einem noch ungleich großeren Berbaltnif von Statten geht als in Guropa, und mo fcon jest bas Erfcheinen einzelner Schmalben bas ber aunahen eines balbigen Frublings ber Runfte und Biffenfchaften und einer in jeber Begiehung Die europhifche noch überfteigenben Guitur verfundet, werben in Folge berjenigen Raturgefebe, Die fich fcon feit einem Jahrhundert in jener neuen Belt als unfehlbar erprobt baben, nach Berlauf von 150 Jahren uber 300 Millionen Menfchen gablen, mer ben mit bem Ueberfchuß ihrer Bevolferung bie flagnirenbe Gultur ber ameritanifchen Bolter fpanifcher und portugiefifcher Abtunft mabrent biefes Beitverlaufs langft aufgefrifcht und englifirt - und mit fich fortgeriffen haben, werben mit Guife ber Dampffdifffahrt und ihrer unermefie then Gifenbahnen langft bie gange weftliche Rufte bes Beletbeils com Cap Sattern bis zum Cap Sorn mit hundest Millionen gewerbfleißiger, freiet, mobilhabenber, unternehmenber Menichen bevolfert baben, melchen, ba fie bie nachften Radbarn ber Chinefen fein werben, mit Sulfe einer bie gegenwartige Marine ber Englander unenblich weit übertreffenden Cermacht, die Eroberung ber chinefischen und japanifchen Geeftabte und fomit bie Unterwerfung ber beiben Reiche eine leichte Mufagbe fein mirb. In ber That glauben mir. baf biefes Greigniff, berbeigeführt burch bie Sandeleintereffen ber Rorbameritaner und burch bie Starrtopfigfeit ber Napanefen und Chinefen, noch viel fruber eintreten mirb.

Affecurang, Affecuration (pom lateinifden assecurare) ober Mffurang (bas frangofifche assurance) - ber Ableitung und auch bem feftgefiellten Begriff nach fo viel mie Berficherung, weiches Bort benn auch, fomobl einzeln als in Bufammenfebungen, 4. B. Feuers, Lebensverficherung, immer gebrauchlicher wirb. Im baufigften bebient man fich bes Musbrude Affecurang noch bei Ge e perficherungen. - Dan verfteht unter Affecurang ober Berficherung einen Bertrag, nach welchem Je mand gegen eine gemiffe Bergeltung einem Unbern gegenitber eine gewiffe Gefahr übernimmt. Cowohl bie Befahr wie bie Bergeltung tonnen aufs mannigfaltigfte mobificirt werben, und alle moglichen Gegenftande, Gille und Leiftungen betreffen. Stebenbe, in ben praftifden Berfebr übergegangene Arten find: Feuerverficherung (Brandaffecurang), Sagels verficherung, Lebeneverficherung und Geeverficherung welche Urtitel fpeciell nachzusehen find. Geinem rechtlichen Inbalt nach gebort ber Affecurangeontract (Berficherungs : Bertrag) su bem aleatorifchen, ober Glude: und Soffnungevertragen (ben contrats aleatoires bes frangofifcherheinifchen Gefetbuches), beren Befen barin beftebt, bag bie Berpflichtung entweber bes einen Theile ober beiber Theile von elnem ungemiffen und von ber Dacht ber Contrabenten nicht abhangigen Ereigniß ober Erfolg abbangt.

Derfenige Theil, welcher bie Gefahr (ben Rifito) übernimmt, beift Affecurant, Affecurateur, Affurateur (nicht Affurabeur) ober Berficherer, (frang. assurant); berjenige hingegen, welchem für die Sicherstellung gegen die Gesche die Bergeltung obliegt, Affecurict des Wessellichester (assure) des feitstilfes Contract wird Affecuricte ober Wessellichester (assure) der feitstilfes Contract wird Affecuranze (Berflicherungs) prief oder noch häusiger Affecuranze (Berflicherungs) polize oder dies Polize (police) genannt; die stipulier Vergeltung heiß, venn sie, wie der der wöhnlich versommenden Wessellicherungsatzen immer der Fall sie, wie der der bei gereicht, Polize mire, und wich in der Kegel anch alsquenter Abelien vom Hundert oder vom Auslen (Proceut, Promille) bestimmt. — Wylferene den Affeitst Verschlicherung.

Uffecurangcompagnie, f. Berficherungs : Gefell:

Affientovertrag. Go nannte man ben Bertrag, burch ben eine Ration von Spanien bas Recht erlangte, Regerfttaven in bas fpas nifche Amerita einzuführen. Befanntlich ging ber Stlavenhandel ber Europher aus ben Entbedungen und Eroberungen ber Portugiefen an ben Ruften von Ufrita bervor und warb von ihnen ichon vor ber Entbedung Ameritas getrieben. Much tamen fcon vor Las Cafae's Borfchlage Reger nach Weftinbien; aber von ihm ging boch (1517) ber Impuls gur regelmaffigen Ginrichtung biefes grauelvollen Sanbels aus. Spanier trieben ihn nie felbft, aber bie Regierung fchlof einen Pachtcontract (Assiento) su ber Giufibrung einer bestimmten Ungabt von Stlaven mit Fremben, melde ber Gewinn bagu reigte. Rarl V. ertheilte feinem Bunftlinge la Brefa bas Monopol ju jahrlich 4000 Sflaven, bas 1580 auf Die Genuesen burch Rauf überging. Spater braugten fich Englan-ber bagu, Die großen Reichthum baburch erlangten. Philipp V. gab biefes Recht 1701 ben Frangofen; 1711 erhielt es aber burch bie Praliminarien bee Friedens und fpater burch ben Frieden gu Utrecht, ben Spanien mit England und Savopen am 13, Juli 1713 abichloß, eine Gefellichaft in England, melder, gufolge eines zu biefem 3med am 20. Mary in Mabrid abgefchloffenen Sanbelstractats, auf 30 Sabre bas Recht ber Importation von 4500 Regern in Amerika und bie Erlaub: nif, jabrlich ein Schiff von 500 Tonnen nach Porto Bello gu fchiden, ertheilt murbe. Dan nannte biefe Gefellichaft Affientiften, Mf fientogefellichaft, auch Gubfeecompagnie. Bar auch biefer Uffientotractat mit Spanien an und fur fich nicht febr vortheilhaft fur England, fo bahnte er boch biefem ben Beg zu einem folchen Schleichbanbel, bag baburch faft ber gange Sanbel bes fpanifchen Ume: rifa in bie Sanbe ber Englanber tam.

Danien, wunfchend, sich von biesem Teactat ledzumachen, traf alternachst iche fiteringe Ansiatten gegen jeinem Schleichhandel, und die Schabet mit den Garba «Softos, besonders das von dem Spaniern in Anspruch genommere Recht, die deitsichen Schiffe im offenen Meere zu visstieren, gaben Beranlassung zu einem Reizes (1739), noch sehe ber Termin bes Teactats von dereißig Jahren abgelaussen wur wie viele Mahe

fich auch Walpole gab, ihm vergubeugen.

Durch ben Abschluß bes Definitivfriedens ju Machen (18. October,

1748), zwischen Krankreich und den Geenachten, dem neden Desterreich, Genna und Serdvinien auch Sendenien auch Sendenien beitract, wurde zieden der Affienzeitractat von 1718 für die noch übeigen vier Jähre für England bestlätig. Die glanzliche Befreiung davon erlangte Spanien im Jahre 1750, indem est der Geselflichaft bafür 100,000 Pf. St., ablite.

Affignation, f. Staatepapiere.

Arffisen. Affisen hof, Assissen, Assissen), ein Wort, in welche aus bem vervorbenen Tatein bes Mittelatter finnmt, bezichnet nach der wecktlichen Webertumg bie Gligungen, im veilischen Sprachgekrauche aber die zu bestehnmt ne Leiten des Jadres, 3. B., so wie die alteutschen großhilchen Gerichte, derem des bied ich oder aller vier Monate wiederkehenden Gerichte, derem jede bied in neuere Isti der Vannet Allfisen mei in den Assissen. Dale wieden Geschwertungstellen Gerichten der die Verlagen der die Verlagen gewein der bei Anderen übstich, in welchen Geschwertungstellen Erat finden. Dier neuer man dann der neiten und der die Affisen die fir der gemeinschaftlich das Bereideren leiten und den Assissen). Dieser in Bereinbung mit den Geschwertung aber die Verlagen der die Verlagen de

Mutonomie. Die wichtigfte Function ber Staatsgewalt ift ohne Breifel bie: Befete ju geben, ober bie Rechte und Berbinblichkeiten ber Staatsangehörigen (fowohl unter fich als gegenuber von ber Staatsee walt felbft) burch allgemeine Rormen gu beftimmen. Rach theoretifden Begriffen fann auch bas Recht ber Gefetgebung im Staate niemand Unberem ale ber bochften Stattegewalt gufteben, und je entwidelter und geregelter in biesem Ginne bie Berfaffung, je ausgebilbeter ber gange Drganismus eines Staates ift, besto umfaffender und vielfeitiger wird bie Thatiateit ber gefengebenben Staategewalt fich außern. Dagegen ift es eine Thatfache ber Erfahrung, bag bon ben in jebem Staate angenommenen und mit Befegestraft betleibeten Rechtenormen ein betrachtlicher Theil feinen Urfprung feiner ausbrudlichen Beftimmung bes Gefengebers verbantt, fondern auf andere Beife entftanben ift. Es liegt in bem naturlichen Gange ber Entwidelung bes menfchlichen Beiftes, erft vom Befonbern jum Allgemeinen, vom Conereten jum Abftracten aufzufteigen, fo bag bie Muffaffung bes Einzelnen und Individuellen ber Bilbung allgemeiner Regeln vorausgeben muß, und lange bevor bie Befetgebung als eigenthumliche Function ber Staatsgewalt fich bamit beichaftigt, in allgemeinen Gaben eine Rorm fur bie Bebanblung ober Enticheibung aller einzelnen concreten Ralle aufzustellen, find ichon bergieichen einzelne concrete Balle vorgefommen , bie burch fpecielle richterliche Enticheibungen ober burch bie Uebereintunft ber Betheiligten ihre Erlebigung erhalten beben. Ift nun biefes in einer Reibe von Kallen gleichformig gefcheben. fo erwachft bieraus allmalig eine Regel, welche nicht auf einem Acte ber gefengebenben Gewalt, fonbern auf ber Uebung bes Richterames ober auf bem eigenen Billen und ber freien Uebereintunft berjenigen, Die auf folde Beife bas Gefet fur ihre Rechteverhaltniffe fich felbft gegeben bar

ben, beruht. Das erfte Gefchaft bes eigentlichen mit einer bobern Bewalt befleibeten, Befeggebers beftebt auch baufig blos barin, bie fo entftanbenen Rechtsnormen zu fammeln, zu ordnen, zu verbeffern und zu vervollftanbigen, und auch bei einmal eingerichteter felbifffanbiger Gefessgebung gann jene Quelle ber Entftebung von Gefeben nicht wohl entbehrt ober vollig überfluffig gemacht werben. Insbesonbere gestattet jebes burgerliche Recht ben Stagtegenoffen , in privatrechtlichen Berbaltniffen fich felbstgemablten Rechtsbestimmungen ju unterwerfen, und bie Befugnif. in feinen Rechteverhaltniffen nach Rormen fich ju richten, welche burch eigene Willfur ober boch unter eigener Mitwirfung entftanben finb, wird bas Recht ber Autonomie ober Gelbftgefetgebung genannt. Autonomifche Bestimmungen find bemnach folde Rechtsnormen, welche nicht von einer hochsten (gesegebenben) Staatogewalt, foudern von einer ber oberften Gewalt untergeordneten Autoritat (3. B. einer Gerichtoffelle), ober bon ben im Staateverbanbe begriffenen Corporationen, Stanben und Individuen herruhren. Die Grengen aber, innerhalb welcher fich bas Recht ber Mutonomie bewegen und felbft ben von ber Staatsgewalt ausgegangenen Gefegen berogiren barf, find burch biefe Gefete felbft gegeben. Rur abfolutgebietenbe, ober abfolutverbietenbe Befete tonnen burch autonomifde Beftimmungen nicht abgeanbert werben, wohl aber bie foges nannten Difpositivgefege, beren 3med tein anberer ift, ale Rormen gur Enticheibung besienigen an bie Sand zu geben, mas bie Parteien felbft in ihren Rechteverhaltniffen unbestimmt gelaffen haben. Much burfen autonomifde Beftimmungen ben Rechten Dritter nicht ju nabe treten.

Im beutschen Recht erscheint bie Mutonomie nach Berfchiebenheit ber Stanbe und Berhaltniffe balb in weitere, balb in engere Grenien eingefchloffen, boch ift biefelbe ftete ausgebehnter gemefen als im romi= ichen Rechte, welches inebefonbere, vom beutiden Recht abweichenb, feine auf Autonomie beruhenbe Rechtsnormen tennt, Die nicht burch eine bobere Staatsgewalt auch einseitig und ohne Buftimmung ber babei Betheis ligten abgeanbert werben burften. In Deutschland nufte ichon bie utfprungliche Gerichtsverfaffung bie Bilbung ber Rechtsnormen burch bie Autonomie bes Boles begunftigen, indem bie Berichtefchoffen, beren fich ber Richter ju Auffindung des Urtheils ju bedienen hatte, immer aus ben Standesgenoffen ber Parteien genommen waren, und fo ber Richter nur bie rechtliche Ueberzeugung von Dannern aussprach, bie mit ben Betheiligten in gleichen Berhaltniffen lebten, wie es benn auch ale bie Mufgabe bes Richters betrachtet wurde, bas Recht auf biefe Beife gu ergangen und ben Beburfniffen ber Zeit anzupaffen. In befondrer Aus-behnung genog und übte jeboch in Deutschland bas Recht ber Autonomie ber hohe und reichsunmittelbare Abet, ba er, fofern er nicht im Lebn .. ober Dienstverhaltniß fland, biog Berpflichtungen gegen ben Raifer und bas Reich hatte, ohne einer Landeshoheit und befonbern Lanbesgefeben unterworfen und baburch beschränft ju fein. Als baber biefer Staub in Folge ber Einführung bes romifchen Rechts burch bie Aufbebung ber

Grundfabe, bie er bieber in feinem Familienrechte bei ber Berfugung uber fein Stammaut und bei beffen Bererbung befolgt batte, feine politifche Erifteng bebroht fab, mar bie ibm guftebenbe Autonomie bas Dittel. moburch er iene Berhaltniffe ber Einwirfung bes fremben Rechts entzog und fich bei ben altern beutichen Gewohnheiten behauptete, Die er burch Sausgesebe in ber Form von letten Billen und Bertragen theils naber bestimmte, theils ben Berbaltniffen ber Beit gemaß gestaltete. Auf Diefe Beife bilbete fich ein eigenes Privatfürftenrecht, beffen vorherrichenbe Zenbeng bie mar, burch bie Untheilbarfeit aller ober gemiffer Guter und Berechtfame ber Ramilie beren Unfeben zu erhalten und zu vermehren. Bon minberem Umfange mar bie Mutonomie ber übrigen Stanbe, einestheile, weil biefelben nicht nur gegen ben Raifer, fonbern auch gegen ihre Landesherren befoubre Pflichten hatten, anberntheils, weil unter ihnen menigftens die Ritterichaft und Die Sinterfaffen ihre Guter meift nur mit befdranttem Eigenthum befagen und mithin weniger Gegenftanbe batten, über welche fie Dechieuormen aufftellen fonnten. Dagegen ftanb bem Burgerftande in ben Stabten nichts im Bege, fast uber alle Gegenftanbe bes Privatrechte willfurlich neue Rechtenormen feftaufeten. eigentliche Gemeinheitsangelegenheiten hatte ohnebies bie gefengebenbe Gemalt fich nie befummert, und bie Mormen , woburch biefe requlirt werben follten, murben baber gleichfalls burch freie Billfur beftimmit. Der Musichus ber Gemeinde (Burgermeiffer und Rath) ordnete, unter Zugiehung ober boch ohne Biberfpruch ber Gemeinde, bie Benubung bes Gemeinbegute und bie Beitrage jebes Gemeinbegliebe ju ben gemeinen Untoften, er bestimmte, wie ju Aufrechthaltung guter Dronung überhaupt fich Jeber ju verhalten und befonbers Sanbet und Gewerbe ju treiben babe. Radift bem boben Abel geichnen fich baber in Deutschland burch ben Gebrauch, ben fie von bem Autonomierechte machten . vorauds lich bie Stibte aus, und es entftand in benfelben eine Reibe von Billfuren, Gewohnheiten, Statuten und Dronungen, welche, obgleich von Raifer und Landesherren nicht felten ausbrudlich beftatigt, boch an fich ihrer Beftatigung meber bedurften, noch willturlicher Einwirfung von ihrer Geite unterworfen maren. Gleicherweife ubten enblich auch bie beutiden Reicheffanbe ober Lanbesberren fraft ber ihnen in Begug auf ihre Territorien guftebenben Rechte und Privilegien, gegenfiber ber gmar bobern, aber auf menige Gegenftanbe (hauptfachlich auf bie Rechte und Berhaltniffe ber Reichsftanbe felbft) befdyrantten gefengebenben Gewalt bes Raifers und bes Reichs, eine febr umfaffenbe Mutonomie, bie fich theils in Bertragen mit bem Reichsoberhaupt über ihre gegenfeitigen Befugniffe, theile in einer mit ihren ganbftanben gemeinschaftlich geubten Territorialgefengebung mirtfam ermies.

Deut zu Tage hat bei bem Reichthum an geschiebenen Gesesen und bei ber zunehmenden Abstitgeiet einer selbsständigen, als ein besonderer Breig der Staatisgewalt organissten Geschaug die Autonomie sehr viel von ihrer Michigkeit verloren und ist von selbst in weit enger Geragen zurückgetreten. Doch anrestnut noch allgemein die Staatisch fengebung biejenige Mutonomie, welche in ben Rechtsgewohnheiten bes Botes ober in gleichformiger Uebung ber Gerichte fortlebt. Bem bages gen bas altere beutiche Recht allen Claffen von Freigebornen als ein wefentliches Recht ber Kreibeit ble Befnanlfi gugeftand, foweit man nicht burch Gebote bes gottlichen Rechts gebnuben ober burch bie Berpflichtung aur befondern Ereue gegen irgend eine Derfon befchrantt mar, nach eiges mer Babl und Billeur fur alle feine Berhaltniffe folde Rechtenormen feftauftellen, welche feiner eigenmachtigen Abanderung von Ceiten ber Staate: gewalt unterlagen, fo miberfrebt eine folde Mutonomie ben Begriffen und ftagterechtlichen Principien ber gegenmartigen Beit. Diefe tenut'im Staat nur eine, alle Rechteverhaltniffe umfaffenbe, gefengebenbe Gewalt, welcher fammtliche Staategenoffen unterthan und jum Gehorfam verpflichtet find. Sie verwirft baber ein ben Staateburgern überhaupt, ober auch nur gemiffen Ciaffen ober Gefellichaften von Ctaateburgern guftebenbes Recht ber Gelbits gefengebung, über welches ber Staatsgefengebung teine Gewalt eingeraumt ift. Rur ber Gigenthumlichkelt bes Berbaltniffes, in welchem bie Rirche, als bie Erfcheinung bes inuern Gefammtlebens einer Religionegemeinbe, jum Staate, ale ber Ericheinung bes außern Gefammtlebens eines Boltes, fteht, ift es entfprechent, bag bie Rirche, ba fie eine im Ctaate eris ftirenbe Gefellichaft bilbet, Die meber uber bem Stagte fteben, noch bei ber Berfchiebenhelt ihres Urfprungs, ihres Gegenftanbes und ihrer Mittel mit bem Ctaate gufammenfallen ober feinen 3meden willeurlich bienftbar gemacht und aufgeopfert werben foll, ihre Berfaffung und ihre Innerent Ungelegenheiten und Berhatiniffe, gumal mas Glaubensfachen, Liturgie und Rirchenbisciplin betrifft, unabhangig von jeber politiven Einwirfung ber Staatsgefesgebung ordne und ber Staat barauf befdrantt bleibe, vermoge bes Rechts ber Dbergufficht ben von ber Rirchengewalt erlaffenen Befeben und Augrbnungen, infoweit baburd bem Stagtemed Gintrag gefchehen murbe, Die Genehmigung ju verweigern und ihre Bollgiehung ju verhindern. Dies ift es, was man unter der firchlichen Autonomie versteht, die wenigstens von der katholischen Kirche der Staatsgewalt gegenuber als ein felbftftanbiges, volltommenes Recht geubt wirb, in proteftantifchen ganbern aber bei ber bergebrachten Uebertragung ber oberften Rirchengewalt auf die Perfon bes Staatsoberhaupts mehr nur bem Grundfate nach auerkannt als ber Cache nach vorhanden ift. Mugerbem bat fich bis auf ben beutigen Tag noch ein Ueberreft von ber ausgebehnten Autonomie bes altern beutschen Rechts bei ben beutschen Stanbesberren und ber ehemaligen Reichsritterschaft erhalten. Bei biefen merben gufolge ber beutichen Bunbebacte nach ben Grunbfaben ber frubern beutschen Berfaffung bie noch beftebenben Familienvertrage aufrechterhals ten, und es ift ihnen bie Befugnig zugefichert, über ihre Guter und Familienverhaltniffe verbindliche Berfugungen gu treffen, ohne bag fie bierin burch bie gefeigebenbe Gemalt bes Staates, bem fie angehoren, befdrantt merben burften. Enblich wird mohl auch von einer Autonomie ber beutichen Bunbesftaaten gegenuber von bem beutiden Bunbe nach Unalogie berjenigen befchranktern Autonomie gesprochen , welche icon gur Beit bes

Reiches bie halbfouverainen beutiden Lanbesherren in ihren Territorien geubt batten. Es tann namlich nicht beftritten merben, bag, mo es fid von Erreichung ber burch bie Bunbebacte ausgefprochenen Bunbesgwede, namlich Erhaltung ber außern und innern Gicherheit Deutschlanbe und ber Unabhangigfeit und Unverletbarteit ber einzelnen beutfchen Staaten in Gemaffheit ber biefur bestehenben Bunbesgrundgefete banbelt, bie einzelnen Bunbesftagten in einem Berbaltniffe ber Unterordnung unter bir vertragemäßige Gewalt bes Bunbes erfcheinen. Dagegen find in Be treff ihrer innern Staatseinrichtung und Gefeggebung bie Bunbesglieber von bem Bunbe unabhangig, und mo immer biefe Bunbesqlieber nicht in ibrer vertragemußigen Ginheit ju Erfullung jener Bundeszwede ban beind ericheinen, ba mare es ein Eingriff in die bundesverfaffungemaßig Autonomie ber Glieberstaaten, wenn ohne freie Buftimmung fammtiider Betheiligten ein biefelben verbinbenber Befchluß uber irgenb einen ber Bunbefacte fremben Gegenftanb ber Gefengebung ober Bermaltung gefaft merben follte. D. M. Pfiger.



## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|    | - 4   |   |   |
|----|-------|---|---|
|    |       |   |   |
|    |       |   |   |
|    |       |   |   |
|    |       |   |   |
|    |       |   |   |
|    |       |   |   |
| 1- |       |   |   |
| 1  |       |   | _ |
| 1  |       |   |   |
| -  | <br>- |   | _ |
| -  | -     |   |   |
| _  | -     |   | _ |
| -  | <br>- |   | _ |
| -  | -     | _ | - |
|    |       |   |   |



